

3er. 4º-15 º (15



MONACENSIS.

Mengenolised

<36600679550014

<36600679550014

Bayer. Staatsbibliothek

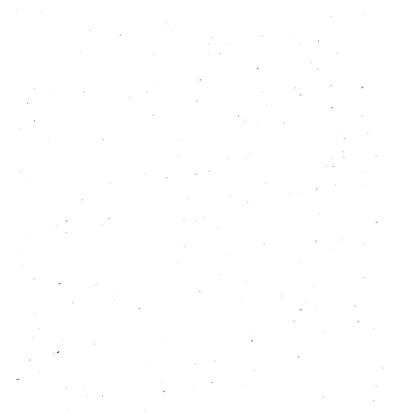

.

# Kunst-Blatt.

Funfzehnter Jahrgang 1834.

Herausgegeben

Dr. Audwig Schorn.

Stuttgart und Eubingen, im Berlage ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS. Mr. 1.

Ueber Meinung , Urtheil, Anficht, Rritif in Kunftfachen.

3. 2. Bubrien. Runftarchaologie. Der Stols ber magenbilbenben biblifc. bebraifden Runft und Phantafe, der Jebova Ehron Esediels und die Calomonifden Bafcbedengeftelle, von Friedrich Jatob Bullig. - Mit 2 lithogr. Abbil-bungen. Seibelberg, 1832. X. 104. - Gruneifen.

Mufeen. Annftiteratur. Histoire du Palais-Royal, publiée par M. P. Vatout.

Berichtigung.

Mr. 2.

Ueber Meinung, Urtheil, Unficht, Rritit in Runftfachen. (Fortfegung.) Runftarcaologie. (Fortfegung.)

Mtabemien und Bereine. Runftliteratur.

tteber Meinung, Urtheil, Anficht, Rritil in Runftfachen. (Rortfebung.) Runftarchaologie. (Fortfegung.)

Daumerte.

Annfiliteratur.

Ueber Meinung, Urtheil, Unfict, Rritit in Runftfachen, (Befdlug.) Runftarchaologie. (Fortfebung.)

Miterthamer. Runftliteratur.

Mr. 5. Ronrad Cherharbt's neuefte Arbeiten. Runftarchaologie. (Fortfegung.) Menefte Deutmale. Meapel.

Runftlitergtnr.

Ronrad Cherhardt's nenefte Arbeiten. (Fortfegung.): Runftardaotogie. (Befclug.) MItertbumer.

Ronrad Cherhardt's neuefte Arbeiten. (Fortfebung.) Nachrichten über einige bieber nicht befannte Merte des 97r. 7. Blorentiner Malers Nicolo Petri, von Ernft forfter. Malerei und Maler. Mebaillentunbe. Metrolog.

Mr. 8.

Ronrad Cherhardt's neuefte Arbeiten. (Beidiuß.) - er. Dadrichten über einige bieber nicht befannte Berte bee Alorentiner Malers Nicolo Petri. (Fortfegung.) Runftaneftellungen. Metrolog.

Nr. 9. Runftverein gu Duffelborf. Bierte Auoftellung. Bortrag in ber Generalversammlung v. 17. Mug. 1853. Bon

Nadrichten über einige bieber nicht befannte Berte bee Alorentiner Malere Dic. Petri. (Fortfebung.) Metrolog. Cagnola.

Alterthumer. Verfonliches.

Runftverein ju Duffelborf. Bierte Mudftellung.

(Fortfegung.) Archaelogie. Lettre à Monsieur Hase sur une inscription du second siècle, trouvée à Bourbonne les Bains le 6 Janvier 1833 et sur l'histoire de cette ville; par Jules Berger de Xivrey. Paris 1853. - E. Balg. Meue Aupfermerte.

Runfiverein gu Duffelborf. Wierte Ausstellung. 1835.

Heber bie Miniaturmalmeien ber orientalifchen Manu-feripte und bie mit Abbilbungen verfebenen alten Reifebefdreibungen in ihren Begiebungen gur neuen Dalerei. Plaftif.

Reue Stupfermerte.

97r. 12. Der eberne Obelist in Munden, enthillt ben 18. Dit. Ueber Die Miniaturmalereien ber orientalifden Manu:

feripte ze. (Fortfegung.) Atabemien und Bereine. Reue Rupfermerte.

Mr. 13. Der eherne Obeliet in Munden. (Befdluf.) - D. g. Ueber bie Miniaturmalereien ber orientalifden Manuferipte te. (Fortfegung.) Baumerte.

Retrolog bed Mauro Ganbolfi. Mr. 11.

Mittheilungen aus Berlin. Heber bie Miniaturmalereien ber orientalifden Manufcripte. (Befdluß.)

Bauwerte. Perionliches.

Eurin im December. - Dr. MR. Mittheilungen and Berlin. (Fortfegung.) Baumerte.

97r. 16. Ueber bie porguglichften Leiftungen ber Malerei und Bilb: nerei in Granfreich, von 1832 bis gur Musftellung von 1833 einfolieflich, und ben gegenwartigen Buftanb ber frangofifden Goule.

Mittheilungen aus Berlin. (Fortfebung.) Reue Glasmalerei in Munden. - ef.

Baumerte. Mr. 17. Ueber bie vorzuglichften Leiftungen ber Malerei und Bilb: nerei in Franfreich von 1832 bis gur Ausftellung von

1833 It. (Bridluf.) Runftliteratur. The Elgin and Phigaleian, Marbles Vol. 1. London 1833. 249. 6. 8. - 21fr. Reumont. Runftfammlungen. Perfonliched.

Mr. 18.

Reue Umriffe. 1) Die vier Jahredgeiten, eine Folge lanblicher Darftellungen, tompoutrt und größtentheils

in Badrelief ausgeführt ale Rried in bem R. Burtemb, Beichnenbe Runfte. Landhaus Rofenfiein, von Konrad Bettbrecht. 2) Vita di Raffaele da Urbino disegnata ed incisa da G. Riepenhausen in XII tavole. Roma 1833. Quer-Fol. Archaologie. - en. Deue Rupferftiche. Miterthumer. Perfonliches.

Mr. 19.

Bericht über bas Stabelice Inftitut gu Frantfurt a. Dr. Pithographie. Maler und Gemalbe.

97r. 20. Ueber homogene und beterogene Berbindungen in ben Bericht über bas Stabel'iche Inftitut ju Frantfurt a. D. (Fortfegung.) Mitbeutide Baufunft. - G. Meue Denfmaler.

Ballerie : Berte. Sunftliteratur.

97r. 21. Ueber homogene und beterogene Berbinbungen in ben Runften. (Fortfebung.) Bericht über bas Stabel'ide Inftitut gu Frantfurt a. M. (Befdlug.) Atabemien und Bereine.

Derfonliches. Runftliteratur.

Mr. 22. Ueber homogene und beterogene Berbinbungen Runften. (Befdluß.) - 3. f. Beimar, im Februar 1834. Raumerfe.

Mefrolog. Mr. 23. Mittheilungen aus Berlin. Literatur. Domifches Leben von Friedrife Brun. 2 Thle. Leipzig, Brodhaus.

Pithographien. - ef. Alterthumer.

Mittheilungen aus Berlin. (Fortfegung.) Literatur. (Befdluß.) - en. Meuer Aupferftic. - ef.

Plaftif.

97r. 25. Heber driftliche Runft, von E. Collow Deue Rupferftiche. Mitona, ben 16. Achruar 1834. Alterthumer.

Mr. 26. Ueber driftlide Runft. (Fortfegung.) Reue Runftwerte. Lasinio Pitture a fresco del Campo Santo di Pisa etc. - Alfred Reumont. Monumente. - Ottofaule. - ef. Atabemiide Nadrichten.

Debaillentunbe. Derfonliches.

Der Obelidt von guror. Runftnotigen aus Losfana. - ef. Mus bem Babifchen, 1 Febr. 1834. - ber. Meuere Deufmale.

Runftliteratur.

Mr. 28. Der Obelidt von guror. (Befdlug.)

Runslitteratur. L'Arca di S. Agostino nella chiesa catedrale di Pavia, dis. ed inc. da Ces: Ferreri, colle illustr. di Def. Sacchi. Pavia 1832. Baumerte.

Mefrolog.

Mr. 29. Augemeiner Ueberblic über ben Stand ber bilbenben Runft in Munchen ju Anfang bes Jahres 1834. Runftliteratur. L'Arca di S. Agostino etc. (Fortfegung.)

Nr. 30. Allgemeiner Heberblid über ben Stand ber bilbenben Runft in Munchen ju Anfang bes Jahres 1834. (Fortfebung. Kunftliteratur. L'Arca di S. Agostino. (Befchluß.) — Mifreb Reumont.

Miterthumer. Mebaillenfunbe.

Mr. 31. Reue Umriffe. (Fortfegung von Rr. 18.) 3) Retgich Galerie gu Chalesspeare bramat. Berten. 4) Deffelb.

Schillers Lied von ber Blode. 5) Deff. Schillere Degafus im Jode. - en. Alterthumer. Nr. 32. Briefe über die Runftausftellung in Paris 1834. Erfter

Brief. - Couard Collow. Meue Umriffe. (Befoluß.) 6) Rigelgen, bie Befdicte bes Reiche Gottes. 1. 2. - G. Die faiferliche Galerie im Belvebere ju Wien. Baumerte.

Briefe uber bie Runftaudftellung in Paris 1834. Erfter Brief. (Befchluß.) Die faiferliche Galerie im Belvedere ju Bien. (Fortfegung.) Mufeen und Cammlungen. Berlin.

Runftliteratur.

92r. 34. Briefe über bie Runftausftellung in Parid 1834. 3meiter Die faiferliche Galerie im Belvebere ju Bien. (Fortfebung.) Baumerte.

Briefe über bie Runftauditellung in Paris 1834. 3meiter Brief. (Beiding.) Die taiferliche Galerie im Belvedere gu Bien. (Fortfebung.) Reue Anpferftiche - Rt. Miterthumer. Metrolog.

97r. 36. Briefe iber bie Runftaneftellung in Paris 1834. Dritter Die faiferliche Galerie im Belvebere gu Bien. (Fortfegung.)

Plaftif. Nr. 37. Briefe über bie Runftanoftellung in Paris 1834. - Drit:

ter Brief. (GortfeBung.) Die taiferliche Galerie im Belvebere gu Bien. (Fortfegung.) Reue Rupfermerte, Ch. Wild, twelve etched outlines etc. Mufeen. Runfiliteratur,

Mr. 58.

Briefe über die Runftausftellung in Paris. 1834. - Drit: ter Brief. (Beidluß.)

Die talferliche Galerie im Belvebere ju Bien. (Befdlug.) Pithographie.

Plaben. Miterthumer.

Runftverein.

Nr. 39.

Bericht über Beftand und Birten bes Runftvereins in Munden mabrend bes Jahre 1833.

- Briefe über die Runftausftellung in Paris 1854. Bierter Brief. Lithographic. La Chapelle Sixtine p. Ingres, lithogr. p. Sudre.

Alterthumer.

Metrolog.

Ar. 40. Bericht über Bestand und Wirfen des Aunstwereins in Munchen mabrend des Jahres 1835. (Reichlus.) - ef. Briefe über bie Runftausstellung in Paris 1834. - Bierter Brief. (Befdlug.)

Beidnenbe Runfte.

Dufeen.

97r. 41.

- Gin Beitrag jum Leben Michel Angelo Buonaroti's. -Bon Dr. Alfred Reumont. Briefe über die Runftausfiellung in Paris 1834. Funfter Brief. Diaftif.

Briefe über bie Annftausftellung in Paris 1831. Funf: ter Brief. (Beidiug.) Ein Beitrag jum Leben Michel Angelo Buonaroti's (Fortfegung.)

Musftellung bes Bereins ber Runftfreunde in Berlin. ben 20. Mars 1834.

Beidnende Runfte. Mr. 43.

Queftellung bes Bereins ber Runftfreunde in Berlin. (Fortfegung.) Gin Beitrag jum Leben Michel Ungelo Bnonareti's (Fortfegung.)

Machift ju bem Jahresbericht bes Munchner Runftvereins, Solbeine Tobtentang. - 28. Atabemien und Bereine.

Metrolog.

97r. 44. Gin Beitrag jum Leben Dichel Ungelo Buonavoti's. (Fortfebung.) Ausstellung Des Bereins ber Runftfreunde in Berlin. (Fortiegung.)

Atabemien und Bereine.

Derfonliches.

Nr. 45. Ausftellung bed Bereins ber Runftfreunde in Berlin. (Befdluß.) Dr. M. G.

Ein Beitrag sum Leben Dichel Angelo Buonaroti's. Sterbeighr bes Dalers, Aupferfleders und Formichnei: bere Sans Brofamer aus Rulba. - E. Beder. Meuere Monumente.

Mefrolog.

Runfiliteratur.

97r. 46. Runftverein in Munden. - ef. Briefe über bie Runftausftellung in Paris 1834. Geche: ter Brief. Meuere Dentmaler.

Dr. 47.

Doch etwas über Gothe. - Stieglig ber Melt. Briefe über die Runftausstellung in Paris 1834. Ceche ter Brief. (Befcluß.)

Solafdnittfunde. - C. Beder. Runftanftalten und Runftvereine.

9ir. 48. Runfitbeorie. - en.

Briefe über Die Runftaudftellung in Paris 1834. Gieben: ter Brief.

Mebaillentunde. Arditeftur.

Mugemeiner Heberblid uber ben Stanb ber bilbenben Runft in Munden ju Anfang bes Jahres 1834. -(Fortfegung von 92r. 30.)

Briefe uber bie Aunftausstellung in Paris 1834. -Giebenter Brief. (Bejdlug.)

Alterthumer.

Derfoulided.

Nr. 50. Mittbeilungen aus Berlin, ben 21. Mai.

Briefenber die Aunftausftellung in Paris 1834. IMchter Brief. Allgemeiner Heberblid uber ben Stand ber bilbenben Runft in Munchen gu Unfang bes Jahres 1831. -(Fortfebung.)

Alterthumer. Derfoulides.

Mr. 51.

Briefe aber bie Runftausftellung in Paris 1831. Uch ter Brief. (Befdluß.)

Mittheilungen aus Berlin. (Befchluß.) Alofter Soningen.

Alterthimer.

Mr. 52 Runftverein in Munden. - ef.

Miterthumer. Maler und Gemalbe. Retrolog.

Mr. 53. Ronigliche Atabemie ber fconen Runfte in Turin. Pro-

gramm für die größeren Konturfe der Jahres 1834. Briefe über die Runftausftellung in Paris 1834. Meunter Brief.

Bauwerte.

Allgemeiner Ueberblid über ben Stand ber bilbenben Runft in Dunden gu Unfang bes Jahred 1834. (Fort: febung von Dr. 50.)

Briefe über die Runftausftellung in Paris 1834. Reunter Brief. (Beidluß.)

Atabemien und Bereine, Reues Dentmal.

Magemeiner Ueberblid über ben Ctanb ber bilbenben Runft in Munchen ju Unfang bed Jahres 1834. (Fortfebung.)

Briefe über Die Runftausftellung in Paris 1834. ter Brief.

Atabemien und Bereine.

Mr. 56. Allgemeiner Ueberblid über ben Stanb ber bilbenben Runft in Munchen gu Anfang bes Jahres 1834. Beidnenbe Runfte.

Briefe über bie Munftaudftellung in Baris 1834. Rebn= ter Brief. (Rortfebung.) Mebaillenfunbe.

Architeftonifde Denfmaler ber Altmart Branbenburg, von Strade, Maierbeim und Rugfer. Berlin

Nr. 57.

Mitbeutide Raufunft. Briefe uber Die Runftaudftellung in Paris 1854. Bebnter Brief. (Befdluß.) Runftausftellungen.

Meuere Monumente. Maumerfe.

Nr. 58.

Raffel ben 5. Marg 1834. - Pro. Refrolog. Dr. Friedrich Munter, Bifchof von Secland. Bioat: Stine von Monfter. Miterthumer.

Nr. 59. Ueber einige Monumente an Paris. - 1. Die Bendomefáule.

Runftperein in Munden.

Alterthumer. Cammlungen.

97r. 60. Heber einige Monumente ju Paris. (Kortfebung.) Literatur. - Dichtungen in Berfen und Profa von 3. M. Ufteri. Gerausgeg. v. D. Se f. Berlin 1851.

Mebaillentunde. 97r. 61. lleber einige Monumente gu Paris, (Befdlug.) Il. Der Trinmphlogen de l'Etoile.

Apberismen.

Beichnende Runfte.

9ir. 62. Peter Beg. Delgemalbe. Befecht bei Borael. Aphorismen. (Fortichung.) Cammlungen.

Mr. 63.

Peter Ses. (Fortfebung.) Altbeutice Baufunft. — Die Architeftur bes Mittel: alters in Regensburg. Dargeftellt burch ben Dom, bie Jafobefirche, Die alte Pfarre und einige andere Heberrefte beuticher Baufunft. Berausgeg. von Juft us Ropp und Eb. Billau. Regeneb. 1834. Apborismen.

Mauwerte. Beidnende Sunfte. .....

Mr. 61.

Deter Beg. (Defdlug.) tene Aupsterstichwerte. 1) Der Apostel Jafobus nach Barbier von diabl. 2) Musee de Pointure et de Sculpture. 3) Galorio des Arts et de l'Histoire. 4) Musée religieux, - ber.

Apporismen.

Meuere Denfmaler. Archaologie.

Nr. 65.

Rumismatif und Gloptiff. - Tresor de Numismatique et de Glyptique p. Achille Collas etc. Die neuen Deufmaler in ber Schloftirde ju Pforgbeim. Apporiemen.

Runftperein.

Nr. 66. Rumismatif und Gloptif. Tresor de Numismatique et de Clyptique. (Beichluß.) Runftverein in Munchen. Mat und Juni 1834. Aphorismen.

Arditeftur. Sammlungen Derfonliches.

Nr. 67.

Stuttgart. April 4834. Runftverein in Munden. (Befdluß.) - ef. Aphoriomen.

Atabemien und Bereine. Runftausftellungen.

97r. 68.

Allgemeiner Heberblid über bem Stand ber bildenden Runft in Dunden gu Unfang bes Jahres 1834 (Kortfebung von Dr. 56.) Literatur. Anleitung jur Runftfennericaft ic. von Det: mold. Sannover 1851.

Apboriemen. Miterthumer.

Malerei. Runftfachen. Mtabemien.

Nr. 69. Allgemeiner Ueberblid uber ben Staub ber bilbenben Runft in Munchen ju Unfang bes Jahres 1834. -(Beidluß)

Sunftliteratur. Apbor iemen.

Berfonliches. 97r. 70.

Duffeiborfer Runftbericht. Musftellung im Juli 1934. Literatur. Rrufe, Anragefaßte Aunftgeographie von Gurora. Aphoriemen. Alterthumer.

Nr. 71.

Duffelborfer Runftbericht. (Fortfebung.) Dene Rupferftiche. Correggio's beil. Frangistus von Lub. -Malerei. Berichtigung.

Nr. 72.

Duffelborfer Runftbericht. (Fortfebung.) Neue Aupferstiche. Il Suonatore di Violino , nach Ra-phael gest. von Felfing. Aphorismen.

Baumerte. Denfmåler

Nr. 75 Dene Rupferftiche. - 1) St. Vincent de Paule nach Delarode, geft. von Prevoft, 2) Les Moissoneurs nad Robert, geit. von Mercuri. 3) Erinnerungeblatt fur Freunde Muggendorf's, geft. von Bie finer.

Duffelborfer Runftbericht. (Befdluß.) Apporiomen.

Deulmaler.

Nr. 74. Runftican in Leipzig mabrent ber Dftermeffe 1834. Sandzeichnungen. Lithographirte Ropien pon Drigingle Sandzeichnungen berihmter alter Meifier aus ber

Sammlung bed Ergbergoge Carl von Deftreid. Beraud: Miterthumer. gegeben pon Lubmig Korfter. Apborismen.

Denfntaler. Beidnende Runfte.

Bemalbe.

Runftichau in Leipzig mabrent ber Oftermeffe 1834. (Fortfegung.)

Berftanbigung über bie in ben Nummern 79 und 80 bes Runftblattes (Jabrgang 1832) enthaltene Rritit ber Untersuchungen über bie wichtigften Gegenftanbe ber Ebeaterbaufunft in optifcher und afustifder Sinfict.

- Bon 3. Better. Riteratur. Riffen uber nieberlanbifche Runft. Angeburg

1834. Mlaftit. Afabemien unb Bereine.

Mebaillenfunbe.

Alterthumer.

Nr. 76.

Runftichau in Leipzig mabrent ber Oftermeffe 1834. -(Fortfebung.)

Berffandigung über bie in ben Nummern 79 und 80 bes Runftbl. (Jahrg, 1832) enthaltene Aritit zc. (Forte fegung.)

Alterthumer.

Berftanbigung über bie in ben Dummern 79 und 80 bes Runftblatte (Jahrgang 1832) enthaltene Rritit 2c.

(KortfeBung.) Runftidau in Leipzig mabrent ber Oftermeffe 1834. (Beidluß.) - Er.

Arborismen. Miterthumer.

Mr. 78.

Berftanbigung über bie in ben Drn. 79 und 80 bes Runft: blatte (Jahrgang 1832) enthaltene Rritit zc. (Befdluß.) Rachfdrift bes Diecenfenten. - G.

Altbeutide Runft. & J. Muller, Beitrage gur beut-iden Runft: u. Geicichtetunde. 2r Jahrg. 16-36 Geft. Mphorismen. Altertbumer.

Nr. 79.

Die Beifterichlacht ber Sunnen und Romer. Carton von Ranlbad.

Bericht über bie funfte Aunftausstellung gu halberftabt. Lithographie. 4) Nature, lithogr. von Bobmer. — 2) Barenhabe nach Mubbardt, lith, von Bollner. Baumerte.

Nr. 80.

Die Beifterichlacht ber Sunnen und Romer. (Befclug.) 3. S. D. E.

Bericht über bie funfte Runftausftellung in Salberftabt, (Fortichung.)

Runftverein in Minchen, Planwerte, Sculptur. Beidnenbe Runfte.

Schnorr's Fortgang im Enflud ber Ribelungen.

Beidnenbe Runfte. Afabemien und Rereine. Mefrolog.

Nr. 82.

Schnorr's Fortgang im Enflud ber Ribelungen. (Fortfebung.) Bericht über bie fünfte Runftausstellung gu Salberftabt. (Befching.) - F. G. S.

Solbein und Lubelburger. Bilbnerei.

Mr. 83.

Schnorr's Fortgang im Epflus ber Nibelungen. (Befclug.) Aphorismen.

Runftfammlungen. Malerei Sculptur.

Metrolog. Derfonliches.

92r. 81.

Biographifches. Morif Retgid als Menich und Runftler, gefdilbert von Mrs. Jamefon. Die Biener Runftausftellung im Jahre 1834.

Runfinadrichten aus floreng. - Rt.

Baumerte.

Mr. 85.

Die Wiener Runftaudftellung im Jahre 1834. (Fort: feBung.)

Biographifches. (Befchluß.) - Dr. Bogel. Ronversationebeitrage ju bem Konversatione Reriton bet neueften Beit und Literatur. Ausgrabungen.

Baumerte.

Mr. 86.

Die Biener Runftaudftellung im Jahr 1834. fegung.) Ronversationebeitrage zc. (Fortfegung.)

Sunftausftellungen. Baumerte.

Nr. 87.

Ronversationebeitrage ic. (Fortfebung.) Die Wiener Runftaudftellung im Jahr 1831. (Befdlus.)

Parifer Annftarabedten. - Bon Cb. Collow.

Ronversationebeitrage zc. (Fortfegung.)

Monogrammenfunde. - 20. Coorn. Monumente.

Athen, 40. September 1834. Ronversationebeitrage ac. (Fortfegung.)

Monumente. Berfonliches.

Uthen. (Befdluß.) Ronnerfationsbeitrage tc. (Fortfebung.) Aphorismen.

Musgrabungen. Arditeftur. Derfonliches.

9dr. 91. Bericht über Die funfte Aunftausftellung in Salberftabt. Ueber Die offentlichen Bauten in Paris. - Bon Conard (Kortfebung.) Konversationsbeitrage ic. (Befdluß.) - ner. Rur Kunftgeschieber bie Mittelaltere aus ben Dedars Ueber bie bffentlichen Bauten in Paris. (Befdiuß v. Nr. 95.) gegenben. - Bon Rarl Bager, Pfarrer in Burg. Ueber ben fceinbaren Wiberftreit amifchen Runft: und Naturmabrheit. (Fortfebung.) Baumerle. Afabemien und Bereine. Mr. 92. Bur Runftgefdicte bes Mittelattere aus ben Dedar: Musarabungen. gegenden. (Befdiuß.) Heber bie öffentlichen Bauten in Paris. (Fortfebung.) Plaftit. Mr. 99. tleber Marc:Antonio Raimondi pon Boloana. Dentmale. Ueber ben iceinbaren Biberfireit gwifden Runft : und Merfonliches. Mr. 93. Runfliteratur. — Muguft Sagen, Norica. Bredlau 1829. — Deffelben Runflergefcichten. Die Chronit Naturmabrbeit. (Fortfegung.) Metrolog. Mr. 100. feiner Baterftabt von Bor. Ghiberti. Leipzig 1833. tteber Marc. Antonio Raimonbi von Bologna. (Fortfehung.) Heber Die offentlichen Bauten in Paris. (Fortfegung.) Ueber ben fdeinbaren Biberftreit gwifden Ruuft: unb Daturmahrheit. (Fortfebung.) Medaillenfunbe. Apborismen. Malerei. Bilbnerei. Mr. 94. Annfliteratur. Aug. Sagen, Rorica und Runflers geschichten. (Fortichung.) Ueber bie neuesten pabflichen Mungen und Medaillen. — Metrolog. Mr. 101. Heber Marc:Antonio Raimondi von Bologna. (Befdiuß.) - Frang Rublen. Ueber ben iceinbaren Biberftreit gwifchen Runft: unb Bon Dr. Gipfer in Ungarn. Solbeine Beidnungen gn bem Lobtentange. Maturmabrheit. (Befdluß.) - ....er. Monumente. Upboriemen. Mnmiematifde Literatur. Plaftit. Raumerte. Derfonliches. Nr. 95. Heber ben icheinbaren Biberftreit gwifden Runft : unb 97r. 102. Allgemeiner Heberblid bes Standes ber bilbenben Runfte Maturmabrbeit. Runftliteratur. - Mug. Sagen, Morica und Runftler: in Munchen im Jahr 1834. (Fortfebung von Rr. 69.) Parifer Kunftarabesten. — Bon Ebnarb Collom. gefdichten. - en. Beber bie neueften pabftlichen Mungen und Medaillen. (Fortfebung von Dr. 87.) Runftliteratur. (Befdlug.) Bintographie. Malerei.

Nr. 96.

Sculptur.

Metrolog.

Berichtfaung.

Runftvereine. — F. L. Ueber ben ichelnbaren Wiberftreit zwischen Runft: und Naturwahrheit. (Fortsehung.) Rotis über 3. Liveins.

Minden. Mr. 97. Gemälbeausstellung in Genf. — Dr. M. Ueber ben scheinbaren Büberftreit zwischen Kunst: unb Naturwabrbeit. (Fortiehung.) Kunstausstellungen.

.

Mabemie.

Plaftit.

Bauwerte.

Baufunft.

Nachricht.

Meues Denfmal.

Ausgrabungen.

Meues Dentmal.

Der halbe Jahrgang bes Aunsthiatts lostet 3 ft.
Der balbe Jahrgang bes Aunsthiatts und Aunsthiatts ohne bas Morgenblatt 5 ft.
Der balbe Jahrgang bed Morgenblatte, Literaturblatts und Aunsthiatts yusammen lostet 10 ft.
Har biefen Preis toinen, nach liebereintunft mit bem 26bl. hauptpostamte in Stuttaart, biefe Wiltter in Bhitremberg, Avvern, granden, am Mein, in Sachfen und in ber Sowies durch und hoffen bestehnt biefen Dienstagun werben.
Das Aunsthiatt ericheint ieden Dienstag und Donnerstag. Briefe und Sendungen erbittet man fich nuter der unfchrifte an die Settelfost i.c. Kanfalt im Muchaen, für die die Belbattion des Aunsthiatts; oder an hofrath Schon in Weimar.

9. G. Cotte'sche Quadbandlung.

Mr. 103.

Mrchologie, - The Elgin and Phigaleian Marbles.

London 1833. - Alfreb Reumont. Allgemeiner leberblid bes Stanbes ber bilbenben Runfte

Mr. 104.

in Munden im Jahr 1834. (Fortfegung.)

Magemeiner Heberblid ac. (Befdiuß.)

# Kunst-Blatt.

# Donnerstag, 2. Januar 1834.

Meber Meinung, Urtheil, Ansicht, Kritik in Aunstsachen.

Bon &. R. Bubrien.

Mit ber Breite ber Literatur, bes lauten Denfens bestinnen, ber Deffinitiofeit ber Befprechung michte auch ber Unfang ber Kritin, bie Waffe ber Urtheile, ber über alle ersunliche nur irgeut ein Interesse gemabrenbe Dinge ausgesprochenen Anfichen, bes Wiberhalles ber Ginbridt.

' Go tann es bann nicht feblen, baß bas Urtheil haufig von Unberufenen ausgeht und baß burch ein solches bie personlich Zeiftenden ober fachlich Betheiligten oft gereist, beleibigt werben.

Das Urtheil ift ein beinade instintenkfiger Alte ber Seele. Der Menich urtheitt über Gott und die Welt, über Natur und Menicaenwerfe unwüllficheid, und fagt sich erst burch eine ibm spater tomnende Resteron auf sich selb, abs er bed volleicht nicht unterrichtet gernng fev, um mit Jug über bas "An sich iere Sache zu urtheilen, baß er nach einem flichtigen Eindruch nur sein einlichtigen Eindruch nur fein einseitiges, spissfetwe Gefabl aussprach gefind tier ein eine find

Bernunft und Sittlichteit gehieten, baß wir und je der je lieber mit und felbft ober geftiglig über bie Berguniß zum Urtheilen verständigen. Namentich solle bieß in der Sphäre der Aunft gescheben; in dem Areis erwählter Segensflände, in dem Niech der Schhane follte wohl auch das Urtheit gewählt und sech nicht zu beitet ausemellen sewn.

Diese Werständigung ift nicht so schwierig, wenn mit sich einigermaßen ben Umfang der Aunst, der Aunftwert, der ju ibrer Hervorbringung erforberlichen Elinstäten und Fertigleiten, dann der Aunstliteratur, als des des fentlichen Lebens aum Forums, vor welchem die Aunsturteilt gefällt werden, bewugt wird,

Die über Mediefalle ber Gediefundige, über Kranthei. Uerheil über Aunstwerte Autorutaten ber Aufsteconiter ten und bereu Beildundige, uber Sprad neben fid anertennen muß, und alle nicht einmal in ber fachen ber Spradfundige, iber Patracteffelenungen ber Mutterfeldent. Daber

Naturforscher, über ben Krieg ber Kriegstundige, über Geschichte der Geschichtstenner, über Kumb und Gemeeds. Bortheile der Lednifer ie, unterrichtet ist und ein treffenderes Utribeil fällen faun, als der untundige Laie, so auch über Kumt und Kunstwerte der Kunstenner.

Geben mir etwa nicht icon bier ben erften Unftoß, bag wir nicht fagen: - ber Runftler? -

Wir batten febr Unrecht gehabt, so zu sagen; benn so genige ei fit, daß viele Künfler auch in gleichem Grade Aunktenner sind, so treffen wir doch auch nicht wenige Künfler an, die ohne weitere Kunde nur gerade eine gewisse kutt von Werfen zu verfertigen wissen, was gegen Andere ihrer Genossen und umfassendere Kunste Clinidaten als kunssfertigiste bestien.

So urtheilt aber Mufttwerte ber Minfittundige mit mebr ging, als der blofe Muftins, der vielleicht fein Juftrument und darauf namentlich gewiffe eingeübte sowere Stide mit Virtuofildt frielt, aber darum nicht nordwendig Einficht in die Confruttion bereitben und ibr Verbaltnig zur Confunft, jum nufitalischen Geist und Geschmad im Ganten bat.

Wir unterscheiben die Einsicht in das Machen, in das tedniche Wirfen, und die Elusich in das Gemacht, in das Gerecht, in das Gerecht, in das Gerecht, und sellen und selbst die Frage, in wie weit es eine Annabe von der Sernstur, dem Westender des Werfe, Aunstwerfe geben fonne ohne genaue Einsich in die Handsgriffe und technichen Fertigfeiten, ja noch mehr, ohne beren prettischen Beite.

Bir benten feruer an die Kenntnis der Instrumente und der Stoffe, beren sich der Aufglier bedient, und sagen uns, daß, um ein Beispiel aus der Sphate des Handwerfs zu nehmen, über das Leber in der Gegel der Genfer ehfer urtebilt als der Schufer, und fo über hanf, Lessen, Diefennung darauf hindruten, daß auch der Aufglier in seinem Urtpeil über Aunfleren und das auch der Aufglieren siehen lieben fic anertennen nuß, und also nicht einmal in der Kunftenen nuß, und also nicht einmal in der Aufglieren feben sich eine Aufgliert under fic anertennen nuß, und also nicht einmal in der Kunde des Gehaffens aus allein und frei danicht. Dehre

fommt es benn, baß, feit 3. B. bie Maler bie grunbirte Leinwand und bie geriebenen Farben taufen, ihre Lechnift und berne Gelingen von Andern abhängt und auch ihr Urtheil über bie Struftur bes Werts nicht mehr auf einem vollfandigen Durchschanen biefer Struftur berubt.

Wahrend wir also einerseits die Einsich bes Deriertigers, des Antifiers, bes Birtunfen gemifen Ginschraftungen unterstellen mußen, sonnten wir den Begriffe bes Aundigen erneitern. Urtheilt nicht über bas teiprettig Angemessen, eine Gaubes ber Auft bestregtig dangemessen bestehe der Australie Bedaufe ber Auft bestre and ber anmessende Schuler germ auf der Gewie ber Auft bestre ab wie ber geschause bestre geren welch germ nicht eher Sach eines Tängers Auch von werden gegen Toffen neben dem Leber ist sellen ben geber ist felten ber Schulter ber erste Aussindere wohl eber ein Fabritaut, Raufmann ober eine Dame.

Db aber ein Sont gut fist, ob und wo uns der Sout bridt (Ginbrud), baruber reben wir alle, Danner, Frauen und Rinber.

Dies erhält auch feine Annendung auf bie Aunft. Gie ift im Allgemeinen Belgetefemardische Mationalfader, Wiffenschaft, Szienz, fie gebort zum Anschauungsand Gebankentreise des Wolfes und ist ein Auch von einem Literature. Dieß gold tu nu von den hochsten, teiffinnigsten Prinzipien der Aunst bis zum einzelnsten, ober-fäcklichen Chivrud des Aunswerts, von der genialten Auffalung bed Darftellbaren bis zum letzen Pinselftrich und ben.

Die Sphare ber Runft ift unermeßlich, bie Forfchungen geben in's Unendliche, jede Sauptrichtung und Seite ber Aunft tann wohl ben gangen Menfchen beschäftigen und bie Aufgabe eured Menfchenlebens werben.

Wir wollen biefes reiche Felb unter einige große Renner bringen, um uns das Ueberschauen zu erleichtern:

1) Die Geschichte der Aunft, bas gelehrte Wiffen von den Aiterthumern an bis auf Die neuesten Annster: icheinungen; — Runftgelehrsamteit.

2) Die Bergegeinwatrigung ber Aunstwerte nach geitalteen, Bolltern, Schillen, Meiftern 2c. von ben alter ften bis auf untere Beiten burch leibhafte Anschaung ber Aunftichabe; - Aunftennerschaft.

3) Die Erforfdung der Gefete des Schönen, ibrer Unwendung auf geschichtliche, gesellige, naturgeschichtliche Stoffe, theoretische Geschmackbildung; — Aunsthilosophie.

4) Die Beobachtung der Ratur, der menschlichen, thierischen, vegetativen und elementaren Sphare und ibrer gabigteit, in die Runfform übertragen zu werdeu; - Ratur: und Aunffinn.

- Victur's und Aunitium.

3) Die Erferung der Clemente und Jundamente ber bilbenden Aunst, Uedung, Aussindung der Sandgriffe, Wortheile, Gebeinmisse, technicken Combinationen, Praktit: - Aunstichtel.

Der vollfommenste Aunfurtheiter ware obne Bmeifel berjenigs, bem sammtlich biefe Aunben im wolften Mogie, zu Gebore fanben; benn bei jedem gegebenen Aunsmerte solgen fie an und find bei besten gegebenen Aunsmerte folagen fie an und find bei bestend wie de einigten Werte will and ber Gesammtsphare ber Aunst verstanden sen. De bober es in viclen oder allen Beziedungen steht, deto lauter appelliet es an den umfassenden Aunbigen, an den boben theoretischerpattischen Meister, an den wissen diedetischen Kinste.

Man tonnte fagen, bas Lernen an einem großen Aunitmert, fein Durch-foaren fobre erft mit bem Durch-schauen feines Berbens vom Entwurf bis jur letten Bollenbung, feines Lebenselements, feiner geltlich-aumitiden Hernent auf, ja bas Ange, ber innere Ginn entwete noch immer neue Seiten baran bis jur erlangten Birtwijftat bes Seibstichaffens ober wohl gar bes Beffer ichaffens.

Das biege nun ferlich bie Forberung an die Pfrigs inif jum Aunfurtbeil auf's Sochfte getrieben. Es if aber boch gerathen, sich dies vorzubalten und bann sich gu geftben, das der Sichtigkeit, Grindlichteit und Schärfe untered Utebeils von jeber Seite ber algemeinen Aunfischate ber Gefahr brohe, nach welcher bin wir nicht genau untertlichte find.

Mie einerfeits das Wiffen der beste Leiter der Einscht in das Einzelne, Gegedene ist und Derzenige am meisten und schäfften sieht, der die beste Aunde bestig, so pflegt andererfeits der Untlundige mit dem delten Wilsen und mit der angestrengteiten Unicauungsluft doch für gewisse Seiten des Gegenstandes, also gleichsam mit sehnende Mugen ditwa, us von.

Sier mig udmich bemerft merben, baß bei Naturund Anniwerten die Oberfläde nur die dieroglovbilde Außenfeite und atdieschafte hülle eines gedeinnissoulen innern gebend ist, und baß, mer seinen Wise noch fo lange an bleier Gadle berunfemeiseln lägt, darum doch ben Kern nicht sehe und bie organische Construction ber aanten Arusch infet aber.

Die Petradiung eines Naturförpere fann uns von der dichtisfelt diese Behauptung am leichtesen über geugen. Wie asse von Ingem am Andern über geugen. Wie asse von Ingem auf Millionen Pflangen betrachtet und meinen wohl, an den gewöhne lichen nicht eben viel Reues mehr entheken zu feinen. In der eine Westemerphose der Pflangen. Auf einmal erscheidt und der Erganismus berschlen in einem gang anderen liche ja, wir besennen, daß wir eigentlich benselben nich ier est debach, daß wie noch eine Angang. Allen es. ercht angeschaut daben. Ein über die Physiologie derselben genoßener Unterricht führt uns doch tiesern das Erche derselben genoßener Unterricht führt uns doch tiesern das Erche derfelben gienig zu ein Westen das Erch

genauer, fcharfer. Gin unermefliches Reich ber Formen gebt por une auf, in meldem mir fort und fort an: fcauen, forfcen, lernen tonnten.

Co nun aud in bem Reiche ber Runft. Denn ob: mobl mir bad Runftmert nur auf einen oberflachlichen Schein berechnet mabnen mochten, fo ift es in gewiffem Betracht ebenfo organifc tief und burd unendliche Coms binationen entftanben, wie bas Raturprobuft; wie mir benn nicht miftennen werben, bag bem Runftler bei jedem 3ng, Strich tc. bas unenblich tiefe, organifche Leben au bemußter, noch mehr aber ju faft unbewußter, inftinft : und taftmäßiger Belebung feines Stoffes por: fdweben miffe. -

Dieg wird am liebften ber Runftliebhaber jugefteben, ber bei aller Deignug ju einem Bilbe boch mobl weiß, baf er es bei ber erften, wenn auch noch fo forgfaltigen Unfcanung boch noch lange nicht recht gefeben; ber alfo, menn er nicht burd feine Sige in Gefahr tommen will, Lehrgelb gu begablen, fich eine wieberholte Schau vorbe: balt. Und bennoch wieber ibm, wenn er nun endlich bas liebe Bild ju feinem Gigenthum erhalt , bas Muge auf einmal noch mehr anfgeben und fein Ginn fur beffen Mangel fo febr gescharft werden, ale guvor feine Liebe für beffen Borguge rege mar.

Ueberhaupt ift ber in Ertenntnig Bachfenbe nach jeber Babrnehmung, Begriffberichtigung, Forfdung, oft icon nach einem binbeutenben, geiftvollen Wort bem Ratur:, Lebend: ober Runftbilbe gegenüber ein Unberer, Reiferer, Lieferblidenber. Go ermacht ber fich fortbil: benbe Bebilbete an taglich erneuerter Unfchauung bes ibn umgebenden Dafepnd.

#### (Fortfenung.)

# Aunstarchäologie.

Der Cherubim, Bagen, ber Stoly ber magens bilbenben biblifchebebraifden Runft und Dbantaffe, ber Jeboba, Thron Ezechiele und bie Salamonifden Bafchbedengeftelle. Ein monographifder Berfuch gur Berbeutlichung bes Undentlichen und gur Erflarung des Uners flarten, bas in ihrer Befchreibung vorfommt. Bon Kriederich Jacob Bullig, ebang, proteft. Pfarrer in Beibelberg. Mit 2 lithographirten Abbilbungen. Beibelberg, bei C. &. Binter, Universitatebuchbandler, 1832. X. 104. 8.

Das von ber Sunft ber alten Sebraer aufbehalten ift, liegt in ben Befdreibungen ber Stiftobutte, ber

Reftaurationen bes Tempele, movon in ben Buchern bes Mofed, ber Ronige und ber Chronit, und bei Jofephus gu lefen ift. Diefe architettonifche, plaftifche und Ornamentenfunft bes ifraelitifden Bolles ift zwar auf ber einen Seite mit bemjenigen, mas bie noch vorhandenen Runftrefte benachbarter nationen barbieten . namentlich mit bem Megpptifchen und, wie ich bei einer frubern Belegenheit bargethan ju haben glaube, mit bem Sprifch: Phonigifden nabe vermanbt; auf ber andern Geite pragt fich aber barin auch bie religiofe und nationale Gigene, thumlichteit aus, melde jenes fleine Bolt burd feine gange mertwurbige Gefchichte berab, im Bufammenhange mit bem weltergiehenben Plane ber Borfebung , verfunbigt. Die uniceinbar und unwichtig nun auch bas Gine und bas Unbere unter ben bebraifden Runftalterthit: mern beifen mag: fo liegt es bod im Intereffe ber funftgeidictliden Foridung, barüber ine Reine gefest an werben, wenn auch jest nicht mehr wie fonft eine Meugierbe ber Frommigfeit gur Deutung ber über folche Gegenstanbe mehr ober meniger verbreiteten eregetifchen Bebeimniffe antriebe. Freilich bat fich feit einem balben Jahrhundert die Untersuchung ber Werte ber beiligen Runft in ber Bibel meniger baufig geregt, und es blieb feit ben Darftellungen bes Billalpandus, Coccejus, Ditringa, Lunbind u. M. m. bei unbestimmten Muthmagungen und zweifelvollen Audmeidungen, bie Triebrich von Meper fich entichlog, von ben Refultaten feiner fo funftfinnigen als frommen und gelehrten Forfdung, que erft auch porgugemeife nur im Rampfe mit Sirt's gra: cifirender Auffaffung bee bebraifchen Alterthums, Gingelnes fund werben gn laffen. Unch ber Berfaffer ber porliegenden Schrift betritt biefes Gebiet, andgeruftet mit ben Bereicherungen und Bortbeilen einer icharfer entwidelten und freier ausgebilbeten Anslegungefunft und Alterthumewiffenfchaft. Mit gludlichem Blide magt er fic an mehrere ber ichwierigften Gegenftande, bie bei ber bebraifchen Runft gur Gprache fommen miffen ; babin gehort nicht nur bie Beftalt ber vom Berfaffer ber Ronigebucher mit umftanblicher Borliebe beidriebenen Geftelle ber im Prieftervorhofe bed Calomonifchen Tem: peld aufgestellten geben Bafcbeden, ferner bie Umriffe ber von bem Propheten Ezechiel gefchilberten Biffon bes auf feinem Wagen einherziehenden Gottes Jehova, ber in ber Phantafie fpaterer Undleger und Runfter allerici balb icone und murbige balb unmurbige und laderliche Darftellungen erfahren bat; fonbern namentlich auch bie altere und jungere, befondere bie von Grechiel bei feinem Wagenthron gebachte Signr ber Cherubim. Je mehr fich ber Undfpruch eines geiftreichen Ueberfegere der biblifden Bucher bemabrt, daß gn folden Foridung gen, bie aus ben einzelnen mehr ober weniger bestimm: Cempel: und Pallaft:Bauten bes Salomo und fpaterer I ten Angaben bes Textes ein laugft untergegangenes und

oft faum aus Bergleichung mit ben noch übeigen Monumenten ber alten Welt ertennbares Anuftwert berzufellen dienen, eine eigentliche Divinationsgube gebere; dein mehr muß man fich freuen, in bem neuen Bearbeiter ber alttefamentlichen Aunfberichte bei Bereitugung von Scharsfinn und Gibelbidungsfraft zu finden, obne welche bie größte Gelepframteit bier im Kinfern umbertappt.

Die Beichaftigung mit ber Offenbarung bee Johan: ues führte langft ben Berf. jum Stubium bes bafelbft im vierten Rapitel gefchilberten Behovathrone. Um fic biefen richtig vorftellen gu tonnen, wendete er fich gu feinem Borbild, bem in ber Czechielifden Biffon gegebenen. Heber ben letteren find aber von jeber bie Mud: leger einverftanben, bag er in manden Begiebungen Mebnlichfeit babe mit ben von Galomo's Runftlern gefertigten Baichbedengeftellen, und fo murben benn auch biefe, beren Ertlarung ju ben ichwierigften Aufgaben ber Bibelfunde gebort, in Die Unterfudung bereingezogen. Das porifegende Buch enthalt nun ben Ermeis ber burd: gangigen Bermanbticaft amifden bem Ezedielifden Ebron: magen und ben Galomonifden Gestellen, fodaß biefe als ber Topus von jenem burdaus betrachtet merben follen. Bu biefem Bebufe wird querft bad Bilb ber propheti: iden Biffon mit allem Bugeborigen und in befonberer Rudfict auf die Entwidlung ber Cherubgeftalt, fobann bie Beichaffenbeit ber im früberen Tempel befinblichen Bafdbedengeftelle , und jum Schluffe bad vergleichenbe Ergebniß bargeboten. Es ift bieg Alles mit einer Be: nauigfeit in ber Untersudung und mit einer Deutlichfeit in ber Darftellung theils burd bas Bud felbft theile vermittelft ber beigegebenen lithograpbirten Beich: nungen gefcheben, bag, wenn auch bas Giugelne went: ger begrundet, ober gang unhaltbar fenn follte, ben: noch im Gangen eine Hebereinftimmung ber Unfichten bes Berf, mit bem Terte und unter fic berricht, melder man bas Lob einer finureiden Auffaffung und verftan: bigen Anordnung querfennen muß.

Der Verf, bet mit der Klage an, doß die Irttba' mer der bischeigen Erflärungen biblicher Unriberte großentheils davon berrühren, doß die Erflärer es untertalfen daben, dei plaisichen Worlagen den Zeichenftift aus Jand un nehmen. Er beruft sich dabei auf die Darstellungen von Kunstwerten, die man bei den Alten viel genauer, vollfambliger und schischer, anschausiger, als bei Mobernen vorfinde; und indem er biefen Vorzug auch den Schriftsellen bes biblischen Alterthums guere frent, meint er ihn annentlich auch von dem Propheten Egschief aussprechen und auf die in bestem Propheten Verteenden Bilber des Ernepels, der Eberuhim u. f. w. anwenden zu daten, "Dei diesen Schriftseller sindet sich ein reides Mass jierer Gabe, alles wie aut unmitteldarer Autopse zu besperden, weswegen nan auch

icon vermuthet bat, baf er wirflich bei manden feiner Befdreibungen einen gegeichneten Grundrif vor Mugen gehabt, und was er barüber fagt, gleichfam Theil für Theil und 3ng fur Bug, aus bemfelben abgelefen babe. -Bei einem folden Schriftfteller ift bas nachzeichnen um fo mehr an feinem Orte, ba fcon jeder Lefer, ber ibn verfteben will, ihm nothwendig gestatten muß, bas Bilb bas er ibm porbalt, wenigftens in feinem Beifte bie gur Beichnung auszupragen. Wer nicht Gebulb genug bat, auf alle Gingelnheiten einzugeben , meint ba leicht perworrene Dinge und unnothige Bieberholungen gu boren, mabrend ber Mufmertfame bemertt, bag banfig bie fcbein: bare Wieberholung einen wefentlichen, neuen 3ng bes befdriebenen Gegenftanbes enthalt, und baß bie Befammt: beit aller vereinzelten Theile ber Befchreibung ein bochft vollenbetes Bange bilbet." (G. 3. 4.)

(Die Fortfegung folgt.) -

### Museen.

Der Farft von Canino, Lucian Buonaparte, bat nun in feinem Ballaft gu Canino alle bie Antiquitaten gefams melt, bie er gu Rom und anbermarte befaß, und baraus ein etrustifches Dufeum gebilbet. Die Begeuftance finb in fauf Cale vertheitt: In bem erften find tie Bibde mit ben Infdriften ber errnetifden Graber, woranf man bie Mamen ber Familie Minuca, Fuedea, Larthia, Rannta, Mrionfa, Biunas, Arca. Arnfania, Muthia u. f. w. finbet. In bem zweiten finb 400 fcmarge unverleute Bafen, obne Maferei, bewundernemurbig megen ber Maunichfattiafeit und Bierlichfeit ber Formen, bann bie Glafer und Brongen, bie man in einem Botivgrab, im Jahr 1831, fanb. Gie find ebenfo anfaeftellt, wie fie in ber Grotte fanben. In berfelben Grotte fant tnan Armbanber von toftlicher Arbeit und ein Salebaub von großen Perlen, nebft anbern folt: baren Gegenftauben pott ehlem Metall. Die Geftalt ber gangen Grabesgrotte ift im Mufeum abgebitbet. In beins felben Gaat finbet man noch 20 irbene, mit ben Belchen ber Familie umb ber Fabrit verfebene Dapfe. Der britte Caal enthalt 400 gemalte Bafen, einige mit Bierratben von Laubwert bebedt, anbere mit fdmargen, weißen, rothen, violetten und gelben Figuren; bier findet man alles, was ber Rimbheit und bem Berfall ber Runft anzugeboren icheint, beifammen. Der vierte Caal entbatt 500 Gind in Brouge: Simpula, Strigile, Bafen, Sanbhaben, Echiffein, Chilber, Beinicienen ic. tc. Gin Selm finbet fich barunter mit einer Buirfanbe von Golblaub. Der funfte unb tepte Caal enthalt 300 Bafen im etrubtifchen Glut bematt, eine große Rabl berfelben mit Infdriften verfeben.

#### Sunstliteratur.

Histoire du Palais-Royal, publice per M. F. Vato ut. Livr. 1, 2, 3, fol. Paris 1833. (Prachimert mit großen fcbnen Lithographien, jebes Seft 8 ff.)

#### Berichtigung.

In Nro. 105 b. Annstol. vom vor. I., sefe man auf Ey. 2. 3. 22. v. o. flatt aufgegangen war — noch nicht aufgegangen war. Auf berseiben Spatte, Zette 12 v. u. ift bab Wort noch nicht zu ftreichen.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 7. Januar 1834.

## Meber Meinung, Urtheil, Ansicht, Kritik | in Kunstoachen.

#### (Fortfenung.)

Dine Ameifel ist die Kunft um der Mentden milten de, bemidt sich für fer, wil sie enregent, eroben, erdeben, zelnigen, wie sie festhet ein gereinigtes Eden ist. Sie gilt den Nationen, der Welt. Wer wenn auch ein Volt, ein Zeltalter seine Künftler, wie es sie genat, erz zieht um ermuntert, so auch sie verstedt, ibre Werte achtet, liede; so dat die verstedt, die Welte aufangs Leftembendes an sie. Diese wächt mit der Bändlung des Geschandes, so das, einer je schöpen Periode ein Kunstwert angedet, derto weniger Beschauer soeleich mit demsteden sie dekrenaben klonen.

Sitebei fann nicht unbemertt bleiben, bag, menn ber Beichaure unterflüht vom möglicht eichem Sulfied tenntniffen baffelbe in Gebanten in feine Beit gurudvereichen elle er wo möglich em Daum, für welchen es gefdaffen worben, fich verzagenmartigen follte. Diefe liebetrichung in fein Beitliches und Rudumliches gemigt aber nicht einmal, wenn nicht eine Rudumung zu bem Dent umd Gefühlefteris der Zeitgenoffen des Aunftwerfe, ja anch zu bem gaugen Stand ber damaligen Aunft fie begleitet.

Wenn nun ein solches Talent und Wiffen fic mehr ab en Stoff und feine Mertmale batt, Sociotet, Ge-lebrianteit zu seinem Jundament bat, fic aus Budern, Urtunben und ben Wahrzeichen der Aunimerte nahrt; so wird die Aunifehnerfecht sich der den noch die Kenntniß der charafterifischen Folge der Schale und ibres Stote des Vorrrages der berühmten Weister und ibres ehlen Schiler beurfunden, durch elsbafte Unschaums des Bilderschabes, der sie von allen Innstitiebenden Vationen auf uns fortgereit dat, alle gleichfam auf und inlebrmandelnd in ber geschen Welfgalerie sich erhauen und sinntidischiftig ergeben und bann um o oper bem

einzelnen ba ober bort vor Augen tretenben Bilbe feine rechte Stelle barin anweifen tonnen.

Bir bemerten ein folges Berlangen, sich im sangen Annsteolius zu orientien, saft bei allen Runstliebabern, bie, wenn sie fogleich nach bem Meister eines vorfommenden Gemäldes ic. fragen, sich eigentlich über Schulen und Meister, Werth und Richteren möden. und nach beiteben möden.

Menn dagegen viele Künftler mit Uhland (agen : "Wamen find nun Eand) – wir feagen nur : sie das Bib gut oder solcids gemalt, see es auch, von wem es sep ? "— so seht ein soldert Ausspruch der subjektiven Minste gegenüber von der objektiven überischen Uchreiten Minstellen Menstellen Weckellen, — wenn er galtig sen solc, eben solc ein eineinenter fertisches Auselnt voraus, wie wir es ohne besondere Newahrung nicht Zedem, in nur febr Wensten utrouen.

In der Aunstwelt und übere Elecatur begegnet und aber eine sonderbare, bebenfliche Erfeinung. Dir seben nämlich, daß in dem Arcise der Eungsgelepten und Aunsterner debeutende Autoritäten über eine Menge von wertboelen Bilbern in Beziehung auf Jerfunft, Schule und Weister, Authentigität und Orfginalität gurwellen in beftigen Erfein mit einander geratben, so daß gang Kriben von Namen in den Catalogen der Galerien merifelhaft werben.

Statt über solchen Aunsstader schadenfrod zu jubiliren, well er bad brüdende Gesühl unseeze eigenen Untenatusij und erleichtert und unseen Gesömud figelt, wolken wir lieber an die unendiche Liefe des Studiams, an die Gewierigstet unsfigneder Anschaunn, richtigere Keantnis diedel denten, und und gestehen, daß der Streit erst da det den Armern beginnt, wo wir Dilettanten anspören, Unterschiede und Aunsstraties und gestehen, das

Alle verdiente Achtung werben wir aber and ber Erforfchung bes Mefens, ber Gefege bes Schönen, ber Reftbetif, ber Aunstphilosophie widerfahren laffen; nicht jener gesuchten Erflarerei und Zerpfudung ber Schönfeiten und anmuthigen Reize bes Aunstwerts, sonbern ber burchbachten, gefühlten Nachweisung bes sinnisch:geistigen Banbes, bas burch alle Kunfte fic bindurchstebt.

Sie find verschiedene Idiome der Sprace der Aunft, bie bas Leben in einem gereinigten Stpl aussprechen will, und nicht ohne Nachbertin, Etwidum Resterion, und Wergleichung werben wir und ber Pringipien klarer bewußt, weiche und behaupten laffen: "Dier ist Leben, sich end Lebaupten unf ben einst gedentet!

Sinn und Caft für's Schon, ameigen bas Unicone, Abgeichmadte find iberall verbreitet, aber Meckeuschaft über die erbaitenen Eindrück ehnen sich nur Wenigs geben, und auf feste Grundige und Regeln das Walten der Gobiffenden Aufträtifte zurächzischen des vermögen die Weissigken, das kann nur ein poetisch-vollich.

Es gibt indes noch einen Weg, in die Aunftwelt einzudringen — die Beobachtung der Natur. Um aber diese in ibren allgemeinen lebendigen Begigen, ein Reich des Flüfissen und Keifen, des einig Mandetharen und des Erchenden, so wie in ibrer unendichen Mannichfaltigteit von leblesen und letendigen Gestalten mit Aunstaugen anzuschauen, aufzusäsen, wird schon ein liebendes Vertrautsen mit Aunstwerten, mit dunstletlichen Auffällungen voraussersetzt. — Die Kunst lebet und die schone Natur tennen. —

Runft und Matur, in bodfter Botens Gine, find bod in ihrem einzelnen Erfcheinen, in Darftellung ibrer in fich gefchloffenen Formen ewig gefchieben. Die Pigmen: tenscale ift nicht bie Licht: und Farbenleiter; bie Runft fann mit ber Datur weber in ihrer organifden noch raumlichen und zeitlichen Tiefe, weber in ihrer Mudbebnung in's unendlich Große, noch im Biebergeben ibred unenblich fleinen Getheils wetteifern. Der Runft: ter muß bie Naturfprache in feine Gprace überfegen. Es ift ein eigenes, angiebenbed, iehrreiches, ben Ratur: freund auf Wegen und Stegen begieitenbes Gefcaft, bie leibhafte Ericeinung in Gebanten in ben Runfticein ju übertragen. Der Runftler wird ober foll es in bem von ihm ermablten befondern Runftzweige thun; ber Runftfreund, burch feine fregielle, audichtiegenbe Uebung gebunden, gibt fich allen naturerfceinungen und ihrer tunftlerifden Beltung mit gleicher Liebe bin.

Naturbeobadtung in tunftierifder hinficht hat aber bie Sauptmomente: Bahrnehmung ber Erfdeinungsformen, Ueberfebung in die engere Runfifprache, und inner Wahrnehmung ber Natur binter ieber Kunfibarfiellung.

So entzudt nus die Poesie, obwohl die Sprace nur ein dufriges Mobium, ein unbehufsiches Organ gur Schilberung bes unendlich tiesen Lebens, der Gessinumgen und Empfindungen, ein wahres Kinderlallen ift.

Wir find überraicht und hocherfreut, daß der Menich ich folder Darfiellung und Offenderung erführt, und im hintergrunde stehen boch eigentlich Natur und Menichenieben, die und der Kinfler, der Dichter mehr andeutet, geigt, durch sein trausparentes Wert bindurchfennen igft, als daß abg er sie und felbs vorgebildet zu baben glauben duffet.

Ift es bod nicht aubers mit feber Sprache, namlich daß sie nicht soweh die Dinge an sich ausspricht, sondern umfern Sinn und Beist anspricht, daß wir sie außerlich ober innerlich anischauen ober aus unserm rubenben Lebensfonds und vergegenwärtlicht.

Der praftifde Runftweg, Die Maleriduje, bas Sanb: anlegen führt ohne weiters am ficherften in bie Ruuft binein ; fur nichts ift unfer Ginn fo gefcarft, ale fur bad, mad mir mit Mibe und befonnener Babl ber Mit= tel felbit verfuct. Unichauen, Lebre, Nachbenten mogen ed noch fo febr fich Ernft fenn laffen . - mer aber thatig einen Begenftand anfaßt, ber empfinbet beffen Befen und manderlei Bezuge feibhaftig und fieht gewohnlich mit ftarfer feftgehaltenem Biide bin, ale ber bioge Beichauer. Gin Runftaggiing, ber gemeiniglich auch bes Meiftere ichaffenbes Balten beobachtet, mirb ben blogen Runftfreund an Ginfict in bie praftifche Unmenbung der Mittel und in die verfchiebenen Combinationen und tednifden Berbaltniffe meiftens überbieten; Erfah: rung , Somierigfeiten , Difgriffe , Belingen zc. bewegen Ginn und Gemuth und geben bauernbe Ginbrude, bie auch beim Unblid frember Coopfungen bem Urtheif gu gut fommen.

(Die Fortfesung folgt.)

### Aunstarchäologie.

Der Cherubim. Magen, ber Jehoba, Thron Ezediele und bie Salomonifden Bafd, bedengeftelle. Bon & 3. 3ullig.

(Fortfenung.)

Das erfte und bas gebente Cavitel im Buche bes Ezechlel foilbern ben Thronmagen Jehopa's. Die nn: bestimmten Undeutungen über ben Ebron felbit, auf meldem ber herr in Menfchengeftalt fist, bilbet ber Berf. ju ber Borftellung aus (G. 12): "Der gufboden (von Rroftall), fo lang und fo breit als er ift, hat über fich eine Oberlage von Capphir, ber ben Rrpftall gang bebedt. Diefer Capphir aber erhebt fic von ben Geiten and gu einem Sugel und bilbet bas tonifche Treppengerufte bes Thrond, mit feinen oben immer enger werdenden Ctu: fen. Dben barauf fteht allerbings auch noch ein Ehron: feffei - ein Lebnftuhl mit icongebogenen Armen - beffen Stoff man fich fo toftlich benten tann ale man will. von bem aber, weil er von bem, ber barauf fist, und von feinem welten Gewande bededt wird, wenig gefeben wird, megwegen ber Prophet biefes fleineren Thronthei: les auch gar nicht ermabnt, fonbern nur bes großern, fictbaren, unten, bed Capphirgerufted, bas er, a poliori. folechthin ben Ehron nennt." Die Befdreibung bes untern Theile an biefem Ehronwagen führt ben Berf. querft ju ben Cherubim. Er nimmt biefe ihrem Charaf: ter nad ,ale mythifde Dienftinechte Jehovas, jum Bebufe geringerer und groberer Berrichtungen um feine Derfon ber, gleichfam feine Leibfnechte, feine apparitores" (6. 11), mabrend fie g. B. in ber Apotalppfe fich ber boberen Stellung und bem erhabneren Wefen ber Gera: phim nabern (S. 17). Die Geftalt ber urfprunglichen Cherubim bentt fic ber Berf. als bie eines zwelfüßigen gefingelten jungen Stiere in aufgerichteter Stellung mit menfdlichem Ungefichte und mit Menfchenbanben (C.18. ff.). Die Stierfigur llegt ungweifelhaft in ber wohlverglichenen Stelle bei Ezechiel X, 14, worin ber Stier fpnonpm mit bem Cherub ift. Ferner beruft fic ber Berf. auf Die fombolifche Bedeutung "ber bem bochften Gebieter blenenben, mobithå: tigen, ehrfurchtgebietenden, phpfifchen Rraft", und auf ben im Morgenland und Megppten bis in ben Occibent von Großgriechenland berein allgemein verbreiteten fom: bolifchereligiofen Gebrauch ber Stiergeftalt; fowle auf ben Umftand , daß Czechiel (1, 7) feinen fammtlichen Chernbim am Ehronwagen Rinbefuße beilegt. Die auf: rechte Stellung meint ber Berf. annehmen gu muffen, well er fich ben Cherub vor bem Parabiefe (1. Dof. III, 24) nicht anbere benten tann ale auf ben Sinter: fußen flebend und bas flammende Comert in menfc:

auf bem Dedel ber Bundeslade "taum Raum genug fur zwei Cherubim gewesen mare, und well fie bann , einan: ber gegenüber ftebend, ihre Blugel nicht hatten fo ver: breben tonnen , bag fich blefe gligel gur Befchattung bes Seiligthums einander jugemenbet batten". (G. 24.) Es batte bier mobl ble Unalogie foicher Stiere, Die auf ben Binterfußen fteben, and ben agoptifchen Alterthumern angezogen werden burfen, mobei ich nur an bie Beidnungen bed Berted von Denon (Planches 120. 132) erinnern will; noch mehr bie aufrechtftebenden vierfußigen Geftalten an ben Thronen ober vielmehr Throngeftellen ber perfifchen Ronige. Bergl. bie Reliefe an ben Roniges: grabern und im Palaft gu Tichilminar bei Rer Porter (Travels). Die Glugel find bei ben Galomonifden Cheru: bim angegeben, und mit Recht weist ber Berf. (5. 27) auf bie gefingelten Lowen, Panther, Pferde, Gpbinre u. f. f. im Alterthum bin. Das menfollche Augeficht bes Cherub wird bavon hergeleitet, daß in ber Befdreis bung ber Salomonifden Bedengeftelle Rinder und Cherubim nebeneinander aufgeführt werben, alfo boch mobi ein Unterfdied swifden beiben ftattgefunden baben muffe; ein Unterfdieb, welchen ber Berf. eben barin erfeunen will, bağ ber Cherub ein Menfchengeficht, wie Menfchen: hande gehabt habe. Siermit verbindet nun ber Berf. and noch G. 31 feine Etymologie bes Borte Cherub (2172), nicht von carab (mit 3): aravit, ober seulpsit; fonbern von Karab (mit D, welches leicht mit 3 vermechfelt wird): herrannahen, alfo: ber Dabegehaltene, ber immer feinem herrn gu jedem Dlenfte bereit ift, apparitor. Er fibrt jugleich eine gang neue Ableitung and bem Arabifden von Dr. Paulus in Seibeiberg au. wornach aus carab: in die Enge bringen, aufams menbruden, baber and angftigen, fur ben Cherub bie Erffarung: ein Beangftigter, ale Beiname ber in ber Rabe bes machtigen Jehova weilenben Engelgeftals ten bervorgeben foll.

machen. Der Berf. gibt G. 37 einen Solafdnitt, ber biefe Entftebung ber Chernbimgeftalt bei Grechiel erfla: ren foll. Bas Ezechiel Cap. 1. 2. 5 von ber Cherubim Menfchengeftalt fagt, wird bier auf die aufrechte Stellung bezogen ; die vier Befichter jedes Cherube, entlebnt vom Menfchen, gomen, Stier und Abler, werben auf bie vier Seiten bes Pfoftene gefest und nach X. 14. fo ge: ordnet, bag auf jebem Ctanbruntte bed Beichauere im: mer piererlei Genichter pon ben vier Cherubim bes Thron: magens fictbar maren. Daburd wird ferner erreicht, baß bie vier Cherubim unter fich in einer mobluberlegten Ordnung fteben , bie vom alteften Symbol, bem Stier, jum Menichen und fo weiter geht; bag jebes biefer Befichter ber Reibe nach und von Stelle gu Stelle in bie Richtung nach Dft, Gub, Weft und Rord ju fteben fommt. Mud I,23, vergl. VI. 11. entnimmt ber Berf .. bağ an feber Pfoftenede ein borigontglandlaufenber Rlu: gel augebracht mar, mabrend vorn und binten an jebem Cherub je zwei Glugel perpenbicular fielen, um ben Leib gu bebeden, fo bag alfo jeber Cherub vier, nicht Alugel (DiBID), fonbern Flugelpaare (D'DID), alfo acht Glugel bat. Beber ift bemgemaß, fo ertlart ber Berf. 2. 23 bad UR ale Salfte, in swei Perfonen getheilt, beren jebe vier Alugel bat und swifden beren Befichtern rechts und linte zwei andere Gefichter finb. Die Menfdenbanbe unter ben Rlugeln, von welchen 2. 8, bie Rebe ift, fest ber Berf. je eine an jebe ber vier Eden. Die Auße laufen nach B. 7. 9. in geraber Richtung berab, mabrent ber Untertheil berfelben, abnlich bem eines Ralbed, gebogen fenn ober pormarte laufen mochte. - Um Solnffe biefer Befdreibung (3. 45 f.) macht ber Berf. barauf aufmertfam, bag bie Pflodgeftalt in ber Phantafie bes Dichtere verfcwand , ber bie Cherubcarvatiben als befeelte Befen und fogar als Befen von boberer Intelli: gens (B. 12. 25.) bachte.

(Die Wortfesung folgt.)

#### Ahademien und Bereine.

Paris. In ber Sinnig vom ?, Sept. ift unter ben Preisbewerbern in ber biftveifigen Landsdaft bem Momain Eine Bertein beitet Prieux aus En Geries Gunder-Gebarte Stimart, won Leopis Chiefe, Schalter von Praber um Inners; in ber Kroiletten um 21. gent, bem Birter Battarb aus Paris, Gedier feines Batters; in ber Silfortenmafter am 28. Sept. bem Chapt Boger, vom Erns Gonne, Schalter von Serfent umb Ingres ber große Preis gegenporten worden.

Um 15. Det, bat bie Preisvertheilung flattgehabt. Die Preisaufgabe ber Bubbauer mar ein Reflef mir ber Dars ftellung bes Baters, ber feinen Shouen bie Stibe einzeln

nub verbnuben mit ber Aufforberung fie ju gerbrechen bare reidt, die ber Sistorienmaterei bie Beilung ber Ifraellten birch bie eberne Schange in der Balfe, bie ber Ranfsafte mater bie Seene ber Erscheinung bes Utpffes vor Rausitaa geweien.

Mm 12. Cept, fant in der grofen Mula ber Meddernie ber Wiffenfonfern und Naffe gut Mo eine bei glochen ber Wiffenfonfern und Naffe gut Met auf bei bei ber Preidsertieltung unter die Balinge ber Atabente fat Defpleichen unt to. Erpt, bei ber fribigl. Runffiedut in Lvon. Mit festrere ift von jest an auch ein Leverungt fie be Angefreitsertung ber ermigt.

In Aufferdam murben am 30. Gept. Die jabrlichen Preife von bein Director ber Atabemie, Bargermeifter von Poll unter bie 3bglinge berfetben vertheilt.

In der Berfammtung der Rumftatademie in Kopenhagen find im September far eingelaufene Preidaufgaben 1) in der Matreit bie teine Goldmeballe an Hen. Eddelien, 2) in der Architektur die große Goldmeballe an hen. Bin

besbullt, bie fleine an Den. Rebelong vertieft worden. Die Richter bei der Ansftellung gn Arras haben Medaillen bem Geschindsgeutemaler Golin, bem Gentre matern Louis Boullanger und Biard, bem Lanbschafte mater hate aub bem Lieumater Francis guertanut,

#### Aunstliteratur.

Mctaponie, par le duc de Luynes et F. J. Dobacq. architecte. 4 Bb. in Fol. mit Aupfern. Paris 2835. (26 ff. 40 fr.)

Perrario, Dott. Giulio, Il Costume antico o moderno, o storia dell'aporeno, delle milicia, della religione eta di tutti i popoli antichi e moderni provata coi monumenti dell' antichità o rappresentata cogli analoghi disegni. Pirenzo 1850 — 1855. Fasc. 1 à 41. in 18mo. Ette Orft 25 tr. 208 Gange 17 ff. 5 fr.

Mémoire sur les vases penathénaïques, adressé, en forme de lettre à M. W. R. Hamilton, par le chev. P. O. Brāndstedt, et traduit de l'anglais par J. W. Burgon. Paris 1835. 4. 2 fl. 30 kr.

#### für Mung-Ciebhaber.

Die von bem Stifte:Regierungerarb Srn. von Mmpach binterlaffene rabmtichft betannte, burd Econbeit und Geftens beit vieler Stude gang befonbere ausgezeichnete, nabe an 24,000 Diecen enthaltenbe Minge und Mebaillenfammlung foll in Berlin in 3 Abtheilungen, und zwar bie ifte im April 1854. bie ate im Berbft 1854, umb bie britte im Frubjahr 1835 verfleigert werben ; bie ifte Hotheifung (worin febr reich ausgenattete Rubriten, als g. B. Stalien, und intbefonbere Benedia) euthatt Antifen und bie Dangen bes gefammten Europa's und ber abrigen Betttheife, infoweit fie von meltlichen Rurften und herren, Unftalten und Stabten ands gegangen find, mit Muenabine ber Dangen von Preugen und Cachfen, bie in ber 3ten Mbtheifung vortommen. Das Bergeichnif ber iften Mbtbeilung, 571/2 Bogen ftart, ift in allen Buchanblungen Europa's, in Leipzig bei Reetam. in Stuttgart bei Cbfilund, in Berlin bei 3, M. Bift, ber auch Muftrage übernimmt, nnb bei bem Untere geichneten ju baben.

Rand, thnigl. preus, Auet. Rommiffar. fur Berline

Donnerftag, 9. Januar 1834.

Meber Meinung, Urtheil, Ansicht, Britik | in Gunstsachen.

#### (Fortfegung.)

Siebel ift jeboch nicht ju überfeben, bag bie prat: tifde Goule fic beim theoretifden Unterricht nicht gu lange aufhalten, bag fie Beibe ben Bogling nicht burch's geben begleiten tonnen. Er wird feinen Gebanten: und Anschauungefreis bald fur fein Lieblingefach verengern, er mirb felbft unter reichen Runfticaben am meiften nach feinen Borbilbern fcauen, er wird bie Ratur von feiner Benre:Geite aus beobachten.

Ja wir finben nicht wenige Runftgoglinge, Die je eber je lieber eigene Werte fertig machen und anfftellen und balb fich gegen Label ungebarbig ermeifen; bie mit claffifden 3been bober Ginfalt, mit ben Grundmarimen bed Schonen fich au nabren unterlaffen; bie bie Ratur gerabesu, wie fie ericeint, nachahmen wollen, noch ebe fie bie rechten Eppen fur ibr unendliches Betheil gefunben, und die auch verfdmaben, an vorleuchtenden altern canonifden Meiftern ju ftubieren, wie biefe burch fabre: lange Berfuce und mit Genlalitat einen tanfcenben Musbrud fur bas Unaussprechliche bes Ratur: und Men: fcenlebens gefunden. Man mochte fragen, um wie viel ein gewöhnlicher Runftler bem tieffinnigen, gebeimnif: pollen tednifden Baiten eines Correggio, Titian, Ban Dot ic, naber ftebe, ale ein fonftiger finniger Beobachter?

Es mag und alfo nicht verargt werben, wenn wir ben Maler fo lange nur Bogling und nicht Runftler, Meifter nennen, ale er noch feiner bestimmten, tunft: gerechten Eppus fur Die Daturformen, feinen fichern Muebrud fur bie Phofiognomie bes Lebenbigen, fur bie Sauptmomente bes Ericeinens: Beidnung, Anordnung, Colorit, Beleuchtung zc. gefunden und fic an eigen gemacht bat. -

Babrend mir von unferm Biel, über bas Runft:

ju tommen, und barüber ju berftanbigen, burd bas bis: ber Borgebrachte mehrfach abgefdweift und rebfelig geworben au fenn icheinen, find wir unfere Bebuntens bemfelben boch in fo welt naber gefommen, bag wir im Bufammenfaffen und Abichluß glemtich furs fenn fonnen.

Der Ginbrud, ben ein Runftwert auf ben gemeinen. unfunftlerifden, jeboch offenen, lebensfroben Ginn macht, bewirtt gewöhnlich eine Meußernng, die wir mohl beachten, ohne ibr jebod viel fritifchen Berth beigumef: fen. Daß bas Meifterhafte Jebermann gefällt, ift natur: gemaß; aber mit ibm wird oft auch bas Materielle, unfunftlerifd Naturberbe rivatifiren. Der Ungebilbete meiß menig von bem Ueberfebungeprozeg aus ber Datur in bie Runft; ein Ropf von Denner wird es einem von Ban Dot ober Rembrand abgewinnen, eine grelle Copie einem etmas buntel- Driginale.

Das Urtbeil macht icon mehr Unipruche: es un: tericeibet, mabit, rangirt und ift felbitbatiger . ale bie paffive Mengerung. Es vermengt nicht mehr bie Raturund Runfichare und wird fich mohl auch fcon ber vericbiebenen Sauptmomente ber bilbenben Runft: 3bee. Unorduung, Beidnung und Musbrud, Colorit und Sats tung menigftens buntel bewußt.

Die Unfict, ob richtig ober unrichtig, fann nur fur eine folde gelten, wenu bem Beift nicht nur biefe verfdiebenen Gelten ber Darftellung flarer porfdmeben, fonbern menn fie aud, mit Giufict in Die vericbiebenen Runftepochen verbunden, ben Sauptdarafter ber Datio: nen und Goulen einigermaßen gu unterfcheiben weiß, und eine Uhnung von dem Beffern hat, mad biefe in ben vericbiebenen Runftgattungen geleiftet baben.

Die Runfteritit nuterfangt fic bes Schwerften und bebarf begbalb auch ber ebelften Bermogen. Gie pruft bas Runftwert nach jeder Grite; fie befragt bie 3bee, die Intention afthetifc und fogar fittlich um ibre Bobe, Burbigfeit, Nationalitat, Claffigitat; fie burch: fcaut die Anordnung, ob nicht gu viel, ju fcmerfalliger urtheil, die Bege bahin, die Befugnif bagu in's Rlare | Stoff genommen worben, ob feine Bergeiftignus icon in ber Raumerschlung getungen; sie fragt, ob ber Geschmac, bie leife Aublung der Schöndeitsgesche das Aunstmert von den gegen hauptmaßen bis in die wohlberechnet Werzweigung der Keinsten Gegensche durchbringen; sie nimmt den Lon des Gangen in seiner wohlthuenden Augenscheftigkett und Harmonie mahr und wird sied der Wahrteit des Colorits, der Kraft der Halten durch das Feldunkel, der characterissischerweit vollengen und seiner Jusammenstimmung zur Einhelt flar derwisse. Dei feltt das Werf in die ihm im allemeisen Welfe und der Kransfieden Welfer und deit-Kunftsate gehörende Stelle, auf der Auflemen Welfe und der Auflanftsate gehörende Stelle, auf der Bereit und beit-Kunftsate gehörende Stelle.

Ohne Zweisel kam umr ein dem Gesste des Reifters erchnätziger Gesste den Werte eine Auntimerts zicht gedigen und wirdigen. Die Beurtheitung gebührt dem Bissenung er gebürt dem Bissenung der gebürt dem Bissenung der Bissenung der Bissenung der Bissenung der Bissenung des Bissenungs der Bissenung der Bisse

Es wird aber auch der bebeutenbe, umsichtige nub stinnige Aunstlere Dasjenige, um wader sich am meisten bemudt bet in terffember beurtheiten, als Anderes, was nicht stinnes Kaches ist. So groß ein Ban Dyc war, so hat doch gewiß Rubens über die Nammerfülung durch bistrofice Tiguren einen richtigern Blick gedabt, so wie blesse von Waphael im ebeln Ausbruck und hoher Einsatt

Bon jeber Seite ber Aunft mochten wir also gern an bie größten Meister in ibr, ober an ben am meisten Haffisch gebildera Ginn appeliten. Und weil gene, als Whyselchiebene ober Schweigsame, sich nicht vernehmen lafien, so wenden wir und babin, wo wir diesen zu finden alanden.

Seiten sind viele oder gar alle jur Aunstritit erforderlichen Geben in ein em Geiste vereinigt. Zenachbem also von einem Aussprecht die Frage ist, menken wir uns entweder an den Aunstgelechtern, Aunstgeschichorscher, — oder an den überschauenden, richtigen Bild und Tatt bed gewandten Kenners der Aunsschiede, oder an den geschwardvollen Kunstpilosopben, den poetischen Bestig, for er unn ehne mid bein graduiter Aunstbach Bettig, for er unn ehn und bein kendulter Aunstbachbatter (metwobl Dostrochut und Gilbemantel nicht etwa gegen die Bestädigung deweisen, wie viele Empirifer wollen); — aber auch dem ledendigen Sinn des fungifreundlichen Ratypedvacheret trauen wir in gewissen Kälen ein gefundes Urtebel zu.

(Der Befdluß folgt.)

## Aunstarchaologie.

Der Cherubim, Magen, ber Jehoba, Thron Ezechiels und die Salomonischen Masch, bedengeftelle. Bon K. J. Ballig.

#### (Nortfenung.)

Unter ben Cherubim fiebt ber Prophet bie Raber, neben iebem Cherub ein Dab, fo gestaltet, baß ein Rab im anberen b. i. pon pier Rabern ie eines in ein ans bered frengmeis bineingefcoben mar, wie Coluren ber Sphare fich freugen, 23. 16. Co tonnen fie, obne fich nmaubreben , nach ben vier Richtungen ber Beftalt ber Cherubim rollen, weghalb auch ber Berf. ihren Damen (51)1,X, 15) mit Roll : Roll überfest, Sie find boch. B. 18; ber Berf. benft fie von boppelter Dannebobe und gibt ihnen Speichen. Die Angen, bie X, 12 ben Rorper ber Chernbim überbeden, ebenbafelbit und I. 18 auch ben Rabern und namentlich ihren Reigen gugefdrie: ben werben, meint ber Berf, bort, bei ben Cherubim, ale Sombole ber Beiftigfelt nehmen, bier aber, bei ben Rabern, vielleicht auf ble Dagel an ben Reifen ber Relgen deuten ju muffen. Gofern auch ben Rabern Intellis geng gufteben foll, wird 28. 18 מראה לתם auf ibre Sottesfurdt, als Beift bes ehrerbietigen, auf bie Befehle ihres Bebletere laufdenben Geborfame bezogen. Heber bas Berbaltnif und bie Berbinbung ber Cherubim und ber Raber fagt ber Berf., beibe murben von bem Beifte (1777) regiert, aber fur bas Muge mußte (?) etwas fenn, bas bem Gangen bie optifche Ginbeit gab. Daber bie Bermuthung, bag von bem Ehronboben gleichfam Lichtbalten. fpirituelle Leuchfen, berabllefen und über ben Rabern fians ben, biefe magnetifc angiebenb. - Das Rener, bas im Innern bes Bagens nuter bem Ehronboben brannte. batte feinen Seerb, feine Unbaltflache oben an bem auf ben Samptern ber Cherubim rubenben Arpftallbiod. Bon biefem Reuer gluben obne Unterlag bie Cherubim und bie Raber. -

Der zweite Alfchnitt bes Anches handelt fobanu von ben Salomonischen Waschbedenigestellen im Tempelvorbof, 1 Kon. VII, 27 — 39. Buert wird bier (S. 53 ff) eine Ueberschung gegeben und alles über bas Schleft ber beforfebenen Sestelle "Sieberaebbige belaebracht.

Bered 27 merben bie Magfe angegeben: 4 Clica Euge, 4 C. Deirit, 5 C. Sobe. Der Berf, beilebt if auf ben Kaften bes Gestelle und nimmt im Gegensabe 31 anberen Erfläteren bie Hobe bed Gangen — Diaber, Kaften, Deberdeet, Neden und letinere nicht berechnete Diden zusammen — 3u 7 Clien, 6 1/2 Schub babische Mass an.

Were 28 erflatt er fo: Fallungen batten fie (Malp)
Meleifen); und nimmt bas puelte migenon und ist Beleitenigenolt nicht als Weleifen, und nimmt bas puelte migenolt nicht als Weleberholung bes ersteren mit erflarendem Jusape, sonbern sollieft auf zweierlei Tafeln, duvon die einen am Kasten sicht zwische dem Japienwert ober dem Arteisten, die anderen über dem Anfeen an ober auf der Erhöhung des Derbeckels, gleichjam oberwärts stedende Stemmleisten, angebradt gewofen sowen.

In Dere 29 findet er theile bie Angabe eines Dberbedele (13), theile bie Befdreibung ber Bergierungen auf ben Diegeroth. Die Ueberfesung lautet: Muf ben Rullungen amifchen bem Bapfenmerte maren Bowen, Rinber und Cherubim, und auf bem Bapfenmerte ein Roben obermarte: und unter ben gowen und Dinbern Rrange, Bangmert. Der Berf, meint, Jofephus babe mit Recht auch ben Abler noch ju gowen, Rinbern und Cherubim (Rinber mit Menichenbaupt und Sanben) binangethan. Die Composition ber Bilber finbet er in ber Ezechielifden Weife, auf einem Rumpf vier, ober, wie es auf ber plaftifden Darftellung bes Reliefe erfcbien, brei Befichter angunehmen, immerbin moglich; aber bod unmabriceinlich megen ber barin aum Boricein treten: ben Durftigfeit jebed einzelnen Blattes und megen ber Ginformigfeit auf allen vieren.

Bei Berd 30 wirb angenommen, baf bie Rufe (DIDIE) Stemmleiften ber Raber, auch Sperrleiften, Sperrholger, im Defterreichifden und am Dberrbein Leuchfen, anderwarte Lanftangen genannt, feven und von bem Borbertheil ber Achfe bis an ben Dberbedei bes Beftelle binauf - und von bier an bie capitellabnliche Munbung bes Raftene berein und bis unter bas Beden felbft emporlaufen. Der obere Ebeil biefer Rufe ober Leuchsen maren bie Sonltern (DIDD), ber untere bom Dberbedel abmarte bie erft Bers 32 gur Gprache fommenden Sande (DYT', Griffftude). "Alfo, mas anberd, ale eine Urt von Stemmleiften, wie an unfern Ruftmagen ? Mur bag freilich bei biefen bie Glegang ber bebilberten breiten Tafeln in ber Mitte wegfallt. 216 Stemmleiften binderten fie, auf ber Außenfeite ber Daben, Die Raber am Beraudfallen. Db fie augleich bie Bapfen ober gunfen maren, - wenn namlich ihr Unterenbe einem Bapfen ober Finger glich, ber in bas Bapfenloch ber Uchfe bineinging - ober ob fie unten eine Art pon Leuchfenring batten, ber in bie Achfe eingefügt mar und diefelbe mie eine boble Sand umfaßte, ober ob fie, wie es unfere Beidnung gibt, ftatt bes Leuchfenringe, nur eine Deffnung, gleich einer Dabe, hatten, burch melde bie Achfe bindurdging, - lagt fich freilich nicht fagen." (6. 78 f.)

Im B. 51 folgt die Befdreibung ber fnanfahnlichen Deffnung über bem Oberbedel, in welche bas Beden

bereingesentt war. An biefem Anaufe liefen über bem Sestelliaften die zuvorgenannten Leuchsen zustammen und waren durch ben Ning oder Aranz des Anausses felle gebalten. Das Maag, 1½, Eur., bezieht der Werf, nicht auf die Höhe, soben auf die Bedreit der Mindnung d. i. auf den oberen Durchmeister. Es wird ein runder Anauf, nicht nur in seiner Mündung, sondern auch in der angeren Gestät rund, angenommen und dies Kundheit dem Wiererligen der an dem Kaften defindlichen Tafeln oder Kullungen einstegenaches.

Die Raber, von welchen B. 32 gefagt mirb, baf fie unter ben gullungen waren und 11/2 Ellen Sohe befagen, bentt fic ber Berf. 5 Glen boch, fo bag bavon 11/2 Ellen bis an die Achfe gingen; bie oberen 11/2 Ellen aber einen Ebeil vom Raften, jeboch feine Bilber bebedten, meil auf ben Raberfeiten bes Raftens bie Runftwerte erft über ben Rabern an feben maren. Sier ift es, mo auch von ben Sanden (DiT') ber Raber bie Rebe wirb, welche ber Berf. Griffftude nennt und ale ben unteren Ebeil ber von ibm angenommenen Leuchfen betrachtet. Die Arbeit ber Raber, welche nach Bere 33 and Ginem Stude gegoffene Raben , Relgen und Speichen hatten, mirb ebenbafelbft mit ber Arbeit eines Rabes an bem Bagen (mit ה vor מֶלְכָבֶּה) verglichen; und biere bei muthmaßt ber Berf., bag ber Schriftfteller an bie Råder ber Bunbesladegebacht habe, welche im 1. B. Samuel. VI, 7, 8, 11; 2. 8. Samuel. VI, 2, 5; 1. B. Chron. XXVIIL. 18. angebeutet merben und nach ber Unglogie abnlicher ifraelitifder und agoptifder Gerathicaften viele Dabr: fceinlichteit haben (6. 85-88).

Daß auch bie Schulterftude, wie bas lebrige, mit bem Gangen aus einem Guffe fep, wird D. 35 wieber: bolt verfichert. Bei B. 36 , mo von ber 1/2 Elle betras genben Erhohnng auf bem Raftenbedel bie Rebe ift, faat ber Berf. , meider unfchluffig ift, ob bie angegebene Rundung biefes Muffahes fugelformig ober in geraber Linie auffteigend ju nehmen fep, bag jebenfalls bie Dafid biefer Rundung nur einen bie Mitte ber Geitenlinien bes vieredigen Oberbedels berührenben Girtel babe bes fdreiben tonnen, wo bann in ben Eden noch fleinere, faft breiedige freie Raume übrig bleiben mußten, biefels ben Raume, an welchen ber Berf. Die Oberleuchfen oder Soulterftude befeftigt fenn lagt, um von bier in einem Bogen an bem runben Knaufe ber Munbung emporan. laufen. Rad B. 36 maren Bilber, Darftellungen von Cherubim, Lowen und Palmen, welche furge Ungabe ber Berf. aus bem Borbergelagten ju B. 29 burch Stiere und Abler ergangt, auch auf ben tafelformigen Leuch: fen angebracht; baber findet er acht folde Bilber auf ben vier Rullungen ober Raftentafeln (misgeroth) und auf ben vier Leuchfen (chethephoth und jadoth, beis bes jufammen : peamoth). hieruber nun ift feine mei-

tere Meinung biefe: 1) ba ber gange Raften and einem Buffe bervorging, fo mar es fur ben Rinftler annehm: lider und gab bem Gangen Mannichfaltigfeit, wenn auf feber Tafel ein von ben übrigen abmeichenbes Bilb gu feben mar; 2) bie vier Beftelltafeln entfprechen ben vier Thieraeffalten (DIATI). fo bag mabriceinlich auf ber Borberfeite Cherubim maren, auf ben Geiten rechte unb lints Gruppen, bier von Lomen, bort von Rinbern, auf ber Rudfeite Ablerbilber, alle gwiften Palmen , Die fo: mobl amifden Thier und Thier in ber Mitte fteben als auch bie Seitenbecorationen bilben mochten; 5) bie Cherubim fand Czechiel vielleicht fcon an bem Geftelle fo geordnet vor, bag, wie bie von bem Berf. gegebene Beidnung ed enthalt, auf ber Borberfeite je ein Cherub in ber Rabe eines Rabes ftanb; 4) bie Eafeln, worauf Lowen und Rinber gn fteben tamen, maren nicht fo bod, wie die ber Cherubim, weil biefe Thiere weniger boch find ale Menfc und Cherub; es maren begbalb and bie untern Leiften (schlabbim) um fo breiter, namlich fo breit, als bie Raber beraufgingen, weil obnebin bas von ben Mabern Bebedte fur ben Unblid verloren gemefen mare; menn nicht etwa gwifden ben Rabern noch ein Ornament angebracht mar; baber ber Muebrud B. 32: bie Raber, wiewohl nach bed Berf. Meinung nur halb unter bem Raften , maren gang unter ben Fullungen (misgeroth); 5) auf ben Lenchfentafeln bentt fich ber Berf. "Cherubim in Carpatibenform", etwa mit Abmechelung bes Unge: ficts.

Mon ben Beden felbit fagt 23. 38, baß febes auf Die Mundung eines Geftells gelegt und in diefelbe binein: gefenft mar, und bag es 4 Ellen batte. Der Berf. bezieht biefes Maag auf bie Sobe ober Tiefe bes Bedend, bas über ber britten Elle aus ber Munbung bes Geftells frei bervorfab. Der Durchmeffer ift nach 2. 31 nur, ober eigentlich noch etwas weniger als 11/2 Ellen, well biefes Mage bort bem bas Beden umfdließenben Anaufe bes

Beftelles jugefdrieben wirb. ..

Mus biefem Allen wird nun G. 98 - 104 im brit: ten Abidnitte bad Refultat gezogen, bag bie gur Gemiß: beit fic bie Bermuthung erbarten laffe, Egediel babe an bem Bilbe ber Bedengeftelle bie 3bee feines Bebova: thrones abgefeben.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Baumerke.

Mm 11. Gept. 1835, batte ber Architett, Sr. Bilfine, bie Ehre, bem Ronige von England im Ct. James:Palaft feine Plane und Entwarfe ju bem Bau einer Mationals Galerie porgulegen, unb Ce. Majeflat billigte biefelben volltommen. Um folgenben Morgen murben ichon bie Uns flatten jum Bau an bem urfprunglich bagu ermabiten Plage

getroffen , unb bie Grunbfleinle ung bat bereits begonnen. Buerft foll ber bftliche Gingel ausgebant werben, bamit bie von bem Parlamente far bie Ration angefaufte Gemalbes Canmitung, wovon jest Ropien im Stabiftich berausgegeben' werben, barin aufgeftellt werben tann. Rachften Grabling foll bann bas Sauptgebaube folgen, und ben Ban bes mefte lichen Flügets, in welchem bie Rationalbibliothet aufvemabrt werben foll, wirb man mabricheinlich erft nachften Serbft beginnen. - Much am Gt. Jamespalafte follen auf Befeht bes Rouigs bebeutenbe Musbefferungen, fowohl von Inneu ale von Mugen, vorgenommen werben. Man bat bereits mit bem Ban ber Gerufte angefaugen.

Der Wieberanfban ber Gt. Paulefirche ju Rom fdreis tet pormarte. Die fur biefen 3wett von ber Regierung niebergefeste Commiffion bat por Rurgem eine Aufforberung jur Lieferung von swolf weißen Marmorfauten far bie fleineren Perifivle bes großen Goiffs ber Rirche erlaffen.

Die neueroffnete Rettenbrude ju Coone uber bie Loire ift in ihrem fargeren Theile burch Springen eines Ringes aufgetost worben und bat einem Arbeiter bas Leben gefoftet, mebrere bebeutenb vermunbet.

Gine Gefellichaft von Englanbern lagt in ber Strafe D'Agueffean gu Paris eine Rirche fur ben anglitanifchen Entrus in gothifdem Grof erbauen.

Die fleinerne Brade Gaintelfoi bei Bontaillersfür: Caone, meremarbig burch bie Rahnbeit ihrer Berhalts

niffe, ift im Ceptember erbffnet worben.

Die Bafferfeitung, welche bie Ctabt Liffabon init Trinfs maffer verfieht, ift eines ber fcbnften neueren Baumerte in Europa und ftebt in Bejug auf Grofartigfeit feinem ber aus bem Miterthum uns abriggebliebenen Mquabucte nach ; ber eine Meile von Liffabon im That von Alcantara liegenbe Theil berfetben , von munbericoner Struttur, beftebt in 55 Bogen, über welchen burch bas von 2 einanber gegens aberliegenben Bergen gebilbete Thal bas flarfte Baffer ber Gtabt guffießt. Der mittlere Bogen ift 263' 10" boch und 107' 8" breit. Die Musfabrung bavon verbantt man Ichaun V , ber 1713 ben Grunbftein legen lief. Mus einis gen Spnren von altem Mauermert folieft man, bas fcon bie Romer an biefer Stelle eine Bafferleitung an bauen beabsichtigt batten.

### Aunstliteratur.

Sueli Smalti. (Ueber Schmelgarbeiten, fo wie fiber Malereien auf Glas und Porzellan.) Ceubichreiben von Cesare Cantu. Mailand 1853. Pr. 75 Cent.

Etudes des passions, appliqués aux beaux arts. Bon J. B. Delestre. Paris. Pr. 7 Fr. Arsene, E. C.. Manuel du pointre et du sculpteur (enthaltenb eine Philosophie ber Runft und ihrer praftifchen

Mittel) 2 Baube. Paris 1858. Dr. 6 Fr. Trembley, P. F., L'art égyptien. Paris 1855.

Pol. mit 6 Rupfern. (Die aapptifche Runft, betrachtet in allen ibren Bervorbringungen , Tempeln , Palaften . Gan: ten, Dbelitten , Roloffen . Bitbfaulen . Jigarchen , gefcuit: teuen Greinen, Malereien unb Manufcripten.

Del Laocoonte, e sia dei limiti della pittura e della poesia. (Meberfenung von Leffinge Laotoon.) vom Cav. C. G. Londonio. Mailand, Unt. Fontana. 1855.

The art of drawing on stone. By C. Hullman del. London 1855. Preis 12 Sch.

Dienftag, 14. Januar 1834.

# Meber Meinung, Urtheil, Ansicht, Aritik in Aunstsachen.

#### (Befclus.)

Laffen wir aber fammtlich biefe Talente aber Berte urtheilen, bie fie felbit au icaffen nicht im Stanbe finb, burfen fie fogar tabeln, mo fie nicht beffer machen ton: nen, wenn fie nur ein flared Bilb bes Beffern in fic tragen und perfianblich anzubeuten im Stanbe finb. fo mollen wir gern auch bem praftifchen Runftler ein Urtbeil. eine Rritit aber fein eigenes Runftvermogen binaus gugefteben, weil ber Urtheilenbe an ben allgemeinen Rennt: niffen Theil nimmt und bobere Forberungen ausspricht. ale er, ber ale Schaffenber gang auf fein Gelbit unb feine bebingte Beugefraft gurudgeführt ift, ju befriebigen vermag.

Bir muffen und namlich ben großen Unterfchieb swifden Schaffen und Beurtheilen bier porhalten.

Das Wert entftebt aus einem Reime; wir bilben es auf burch ein unenbliches Bablen und Bermerfen, Sammeln und Ablebnen. Unwillführlich pflangen mir ibm unfere Gigenthumlichfeiten, Ungulanglichfeiten, Schmaden ein ; und fo leicht es biefe annimmt, fo fdwer fallt es und, ed mit unfern auten Gaben und Gigenicaften, mit bem Beffen. mas mir befigen, auszustatten und zu fdmuden. Alles veridwirt fich gegen und, Stoff und form, Bebelfe und Umftanbe, Deutfraft und Laune, bag bas Bert nicht wird, wie wir es geiftig:porbilblich empfingen.

Dun ift ed endlich ein Fertiges. Das Produtt un: ferd eigenthumlichften Innern tritt in Die außere Belt, als Runftwert in ben allgemeinen Runftfagl, ale Lebenbiges in bas unenbliche Leben. Bur Bergleichung ftebt bas Mebuliche, bas Unabnlichfte bereit. Bebes Rind ficht, mas ber Meifter, ale batte er blind gefchaffen, felbit nicht gefeben. Und mirflich - er bat auch ben Totaleinbrud feines Bertes in biefer Berbinbung mit ber bffentlichen Mannichfaltigleit nie guvor empfunden. Die Befabigung gum Aunflurtheil, Die wir im eminen-

Sind bod bie Erzeugniffe bed Runftvermogene barin benen bes animalifchingturlicen abnlic. Dan bilbet biefe fur bie Delt gu; aber eben weil bies ichrittmeife gefdiebt, fiebt man eigentlich niemals recht, mas an ihnen ift, ift balb blind fur ibre Gigenthumlichfeiten, bie fie pon und geerbt, fur ibre Rebler, bie fie und leichter nachgeabmt, ale unfere guten Gigenfcaften.

Doch viel naber icheint aber zu liegen , baf mir , fo fcarffictig mir frembe Befonberbeiten mabrnehmen, bie eigenen und felbft porgubalten, fie und abguthun nicht im Stande find, weil wir nicht aufrr und binaudgutreten permogen.

Dies nur über ben periciebenen Umfang bes pro: buftiven und bes fritifden Bermogend.

Das Schaffen ftrebt binaufmarte gum Darftellen; es arbeitet fur bie Unfcauung, ben Ginbrud, ben Beifall. Das Urtbeil gebt abmarte; ed verfentt fich in bas Runft: mert, es fucht fic ber Schonheiten naber bewußt ju mer: ben, es fragt nach bem Werben bes Berte und mochte gern fomobl beffen geiftige Empfangnif, ale feine tech: nifde Struftur fic recht vergegenmartigen. Wer auf jenem QBeg am weiteften gelangt, ift ber befte Deifter; mer auf biefem, ber befte Rrititer.

3m Rudblid auf bad Borgebrachte tonnen mir alfo behaupten ! Urtheilen foll und tann nur mit Aug ber Biffenbe. Biffen tann man aber nur, mas man angeichaut, erfabren, erforicht, mit Ernft bebanbelt bat. Man bringt aber in teine Sphare ein, fur bie man teinen Ginn hat. Ginn ift ber Leiter bes Intereffe; biefes aber nabrt Gebachtnif, Denten, Sprace. Der Sinn fdarft bie Sinne. Gine fittlich ernfte, eifrige, lebbaft thatige Dichtung auf feinen Gegenftand obne felbftifche Rudficten ift überall unerläßlich und enticeibenb.

Da nun ber Seiten ber Runft, wir wollen jest nuran bie bilbenbe benten, to viele finb, ba man auf mebreren Megen gur Ginfict in fie gelangen tann, ba Ginn und Beiftedvermogen verfchieben ausgetheilt finb, fo ift auch

teften Grabe nur bem allfeitig gebildeten Runfler und Dermeister gutrauen, im geben an verschiedene Laleute als eine getheilte Befigniß bingugeben, Jebem in bem Mage, als ibm Wiffen, Aunde, Einsche beimobnt.

Bebem wird man ben Beg anmerten, auf welchem er aum Biffen gelanat ift. Reiner wird bem Unbern

wegnehmen, in mas biefer ber Startere ift.

Es gibt einen Katt, ein richtiges Empfinden, eine treffende Abhdung, ein geiftreiches Sandhaben, turz - eine Genialität der Annigelabribeit, der Kennerschaft, des Politophischepetschen Aunschliedes, des Valur: und Kunsstinien, in wie des eigentlichen practischen Aunstellichen Aunstellichen Aunstellichen Ausstellichen der von der vortenmen mögen, Anerkennung beischen. Das Ausgezeichneie fist immer felten; es gibt Erabe und Läuder, die fein einienterde Allent befager Art bestehen, und wenn es and von Annifiern und Kunstellennern wimment, to geräth bod ein smaiger Bildner oft in Werzweistung, wenn er bedentt, daß Einem von Diese sie in Eraberstung wenn er bedentt, daß Einem von Diese sie in Eraberstung bin gegeben werben soll.

Und es magen fic jum Aunsturfteil zubrangen fo Biele uur wollen, ed bleibt boch emig mahr, wie im Leben, so in der Annft: "Wer nichts geschen bar, der weiß nichts, und wer nichts weiß, der sieht nichts! und ihre Worte sind teren Schall"

## Kunstarchaologie.

Der Cherubim Bagen, ber Schova Thron Ezechiels und bie Salomonifchen Bafch bedengeftelle. Bon F. 3. 3allig. (Fortfenna.)

Dabei nimmt unn ber Werf, aus bem Gestellbilde ju bem Jeboabtron, odne dabie do met gegeicht bemerft mare, berüber, baß an bem Throndoben Sappfir und Erplaff Ein Stude bilden, worüber ein Obronieffel fich auf fapplinen Treppen erbob; baß die Ridber gagleich

neben und unter dem Cherubim sanden und daß jene "durch eine Art von Stemmleisten" mit dem Firmament- boben verdunden waren und Speichen haten. Aus dem Ezechielite sallt dingegen auf die Gestelle dies zurchet daß dem dahre groß, also nicht 1½, sondern a Ellen doch waren und nicht unter, sondern neben der wieden unter dem Gettenfällungen sanden; dehe waren daß der unter dem Gettenfällungen sanden; dehen waren daß der Kestelle zwie Eherubgefalten zu sehen waren daß der Kestell bed Beckend somal sepa mußte, nindem nur so der Veropet aus diesem Becken seine.

Die Combinationsgabe des Werfaffers hat fich durch bie Bulammenstimmung scheinder so verfchiedenartiger Momente zu einem lichtvollen und barmonichen Gangen in seiner Erstärung des Egechiellichen Iedovachrones und der Salomotichen Belgederungskille zu Lage estegt. Es dieffe in dem Elien und Underen, was zu elem Deutungen gebott, erhoden werden. Das Bidtigste in die fer hinsche fichtin mir in solgenden Bemertungen entbatten zu sern

Einmal mochte ich gegen bie im Gingang andgefprodene Behauptung protestiren, bag Grechiel einen in alle Theile gehenden Entwurf bes Ehronwagens, fer es nun eine bloge Beichnung ober ein plaftifches Mobell, vor Mugen gehabt habe, ale er an bie Muffdreibung feines prophetifden Gefichtes ging; bag überhaupt bie morgenlanbifche Doeffe auf einer ansgebildeten Plaftit rube. Dies lagt fich icon bei bem entichiedenen Gegenfate nicht gugeben, welchen bie orientalifche Runft mit ber occis bentalifden bilbet. In diefer, ber bellenifden, batte fic Beift und Gefes plaftifcher Darftellung auch bem Dichter mitgetheilt, ja, vielmehr waren bie Dichterwerte, g. B. Somers, fruber in plaftifden Formen vollenbet ale bie ber Plaftit unmittelbar jugeborige Runft ber Glopbit. Die Befdreibungen ber griechifden und romifden Diche ter von Erfcheinungen ober Runftwerten, wie 3. B. bes achilleifden Schildes ober jenes bes Meneas, find baber aud, ohne bag mobl ber Dichter fich eine Beichnung gno por gemacht hatte, fo plaftifc treu und lebenbig mahr, wie die profaifchen Berichte bes Paufanias über bie bels phifche Lesche u. M. m. Die bebraifche Runft ift awar mit ben Formen agpptifder Bilbung nabe verwandt, und fofern bie erften Grundlagen griedifder Plaftit auf Megopten gurudmeifen und blefes überhaupt fich icon mehr gu bem occibentalifden Pringip einer feften raum: lichen Umgrengung und naturgemaßen Darftellung bin: neigt, - infofern febt auch bas bebraifche Alterthum unter gleichen Bebingungen. Die hebraifche Dichtfunft aber und ber in biefelbe gefleibete Prophetismus haben in ber fpateren Beit vornamlich fich ausgebilbet, in mels der ber Beift bes tiefern Drients mit überichwenglichen Unichannngen und phantaftifden Bilbern, fep es nun burch ! Die Acclimatifirung im Orient überhaupt, ober befonbers burd bie Berührung mit ben halbaifden und perfifden Ibeen mabrend bes Erile am Cuphrat, in bie Borftel: Inngemeife ber Juben eingebrungen mar. Es ift in und neben aller Bestimmtheit prophetischer Bilber und bich: terifder Schilderungen in ben Pfalmen mehr ober ment: ger angleich ein mpflifches Clement ertennbar, welches bie form einer plaftifden Unichauung gerbricht und ben abnenden Blid in's unbeftimmte Unendliche binausbehnt. Chen bied gibt fich namentlich in ber Ezechiel'ichen Bifion ju ertennen , welche ben Gegenftand ber erften Salfte ber porliegenden Unterfuchung bilbet. Der Prophet foil: bert, mas er im Buftanbe ber Begeifterung gefchaut hat, und führt es in einzelnen Bugen aus; boch bleibt ein und bad anbere Bebeimnigvolle ubrig, und bag nament: lich bad jufammenhaltenbe Banb bes Gangen, moburch Die Raber gu ben Cherubim, bie Cherubim gu bem Bagen geborten, blod ale Wind ober Beift und burch nichts Erfdeinenbes bezeichnet wirb, bies vornamlich gibt bem prophetifden Gemalbe ben Charafter ber orientalifden Doftif, ber Unbestimmtheit und Unenblichfeit im Bes ftimmten und Gingelnen. Goon von biefer Geite ift es alfo nicht mabriceinlich, bag Gzechiel eine Beidnung gus por entworfen und nach biefer ober nach irgend einem anderen Mufter genau und angftlich fich in feiner poeti: fcen Darftellung gerichtet babe; nicht ju gebenten, baß ed wenig poetifchen Beift verriethe, bier gerabe an ein außeres Schema poetifcher Bilbungen gefeffelt gu fenn; noch piel meniger aber, bag ber Schwung religibfer Er: bebnng und gottlichen Ginfluffed auf Die aubachtige Debe fic mit bem forglich rechnenben und fleinlich meffenben Berftanbe nicht vertragt. Unbere freilich bei bem Ent: murfe feines Tempele im pierzigften und ben folgenben Capiteln, moraus unftreitig bervorgebt, bag bie Entwer: fung und Beidnung folder Dlane unter bie Mufgaben ge: borte, bie fic ber Prophet geftellt hatte, und beren Pris fung und Foridung fodann in Stunden religiofen Aufflugs reifen mochte, wenn wir nicht eine unmittelbare und un: porbereitete Unichauung, die ibm von oben eröffnet mar. anzunehmen berechtigt find. Indeffen auch bier, wie eigenthumlich ift bei aller Anschliegung an bas Urbitb bes Salomonifden Tempele Die Gredielifche Anordnung, fo bağ menigftens fo viel fich ergibt, ber Prophet werbe, menn ibm ein alterthumliches Gebilbe bei feiner Bifion und beren Ergablung por ber Geele fdmebte, bavon einen freieren Bebrauch gemacht haben, ale melder in ber vor: liegenden Parallelifirung bes Wagentbrone mit ben Salo: monifden Geftellen ibm angemnthet wird. Ebenfo natur: lich und noch murbiger mochte j. B., wie auch Undete fcon vermuthet baben, bad Cherubimpagr, bas mit auds gebreiteten Gittigen toloffal in bem Allerheiligften bes

Tempele ftund und ben Ort bee Oralele befchirmte, ibm bei ber Anelcomudung feines Wagentbrone gegenwartig fenn.

Wenn mit bem Gefagten bie Sprothefe ber atberts fchen lichten Leuchsen bes gottlichen Bagens erfchittert fenn mag: fo fdeiut mir ferner bie Muffaffung und Darftellung bes Runftlerifden an ben Gestellmerten fich mit bem Charafter ber agpptifden und morgenlandifden Bilb: nerei nicht burchaus vereindaren gu laffen. Die Ginfor= migfeit, welche ju vermeiben ber Berf. Die vier Geiten an Tafeln und Stemmleiften, jebe mit anbern Bilbern fomudt, gebort vornamlich ju ben Gigenthumlichfeiten jener Runftfpbare, mo g. B. lange Reiben von Sphinzen obne Abmedelung in Geftalt und Bebanblung por ben großen religiofen und furftlichen Bauten aufgeftellt, auch an ben Wanben ber Tempel in ber Anordnung eine gemiffe Gleichmäßigfeit beobachtet zu werben pflegt. \*) Fer: ner ift bie Strenge und Starrbeit in ben agrotifchen Riguren mobibetannt; wenn man bamit bie perfepolitanifden vergleicht und von beiben einen Schluf auf Die mitteninneliegende fprifche Runft giebt, von welcher und leis ber teine guverlaffigen Dentmale aufbehalten find, mabrend fie bod jungdit auf bie Beichaffenbeit ber Calomonifden Runft burch bie von ibm verwendeten phonigifden Bauleute und Bilbbauer eingewirft baben muß! fo ergibt fic. baß bie einzelnen Riguren fomobl ale bie Gruppi= rung berfelben auf ben Tafeln ber Beftelle von ber Rreis beit, Rundung und Mannichfaltigfeit, melde bier bei ber Beidnnng bee Berf. , namentlich in ber Rinbergruppe jum Poridein fommt, nichts an fich getragen babe. Gin meiterer Bunft ift, bag ber Derf. G. 22 fagt, man muffe fich auf ber Bunbeslade bie Cherubim aufrecht ftebenb benten, weil fonft bie Rlugel zu febr batten muffen perbrebt werben , um eine Beichattung bes Beiligthums bamit au bemirfen, mabrent er felbit auf feinem Dechor nabilbe eine Darftellung gibt, welche mit ber anatomifchrichtigen Beiduung ber Rlugel fich teineswege vertragt, mas übrigens ibm mobl erlaubt mar, fofern es gang bie Art ber Bebandinng auf aquptifden Wandfeulpturen ift. Much bie inbifchen Bilber haben gwar eine freiere Saltung und Bewegung als die agoptifchen, aber fie find um befto mehr noch von ber Strenge ber Beidnung entfernt, welche jene ju Borgangern bellenischer Runftmahrheit machte. Es bangt alfo bie Richtung ber Rlugel ber Chernbim von ber Saltung bed Rorpere nicht ab, wie fur ibre entgegengefesten Meinungen unfer Berf. und Frieberich von Meper \*\*) behaupten. Much bat fomobl bie aufrechte ale bie vierfußige Stellung Borbilber in ber agpptifchen Aunftwelt.

<sup>&</sup>quot;) Man vergl. u. a. auch im M. T. ben Ezechietischen Tempel, Ezech. XLl, 19. 20.

<sup>\*)</sup> Bibeibeutungen. G. 190, wo bie Cherubim ber Buns bestade als vierfußige Thiergestalten angenommen werden.

Dad meiter bie pericbiebenen Beffalten ber ( :ru: ! bim in einer fruberen und fpateren Deriobe betriffe : fo bat mobl ber Berf, fich au febr befdrantt, wenn er blos ben urfprunglichen und ben Gechielifden Cherub unter: icheibet, und jenen, ben urfprunglichen, unter einer fich allenthalben gleichbleibenben form aufzufaffen fucht. Es fceint, bag ber Cherub eine manbelbare Beftalt batte, baß, wie er g. B. balb ein einziges Geficht \*), balb gwei \*\*), balb viere \*\*o) befaß, auch feine guße balb amei balb vier fenn, feine Saltung balb aufrecht balb auf Bieren ftebend, balb liegend erfcheinen mochte, balb mehr ber agpptifchen Sphinr balb mehr bem perfifchen Marticoras abnlid. Es ift baber unenblich fomer unb gemagt, irgend etwas genaueres über biefe mpftifche Beftalt und Bufammenfebung bestimmen gu wollen. Bon bem alteften Cherub ift mobl nur foviel als gemiß angu: nehmen, bağ er Alugel \*\*\*\*) und bie Geftalt bes Rinbes, auch beffen Ropf und Gefichteform batte +). Dag ibm menichliche Sanbe augefdrieben wurben, tann aus ber Ergablung von der Mustreibung ber erften Menfchen aus bem Parabiefe ++) gefchloffen werben. Fur Unnahme bes Menichengelichtes ift blod bie Unglogie ber agoptifchen Sphint; wenn ber Berf. (G. 27) baffelbe aus bem Umftand entrichmen will, bag bet ben Bilbern ber Dechona Bowen, Rinber und Cherubim +++) neben einanber ericeinen, weil biernach Rinder und Cherubim vericbie: ben fenn mußten , biefe Bericiebenbeit aber außer ben Menfchenhanden und, wie ber Berf. meint, ber aufrech: ten Stellung in bem Menfchengefichte ber Cherubim begrundet mar, fo ift biefes lettere nur feine freiwillige und willführliche Buthat, welche burch teinen eregetifchen Grund gerechtfertigt ift und ibn vielmehr gu einer ges amungenen Auslegung jener Gjechielifden Stelle, worin Rind und Cherub verwechfelt merben, veranlagt (G. 20. 21.) Der Unterfchieb amifchen Cherub und Rind mar auch obne bes Erfteren menichliche Gefichtebilbung burch bie Elugel, und, wenn man will, burd bie menichlichen Sanbe, gur Benuge bargelegt.

(Die Fortfenung folgt.)

# Alterthümer.

Madrichten aus Chalons zurr Saone vom 17. Sept. metben, bag man bafelgit in einem gaufe 8 Soud tief uns ier ber Erbe 30 menichliche Seteette, in Debnung über einander liegend, und babei eine Medaille von Großerz, mit

bem Bilbe Ralfer Sabrians, und vericbiebene metallene Clude, welche aber burch bie Orphation untenntlich gemore ben finb, aufgefunden babe. Ginige Coritte norblic von biefen Gerippen hat man ein altes Mauerwert von 21/2 Gns Dide entbedt, ohne übrigens jur Bafis gu gefangen, meil bas Baffer nicht erlaubt weiter ju graben. Diefe Mauer ift von großen Bruchftaden, aus Gaulenftaden von 6 - 7 Boll im Durchmeffer aufgeführt; Stude von Cavitellen mit Wibberhornern; ber Ropf eines Rinbes mit fodigtem Saar, von Stein; bie Bufte eines jugenblichen Ropfes, Capitell ober Bafe, abntich benen an gothifchen Fenftern, aber boch von verschiebenem Style, und aus einem Steine, ber feit Erbauung ber afteften Rirchen von Chalons perforen ges gangen gu feyn foien. Rach Trabition und Gefdicte muß nicht weit von biefem Orte unter Claubius und Dero eine unterirbifche Capelle gemejen fenn, von ben Druiden ges weiht. Es fchiene bemnach bas bier gefundene in eine Beit binaufureiden, beren Stol after mare ale ber unferer firche lichen Banmerfe.

Im Strasburger Manfter wird gegenwärtig die ber rhimte Ung. die steines Kunftwert, das fiet langen inis-Erdetu gerarben war, vorrrift ausbreibig reflamirt. Die innere Wieberrefteitung foll 20,000 Tranten festen. Die Jabril des Manfters bat auch die sieber in eer binteren Wetteitung der proeftantischen neuen Riese, echsplicher, schwieber meine Riese, echsplicher, um fic in den Chor des Munters derfeiten in fasten.

Sr. Teffier reist im Anftrage ber frang, Regierung in ben Drient, um Rachferichungen über bie alte Bantunft anguftellen. Damentlich will er fich mit ber Maurerei ber Morgentanber befchaftigen und bie porgfalichften Steine brache in Rteinaffen bereifen, aus benen bie Alten bie feins ften und toftbarften Marmorbibde gu ihren Bauten erhielten. In einem unlangft ber Afabemie gu Paris vorgelefenen Muffan aber bie atten Brache bei Frejus hat er bewiefen, baß bie fcbnen, bie Banwerte ber Romer in Italien unb Gallien gierenben Dorphore nicht ans bem Often und vornamlich aus Megopten, wie man lauge angenommen batte, fonbern ans ben Greinbrachen au ben Raften bes mittellanbifden Deeres gezogen murben. In ber Dabe von Greins ents bedte er einen folden, ber in voller Arbeit verlaffen worben feun unfite, benn Dbelisten und Ganten maren in ben gels fen eingebanen und bingen nur noch mit einer Geite baran. In ber Gemeinbe Caint: Ruftique, auf ber Grenge amifchen bem Den, Saute:Garonne und Tarn:und:Garonne, ift ein romifches Laubbaus aufgegraben worben. Unter ben Rninen fant man zwei Dofaiten, bavon eines, ber Boben eines Babegimmere, eine Crene von Meergottern und Gots tinnen barftellt, mit griechifder Ueberfdrift bes Mamens bei

#### Sunstliteratur.

hatte: Leufas und Zanthippe.

feber Figur. Bas babei fur bas unthologische Studium mertwurbig fenn burfte, ift bies, bas zwei Ramen von Decaniben aufgezeichnet finb, bie man bisber nicht gefannt

Delle colonne (bie Sinten: Drenung nach Bitruv, fo wie über ben Unterschied zwischen natürlichen und perspettie vischen Ansichten.) Bon Paolo Landriani, Mailand 1833. Preid 5 Lite.

Annales du Musée et de l'école moderne des beauxerts, per L'andon. Selon de 1835. 6 livr. in s. Peris. q fl. 36 kr.

<sup>\*)</sup> Ejech. X, 14. \*\*) Ebenb. XLI, 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenb. 1, 10.

<sup>\*\*\*\*) @</sup>rob. XXV, 20. 4 Reg. VI, 24.

<sup>+\*\*\*)</sup> Erob. XXV, 20. 1 Bleg. VI, †) Ezech. X, 14, vergl. L, 10.

<sup>11)</sup> Gen. III, 24.

<sup>+1+) 1</sup> Reg. VII. 29.

Donnerftag, 16. Januar 1834.

### Ronrad Cherhard's neueste Arbeiten.

Con mehrmale bat bas Runftblatt, balb umftanb: licher, balb in eingestreuten Winten, auf bas ausgezeich: nete Talent bingemiefen, meldes Cherbard, abgefeben von feinen plaftifden Schopfungen, angerbem auf einem lange vernachläßigten und erft neuerlich wieber frifc angebauten Relbe mit einer fo entichiebenen Reigung ent: widelt, bag er ibr ble Freiftunden feiner anbermeltigen Thatigfeit faft ausschliegend wibmet. Es find bamit iene malerifchen Rompositionen gemeint, in benen er Begen: ftande bes Chriftenthums zu verberrlichen fucht, in einem Sinn und Umfange, wie es noch immer felten gefchlebt. Einem Bilbhaner pflegt man auf frembem Boben bad malerifde Berblenft nicht ftreng nadgurednen, es bleibt in ben meiften Gallen ein entferntered; ale foldes er: fdeint es auch bei Gberbard, verglichen mit bem Reich: thume und ber Tiefe ber ausgeführten Gebanten, Jebes Runftwert von vielfeitigem Gehalt erregt in ber Geele ber Befdauer mannichfaltige, auch mobl abmeidenbe Ginbride; bie Fruchtbarteit ber Wirfungen gebort mit au feinem innern Wefen, macht einen nothwenbigen Theil feiner Borguge aud. Ref. will baber bie porliegenbe Rompolition beschreiben, wie er fie in feiner art fur ben 3med eines bequemen Ueberblide auffaßt , ohne allen Anfprud, die bestimmtern Abfichten ihres Urhebers vollig begriffen und tren bargeftellt gu baben. Der Runftler felbft hat fich baruber bei einer frubern Beranlaffung öffentlich ausgesprochen, um fo freier barf fich gegenmar: tige Ungelge bewegen.

Das Gange befteht aus einem Mittelbifbe, bem gmei Blugel in burchlaufender Unordnung und Inbaltevermandt: icaft augenfällig entfprechen. Bier Sauptregionen, fo mogen ble bervorftechenbften Abtbeilungen beifen, bie und ba burd einige ausgefüllte 3mifdenraume naber be: beutet, erheben fich übereinander in geregelten Abftufun: gen, den Blid aus der Borhalle der fichtbaren Gefcichtes

fcauungen führend. Demnach ftelle bas Mittelbilb, vermoge feiner eigenthumlichen Gefchloffenbeit, ben Muf: und Fortgang ber gottlichen Entfaltungen bar; es fangt an von ber Beburt bed Erlofere und verfcwindet in bem Choofe ber Emigfeit, mo bie Rulle bes bochften pereinig: ten Dafenns thront, ber reinfte Inbegriff bes befeligten Mlles. 3mar geben fic auch innerhalb blefer Abgrangung. ben mechfelnden Erforberniffen ber Entwurfe gemaß, vielfaltige Mertmale irbifder Berbinbung fund, aber fie find in die leitenden 3deen fo innig aufgenommen, baß fie burch ihre unmittelbare Berenupfung gemiffers maßen gu redenden Beugen berfelben merben und nicht fomobl fur fic betractet Geltung forbern, fonbern aus nachft und vorzuglich in dem gedachten Bufammenhange. Die beiden Geitenbilder verweilen bagegen, mabrent fie jene auffteigenbe Entwidelungdreibe begleiten, mertlicher auf ben ichwebenben Linien menfolicher Thatigleiten und Buftanbe, gumal bis gegen bie Mitte bin ; fie ruben in ber unterften ober erften Region auf bem Grunbe erfebter Birflichfeit, naben bann ben Raumen einer porbifb: lichen Beit und foliegen fich endlich in fetem Kortgange bem Biele ewiger Bestimmungen an, beren Schlefer bas Mittelbilb mit bem Chimmer ber Offenbarung über: ftralt. Bur nachbrudlichern Bezeichnung bes beobachteten Doppelbezuges, ber ermabntermaßen theils ein biftorifcer, theile ein außerweltlicher ift, infofern ber lentere bie Loofe ber Menfcheit auf ben Baggfcalen bes Glaubene abmist und bis in bas meitefte Dunfel ber Bufunft vergegenmartigt, weist ber rechte Aliget gang oben ben Stern ber Liebe auf, ber linte gegenuber ble Beftalt ber Gerechtigfeit. In Rudficht auf biefe rubritartigen Un: gaben muffen fic naturlich die beiben außern Staffeln ber Borftellungen nicht nur unterfceiben, fonbern and fur bie fommetrifde Ordnung ergangen. Giderlich mar es feine geringe Aufgabe, jenes zweifache Berhaltnig überall flar und befriedigend auseinander gu halten, ja auch nur in binlanglider Charfe angubeuten. Es wird intereffant welt, je bober je tubner, in bas Reich himmilicher Un: | fepn, barauf gu achten, wie ber Deifter bies Gefchaft

Die genauere Befdreibung mag mit bem Mittels bilbe beginnen und fobann gu ben beiben Gligeln über: geben. In ber erften Region wird Chrifti Untunft auf Erben nach ihren mefentlichften Begiehungen in's Licht gefest, fomohl ben gleichzeitigen als fpatern. Wir erblif: ten junadit bie Mutter mit bem Cobne ber gottlichen Liebe in feiner Geburtoftatte, über biefer eine Gruppe von brei Engeln, die ben beigefdriebenen Lobgefang an: fimmen: Ehre fep Gott in ber Sobe, Friede auf Erden u. f. w. Damit ift zugleich bie fichtbare Grange gezogen, unter welcher berabmarts ber angeschante Urfprung bes Gottliden in Menfchengeftalt maltet und aufmarte über iener bie Rudfehr beffetben in feinen himmlifchen Musfiuß ericeint, eine und bas andere in deutlicher Berbinbung, in reinem Fortidritt. Das Innere bes Anfent: halte ift erfullt von ben golbenen Rabien ber Glorie, bie bas Saupt Mariens umfreifen. In geifierhaftem Bell: buntel meben ringdum Schattenfopfe von Engeln. Je zwei und zwei, volliger ausgeführt, fowingen fich unterbalb ber Dede bes Gebaits einander entgegen. Dichte ift verfaumt, nm bie Phantafie gur mirtfamen Unfnahme bes außerorbentlichen Greigniffes ju ftimmen. Bur Lin: fen bes Reugeborenen ficht Jofeph , ihm foliegen fic bie Sirten an, Diefen wieber in einiger Entfernung Ber: manbte aus ber Familie bed Runftlere. Lettere fugen fich in ihrer ehrfürchtigen Treubergigfeit fo gludlich ein, baß fie bem Ginbrud feinesweges icaben, bie Folge ber Sirten ungefucht fortfegen. Muf ber anbern Geite brige gen bie Deifen aus Morgenland bem aufgegangenen Sterne ber Belthoffnung ibre Sulbigungen bar. Die smeifache Beranfdaulidung eines und beffelben Grund: gefühle, in einem und bemfelben Mugenblide, bebt fich noch tenntlicher hervor burd bie Berichiebenteit ber aufgewie: fenen Gaben. Unter biefen Abbilbern anbachtiger Sin: gebung ruben einige gammer; fie fdeinen por unfern Augen mit ber Mannichfaltigfeit ihrer figurliden De: beutung anmuthig gu fpielen und zeigen in einer gludli:

den Rebenvorstellung unter fich auf bie vier angebrachten Strome bes Parabiefes gurid, aus benen fur ben 3med ber Gendung Chrifti ein neuer, befruchtenber Ginn bervorquillt ; binter ber Geburtoftatte treibt Berufalem aus ber Ferne feine Armen aus. Mit Borliebe bat fic Cher: barb, feiner eigenen Ungeige gufolge, an bie Johanneifche Darftellungeweife gehalten, Die Chriftus mit ber ftartften Inhaltsbetonung ale bas lebenbige Wort einer geiftigen Soopfermacht bezeichnet. Diefes Wort verfiegeln bie vier Evangeliften, getheilt gur Rechten und Linten , auf bem Grund ber driftlichen Lebre, ben auf beiben Seiten ein Godel verfinnbilbet, worauf jene figen, umgeben von ben bertommlichen Charafteren ihrer befonderen Perfons lichfeit. Ginige Portraite von Freunden bes Runfilers fteben ben fruber bemertten gegenüber. Es wird nicht ungegiemend fepn, werthe Damen offentlich gu nenuen. Man will unter ihnen Overbed, einen Munchner Unis versitatelehrer aus ber Soule Meffulaps, und Rebenis, einen Runft-, Gemuthe: und Familienverwandten des guerft angeführten Meifters, ertennen. 3mei Dalmen, beren Zweige aus ber Mitte ihres Umfange bochragenbe Blit: then treiben, fcmiden bie Geburtoftatte und bereiten bergefialt bie Betrachtung nach oben por. Gegen ben Ilnten Glugel bin , wo bas Symbol ber Berechtigfeit regiert, erhebt fich Golgatha mit brei Rreugen; bie beis gefellte Borftellung bes bethlebemitifden Rinbermordes verfiartt bas Gewicht bes bezielten Gebantens, inbem fie anf bas Licht binwintt, welches bie Finfternif nicht begriff. Gegenüber ericheint Chriftus, wie wenn er von bem ihm gugeborigen Stern ber Liebe fanft von ber Erbe weggerudt murbe, im Glange feiner Simmelfahrt. Die außerften Endpuntte ber Sobeit und Diebrigfeit find fonach ericopfent angegeben, die entgegengefesten Gipfel bes munderbarften Lebens vertunbigen bie Dabe ber ameiten Degion.

Gie vergegenmartigt bie vollige Berrichaft bes gott: lichen Morte, an ben Reich bes neuen Bunbes fnupft bas gewiffe Unterpfand ber gestifteten Gemeinichaft, umichlingt ihn mit Eriunerungen an ben alten unbnimmt babei einzelne Rarben aus ben topifden Gemalben ber Schrift gu Gulfe, . um ben ungerftorbaren Bau ber Gtabt Gottes jubelnb ju begrußen, bie in einem Betracht bem Glauben bie Strafen bes Simmels aufthut und in einem anbern uoch mit ber Gichtbarteit gufammenbangt. Ce ift, fo gu fagen, der Eraufitus der triumphirenben Rirde. Rechts und linte von ben Engeln, in beren Dbbut ber Reld rubt, wie ein lenchtenbes Ange ber Unermeflichfeit, feiern bie vierundzwanzig Melteften im Ramen ber unfichtbaren Gemeine mit Pfaltern, Gebet und Randwert ben neuen Dag, welchen ihnen bie Dabe bes Beren bereitet bat. Sober binauf rechts ber Glorie gunachft ftimmt bas Saupt ber Propheten, Jefaias, ber größte unter ben Großen

das Dreimal heilig an, der Konig David fallt mit seiner Hate in, Johannes der Täufer weist auf den von ibm vertindigten Gebriqus bin; andere Kinneren in der erfien und pneiten Weise obnen fich derschen Sonne bei, unter tinnen mebrere Sammwärter bei sibischen Wolfes, Luid entsprechen ihnen zwei Schaaren von Jungfrauen, die eine hält Lampen in der Jand und will dem früher gesinden und jetz gelmdenen Jorte ihrere Sectionisch abgen, die andere theilt unter verschieden Attributen jene Gemeithöstimmung.

(Die Fortfepung folgt.)

## Aunstarchaologie.

Der Cherubim, Magen, ber Jehova, Thron Ezechiele und bie Salomonifchen Mafch, bedengefielle. Bon & J. Ballig.

(Fortfegung.)

Die eigenthumliche Darftellung ber Czechiel'iden Cheru: bim geht zwar von ber Unnahme gu eines materiellen Do: tive bee Propheten aus, gehort aber ju bem Scharffinnig: ften, mas die Abhandlung barbietet. Durch bie Berbop: pelung bes Cherubleibes mit acht glugeln, wogu ben Berf. eine mobl gu rechtfertigenbe Mudlegung von Berg 23, worin er UR - UR ale bie 2 Salften jedes Cherub: tragers bezeichnet und auf ben Dual in D'Dabinmeist, geleitet batte, ift bem gangen Bilbe eine Lebendigfeit und Rulle fur bie Unfchauung gegeben , welche gang bem Die einfache Organifation ber Datur vervielfaltigenben Reichthum einer morgentanbifden Phantafie und ber Großartigfeit bes Gegenftanbes felbft entfpricht. Weni: ger aber mochte fic bie Munghme (G. 12 f.) billigen laffen, bag ber Gappbirthron nur ben oberen Theil bes Ehronbobens und bas aus ihm hervorfteigende Berufte, nicht ben Thronfis felbft bezeichne, welchen fich ber Berf. nicht anbere benn aus Elfenbeln und Golb gefertigt ben: fen will, ohne bagu irgend einen andern Grund gu baben als bie vermeintliche Form bes Mechonafnaufs, ben er jum Topus bes Gzechielifden Thrones macht. -

Bei ben Bafchbedengestellen in 1. Ihn. VII. ift ber schwierigste Puntt berfenige, meider bie Form ber sogen fagten nannten Schulterslute betrift. Es ist zurägt worden, wie zut Alles nach der Erstarung des Werf, übereim stimme, soferne er Bagenteuchen annimmt, melde er unter den peamold B. 30 versteht; serner weil er der uberen nach der schmälteren fnaufähnlichen Mindbung des Gestüß einzebegenen Beit jener pesmoh in den Schwitzesstätel, abei ihm Schwitzer in die Radber eingreisenden Deit in den Schifflicken, zahalbe bei Wilder eingreisenden Deit in den Schifflicken, zahalbe bei 23, 21, erkennt. Bor allen Dingen kann er freistig hiche.

umbin das Geffandnis ju thun, bas bergleichen Magenleuchfen ein moberner Gebrauch und feines Wiffens im Alterthume fonft niegends eingesiber gewesen seen. Schon bies macht ben Werfolg allerdings verdächtig. Noch mehr aber wird man bavou abgezogen, wenn man Folgendes bebenft:

1) Die Sanbftude ober Griffftude, jadoth, find gwar 23. 32 in Berbindung mit ben Rabern . aber nicht im Bufammenbange mit ben Schulterftuden, chethephoth, und mit ben Aufftuden, peamoth, angeführt, mabrend lettere beibe in 2. 30 in naber Begiebung ju einander fteben. 23. 35 ift allerbinge and von Sand: ober Briffs ftuden, jadoth, auf ober an bem Saupte bes Beftells bie Rebe, aber auch bier obne alle Duducht auf bie Soulter: ftude und Aufftude. Es tonnen baber auch mobl biefe jadoth an bem Geftellwerte eine von ben chethephoth und peamoth unabhangige Begiebung haben ; und bies ift menigftene gewiß im 23. 32 ber Rall, mo ber einfache Ginn ber jadoth an ben Mabern, wie anderer Orten, 3. 23. Exod. XXVI, 17. 19; XXXVI. 22. 24, ber von Bapfen ift, burd melde bas Rab an ber Ichfe feftgebalten murbe. In einem gang anberen Bufammenbauge ale mit ben Rabern, ericeinen jadoth in D. 35 am Sanpte bes Bestelltaftens, wo, wenn man bie Erflarung von Gefenius und be Bette .. Geiteneinfaffungen" nicht will gelten laffen, etwa Saubhaben ober Stuben fur ben breiten Bedenfeffel gu verfteben maren, welche von bem Dbertheil bes Raftens, etwa von beffen Eden aus, wie Arme und Sande, gerade ober gebogen, emporitiegen, um bas im Innern pon ber Rnaufminbung bes Raftens getragene Befaß and in feinen außeren Theilen an unterfiuben.

2) Die Fufftude, peamoth, find nach bem Borgange pon Exod, XXV, 12, wovon es unfer Berf. G. 86 gleichfalls jugibt, bie Ruge, bort ber Labe, bier ber Bedengefielle. Wie nun unten an ben Ruben ber Bunbestabe bie Minfen angebracht waren, in welchen man bie Eraaftangen einlegte , bamit bie Labe felbit über ben Sauptern ber Eragenben ichmebe; wie in bem nicht un: mabriceinlichen Salle, bag bie Labe auf einen Wagen gefest murbe, hier eine folde Borrichtung mittelft ber peamoth flattfinden mochte, wodurch bie Raber bes Magens unter bie Balistinie ber Labe gut fteben tamen; fo mußte fich's benn auch mit ben Bafcbedengeftellen perhalten, bag fie burch bie, fcmal ober breit porauftel: lenben Rufftude über die Bobe ber Raber, Die mir beg. halb nach bem einfachen Wortfinn B. 52 auf 11/2, nicht mit bem Berf. auf 3 Ellen ichagen mochten, emporgerudt und fomit auch bie auf ben Raberfeiten bes Beftells befindlichen Blatter gang mit Bilbern ausgefillt maren, obne bag etwas bavon burd bie Raber verbedt morben

3) Benn es nun B. 30 von Schulterftuden ber Bufftude beißt, fo find biefe wirtlich als Confterblatter, Stangen ober fcmalere Safeln ju benten, welche an ben vier Eden (B. 34), junachft ben bie Bilber ber Gul: lungen einschließenben Rrangen ober jenfeite - lange berfelben (B. 30), von ben peamoth audliefen, eigentlich aus ben Rufftuden bervorftiegen, ober verlangerte, an ben Eden bed Beftelltaftene befeftigte, ober (2. 34) angegoffene Schultern maren. Gie liefen noch über bie Bobe bes Raftens beraus und reichten ale Tafein ober Stangen bis unter ben Bedenteffel, B. 30. Befamen fie nun aber nicht in biefer freiftebenben Emporrichtung Die Geftalt von tragenden Sanben ober Armen, von Lebnen und Stuben, und past nicht eben bierauf ber Musbrud Saub: ober Griffftude auf bem Saupte bes Beftelles (B. 35)? Go batte fic bad Berbaitnif peran. bert: peamoth find bie Sufe, chethephoth bie aus ben Rufen berpor und an ben Geen langs ber Mangenorna: mente binlaufenben Schulterftude, jadoth 2. 35 und 36 bie aus ben Schulterftuden bervorgebenben freien Banbe ober Stuben bes Bedens, B. 32 aber ohne Begiebung bierauf, fonbern in Berbinbung mit ben Rabern, bie Bapfen berfelben. 3ch meine, biefe Ertlarung fen mobil bie bem Alterthume felbft wie bem einfachen Bortfinn bes Tertes angemeffenfte: fie trifft im Befentlichen mit bem gufammen, mas Mever in ber berichtigten Bibelüberfesung meint, nur mit bem Untericiebe, bas DR. peamoth mit Eden überfest und bie chethephoth obne ficheren Grund ale bie tragenden Urme nimmt. Rach 23. 36 batten bie jadoth, je nach bem raumlichen Berbaltnig, gleichfalle Ornamente, und es icheint bieß auch von ben Schulterftuden angenommen werben ju muffen.

(Der Befchlus folgt.)

#### Beueste Denkmale.

Min 48. Detober 4853 ift in Manchen ber jum Anbenten an bie im ruffifden Felbinge gefallenen baverifchen Rries ger in Ery gegoffene toloffale Dbeilet eingeweiht worben. Das bain verwenbete Detall befleht aus 450 Centern am Gewichte. Mit einem Roftenaufwande von ungefahr 50,000 ff. eutftanb nach Rienge's Entwurf und unter Etialma pr's Beitung bas Denfinal, bas nun auf bem Carolinenplage im Durchichnittspimtte gweier, nach baperifchen Giegen benann: ten Straffen, ber Brienner und ber Barer, errichtet, mit Ginrednung bes 6' hoben Unterbanes von Mariner unb bes 10' boben Godele, 100' baperifc in ber Sobe mift. Muf bem Godel finb folgenbe von bem Ronige felbft verfaßte Infdriften an ben vier Geiten angebracht; 1) ben 50,000 Bayern, welche im ruffifchen Rriege ben Tob fanben; 2) errichtet von Lubwig I Ronig von Bavern; 5) vollenbet am 18. Dft. 1833; 4) auch fie ftarben für bie Befreiung bes Baterlanbes.

Min 15. Oktober, dem Namenstage der regierenben Rhigit von Savern, ist im Kvoling der Grundfelin zu dem Therressienden auf der worden, welches dasselb, zim Attenten an die dorft flattgeführen Tennungsfern der Khiigin Aberesse von ibrem schigsigen Sohie Die der Khiigin Theresse von ibrem schigsigen Sohie Die das den Beitrigen Saperissier Jauen von

Mm 26. Dieber fanb zwischen Decembrunn und Jere lad auf ber Elec, wo Rhis gleindig von Tagern von seinem Sobne. Sbuig Dito von Erichenfand. Whösied nachm. die seinem Womunente fast, weie des der Mandener Steinmegmeister Annon Alleste unter Manne Dito Schaft auf einem Kontinente fast, weie auf an Mandener Steinmegmeister Annon Alleste unter Ben Name Dito Schaft ein sie einer Kefter und aus einspartiolischem Aurries errichtet. und bessen der Annahmen, dem Zuber und dem Zuber dem Annen Die geste Termung, dem 6. Dez, sess ersessen

Die Bufte bes Ronigs ber Frangofen ift am 13. Det, von ben Einwohnern von Rogent bei Bincennes feierlich aufgeftellt und eingeweiht worben,

Die Stadt Balenciennes hat bas Bifdnig ber gro, fen bramatifcen Ranflierin, Molic. Duche in ois erfauft. Daffetbe war von Madame Tripier: Leffant, Miche ber berähmten Madame Lebrun, auf die Ausstellung ber Runffreunde im Pordberartement acken worben.

Einige Personen von Einfiuß ju Cowes auf ber Infel Bigbt beabingigen bie Errichtung eines Denfmals an ber Betelt, wo bie tanftige Kbnigin von England, bie junge Pringesin Bictorine von Kent, ben Boben ber Insel berret, ju veranstatten.

Min 45. Anft. dem Geburtsfeste ber Kaiferin von Ansland. ist Walt off ber Grundfilm ju einem Deutmad gelegt worben, welches gum Albenten an ben Unfentbatt bes Kaifers im Lager von Bralloff und an bie Einnahme biefer Geftung burg bie zuffichen Aruvpen erzieber wirb.

# neavel.

Won den im Bolmue des Jahred 1853 unter dem besput veren Sounge des Kouigs gegründeten Annali eivili find bis lest mehrer Seste erschienen, und entstatten Auffase ihrer die Aufgrabungen in Serfulanum und Pomuest. Berichte ihre bie Merhadungen in Kachemie ber Kashen, der die Abelien der archafologischen Afabenie von Gertufanum u. f. w.

#### Sunstliteratur.

Archiertonische Ornunkler der Alfmart Brandenburg, In malerischen Anfigien ausgenommen von Erract, Arabilet, imb Meyerbeim, Maler, Litographir von Meverheim, mit ert. Err von De. Fr. Kugler, ste Litefrum, Berlin 1885; fl. Ho. 5 fl. 30 f.

Maleriche Anfichten ber mertwurdigften unb icontenten und mehnen ber getrifchen und Monumente ber getrifchen Baut funft, am Boein, Main und an ber gatu. Nach ber Ratur aufgenommen und gegeichnet von E. Lauge, littographirt von Borum u. K. Lieferung 1. Nranffurt 1853. 4.

5 ff. 24 fr.

Granei fen, Dr. Carl. Ueber bas Sittliche ber bitb benben Runft bei ben Griechen. Leipzig, Barth. 1833. 8.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 21. Januar 1834.

# Konrad Cherhard's neueste Arbeiten.

Die britte Region tragt auf Chrifins die Phafen fei: ner Berflarung auf Erben über und fleigert fie unter bem Beiden bes breieinigen Gottes jum boditen Musbrud feiner Theifuabme an bemfelben. Mue Lufte bes 3rbi: fcen find verweht, fetbit die Flugbifder bes irbifden Musbruds gieben fich entfagend gurad, wir follen un: ferm Saupte Die Schwingen unbegreugter Gebanten ans feben und baffelbe im Morgenthau unbegreiflicher Fernen baben. Chriffus balt bie Rechte feanend ausgestredt, in ber Linten ein aufgeschlagenes Buch, beffen swei Schrifts fiegel ibn ale ben Anfang und bad Enbe aller Dinge verfundigen ; verheißungevoll bliden fie auf den Relch berab, sieben ibn mit unfictbaren Banben an, laffen ibn gleich: fam inmitten zweier Beiten fomeben. Dofes gur Rech: ten und Gliad jur ginten Chrifti, ber fichtbar in feine Berrlichtelt eingegangen ift, beibe in anbetenber Stellung fteben ba ale ausgefucte finnbilbliche Burgen fur bie Erfüllung ber Eriofung und ibred unaudfprechlichen Ratbidluffes; Geraphim und Cherubim winden fich in brei concentrifden Opafen um ben Abglang and ber Sobe. Auf bem fleinern eingeschloffenen, in geraber Rich: tung über bem Saupte bes Mittlere fiebt man nach alterthumlicher Borftellungemeife bie Taube ale Combol bes beiligen Geiftes.

gefallen an feinen Merten gu beftatigen. Muf blauem Grunde wolbt fich gang oben ein verflartes Rirmament von Sternen, rechte wintt bas Beiden ber Conne, linte jenes bes Mondes. Es berricht in biefem Bebiete gmar fein Bechfel bes Lichts, vielleicht follen aber Conne und Mond ale Deufmaler, welche bie Allmacht aus bem Richts bervorrief, in ihrer angewiefenen Stellung ben Bollenbungdaft jener zweiten geiftigen Belt anbeuten. Go mirbe bad Bilb gleichfam mit einem allgemeinen Greubenrufe ichließen, er flange pon einem naben Stern jum andern und verfcwande am letten wie manbelnbe Dufit, bie lange ben bantbarfroben Manberer aus ber Kerne nach fich gezogen bat, bie fie ploBlich an einer Geis tenwendung bes Gebirgmeges abbricht und mit ihrem fterbenden Rachhall in verbedten Tiefen gericmilgt. Gine folde Abfict ift Cherbard recht filglich beigumeffen, fie fiebt ibm abulid. Uebrigens mar noch ein anderes Berfahren moglic. Da bie Gnabe im gegenwartigen Bufam: menbange als bie Gerechtigfeit angefeben werben barf. infofern festere von ber Liebe gemilbert mirb: fo batte bas Attribut ber Sonne, fur fich allein genommen, bie beiben andern auf ben Rlugeln an einer befondern Ginbeit perfcmelsen und fo bem Mittelbiibe ale burchgebenbe Signatur blenen tonnen. Der foftematifche Reis ber Anordnung murbe babei vielleicht nicht verloren baben: mirtfamer bieibt aber ohne 3meifel fur bas oberfte Relb bes Mittelbilbes bie Mustunft, welche unfer Meifter ober vielmehr unfer Doet getroffen bat. Bu beiben Geiten bed gottlichen Symbold gieben fich von obenber gwei Reiben jungfraulicher Geftalten berab; finte pergegen martigen fie in lebenbigen Erinnerungszeichen bad Leiben bes Beilandes, rechte bie Borftellungen bes meffignifden Reiches. Beibe verweben fic burchans zwanglos mit bem Grundgebeimniffe aller Dinge, bem breifaltigen Musbrud ber gottlichen Birffamfeit, und perfnupfen bie beiben Sauptepochen ber Offenbarung in ihren nothwens bigen Bufammenhang. Muf ben beiben Alugein entfpricht bem bochften Befen Richts; es maltet in feiner Gelbft: genugfamfeit nach außenbin ohne Umgebung über bem beberrichten Bangen.

Bird iest ber Inhait ber beiben Seitentafeln mit ben Sauptporftellungen ber Mitte in Berbinbung gefest, fo finbet ber Lefer barin einen Magfitab, an welchem er bie analoge 3medmäßigfeit ber Theije nach Gutbunten prufen mag. Bir geben ju bem Gube wieber bie erfte ober unterfte Region gurud und wenden und guvorberft lints. Sier vertheibigt Paulus in Athen mit ben Baffen feiner machtigen Berebtfamteit bie Cache bes ieben: big en Gottes gegen bas Dhantom eines unbefannten Pefene, bem bafeibft fictlich frifche Opfer bereitet mer: ben. Ginen anbern Beweis von bem Gerichte ber Mabr: beit, bas über bie Belt ergebt, gibt bas nabeftebenbe Bith bed unfruchtbaren Baumes, an beffen Burgeln fo eben bie aufgerufene Sand ber Bergeltung ihre gefdmun: gene Urt legt. Er ift entlaubt, feine abgefallenen Blatter mobern, wenn wir einer entferntern Unfplelung glauben mogen, unten am Boben, bezeichnet mit ben Ramen irreligibfer Schriften. Es bat ber naiven Rubnheit bes Runftiere bebagt, biefe gefchichtliche Gcene mit einer pittoresten Dichtung ju verbinden und lettere bis in unfere Tage berüberguleiten. Ginen Theil ber in foiden Rallen althergebrachten Freiheit wird bie Billigfeit hoffent: lich auch ber Befdreibung vergonnen. 3m Ruden bes Apofteis ragt Goethe hervor, flar und ficher gufammenge: nommen, bie Jovieftirn mit einem Lorbeerfrang ummun: ben, burd und burd achtunggebietend. Geinen gebeimen Berfebr mit bem unbefaunten Gott zeigen die Propplaen an, bie er feft in ben Sanben balt: er iceint ber Dres bigt Dauli nicht fonberlich nachzufinnen und lieber feinen eigenen Gebanten Raum gu geben. Deffenungeachtet fann ber Großmeifter bes beutichen Dichterorbens mit feiner etwas verfanglichen Rolle volltommen gufrieben fenn, benn er ift baju auderfeben, Dante, ber auf bem rechten Ringei unter ben Lichtern ber Rirche glangt, bas Begengewicht gu balten, und behauptet begbalb unfehlbar einen boben Ehrenplat. Sin und wieder, vorzüglich bei Belegenheit ber fogenaunten Begenftanbetheorie, Die über: haupt mehrere fowache, unhaltbare Geiten barbietet, fpuft freilich ber artiftifche Untidrift, jeboch auch bort nur von weitem, bebachtig, leife, auf ben Beben; folder: gestalt paffen jene gar wohl fur bie untergelegte Rolle, Die ihnen Eberharbe gutmuthige Rache jugebacht bat. Dicht neben Goethe rubrt fich giemlich febhaft ein acht: barer Runftler und gelehrter Runftfenner, mit enticolof: fener Miene und ftammhaftem Wefen; es will beinabe icheinen, ale habe er ein heimliches Muge auf Die Propplaen und Luft, mit beren Biberfachern bis auf's Blut gu fampfen ; fie find übrigens für ben Angenblid nabe ba: ran, ibm einen Profeipten ju entreißen, auf beffen Beraud: gabe er bad vollfte Gewicht feines Dafepus legt. Dit

allen Mertmaien feuriger Theilnabme, in Benbung unb Geberbe, ichreibt einer ber Unmefenben bie Debe bes Apoftele nieber; fein Wort gebt ibm verloren. Unterrich: tete Berfonen wollen in ibm einen berebten Rorppbaen ber Mundener Univerfitat erfennen, ber einft unter anbern Berbaltniffen geraume Beit binburd bie Aufmertfamteit pon gang Deutschland beicaftigte. Rod. ber Panbicaft: maier, mertt mit ernfter Saffung auf : man fiebt ibm an, baß er gefonnen und geruftet ift, mit feinem fernbaften Banberftabe noch eine tuchtige Strede gurudgulegen. wozu fic bie Runft im Boraus Glud munfchen barf. Rhoben blidt mit gemuthlicher Rube auf bie perichies benen Borgange wie auf lanbicaftliche Staffagen bin : feine Subieltivitat trifft unverfennbar Auftalten, bie Objettivitat von innen und außen gu erfaffen. Goethe bat Urface, fic begbalb uber ibn ju freuen: er mirb ibn nochmais loben muffen, wie ed fruber von ibm geicheben ift in ber Schrift: Windelmann und fein Jabre bunbert. Blattner gelat in feinem Mudbrud Spuren einer fritifden Phpfiganemie; in Rom taun aus bem fritifden Belicht leicht ein hipprofratifdes merben . merten ibm feine Benoffen, jumal bie verfcmorenen 3molfmanner, ben verwegenen Tid ab, melden fie fogar im weiten, tunftfreien Deutschland burch einen allerhochften Senatebeidluß formlich proffribirt baben, batirt von ben Wolfenfpigen ibred eingebilbeten Rapitole. \*) Cornelius magt fich ziemlich weit gegen Goethe vor, vielleicht aus alter Daufbarfeit, bat fich aber jugleich rudmarts bie eine Flante gut gebedt, fo bag feiner eigentlichen Ten: beng fdmer beigutommen ift. Arbeitet er etwa an einer Bermittelung ber Parteien? Cherhard wird barüber bie beite biplomatifde Mustunft geben. Doch binige andere Riguren, feibit aus ben bochften Stanben, beleben bas Rolorit ber Gefellicaft. Babrent fo bie mannichfaltig: ften Rontrafte bie Frage bes Gingigrechten erortern, befriedigt ben Blid auf bem rechten Glagel eine reide Gruppe von Geftaiten, in benen fich bie Ginigfeit glaus biger Liebe friegelt. Un ber Gripe erfcheinen vier Saup. ter bes lebramte, mit ben beiben angrengenben Evan: geliften in augenfällige Begiebung geftellt. Letteren gu: nachft erbebt Gregor ber Große in betenber Stellung

<sup>\*)</sup> Platituer tigt feine Lente feben, damit er seiße am Keben bliebt; er ertilftet blöß die tober Aunft, ungeficht bis i zw. wo auch Johannes Midter auf alleit bei zw. wo auch Johannes Midter auf Auflagen der den unterdräftsgefeinet gur Butte braagte. Wan muß aber den unterdräftsgefeinet gur Kente braagte. Wan muß aber den unterfangten zw. dass er un kantomien zw. das eine Anstammen er Aunft gut zu seben und zu genden versteht; beibes bat er durch sien die interesianten und wurdengenen Deirtäge zw. der au abfähr ihr en Wester der der ihren Beiträge zw. der auf fähr ihr en Wester der der der der der Benefagen Buchpakulag erschienen fl. fallfam er Gottaf gen Buchpakulag erschienen fl., fallfam

bie Sanbe, neben ibm fist Sieronomus in tiefem Rach- | benten beidaftigt mit Goreiben, biefem folgt Ambrofius, begeiftert emporichauend, gufolge einer nabern Angabe in bem Moment gebacht, mo er feinen abgefagten Lobge: fang: Te deum laudamus, anstimmt, wogu Muguftinus ibm gur Geite in vermandter Beiftederhebung bie Mus: legima an liefern fdeint. Den Stuben bes Lebramte find bie Belben bes beschaulichen Lebens beigefellt, Benes bift von Murfia, Bernhard von Clairvaur, Frang von Miffi. Dante, ber Abnberr ber verjungten driftlichen Poeffe, behauptet, nicht ohne finnreiche Berbinbung, ben Bortritt bei Augustinus; ibm reiben fich Fra Ungelico und Albrecht Durer ale Reprafentanten ber altitalienis iden und altbeutiden Malerei an. Bu ben Rugen ber Berfammlung bereitet fich ein anmuthiger Blumengarten aus, ber von ber entgegengefesten Geite, wo bie Gaat irreligiofer Berftodung in vertrodneten Salmen gergebt, für feine eigenthumliche Bebentung volles Licht empfangt.

Die Seitenvorstellungen ber zweiten Region ent: fprechen fich auf abnliche Beife, nur find fie, wie es nicht anbere fenn fonnte, mehr im Allgemeinen gehalten, um in ihnen beståndige, noch immer fortwirfenbe Ber: baltniffe aufzuzeigen. Diefe ergeben fich aus ben Con: figurationen bes swiften ihnen ichmebenben Relches unb wollen baran burchgebenbe in ihrer verfchiedenartigen Abgmedung erfeben werben. Auf bem linten Rlugel tommt bas Enburtheil ber Gerechtigtelt gegen die Dacht bes undriftlichen Befend ant anschanlichen Bollgiebung. Gie ift nach biblifcher Muebrudemeife in bem Sturge Babplone verfinnbilbet, bas vom Feuer ber Bergeltung weggetilgt wirb. Der 2Bis bes Runftlere bat bem Straf: afte bee Simmele burch eine befonbere Inverfion, auge: wendet auf die freigeifterifche Deige bes porigen Sabr= bunberte, noch einen befonbern Dachbrud geben wollen, was vielleicht mit ftrengen Gefdmadeforberungen nicht vollig übereinstimmen burfte. Michael, ben Ropf bed Drachen gertretenb, Engel, bie mit niebergehaltenen Do: faunen bas Schreden ber Bermuftung aufunbigen, anbere, Schaglen bee Borne auf Die Rluthen bee rauchenben Ber: berbene berabgiegenb, blefe Bilber find gur Berfinnlichung bes überfinnlichen Gegenstanbes mit Bortheil benust worben. Ein gothifder Dom, bad Babrgelden ber Rirde, bildet auf dem rechten glugel ben Gegenfas ju Babplone Rall; er melbet an, bag ber Stern ber Liebe uber ibm leuchtet. Mus bem anftogenben Begirte bes Mittelbil= bed bewegen fic bie vier Belttheile, gleichfam aus buntler , unabsehlicher Entfernung gegen ben Dom ju; auf der Grenge ber Seitentafel haben fie fic, wie man vermuthen mag, in eine jabllofe Proceffion gefpaltet, bie ihren Weg burch einen Weinberg nimmt und gegen bie Pforten bes bezeichneten Beiligthume richtet. Dort tritt biefelbe vorerft in's Baptifterium ein, manbelt bann burch

bad Innere in einen zweiten Nedenbau, steigt auf ben Stussen einer Leiter empor, weicher Zafobs altrestumentliche Wisson zum Grunde liegt, und naht bergesalt nach mannichfaltigen Wendungen ben Entzischungen ber deiten Reston im Mitteibie. Ueber dem Deme erblicht manus einem eigenen Plan Gruppen von Kindern, Eitern, Werwandten, Freunden, weiche unter dem Panier der Liebe bie Freude bed Bieberfehen schwecken. Die Darstellung sann in manchen Einzelnheiten gewagt heißen, sie überspringt offendar die Grenzen der beutigen Weise, ist inbessen seilreich angelegt und burchgesibert, zum Theil nach dem Worgange alter Meisser und, wie es bas Anschen hat, im ftenakatbolischen Sinn.

(Die Fortfetung folgt,)

# Aunstarchaologie.

Der Cherubim. Magen, ber Jehova. Thron Ezechiels und die Salomonischen Masch, bedengeftelle. Bon & J. Bullig.

(Beiming.)

Die Gullungen (misgeroth) mit plaftifchem Bilbmert befanden fich nicht bloß am Raften felbit , fonbern auch über bemfelben. Dies erbellt meniger aus 23. 28, mo bas zweite misgeroth ale Bufas und Erflarung bes erften fteben tann, ale aus 23. 35, mo gang beutlich von Briff: ftuden und Rullungen auf bem Ropfe bes Rafteus bie Rebe ift. Sier aber icheint mir bie Erflarung von Mever ber bed Berf., ber bie oberen Rullungen nur an breite Leiften angebracht miffen will, vorgezogen, fomie überhanpt bie gange von DR. angegebene Unordnung bes Dbertheile augenommen merben zu muffen, bag namlich bas auf bem Boben (chen) befindliche, mas in ber Sobe eine Elle betrug, nach 23. 31, halb aud einem Sale mit vergierten vierectigen Felbern, balb aus einer barüber befindlichen gang runden ausgebogenen Munbung beftan: ben babe. Much burfte fich bie Rrage geltent machen, ob nicht über ber runden Erhobung bes Oberbedele, wie fie ber Berf. nad 2. 35 annimmt und geichnet, ein vierediger Muffat von ber Sobe einer Elle ale Unterfat bes Bedens, innen rund nach 2. 51 mit einem Durchmeffer von 11/2 Ellen , und nach oben ju mit einer ben Orna: menten ber Caulentnaufe nach 2. 16 ff. nachgebilbeten Bergierung ausgebogen, auswendig aber auf ben vier Seiten mit Gullungen und etwa auch fomalern Leiften. (schlabbim, nicht jadoth) wie ber großere Raften, und auf jenen gullungen mit abnliden Bilbern, wie bie un: teren, befest, gestanben baben mochte? Bie bie großen

und Leinen Gherubim im Allerbeiligften und auf bem Decel ber Bunbeilabe fid entprocken, wie an und über ben Analusen ber beiben Saulen Jachin und Baad tleinere Analuse beraustreten (nad B. 20 befilden Aspitelb); fo wäre eine abniche Gorresponden; per Werdblinigt im Großen und Aleinen nichts Kruce und Ungewöhnliches an den Basisbeckensellen arwiesen.

Das Beden felbft bat teine genaue Beftimmung ale bağ es 40 Bath Baffers faßt und baß feine Soblung ober Munbung (pijhu) in bie, 11/2 Elle im Durdmeffer betragende Mundung bed jum Unterfage bienenden Knaufes bereingefenft ift. Ob bie B. 38 angegebenen 4 Ellen von ber Sobe bed Bedens ober von feinem Durchmeffer, pom Rande jum Rande genommen, ju verfteben fepen, ift ber Sauptgegenftaub bed Streites gwifchen ben Mus: legern, und ich fanu nicht anbers als gegen ben Berf. für biejenige Unficht nich befennen, metche bie 4 Guen pom Onromeffer nimmt. Meine Grunte fint: 1) 2. 19 tonnen biefelben Borte gleichfalle nur vom Durchmeffer (ber Caulencapitelle, beren Sobe nach D. 16 eine Elle meiter betrug) verftanben merben; 2) ift in bem ebernen Meere bereits eine Form vorbanden, bie fur biefe Mud: legung (pricht; 5) vereinigt fich biefe form beffer mit ber Bestimmung ber Beden, die nach 2 Chron. IV, 6 biefe mar, "bad jum Brandopfer Geborige barin ab: anfpulen und rein zu mafden." Biefur eignete fic weit nicht fo fehr ein langes fcmales Befag. Wenn man fragt, wosn nun aber ber breite große Raften bes Geftells, in welchen von bem Beden felbft eigentlich nichts bereinfant, ba foldes von bem Oberboben und beffen Auffaß ale Unterfat und von ben vier Stuten (jadoth) getragen murbe: fo bient bie Meinung Meperd \*) gur Untwort: "3ch vermuthe, bag jeder Reffel am Bo: ben eine Deffnung hatte in den Sale bes Raftens, fo baß fomobl ber Raften und ber Sald ale ber Reffel ober bad Beden gang mit Baffer angefullt mar und bei bem Bafchen bes Opferfleifches beffen Abfall und Unreinig: feiten burch ben Sals in den Raften fanten, bas oben: ftebenbe Baffer aber fo lange wie moglich rein blieb. Der Raften murbe feiner Beit, inbem man bad Beftelle umberfahren tonnte, ausgeleert, gereinigt und frifd gefüllt."

Man sieht aus bem Bisherigen, wie den ebremercken Gereitede jur Parallelesirung verleitet dat, dem Medonanwagen größere Näder als der Tert besigst guguspreiten, weil die des Egedielischen Toronwagen nach Eged, 1, 38 sergl. X, 2 serb rod sind; steuer das Beiten fach in dem auch mit den von den Eden des Gestelltastens bereitalussend gedieden (Leuchten) Stangen umgeben und geschmidt sich vorzussellen, well er darin den Typus eines Thronfeffeld fand; sedann die moderne Leuchsenpraris auf das antitle Bagenwerf anzuwenden, weil ihm daburch beile bie Ertilierung sower zu deutneber Beiere in der Beschreibung des Mechanabildes selbst und eine vollständige plaitische Jeichnung der Tzechleischen Wisson

Graffeifen.

#### Alterthumer.

<sup>\*)</sup> Der Tempel Salomo's, S. 17 f. | ber griechifden Runftgefchichte

Donnerstag, 23. Januar 1834.

#### Konrad Cherhard's neueste Arbeiten. (Fortfesung.)

Um einigermaßen bie vier Belttbeile tenntlich gu maden, bat Cberbard lettere in fürftliche Perfonen ein: gefleibet, Die auf Roffen in Farbe, Tracht, Gefichtegugen und eigens gemablten Infignien ihre Abfunft bariegen ale Abgefandte ber verfchiebenen ganber. Gin gemiffes Infognito mar naturlich nicht gang ju vermeiben; bieß beliedt jedoch bei ungewohnlichen Beranlaffungen vieten boben Sauptern und giemt por allen ben unmittelbarften und größten Erdmachten , beren Wertzeuge jene finb. Die beiben Rebentheile bes Dome follen mobl in Ber: bindung mit feinem Innern bie firdiiche Abgefdioffen: beit bes tatbolifden Lebens bezeichnen, von feinem Un: fange, ber Taufe, bis jum Enbe, ober ber Beibe bes Berftorbenen. Man wird dabei unwillfibrlich an bie poetifche Darftellung erinnert, in welcher fic Goethe nach. feiner Beife iber Folge und Bebeutung ber fatholifden Saframente erfiart bat. Geitmarts auf einer Anbobe von bem Dom reicht Chriffus bem Petrus die Schluffel. Damit ift die Befammitgegenwart der Apoftel in der britten Region gefdidt eingeleitet, gu melder mir jest übergeben wollen.

In bemfelden Daage als die Bedentung bes Dit: telbiides ben Caum bes letten Borhangs gu erfaffen und andjubreiten fucht, muß bem Ginne bes Entwurfs gu: folge auch ber Gebanteninhait ber Rligei Diefelbe Dich. tung angeben. Ueber bie Grenze ber zweiten Region binaus ift aber bie Statthaftigfeit ber frubern Begen: fabe rein abgefcnitten, benn bie britte foll ben fcran: tenlofen Trinmph , die uberfcwengliche Gegenofraft ber Eriofung , bargeftellt in ber Perfon Chrifti, burch bie angebrachten Debenbeziehungen auf bie beftmögliche Beife gur Unichanung bringen und gmar in bem Lichte ber felig erhöhten Menfcheit. Daber blieb bem Rach: benten bes Rünftlers auf bem Wege ber Unnaberung blog die Berfinulidung folder Differengen ubrig, bie fic

ber verflarten Emigfeit übertragen laffen , Johne bem ge: lanterten Bewußtfepn webe gu thun. Jene Differengen, maren fie gefunden, niußten fich ferner in ben Strablen ber Liebe und Gerechtigfeit auf eine eigenthumliche Urt brechen, fie mußten babei gugleich ibr fruberes garben: fpiel im Bangen beibehalten, burften es wenigftens nicht vollig aufgeben. Obne 3meifel eine fcmere Mufgabe, an welcher bie Poefie eines frommen Befühls fur fich allein nicht andreicht, benn bas 3wedmagige mirb fie faum ans bere finden tonnen, ale mit Suife einer ordnenden Refferion. Folgende Unnahme icheint unter mehreren anbern, bie, naber befeben, fcmerlich genigen burften, ber gemablten Ausführung und ben ausgesprochenen Bebingungen noch am nachften ju tommen! ob fie bie richtige ober überhaurt gulaffig ift, mogen bie Lefer im Ginne bes Runftiere enticheiben. Beibe Flugel foilbern bie Theilnahme ber Menichheit an bem Berte und ben Fruch: ten himmlifder Erlofung. Der rechte icheint bas menichliche Buthun und Mitempfinden hauptfachlich von bem Puntte des immanenten, innerlich bieibenden Dafenns und Birfend angubeuten , ben Urquell ber glaubigen Stimmung, bas Grundmaaß ihrer verichiebenen Stimmungen : bie linte bagegen mehr ben thatfachlichen Fortgang sum Biete, gleichsam bie fichtbare Leiter , weiche ber Menic auf Erden anfest, um ben Simmel gu erreichen, und auf welcher er auch bort noch weiter porbringen foll. Beibe Tendengen find ihrem mabren Wefen nach eine, bioß fur bie außere Unichaunng auseinandergehaiten, fie bilben gulammen ben Unfang und bas Enbe einer unenblichen Reibe, gwifden weiche gabllofe Mittelglieber bineinfallen; fie feibft aber folingt fic um Chriftus als ben bochten Anfang und bas boofte Enbe. Der maierifden Uniage burfte biefe Erflarung nicht ju nabe treten, ibr vielmehr in mannichfacher Rudficht aufggen, wie fich fogieich zeigen wirb. Gede Apoftei rechte und feche finte nehmen bie beiben Rligel auf ber unterften Linle ein; bort macht Petrus mit bem Coluffel, hier Paulus mit bem Somert vermittelft ber religiofen Phantafie auf bas Spiegelbilb bie lette Figur aus. Das ibm beigelegte Schwert trifft ben aufgezeigten Ginu portrefflich, mit zwei Schnelben mochte man fagen, benft man babei indbefonbere an ben auten Rampf bed Lebend im Ginne bes Belbenapofteis. Souad legt bad Schwert an ber gegenwartigen Stelle bie trabitionelle Bebeutung ab, um eine reinbimmlifche ju empfangen ober einzutaufden. Diefelbe Bemanbtniff burfte es mit bem Coluffel bes Betrud baben. Er ift nicht mehr, mad er in ber smeiten Region mar, er barf es ftreng genommen nicht mehr fenn. Chriftus gegenüber. Dafür bezeichnet er aber paffenb ben Gingang au ber gei: fligen Diefe, in welcher bie innerften Eriebfebern bes frommen Gemuthe fort und fort flopfen. Go reichen fic Detrus und Daulus von ben beiben Ungeln bes drifts lichen Lebens aus, in ber volltommenften Ginigfeit, Die Sanbe. Bang ungefucht liegt ber Bufaumenbang ber Liebe mit ber Unficht gur Rechten por Augen. Denn mas ift ber reinfte, uranfangliche Grund aller glaubigen Regnugen, felbit nach teleplogifden Rernunftgefeben . fais bas Der: trauen einer mit fich feibit übereinftimmenben Liebe aum Bochften , beren Rothmenbigfeit eben in ihrer Rreibeit liegt? Hub mo finbet auf ber anbern Geite bie Grbare ber Gerechtigfeit ein volligered Dags gis in bem Boll: gebalt bes gur Birflichfeit gereiften Berbienftes? Die Debenfiguren aufwarts fprechen nicht minber fur biefe Meinung. Ueber Paulus bringt gegen bie Mitte ein Bug von Jungfratten beran, mebrere balten Balmen in ben Sanden empor, mahricheinlich beuten fie bamit auf überftanbene Leiben bin , jebenfalls vergegenmartigen fie bas unaufhaltfame Streben auf ber Babn ber Bollenbung und ibr gludlides Fortidreiten auf berfelben. Die Bweige ibred Gieges erhalten von bem Comerte bes Paulus bas wunfchensmerthefte Berftanbnif. Dberhalb bes Apoftele Petrus bat ber Runftler alle feine Rrafte fur bie entichiebenfte Birtung aufgerafft. Dante be: gegnet, und abermale begleitet von Beatricen. Gin berrlider Gedante. Das Parabies bes großen Rlorentiners lendtet aus ber Kerne bes Mittelalters in ben neuen Raum binein und ichuttet feine fconften Blumen auf ibn bin, woraus Beatrice Rrange fur bie Unfterblichfeit, bie Bereinigung alles Guten und Beften au flechten icheint. Bernbard von Ciairvaur, Lebrer und Dufter ber Contemplation, ftebt nicht meit abmarte pon Dante. mit ibm begriffen, fo mabnt es ben Befchauer, in feelen: voller 3miefprache. Diefe Unnahme will Birflichfeit werben, fie ift es, benn noch ein Soberer gefellt fich Beis ben ju, Johannes ber Evangelift, auf beffen lebenbiges Bort die gange Composition erbant ift.

Den reichen Inhalt bes Schulmertes, weiches die in feinen ifungern Jahren bei fortgefetere Befchiftigung ungelte, in ben Mitterlaume, in ausgezichneter Matte geworden fenn, Davon gibt pfeiterarig durchfcharbet und oberwarts in zwei Spig: abam nub Eva im Paradicfe ben augenfalligsten Beweise, bogen auchgebt, verstattet teine nabere Ungabe, das gegene Ba sie darzestellt, wie sie neben Abam nach der vertewartige Angesigdopenhie nab derformintie Magis betrachtigt. Im einem Frunde gerieft, in Form an Euchgerieft, und benach und Ausbeward ein mitrbiges

überidritten bat und begbalb bie Dadficht ber gefer in befonbern Unfpruch nehmen minft. Gelbft bis auf bie Dedenflugel ber Bilbtafeln bat ber Rleiß bes Runftlers feine Aufmertfamteit ausgebebnt. Gammtliches Beimert. jumal bad innere, ift theild eine finnreiche Erlauterung ber jebesmallgen Sauptgebanten, mit forgfamer Berude fictigung bes Dertlichen , theils eine freiere Bufammen: ftellung gefdichtlicher Momente, Die jedoch infofern auch wieber gebunden find, ale fie bie Berflechtung bes alten und neuen Bunbes pornehmlich berausftellen, aus jenem hauptfachlich ben Urfprung , Buffanb , Rall und Fortgang bes erften Menicheupgares in feinen Schiefglen und Machtommen, fo gu fagen, bie über ben bunteln Beiteufchoof ausgestreuten Motive ber Erlofung. Die gange Composition ift offenbar, mad auch ibre bartnadig: ften Gegner jugeben merben, bie Trucht einer langen und ftillen Liebe; fie gebort in ihrer Urt gu ben funftlerifden Mertwurdigfeiten unferer Tage und tann infofern vielleicht auf beutidem Boben einzig beifen, wo nicht noch weiter binaus. Gben barum wollte ibr Def. moglichft Medt miberfabren laffen, inbem er ber Entideibung bes Lefere bie notbigen Data vormlegen fucte ; bat er burch Mudführlichfeit feinem 3med gefcabet, fo mag bie Abficht feine Ungefdidlichfeit entidulbigen.

Bas die Malerei betrifft, fo tann fie bei bem maßis gen Umfauge bes Bilbed und ber bebeutenben Menge von Riguren icon an und fur fic nicht mobl Unfprüche auf pollenbete Musführung machen; fie icheint fich aber auch abfichtlich auf bie Grangen einer genugenben Unbeus tung gurudgezogen gu baben, um bie QBirfung ber Rompofition burd bie einfachften Mittel befto reiner auf fic felbft gu befdranten und fie als bas Befentiichfte ber: vorzuheben. Es entfieht baburd eine Urt von folichter freiwilliger Gutfagung, Die fcmerlich ein Muge beleibigen wird, bad fic eruftlich mit bem Bangen befreundet bat. Die Engelogeftalten tommen größtentheils mehr bem in: nern ale außern Ginn entgegen. Heberrafchend ift bie Rraft und Manuichfaltigfeit bee Musbrude in ben ber. vorftechenben Figuren, nicht in allen, aber boch in ben meiften. Gie geigen, wie vertraut ber Runftler mit ben Eppen ber Borgeit ift, und wie febr fein Beifpiel in ftatthaften Rallen Dachahmung verbient, ba gang freie eigenthumliche Schopfungen, fo boch fie fieben, wenn ber Benius fie bervorrief, gegenwartig felten gelingen wollen, baufig jum Alltaglichen berabfinten ober iu's Geltfame audarten, mo nicht gar in miggeborne Effettflude. Bare Cherhard nicht ein vorzuglicher Bilbhauer, fo murbe er in feinen jungern Jahren bei fortgefetter Beidaftignng ein ausgezeichneter Maler geworben fenn. Davon gibt Abam und Eva im Parabiefe ben augenfälligften Beweis. Eng ift bargeftellt, wie fie neben Abam nach ber verboGewächs aus Gben. Abant, ift nicht in gleichem Masse gelungen. Dbne Spuren gemeiner Lüfternheit entwäckt Gva ein so verstohlenes süßes Werlangen nach dem Apfl, daß man die erste Sinde nicht nur leibhaft im Arime ihrer Geburt ertüftet, sohnern auch mit dem Abgeichen des Allgemeinsültigen. Daß sie als Stammmutter des menschilichen Geschiedes feine frengbestimmten Auf der Merkaten der natikat richt, daß sie vellender auf das einen Prototyp wiedlicher Schündle hinweist, gereicht ibr zu einem bespodern Werzuge. Damit is die Forderung der Kanfleteristischen nicht verlegt, bloß vor einer höbern Ansicht zurückterein, werden von der Gesammtiges den nenschlichen Gatungsberiffs auf dem Wege der spätern Antwicklung bedingt niet.

(Der Befoing folgt.)

Nachrichten über einige bisher nicht bekannte Werke des Florentiner Malers Niccolo Petri.

Bon Eruft Forfter.

Die Bandgemalbe bed Capitelfagled in G. Franceeto au Difg. von benen ich in Dr. 25 v. 3. 1833 blefer Blatter gefdrieben, geigen, wie bort gefagt, nicht nur einen geift: und gefühlvollen, fondern auch einen in fel: ner Runft fo geubten Meifter, bag mit Buverficht auf ein febr thatiges funftlerifches Birten gu foliegen ift. Es find mir bieber feine Dadweisungen über fein Leben. noch über anberweitige Werte ju Geficht gefommen; Br. von Rumobr (beffen Befanntichaft mit Miccolo ich irriger Beife fruber in Abrebe gestellt), ber bei Geles genhelt ber "umbrifchtoefanifchen Malerfcule" mit tref: fenben Worten feiner gebentt, fennt außer ber Difaner Arbeit feine, fpricht bagegen von felner vermutblichen Dieberlaffung in Difa (obne jeboch bie Quellen biefer Bermuthung ju bezeichnen), von einer mahricheinlich außerbalb Rloreus erlangten Mudbilbung, ba bafelbit nichts von feiner Sand ju finden; und von bem Ginfluß, ben ber Aretiner Spinello auf ibn ausgeubt baben mochte.

Was das lebtere bettifft, fo bin ich weit entfernt, ben unsässenne Wochme wochen merfelmenen bed firm, won Rumder ent- gegenteeten gu tonnen, slaube aber gwortschifch, das eine weiderholte Bergleichung ber obenermsdunten Arbeiten bes Microle, ble fic durch eine schlagende Michtigkelt ber Empfindung, Diefe und Statte des Andbrucks, eine sewissender Zeichung und ferd feigige Ausstützung ausgeichnen, mit den gleichgeitig im Sampo Santo der felben Stats gefreigten, der ungelich flichigeren, ja man barf fisen gum geren Theft leichfinnigen und auch empfindungsfarmen Darfellungen ber Seinfle auf dem

Leben ber beil. Ephefus und Potitus, bad Refultat geben wirb, baf wenigftens au jener Beit feine Ginwirfung, ja faum eine Mittheilung ftattgefunden, bie bann noth: wendig von bem Begabteren batte ausgeben muffen. Db aber Niccolo in Floreng gemalt, barüber follte nicht mobil ein 3melfel, befteben, ba ble Berte von benen ich bernach fprechen will, juganglich find und fo beutlich bas Geprage unfere Meiftere baben, bag man unmoglich auf einen andern gleichzeitigen ju folieffen berechtigt ift. Da aber an einer andern Arbeit, die ich auch beim erften Befuch fogleld fur bie bes Miccolo ertannte, bel einem ameiten mir bie beglaubigenbe Unterfdrift fictbar murbe, will ich aunachft von biefer reben und nur noch bie gemiffer: maßen rechtfertigeube Bemertung berfeten . baß ich bie Auftlarung über biefen Runftler und feine Leiftungen. an benen fich ble Berbieufte ber Giottofden Coule um freiere Entwidelung ber Runft burd felbiffanbige Beifter befonberd beraudftellen, fur eine mirfliche Bes reicherung ber Runftgeschichte balte, um fo mehr als man fic burd bie jum größten Thell geiftlofen Dach: ahmer Giottod gu einer Mifftimmung gegen ben Meifter felbft unbemertlich und leicht gebracht fiebt.

3m Frangistauerflofter gu Prato findet man Im Areuggang eine, jest offene Salle, ble ebebem mag ale Capitelfaal gebient baben, gang mit alten Malereien aus: gefdmudt, von benen eiulge noch gut, einige boch leiblich erhalten find, fo bag es fich in jedem gall ber Dube lobnt, biefelben aufzusuchen. Un ber Dede, einem Rreus: gewolbe, fieht man auf buntelblauem mit Sternen befdeten Grunde bie vier Evangeliften, große, großartige Geftalten voll tiefen Erufts im Musbrud und von ebler, plaftifder Korm ber Befichtelige und ber Gemanbung. Die Rars bung ift tieffraftig (jedoch obne abfictliche Unnaberung) and Naturliche), bie Beidnung, mit Ausnahme ber au großen Sanbe, verhaltnigmaßig corrett, bie boben gewolbs ten Stiruen und offenen Mugen giemlich frei von giottestem Ginfluß, und ein beutliches und nicht ungludliches Beftreben nach Abrundung fichtbar. Gine Gigenheit finb bie fleinen gerbrodelten Wollden, auf benen bie Beiligen fteben, und neu fur mich mar ber Gegenfas gwifden Johans nes und Lucas, von benen letterer ale ber jungfte bars geftellt mar, mas, menn auch erfterer meift als Greis portommt, bod auf eine neue und verschiebeue Beife vom Symbolifden leicht abweldenb nach einer gefdichtlichen Auffaffung binuber beutet. Den Meifter tenne ich nicht, bie Arbeiten fese ich aber ungefahr in's Tabr 1420: auch find fie ficher fpater in beit altern Grund eingefebt, von bem fie fic burd nun fictbare Rabte icheiben, melde bie Geftalten in weitem Bogen umfdreiben.

Auf ber Sauptwand, bem Eingang gegeudber, an ber man noch bie Spuren eines Altare fiebt, ber, fo weit er fruber gereicht, querft bie bes Bilbes mag vertifgt

baben, fiebt man bie Ueberreite einer Daffion, in gemobn: licher Weife, jedoch ohne die Schacher bargeftellt. Beis laufig fen gefagt, bag bie Deifter jener Beit am aller: menigften burch ein Bormalten ber Phantafie, burch ein Beltenbmachen eigner Unfchauungen fich auszeichnen; in ben meiften Rallen mar es ihnen bloß um Ausbilbung porbanbner, pon Altere ber überlieferter Darftellungen au thun, und wir murben febr irren, in überrafchenben Motiven und Gebanten ihre Gigenthumlichteit auffinden ju wollen. Go rechnet g. B. Bafari bem Giotto es als einen gang befonbere originellen Ginfall an, bei einem Tob ber Maria, Chriftus neben ibr Bett gu ftellen mit ber aum Rind geworbenen Seele feiner eben verftorbenen Mutter im Arm, und batte boch gang biefelbe Darftel: lung an ber um 100 Jahre altern von ihm angefihrten Rangel in G. Giovanni in Diftoja und gewiß au noch altern Runftwerfen feben tonnen. Go überrafchten mich benn and in ber angeführten Paffion nicht bie Gruppe ber fcmerilich gufammenfintenben Mutter, bie bas Rreug umfaffenbe Magdalena, nicht bie um baffelbe fliegenben, flagenben, blutauffangenben, gewandgerreißenben Engel, bie mit ber gleichen Darftellung im Pifaner Capitel gufam: menftimmten , mohl aber bie Beife ber Gefichts: gige, bie, foll ich fagen, Tonart bes Musbruds, bie Ber: baltniffe, nub bie Technit bes Beichnens und Dalens mit ihrer Mehnlichteit ber Difaner Arbeiten, obicon nicht au pertennen, bag fie von einer meniger fertigen Sand berrubren. Reue, mabriceinlich burch bie Ramen ber Befteller bedingte Theilnehmer an ber Rlage um's Rreug find gur Linten, ber Erzengel Michael mit einer Rugel und bem Schwert neben einem beiligen Bifcof im Bernhardinergemanb; bie entfprechenden Geftalten auf ber anbern Ceite hat bie Beit ausgewischt.

(Die Fortfennug folgt.)

#### Malerei und Blaier.

Der yeußisse Ministerensbent, Dr. vom Bunfen in Kem, bat für sine Festerung eine Ambettung ber Kohlge vom Kaphast aus bestiep prima maniera ertanft. Das Blic war früher in Spoleto und foll zu einer Canadarte bei Procepfrüher in Spoleto und foll zu einer Canadarte bei Procepfrüher aben, der der Drechter Madonna ber Gisto. Keo XII. wollte es frühre tansen und bot bem Besser Beron Anschaft soon Seind, allein bersselve verlangte bannas bas Doppette bassen und be periodung sing pun Besten Densschetenabl ber Innete.

Der Mitter Camuecin in Rein bat von ber Beichaffenbeit bes Erabes und ber Gebeine Rasaels wahrend mis nach ber Andyrabung berfelben im Pantbeon zwoi Zeichnung gen gefertigt, weiche aber nicht, wie früher bieß, im Aupferflich erscheinen sollen.

Das Gemalbe von Ingres, Pabft Pins VII, wie er umgeben von den Karbindlen, in ber firtinifcen Kapelle bie Meffe liedt, ift von Lyru. Subre in Paris giactlich auf Stein gezeichnet worben,

Der Maler Steube in Paris bat fein großes Gemalbe für einen Plasond bes Louvre, die Schacht von Jory bars ftellend, volleubet.

#### Medaillenkunde.

Der Laubten von Kratau bat am 49. Erpl. as3 3 jum Breufe feiner Gertuntlicheit ib Allopschaun giene gelben ein Dertmidige für bie rufficen, hertalichen und pretusifien Organitation-Kommistein Schoolinger in der die gelt auf der einen Seite bie Brufbister ber der Sommisfarien, ber ohne Synt, pffag, f. Gortenbed und Enngebordf, auf der andern das Auppen der Stadt Krafau mit einer passenber der betreit und ber andere bestehe erhalten.

Die bei G. Boos in Berlin ericbienene Dentmange, welche bie Stabt Brestan ju Ghren ber Raturforfcher unb Mergte, bie im Jahre 1835 in ihren Mauern verfammett maren, bat pragen laffen, jeigt vorne bas Raibhans von Breslau in feiner urfpranglichen Geftalt, auf ber Rebrfeite bie Borte: "Brestan ben willfommenen Gaften", unb als Umfdrift "Berfammlung ber beutiden Raturforfder und Merite im September 1835." - Bugleich finb von ber ges bachten Muftatt brei neue Debaillen mit ben woblgetroffes neu Bilbniffen bes Grafen Caspar Sternberg in Prag. bes thuigl. preuß. Geh. Debic. Rathe Dr. Johann Benbt in Brestau, und bes Projeffore Dr. Dien in Burich aus: gegangen. Die Rebrfeite ber erften enthalt in einem Rrauge von Caxifragen bie Borte: Naturae et florac utriusque scrutator indelessus; bie ber gweiten ben Altar Mefculaps mit ber fic uad ber Schaale ber Spigiea emporminbenben Schlange unb ben Borten : "bie großte Beisbeit ift, ein Deufch ju fem." Muf Deen's Rebrfeite fieht man Dfiris, Ins und Karpocras tes, mit Lotosblumen, Spftrum und anbern Attributen ber agoptifchen Rasurfymbolit; bie Umfdrift : Ordines corporum organis acquavit; unterfalb: Scrutatores naturae consociavit. Diete Debaille, eine ber fcbuften, bie bei Loos erfchienen find, ift von Srn. Ronig gefconitten. Bergl. bie ausfahrs liche Beichreibung in ber Milgem. Preug. Staatesta. vom 10. Oftober 1855.

#### Mekrolog.

Am 24. Mai 4835 ift 3u Paris Hr. M ont fort, einer Brankeiche efforten. Wan hofft, daß fein feit 22 Jabre gegammettes Münzlabinet unter der Direttion feines Copnes verfingt bleiben werde.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 28. Januar 1834.

### Ronrad Cherhard's neueste Arbeiten.

(Bejdfuß,)

Da über bie Grunbfage ber Siftorienmalerei unter Runftfreunden und Runftlern fortmabrend eine merfliche Spaltung berricht, fo ift ale gewiß angunehmen, baff Cherhard's Romposition, nach Unlage und Queführung. einer gemiffen Partei bodlich miffallen und auf ibre Denfart mirten wird wie bad vergebliche Beginnen etwas Unmögliches barguftellen. Das Formular ber Oppofition ift befannt genng, bat fie boch fogar ibre eigenen einbalfamirten Glaubenebraparata, auf welche ibre afthetifche Bernunft ben Gib ber Unterthanigfeit ablegt. Es ift bier nicht ber Ort, ihre Ginmenbungen naber ju beleuchs ten, blog obenbin fen mit einigen Borten bie ftraffiche Merlebung ber Maums: und Beiteinheit berührt, woran fich ber Widerwille mabriceiniid am ftartften reiben wirb. Das fann mobl Ginbeit bes Raums und ber Beit bei religiofen Darfiellungen überhaupt bebeuten? In ber bramatifden Doefie ordnet man mit Recht die Ginbeit bes Orte und ber Beit ber Ginheit ber Sandlung unter. Sollte mot ein abnliches Berbaltniß auf bem Gebiete ber religiofen Malerei Statt finden? Man fragt, wie bad Mequivalent beißt, bad lettere ber Einbeit ber Sand: lung gu bieten bat? - Ginbeit ber geiftig:finnlichen Bewegung, follte ich meinen. - Bie biefe bie Berfchie: benbeit bes Maumes und ber Beit ju einem Ganten permitteln fann? - Muf bem Bege ber innern Babre nehmung. Die empirifche Borftellung bed Raums ift foledterbings, wenn and verftedterweife, mit ber Bor: ftellung ber Beit verfnupft, benn erftere beruht in ber Rlarbeit ihrer Entwidelung juleht immer auf bem Bilbe einer Meffung, ber mir und in ber gemeinen Erfahrung nur nicht bewußt werden. \*) Die Meffung aber gefchiebt

nothwendig im Berlaufe ber Beit, ift ohne biefe nicht moglich. Da nun ber Begriff ber Bewegung in bein Sinne, wie er bier genommen wirb, jene beiden verhullten und foledthin ungertrennliden Grundoperationen um: faßt, fo muß in ibm ber Saltpunft jener tunftlerifden Ginbeit liegen, auf welche es junachft antommt. -Bie biefe verbindende Ginbeit gultig ausgeboren wird ? Durch die Dagwischenfunft ber Phantafie, Die aus ber Aufeinanderfolge ihrer bewußten Buftanbe nach ibrer Urt auf die beiden durchlaufenen Stadien gurudblidt und in ihnen die Ginheit ihrer eigenen Bewegung erfaßt. -Bie es fich mit biefem Proces in Abficht auf reines Denten verhalt? - Die Frage macht ben Unfang aller flatthaften Unterfudung aus, Cherhards Graner fonnen mitbin ben Rampf nicht einmal fur eröffnet, gefcweige fur beenbet anfeben , bis fie entmeber im Befige jener fragliden Unbobe find oder bundig bemiefen baben , bag biefelbe ein wolfiges Dunftbilb ift. Meiftens tlettern bie Tapfern auf ben Stelgen leichter Phrafen bloß am Abbange berum und ichneiben fich bei Belegenheit ausihren bolgernen Unterbeinen allerlei Pansfioten, um barauf por ber Beit bas Giegeslied gu blafen. Cherhard fann unterbeffen bem Ereiben rubig gufeben, bas Steigen, vollends bas Stur: men toftet Athem, verlangt eine weite Bruftboble, bie mit einer fowindfichtigen Bernunft unverträglich ift.

Ams bem Gefagten laffen fic jum Wortheile unferen Sompofition mehrere Jofgerungen zieben; es fam inbefien an einer einzigen gemigen; fie sit greifte, populär un Ammenntalerit. Gesehr Oberbard batte ben Indes in Gesche Geschliebe Gesche Geschliebe Geschliebe Geschliebe Gesche Gesche Geschliebe Geschliebe Gesche Geschliebe Geschliebe

<sup>\*)</sup> Rants transscendentale Aesthetis fann uns in der ranst: lerischen Betrachtungsweise, die es ihrer Natur nach mit Accommodationen zu thun hat, nicht irren, auch widerspricht

ibre formale Anschauung ber biergemeinten teinesweges. Da es immer noch Theologen gibt, weider bie Accommo-bationen burchaus für für die behalten wollen, so thun wir woll, sie ihnen als ein besonderes Privilegium gu dertaffen und uns mit Analogien zu deprügen. Wir sahren am Ende noch veffer babel.

wie viel ibre Confequent auf ein Stud 3mifdenmand balt; es verrichtet Wunderbinge. 3ft aber unfere Romposition in ihrer gangen Unordnung nicht fichtbar auf eine abnliche Abgrengung angelegt, einzig und allein mit bem Unterfchiebe, bag in ibr nebeneinan: ber ftebt, mas bie cotlifde Folge nacheinanber ftel: len murbe? Und biefer geringe Unterfchied ber Conftruf: tion foll angeblich bie Ginbeit bes Maums und ber Beit unverantwortlich aufheben? Sat benn bie Bewegung ber Phantafie meniger Macht ale ein Ctud Bwifdenwand? Duß fie erft Gitter über bad Gange legen, um bie ver: fcbiedenen Regionen und Abfeiten einzurahmen? Ueber bas Gitter wollen wir nicht ftreiten, es fteht ben herren ju Dienften. Coviel ich einfebe, fommt es der Phantafie au, auf ihrem eigenen Grund und Boben, im Lichte ihrer freien innerlichen Bewegung jene Grengmarten ju gieben, welche bie cotlifde Ordnung andeuten murbe; fie barf fic obne ben minbeften Auftog bagu verfieben, fobalb bie Bernunft ibr guraunt, bag alles, mas Cherhard porge: ftellt bat, auf ber abfoluten Ginbeit einer ibealen Un: ichauung beruht, ohne welche teine religiofe Runft befteben taun, die autite fo menta ale bie driftliche. - Much bie antite nicht? - Comerlid. Will bie Oppofitton ibren erflarten Grundfagen treu bleiben und ihrem unbefannten Gott, Eberharde Ironie jum Eros, ein ungeheucheltes Opfer ber Berehrung bringen; fo ftebt felbit ber olom: plide Jupiter mit feinem mothologifden Beimert auf fdmachen Jugen, fo brobt fogar ber Diobe und Ibren Rindern einige Gefahr, fobalb auf beibe Werte ber be: liebte Bablipruch in feinem gangen Umfange angemen: bet wird, bag jedes gefunde Runftwert fich felbit rein aussprechen muffe. Befanntlich ftreiten bie Urchaologen noch über die nothweudige Gegenwart pher gulaifige Abmefenheit des Apollo und ber Diana in befagter Gruppe. Die ftrengen Metaphpfiter wollen fclechters bings feine Birfung obne beutliche Urfache feben, fie balten unverbruchlich auf bie Ebre ber rudlaufenben Reiben, bereit, wenn und mo es Doth thut, ihre gange Derfonlichfeit obenein als Inber anzubaugen. Die poe: tifden Liberalen nehmen bie Cache frichter, fie find nicht abgeneigt, Apollo und Diana aufzuopfern, einige unter bem Borbehalt, daß Riobe mit ihren Rinbern im Giebel: felde Plat nimmt, andere mit ber Bemertung, Die Glie: ber ber gamilie tonnten allenfalls auch in Difden fier: ben, nur mußten fie in ber Tobesnoth treulich gufams balten, mas ber gerftreuten Gefellichaft allerdings einige Dube machen burfte. Sinter ber Diobe und ihren Rim bern bleibt fonach fur Cherhard's Rompofition ein unge: fabrbeter Aufenthalt, mo ihr bie feindliche Schaar por ber Sand Dichts anbaben fann; bort mag fie fo lange permeilen . bis unfere Archaologen ben berühmten Bmei: feleinoten merben geloft baben. Die Ginmendung barüber Bericht erftatten.

bingegen, daß der durcherrisemben Buteb des Bulbes bie arabesfenartig Anfpielung auf ben Parteigeft muferer Tage nicht recht geziemen wolle, weiß dief, nicht zu 
entleisten, um fo weniger, da er voraussseibt, daß eigenfinnige Anfhandsgeloten ihm die gering Erristie verübelt werden, deren er sich bei Schilderung jeuer Spischen webeint bat. Berhard's Ammpstitul ikis fich in ibrer Tendenn, mit einem Bod vergleichen; jedes Epos aber muß die Gegenwart meiben und sich in die Vergangenbeit uurdalieden.

Que Bild ift für ben Befit bed Frauleins von Linder better for ich weigerischen Aumftreunden, die mit entischieden Gunffreunden, die mit entischieden Gunffreunden einzelen Galente beginnigen einzelner Galente beginnigist. Berköstedenen Leften wird vielleicht bie Nachricht angeuehm fevo, daß die bei Gelegenheit ber ieden Minubener Aunflaussfellung in biefen Blättern befprochenen Zeichnungen von Doerbed ein Eigenthum berfelben Dame geworden flut, die ihn auferdem benigtragt hat, einen seiner neuesten Entwirfe, den Tod Joseph sin den Armen Ehrifti darfiellend, in einem Bilde ausbusübere.

An den lehten Edupturarbeiten Gberbard's gehört eine Wifte der Madonna. Annunth der Aige vereinigt sich with Beinbil der Ammunt der Sige vereinigt sich mit Beinbil der Ammunt mum Bilbe jungfräulicher Schönbeit und Gortregedung. Auf dem sinnenden Antlige much et al. der der der inte leise Ahnung von dem Bunder ihrer Bestimmung. Die gartgeschlössene Liepen icheinen den Indalt ihrer deutenden Ampfindung vor jeder absertigen Regung zu bewahren und zur rubigen Bolendung hinzuweisen. Man muß deinade darüber erstauten, daß ein so gelungenes Wert noch in den Handen seinen und gekungenes Bert noch in den Handen seinen mußter, um eine Madonna herorzuberlagen, die es dieses gleichthut.

Con ift in einer allgemeinen Ueberfict von einem anbern Def. bes fonigliden Auftrages gebacht worben, modurd Cherhard berufen ift, bem verftorbenen Bifchof Gailer im Regendburger Dome ein Deufmal ju errich. ten. Gang fühlt ber Runftler bas Bewicht einer Mufgabe, bie bem ermunternben Bertrauen feines Ronigs, ber Burbe bes Orte, bem feltenen Berthe bes Abgefchies benen und feinen eigenen Auforderungen entiprechen foll. Das Dundener Dublitum bat ienen Muftrag mit leb. bafter Theilnahme vernommen und fich laut barüber ges freut, bag ein beimifches Talent bagu auserfeben ift, in ber Rabe ber Balballa feine vielfach bemahrten Rrafte in einem neuen Muffluge ju zeigen. Bis jest find fur bie Mudführung noch feine nabere Unftalten getroffen worben; fobalb biefe fo meit gedieben find, baß fie fic fur bie offentiiche Aufmertfamteit eignen, wird Ref.

Begenmartig ift Eberbard nabe baran . bie beiben Gupelmodelle ju ben Standbilbern bes Erzengels Michael und bed Mittere Georg ju pollenben. Lettere follen ais Bierbe bienen fur die Wiederberftellung bee Marthores. bie geffiffentlich in einem folden Ginne behandelt wird, baf bie Grinnerungen an ben Charafter bes fruber beftanbenen moglichft gefcont werben. Der Borwis taun allenfalls fragen, ob benn ber Ritter Georg fur ben Oriengel Dicael eine ebenburtige Gefellicaft fer unb ob ber lettere überhaupt an bem 3farthore gang auf fei: nem Dlate ftebe. Darauf bient aur Untwort, bag bei iener Bufammenitellung ortliche Bestimmungegrunbe ents fcbieben baben; ber Erzengel beutet auf bie biefige nach ihm benannte Soffirche bin und ber Mitter Georg auf ben baneriiden Orben. beffen Stiftung feinem Patronat anvertraut ift. Dagu tommt noch, baß bie beiben Stanb: bilber fich in ber bargeftellten Bebeutung begegnen, moburd bie Ungleichbelt ibrer Abfunft gum Theil aufge: boben mirb. Der Gebante in beiben Standbilbern gebort bem Mernehmen nach bem Architeften Gartner. mel: der die Bieberherftellung bes 3farthores leitet.

Munden, Dov. 1833.

- er.

### Nachrichten über einige bisher nicht bekannte Werke des Florentiner Malers Niccolo Petri.

(Fortfreung.)

Un ber Band jur Rechten vom Gingang find brei bebeutenbe Momente aus bem Leben bes Matthaus bargeftellt. Die Runft, ben gegebenen Daum mit bem beftimmten Begenftand auf eine angemeffene und icone Beife auszufullen, gebort vielleicht mit zu ben erheblichften Merbienften Giottos: in Die Soule ift Diefelbe nicht aberall mit Bemußtfenn übergegangen. Und Diccolo, wie großartig er oft in biefer Beglebung feine Daage nimmt, ift jumellen überfillend, (wie bei ber Befangen: nebmung Chrifti in bem Difaner 2Berf); bann aber and gerftreuend, wie bel bem oberften ber brei Bilber in Prato, auf welchem er bie Berufung bes Matthaus jum Apoftelamte barftellen wollen. In ber Mitte an einem langen Lifde fiBen gwel Bollner bor Belb: Gaden und Saus fen. Der übrige Maum bes giemlich weiten Bimmere ift Icer. Mugerhalb ber Band beffelben , bie im Durch: fonitt angegeben ift, fieht man linte Matthaum, ber eine febr turse Geftalt - mit baiber Rniebengung fic Chrifto gu wendet, welcher in Begleitung breier anberer Binger (Johannes, Jacobus, Anbreas) burch eine leichte Sanbbewegung nach bem im anbern Arm liegenben Epangelium, ben 3med andeutet, fur ben er fenen mirbt. Die Auffaffung ift febr murbig und einfach, bod weniger

tief ju neinen. Auf ber andern Seite vor der Bollftube fiebt man brei Manner, wahrscheilige Breunde Matthäi, aud beren Gelebreben man beutlich die Missiliquung best den ihrem Sefahrten gethanen Schriftes berausliest, eine Stimmung, die auch die Bollner am Tide theilen. Es ist leicht zu erfennen, daß eine fo in die Breite gezogene Darftellung eines ganz einfachen Gegenfandes, jumal bei mangelbaftem Wortrag, nicht von erbeblichen werth ift, so wenig als die untergeschriebenen Diftigen auf Classicität Anipruch machen tonnen, die so beisen:

Jesus matthei cor cernens in tholoneo a sociis revocat protinus ipse venit.

non curat merces non aurum nonque sodales ut vacet in domino texit evangelium.

Bie nun in bem bezeichneten Bilbe bie Borgige fehlen, die wir an Niccolo fonft gewohnt find, fo fommen in bem barunter befindlichen . linfer Sand, neue bingu. bie an ben anderen Darftellungen meniger berportreten. namlich außer ber Deutlichfeit und bem guten Berbaituiß in ber Anordnung, bem treffenben Ausbrud ber Mieuen und Bewegungen noch ein befonderes Talent für Schonbeit, bas in fraterer , entwidelter Beit gang Bolle tommenes geleiftet baben mirbe. Der bargeftellte Gegen: ftand erffart fic, wie ber folgende, aus ber Legende vom Matthaus, und ift bie burch lettern an einem verftorbenen Ronigefinde ausgeubte munberbare Bieberermedung. Mit bem Mudbrud einer innern Dachtvollfommenbeit und ber fequend ausgestrecten Rechten fteht ber Seilige por ber Babre neben bem mit großer Gemutberube ben Mudgang abwartenben Ronig und umgeben von Mannern. mit benen ich - obicon fie nicht von Miccolos Sand gemalt find, - fcou vom Deiberg und ber Rreugtragung in Difa ber betannt mar, und bie ich nicht gu feinen Freunden rechnen mochte. Bon ber Babre wendet fic nach ihm bas ebenermachte fonigliche Rind \*) mit fanft gefalteten Banben und einem Blid unfäglicher Greube und Danfbarfeit, ber fagt, es habe ingwifden nichte Bef. feres als bas Leben fennen geiernt.

Daneben finien bie Königin und eine andere Krau, wei schone anmutbige Gestalten mit dem Ausbruck eines jart bewegten tiesen Geställes, umgeben von einem gangen Spor lieblicher Frauengsstalten, auf das Anspruchten beisst aus aus Dibed eingestochten. Bon den ertlärenden Wersen habe ich nur folgendes eine fissen, oder viellneche – tx fast Aus verlicht, — eine siffern, oder viellneche – tx fast Ause verlöscht, — eine siffern sonen:

matheus in (corpus?) ponens evangelium

\*) 3d fage "Rinb", objoon bie Jahre, bie es baben mag, bie Angabe bes Gefclechtsunterfciebs erbeifchen, bie aber aus ber Darfiellung nicht zu entnehmen.

opvertens christo patrem matremque fideles magorum sanie purgat eius patriam.

Das Rebenbilb zeigt bas Martorthum bes Belligen, bad er, wenn ich bie Unterfdrift recht verftebe, auf Ithala, ber Legende nach, mabrent er Deffe las, erlitten, wo er auf Befehl bes romifden Proconfule (?) meud: lings ermorbet murbe. Die Sandlung ift gut anegebrudt und lebenbig bargeftellt: man fiebt ben Gemalt. baber linte feine Schergen entfenden, ben Apoftel am Altare mit ber beiligen Sanblung beidaftigt, mabrenb beraufturgenbe Morber ibm bie Somerter in ben Ruden ftoffen und ber erichrocene Abminiftrant bang entfliebt. So lobensmerth bie Composition inbef ift, fo menig er: freulich ift bie Mudführung, wie es fceint, von einem Gehulfen beforgt und felbft ba, mo man bes Deifters Sand erfennt, fluctig. Die Unterfdrift, in Apoftrophe an ben Seiligen ju nehmen, bat fic mir fo aufammen: geftelit :

Dum missam celebras ac epygenie mentem virginis egregie firmas herere deo perfidia praesulis hitaci necaris iniqui martyrium passus; nunc pro cunclis ore.

Die gegeniberstehende Band ift mit Bilbern aus bem Leben bes heiligen Antonius geschmidtt gewesen, boch dat eine stater Glocenitede Benig dawon ubrig gefalfen. Man siedt eigentlich nur noch einen Beile ber dienette, in welcher der jung Antonius das valeteilde Jane verlassend und Almosen spennen ab materiide Jane verlassend und Almosen spennen bargestellt ift, eine Seene, in der sehr ungweischafte Wenniniegens ein aus bem täglichen Leben vorfommen, bad benn noch beut zu Tage für ähnliche Gegenstände die gang gleichen unrefrentlichen Worties biereit. Arüpel, Krante, Träge und Widen Wortes biereit. Arüpel, Krante, Träge und Widen Wortes biereit. Arüpel, Krante, Träge und Widen in der unter in bei Weiterben der Albert geden und bie Aufrahren der Mitcher sprechend und die Ausschlaus bei Gebebrben der Albert sprechend und die Ausschlaus gefahrt gefte. Der Weres dernutert veiste:

Quae peritura videt teneris Antonius annis, egenis tribuit emat ut perpetua. hic propriam patriam fugit et fallacia mundi

hie propriam patriam lugit et fallacia mundi totum so elero tradit ut obediat. Auf einem andern gelb unten gur Rechten ift bie

Auf einem andern gelb unten gur Rechten ist die gegeben gegenschlich eine allerding sang undebeutende Artenied vorgefielt, eine allerding fang undebeutende Artenie und eine die Artenie die unter keiner Weispel des den die die die die die die die feiner Weransfehung möglich gewesen, 206 zu ernten, in jenem Pilide vorberrichen und feinen Heiligen darin als eine Mickerteichenung verfacteren lässen.

Auf ber Wand endlich über bem Gingang fieht man in architeftonifder Umgebung, in der Beife, wie in Pifa

den Laurentius und Johannes Baptifta, eben ben lettern und brei andere Beilige, bie ich mir nicht namentlich aufgemerkt, barunter aber die Unterschrift;

Niccholo di piero cierino dipintore fiorentine pinse qui con suo colore.

Desgange Bert ift auf die mehred ermobnte Beife al soco gemalt; ob früher ober fpater als das Pifaner, voit is nicht entideciben, vernnuthe aber — trot ber größere Alüdeigfeit, die Folge außere Umfande fenn lann — früher. Der Gebrand, in ihe nach Maßgabe der Abfich ober bed Bermisgens ausgefibliten und etwas flau geworbenen Formen mit rother Faebe feste, ja ftarte Conturen zu geichnen, ift bier gang besender verhertschald; im Uedrigen der Technit aber bei befondere Abweichung sichtbar.

(Der Befofing folgt.)

#### Aunstausstellungen.

Unterm 13. Dft. 1835 ift eine Berorbnung bes Ronias ber Trangfen gegeben, mornach fünftigbin febes Sabr eine Musftellung von Werten lebenber Runftler vom t. Darg bis jum Ente bes Mpril im Convre fatthaben wird. Brei Monate por beren Eroffunng nimmt bie Direttion bes Die femme bie ihr anguvertranenten Runftwerte in Empfang, 10 Tage vor Erbffnung ift ber lette Termin ber Ginfene bungen. Ansgefchioffen finb 1) Berte, welche fcon einmal im Louvre ansgestellt maren; 2) blose Stigen, Entwarfe. Mobelle von Bapier , Beichnmaen auf Stein, Retiefplane, tanftliche Blumen ober Grachte, Schriftproben und Febers gage; 5) Copien, außer benen auf Porgellain, Gmail, Etfem bein und Beichnungen von Meiftern, bie geftochen werben follen. Mue Werte, welche nicht in ber Musichliegung bes Sten Artitels begriffen finb, werben einem Cobiebegericht sur Prafung unterworfen. Diefes Chiebegericht beffebt aus ben Mitgliebern ber vier erften Gettlonen ber Mtabemie, Malerei, Bilbnerei , Baufunft und Rupferftechertunft. Bon biefen Mitgliebern muffen wenigftens neun gegenwartig fenn, um einen Beichluß ber Ginungen guftig ju machen, welche im Louvre ju ballen und gn Protofoll gn nehmen finb. Rein Befchluß einer Gigung fann in fpaterer Gipung geanbert werben. Das Gericht fann fich nur auf Ginlas bung bes Generalintenbanten ber Civillifte verfammeln. Die nicht augelaffenen Runftwerte werben fogteich ibren Berfale fern guradgegeben. Die Berte, bie andgeftellt finb, werben a Tage nach bem Schluffe ber Musftellung , aber nur gegen Ractaabe bes von ber Direction ertheilten Empfangfcheins ausgeliefert.

#### Rekrolog.

Mm 45, Nov. 355 ift gu Manden ber Professor Bautunf an ber Oresburer Abdenie ber Rufte. Iofe po Thurmer, an einer schnell enbenben Lungenfund; gester ben. Er war am 5. Nov. 4789 in Manden geborn und batte haftelt sine Euteiten unter Alfder genacht.

Um 16. Januar 1835 ift in Paris ber hiftorienmaler Thom as, fraber tonigt, Penfionar ju Rom, nach zweifaler rigem Gehirnfeiben geftorben.

Donnerftag, 30. Januar 1834.

Aunstverein ju Duffeldorf. Dierte Ausftellung. 1833.

Bortrag in ber General Berfammlung bes Ruuft-Bereine fur die Rheinlaude und Beftphalen pom 17. Mug. 1833, gehalten bon R. Schnaafe, ale Sefretair bee Bereine.

Chaleich im Laufe bes verfloffenen Jahres bie Dach: frage nad Runftwerten in Deutschland burd bie mebr angeregte Liebhaberei und befoubere burch bie noch im: mer machfeude Babl ber Runftvereine bedeutend gugenom: men bat, ift ed und gelungen, eine nicht geringere Babl von jum Theil ausgezeichneten Runftwerten, wie in ben porigen Jahren, jur Berloofung ju bringen.

Bor Allem burfen wir une Glad munichen, wieber: um ein Gemalbe von frn. Ebnard Benbemann er: worben gu haben. Der junge Runftler, beffen erftes Bert fcon feinen Ramen berühmt machte, bat biefes sweite in Berlin, entfernt von ber hiefigen Schnle, aus ber er bervorgegangen ift, gefertiget, und baburd einen erfreulichen Beweis feiner Gelbftftanbigfeit abgetegt. Much bei biefem Gemalbe bemerft man, bag bie bilbenbe Runft feine Freundin des Wortes ift, und man von ihren Werfen etwas Mehnliches fagen tann, wie es einft von ber Eugenb ber Frauen ausgesprochen murbe. Je meniger ble Coon: beit bes Bilbes fich in Worten befchreiben lagt, befto großer ift fie. Es bat ben unbeftimmten Damen : 3mei Madden am Bruunen, und ichmerlich mochte es ibm portheilhaft fenn, ben Gegenftand in naberer Begiebung, etwa in einem allegorlichen Ginne, aufzufaffen.

In ber That find es nur zwei weibliche Charaftere in einem Gegenfabe, ber fich nach einer gewiffen Matur: nothwendigfeit in ber Birflichfeit und bei ben Dichtern oft wiederholt. Die eine offen , feurig , begeiftert , bie anbere beideiben, ichweigfam, finnig. Die aber biefer

erhalt er auch bier feine Bebeutung burch eine eigen thumlide Auffaffung.

Der gemeinfame Charafter beiber ift ein Bug ber Milbe, ber Befriedigung und beiteren Ergebung, welcher auch jeue lebendigere Beftalt gu einer mehr fanften als alangenden Ericbeinung macht, und mabrend allerdinge auch in der Rleidung und ben Umgebungen ber Begen: fas auf tunftlerifche Weife burchgeführt ift, fo ift boch biefer Geift ber Ginheit und Rube bas Borberridenbe. Mus ber lieblichen Gruppe, aus ber freien, lachenden Landfcaft, aus ber gangen Ericeinung bringt es wie ein barmonifder Zon hervor, ber in die Geele bes Befchauers übergeht und auch ibn gu beiterer Rube ftimmt.

Es ift ber Con ber Natur, ber nicht burch bie Dache abmung ihrer einzelnen Geftalten entftebt, fondern burch bie unbefangene liebevolle Bingebung ber Geele, welche, wie fie ben Gludlichen und Frommen bezeichnet, fo and bem bilbenben Runftler nicht fehlen barf.

Durch biefen Beift plaftifcher Rube ift bies zweite Bild mit jenem erften, fo verfchieden fonft ber Juhalt und Mudbrud beiber ift, vermandt, und mir burfen baber boffen. daß es au bem allgemeinen Beifall, ben jenes erbal: ten, auch Ebeil nehmen wirb.

Dict blog bie Urbeiten biefes jungen Runftlers felbit, fondern auch ber große Erfolg , ben fie überall fluben, find ein erfreuliches Beichen fur ben 3med, ju bem unfer Berein fic befennt, fur bie Forderung ber bilbenben Runft. Denn ber Beift ber Rube, welchen fie athmen, ift bas Lebendelement biefer Runft , und gerabe er ichien unferer fonft fo reich begabten Beit ju fehlen.

3m vorigen Sahrhundert wiederholte man ed gern, bag bie Runft immer nur burd bie Runftler geftiegen pher gefallen fen; aber bie Erfahrung jener Beit felbft bat bad Gegeutheil gelebrt. Die Runft fleigt und fallt durch ben Beift ber Beit. Gie ift Immer ein treues Spiegelbild ber Sitte, und von biefer baugt es ab, ob fie ibre Gegensap im Leben in ungabligen Farbungen erfceint, fo | bobere Blutbe erlangen foll. Die Jahrhunderte, in benen

eine minchisch-aftetische ober eine puritanischierunge Moral
vorherricht, und die, in welchen eine lare Casuftit ber Sinnisafeit someigeit, find für die bilvende Aunst gleich ungantig. Sie gebeibt nur dann, wenn die Sitte weber bie finnische Autur fiebt noch heimilch mit ib vollt, souden in heiterm, undefangenem Wechfelvertehr mit ibr tobt.

Co mar bie Gitte ber alten Belt, fo bie ber drift: lichen Boller bes funfsehnten und fechesebnten Jahrbun: berte, aber freilich mar fie bei beiben febr werfcbieben, und febr pericieben baber auch bie Geftalt ber Annft. Unfere Beit bat fich feit ben letten vier ober funf Decen: nien ber Ratur und baburch ber Gitte jener Beiten wie: ber febr genabert, und fo weit bies ber Rall mar, belebte fic auch die Runft wieder mehr. Allein zugleich machte bad, mad bie Gegenwart von jenen frubern Berioben untericieb, die Soffnung auf eine bleibenbe Annftblutbe febr unficher. Es mar ber Beift bes bochftgefteigerten Gelbftgefühle ber Gingelnen, ber Billfuhr und Abfict: lichteit, ber fich in fonberbarem Rontrafte neben bem wieber ermachenden Gemeinfinne überall auf grelle unb ftorende Beife bervorbrangte und ben Rampf erzeugte, ber unfere Beit charafterifirt.

Much in ber Runft entftanb ein folder Rampf, benn biefer Geift bes Gigenwillens icheuet bie Gelbftverlaug: nung, bie mit bet rubigen Singebung an ben Begen: ftand und bie Datur verbunden ift, und fuct baber in ble bilbenbe Runft fo viel wie moglich von bem mehr bewegten, felbfibewußten Wefen ber Dichtfunft einzufub: ren, ohne an ahnen, bag baburch bie eigenthumliche Doefie bes Bilbes, in welcher feine Schonbeit und feine fittliche Rraft beftebt, gerftort wirb. Dies Beftreben geigte fic nicht felten in ben Berten felbft burch bie Bahl eines Gegenstanbes von mehr poetifder als malerifder Schon: beit, ober bod burd bas Bervorheben icharfer, bewegter Motive. Doch allgemeiner aber ale bei ben Runftlern, bie burch bie innere Ronfequeng bed Talente und burch bas Stoffartige ihrer Runft mehr ober minber bavon abachalten murben, mar es im Publifum verbreitet, unb namentlich in ben öffentlichen Urtheilen borte man ims mer nnr bad Bewegte und mehr Poetifche herausheben. Die recht Boblwollenben unter ben Bortführern mußten fouar in ben Bilbern, bie bloß bad Berbieuft einfacher Maturtreue batten, folde Begiebungen aufzufinden. Go mar alfo felbft bei großer Empfanglidfeit fur bie Coonbeit ber bilbenben Runit, jener feinbliche Beift machtig, und es fragte fic, fur welches bie Belt endlich entichei: ben merbe. Und freitich ift biefe Frage noch jest nicht gelost. Gemiß fiegt bas, welchem ber Beift ber Beit am meiften inuerlich geneigt ift. Aber nur ben Geift ber Bergangenbeit fennen wir gewiß, Die Begenwart bleibt und zweiselhaft, weil wir fetbft barin befangen find.

Inbeffen liegt in bem Entwidelungsgange ber Runft eine gemiffe Statigfeit , und aus ber Richtung , Die fie in ibrem, menn auch furgen Befteben in unfern Lagen genommen bat, tonnen wir foliegen, ob fie ferner aum Biele binfubren wirb. Dicht bloß ihr erftes Ent= fteben gebt aud einer ibr entfpredenben Gitte bervor. fonbern auch ibre fernere Entwidelung ift nicht unab: bangig von biefer, obgleich fie felbftftanbig fceint. Co lange ber funftlerifde Daturfinn nur leife auftritt, in Lanbichaften und abnlichen Gattungen, wo bie Treue noch bie Geftalt ber Dachabmung bat, bleibt fein Berbaltnis anm innern Beifte ber Beit ameifelbaft. Benn er fic aber in bas fittliche Bebiet erhebt und and bier gang jenen Ginn ber rubigen Singebung gur Datur bebalt, bann muß es fich enticheiben, ob bas innere fittliche Be: fühl ibm verwandt ift. Der Beift ber Beit bulbet, wie ber organifde Rorper, nichts Frembes; mas er nicht abftoft, fonbern mit Barme empfangt, bas wirft in felnem Innern; auch bie Rnuft bleibt baber nicht wirfunge: los, fonbern, wenn fie verftanben wirb, ubt unb fraftiget fie bie ibr permanbten Regungen bes fittlichen Gefühle.

(Die Mortfennna folat.)

Machrichten über einige bisher nicht bekannte Werke des Florentiner Malers Niccolo Petri.

(Beichlus.)

Die Malereien in Floreng, welche ich unbebingt fur bie Arbeiten Miccolos balte, befinden fic in ber Cacriftei pon Cta Eroce, Gingange an ber rechten Seitenwand. Sie find vortrefflich erhalten und gemabren mit ihren lichten fraftigen garben und ben reichen Bergierungen einen febr angenehmen Unblid, wenn icon ju feiner Beit ihre Dirfung burchaus ergreifend fepu tonnte. Die Darfiellungen umfaffen in vier Wilbern ben gemobuliden Eptlus ber Paffion, Krengtragung, Rreugigung, Auferftebung, Sims melfahrt. Die Unordnung geht von ber Linfen gur Reche ten und ftellt bas lebte Bilb in ben oberften breiedigen Raum, unter bem bas Quabrat in brei Ebeile fur bie übrigen brei Bilber gethellt ift. Die Bergleichung mit ben Difaner Arbeiten braugt fich fogleich auf und bier burfte man nicht zweifeln, baß fie fruber find. Unauds gebilbet, obicon in bestimmter Unbeutung, liegen alle Motive, wodurch bie Paffion im Capitelfaale Ginbrud macht, ba, und wir werben in ben Stand gefeht, bas Eigenthumliche bes Meiftere, Die Richtung feines Gemus thes und Talentes nur um fo bestimmter tennen ju lernen. Gin entichiebener Ernft ber Auffaffung, ber ibm nicht erlaubt, von feinem Gegenstand abzumeichen ober eine neue, mobl gar entgegengefette. Empfindung in bie

einmal augeregte Stimmung ju bringen, unterfcheibet ibn von einem großen Thell feiner Beitgenoffen und Borgan: ger, bie, wenn fie fich einmal mit ber Sauptfache abges funben, ben etwa übrigen Ranm an anbermeitigen gefäl: ligen Smeden, ju Gruppen aus bem Leben und bergl. benuften, ein Braud, ber frater verberblich genug auf bie Entwidelung ber Runft im Allgemeinen eingewirft. .Das Calent betreffend, fo gelang es bem Riccolo beffer ale feinen Beitgenoffen, in icarf umfdriebenen Bugen Individnalitaten aus bem Leben aufaufaffen, ohne gum Portrait feine Bufincht gu nehmen, unb - bet feiner Gabe, bie Stimmung im Gangen feftzubalten - wirtt bie Mannichfaltigfeit ber Charaftere bochft mobithatig. Rur nebenber gebente ich feines richtigen garbenfinnes, und feiner anmnthigen Beife gu coloriren, in ber er iebod von Anbern, s. B. bem Agnolo Gabbi übertroffen

Die Anordnung bed erften Bilbed, ber Rrengtragung, gleicht gang ber in Difa: Chriftus, balb gebogen unter ber Rrengeblaft, wendet fic nach ber rechten Seite ben nachfolgenben Frauen au, beneu burch einen Rriegefnecht bas Beitergeben vermehrt wirb. Die Gefichtejuge baben nicht bie Schonbeit, burd bie bie Franen im Difaner Bilbe fic quegeichnen, und bie Starte bes Befuhls ift mehr noch in ber allgemeinen Saltung, vorzuglich bei ber, mit beiben nach oben geöffneten Sanben und mit weit vor: geftredtem Oberforper nad Chriftus verlangenben Mutter. ausgebrudt. Der Krengesbalten, ber in Difa boch in bie guft binauereicht, burchfcneibet bier in faft borigons taler Richtung bas Bilb; bie Phpfiognomien ber Juben und Rriegefnechte barüber find smar fcmacher, boch bie: felben, bie mir aus ber anbern Arbeit fennen; auch fie fceint berfelbe Schauer gu feffeln, biefelbe Ungft vormarte ju treiben. Dirgend eine abmeichende Gemuth: ftimmung, fein Born, fein Spott, feine frevelnbe Gda: benfreube noch mas man auf abnlichen Darftellungen gu feben gewohnt ift, und erfcheint mir biefe Auffaffung als bem Riccolo befonbere eigen. Gelbft ber Rriegefnecht, ben wir gewohnlich ben ermattenben Chriftus mit empo: renber Robeit vormarts brangen feben , faßt bier, bie Laft erleichternb, mit ber einen Sand unter bas Rreus, mabrent bie anbere bie angebeutete Bewegung bed forts treibens auszuführen fich icheut.

Beber biefe noch eine ber frubern Darfiellungen geben einen Kingerzeig über ben Melfter, in beffen Schule Miccolo fich gebilbet, man erfennt nur bie Nachfolge Giottob in geraber Linie.

Das zweite ober Mittel-Bilb ift eine Arenigung, ober vielmehr ein Ebriftus am Areuz, au besen Bus man zwei Marien und Jedannes zur Linten, brei neuere "Seitige, darunter ben heiligen Ludwig, zur fliechten fleit, beite Arbeit tratat nicht bas Geordar bes Niccolo, und

wenn es nicht arab unmöglich ift, daß sie von seiner hand herrührt, so würbe mid's boch durchaus nicht übertoschen, wenn ihr Alter um 20 bis 30 Jahre frührer urtundlich seingeschaft würbe. In der Safristel Ognissanti ik ein dehnlicher Eruglische mit heitigen mit be Wand gemalt, und ich sinde in beiden eine sehr gese Uedereinstimmung. Im Sie Eroer besschend das genannte Bild sich grad iber einer Ehber, wur de ist nicht undenflich, baß es frührer allein gemalt und erst spälen worde. Dessupurt erweiterten Darstellung der Hassen wirklichen Ebstud der Passen der bestehen wirklichen Ebstud der Passen der sie eine mehr geschiedliche Anordnung bes Mittelbliche getrossen der buffte.

3m britten Bilbe, ber Auferftebung, tritt ber eigenthumliche Ginn Miccolos fraftig auf. Die Entfchiebenbeit ber Empfindung lagt ibn bler ben Gieg über ben Tob, unb bie Befreiung bes Befalbten bes herrn mit einer folden Gemalt und Dajeftat porftellen, bag baruber binane in biefer Muffaffungemeife teine vollenbetere Darftellung moglich, und bie Abanberung im Difaner Bilbe, and einem aufichwebenben Beiland in einen aufftebenben gewiß bei ihm nur ranmlich bebingt mar. Chriftus fdmebt, bie Rechte erhoben, mit ber Linfen bie Areuzed: fabne baltenb, über bem geoffneten Cartophag; gerftreut und gerichlagen liegen bie Rriegefnechte am Boben. ein Chor bon Engeln, je brei von jeber Geite, umgeben anbetend und lobfingend ben Auferstanbenen. 3ch mill nicht fagen, bag bie anbere Beife ber Darftellung bie Ebat felbit nicht beffer bezeichne, aber gemiß lit. baß bie im Florentiner Bilbe, wurde fie burch eine vollenbete Mudführung unterftubt, gang bie Birfung einer erhabnen Rirdenmufit maden mußte. 2Benn übris gens grabe in Debenfachen bie Runftler ibre Gigenheiten unwillführlich malten laffen, mabrend bei bem Sauptfach: lichen fie mehr nach einem Allgemeingultigen ringen, fo burfte bie Lanbichaft in biefem, wie bie Baufer im Milbe ber Areugtragung, por Allem aber bie ben Engeln anbans genden Wolfenfloden als Mouogramm bes Meifters gelten.

Die Simmefabet ift in ben febr ungunftigen obern Raum eines gang faden Treices grymungen; boeb dat sich bet Weifter zu besten gewußt. Gerill Gestalt flech schweiche in ber Mitter, zu beiben Seiten faiet Maria und bie Upfeld, um die beiten Gengel, deren in der Professeschie in der Merch in der Professeschie für der Die Finer von ihren bier fled mit in's Knie gelassen, und pur der jerige, nach besten Wissenstein und went der Nortie, werden in Vie gleich alle die Weiten der Mitaglie in wie der der Merch eine Weiten Bergierungen in bein autsternamtischen Geschwad umgeben, im welche, in damad, üblicher Weise, die Wilber einzelarer Prophetru, Sieblen und autherr der Mitaglie in der Merch gesten der Weise, die Wilber einzelarer Prophetru, Sieblen und auch derre deitste einselbaten sind. Ummittelben unter den den

Gefreugigten ift in so fleinem Ranbfelbe eine Diferung Jauf durgeftellt. Db unter den vielen Inforiften, die sich in den Bergierungen, jum Tobil halb erloson wesfinden, nicht iegend eine geschichtliche Proiz ihre die Malerreien enthalten fey, mar mit bei der Sobe des Gangen und bei sonst mangelnden Sillsomitteln bisher zu entdeften unmöglich; doch gweiste ich nicht, daß sich der urfundliche Belge meiner Annahme noch sinden wird.

#### Mekrolog.

Der Marquis B. Cagnola, besten Lob wir in Re. 9 ber Marquis B. Cagnola, besten Lob wir in Re. 9 ber ausgezichneisen und bidigsten Urchitetten Jtaliens. Da feine Zemille sehr begütert war, so sonnte er fich seinen Beruf nach eigenem Geschmade wählen, und biefer mandte sich sonn früher Jugend der Urchitettur zu, die er in bem Elementuischen Collegium zu Kom zu ftabiern bezant.

Nad Mailand guradgefebet; findte er fic in feiner Biffenfeaft durch Pallabio's Laumerte und Schiffen meiter zu vervollfommunen; und leitete fpater zu Wajano ben Ban ber Billa gurla im Erenface, beren Perifpl mit fech fonichen Saluten esgehet ift.

Mahrend ber, Hertschaft ber Krangofin erbielt ber Man vie Marquie mehrface Unftrage. Er birigitre ben Aun bei Eriumphögenes, ber bem Zelfintbore als Bartiere bient; ben ber Kapelle ber belilgen Marculina in der Kirche bes beil. Ambrofines, und ben bed Simplondspens, ber in Geriathischer Ordnung aus weißem Marmor aufgeführt ift. Die viere Wictorien zu Merbe und bie Statue ber Kriedensgattin zu Wagen, welche sich über dem Begen erfeben, nud die denielben zierenden Wastelrieß find vom Bronge und aus der Giefereit der Brieder Manfred bei von Bronge und aus der Giefereit der Brieder Manfred ier zu walland bervorgsgangen. Diese Nonument, welche erst, bund Jahren vollendet som wich, verspricht eines der sodiehnen Istaliens zu werden, und würde schon allein biereichen Casanlas's Vamen zu werwigen.

Wahrend er fic mit einem für die Kirche ber Mutter Gottes ju Wercell im Thale von Sessa befinmtern Gelachtsteller, etaf ibn ein Schlagfuß, in Jolge beffen er nach wenigen Tage verschied. Sein Sterbetag ift ber 12. Angult. ")

Cagnola mar Ritter ber eifernen Rrone unb Rammerber G. Majeftat bes Raifers von Defterreld.

#### Alterthümer.

In ber Rabe von Bitburg, unferne ber von Trier no figen fabrenben Staatsftrage, find bie Urberrefte eines romifchen Gebabes und in bemfelben mebrere Gemacher mit ansgezeichnet fobnen Mujaitfugbaben anigefunden worben.

Aus Gefegenheit ber Erdnung einer Aigeflotte, wos gu ein kleiner häget degegraden werden mußte, wurde ju Dberfo zi nig en vei Uim, im sogenamien Albung, eine dmisse Genalen werden eine Genalen werden für der Gerätige gefunden werden sind. Man boffte, da noch einige Schäeft in ber Alder find, wechen Allen find, welche Affenilofelt mit bem ausgegradenen haben, noch mehrer Allerfuh welche Affenilofelt mit bem ausgegradenen haben, noch mehrer Allerfuhren.

Die flabtifche Bebbrbe gu Rirchbeim unter Zedb im Barttembergifchen bat bas in ber bortigen Rirche befinbliche Grabmal bes Dbriften Wieberbolb und feiner Gattin wieber berftellen laffen. Der aus ber Befdichte bes breißigfahrigen Rrieges wohlbefanute mulbige und weife Bertbeibiger ber Bergvefte Soben: Twiel, welcher baburch ber Retter ber marts tembergifden Lande fur bas angeftammte Garfenbans gewors ben mar, bat ale nachmaliger bergoglider Bogt von Rirchs bein, wo er auch geftorben ift, nicht nur burch ein frommes Beifpiel und weifes Regiment, fonbern auch nach feinem Lobe und bis jest burd anfebnliche Stiftungen, befonbers far Embirenbe, fich große Berbienfte um feine Mitbarger erworben. Es ift baber im Plane, bie Buften bes drifts lichen Seiben und feiner Chefran nach Driginalgemalben, bie fic auf bem Ratbhaufe von Rirchbeim befinden , auf ben attarformigen Monumenten aufzuftellen. Der Bitbbauer. Bagner in Stultgart bat bereits ein ausnehmenb gelune genes Portrait bes geifts und fraftvollen Ropjes von Wies berbold mobellirt, bas er jeboch nur far ben Sall einen Musffubrung in Darmor ober in bem far plaftifche Bebanbe lung febr geeigneten grantichen Ganbftein, wie er um Smitgart gebrochen wirb, ben Unternehmern abtreten will. Ju & you bat man an ber Ede ber Strafe Gt. Come, beim

In Lyon hat man an ber Ede ber Strafe Et. Come, beim Rachgraben fir ben 3wed ber Gabbeleuchting, eine Inforife entbedt:

AED....
SVMMISE...
APVD. SVOS...
SACERDO...
ROMETAV...
PLVENTE. AR...

Aus ben Worten fluonte Ar (ari) fcheint bervorzugeben, bag bier an biefer Maner bie Saone einst geftoffen fev, und es bestätigt fich baburch bie von bem Erchatogen fru. Ars.

tand faon feilber befauptet Meinung, bas eiberm bas Dert ber Gaöne einen Theil ber jedjene frade ingenachten best. Unter den Kallen und im Mutetalter fag die Etadt bhere, obwodt am Ufer der Easten, nud den Gefahr übers die met die met der die der

Nabe bei Baena in Anbalufien ift furglich bas Grabs mal ber romifchen Familie Pompejus aufgeftunden worben; bie Inschriften laffen bierüber teinen Zweifel.

#### Beroonliches.

Die thnigt, banifche Eefelicaft für norbifche Aftersthunkenbe in Ropenbagen bat ben Gnieratuperincus beuten ber Proving Pojen und evangelichen Bifche Dr. Freymart zu ihrem ordentlichen Mitglied erwaltit.

Der Geb. Rath Ereuger in Seibelverg in von bem Großbergoge von Baben gum Rommanbeur vom Babringer Lowenorben ernannt worden.

<sup>\*)</sup> Diese Augabe fest ben Tobestag Cagnola's um a Tage früher als aubere Journalmadrichten, tach wels den er auch im Kunftlb. v. I. 2853 Mr. 98 als ber 18. Mus. bezeichnet ift.

Ann. b. Rebaft.

# Kunst-Blatt.

Dienstag, 4. Februar 1834.

### Kunstverein ju Duffeldorf. Vierte Ausftellung. 1833.

#### (Fortfegung.)

In biefem Sinne nannte ich die Diiber, von benen ich ausging, erseuliche Zeicher; nicht als alleinstehende Testeinungen, sondern als Blieber einer vor ihnen be gonnenen, noch nicht geschlessen Britise. Denn in ibnen in gerade bas fittlide Element ber Runft, ber Britis ber beitern Mube, besonders ausgebilder, und die Aufmahme, weiche sie erharen, gibt baher die Hoffung, bag biefer Beits auch unseren girt nicht mehr fermb sen.

Wenn wir von biesem Standpunkt einer weitern wössicht in die Jufunst, auf das Nährer gurüchtlicken, so können wir sitt unsern Werein, der heute sein vierres Jahr beschiltest, das Zeugniß in Ampruch nehmen, bass er im Allamenieum flet ib ur röstigen Sinne verkabren ist.

Much bie Forberung ber Anuft bebarf jenes Beiftes ber Rube und Dagigung, um bie naturliche Entwidelung nicht gu bemmen. Bobi ift Berftanbnig und Ginn fur bas Richtige erforberlich, aber Reinem ift es gegeben, bas Entftebenbe mit volliger Gewißheit gu fcaben, weil fic in bie Benrtheilung bes Gegenwartigen leicht eine Tau: foung ber augenblidlichen Ginfeltigfeit mifct. Die Mufgabe beffen, ber bie Runft forbern mill, beficht baber mehr in einem freundlichen Anertennen, in mobimollenber, milber Empfanglichfeit, als in einer abfictlichen Leitung nach einem vorber bestimmten Biele. Er bat nur Die Dflange in ihrem natitrlichen Boben gu pflegen, mit Mahrung gu verfeben und vor ichablichen Giumirtungen au fichern, nicht fie au fchaffen ober ihre Geftait unb Karbe ju bestimmen. In Diefem Ginne bat auch feit bem Beginne biefes Bereins bie Bermaltung beffelben ibre Aufgabe gefaßt; fie bat geftrebt, nur bas, mas von feibft feimte, gu forbern, jebes in feinem Ginne aufgu: nehmen, und vor allem Abfichtlichen, vor jeber abgefchlof: fenen Theorie fich ju buten.

Indesten freilid ift tein mensteliches handen ohne betimmte Worandsepungen. Jobes Zeitalter, jedes And, jede Gestalter, jedes And, jede Gestalter, jedes And, jede Gestalter und den gemitje eiternde Anslichten, weiche in sich pulgammenhängen und ein gestiltiges Gange tilden. Zbaten und Voorte sind Leigerungen biesei niemen Beitel, sohner im werder in gesten gesten und vorübergebende, eine eine gegentes Westen wird nie sichtbar. Bei der That wird bie Einsteligteit des Woments, det dem Worte die des Geprechaben mit, und es bietet dahingsstellt, wie viel darin jenem allgemeinen Geste angehört. Die ser wie viel darin jenem allgemeinen Geste angehört. Die ser Wangel hat aber das Gute, daß er dem Einzelnen bie Freiheit unbesangener Acuberung gibt, von der anch jest der Eprechende Bektauch macht.

Imef Wilber ber gegenwartigen Wertoofung veranlaften bei ihrer Beftellung in ber Derfammlung bes Ausschaffle eine, jenes Gebiet algemeiner Ansichten ber erhbrende Erdertenus. Die beilige Jungfrau mit dem Kinde, von fyrn. Sei in brid, an wid bie Mychorenergabiertn von Jyrn. Silbedra nd find nadmich nicht bie ersten Driginale, sondern nach diesen von den Erfindern selft auf ginale, sondern nach diesen von den Erfindern selft auf Bestellung bes Ausschaffles gesertigte Wiederbolungen, und es fragte sich, od folde Bestellungen zu blüfgen. Der Brertin, wurde bagegen ertimert, dobe nicht bieß ben Jwect, eine größere Jahl von Wildern in den Privatbessig zu bringen, sondern die Ausst zu beförder, wan die kinststellungen, was weniger daburd geschehe, wenn man sie zu Kopien ibere frühern Arbeiten, als wenn man sie zu neuen Erstudungen weranlasse.

Won ber andern Seite febte man entgegen, es fep nicht von einer Appie, sondern von einer Weberbolung die Bebe. Gine soldes der nohme wirftlich noch die böbere erfindende Ehaftigkeit bes Infifters in Unspfprach, benn gewöhnlich bleibe bei der erften Ausschleung eine Differeng gegen dem Gedanten, die den über bie Formen als über sich Geberbig in sich trägt und über bie Kommen als über sie Geberbig in fich trägt und über bie Kommen als allen. Die Wiederholung fein batter gene vertreiligst

rung übe.

Man fam hienach babin überein, bag auch Wieber: holungen gelungener Werte, boch nur, wenn fie mit mefent: lichen Abanderungen verbunden, veranlaft werden fonnten.

Diefer Befdluß burfte im Befentlichen bie allge: meine Suftimmung erhalten und bem Beburfniffe genus gen. Bubeffen mochte es fur ben Standpuntt unfered Bereius nicht ohne Intereffe fenn , ben Gegenftanb bef: felben auch von einer aubern Geite zu betrachten. 3ch übergebe bie, wenn ich fie fo nennen barf, pabagogifche Rudficht auf bie Auregung ber Runftler. Bei bem wirt: lich geniglen Runftler wird fie nicht notbla fenn, beun für ibn bat bas Erfinben fcon an fich großeren Deig als bie Mudführung. Bei ben andern aber ift bie Unregung fructlos. Denn bie Erfindung ift ein freiwilliges Befcent und folgt nicht ber außern Mufforderung. Ueberhaupt aber bangt bier Alles von ber Derfonlichfeit ab , und es perftebt fic von felbit, bag man bem Runftler, von bem man nicht ermarten taun, baf feine Gebuld fur eine zweite Mudführung binreicht, feine Wieberholung gumu: then wirb.

Sieht man aber weniger auf bie Runftler ale auf bie Runft, fo burften fich mende Grunde gang anderer Urt barbieten. Die Beiten, in beneu mir bie bochte Bluthe ber Runft erfennen, im Alterthume fomobi als beim Beginn ber neuen Befdichte, zeichnen fich feined: weges burd einen großen Reichthum an Erfindungen aus, und fie find ben Bieberholungen und Ropien feined: meges abhold. Bir finben vielmehr eine magige Deibe von Geftalten, aber biefe vollig und mit ber bochften Rraft bes Beiftes burchgearbeitet, und von biefen groß: artigen Probuttionen vielfaltige Ropien ober boch Rach: abmungen mit geringer Abanberung. Erft wenn bie fconfte Beit ber Runft ju fowinden beginnt, wenn fie fic vom Allgemeinen und Deffentlichen mehr in's Privat: leben giebt, wenn fie ihren frubern ernften Charafter ableat , mebr ein iconer gurus bes Beiftes wird, erft bann mehren fich bie Erfindungen. In ber Befchichte bes fechegebnten Jahrhunderte fann man es als etwas Charafterlitifches anfeben, baß in berfelben Beit, in welcher bie reinere, bobere Runft Abichied nimmt, bie Runftier anfangen, fich auf ihren Werten nicht mehr bloß als Maler, fonbern ale Erfinder ju bezeichnen.

De befe geichigtliche Erickitung ein bloßer Aufall ober tonnen wir darit eine Regel entdeden, ble auch auf unsere Zeit auwendbar ift? Ich glaube das Leht. Die Erfindung, im richtigen Sinne des Worts, ist frei die die höche perfonitio Ehatigelt des Auftletes, der bei den schönlich Erzeugnissen verliert sich die Gerfenliche feit an das Wert. In der Mengs der Erschungen darsen mucher bies personitied Etemeut, eine bunte

Mifdung von manderleigtrigen Bufdligteiten geftreut bie Betradtenden; die mabroaft großen Geftalten, in benen bie filtigie Araft ber Aunst fliegt, treten baber weniger bervor. Im Eingelnen, für den Genuß des Arnners bleibt eine reiche Unsbeute, aber das Beröältniß ber Aunst zum öffentlichen geben ist ein lofes.

Die offentliche Wirtfamfeit ber Runft ift bann am größten, wenn wenige, aber mabrbaft gebiegene, große Werte, in benen bas Ginface und Ernfte fich in feiner gangen Schonbeit und Rraft ausgebilbet bat, beutlich in ben Borgrund treten; wenn fie ibren machtigen Giubrud auf alle Gemuther ausuben, wenn nicht blog Gingelne, fonbern Alle, welche an bem geiftigen Leben bes Bolte Theil nehmen, fie in ihrer gangen Bebeutung tennen. Diejenigen, welche bad offentliche geben ber Sunft begunftigen wollen, und bie, welche fie aus bem Berftreuten, Cfiggenhaften immer mehr auf bas Große und Gin: fache hingeführt feben mochten, burften baber nicht ausfolieflich bie Erfindung begunftigen und jeder Dachah: mung ihre Theiluahme verfagen. Ihnen follte es viele mehr munichenswerth erfdeinen, die mabrhaft ausgezeich: neten Berte, Die immer nur felten find, fefter gu balten, und fie in actfunftlerifden Nachahmungen, nicht in bloger Beidnung, nicht in bem mehr ober meniger medanifden Bege bee Abbructe, fonbern in ganger, ausgebilbeter Beftalt, in Korm und Karbe gu verbreiten.

Mathrith fann babei nicht die Albicht fenn, ber erfindenden Thatigfelt bed Zeitert firgen Utbruch zu thun, noch die Wienage ber Erfindungen, welche den verschieden nicht bei der Beite bei Bellichten genigen und die Aumit allen Theilen bes Publiffumd angenehm mehen, weifentlich zu vermindern. Wielen dern so wein fann man es für einen Schaden anteben, wenn satt machet nicht bei der in der Auftrag in der in der eine Bedaden Trindung, lieber tächtig Rachtlibungen wabrbaft schwere Breit in der keben treten. Beibe duffte fich sehr woh vereinigen laffen, und unserm Wereine, der neben der Erficherrung bed Privatiebend durch die Innst auch vereinigen laffen, und unserm Wereine, der neben der Berichberrung bed Privatiebend durch die Innst auch ther Verradholm mit dem der fentlichen Leben ausbrücklich als seine Aufgabe ausgeseprochen dat, dürste auch diese Sette der Gade nich zeilesgaltig spen.

Subem nun ein anderer Berichterftatter über die Bereins fün die Meineralversammlung des Aunste Bereins für die Meinfalme und Beschieden das Boert nimmt, bemertt er zwörberft, daß er fic im Augemeinen den in obigem Bortrage ausgesprochenen lieberzeus ungen anschließet.

Diefe tonnen auch fur bie Abfagung von Aunstberichten eine Utt von Richtschuft abgeben. Man finder namit fich febr baufig, baß folder Notizen sich nach zwei Seiten bin in frembe Gebiete verieren. Entweber glaubt man

burch poetifirende Beschreibungen bad Wefen eines Werts barfellen zu tonnen, ober man saft vom Standpuntte ber Reflexion ein einzelnes Erzeugnis auf, fiebt und findt Undern darin etwas gang Neues, forugweise mit dämonischer Kraft Hervortretendes seine zu machen.

Diefe fdeint namlich unter Unberem and barin ibre Gigenart ju haben, bag bie Bebeutung ber Indivi: buen, welche berufen find, fie weiter ju fubren, gerabe in ber befonderen Raturgabe besteht, fich gang an bie fictbare Erfdeinung ber Dinge bingugeben. Es ift meniafteud bie biftorifche Regel, melde burch bie Mus: nabmen nur befeitigt mirb, bag ber bilbenbe Runftler neben jener Gabe nicht etwa noch eine berporragenbe geiftige Obpffognomie offenbart, wie bied bei bem großen Befoldtefdreiber, Philosophen und Dichter beständig mabrgenommen wirb. Wenn baber bie Berte biefer. namentlich bed erften und letten, menigftene pergleidungemeife, ploblich, ifolirt, nur bem einzelnen und eine sigen Individuo angeborig, auftreten, fo ergibt fich ba: gegen fur bie hervorbringungen ber bilbenben Runft ein gang anbred Derbaltnif. Gie find , mo fie mirflich in ber Beidichte ber letteren etwas bebeuten, nur in einer gemiffen ftetigen Folge gebenfbar: ein naberes Bufam: menichließen Debrerer, felbft bis jum gemeinschaftlichen Arbeiten au einem Berte, wird bemerflich ; die bilbenbe Runft ericeint, wo fie ericeint, in nabeverwandten Borgangern, Meiftern und nachfolgenben Schilern,

Daber last lieb vom böberen Gesichtspuntte aus über bie biedigteit eines Mauned und seines Werts mit Sicherbeit wobl nur historisch reben, d. b. wenn bie Aunftepode abgelausen ift, der er angebörte. Sie bie Begenwart ware es vielleicht zwedmaßiger, wenn die Relationen solitoter, fitzer, catalogistender gesaft worten, und teine Bibsis weiter verfolgen wollten, als ben auf diese Binge Wertenbort eine Nadweitung vom benn, was, ber Letrachung werth, bier und da entfrebt, zu geben. Wir wenigliens wollen und bei unserm Vorhaden nach biefem Grunbsse eichen wollen und bei unsern Vorhaden

(Der Beiding folgt.)

### Archäologie.

Lettre à Monsieur Hase sur une inscription du second siècle, trouvée à Bourbonne-les-Bains, le 6 Janvier 1853, et sur l'histoire de cette ville; par Jules Berger de Xivrey. Paris 1833. 264 Seiten unb 6 lithographirte Tafeln.

Diefes ju einem orbentlichen Buche angemachfene Genbidreiben ift eine Frucht ber intereffanten palaogra= phifden Bortrage, melde unfer gelehrter Landemann. Safe, auf ber Bibliothet in Daris uber bie feiner Mufficht anvertrauten Denfmale in balten pfleat : Bors trage, bie, mag man auf bie Perfonlichfeit bes lebrers ober auf ben gang einzigen Schat ber Gulfemittel feben. in Deutschland ihred Gleichen nicht haben, und bem Ref. ftete in augenehmer und bantbarer Erinnerung bleiben werben. Die Atabemie ber Infdriften und iconen Biffenicaften bat in ihrer offentlichen Jahredibung am 3. Anguft 1833 ibr Urtheil über vorliegenbe Schrift burch Buerfennung ber golbenen Mebaille ausgesprochen : mir smeifeln nicht, baß es nur einer naberen Augabe ibres Inhalted bedarf, um bei bem gegenwartig aller Orten lebhaft betriebenen Studium ber Lofal-Inidriften ihr auch in Deutschland eine Slaffe von Lefern zu verschaffen. melde reiche Musbeute barin finben mirb.

Den Mittelpuntt ber Schrift bilbet eine Inschrift, weich in ber durch ihre Naber deribniten Erab Bourdonniele-Baine unter ben Erdmuren eines am 6. Dezember 1832 eingelicherten Jauses gefunden wurde. Sie lautet selzenbermaßen:

DEO. APOL LINI. BORVONI ET. DAMONAE C. DAMINIVS FEROX. CIVIS LINGONVS. EX VOTO.

Die Inidrift, weiche in ber Bribe bee Originals auf ber erften lithographirten Tafel mitgetheilt fie, fieht auf einer leinen Marinorplatte, 4 Boll 6 Linien berit, und 3 300 9 Linien boch, und war wadricheinlich in die Worderfelte bes von bem Daminius Feror gesethen Wotive Altares eingelaffen.

Bir übergeben bie mit ausgebreiteter epigrasplicher Gelebriantelie burdgefüber Erftärung ber gangen Inforift, und machen unsere Leser hauptlächlich nur auf ben Deus Apollo Borvo aufmertsam. Dieser galitiche Zoslagott tommt in Berbindung mit ber Gbirtu Damona noch auf brei andern Insertien vor, beren eine ehrnfalls in Bourdonnel-Beddins (fiede Las, 11.).

bie gwei anberen (bie icharffinnige Reftitution ber einen f. Cabelle III.) in Bourbon-Lancy aufbewahrt merben, aber obne bie Berbinbung mit Apollo; auf ber neu ge: fundenen Infdrift aber ift ber Gott Borvo ale Erbitbes ton neben Apollo gefest, nach ber aus vielen Monumen: ten befaunten Gewohnheit ber norbifden Rationen, neben bem von ben Giegern angenommenen Gotterfpfteme ibre elgenthumiiden Lofal:Gottheiten beignbehalten und mit ber ihnen am meiften entfprechenben Gottheit ber romi: fcen Mothologie ju verbinden; fo finden mir bei Gruter. XXXVIII. 1. einen Apollo Grannus, bei Drelli 1961. einen Apollo Beienud, u. bergl. Diefer Gott Borvo, von bem obne Sweifel bad Wort la bourbe (Moraft) berguleiten ift, mar mobl urfprunglich ber Schungott ber bei Bour: bonne befindlichen Morafte, beren bellfame Birtung von mehreren G. 56. genannten Schriftftellern ermabnt unb felbit über bie Rraft ber bortigen Beilquellen gefeht mirb. Bon bemfelben Gott haben bie Stabte Bourbonne les-Bains und Bourbon-Lancy , fo wie bie berühmte Familie Bourbon ihren Damen abzuleiten, und es fteht gu bof: fen, bag nignder Archaolog, ber bieber an bas gottliche Recht biefer Familie nicht glanben wollte, nach foiden unmiderleglichen Beugulffen ber Gefchichte fogar an bie abttlide Abtunft berfelben glauben werbe.

Das Alter ber Infdrift glaubt fr. Berger megen ber Regelmäßigleit ber Buchftaben nicht über bad Enbe bes zweiten Jahrhunderte berabfeben gu burfen, und in biefer Hebergengung bezeichnet er fie auch auf bem Eitel gerabegu als inscription latine du second siècle. Diefe Behauptung icheint und etwas ju tubn, ba es nicht fcmer fenn burfte, Infdriften von gleichregelmäßigen Bugen aus bem britten Jabrbundert nachzuweifen; aber mir miffen wohl, bağ es die ardaologifche Compiaifance gegen befreundete Orte, welche Br. B. felbft G. 120. an anbern Schriftfiellern rigt, ju einer Art von Pflicht macht, bas Alter ihrer Monumente fo boch ale moglich binaufgus riden, Mollen wir aber aud biefe Infdrift nicht als Beweld bafur geiten laffen , baß icon im zweiten Jahrhun: bert eine romifde Dieberlaffung in Bourbonne-les-Bains gemejen, fo macht es icon bie Lage ber Stadt in ber Mitte gwifden Antun, Dijon, Befançon, Conl, Langre, biefen frubeften Gigen romifder Civilifation, mabricein: lich, bag bie Domer bei ihrer Borliebe fur Baber icon fruber ibre Aufmertfamteit auf biefen Ort gerichtet haben werben. Graber, Mauern, Fundamente von Saufern, Cauten, Pflafter, Mungen murben gu verfchiebenen Beiten audgegraben, beim Graben eines Brunnene murben auch swei Statuen von weißem Marmor gefunden, allein bei ber Entbedung febite es an genauer ardaciogifder Bergeichnung und nachber an forgfaltiger Mufbemabrung bes Befundenen; auf t biefe Beife find bie Gpuren ber Bau:Monumente wieder verwifcht, bie ansgegrabenen | (5 L. 5 Sh.)

Gegenstände gerftrent worben. Mas bingegen in nenefter Zeit gelunden wurde, wird forgistlig austemahrt, und ift in vorliegender Gorfft abgestliet. Dabin gehort ein Sein (Taf. IV.), welcher an dem Gradmonumente eines Schaufpielers als Tympanum diente und die Insprift

## MARONY HISTRIO ROCABA IVS DICT. VIXIT ANN. XXX.

(Der Schauspieler Maronus, genannt Rocabajud, lebte 30 Jahre.) Dieser Stein ist getragen von
einem Affentopse, welches berpettirtide Symbol und an
bas Schimpswet erinnert, womit Demosthenes in ber
Roche pro oor. p. 307. Riefel, ble thetartlissen etc.
flungen bed Acciones bezeichnet: αυτογραγικός πίθγκος.
δεί, V. išt eine Heine Bronge abgebielet, einen Bod
barstellend. Den Schluß biefer interessinten Schrift macht
bie bis auf bie jedige Seit berabgesibtete Seichichte von
Bourbonne-les-Bains, gu beren Behuf Laf. VI. bie
Bappen ber ausseinsnehrfolgenden Derren ber Stadt abgebildet sind.

C. Bais.

#### Maler und Gemalde.

Die innere Decorirung der Magdalenenkrofe zu Baris ift Jern. Pa ut De einer och annerennt worden; sie wird in and großen Genidien, jeded von so Hole, bestieden. Der Konig der Frangsfen der ferner bas Bitd ber Schanft bei Woulfe bem Varen Groß fird bit einen Garieft Werfallts abgefauft, wohn bereits viele Schachengenische aus ber Jeil bes Sensjiales um Knieftrimme abegrangen find.

Eines ber legten Gemalbe bes verftorbenen nieberians bijden Thier: und Lanbidaftmalere Berborthoven, bas eine Serbftanbidaft vorfielt, ift von Fru. Rothichilb um 40,000 Traufen erfauft worben.

Das jängste bisteriige Canbispatibil bed Professer Eteinfopf in Stuttgart, Cleobis und Biton. ift. nachden ein der bisteriitigen Amstanstellung dasselfilm Wat die allgeneine Bewunderung auf sich gezogen batte, von S. M. ben König Mistern von Adrittmerfey erstanden worden.

#### Meue Rupfermerke.

s, Gallery of Portraits. London, Charles Huight 1855, gr. 8. Nro. XV. Nelson. Curier. Ray. — No. XVI. Cook. Turgot. Peter the Great. — Nro. XVII. Erskine. Dellond. John Hanter. Die Stafististe find ben frührere am Brethenf gieto.

Keppel's Narrailwe of a Journey across the Balkan,

Heppel's Narrative of a Journey across lite Balkan, also a Visit to Azani and other nevely discovered Ruins in Asia Minor, in the years 1829, 1830, maps and plater. s Vol. 8, (1 L. 12 Sh.)

Kershaw's (Captain) Series of Views in the Birman Empire, with a descriptive account of each plate. Colomb. fol. (5 L. 5 Sh.)

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 6. Februar 1834.

Aunstverein ju Duffeldorf. Dierte Aus- ftellung. 1833.

#### (Befchluß.)

Die Aunftansftellung mar wieder hauptschich mit führer vor Dieselvofer Sonie ausgestatet. Sie bleibt ihrem bisherigen Gange getren, worüber feiber in die en Bildteren und andere Orten gereber worden ift. Urbeiten ber verschiedensten Geness waren auch neuerdings wieder sertig geworden; der Ginn sie Aufrilicheit, garbe und Wirtung ich gie fie der bod als aus einer Richtung beroaceannen erscheinen.

A Jose principium! — Um vom religiöfen Arctif yn beginnen, 10 batte Sch ob von ein Voltvibil für doch Alofter der bermberzigen Schwestern in Soblenz ausfeltlen lassen. Die Himmelekkoligin stebt, den görtlichen Anaden im Arm, den Zepter in der andern Hand tragend, von einer bellen Glorie umfossen, auf Wolfen. Unten am Mande des Vilked geigen sich die Erdbrine von Coblenz,

Steinbrid, der hicher gurüdgefehrt ift, zeigte bagegen bad hellige in naturlicher hauslicher Humahmung. Maria tritt mit dem Kinde aus der Dhr ihres haufed, welche nebft der Band den ganzen Mittelgrund des Bilbes ausmach. Im haufe fiehr allerhand Gerathe des Bilbes ausmach. Im haufe fiehr allerhand Gerathe bes Bilbes ausmach.

Subner, ber und ebenfalls wieber angebert, gab in einem Aunbgemalbe von fleinem Format eine beilige famille. Maria figend, bad Rind auf bem Schoofe, Johannes in verebrender Stellung bavor, hinten Joseph und Elijabet,

Won Settesaf and Franffurt war eine Maria mit bem Alinbe, auf ber Mondforfte fleben, Engel tumber, eingefendet worben. Areuz und Glorie bilden ben Spintergrund. Ein Stide, weiches auf eine liebensdwirzbige Ange folliefen läße, lieber nur in der nur doch offit ficon obsolet gewordenen alterthümelinden Weife gemacht. Wie find batergute, daß, wenn der Känffler mit

feinen Augen fehn will, er und noch viel Erftaunlicheres ju geben vermag.

Dietrich aus Stuttgart hatte eine febr große Komposition eingeschieft; Chriftus im Sturme anf bem Meere, ichiafend, die Mooftel um ibn ber, in verschiebenartiger Bewegung; Querformat, Figuren zwei Oritet Lebendarbie.

Ains ber Sphire ber Darftellungen nad Dichern und ju ber fogenannten romantischen Genremalerei gehörig, wirbem wir zwörberst bas schare Bendem anniche Bilt: zwei Mab den am Brunnen, angesidem aben. Brit fonnen übrigens in Beziehung auf baffebe nur lebiglic auf die Borte bes Bortrags, ben blefe Bemertungen begleiten, vermeifen.

Die Mabrdenerzahlerin von Silbebranbt, In ber durch Sampen und Naminfeuerschein helbuntel gemachten Stube fist bie alte Frau, und ergablt zwei Kindern mit traulid fchauer Miene die Bunderbinge. ein Anabe fist auf einem Alphonischen und ist gang ber; ein anderes kind bat fich ber Alten jurchtfam angebrängt. Seltsamer Sanderath feht umber.

In berfelben Mahreden und Grofmutter-Region versierte ein allertichfte Silb von Arret som ar: No eibe fapp den, welches großen Beisall saud. Das Roth täpp den, welches großen Beisall saud. Das Roth täpp den steht in eine erstenen fechen. Auffecton, fich an dem Ainde linig zu erstenen sheinen. Auffecton, hantstate, und was sonit dabin gehört, ift nicht vergefen, Jum Kanten fich ter Westerberb, ber Wolf, berin.

Stielete hatte vier Gemalbe gegeben: Rinalbe abficheb von Mrmiben, ein großeres Bilb. Gt. Georg, fleines Format; angerbem: Ropf eines Armeniere, und: Ein Engelstopf,

Sieran fnupfen wir bie Ermahnung folgender Genre: ftude:

Die Betichmefter von Safenelever. Die Beimtehr und bas geftorte Stelle bidein, von Sonberland.

Gin Raucher, von Solthanfen.

Unter ben Portraits zeichnen wir als ein gang wor: | Ditter Toggenburg im Balbe; Gin Lauten= auglides: bas Bruftbilb Gottfrieb Scabows in Berlin, von Subner aus.

Das Rach ber Lanbicaft und ber Stilleben mar reichlich verfeben. Bon Fremben batte Fried: eine Gegend and ber romifden Campagna; Mbl. born: Die Grotte ber Romphe Egeria und bie Musfict von Camalboli; Fobr ans Munchen: Balbgegenb mit Sirfden; Dlivier mehrere biftorifde Lanbicaften überfenbet.

Unter ben Arbeiten ber Siefigen perbienen befonbere rabmliche Muftablung:

Rlofter Laad ... Gine Barggegenb, pon Aunt. Gine Burg und Gine Abenblanbicaft

Limburg an ber labn, von Breslauer, fo wie mebrere fleinere Gaden von Cheuren.

Soirmer, ber in biefem Race bei ber Atabemie foon feit einiger Beit ale Lebrer wirft, und bem mehrere ber Jungeren bereite ihre Mudbilbung verbanten, batte in einer frifden bicten Balblanbicaft, mit flarem Bafferfpiegel, an beffen Saume Storche ftebn, ein bor: treffliches Wert in feiner beften Manier geliefert.

Bon Bid mar ein Thierftud ausgeftellt; Blumen: und Fructftude batten Lebnen, Solthanfen und Breper gegeben.

Ungenehm ift bie Bemertung, bie man an einer in voller Strebethatigfeit ftebenben Soule macht, baß namlid, wenn auch bei mandem alteren Salente nach ber Ratur ber Gade bin und wieber eine momentaue Stot: fung eintritt, baburch boch fein Stillftamb bervorgebracht wirb, weil immer ein Nachwuchs jungerer Rrafte fic geigt. Dies faben wir auch jest an einigen Arbeiten Gol: der, bie bidber nicht, ober taum genannt worben maren.

Bon Gotting, einem bisberigen Bilbbauer, erfreu: ten wir und zweier Bilber: Gia Beronifa mit bem Someiftuche, und Chriftud auf bem Baffer mandelnb, ben verfintenben und Gulfe fleben: ben Betrud bebentenb. - Strenge und Ernft geich: nen biefe erften Arbeiten aud, und laffen und ein Salent für ben achten großeren Rirdenfinl ermarten.

Mifred Retbel aus Machen, ber in ber vorm: fabrigen Ausftellung ein fleines Bilb aus bem Leben bes beiligen Bonifacius gegeben batte, vollenbete im Rarton eine große, figurenreiche, vielverfprechente Rompofition : St. Bonifacius, ben beibnifden griefen pre:

Beder von Borme ftellte brei Gouade:Beidnungen and, bie unter ben Aunftfremben große Mufmertfamfeit erregten: Gin Anabe in einer Abendlanbicaft, mit ber Argneiflafde, eilig beimtebrend;

fpieler auf bobem Altan am Deere in gluben: ber Abendbeleuchtnng, vor ihm eine weibliche Beftalt, anborenb.

Der Runftverein erwarb fur feine biegiabrige Berloofung 46 Gemalbe; barunter bie gebachten Berte von Bendemann, Bilbebranbt, Stielete, Rretich: mar. Kries, Dlivier, Gotting. Außerbem murbe noch eine Angabl von Lithographien und Rupferflichen verloofet, fo bag im Gangen fic 176 Bewinne auf etwas über 1800 Mctien pertheilten.

Der von bem Bereine veraulafte Rupferftich nach bem Benbemanufden Bilbe: Die Gbraer im Eril, von Rufdemenb, ift fo mobl gerathen, bag bereite maunich: faltige Rachfrage nach biefem Blatte im Runftbanbel ftattgefunben bat.

fur bie nachfte Bufunft ift eine Lithographie bed Rretidmariden Dotblappdene beidloffen worben; vielleicht wird auch ein ausgeführter Rupferftich von bem nenen Benbemannichen Bilbe peranlagt merben. Die Rrafte bed Bereine find bie jest im Bachfen, feine Berbinbungen nach Mufen bin vermehren fich, ein furglich in Munden geftifteter Berein bat es ber Cache angemeffen gefunden, fic ale Rilialanftalt ber biefigen anguichließen.

Durfen wir bei biefer Belegenheit einen Bunfc lant merben laffen, fo ift es ber, bag bie Communication gwis ichen biefen vericbiebenen Unftalten bes beutichen Baters landes immer lebbafter merbe. und befoubers au gegenfeitiger freundlicher Ausbulfe mit Runftwerten gu ben Mudftellungen, fo wie gu einem billigen Ablaffen ber Lithographien und Rupferfliche, welche Die Bereine ente fteben maden, benutt werben moge. Manded ift gwar foon in biefer Begiehung gefcheben; ber Bertebr tann aber boch noch febr gefteigert werben, wenn bie Borflande fich recht lebhaft von bem Gefühle burchbringen laffen, bag bas Schone ber Welt, nicht bem Gingelnen angebort.

Meber Die Miniaturmalereien der orientalischen Manuscripte und die mit Abbildungen perfehenen alten Reifebefchreibungen in ihren Besiehungen gur neuen Malerei, \*)

Die fonigl. Bibliothet ju Paris ift nicht reich an indifden Malereien; namentlich gablt fie nur wenige in ber Section

<sup>\*)</sup> Mus bem Journal asiatique, Avril 1855. Diefes Bruchfide einer Mebanblung aber bie Miniaturmalevelen ber Manuscripte aberhaupt ift ein Muszing aus bem "Manuel du Peintre et du Sculpteur, par M. Arsenne," bas uachftens bei Roret in Paris erfcheinen mire.

ber Manuferipte; aber bas Anpferftich:Rabinet enthalt ! bie fonfte Cammlung biefer Urt, bie von Mannect, welcher bewunderungewurdige indifde Malereien, burch perfifche Maler andgeführt, gegen bad XVI. Jahrhundert nad Europa gebracht bat. ") Außer biefem toftbaren Berte finden fid noch bindofianifche Bemalbe von viel frinerem und anmuthigerem Charafter unter perfifchen und mongolifden Malereien in bem Berte: "Dames et Seigneurs persans," Dro. 2925; unter ihnen find einige Ropfe von binreifendem Muebrnd, bie an bie gange jungfrauliche Reinheit Saconntala's und Damapanti's erinnern. Diefe Manufcripte geboren in bie Beit ber mongolifden herricaft. Die Gegenftanbe ihres Inhaits find abmechelungeweife and ber Gefchichte ber Gieger und Befiegten gezogen. Mehrere Europaer, in ihrer ba: maligen Tracht bargefiellt, benrtunden bas Miter bed Buches. Es ift aus bem XVI. Jahrhundert. - Außer amei fleinen fandfritifden Banden findet fich ferner noch ein foftliches Wert: "Abrege historique des Souverains de l'Indaustan ou de l'empire mongole." \*\*) Man perbanft es bem Dbrift Gentil, welcher es im Jahre 1772 fdrieb und burch einen bindoftanifchen Runftler mit einer Menge Miniaturen ausschmuden lief. Diefe Gemalbe, bis in's Rleinlichfte eract, aber felbft im prientatifden Gefdmade unvollfommen ausgeführt, fellen eine toitbare Reibe von Bortraite und friegerifden Scenen bar, in benen namentlich ber Elephant in feinen verichie: benen Stellungen mit mebr Sorgfait ais Calent beban: belt ift. Bier muß man bie Runft nicht fuchen, mobi aber ben technifchen Theil benusen.

Mebrere Rabinette von Liebhabern enthalten bemun: bernngemurbige Miniaturen von binboftanifden Maiern. Buch ein großes Gemalbe, bas fich in ber fconen Gamm: lung bes Grn. Lamare : Diquot befinbet, barf ich bier nicht übergeben. Diefes Gemaibe von einer plumpen Ausführung, aus einer Pagobe entnommen, ftellt einen Gegenftand aus Ramapana bar und ift vorzüglich fur bas Stubium ber fombolifden Dalerei ber Sindus von gro: Bem Intereffe. \*\*\*) Es mare ju munfchen, daß die Regierung, melde ein ethnographifches Mufeum angulegen gebentt, fic bie Gelegenheit nicht entgeben laffe, biefe einzige Cammlung au erwerben, burd melde unfere Daler in ben Stand gefest murben, alles bas, mas fic auf ben Gottedbienft bes Brabma und ben Bubbbismus überhaupt

begiebt, gu flubiren. Statuen inbifder Gottbeiten, verfdiebene Beftalten Bubbhas, Opferfcalen, gabireiche Mobelle von Tempeln . Gieberpuppen mit Rleibungen von Prieftern und Rriegern, fury Alles ift bier vereinigt. um bem Runftler und Gelehrten bie richtigften Ibeen über bas bichterifchefte gand bes Drients gu geben.

Eine perfifche Ueberfesung ber Epifede bes Mala \*) erinnert und an bad bewunderungemurbige fandfritifche Bebicht, aus bem fie entnommen ift und führt und natur: lich ju ben perfifchen Miniaturen. Die Figuren bes Rala find giemiich nett, bie Scenen, welche fie barftellen, find abmedfelnb und anmuthig; aber nichts bestoweniger tonnen mir biefes Manufcript nicht fur ben Eppus ber Runft einer ber erfindungereichften Rationen bes Drients erfennen. Die Perfer find ficerlich unter ben Gectirern bes Idiamismus blejenigen . weiche mit ber großten Energie bie ben Runften entgegenftebenben religiofen Bornrtheile verbannt, und fich ber Malerei mit ben größten Erfoigen gewidmet haben. Bei ihnen, wie bei ben Mon: golen, erreichte bie Runft ihren Guiminationepunft gegen bas XVI. Sabrbunbert, und bied ift obne Smeifel ein mertwurdiges Bufammentreffen mit ihrem Bange in Europa. Mus biefer Cpoche ift bas toftbare Manufcript bes Schahnameb \*\*) (bas Buch ber Ronige), jenes großen Selbengebichte ber Berfer, weiches im X. Jahrhundert erichienen, an bie Repolutionen Diefed Reiches und Die unfterblichen Ebaten feiner Belben fo lebendig erinnert. Das Bert pon Rerbuft ift mit gabfreiden Riguren von feiner und febr fleißiger Musfubrung gegiert. Es ift augenscheinlich, bag ber Runftler die Roftume barfteb len wollte, die im Mitteialter im Gebrauch maren. und nicht bie bes Alterthums. Der Topus ber Phofionomien ift mefentlich mougolifch.

Rad bem perfifden Somer betrachten wir ... Phistoire des prophètes" \*\*\*), ein fconed Mannfeript, mertwurdig

<sup>\*)</sup> Roch fconere inbifde Datereien follen fich im Beffge ber Tochter bes Lorbs Saftings befunben baben, nun

aber ungladlicherweise gerftreut fenn.

Sect. des manuscrits. Nro. 108.

Dan fiebt unter ben Gematben bes Rabinets bes Srn. Lamare : Piquot and Figuren auf Rartons, tie in Sinfict auf Anordnung und Drapirung allen ariedifmen und etrustifden marbig jur Geite fleben.

<sup>\*)</sup> Supp. persan. Sect. des manuscrits.

<sup>00)</sup> Mro. 81. Supp. persan. Unter Mro, 58, fonds Bruix, finbet fich ein anderes Danufcript bes Schahnameb, mit sa fconen Mafereien versiert. Das fconfte oriens talifche Manufcript mit Bignetten, bas ein occibentalis fcer Gelebrier fab, batte bem erften Gultan von Inbien, Baber, and ber Familie ber Mongolen , gebort; bie Miniaturen biefes Chabnameh find mit bewunberungs. wurdiger Feinbeit ausgeführt. Es murbe burch bie Mahratten aus bem Pallafte von Dethi geraubt, unb ift fest im Beffpe bes Dbriften Dopte gu Lonbon. -Den Malern, welche noch weiter in bas Altertfrum von Perfien guradgeben wollen, bezeichnen wir bier gwel Exemplare bes Biraf Rameb, burd Unquetils Duperron aus Inbien gebracht. Diefes religibfe Bert, fraber pou ben Guebern (Feneranbetern) beuant, enthalt eine stemliche Mngahl plump ansgeführter Dalereien, bie unter aubern einige Scenen aus ber Sous ber Parfen barftellen.

ere) Mrp. 69. Fonds pessan.

burd bie Siguren, mit benen es gegiert ift, und burd ! Die tunftiche Arbeit feiner Dede. Sier gaben religibfe Scenen ben Rompositionen ber Miniaturen einen ern: fteren, fcmerern Charafter, ale er fonft im allgemeinen ben perfifden Malereien eigenthimlich ift. Allenthalben vereinigt fich biefe Ernfthaftigteit mit bem Bunberbaren, und biefes lettere fallt bann balb in bas orientalifche Embleme , bunbertmal meniger erflarbar fur une , ale rein religible ober hiftorifche Buge. Der Congen: Bhu: bes \*), ben alle Reugierigen bei ber Durchmufterung ber Bibliothet fuchen, enthalt Scenen ber Liebe, Die fic burd ein Guttie (lebenbige Berbrennung ber Bittme) enbigen. Der Ort bes Greigniffes ift Inbien, und bie Belbin verbrennt fich auf bem Leichname ihres Geliebten. Es mare ein Brrthum, in biefem Bilbe, bas einen ben Mufelmannern fo fremben Gebrauch barftellt, Genauigfeit ber Coftime und Lotalitaten fuchen ju wollen. 3n: bem ift biefes Manufeript, fo toftbar es auch an und für fich fevn mag, in ber Mudfibrung weit von einem berrlichen Shofen \*\*) entfernt, beffen Gragie und gein: beit nicht genug jn bewundern ift. Comerlich wird man etwas Cleganteres und Erfindungereicheres feben, ale bie Mrabeefen , mit benen biefes Manufcript gegiert ift. Ebiere, mit Golb auf farbigem Grund gemalt, erinnern in taufend anmuthigen und lebendigen Scenen an bad, mas Demton Rielding noch naiver und feiner gu geben weiß.

Berlaffen wir Perfien und menben wir und gur Zartarei. Sier zeigt uus guerft bas "Leilet El Mirage" \*\*\*), ober bie Racht ber Simmelfahrt, ben Buftand ber Runft bei ben Tartaren. Ferid Edbin-Athar fcrieb biefes große theologische Bert por bem VII. Johrhundert ber Bedichira, und es fann auf bie Beit bezogen merben, in welcher ble Rachfolger bes Dichengis:Rhan blubten. Die Riguren Diefes Manufcripte find unter ber boppelten Beziehung ber Runft und ber Religionegeschichte von bem boditen Intereffe. Babireiche, bochft fein ausge: führte Malereien ftellen bie Reife bes Propheten in bie fieben bimmlifden Regionen bar, mo bie Glaubigen bie emige Gludfeligfeit genießen. Bulest fiebt man ibn in eine Solle hinabsteigen, welche ber tartarifche Runftler binlauglich furchtbar machen wollte, um die Ginbilbunge: fraft au ericuttern, bie aber, wie bies meiftene ber Rall ift, nur laderlich murbe. Mabomet erfdeint in biefen großartigen Miniaturen ftets auf einer Stute mit einem Beibertopfe fibenb, und ber Engel Gabriel mit ftrablen: ben Kittigen ift fein Rubrer. Balb forbert ber Prophet

bie Menichen gur Reue und Bufe auf, balb unterbalt er fich gang vertraulich mit abrabam, Mofed und Ebriftud; weiter gurde ift Abam, ben er über etwas zu befragen societ, und ber Kinftler findet bier beilleicht einen foft lichen Louds gur Benthung.

(Die Fortfenung folat.)

#### Mlastik.

Dauneder bat bas Mobell feiner gweiten Efriffusfatte, bie in ber Rirde ju Beredbeim aufgeftelt ift, feiner Baterflade Sentigart gur angienesseun aufgefrabtung im Chore ber bortigen Hofpitattrede, wofelba ber Rainfler ben fiches fein Raterbamistunterricht empfangen batte, gefeutet.

Muf Befeld bes Bhilgs son Makrtemberg wirb und auch bis fibblidge und nerbemfliche Seite bes Andbaufe Befenflein bei Stuttgart mit Relinfrützburen auf dem eres ischem Musikenterist auf auf Wedalliche in Seauhfein werte, beren Erfindung und Musikhung dem Bithhauer Theodor Mag uer Abertragen ist.

Professo Raus dat im Iahre ass die reite ber teisslaten Michaelmatten in Morenne vollentett, weide fich bie Walastla bestimmt sind. Bwei andere, sowie die Bafte bes Greiberzage von Mertenburg Setreit da Naus wos bettiet. Die Biste hier ein ab hatte er zu bessen Innete seine im Womere ausgesichtet, woge Nausde Scalier, der Bithauer Orate, bas tieine Wobell einer sigenden Seinte bes Juilibra gefertigt batte.

Thorwaldsen bat ein neues Basreitef: die Parzen, vollender, welches au Sodwheit alle übrigen gleichartigen Arbeiten bes großen Meisters überfleigen soll; er hal nicht weitare als 16 neue Efulviuren unter Arbeit.

Dr. Bilboner Bra in Donal fon die Bilft des frauffene Generals Bolisftere derreftigt, bettigt, wie jene bei Gene Generals Bolisftere derreftigt, bettigt, wie jene bei Deputitern Benjamin Genflaut, die sodenen Jorefareite bei jungen Adulfter siegt. Much ob berfeite eine gesomade volle marmerne Urne gearbeitet, welge Serg und Gefeite Gafning Voieres aufwebenn Gel. Genere ist ibner von der Beglerung die Ausfahrung zweier Beltefs am Artiumpks begen der Erickte Mingorien der fraußfeiten Infaurteit und Kritikreit barfeltund, übertragen; jowie er and bas Armunument für Benjamin Genflant beforgt.

Das Baerelief, welches bas Giebetfeto bes großen Sospitats in Doual einnehmen foll, ift von grn. Bra im Mobell vollendet.

Das Basreitef im Giecefeftet bes Panibren ju Paris if Rru. Davis bur Ausschlung übertragen werden. Iber ber Letterne versucht man, eine bolgerne und vergeibre ber Letterne versieht man, eine bolgerne und vergeibre Ertate ber Kreibeit aufrigleitz, werde, venm fie jich ausse nimmt, in Brouge gegoffen werden foll. Dr. Cortot ift damit beaufftras.

Der eshabelge Bilthauer Garbeille im Marfeille bat feiner Materflade eine Crame berfeiben vereiber, welche gegene deer ber Bilbfdule ber Siegedgbilm von Charbign unf ber großen Treppe bes bortigen Nathbaufes aufgestellt wore ben ift.

#### Reue Aupferwerke.

Macfurlane's (C.) Seven Apocalyptic Churches; or a Description of the present state of Smyrna, Pergamus, Sardes, etc. Maps and plates oblong 4. 15 Sh. Ottley Dictionary of Engravers. Vol. 4. 6. 12 Sh.

<sup>•)</sup> Nro. 150. Supp. persen. Die Worte Sous-u-Chudez bezeichnen im Perfiften Branbmal und Berfibrung eine Korpers burch Teuer.

•) Anciens sonds persen. Nro. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Nro. 75. Supp. turc.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 11. Februar 1834.

Der eherne Obelisk in Munchen; enthüllt den 18. Oktober 1833.

I. Dertlichteit.

Die mabrend ber letten achtzebn Rriebenejabre im Rorboften ber Mitftabt Munchen erbaute Marimiliands Borftabt wird in ihrer gangen Mudbebnung bon ber Barer: und ber Brienner:Strafe als ameen Sanptver: binbungewegen biefes neuen Stabttheiles rechtwintlicht burdidnitten. Bene giebt fich von Mittag nach Mitter: nacht, an ihrem norblichen Enbe bie Dingfothet bicht gur Geite laffend; biefe, in ber Michtung von Mergen nach Abend führt über ben Ronfoeplas an bem Porticus ber Sloptothet vorüber., Da mo beibe Strafen fic freugen, bilben fie au einem geraumigen Runbrbeite ermeitert ben Rarolinenplas, in welchen noch, von Guboft fommend, Die Marftrage einmundet. Stattliche, von Garten: und Baumanlagen umgebene Berrenbaufer begrengen ben Ort, obne boch nach irgend einer Geite ibu boch ober bict einzuschließen. Benau in ber Mitte biefes freien, meiten Raumes befindet fic bie Stelle, Die in letter Beit ein neues offentliches Denfmal non außerorbentlicher Bebeutung, ein in feiner Art einziges. Wert ber Erzgieftunft aufgenommen bat.

#### U. Urfprung. - Siftorifder Bergang.

Die Geschichte der Cutifedung gebt zurüch bis zu dem verfangnissonen Arbugse eine allt. 2. Indem Geoopfescher des deversichen herens an dessen Ruhm und äuserstellt der Visigs leicht ertin nern soll, war der erste Plan dazu entworfen worden. Die Green der im Andezinne des Artiges Gestaltenn sollte aus Weitsgeschenden der Ubertleichnen er in derolichen der Gebt gedachten der Ubertleichnen er im in derolichen der die die Georgie fich aber durch den Konden der Visigs der Der unmittellen solgenen Greinnisse dem Bordschaft der Bordschaft den Weitsgeschaft gespender der der Visigs der Visigs der Visigs der Visigs der der Visigs der Vis

Ariegotiufte gestörte, jur Friedeusgeit dann wieder aufgewommene Entwurf gelangte gwar icon um die Jahr 1366 in der Jobe volffichnig jur Veile; jur iciner Berwirtlichnig aber geigten fich die jest vorhandenen Schlifdmittel als vollig ungureichenden in der allemeinen Astachtopbe des vorderbiechen aller Ariege war die usprängen ilde Dotation größtentbeils mit zu Grade, gegangen. Ich die Wosflicheit der Ausschlünung blied nur nach einer Seite die ib die Mossichte der Ausschlünung blied nur nach einer Seite die blied bei der Blied gefrücket daten, Oller ni über-Ewsatung sich nicht gefausch zu erfehrende glied gehauftet geben. Die Entschlung gegrete, aber sie fenn.

3m Jahre 1828 erging ein toniglicher Befehl, traft beffen ber nun icon fo lange in ber Schwebe gehaltene Gebante enblich boch in bas leben treten follte. Bur un: gefaumten Errichtung bes feit anberthalb Decennien be: abfichtigten Botivbentmales murben fogleich bie fraftigften Unftalten getroffen. Die Beftreitung aller Roften bes gani aus Siegestrophien (aere capto) ju bemerfitellis genben Erzguffes, fo wie ber gefammten Mudftellung über: nahm fofort ber tonigliche Chab. Geinem boben Gebie: ter und oberften Schirmberen allem follte bad feer bied bauerbafte Beugniß feines Ruhme, bas Ronigreich ben Bumache eines neuen unvergleichlichen Runftwerfes in verbanten haben. Um bei ber Ausführung in bem Gleife bes biftorifden hergange fortgufahren, murbe ber Plan ba mieber aufgenommen, wo er fruber gefteben geblieben war, und ber fcon feit gwolf Jahren porliegende, in als, len Cheilen burchgebilbete Entwurf ale Grunblage vollfian: big beibebalten. Der Erfinder berfelben, geo v. Rlenge. erhielt fammt Aufficht über bas Bange bie befonbere Leitung alles beffen, was biebei in ben Bereich ber Architeftonit geborte. Die Lofung bes in ber Musfubrung fowierigften Theiles ber Anfgabe überfam ber Infpettor und Wertmeifter ber tonigliden Erzgieferei, Job. Bant. Stiegelmaier, bem bier bie willfommene Belegen: beit fic barbot, mit ben erften Deiftern feiner Runft wetteifernb in Die Schranten ju treten. Bur Bollbringung

des Sangen mar ein Zeitraum von funf Jahren gegeben. Mit bem Eintritt bes Frühjahres 1835 waren die fammtlichen Worarbeiten zu Ende gebracht. Im Monate Mary fonnte zum Ban ber Fundamente geschritten werden, worauf sofert die Auftfelfung felbf ibren Affang nahm, beren fühner, unaushaltsamer Fortgang den Werth aufs dauernben, mit Muth und Einsich gepaarten Auussteliefes in menschiel schonften giebe erschenne lies

Bei bem Uebergange jur nabern Darftelung bes Gegenstandes wird billigerweise bie Ausmertjamteit gunacht auf seine rein tünstleriche Seite bingelentt werden und bierauf der Antbeil einer zur wirftichen Aunst erbobten Technit an bem Gelingen bes außerodentlichen Wertes nach Berbienfte gewürdigt werben.

### III. Form. - Großenverhaltniffe. - Aud

Der mit allem Bebachte von befannten Borbilbern bes Alterthums auf biefe coloffale Ergarbeit übertragene Topne ber vierfeitigen Spiffaule zeigt fich ben antifen Dbelidfen im Wefentlichen treu nachgebilbet, fo gwar, bag bie ben Charafter biefer Gattung bebingenbe Grundform nach ibrer überaus einfachen Bufammenfegung meids lich festgehalten, bei ber Unmenbung aber bas 2Balten funftlerifder Freiheit bennoch in ber Oberhand geblieben ift; wie es jebergeit gefdeben muß, wenn beim Bieber: gebrauche alterthumlider Runftformen ber ihnen inmobnende Muebrud und Bedaufe mit aufleben foll. In bem porliegenden Ralle enthielt bie Aufgabe, wie fie geftellt mar. porzugsweife bie Nothigung, von gewiffen, mit ber gemabl: ten form einmal icon gegebenen Sauptlineamenten und Grundverhaltniffen nicht beliebig abzuweichen. Mehr nur in ber Urt ber Unf : und Bufammenftellnng blieb au freierer Bewegung noch Raum übrig, und von biefer Seite mar ber Runftler fogar aufgeforbert, bas Reue, Ungewöhnliche fubn zu unternehmen und ein Bermitteln: bes aufzusuchen, wodurch bie ber Bergangenbeit angebo: rige Erfindung ber Gegenwart lebendig einverleibt murbe. In ihrem Baterlande bilbeten bie Obeliefen ergangenbe Theile ber einheimifden Tempelbaufunft ober ber mit biefer bort eng verbundenen monumentalen Arditettonit. Durchgebende nur ans zwei großen einfachen Daffen beftebend (aus bem glatten, anr Bafe bienenben 2Burfel und bem obermarts in einem Poramibion auslaufenben Gaulenichafte, ber in ber etwas ausgehöhlten obern glache jenes Burfels eingefentt mar) ftanben fie oftere reiben: weife ale vereinzelt an ben Bugangen ober in bem ge: weibten Umfreife ber großen Landesbeiligthumer, gu benen fie, rein architeftonifc genommen, in einem abn: lich wirtenben Berhaltniffe fteben mochten, wie etwa bie Minarete gu ben Mofcheen ober bie freiftebenben Gloden: thurme ju ben Rirchen altitalienifden Bauftples. Da,

wo fir bas Auge ein solder Begus febte, muste nothwendhg eine Combination eintreten wohre der Cindrud eines ganz in sich selbst abgeschlossenen Annsgebildes ber vorgebracht wurde. Dies zu erreichen, bot als das nächte Witter die Annerbung eines zuemehren, welche im den ben verschievele von selber sich der zu was auch schon von den verschiebenen taleinlichen Baumeistern, welche im 6.6.17. und 2.5. Jahrhundert die Bieberausstellung antiter Obelisten in den zu beforgen hatten, sehr richtig war empfunden worden; nur, daß bet der damaligen nwoellommenen Kenatuss des Alterethums und bem schon überal zum Ausschweifenden und lebermäßigen sich binneigenden Seitzgeschwande an ein se lassischen Gegenstande das Ziel und Augenmert eines jeht lebenden Architect febm muste.

Bor Allem wurde in bem gegenwartigen Ralle forg: faltig barauf Bebacht genommen, burch eine binreichenbe Erhöbung bes Bobens über bem Niveau bes umgebenben Plates und ber angrenzeuben. Strafen Die angemiefene Stelle jur Aufnahme bes erforberlichen Unterbaues geborig gugubereiten. Die auf biefem etwas erbobten Grunbe errichtete Unterlage funbigt gleich auf ben erften Blid als ein Uebergang und verbindentes Glied gwifden bem Dentmale und feiner Umgebung fic an. Drei reinquabratifc tonftruirte, je smei Coub bobe Abfage ober Stufen aus Bertftuden von weißem Marmor, biiben bas Gange biefer einfachen Cubftruftion in fogestalten Proportionen, bağ ber oberfte Abfat gleichmäßig nach allen Seiten feche Goub gegen ben Godel bes Dbelieten audlabet, ber zweite vier Conb gegen jenen und ber unterfte eben fo viel gegen ben mittlern. Die Bafe ber Caule felber bat im Gevierte einen Rladeninbalt von bunbert Quabratidub, woraus fich gegen ben Umfang ber auf bem Boben aufliegenben unterften Stufe (bie achtund: breifig Coub lang und eben fo breit ift) ein Berhaltnig ergibt, ungefahr wie 1 gu 141/2. Die obern Glachen ber brei Stufen baben nach auswarts eine ftarte Genfung und an ihren lothrechten Geiten einen breiten mehr: jolligen Borfprung, mas ben Umriffen biefes mebr gelaffen fic ausbreitenben als boben Unterbaues bie munichends merthe Abmeddlung und Anmuth verleibt.

unmittelbar auf ber britten undberften Staffel figt ber machtige Denfpeiler felber, besse Spise genau Einbundert Schaft ihre ber Erbe fich erhot. Wird biese hiefe Spise (woon 1950 Ebeile auf bie Wetallsaufe jammt ibrem Burel fommen, ber Rest jener Morntounterlage graftly) an das Angenmaaß der größern, in down befindicen antiten Spistaulen gebalten, so geigt es sich haß der Mindener Detisf an Größe dem Artenachsschaftlich, wie wohl auch biese fen ber Er Berten kade febt. degegen den wor St. Beter mertlich überbolt, wie wohl auch bieser febere, bernög seines der ber febt geber, deren gereicht geber, der benög seine febt geben ber wor St. Beter mertlich überbolt, wie wohl auch bieser febere, bernög seines feines, in febr mobernam

Sinne, bod aufgethurmten Fußgeftelles etwa um 20 Pal-

men bober binauf reicht.

In der Berbindung mit jener Unterlage ber brei Marmorftufen mar fur ben gunachft baran ftogenben Theil bes Dhelisten bie antite form bes glatten Burfeld uns mbalich beigubehalten und auch icon wegen ber angubrin: genben Infdriften einiger arditettonifde Somud an biefer Stelle faum ju entrathen. Dur tam es, wie bies bier bestene lit beobachtet worben, barauf an, bas rechte Daag ju halten. Fur's Erfte hat bie Bugabe eines maßig porfpringenden Godele, obermarte mit umgefturg: tem Rarnife und boppelter Platte verfeben, die zweifache Bestimmung ben außern Umrif gu beleben und gugleich ben Ginbrud ber Fefligfeit gu erhoben. Ferner mirb gleichmäßig auf allen Geiten bie Ginformigfeit ber iber dem Godel befindlichen großern glachen burch volle, reiche im Bogen tief nieberhangenbe Geminde von Gichenlaub und Copreffen fatt fam unterbrochen. Die breiten , gur Rechten und Linten bart an ben Ranten bed Burfels in gefdwungenen Linien herablaufenben Banber, woran biefe Lanbgebange befestiget finb, folingen fic burd bie ges mundenen Sorner coloffaler Diddertopfe, bie, etwas un: terhalb ber obern vier Eden in biagonaler Richtung ans feBend, in was immer fur einem Durchfcnitte gefeben, ale fraftige Muslabungen hervortreten , und , indem fie ale unentbehrlicher Bierrath bier gang an ihrem Plate find , auch ber Bebeuting nach nicht fcidlicher batten gemablt werben tonnen; mag man fie nun fur antite Gotterfombole, fur Ginnbilder ber Starte ober mas am nachften liegt, - fur eine Unfpielung auf ben Baffen: gebrauch (Balliftentopfe) ber Alten nehmen.

Roigt bas Muge, von bem Scheitel ber Gaule ange: fangen bis ba, wo bas einfach gefchnittene Fußgefielle auf ben geraumigen Stufen rubt und über biefe noch weiter bis auf ben Grund binabgleitenb, bem fauften, fliegen: ben Buge ber Sauptumriffe, fo empfindet es alfobald bas, reinfte Behagen und volltommene Boblgefallen, womit ber Bauber bes Runfticonen und Wahren, und Diefer allein, mit bem außern auch ben innern Ginn unmiber: fteblich angieht und feffelt. Das aber gulest auch bier, wie bei jeber freien Schopfung ber Runft, ben Ginbrud bleibend vollendet, ift endlich boch nur bie bem iconen Berte eingeborene Rraft und Ginbeit bes funftlerifden Gebautene in ber nachhaltigen Birtung ber organifc ver: bunbenen großen Daffen, ale woburch es, auf ben erften Unblid und ofter wieber gefeben, nur Gebanten voll bes bochften Ernftes in ber Geele auregend, feine bobe Beftim:

mung fur immer reichlich erfullt.

(Der Beichtuß folgt.)

Meber die Miniaturmalereien der orientalischen Manuscripte und die mit Abbildungen verlehenen alten Reilebeschreibungen in ihren Beziehungen jur neuen Rlalerei.

#### (Fortfenung.)

Menn ber Runftler, welcher fich gerne mit bem Orlent befcaftigt, einige ber großen Scenen, die in fieben fruberen Bebichten an Mabomet erinnern, in's Gebachtniß jurid: rufen, und bas grabifche Manufcript Ralila und Dimna \*) an Rathe gleben will, fo wird er fich fcnell überzeugen, bag bie Araber in Begiebung auf Runft weit nuter ben Derfern und felbft unter ben Cartaren fteben. Demun: geachtet find biefe Malereien, bei benen man auf ben erften Blid ben nationalen Topne erfennt, in allem bem von großem Rugen, mas bas Stubium bes alten Roftums betrifft, befonbere, menn es mahr ift, mas man verfichert, bağ ble Araber noch meniger, ale bie übrigen Bolfer bes Drients, Rleibung und Gebrauche gewechfelt haben. Die Seances de Hariri \*\*) werben in biefer Begiebung mit Ruben gu Rathe gezogen merben, und bie Figuren blefes Manufcripte find auch weniger plump gezeichnet, ald bie bes Ralila. Bie in ben griechifden Dalereien bes Mittelalters, find bie Ropfe ber hauptfachlichften Derfonen mit einer golbenen Glorie umgeben, mas einige Berbindung ber arabifden mir ber brantinifden Schule angubeuten fceint. In jebem galle macht bas Alters thum blefe beiben Dianufcripte boppelt toftbar; fie geboren in's XII. und XIII. Jahrhundert.

Unter ben ernfthaften und gleichgultigen Eurten fceint bie Runft ale eine gang frivole Cache bebanbelt morben gu fenn; indeffen ift fie boch weniger unvolltom: men, ale bie ber Araber, und ein turfifches Manufcript bes XVIII. Jahrhunberte \*\*\*), welches bie Bilbniffe ber ottomanifden Berricher enthalt, wird wenigstens nubliche Belehrungen über bas genaue Roftum Deman's und fels ner Nachfolger geben, beffen Reichthum fich in bem Maage vermehrte, ale bie Eroberer ihre urfprunglichen ftrengen

Sitten perließen.

Sier mare ohne Bweifel Belegenheit, und mit ben Manufcripten bes morgenlaubifchen romifchen Reiches au befcaftigen, beffen Malcreien genau bie Beit feines Berfalles barthun, aber man murbe an ihnen nichts fin: ben, ale ben Reffer ber alten Runft, auch murbe bies und pen unferem Biel entfernen und und aus dem Drient nach Curopa fubren. Es genugt, unter ben bygantinifchen Manuferipten nur eines ju bezeichnen, bas fomobl burch

<sup>\*)</sup> Nro. 1483. A. fonds arabe.

eo) Supp. arabe. \*\*\*) Supp. turc; Nro. 55.

ben Charafter feiner Miniaturen, ale burch feine gute | L. Boulanger und Suet Debaillen, und ben 5.5. Gie Erhaltung toftbar ift. \*) In Diefem berrlichen Berte finbet man ben gangen religiofen Sinn bes morgeutan: bifden romifden Reiches und mertwarbige Erabitionen aus ben alten Beiten.

Die enropaifden Sanbidriften bes Mittelaltere bieten ber Dalerei fein Gulfemittel in Begiebung auf bas Stubium ber orientalifden Roftume bar. In ber Bibliothef au Daris befindet fich eine große Angabl von Manufcripten von Reifenben aus jener Reit, aber mit Musnahme ber Dinia: turen in bem Manufcripte pon Bertranbon be la Broquiere \*\*) finbet man in ibnen feine Malerei, Die mit einiger Genauigfeit ausgeführt mare, und gur Ortofennt: nis bienen tonnte. Dichts befto weniger mar ich oft er: ftaunt über bie erfindungereiche Daivetat biefer fleinen Gemalbe, bie ibr Dafeon ber Duge bes Rlofterlebens verbanten. 3m Allgemeinen maren biefe Gemalbe nach einem und bemfelben Leifte gefertigt. Gie maren bie nam: licen fur Rubruquis und Brienl, fur Santon und Dbric. Dan aboptirte fur alle Gegenben bes Drients ein phantaftifches Coftume, aus bem griechifden und venetignifden gufammengefest. Der betehrenbe Mond bebielt ftete feine Rapute, bie und ba zeigten fic Ritter als Ueberwinder von Ungeheuern, und gothifche Goloffer boten ihnen eine Buffucht gegen Stiere mit bem Ropfe eines Geefiiches, ober gegen Rrofobille mit Menichen: fopfen. Das herrliche Manufcript: "merveilleuses histoires" liefert gabireiche Belege über bie milbe 3magis nation, Die in Diefen Dalereien berricht.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Akademien und Bereine.

Mm 15. Dit. 1855 fanb in bffentlicher Gigning bie Preie: anstheilung in ber Meatemie gu Paris fatt. Dr. Raine p Cobn pertas eine Schilberung bes Lebens und ber Berte von Guerin, melde br. Quatremere be Quincy, lebenelanglider Gefretair ber Afgbemie, verfaßt batte. Dierauf folgte bie Borlefung bes Berichte aber bie Arbeiten ber ebnial. Benfiouare in Moin , burd beffen Berfaffer , frn. Barnier. Cobann murben bie Preife vertheilt; f. baraber

Runftel. 9tr. 2, G. 8. Die Gefellichaft ber Runffreunde ju Urras bat aufer ben jungft gemachten Untaufen ben &S. Colin, Biarb,

\*\*) 92ro. 71.

gour und Desboeufs ehrenvolle Rennung guerfannt.

Bei ber am 15. Dilpber . bem Geburtefefte bes Erone pringen von Preugen , gebaltenen festichen Berfamms lung bes Thuringifa : Cachfiden Bereins far Erforigung bes vaterfanbifden Atterthuns ju Salle berichtete Prof. Dr. Arieblanber aber bie por menigen Bochen gehals tene große Berfammlung ber Alterthumsforider, welcher er beigewohnt batte, und Prof. Dr. 2Bilba über ben fenigen Stand ber antiquarifden Boridungen in Dauemart. 3met wiffenfcaftliche Arbeiten murben vorgelegt; bie bes Lanbe rathe Lepfine au Raumburg über bie ju Goricen im Muguft aufgefundenen wichtigen Bractegten burch ben Lebrer Biggert aus Magbeburg, und bie Rotigen bes Srn. Des thier Gest in Berlin) aber bas brongene Grabbentmal bes Gegenebnige Rubolph im Dome ju Merfeburg, begleitet von einer Beichnung beffelben burch ben Dr. 2Beber.

Der Berliner Runftlerverein, ber nunmehr neungebn Jahre befleht , bat am 18. Det. feinen Griftungstag burd eine fiunreiche Bereinigung von lebenben Darftellungen aus allen Reichen ber bilbenben Runft und unterftagt von bras matifchen und mufitalifchen Ranftlern gefeiert.

Mm 22. Oftober mobnte ber Rronnring von Breufen auf feiner Reife burch Beftphalen und bie Rheinlande gu Duffelborf einem Tefte ber Runftafabemie bei, auf meldem, nach einem Juologe, von ben Mitgliebern biefer Mtabemie mehrere fcone Transparents unter Chorgefang vorgeftellt wurben, an welche fich, ale ben wefentlichen Theil bes Beftes, bie Darftellung einiger trefflich georbneten lebenben Bilber fnapfte.

#### Reue Aupferwerke,

Dodwell (from Drawings by the late Edw.) Views and Descriptions of cyclopian on pelasgic remains in Greece and Italy with constructions of a later period, 1 Vol. fol. 154. lithogr. plates. Pr. 6 L. 16 Sh. 6 D.

Der biefige neugefliftete Runft: Berein beabfichtigt eine bffentliche Runftausftellung im Laufe bes funftigen Monais Mai, welche mit bem aften beffelben beginnt und mit bem 31ften enbiat.

Mue Ranftler bes In: und Anstanbes find biermit eine gelaben, ihre Berte ber bilbenben Annft bem Berein gur Musftellung anguvertrauen, Dit ber Abreffe : "In ben Runftverein in Mannbeim," werben fie bier portofrei ans genommen, und mit größter Gorgfalt ausgepadt und bebans belt werben; babei fleht es ben Gigenthumern frei, wenn fie wollen , noch biefige Urfunbeperfonen gur Musradung gu beitellen, nub aber bie Daner ber Musftellungszeit ju vers fugen. Rur bie Rudfenbung, welche gleichfaus auf Roften bes Bereine gefchiebt, baftet biefer. Dabei merben bie ause marigen Ranftter und Runftfreunde, welche beu Berein mit ihren Bufenbungen beefren, gebeten, ben Borftanb in Beiten bavon gu benachrichtigen, und bie Große und bas ungefabre Gewicht ibrer Genbungen anjugeben, auch bie Bertaufspreife ju notiren, ba ber Berein, nach bem Beftaub feiner Mittel, fetbft Untaufe von Runftwerten lebenber Ranftler gur Berfoofung unter feine Ditalieber machen wirb.

Mannbeim, ben 29. Jamuar 1854. Der Borftant bes Kunftvereius in Maunbeim.

<sup>\*)</sup> Nro. 1528. Gr. anciens Fonds. Much vergleiche man in ber tonigl, Bibliothet ben Gregor von Dagiang bee IX., ben Pfatter bes X. und bas griechifche Evangelium bes XI. Jahrhunberts. Diefe Bucher find in Begiebung auf Runft bewunderungemarbig. In ber Berfteigerung bes Rachlaffes bes grn. v. Ct. Martin fanben fic auch foone armenifche Manufcripte mit Miniaturen.

# 11 %

Donnerftag, 13. Februar 1834.

Der eherne Obelisk in Munchen; enthüllt den 18. Oktober 1833.

(Befoluf.)

IV. Beididte bes Guffes.

Co undberminblich ichienen bei ber befonbern Beichaffenheit ber Aufgabe bie bamit verbunbenen Gowierig: feiten . bag aller Orten von ben erfahrenften Toreuten bie Moglichteit eines gludlichen Erfolgs bezweifelt ober gang in Abrebe geftellt murbe. Um Sand an bas Werf au legen bedurfte es unter folden Umftanben einer mebr als gewöhnlichen Unerfcrodenheit und eines fo fraftigen Untriebes mie er bier gludlichermeife nabe lag in bem pon oben berab gegebenen Beifpiele einer por feinerlei Sinberniffen jemale gurudmeidenben Musbauer und Reftig: feit bed Billend.

Bei ber toloffalen Grofe ber Gaule (beren ganges Metallgemicht auf 61.874 Dfund fic belauft) mar, mie es fic pon felber perftebt, ber Buß nicht anbere ale ftud: meife, bas Bufammenfegen aber und Berbinden ber Theile erft am Dlate gu bemertftelligen. Dagegen mußte, um Die Michtigfeit ber Berifingung zu erlangen und bed ge: naueften Ineinanbergreifens ber einzelnen Stude gewiß au fenn, bas Dobell im Gangen gearbeitet merben, worauf es bann erft in funfgebn Theile, von ie funfthalb Coub serlegt murbe; mit Audnahme ber oberften Abtheilung. welche faft bie boppelte Lange erhielt. Der Unterfat mit feinem Codel, als ein fur fich beftebenbes Glieb, tonnte gang abgefondert behandelt merben.

21m 29. November 1829 murbe mit bem Ausgießen bes gebn Conb langen obern Schlugtheiles ber Unfang gemacht, wobei es aber allerdinge bas Anfeben batte als follten bie aus ber Rrembe berabergefommenen folims men Prophezeihungen mirflich in Erfullung geben. Die: fer erfte Buf ichlug ganglich febl. Immer mar aber babei auf bem Bege ber Erfahrung Gines gewonnen worben, bie Gewißbeit, wo eigentlich bie Befahr liege

und wie fie gu befeitigen fen. In Rolge an geringer Ber: frannung beraußern Geiten ber Form maren biegmal - mie man unter anbern porbergefagt batte baf ed gefcheben merbe - bie Metallmanbe auf allen Geiten eingefunten , mas fur bie Bufunft burch genaueres Berechnen ber Metall: einziebung unfeblbar fonnte vermieben merben. Das im fluffigen Buftanbe auf jeben Coub um anderthalb Boll ausgebebnte Erg erheifchte baber, bag ber Rern funftig: bin ebensomobl ben geborigen Grab pon Nachgiebigfeit erbalte, um ber Gingiebung nicht allgugroßen Biberftanb ju leiften - weil er fouft jebesmal reißen muß - als sugleich auch genugiame Reftigfeit, um bem mit ber eine ftromenben Daffe in's Ungebeuere gefteigerten Drude binreidend miberfteben zu fonnen.

Soon am 59. Januar 1830 erfolate ber sweite Berfuch, ber, obwohl unter febr ungunftigen Umftanben (bet ftrenger Ralte) unternommen, burch ben vollftanbigften Erfolg alle jene Ungludemeiffagungen mit Gind au Dicte machte und fomit bas Belingen bes fubnen Unternehmens gang außer 3meifel feste. Das Musgießen ber übrigen viergebn Abtheilungen bes Gaulenschaftes ging bierauf in verschiedenen Beitpuntten ber nachften brei Jahre mit gunehmenber Cicherheit und obne irgend eine Storung pon Statten, bis endlich ben 12. April 1833 (mit einem Metalleinfabe von 15700 Pfund) bas Viebeftal an bie Reibe tam. Den erhobeten Schwierigfeiten und Gefabren bie: fed letten Guffes entfprach bie Große ber mit ber außer: ften Umficht gemachten Buruftungen; bennoch batte es mabrend bes Borganges furge Beit ben Aufchein als feven fie ungureichend gemefen, um por ber Doppeltgemalt bes mit Reuer: und Wafferdfraft augleich wirfenben Glemen. tee besteben ju tonnen. Coon batte nach fichern Renn: geiden bie Korm bis oben beran fic gludlich gefüllt, ale burd bie Daffe bes noch immer mit Dacht nachbringenben übericuffigen Erges, biefes, swifden bem obern Ranbe ber Form und bem barüberliegenden Ranale fich einen Beg babnte, und, pon ba aus in bas feuchte Erb: reich einbringend, burd ben Drud ber bier entwidelten Dampie ben gangen Canal erft bob, bann fprengte, woranf ber Boben rings um das Gemainer der Form wie durch ein Troben in eine wallende Bewegung gerieth, und während einiger ichredenvollen Minuten das Arreite fich befrüchten iieß. Jamitten diese berüchtende nießen Jamitten diese berüchtenden Mischube war aber die Form doch völlig unversehrt geblieben. 3dr. Indial, nachdem sie abgebrochen war, fam ohne gebl und Macel, in vollenderter Meinleit put Cage, und fomit batten die wesentlichten Borarbeiten zu einem Werfe, wie es in der Geschichte der Erzglieftunft seines Geleichen nicht bat, ihr Ende glidtlich erreicht.

V. Conftrnttion. - Innerer Salt.

Noch marn bei der Auftellung feiber wieder Sowieigfeiten von gang eigenthumlicher Art zu überminden, auf welche, um ibrer herr zu werben, glich von haufe and die volle Aufmerfamteit des Paumeisters sich binwenden mußte, da wegen der Neubelt des Falled die Erfahrung sich nicht eben um Rath befragen ließ, und das mindeste Werschwe in der nespeninglichen Disosition leicht unberechners Nachbeite zur Tolge baben fonnte.

Runftlerifc angefeben blieb es bier immer ein erftes Erforderniß, Die getrennten Theile bergeftolt gu verbin: ben, baf es bas Unfeben gewonne, als fep boch Miles aus Ginem Guffe. Died ift auf eine bocht einfache Beife erreicht worben und liegt mobl eben in Diefer außerften Einfachbeit bie Gute und Grundlichteit bes angemandten Berfahrend. Mittelft eines Falges, burd Gdrauben ftart aneinander gefdioffen, greift immer ein Theil in ben andern über und ein. Un ben Stof: Enden ber ein: gelnen Abtheilungen murbe überall ein erhobter Rand (Grat) fon mitgegoffen, andgiebig genug alle Fugen bicht bamit gu verhammern und gu vergieben, baß feine Spur irgend eines Ginfdnittes mehr fictbar ift, und fo bas Bange nun wirflich ale eine einzige Daffe ebelgebie: genen Erges fic barftellt. Siemit mar ber außern Schonbeit bed Bertes auch von biefer Seite volltommen Benuge geleiftet. Fur feine Starte und Saltbarteit burfte nicht geringere Gorgfalt getragen werben. Bur Unterftugung ber perbaltnifmaffig giemlich bunnen Banbe bes Obeliefen (biefe baben , um bas Gewicht moglichft an ermäßigen, untermarte nicht viei mehr, nach oben fogar etwas menis ger ale einen Boll Metallbide erbaiten) murben bie Eden inmenbig faulenartig verftartt ausgegoffen , woburd bie gange Laft gleichfam anf vier boben Edpfeilern rubt. Mußerbem find, ebenfalls icon im Undgregen bie innern Bintel jenes Abtheile oben und unten quer über mit ftarfen Schienen verfeben und besgleichen am Ranbe, gerabe ein: ander entgegenftebend, (fogenannte) Lappen angebracht woran bie eifernen Unter befeftigt find, welcher bie Metall: manbe jufammentiammern. nachbem foichergeftait bie immere Berbindung ficher geftellt mar, burfte endlich bei ber Onetilitat und Biegfamteit bes Metalles meber ber

Einfing ber Connenbise, noch pornehmtich bie Allgewalt ber Luftftromung und bes Inftbrudes nicht außer Micht geigffen merben. Diefen beiben machtigen Mgentien ente gegenzumirfen bijeb nichts anbere mehr übrig als ben boblen Raum bes Obelitten menigftens theilmeife and: jumauern. Die Borfict ift noch einen Schritt weiter gegangen und bad Mauermert bid an bie Gpise binauf: geführt worben, wogn man fic ale bes fdidlichften Date: riale ber Ragelflue bebient bat. Die erfte Schicht ber Quabern liegt auf einer Metallplatte, bie an bem Godel ebenfalls mit angegoffen ift. Das brittbalb Rlafter tief gang maffiv ausgemanerte Aunbament ruht auf Urgrund (gemade fenem Riedboben). 3m Junern ber Gaule aber ift bad Bemauer auf bewunderungemarbig finnreiche Beife fo con: ftruirt, bag jene jur innern Befeftigung bienenben Metalls glieber (bie Schienen , Lappen , eifernen Unter) überall auf ben Quabern fic ftugen ohne boch feiber auf irgenb einem Buntte von benfelben gebrudt ober belaftet an merben, inbem bas Detall nach unten burdmeg feft auf: liegt, obermarte aber frei gelaffen ift, und bilbet bemnach bie aud Geftein, Erg und Gifen nebartig ineinander verfchlun: gene Daffe, wo immer Gind bas Unbere binbet, fchileft, verftartt, ein Ganges von folch unvermaftlicher Saltbar: feit, bağ es, wie je ein vong Menichenbanben vollbrachtes Bert, geeignet icheint ben Dechfel aller Beiten ju uberbauern und por ben fommenben Beltaltern ein guted Beugniß fur die Tage feines Urfprunge abzugeben.

VI. Inanguration. - 3nidriften.

Mis Mittelpunft großer biftorifder Erideinungen batte langit gupor ber erlauchte Grunber bed bier befdrie: benen Dentmals ben 18. Ottober ju beffen feierlicher Ginmeihung auserfeben. Die Stunde felber, in melder Die erhabene Beibe vollzogen murbe, ließ nichts vermiffen von alle bem mas bagn bienen tonnte, ihre gefdichtlich ernfte Bebentung berporgubeben und in bas rechte Licht an ftellen. Gine in's Gingelne gebenbe Ergablung biefer bentwurbigen, burd bie Sufle tonigliden und friegerifden Gianges verherrlichten Feierlichfeit, wie fie gu feiner Beit an mehr ale Ginem Orte bie geeignete Stelle bereits gefunden bat, liegt nothwendig gang anger bem Rreife biefer Blatter. Es erubrigt bemnad nur in ben Solus ber Darftellung bie Reibe ber Jufdriften noch aufgnneb: men, welche, nnmittelbar von bes Ronige Majeftat aus: gegangen, ben guß ber Gaule einnehmen und in nachfebenber Orbnung fich folgen:

Begen Abenb:

DEN DREISSIG TAUSEND BAYERN DIE IM RUSSISCHEN KRIEGE DEN TOD FANDEN. Mittag:

ERRICHTET
VON
LUDWIG I.
KOENIG VON BAYERN.

Morgen :

VOLLENDET

AM

XVIII OCTOBER
, MDCCCXXXIII.

Witternacht :

AUCH SIE STARBEN FÜR DES VATERLANDES BEPREYUNG.

Ut.

Meber die Miniaturmalereien der orientalischen Manuscripte und die mit Abbildungen versehenen alten Keisebeschreibungen in ihren Beziehungen zur neuen Rtalcrei.

#### (Fortfenung.)

Das Manufcript ber Reifen Saptons \*) bietet in Diefem Rreis eine toftliche Abmedelung bar. Doch gibt es nichts mertwirdigeres als bie Histoire du monde \*\*). mo bas phantaftifche Univerfum bes XV. Jahrbunberte in feiner gangen Ginfalt ericeint. Cappten ift mit burch: brochenen Thurmen bebedt, und fatt ber unermeglichen Opramiben erblidt man fleine Rirden, unfern Dorffapellen abnlid. Die Unbetung bed golbenen Ralbes und bie Berfuchung eines Beiligen in ber Thebais, von baflichen Teufeln und reigenben jungen Dabden umgeben, ift nicht vergeffen. Das irbifche Parabies bat barin gang gemobu: liche Freuden , und man ift genothigt , Die Genquigteit bes Malers, melder bei dem Rapitel über Indien einen Mann, mit einem Turban gegiert, und ein Deib, bad fic in einen brennenben Solgftog fturgt, bargeftellt bat, für eine unverhoffte Trabition an balten.

Dir find bier neuerbings an ben Ufern bee Ganges, mid mit Sulfe biefer alten oeribentalischen Manuferipte wird es und leicht werben, nach bem wederen, nich bem phantalischen Shina überzugeben. Spater febren wir bann gu ben veitrauficen Jauloforftern gurich.

r bann

Bie in Indien, fo bat auch in bem alten Reiche China bie Runft einen gang eigenen Sang genommen und fich endlich felbft Schranten gefebt; fie hat ihre Auf-gabe euger gufammengezogen, und man ift erftaunt, bag fie mit fo vieler Unmuth und Ginfacheit fic nicht bis gur gangen Sobe bes Talente, bis gur mabrhaften Malerei erboben bat. Es war nur noch ein Schritt ju thun; er wurde aber nicht gewagt, und man ift verfucht zu glauben, bag ber Beift bes Bolfes nicht fo weit gereift fen. einen folden Fortidritt ju geftatten. \*) Die Chinefen copiren unfere Malereien mit einer bewunderungemirs bigen Benauigfeit, und boch wird man gemahr, bag fie biefeiben nicht völlig nachabmen , fonbern jebesmal einen gang eigenen Charafter bineinlegen. Aber noch mertmurbiger ift. baß fie bie Dofterien von Schatten nub licht nicht au entichleiern vermogen; fie balten fic lebiglich an bie reine und flare Darftellung bed Gegenftanbes und beachten bie Birtung ber Lichtstrafen burchand nicht. Richts bestoweniger haben bie Chinefen in ihrer Dalerei eben fo viele Unmuth . Reinheit und Abmechelung bed Mudbrudd, wie in ibrer Doeffe.

Wenn inbeffen ber europaifche Runftler in ben Samm: lungen, bie wir ibm nambaft machen tonnten, bie Dabre beit bes Roftumes fuchen mill , fo murbe ibm bie Dabl fcmer fallen. Bir begnigen und baber, ibm eine mert murbige Untiquitat zu bezeichnen, bie ber Runft mefente lichen Ruben leiftet, wenn fie in ihrer Allgemeinbeit betrachtet wirb. Es ift eine dinefifche Iconographie. welche Die toulgt. Bibliothet gu Paris (Section der Sand: fdriften) bewahrt, und menn auch bie Musfubrung plump fenn mag, und man baran nicht bie ftrenge Genaniafeit erblidt, Die fonft ben Dalern bes dinefifden Reiches eigen ift, fo find boch bie barin enthaltenen trabitionellen Riguren au toftbar, um bier nicht ermabnt an merben. Ueberbies wird es nicht langer mehr angeben, mit bem Eppne bes Ropfes eines Lao:Tfen ober Song:Aus Then unbefannt ju fenn, wie es bem gebilbeten Runftler folecht anfteben murbe, ben Ropf bes Goerates ober Plato's nicht ju erfennen. Die Portraite ber großen dinefifchen Bbilofovben haben fich von Beitglter ju Beitglter erhal:

<sup>\*)</sup> Supp. franc., 650, 10.
\*\*) Piro. 7499. Das Manufcrips enthált 57 Figuren.
Eine franjhfiche Ubertseung von Solin (Galgnères
Pro. 92) ift mit einer großen Angahl von Mastreien
absuliger Art gejert.

<sup>&</sup>quot;) Ein nicht innberchnutze indlenischer Mater, ber hater Enfligt i ner, fab fich während feines Aufenballe in Peting estwungen, feine und eine Musie dem Gefammte best Lands wir wert den eine Der Gefamblicheft der Lands wir den Aufenballe der Lands wir der Aufenballe der Lands wir der Aufenballe der Lands der der Lands der

ten, und ber Runfter hat fie und in biefer Jconographie \*) in getreuen Ropien geliefert. Wir mollen boren, mas er felber barüber faat:

") Diefe Sammlung bat feine Dum mer; ber berahmte Umiot faidte fie im Jahre 4774 an bie tonial. Biblior thet. Der gelehrte Miffionar fagt ausbradlich, bag er bei ber Erwerbung berfelben ber Deinung gemejen fen. fie tonne von wefentlichem Ruben fenn, fen es auch nur, um einen Begriff von dinefifden Roftamen gn geben. Und in Babrbeit ift Dieje Tconographie von bem hochften Intereffe fur bas Stubium ber biftorifcen Monfinfogie, fa felbft ber Phrenologie. In biefer Gaterie ber großen -Manuer China's ift Lao:Tfen mit Bagen eines Greifes bargeftellt, bie eine mabrhaft himmlifche Gate anebruden; fein Teint wurde felbft fur einen Guropaer bie pollefte Reinbeit baben; fein Bart ift afangub meiß, und es fceint, bag ber urfprungliche Topus bes Gefchlechtes ber Gins fich in ibm nicht geaubert bat. Song : Bu : Tzeu (Confucine) ift beinabe fdmart, nub fein Blid von einer burchbringenben Ins telligens belebt, MengsTgen (Mencins), ber berabmtefte Philosoph nach biefen beiben Grunbern ber dinefis fchen Moral, bat einen gelben Teint und febr fcwar: gen Bart: ein gang eigener Topus. Die Phofios nomie DuensChesTfon, bes Granbere ber mongelifchen Dynaftie, ift beinabe gang roth unt zeigt eine nene Mbmechelung unter biefen reinchinefifden Figuren. Man fieht aus bem Roftame biefes Groberere und ber barauf folgenben Figuren beutlich ben Unterfcbieb ber Trache ten ber Tartaren und ber alten Bewohner bes himms liften Reiches.

Bort andere wunderwolle Baine in Gesto: "Plante och ich ich er du Jopone bleifen bei ent unsernschet et ich in der den bei der den bei der Gestoffen bei nicht wie der Ausgefähren wie Mender ihr und erfehre klupkfangen mie Frahet find der in der twaher beit servunderungsbodtigen Feindet und Annuth abs geftlete. Die signere find von Woseln und Lufteten ungeben, die auf das gärtefte ausgestört find, und die Eennigsfeit der Tortengungen berfeitsen füget man verregeben in unferen Werteu über Raturgespichtet und sefendere führe Bootsgale.

ju gesteben, bağ biefer Jumachs an Reichthum bie Runft nur wenig intereffirt.

(Der Befchluß folgt.)

#### Baumerke.

Eine große eiferm Antenkride ba bie Glade Eyl na i dier die Mofel bauen iassen bern Den. Gabon; bie Kossen bavon ficigen auf iso.000 Franken. Sins Erunden lang trug die Bridde eine Sal von 55.000 Rifogrammen, und vier Wägen, jeder 5000 Rifogr, spiere haung bieter einauber. Die nährer Beschribung bes tunstvollen Baues gibt ber Moniteur (6. 1800.)

Eine Schngebradte von Gienflangen, mit 70 Weires Orffnung, der die Weines prifeten Eineges und Volicierd errivete, ift nach verlösigem Werfuch mit einer Laft von 6.000 Atiogr., dem Publitum freigegeben werben. Gine andere aus Efficierablt fiede vernifeten Jitals dei Eduarigut, miejogen Politiere nud Leitane, wird gleichfalls in Nurzem eröffnet. Eine beitte aus Ciffeinhagen wird in ka Wedper Pofan fler die Greife erbant. Wedvere andere beigerne und Ciffeinhaften fühl die benifeten Oppsarteneut im Plane.

In Toulouse find die Arbeiten am Museum ibrer Bollendnug nabe. Die Auppet wird betmadogt bem Maler, jur Amsschwätzung übergeben. Die Maximoverteiteinug ist sprachvoll nie es die Aufflwerte, die daseitht ausbewahrt werben follen, in Aufpruch nehmen,

In berfetben Stadt wird auch Bafis und Marfet ber Jouliale Duppu mit Marmer verfeibet; auf bas Monument wird eine Ctatue ber Jama geffelt werben. Dem Bilb-bauer Griffoulroval ift bas Reflef ber Borberfeite bes Godtel bertragen.

Min 28. Dit. merbe bie nach ebmifcen Berichten und beinabe gang wieber bergestellte Bastitia bes Aposter Paulus von bem Paofte befuch. Mis besonders foon veurden bie 18 neuen Cauten aus weißem und schwarzem Granit err funden.

punern. Bei Reapel foll bie Strada Muova des Paufilips, welche icon nou dem Destreichen 1823 vollendet, aber fichter burch einen Orbfall verschutet murbe, auf's Meue fatrbar gemacht und burch eine Brade mit ber naben Aufel Nifed werbunden werben.

#### Retrolog.

Ju Bologna ift am 6. Januar ber Rupferftecher Mauro- Ganbotfi geftorben.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 18. Februar 1834.

#### Mittheilungen aus Berlin.

Den 28. Dezember 1855.

Seit ich bier bin, haben fich meine Unficten vom Runftleben unferer Beit febr geanbert. Faste ich fruber bie Ctufe ber allgemeinen Bildung, ben Charafter unfere Befdlechtes überhaupt in's Muge, fo fand ich barin nicht Die Gigenicaften fur eine blubenbe Runftepoche, ich meine fur eine folde, in ber bas Sochfte, mas bie Beit uber: baupt fennt und begebrt, in ber Runft allein, ober nur in ibr vollfommen, gur Anichanung fommen fann. Unfere Bielfeitigfeit und fo bie Bertheilung unferer Gemuthes und Gelbesfrafte , Berfuche und Intereffen ift freilich bad Gegentheil von jener Sammlung ber Beifted: und Lebenstriebe um ben einen Geerb ber Mantaffe. Inbefe fen bat mich Erfahrung belehrt, bag biefe fiuffige Bilbung, indem fie auf ber einen Geite bie Sinderniffe und Ber: indungen bes icopferifden Ereibene vermehrt, auf ber anbern auch nene Erleichterungen gebiert. Der Gingelne giebt aus ber allgemeinen Rultur, die ibn tragt, fur feine befonbere tunftlerifche Musbilbung Ginfichten und innere Mittel, und bem Bebarfe ber außeren bilft biefelbe Bilbung, burch welche fie nach vielen anbern Wegen bin abgeleitet merben, burch eigene Beranftaltungen, offentliche und private, nach. Wenn baber auch unfere Runft nicht mehr bie Bestimmung bat, bem gefammten Beift ber Beit die Bielfaulen feiner Richtung gu bauen und bie Projeffiondfahnen feiner Ballfahrt vorzutragen, fo finbet fe bod noch innerhalb feiner vielartigen Spielfreife manche gunftige Stelle, manchen offenen Gingang und Ausgang. Ja, wenn man bebentt, wie viel gu biefer Beit in ber Militar: und Civilmelt gebeffert und vorgenommen, wie lebbaft bie Induftrie ber Manufaftur und bes Sanbels in taufend 3meigen theoretifd und praftifd entwidelt, wie uppig bie Literatur übertrieben wirb, melde Rrafte ein unüberfebbar ausgefactes Reich ber Wiffenfchaften in Unfpruch nimmt, wie viel allgemeine Empfanglichfeit bas Unterhaltungs . Societaten : und Dilettantenmefen,

sammt den dientlichen Divertiffementdenstaten, in sich giebt und verschnender, so muß man woll erstaunen, das noch Gaben, Geiegenheiten, Freunde und Gelder da sind, um eine solche Sadt mitbiger Bauten, plastischer Werte, Gemäßte aller Art und eine solche Hugdd von Sticken und Littiggraphien hervorzurusen, als wir um und werden seben.

Gebt man bier in Berlin berum, und actet nur auf bie außere Phofiognomie ber Stadt, fo tann man balb an vericbiebenen Gebauben und Monumenten brei Epochen unterfcheiben, swei frubere und bie jungfte, unfrige, und menn mir von ben fruberen bie Dentmale ber altern ben Werten ber nachfolgenben porgieben mif: fen, fo ift nicht au furchten . baf unfer junges Sabrbunbert ebenfo im Urtheif ber Dadmelt gegen bas ibm voraufgegangene gurudfteben werbe. Dit, wenn ich an ben zwedmäßigen Gebauben bes nenen Padhofs ober am einfachgroßen Dufeum porübergebe, ober bei ber foliben Ronigewache ftebend bor ihr bie zwei marmornen Selben und gegenüber ben brongenen Blucher anfebe, benf' ich mit angenehmer Berubigung, Die fpateren Gefdlecter werben diefen Bengniffen eines befonnenen Aunftichaffens ihren Refpett nicht verfagen tonnen, und es mird auch unferem Beitalter feine Gbre bleiben.

Sudt man im Innern der Stadt die Zeichen der gegenwärtigen Kunft auf und fiede entweder ihre Beditigtelt in den Arcliere der Aunftler oder ihre fertigen Werte in derrichaftlichen und Privatfamminngen, i o wich sich vor leibt eine Ausbradd machen, melche den odenanstedenben Leiftungen der lebenden Aunst das Zeugniß ausges seichneter Studben und einer of sehr glicktig mit Gorgfalt gepaarten Freibeit, mit Ernft oder Laune beseilten Gemandbeit gibt.

3e offer bie Berbreitung und Berallgemeinerung einer gemiffen miffenichaftlichen und aftbetischen Bilbung und beutgutage mit einer unangenehmen Oberfade berüber, um fo erzeulicher war est mir, anch tiefere Birtungen berfelben innerhalb ber Aunft an wohlerwogenen, in Auffaffung und Technit geistreichen plaftifden Merten ober an Gemalben bervortreten ju feben, bie ein einbringenbee, burch Referion geleitetes, nicht geschwächtes Naturftubium verratben.

Seb' ich endlich auf bas, mas in offentlicher Deife ober burd befondere Mehrheiten fur bie Runft gefdiebt, fo zeigt fich auch in biefer Sinfict im Ganzen genommen ein Konbe, ber burd Erfolge bewahrt ift und gu Erwar: tungen berechtigt. Es lagt fich boch wohl glauben, bag bad biefige Dufenm , art fic und in fich ein Saus ber Runft, burd porbandene und machfende Chate fur ben Runftler, ben Gelehrten und bas Bolf eine Bilbungequelle fenn muffe; es lagt fic anfibren', bag Berlin nicht nur - icon feit 1676, glaub' ich - eine Mtabemie ber Runfte, und, von ibr feit 1821 getrennt, eine atabemifche Baufdule (fur bie jest eben ein neues meites Gebaube emporfteigt), fonbern auch eine Ungabl Ranftlerfoulen, an ausgezeichnete Inbividnalitaten gefnupft, einen Runftlerverein (feit 1811), einen Berein ber Runft freunde jur Erleichterung ber Stu: bien paterlandifder Runftler im Muglande (feit 1826), einen Arditettenverein (feit 1822), einen Ber: ein ber fungeren Runftler (feit 1825) und einen wiffen foaftliden Annftverein in feinen Mauern beat. - Grofere Runftbandlungen find gewiß ein Duas gend bier, wodurch viele artiftifche Saude befdaftigt, einheis mifde, wie auslandifde Berfe in Gurd gefest merben und manded intereffante Reue felbft bem Borubergebenben burd bie Ausbangefenfter betaunt wirb. Die alljahrliche Breidvertbeilung ber Alabemie, verbunben mit einer Undftellung ber Preiswerte, Die Bufammeuftellung, welche ber Runftverein mit ben angelauften Bilbern por ibrer Berlofung porgunebmen pflegt, bie große Mud: ftellung einbeimifder und audianbifder Annfterzeugniffe, bie alle amei Sabre von ber Atabemie veranstaltet mirb bied find aufammen nicht unbetrachtliche Mittel gur Mufregung ber Runftler und gur Musbebnung bes Un: theild am merbenben und porbanbenen Schonen auf meitere Rreife. Daber betbatigt fic benn auch ber lettere nicht nur bei einigen Gliebern ber toniglichen gamilie, bei einigen angesehenen bemittelten Runftlern und reichen Runftfreunben, fonbern er zeigt fich auch in bem Recurs an bie Runft, ber ofter von Gefellichaften und Rorpo: rationen bei ihren Reftlichfeiten ober Stiftungen genom: men wirb. Un literarifder Controle enblich febit es eben auch nicht. Mußerbem , bag mehrere ber biefigen Lageblatter bebeutenberen Runfterfceinungen befonbere Artitel ju widmen pflegen, haben wir feit einem Jahre befanntlich eine Bochenfchrift fur Runft - fcon friber bestand ein abnliches Unternehmen - beren Mittbeilungen fich swar nicht auf ben biefigen Plat befdranten,

naturlich aber ben mannichfaltigen Stoff, ben er barbeut, berudichtigen.

Mit diefem ziemlich stizeabaften tleberblick wollte ich weber Innen eines Reues sagen, noch dem Etatigiter spielen; ich metten ab andehliegende Allgemeine zu einem vorläusigen Beweise vereinigen, des tros der vielen nud emsjonen Kompsicationen in den Geschäften und Spielen des Zeitzeistes die schone Aunst noch Naum und Spielen des Zeitzeistes die schone Aunst noch Naum und Spielen des Zeitzeistes die schone Aunst noch Naum und Spielen der Zeitzeistes die schone Auflich aus der Auflie und der Auflieden der Auflieden der Spielen der Zeitzeistes der Verlegen der der Verlegen der, die Fracht tenne ausgeden. Im Gegentheil, mein Betenwagen ist bereits so voll, daß ich nur um die Ordenung der Verlegen din. Um so nebiger, daß ich inngesammt auspack. Ich will mit den architectonischen Arustellen under und bee Ausgestellen ungefaumt auspack. Ich will mit den architectonischen Arustellen underen.

Die neue Baufdule, ber ich fcon oben gebachte. flebt bereits vier Stod' bod ausgeführt an ber Schlenfe fenbrude (auf ber Stelle bes alten Padbofd) und nimmt fic, wenn man iber bie Colofbrude gebt, in ber Rabe amberer arditettonifder Maffen ftattlich genug aus. Es werben aber auch baran bie Details ber Raume mit foras faltigen Deforationen ausgestattet merben; und eine Un: gabl junger Bilbbauer ift beidaftigt, biefelben in ges brauntem Thon nad Schinfeld Beidnung audgufüh: ren. - Bier fieine, thurmlofe Rirden in ben biefigen Borftabten nach beffelben Runftlere Entwurfen find ebenfalls fo weit gebieben, baß fie nur ibre Deto" ration erwarten. Gie merben mobl fammtlich im tom: menden Commer pollenbet fenn, Kertig ift auch pon Sointele neuer Rirde in Potebam bieimpofante Cubftruftion mit einem großen forinthifden Portifus. Der innere quabratifche Raum nimmt eine flache Ruppel iber fich; aber bie aufere Ruppel, bie, nach bes Deifters Dian, auf Caulen über ben Sauptbau gefest, alle Thurme ber Ctabt bod überragt baben murbe, fommt nicht aur Mudführung. Für bie Giebelfelber biefer Rirche bat Shintel felbft Reliefe entworfen, Die von Rif in Stucco gearbeitet merben. - In Botebam wird auch an bed Rroupringen reigenber Billa, bem Charlottens hofe, bei Sandfouci ein neuer Theil bingugebaut. Ber: lin aber mirb balb burch feinen geiftreichen Bericonerer Sointel eine meitere Bierbe in einer neuen großen Sternmarte gewinnen, bie gur Mufftellung bes Frauenbofer'iden Refractor's, jugleich jur amtemohnung bes Direttore Drof. Ente eingerichtet werben und fich in einfacher, booft zwedmäßiger Geftalt gwifden ber Frieb. rids : und Lindenftrage erheben foll.

(Die Fortfesung folgt.)

Meber Die Miniaturmalereien Der orientaliechen Manuscripte und die mit Abbildungen perfehenen alten Reifebefchreibungen in ihren Besiehungen gur neuen Malerei.

Wenn wir, wie im Mittelaiter, einen Moment aus Mfien in bie neue Belt übergeben. fo muffen mir nach mericanifden Sanbidriften fragen, und ihre bieroglophis ichen Malereien werben und bann ben Gottesbienft, bie gefellichaftliden Bewohnbeiten, Gitten und Gebrauche, fowie bas Coftum ber Rationen enthullen, weiche Cortes unteriochte.

Diefe mericanifden Berte ber Bibliothet find viel: leicht in miffenicaftlicher Begiebung von bobem Intereffe : in Rudfict auf bie Runft aber ift es unmbalich fie mit ben Malereien von Belletri, Rom, Orford und befonberd mit benen, welche Boturini Bengbucci mitgebracht bat. und welche Lord Ringeborough uniangft in feinem immenfen Werte abbilben ließ, ju vergleichen. Unter ihren mericanifden Sanbidriften befitt bie fonigi, Bibliorbet Malereien., Die benen bes Muftume von Dreeben volltommen abnlich find. Diefe Malereien benrtunben burch ibren Charafter eine bei ben alten Boifern Amerita's gang periciebene Runftperiobe, ale bie ber Roiteten und Agteten, zweier friegerifcher Bolter, welche ber alten Runft. eines jest unbefannten Bolles neue Rormen und 3been untericoben. Dan muß gesteben, baß es vergebens fenn murbe, menn ber Runftier, felbft in ben am geichidteften ausgeführten mericanifden Maiereien, ben einfachen, an: mnthigen und geiftreichen Charafter fuchen wollte. ben man in ben binboftanifden, perfifden und dinefifden Malereien finbet: er muß nothwenbigerweife erft unter bem Combol bie Babrbeit erforiden. Es ift feine Schrift, und angleich fragt man fic auch, ob biefe biggrren Linea: mente, mit menichlichen Riguren und gang gefdmadlos colorirten Bergierungen gefdmudt, ben Ramen einer Malerei perbienen.

Mm Schluffe unferer Betrachtung ber fo unvolltom: menen Runft bed Orients und, um ihren mabren Charat: ter und bie Mrt ibred Rubens angubenten, muffen mir gefteben, bağ bie Maierei bei ben Sinbud, Berfern und feibit bei ben Chinefen nur ein Sandwert gut fenn fcheint, bas por allem Gefdidlichfeit und eine außerorbentitche Gebuld erfordert, und nur feiten ben einfachten Beme: gungen bes Bergens entfpricht. Man finbet in ibr eine bis in's Rleinlichfte gebenbe Genanigfeit und eine religiofe Gorgfalt , bie geringften Details angugeben; aber ber Maler fnupft an fein Wert tein Gefühl bes Rub: med und ber Große. Er fest bemfeiben feinen Damen nicht bei, ober wenn er es tont , fo gefchiebt es rein gange Marttplay, ber 105 Riafter lang und se breit ift,

jufallig, wie bei und ber gebuibige Ralligraub ben feinigen jum Unbenten feiner genau ausgeführten Schrift, ibr beigefügt. Die Schopfungen biefer unvollfommenen Runfte ler, die feibft wieder einer fo unvolltommenen Civilifation, angeboren, find in ber Malerei bas, mas Boitelieber ohne Damen und Beitbeftimmung bem machtigen Genie maren, bad fich fo boben Rubm gu erwerben und feine Beit su beberrichen gewußt bat. Man findet in ibnen jeue Unmnth, beren Ginfalt bei nus oft burd bie Biffenicaft erftidt mirb, und melde ibre Raturlichfeit burd Rerbonpeiung ibrer Unftrengungen wieber ju geminnen tractet: aber man barf barin niemale bobe Infpirationen ober feibft nur einen malerifden Cowung ber Natur fuchen. Michts beweist ben Genius europaifcher Malerei mehr. ale bie unbeachteten Berfuce biefer unbefannten Maier. Gludlich bas land, wo ber Euthufiadmus fur bie Sunft bem Runftier einen Damen und feinem perbienten Derte Die Unfterbiidteit fidert! - -

Denjenigen, weichen biefer furge Ueberblid ber orien: talifden Runft nicht genügt, rathen mir, bad Wert Meinaub's (Monuments arabes, persons et turcs, 1828. 2 Vol. in.8.) gu burchgeben; fie merden barin gwar nicht andführlicher ben Gegenstand unferer Abbandlung finden; aber alles, mas fic auf gefchnittene Steine, auf religiofe und militarifche Bierrathen begiebt, ift barin mit der gemiffenbafteften Gorgfalt beidrieben. Der gelehrte Drientalift mußte biefe Details an bie wichtigften Buge ber Gefdicte und bie religiofen und gefellichaftlichen Gemobn: beiten ber Dufelmanner gefdidt angufnupfen. Gin anbered, wie man fagt, eben fur Die Preffe bereitetes Wert wird ben Bedürfniffen ber Runftler in Allem , mas fic auf bas orientalifde Roftum begicht auf's Benigenbite entipreden. Berr Joup, ein gefdidter Ralligraph, bat bie Abficht, eine Reihe von colorirten Beidungen berause augeben , bie nach ben mertmurbigften Miniaturen ber tonigt. Bibliothet gu Paris copirt find.

Mebrere Runftler enblich haben angefangen, Camms lungen fur bad Studium bed Roftund perfcbiebener Datio: nen und in verfchiebenen Verioden ber Civilifation angulegen. Die von bobem Intereffe find. Bir maden bier porgia: lid auf bie bed S. M ditte Deveria aufmerffam; fie ift einzig in ben Refultaten, bie fie barbietet, weil bie arn: Ben religibien und biftorifden Begebenbeiten barin in einer vollfommen dronologifden und geographifden Reibes folge ericeinen, obue bag Barum bie Documente bes iunern Lebens vernachläßigt murben.

#### Baumerke.

Mus Dbeffa wirb gefdrieben, bas große arditettonifde Beranbernnaen in ber Stabt peranstaltet merben. Der und ber burch ben Comus im herbft und Binter oft gang unwegfam murbe, wirb geebnet und mit barten Steinen gepfigftert ; bie beiben Strafen, bie fic auf biefem Plane freugen, merben dauffirt. Mitten auf bem Dlaue wird auf Roften ber Stadt ein großes Bebaube errichtet, welches bie Stabtwage und Bictuglien-Laben enthalten foll. Muf biefes Gebanbe foll ein 9 Rlafter bober Thurm mit einer großen Uhr tommen. Bon biefem Gebaube an follen. bie gange Strafe binunter, melde in ben Bagar auslauft, Bauftellen pertheilt werben , beren Befiger fich verpflichten muffen, Colonnaben ober offene Galerien , ans zwei Reiben von oben burch gewolibte Lagen verbunbenen Canlen beftebeno, nach einem gleichmäßigen Plane gn erbauen. Der Ranm amifchen biefen Gaulen foll mit Steinplatten gepflaftert und fo breit merben, bag 10 Perfonen barin uebeneinander geben ebnnen. Die Colonnaben, ju beren Ban gar fein Sols gebraucht merben foll, find jum Berfauf von Brob, Gemafe und Grachten beftimmt und follen bie Stelle ber Belte, Buten und fonftigen unformlichen Gebaube erfegen, bi: Dit bem Divellren unb ient ben alten Basar entftellen. Maftern bat man icon feit einiger Beit lebbaft begonnen. Taglich find aber 500 Perfonen bei biefen Arbeiten befchaftigt.

Die Linie der nenen Straße, weiche von der Londonpride nach dem Manischaule; ul C ni don geffehr tweiben jedi, jih nun schon oblig siddear, indem eine große Mengcon Jaufern zwischer Charletter de Gefcheche bereits niederzeitsien find. Dieser neue Erraßenbau im Merbindung mit ben ber schange tweibelgtigen Erweiterung von Prince's

Errett wird einer ber bekentrabften werben, welche feit Zahren in London unternommen wurden, und wird, wern nog die ansgebeinten Umgestaltungen zu beiben Seiten der Konbonbrade bingutommen, dem mittelften Teite der Stadt mit dem gegensbertitgenden Wiertet Sonibvart ein gang veräubsrites Anglein Welten Wille eine Armeite Zahr breibn Wersfeftrungen vorgenommen; die neue Greibe der Westerfertungen vorgenommen; die neue Greibe der Westerferder gerabe ein, die den Effenten und die Aurtroffele der Alensfe mit dem Regentrenpart mit dem nbediesen Worfablen verbinden foll, ist ich im Ban begisften.

Anfrigen Trübling wieb zur Berfebmerung ber Stadt B ap unse ber berig Triebliertelpfag um zo.00 Rucieries mitres b. b. mm bas Doppette feines bisberigen Underst serafbert, be daß er ang den Raum bes bisberigen Underst und bed baranfoglenden Jaufes einnehmen wird. Der Kat wird zur Ennungstiffen bahen, dewon ber eine bis gur wird zur Ennungstiffen bahen, dewon ber eine bis gur bet jummt und eine Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt ist; am ber Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die im der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt der in der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die zu der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die zu der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die zu der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die zu der Lieflicht wird er mit elferenen Gekellimmt die Lieflicht wird er mit elferen Gebertragen.

#### Bersonliches.

Die tonigl. Meabemie ber Runfte gu Berfin hat ben Mobelleur und Sifeleur Friedrich Abolph Leonbard Straube aus Beimar gu ihrem alabemischen Runfter ernannt.

In der litterarisch-artistischen Anstalt in München ist so eben erschienen und an alle solide Buchhandlungen als Fortsetzung versandt worden:

### DICTIONNAIRE DES MONOGRAMMES, MARQUES FIGURÉES, LETTRES INITIALES, NOMS ABRÉGÉS etc.

avec lesquels les peintres, dessinateurs, graveurs et sculpteurs ont designé leurs noms.

### FR. BRULLIOT.

#### SECONDE® PARTIE,

contenant les lettres initiales.

1833. Preis 15 fl. 54 kr.

Der erste Theil dieses in jeder Beziehung ausgezeichneten Werkes erschien im Jahre 1833, und enthält die Monogramme. Der Prei desselben int 18, fl. aber. Der 12 Theil enthält, wie der Titel besegt, die letters initiales, und der Ste dur die Sterkein aus Ostern 1833 erscheint, die abgelürzten oder sonst unkeantlich grenzen Annen Jeder der heiden ersten Abheilungen int ein Abhang heigegeben, deren einer die belülleiten Annen Jeder der heiden ersten Abheilungen ist ein Abhang heigegeben, deren einer die belülleiten Annen der andere diesalben mit leitialien enthält. Jede Abheilung hat ein eigenes Register. Die Anordnung der Monogramme ist nach dem Alphabete; sie stehen in Holz geschnitten gleich neben der Erklänordnung der Monogramme ist nach dem Alphabete; sie stehen in Holz geschnitten gleich neben der Erklänen auf dem sinderen Bande ieder Bletzein.

da wird auch sein Name mit gebührenden Ehren genannt werden u. s. w. - "

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Coorn:

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 20. Februar 1834.

#### Zurin, im Dezember.

Man bat unferer iconen Ronigeftabt lange und mit Recht porgeworfen, bag ibr gans feble, mopon pon Dailand an jebe italienifche Stadt meniaftens, etwas auf: gumeifen bat, eine zugangliche Gemalbefamminng. Bir hatten einen Schaf von agpptifchen Statuen, Runftfachen und Sanbidriften, aber fein italienifches Gemalbe an bem man batte treten burfen. In ben verfchiebenen tonig: lichen Pallaften mar gwar vieles Gnte und Ereffliche auf: gestellt, wogn ber Cardinal Morig pon Capopen ben Grund gelegt und Emannel Philippus und Rarl Emanuel bingugefauft batten. Diefe beiben Ronige bat: ten auch icon ben Gedanten aus allem gerftreut Borban: benen eine große offentliche Cammlung gn bilben, aber immer tam es nicht bagu. Inbeffen tam bie Sammlung im Ballaft Carignan und die Gemalbefammlung bes Erge bifchofs Moff bingu. Affe gufammen find nun in fieben: gebn Galen aufgeftellt und Bebermann guganglich.

Der Etphifchef Moffi mar ein großer Aunffremb und bermachte ber Alabemie ber Runte feine Gemitber Galerie. Da bleie fir'e Erfte teinen Plas bat, um fie aufguftellen, is bat man fie provijoritich mit ben andern Bitbern im Toniglichen Pallafe anfegefellt. Sier nimmt fie finif Gale ein, benen vier Mitglieber ber Alabemie vorfteben. Unter bem Gemidden geichnen fich am metriffen auch ein Rem brandt, berritch in Farbung umd Behandlung, becgleichen treffliche Silber von Caravag gio, Gnibo, Francia, Maffaellinobel Garbo, Daniel da, Moch terra, Carlo Dolce, Paul Meronefe, Dietrich, Gelbors, brie Caluator Worfa, wöhf Canaletti.

Die eigentliche fonigliche Galerie fullt gubif Sie.

In finlen find bie ftalleinlichen Schulen enthalten, in
fechen bangen bie Bilber aus ber niederfanblichen, belliabilden, beutschen und frangblichen Schule; ben
letten Saul aber fullen bie Camile und Poerflangemidbe
Conflantin's aus Genf, eine fo fettene als toftbare
Sammiuna.

Unier ben Italienern und Spaniern stehen im ersten Mang Bilber von Magfael, Jalio Womano, Wenventto Garofalo, Sasson Gerrato, Gaubengio Gerrato, Lisian, Gwibo, Guercino, Domenia dino, Muritolio, Mibera, Glam Bellino, Sentielo, Mordio, Glam Vellino, Sentielo, Michael, Glam Vellino, dentieles, diversione, pietro bil Cortona, Paris Borbone, Bernarbin Luini, Larino, Molinari, Marcin d'Allba 26.

Die Sammlung ber Albano beftebt aus neun Gemalben biefes Deiftere. Die vier Clemente, Die ber Rarbinal Moria von' Savopen (Bruber Carl Emanuels) bei Albano beftellte, erregten ihrer Beit in Italien große Genfation. Morini und mehrere andere Schriftfteller fprechen barüber und tonnen fich nicht fatt loben. Mugerbem find bier noch zwei fleine Gemalbe beffelben Deiftere, Die, melde bie Rabel von Salmacis und hermaphrobit barftellen. fernet berfelbe Begenftand in naturlider Große, ein berr: liches Bilb; ferner ein Jefustind bas bie Beitfugel halt, find Amore Triumph, Die anmuthige Stigge bes Gemalbes im rothen Pallaft ju Genua. Dies ffeine Gemalbe und ein anderes bas Blumen und Fructe bar: ftellt, von Breughel, murben von bem Martis Azealio. iebigem Galeriebireftor, in einem Pafet alter Leinmand gang verrauchert und verftaubt in einem Bobenmintel gefunden, er erfannte fie und ließ fie bon gefdieter Sand reftauriren.

Much bie Sile ber Pieberlander, hoffamber, Deutschen u. f. w., enthalten viel Ereffliede. Denn bie gange Gammlung binfichtlich ber italientschen Bilber benen in Bem und Florenz nachtebt, fo tann sie boch binschtlich ber Vieberlandber L. als bie erste in Italien, ja als eine ber vorzäglichsten in Europa angeschen werben. Gang andagegeinnet sind bie be grt. Bouvermann, P. Porter, Albert Durer, befanntlich nennt man in Italien alle altentsche Bilber Miberto Duro, sie mögen gur oberbeutschen, nieberbeutschenberecheinschissische Gehre gebbren), bie David von heem nicht allein burch ihre fingefreige Michteung und Berte, sondern

burd ihre treffliche Erhaltung. Die mehrften fcmudten ebemale bas Parifer Dufeum und murben von baber 1815 bierber gurudgegeben. Dur bas berubmte Bilb bed Bafferfüctigen von Gerbard Dom baten mir nicht wieder befommen. Gludlicherwelfe befigen wir brei ans bere Bilber biefes Deiftere, beffen martiger nub fraf: tiger und boch fo garter Dinfel ibn boch in ber Runft ftellt; eine ftellt eine junge Bauerin bar, bie eine Bein: traube vom Belanber bricht, und es ift vielleicht burch ben anmuthigen Gegenftand, burch beffen finnreiche Bebanblung und burd mehr Breite bem Bafferfüchtigen vorzugieben. Deben ben G. Dow bangen Bilber von felnem Couler Mieris. Dichte anmuthigeres, nichts beffer gezeichnetered gibt's mobl, ale biefe junge bubfche Mutter Die eben ibr Rind von ber Bruft genommen bat und fich nun frent, wie ein anderes Rind es liebtofeud ftreideit.

Die vier Gemalbe Tenier's find in feiner beften Manier, man meint, fie waren mit Enft gemait. Ein Banber Berf und ein Door find gleichfalls porgiglich. Das Gemalbe von Albrecht Darer fellt bie gange Baffion bes Beilands bar, von feinem Gintritt in Jerufalem bie au feiner Erfdeinung in Emaus, ein einziger Ebelftein von ber feltenften Urt, ju bem ber fleifige Deifter fein ganges leben permenbet an baben icheint. Baul Botter's brei Rube find burd ihre feine Bebandlung und burd ble portreffliche garbung bem berühmten Stier biefes Meiftere in Untwerpen porgugieben; bied unicabbare Wert wird Dotter's "Diamant" genannt, benn es bat in biefer Urt nicht feines Gleiden.

Die beilige Margarethe von Niccolas Donffin ift, foviel mir miffen, bad einzige Gemalbe bieles Deiftere in naturlicher Große, von dem wir nur fleine Bilber befigen. Bor ber Bereiderung bes Parifer Mufenme mit Guropa's Chaben war biefer Douffin bas einzige bort por:

banbene Bilb biefer Urt.

Much bas Rabinet ber Blumenbilber enthatt viel Un: muthiges, Liebliches und Reigenbes von Ban Snofum's. Beem's, Dignon's und Breughel's Dinfel, bie Die Datur und ibre Bebeimniffe in Blumen , Rruchten. Bidttern, Infetten und im Baffer beborcht, belaufct und anf ber Ehat ertappt haben; alles ift bier taufdenbes Leben und Athmen.

3m Chlachtenfaal fallen befonbere bie Rriegsthaten ber Dringen Thomas und Gugen pon Capopen in Die Angen. Erftere find von Ban ber Menten und feiner Sonle. Lettere aber von Bughtenburg, bem Cou: ler Ban ber Denlen's, ben ber Pring Eugen fo boch bielt, baß er ibm bie Plane feiner Schlachten, bedgleichen ber angegriffenen Stabte und Feftungen mitthellte , ibn unter feinen Angen arbeiten ließ, und ihm überall mit Dferbe biefed Dalers tonnen mit ben Boupermann: fden verglichen werben, in ber Bewegnng ber Tiguren und im Andbrud ber Leibenfchaften ift aber Bonver: mann entichieben, überlegen. Bon Bourguignon ift bier auch ein großes Bilb, bas burch ble Leichtigfeit fei: nes Binfele bervorfticht, in ber Correftbeit ber Zeichnung, im Feuer ber Bufammenfegung und fur bie Durchfichtig: Beit ber Enft ift ibm fein anberer Daler an vergleichen.

Ein eigenes Rabinet enthalt Conftantin's forgfaltige und reigenbe Emailgemalbe, bie größtentheils in einer bis baber nicht gefannten Große bie ausgezeichnet: ften Berte ber Galerie, ber Eribune und bes Pallaftes . Ditti in trefflichen Ropien barftellen und burd bie Ueber. tragung jener Bilber auf Email, bas in Materie und Farbe ungerftorbar ift, ber Runft einen großen Dienft leiften, Bwifden ben Beiligen und Dabonnen nimmt fic bas im Centrum berricenbe Bilb mabrbaft tomifc and. Es ift von Conftant ins eigener Romposition und ftellt die Ginnahme des beruchtigten Erocadero in Spanien burd bie frangofifche Armee 1823 bar, an ber befanntlich ber jebige Ronig von Garbinien, bamals Pring Carignan, innigen Antheil genommen bat. Wiewohl nun biefe Baffenthat nicht von Jebermann ju ben rubmilden gegablt wird, fo mußte fie boch bargeftellt werben, ba fie bie einzige Gr. Majeftat ift, und fic Se. Majeftat burch: ans wollte friegerifd barftellen laffen. Die Rompofition ift fo unbedeutend wie ber Gegenftand.

In bem Landichaftefaal bangen zwei Clande Porrain, amei Cado, Bouffin, amei Cangletto (Un: ficten von ber ehemaligen Stadt Eurin), ferner Ardi: tefturftade von Bannini, von Deter Ref: Lanbicaf: ten von Botti, Boelenburgh, Griffier; fernet Marinen von Mangiard und Brengbel. Die Bonfe fin geboren gn ben gefchatteften Bilbern biefes Deis fterd. Un ben Griffier erfrent Mued, mad bad Minge nur Gefälliges und Someldelnbes munichen fann, burch: fichtiges Baffer, inftiger Simmel, beibe mit unnachahm: licher Leichtigfeit behandelt; ferner Baume, Geftrauche und Gebande, Alles ift lebbaft, naturlich und mabr, an Bilbern, bie ber Daler leibenfcaftlid, oft mit Gefahr feines Lebens in England, Schottland und Solland anfe fucte, an beren Ruften er mehr als einmal Schiffbrud erlitten bat.

In bem letten Saal bangen neben mehreren Italies nern auch zwei große Bemalbe von Gebaftian Ricci, vier von Solimena und eine von Baffano. Der Caal foll aber funftigbin nur Dieberlauber enthalten.

Mus bem Befagten ift abinnehmen, bag feine frenge Richtung ber Sonlen beobachtet ift, Sollanber, Frangofen, Deutsche und Italiener bangen oft nebeneinander, je nachbem fie Blumen, Landichaften, Schlachten malten. 3mmer aber munblichen Erffarungen und Winten gur Sand mar, Die ift biefe Bereinigung aller Gemalbe in Ginem einzigen

Lotal, und beren gamige Anftellung iche bankendwerth. In ben verschiedenen fonglichen halfanen Turin's gerftreit, bingen fie off an ungaintliger Stelle, in ungaintligen Liche weit fie ba mehr jur Decoration bienten; die Lapeten und Mochen waren ihren geiten gindig, sie waren ber Feuersgesehr anchgeset und litten fortgefest burd die Ramin: und Denriberen in ben bewohnen gimmern. Icht ist die gang anders, und burch biefe Galerie bat. Das scholle Turin eine neue bebentenbe Jiereb gewonnen. Der Mochen

### Mittheilungen aus Berlin.

Den 28. Dezember 4855. '(Fortfesung.)

In ben Ateliers unferer Plafifer bereich nicht mirber eine fo lebafte Ebatigteit; baf ich biedmal nur eine furge Ueber ficht bed Fertigen ober Entfichenben geben Tann, indem ich spaterbin auf Einzelnes ansführlicher gurückaufommen bente.

Eigd bat feinen Gartophag fur Scharnbort, woran er lange mit Gorafalt gearbeitet, nnnmehr vollenbet, und et wird nachftene am Bestimmungeort aufgeftellt merben. Eine Reibe mobibebachter, fraftiger Reliefe verfinnlicht Scharnborfte Berblenfte um bas preufliche Rriegemefen. - Runftmerte perichiebener Art gebeiben unter Raude Beift und Deifel beran. Mon ben feche für Balballa beftimmten Bictorien find nicht nur brei entworfen . und ibre Mobelle fertig , eine fibend, eine ftebend in leichtporidreitenber Bewegung, und eine mit eudgeftredtem Rrang lebbaft wie im Moment beran: getreten; Die zwei erfteren werben auch bereite in toft: lichem farrarifchen Marmor ansgeführt, und gwar ift bie CiBende, mit gottlicher Leichtigfeit Rubenbe, icon fo weit, baß ihre Details unter bes. Deifters eigener Sand fic ausbilben , mabrent jene Stebenbe noch erft allmablig ibre femebenbe Beffalt und bewegte Bemanbung aus bem Steine berandringt, Der Moment, Die Motive, Die Urt ber Gewandung, auch ber Sagrfaffung, find an jeder Diefer brei Gibttinnen eigenthumlich verfcbieben und beftimmt; aber ein gemeinfamer Charafter verbindet bie femefterlichen Geftalten. - Der Entwurf zu bem Dent: male für ben geldmaricall 20 rebe für Dinden ift fertig. Auch ju einem in Marmor lebendaros ausqu: führenben Deutbilfe bes Relbmarfcalls Oneifenau, melded auf einem feiner Guter aufgeftellt merben foll. fab ich bad fertige Mobell, bad nach Swed und Bebanb: lung fic an abntice Werte Dand's anfolieft. Und fo verberrlicht biefer Runftler nach und nach, wie einft Polpflet und Lofipp, eine Reibe von Belben feiner Beit in dauernben Monumenten, - Mibrecht Darer's Denfmal, bereite oor feche Jahren von Raud entworfen,

(bad Sauptbild in Bronge) theild bier, theils in fcis nem Stanbort Durnberg erhalten. - Rach einem an: bermeitigen, auch bereits alteren Unftrage von Geiten bes ruffifden Sofes, eine Marmorarbeit betreffenb. beren Begenftand mpthologifch , aber nicht eben eine ans tife Gottheit fevn follte, bat Rand fürglich bie Stige an einem Rundbilde gemacht, wovon ich mit Rachtem fprechen merbe. Es ift Eurphice auf einem Stein an ber Grenge bes Orfus, mie bies Gerberus, unter ibr ben Gingang butent, bezeichnet. Gie erwartet gleichfam ibren Orpbeus. - Bon einer mobernen Legende aber. einem fleinen runben Bilbden beffelben Deiftere, wovon um bie letten Beibnachten mehrere Dieberholungen in Gifen und : Bronge nach vericbiebenen Geiten vericbidt murben, haben Gie ohne Sweifel gebort, vielleicht and ein Eremplar gefeben. Jungfer Loreng von Cangermunbe bat fich im Balbe verirrte ba bent ibr ein Sirfd ben Ruden und bringt fie gur Stadt; worauf fie ibre Dantbarleit fur bas Bunbet burd fromme Stiftun: gen bezeitgt. Dun tenn' ich nichte Lieblicheres, ale mie bas altbeutiche Magblein mit ihrem foftbaren Gurtel, woran eine ftattliche Cafche nebit Schluffeln berabbanat (benn fie ift eine reiche Burgeretochter), in ihrem, mit sierlichem Befet gefaumten Rodden auf bem Chelbirich als leichte Burbe fist, wie fie mit ber überand sart anfaelegten rechten Sand an feinem Rift fich' fconend feftbalt und mit ber freierhobenen Linten und bem leife gemenbeten Befichtden eine Difdung von Bermunberung. Soffnung und Dantbarfeit ausbrudt; mabrend ber infpirirte Geweibtrager feinen ftatiofen Gang mit gewohnter Bierlichfeit und, wie es fcheint, mit einem gewiffen Pflichtgefühl rubig verfolgt. - 3ch fab biefe fleine Dars ftellung in Bronge, woran ber Gurtel mit Eurtifen befest und bie feine Gemanbverglerung, wie and ber Saum um Rappchen , von eingelegtem Golbe mar; was bem Ganter einen angenehmen Anftrich von Leben und Dets rigfeit gab. Un einem Gremplar in Gifen , mar blefe Mergierung mit Gilber eingelegt nicht minber reigend.

verbert voil Gettinnen eigentidmitch verschiede die Minnt; aber ein gemeinfamer. Sebarter verbindet die Auser mir feit langeter Zeit ein gemeinfamer. Sebarter verbindet die Auser mir feit langeter Zeit ein Kinde vom zeinnigenste nach führenden Deutschlauft Arenver lebengisch fichten Deutschlauft Arenver lebengisch flicken Wad den nu mit dem Kinde vom zeinnigensten fieder werden soll, die die des die felte des Feldmarfschalb Gnetlen au, ferbennde Deutschlauft der aufgefellt werden soll, die fennem seiner Guiter aufgefellt werden soll, die fennem seiner Guiter aufgefellt werden soll die fennem seiner Guiter aufgefellt werden soll die fennem seiner die kannt die anfeise kannt der Arenvier aufgefellt werden soll die fenne kannt der keiner die kannt die der kinde bestehe die kannt die der die kinde die die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die kinde die die kinde d

perfertigte bamale eine lebensgroße fpredenbe Bufte bes perbienten Beterans, bie im Feftfaal aufgeftellt murbe; und fein Schuler marb gu gleichem Ende beaufs tragt, ein fleines Portratbilbnig beffelben in ganger Figur gu machen, welches nunmehr gu weiterer Berbreitung in Bronge ausgeführt wird. Es ift von ungemeiner Dabrbeit, voll milbem traulichen leben. Auf einem Stuble, beffen undurchbrochene Lebne binten bis faum an die Mitte bes Rudens reichend, nach worn in rundem Musfchnitt abfallend, die zwanglos bingelehnte Geftalt ben Bliden offen laft, fist ber freundliche Greis im pelgverbramten Sausrod, ber, oben ben blogen Sals und umgelegten hembfragen frei laffenb, vorn übereinanber: gefchlagen und in naturlicen Falten über die Rnie berab: fliegend, die Figur weich umbullt und die Juge bis gu ben Anodeln bebedt. Die Sande auf bem Schoofe gufammen: gelegt, mit ber rechten Seite menig und gang leicht gegen ben Bintel bed Lehnpolftere gestemmt, die guße maßig ausgeftredt, in bequemer, nicht nachlaffiger Saltung, und bas von weichem Saar umflogne Saupt und beitere Untlig gelind erhoben : fcheint nicht blog bie murdige Form bes berubigten Meußern, fondern ber Beift felbft fichtbar gegenwartig ju fepn, ber von ben fanft belebten Bugen bes Befichte ben Ausbrud eines unangeftrengten Den fend, wie bei traulidem Gefprad, ober einer freien, flaren Betrachtung über ben gangen Rorper ergießt. Die folante ansebuliche Beftalt ift portheilhaft erhobt auf einem verhaltnigmäßig bebeutenben Diebeftal von ber Rorm eines langlichten Rechtede, beffen hiherer Saupt: torper, an ben zwei langeren Geiten mit Reliefs gefcmudt, burch einen Sims vom gleichartigen Unterfat getrennt ift, an welchem bad Datum ber Geburt und bas ber Er: nennung jum Doftor verzeichnet find. Die Eden biefes Rufgeftelle find gebrochen; die unteren laufen in Ephinre aus, beren Borberleib hautrelief hervortritt; bie obern find burd cannelirte, gefdweifte, in ber Mitte gebunbene, nach oben und unten fich verjungende Caulchen ver: mittelt. Bon ben beiben Reliefe an den Langfeiten fellt bas tinte eine Gruppe am Rrantenlager vor, (ber Genius bes Lebens reicht bie beilbringende Schale, binter ibm Die Darge, die er bewogen, ben Lebensfaben meiter au fpinnen); bas Relief rechts lagt und ben afabemifchen Lehrer felbft auf bem Ratheber, gu feinen gugen bie flubirenden Junger feben. - Das andere von Drate fliggirte Wert ift gu einem offentlichen Monumente be: fimmt, ein Bilbnif bed patriotifden Gelehrten Dofer, in Denabrud auf bem Domplate gu errichten, Die Mittel dagu werben in biefer Stabt und audmarte ge: fammelt. Dachftens mehr bavon; und bann auch von einigen neueren plaftifden Berten bes Prof. Widmann.

(Die Forifesung folgt.)

Baumerke.

An Kaffel ift man gegenwartig mit ber Erbaunng grofer, bffenticher Grodube, mit ber Antegung eines neuen Stabitbelies unter bem Aunen Bilfelmoffabt, fo wie mit ber Berichbuerung, ber Refibeng Gberbaupt, febr faart bes fochflat.

Mm a. Det. wurbe ju Rarub erg bas neuerbante Theas ter erbffnet.

In Mangen ist leinen herrift bas Erryd ber Logis ber Keffpansbauer an ber febigl, Reifens, bem Desparten aberaber, mutre Dach gebracht worden. In der nenen Bibliother ister man im Ban bed justiene Glochwerfe, aber kubwigsfriege im Amblben; die Kriege in der Werfabel, Mu batte bereife der kundert Mus ber Annumbbe erreiche.

Ein gn Maing als Rufter angesteller ehemaliger Frans gistater kalenbruber bat 10,000 Gulben gum Ban einer neuen Rirche in bem Dorfe Guls an ber Mofet, eine Stunde von Robleng, legirt. Der Bau ift bereits in ber Aus-

fåbrung begriffen.

Man bat im Sinne, dem Manm auf dem Concrdienpflag ju Part is nier Teilet ju riellen, weche ein der zwei sich in der Mitter freugenden Etrassen durchgenitten wörden. In dem Mitterpunte soll ere Deiele von Luver mit vier Fontsnien, aufgestellt voerden. Die vier Vierent werten mit orteilen, siede Sond bedem Terteiler singeschofe, sen, und in der Mitte jede Viererts soll eine Fontalne springen. Die zweif Selanen der Concrdienforder werden dann mit vier anderen um diesen neuen Vias gestellt und durch dellen die Anderschaft werden den mit der anderen um die den neuen Vias gestellt und nachtlader mit Gasbeltundung zu stehen kinnen. Auf dem Erfelischen Verwilligungen mehrere den weiten Raum verfahrende mit den der der der der den der

Die große Gyrentreppe in ben Tullerten ift nun vollens bet und wurden bafeleft bie hiefur bestimmten Statuen aufgerichtet. Der Carrouffelplag wirb erweitert durch Mieders reifung gweier großen Gebaube, b'Elbeuf und Eruffol.

welche jur Civillifte gehbren.

Der biefige neugeftiftete Annft-Berein beabfichtigt eine bffentliche Aunftaubstellung im Laufe bes funftigen Monate Mai, welche mit bem aften beffetben beginut uub mit bem aften bestent beginut uub mit bem aften erbeit.

Mue Ranftfer bes In: und Mustanbes find biermit eins gelaben, ihre Berte ber bilbenben Runft bem Berein gnr Ausftellung anzuvertrauen. Mit ber Abreffe: "An ben Runftverein in Mannheim," werben fie bier portofrei ans genommen, und mit größter Gorgfalt ausgepadt und bebans belt merben; babet flebt es ben Gigenthamern frei, wenn fie wollen , noch biefige Urfunbeperfonen jur Muspadiling gu beftellen, und über bie Daner ber Musftellungsgeit gu vers fugen. Wur bie Radfenbung, melde gleichfalls auf Roften bes Bereins gefchieft, baftet biefer. Dabei merben bie auss wartigen Runftfer und Runftfreunde, welche ben Berein mit ihren Bufenbungen beehren, gebeten, ben Berftanb in Beiten bavon ju benachrichtigen, und bie Große und bas ungefabre Gewicht ibrer Genbungen anzugeben, auch bie Bertanfepreife ju notiren, ba ber Berein, nach bem Beffanb feiner Mittel , felbft Antaufe von Runftwerten lebenber Runftler gur Berloofnug unter feine Mitglieber machen wirb.

Mannheim, ben 29. Januar 1934. Der Borftanb bes Runftvereins in Mannheim.

# Kunst-Blatt.

21.75

Dienftag, 25. Februar 1834.

Ueber die vorzüglichsten Leistungen der Malerei und Gildnerei in Frankreich, von 1832 bis zur Ausstellung von 1833 einschlieslich, und den gegenwärtigen Justand der franössischen Schule, ")

Die meiften im Jabr 1832 ausgefilderen Gegenschade maren auf der Andfellung von 1833 au fehrn, welche blissatild der Mengeder Rummern (3318) alle frühern übertraf. Die bes Jahres 1832 ablie deren 3182, mad bie de Jahres 1837 nut 1830. Diefest siegen wir 2801, Diefest siegen der Leiftungen ertlatt sich allerdungs jum Eheil and der Bermehrung der Kniftler; allein anf der anderen Seite treten die Staffeleigemälbe limmer mehr an die Grelle der großen bisforischen State, nud leider lähr sich auf nicht verkennen, das die Kniftler von schweren Stietes, jun denen sie eigen Poesse mitbringen missen, eine gewisse Soden offendaren und mehr der Wolflommenheit der kechnischen Ausführung als der phantassersichen Darssellung fühner und erhadner Sedanten nachesteden.

Die hiftorifde Malerei ift im Ginten begriffen. Bene großen Kompositionen, in welchen der Maler grund:

richtige Beidnung; bie Gefanbten Gotted, ein von Broe nicht obne Talent bebanbeltes Guiet, an welchem fic jebod audfeben lagt, bag es obne Commentar uns verftanblich bleibt; Debemiab's und feiner beiben Tochter Rudichr nad Bethlebem, von Abel be Dujol; bas Rolorit biefes Gemalbes geichnet fic burd Glang und Lieblichfeit aus; Boiffp b'anglas, ben Ropf bes burch bie Aufrubrer getobteten Reraud grußenb, welches Stud eine außerorbentliche Birfung thut und in feinen Gingelheiten große Goon: beiten enthalt; ber Eob bes Dogen Rodeari, pon Biegler, ein Gemalbe, bas bei bem fcmargen, rauche: rigen Con ber altern Gemalbe, boch viele Borgige in Abfict auf Beidnung und Mobellirung verbinbet: Dante in ber Solle vor grangista von Rimini. von Colin, woran eine etwas ichwerfallige Ansffibrung ju tabeln ift; ber Uebergang über bie Mipen. pon Reron, einem jungen Benfionglr pon Rom. ber fic gleich nach Beenbigung feiner Stubien an biefen erhabenen Gegenftanb gewagt, ben er mit Talent, jeboch nicht mit binreichenber Großartigfeit bebanbelt bat: Frebegunde bei ber Leide bed auf ibre Berans ftaltung ermorbeten Bifcofe Pratertatus. pon Cibot, mit ungemeiner Gorgfalt ausgeführt : baffelbe laft fic von ber Seimfudung, von Caminabe, von. Dejuinne's St. Mgnanus, ber ben Simmel für bie Stadt Orleans anfleht, von Monvois fin's Blande be Beaulien und Ali: Dafca fagen, obwohl ber lettgenannte Runftler auf feinen beiben Se: malben unr Portraits geliefert bat.

liches Geschichtsfindium barlegen und die gange Rraft feiner Runft entfalten tonnte, wird man in unfern Aus-

ftellungen balb vergeblich fuchen. Wir bebauern, biefes

Mal nur eine geringe Bahl diefer gewichtigen Stude an: geigen au tonnen. Diefe fint: Beinrich's IV. Ueber:

tritt gur fatholifden Rirde, von Rouget,

gleich andgezeichnet burd finnreiche Unordnung, wie burch

Den Maphael von Boras Bernet, beffen Guiet bei polligem Mangel an Intereffe eine Berfunbigung gegen ben auten Beidmad genannt in werben verbient, modten wir taum mit au ben biftorifden Stubien gabien.

Rur mit Bebauern gebenten mir bes übermäßig großen Gemalbes von E. Boulanger, bie Drocefe fion bes Renerabile porfellenb, auf meldem bericibe fic bie araften Musichweifungen einer aller Regein fpot: tenben Mudführung gestattet bat, ale wolle er abfictlich bie romantifde Souie compromittiren, die bereite anfing, einen pernunftigeren Weg einzuschlagen. Orfel und M. Couber haben ben vielleicht etwas miglichen Ber: fuch gemagt, und Gemalbe in Abtheilungen nach ber Beife ber aitern Malerei ju geben. Das Gine bebanbelt bie Geidichte zweier jungen Dabden . pon benen bas Giue burd bas aute. bas Unbere burd bas bofe Dringip getrieben mirb: bad anbere ftellt eine Reibenfolge pon Scenen aus ber Rirde Dotte Dame ju Paris bar, Beibe Stude find geiftvoll componirt und gezeichnet.

Das biftorifde Genre bat febr aute Gemalbe gelie: fert. Dabin geboren : bas Leichenbegananis Elgian's. pon M. Seffe, ein Bert, welches biefem Runftler feine Stellung unter unfern 'erften Dalern fichert: eine Scene aus ber Bartholomausnacht, mit ungemeiner Rraft bebanbeit, von Robert Rleurn; ber Mufftand ber Erastiberiner 1: Rom. im Jabr 1793, von Roger; ber Greis und feine Rinber, nad Lafontaine, von Umiei; eine Epifobe aus ber Erpedition von Algier, von Bademuth; Giot: to im Atelier von Cimabue, von Biegier; bas mutbige Benehmen des Kontenan, Daire's von Rouen, von Boilly; ein Dragoner ber taiferiiden Garbe auf einem Schneegefilbe. und Rolande Rob, von Dbier; Gretden in ber Rirde, von Scheffer: bie Hebergabe von Him, von Thevenin, u. f. w.

Die eigentliche Benremgieret bat eine febr große Unjabl geiftreicher und bemertenemerther Stude gelies fert. Bierber find ju rechnen; ber Abfagebrief (La lettre d'abandon), pon Destoudes; ber Oppeffque renbanbler, von Bellange; bas Lefen ber Bibel, von S. Scheffer; la Cinquantaine, von Dupal:le: Camus; eine Carnenaifcene, pon Boilly bem Bater; Rinber von einem Bolfe überfalten, von Grenier; bie Erben und ein Bint fur Mutter, von Bigneron; eine Mut: ter, bie neben ibrem franten Rinde beset, pon Granqueiin: bie manbernben Schanfpieier und bas Marrenhaus, von Biard; eine Epifobe ans bem leben 3. 3. Ronffeau's, von Roqueplan; es ift fomer gu begreifen, marum ber lettgenanute Runftler fic's in ben Ropf gefett bat, baß feine preiszugebenden Caugling ihr an fich ausbrudepelles

Gemalbe audfeben follen, ale maren fie von Dateau. Debrere Stude von Colin trifft ber Bormurf, bas berfelbe auf die Ansführung nicht Eleif genug permenbet und für die bunteln, randerigen Tone au viel Boriiebe gezeigt bat. Befonbere an vennen ift noch: ein iun: ges Dabden als Oflegerin einer franten Mutter, pon Baudelet. Der Ausbrud ber Saupts figur ift binreifent icon. Pobenemerthe Bemalbe haben noch geliefert Dabm. Coaniet und die S.S. Cottreau. Beaume, Ronquet, Raigeon, Grod:Claube, Spinbler. M. Manbenberab tc.

Unter ben Interioren (Inficten) geichnen fic bie bou Granet burd bebeutfame und siemtich große Rigur ren and; von feiner Auslofung ber Eflaven au Eunis lagt fic rubmen, bag bie Riguren in Abfict auf bie Bertheilung bes Lichts und bie Birfung ungemeintglentvoll bebanbelt finb : bad Innere eines unterirbifden Bazare su Cafro, von be Rorbin, ift nicht menis ger beachtungewerth : bie Unfict bes Dome von Chartres, von Bouton; die bed Dome von Alben, von Daugate, ungemein traftig behandelt; mebrere Anfichten, von Gue. Renour's aufere und innere Anficten pon Rirden und einige anbere Gemalbe berfelben Urt fprachen allgemein an.

(Der Beidius folat.)

# Mittheilungen aus Berlin.

Den 28. Dezember 1833.

#### (gortfenng.)

Unter unfern Maiern muß ich biegmal guerft bes. Prof. Begas gebenten. Er hat mit einer fürglich vollen: beten Bergpredigt bad marme Lob authentifcher Richter geerntet. 3d fand biefes Gemalbe nicht mebr in feinem Atelier; hoffe es aber nachftens ju feben. Inbeffen fab ich bei ibm eine fcone Angabl verfchiebenars tiger, mit Beift und Gemandtheit componirter Entwirfe theile biblifder Bilber, theile biftorifder und poetifder Gegenstände; in welchen ich neben ber Anmuth, bie ich an anbern feiner Arbeiten fcon fannte, eine Orlginalitat in Conceptionen, Lebendigfeit ber Romposition, carals terifirende Rraft gu bewundern fand, wie fie mir noch neu maren. Gine Darftellung , welche biefer Runftier eben jest in maßiger Große ausführt, ift bie Musfes: jung Mofie. Das Rind, ein lieber, fraftiger Anabe, liegt im Schood ber am Boben fnieenben Mutter. Diefe, ein intereffantes, heftig fublindes Deib, bengt über ben

Befict, bas von leibenfcaftlidem Comers noch tiefer befeelt wirb, und fentt ihr betummertes Sanpt, von bem bie bunteln Saare aufgeiodt berabfallen. Rechts giebt fic nabe beran bie gerundete, mit boben Binfen bemachfene Bucht eines tief binein fichtbaren, freundlich umbor: beten Geed. Linfe neben ber Mutter ftebt bie junge Tochter, ein finblich biubenbes, aufgewedtes Dabden. Binter ben Rignren eine bobe breite Steinmaffe, worin ein Ebor mit Sieroglophen; baran feitwarts bin etwas Lanbichaft und ein geschiungener, ziemlich feiler Aufmeg. Dort oben in ber Entfernung ericeint in fleinen Rigur: den bie Dringeffin mit bem Gefolge ibrer Jungfrauen, Die fur fie von biefen Sangen binab eine Babeftelle im ftillen Grunde . fuchen. Die Unnaberung biefes Buges nun fceint bie Tochter eben an boren ober, befannt mit ber Gewohnheit ber Pringeffin, laufdend gn ermar: ten. Denn fie bat ihr flares Ropfden mit ben großen, Ungen Mugen anm Aufhorden gewenbet und nabert ben Beigefinger ber finten Sand bem Munbe, mabrent fie bie rechte nach ber neben ibr fnieenben Mutter binftredt. Obne Zweifel bat biefe felbit in gleicher Boraudfebung und Soffnung ben Entidluß gefaßt, ihren Anaben gerabe an biefe Stelle und um biefe Beit auszulegen, wo feine Rindung pon ber fanften toniglicen Jungfrag gu boffen mar: ia fie bat mobl auch icon mit ihrem Tochterlein ble Ubrebe getroffen, baß es auf ben gunftigen Rall bann wie gufällig hingutrete und bie Mutter, wie eine Frembe, aur Umme anbiete ; aber in biefem Angenbiid bat fie bas alles vergeffen; vergeffen uber bem Rummer ber Erennung ben Enticius ber Erennung; vergeffen über ber fcmergenvollen Berfuntenheit in ihre und bes Rinbes gefahrliche Lage bie Gefahr felbit, Die ja burch ibr Bogern am offuen Lage vergroßert wird; vergeffen, bag fie bie lette hoffnung vericherge, wenn bie Ronigstochter tame, ebe fie ben Rleinen ansgefest. Sie weiß nichts mehr, ale ihren Mutterfcmerg; taum bait, taum fieht fie noch bas Rind felbft, um bas fie meint, mabrend es gefund und rund an ihrem Ruie jappelt - aber an ihrer Geite bas Dabden in feiner Unbefangenheit und nnidulbigen Schlaubeit balt achtfam ben gefaßten Ratbichluß feit, macht fur fie , wedt fie aus ihrem thranenvollen Ergum und mabnt jur notbigen Gife. Wir fefen aus biefem finblich felbftvertrauenben Geficht, Diefer perftaubigen Bewegung, und fublen aus ber milben Stille ber Waffer: gegend und aus ber rubigen Unnaberung jener berabfteigenben Jungfrauen Die Berbeigung beraus, bag ber Rummer biefer Mutter und bas Bagfild ihrer Barte lichfeit gludlich endigen wirb. -

(Die Borifenung folgt fpater.)

# Meue Glasmalerei in Munchen.

Bebort es icon ju ben gludlichften Groberungen neuerer Beftrebungen, Die Runft, bem Glas bauerhafte Farbe ju geben und es auf folche Beife jum Bufammen: feBen von Bilbern an bennben, wie es vor Miters gefcheben, wieder entbedt gu haben, fo ift die Roige biefer Entbedung ein nicht minber erfreuliches Greignif, ba bamit ein bebentenber Kortidritt gegeben, ja man fann fagen eine neue geiftige Rraft ber Runft felbft entbedt ift. Die aus ber technifden Beidaffenbeit bes Glasbrens nens berporgebenbe Dothmenbigfeit, Die einzelnen bunten Scherben durch Bieinahte ju verbinden, erlaubte bie Unwendung biefer Runft nur in großern Raumen, in benen jene bem Muge verfcmanben. Es gait alfo Mittel gu finden, burd meide bas Brennen einer mirtlich bemalten mehrfarbigen Glasicheibe moglich murbe, um auch in tleineren Raumen fich bes Runftgenuffes ju verfichern. fo wie auch um bas gange Berfahren mehr in's Bereich wirflich funftierifder Befdaftigungen zu zieben.

Eine Aufgabe anderer Urt war ebenfalls gu lofen, ber der Unwendung ber Glasmalerei im Aleinen, von großer Widstigteit fit, namitid dem Glas bie Durchfiche tigkeit vollig zu nehmen, obne die Wirffamteit des Liches aufgubeben, das ja das wichtigste aller dabei nothigen Materialien in

Den raftlofen Bemdhungen der Gebridder B siffere ein Bertra am, deren Annen in der Geschichte neuerer deutscher Sannkentwiefung vielsätzig derenvoll wiederschaft, ift auch dier mit Sulfe wadrer Lafente die Zofung aller odwaltenden Schwierigkeiten gefungen, und fie daben die Monathoung der neuen Aunft auf eine Weise gemacht, die ehen so sehe in Erfaumen als in Antylating versells.

Alles, was in dieser Beglebnug bieber burch fie gefdeben, ift noch ibr Prieatbesta; allein bie Gasstreundlichteit, mit ber E. von jeber folden anfaben, det and
gegenwärtigen in so weite Schranken eingeschoffen, daß
es fast ein Gemeingut zu nennen ist, und wie ebedem
in Heibelberg und Stuttgart ist seht in Munchen ber
funstliebende Fremde auf's humanste bei ihnen aufgenommen.

Die Wahl der Gegenstände fur die neue Aung mußte bei genannten herren wohl gundcht jene Werte terffen, die öbere ihr gange Wirfen begleitet und geleiter, und es war ein Alt ber Pietat, die alten Meister, die fich ihr Lebeniang an Fartenpracht und Lichtzianz abgearbeitet, gleichsam verklat ansertheben zu fassen, die wir in aetreuen Nachbildungen zu sehen betommen. Die Wirfung bes durchseinenden Lichtes zu erhöben, wird bemiliben jeber andere Anrehaus versperrt, und bas Wish stellten zieher anderen Annehaus wereperrt, und bas Wish stellt under nach mellen Raum. Pedeant was nun, des jeder andern Malerei nur des schweer, materielle Beifs als Licht blent, so fann man die Wirtung ermeisen, die die Muendung von blesen selbst machen muß. Landschaftliches, jumal von duntlem Bauwert im Borgrund umschoffenes, exscheint wie die helle Wirtlickeit, und so macht der detannte deil. Ehrstisphorus von Jemiling eine mit nichts au vergleichende ergreisende Mirtuna.

Die Gerren B. B. haben außerbem woch ein ganged beelfenftriged Simmer mit biefer bunten garbenpracht geschmidt, und bier ift es besonbers, wo die Araft bek so gebrochenen Lichtes auf? Gemulth, die burchaus ber einer beiligen Mufit vergleichbar ist, gewiß an Jedem, ber bott war, sich bemöhrt bat.

Der Künftler, von bessen hand bie bei weitem volltommeneren Bilder der Camminng sind, beist Woertel und ist unsers Wissens aus Sachen. Sein Berbeinst wird um so mehr ertannt werden, se mehr, was wir boffen, bier neue Sunst an Umfang und Bedinabme gewinnt; denn es ist unwertennder eine neue Richtung, man modet sogen ein neues Instrument gefunden, mit welchem es mehr, als mit jedem bekannten, möglich wird, das menschildes Gemülch zu rübren, zu ersreuen und zu erbeben.

ef.

#### Baumerke.

Der große Raum bes alten Sotele Longneville, auf bem Carronfielplage in Paris ift gan a Beraumt und gereinet und am 30. Detober jum Gebranche bes Publiftuns übertaffen worben.

An bem im Parifer Stadbriertel des Grode Callon gu errichtenben Wagsgingebalte far movergolter Baaren find feit bem 20. Augunt, wo der Infoliog der Baure erfeigte. Läglich deer 500 Atbeiler beschäftigt, so daß das Gedalub sich spenie beder ben Erdebbeden erfebt und wahrscheinlich in 10 Menaten betnicht seuw wird. Der Grundstein warb am 20. Dr. vom Rbing getegt.

In Paris wird, nach bem Plane bes Argiteften Synn, Gau, ein nenes Gefchniglis in der Straße Megnette ers baut werben, um ben Blietre gu erfegen, der fanftig nur als Arrenfants gebraucht werben foll. In zwei Iahren foll bas neue Erchaube vollenbert fenn.

Man ift gegenwartig mit bem Umban ber Thurmfpibe an ber Kalbebrale von Rouen beschäftigt. Das Gange wird ungefahr eine Shie von 52' aber ber Plattform bes Thurmed baben.

Rach ben Notizie del Giorno bat Thor matb fen ber berahmten Bafitka bi G. Giorgio in Belabro in Rom

mehrere Platten Blibhauermarmors geschentt, nm baraus bie Tifce ber beiben Geitenaliare ju bilben, welche bisber von Riegelfteinen errichtet waren.

Mus Jafta in ber Reimn wird untern 11. Sert. efforteben: Geftern wurde bier eine Arive eingereifet, die ber Graf Worruspif auf den in feinem Grundschier geschen Ruinten and allen gefessigigen Tempels bar bauen laffen, mab morgen foll zu einer anbern Arived, die nach einem allerboch genebmigten Pfane ausgefichte werben wird, ein schiedlicher Wag ausgerächte werben wird, ein schiedlicher Wag ausgerücht werben.

Mim 25. September: fand die Elimweldung der Kufter fedungskläuferde ju Wo czo da in Rudiam fant, als 1772 erdaut worden, aber feidem in folgen Werfall ger authen war, das fie machenere Minkefferungen skunftz, die hinne dem Eifer des dortigen Wifgoffs, drn. Etephan, ju Stadie gekraat wurden. Derfetes Kinchenfrift fab ihe große Asthebrade ju Warld Himmeffahrt, die fich aus ben Zietten des Genard Kum Worlfieldricht, die fich auf der Seiten des Egoard Kum Worlfieldricht, die ficht

fern laffen.

#### Aunstverein in Galberstadt.

#### Befanntmadung.

Die funfte Runftaubstellung in Salberftabt foll im Mai b. 3. flatifinden und damit abermale eine Berloofung von Runftacaenflauben verbunden werben.

Unterziedmete erfinden nun bie Seren Rauflier, welche einige ibrer jangle vollendeten Gemälbe dagt gu felimmen gerieigt find: biefe, mit Iradigetegenfelt, bis gum 12. Apptl. eine gemane Beschreitung berselben mit Bemerkung ber Große und best etwagen Archipfresselbe der son bis gum 50. Wals unter Kreugeavert, ber Abresse ber Unterziedmeten und ber pentofeiren Mubrit.

Angelegenheiten bes Runft-Bereins gu Salberftabt, eingufenben.

Bei Bufenbungen von namhaften Ranftlern und von nicht fehr entfernt wohneuben abernimmt ber Berein bie Roften ber Ders und ber Radfracht.

Salberflabt, am 4. Januar 1854. Der Runft: Berein ju Salberflabt.

3. 28. Spiegel j. Diefenberg, Dr. F. Lucanus,

Durch alle Runft: und Buchanblungen ift zu beziehen: Madonnenbild ,

gezeichnet von S. Solbein, in Stabl geftoden

# Barl Barth.

#### Subferiptionepreife bie Dftermeffe 1854.

Bro. 1. auf frang. Befinp. 16 Gr. fachf.

" 5. auf dinef. Pap. 1 Rtbfr. 6 Gr. " 4. vor ber Schrift 2 Rtbfr. 8 Gr.

Dieje billigen Preife geften nur bie Dftern 1854; nache ber werben fie um 1/3 erhobt. — Bon benfelben Deiftern gezeichnet und in Rupfer geftochen ift auch erfchienen:

#### Das Christusbilb.

Preis & Rtbir. 12 Gr. facfifc.

Runfts und Buchanblung von Conr. Glafer in Schleufingen,

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 27. Februar 1834.

Meber die vorzüglichtten Leiftungen der Malerei und Bildnerei in Fankreich, von 1832 bis jur Ausstellung von 1833 einschlieslich, und den gegenwärtigen Zustand der französischen Schule.

#### (Befalus.)

Bu ben Urfaden, welche bem Gebeiben unferer jebi: gen Coule binderlich find und bad Publitum gegen beren Leiftungen gleichgultiger machen , gehort unftreitig , bag bie Runftler ber Bahl ihrer Gegenftaube nicht viel Aufmertfamfeit fcenten, und bas eble und erhabene Biel ber Runft aus ben Mugen verlieren, welche nicht nur ben Sinnen gefallen , fonbern auch ju bem Beifte unb Bergen reben foff. Und wie viel Genrebilber leiften in biefer Begiehung gar nichte! Bas fummern und bie Die Golotfeger, Die fich bummbreift bem Publifum probuciren; jene Ungabl von fcwerfallig gefleibeten Romer: innen, bie und immer baffelbe fagen, namlich nichte; jene Frauen in einer Kenfternifche, jene Statiften, beren langweilige Birflichfeit vielleicht recht naturlich copirt ift ; ja felbit jene unbebeutenben Miltagdicenen, bie fpur: los am Beifte vorübergeben, und vor benen man ausrufen mochte: Gemalbe, lag mid ungefcoren!

Ce ware endlich Zeit, fich nicht mehr bloß auf die macht iche Somposition gu bestecknicht, sondern zugleich auch Ausbrud in fie zu legern; fich nicht nur mit ber Form und bem Technischen zu beznigen, sondern ben Aunstwerten burch farte, lebendige, ergreisende und erhische Oebenten and eine Geele einzubauchen.

Bie viele Laubichaftsmaler find nichts weiter als Copifen beffen, mas ibnen ber Aufall vor die Augen brinat; mit mobrer hunderne copiren fie die unimetereffantesten Unifideren; unfern Laubichaftsgemälden fellt es wirflich nur zu baufig am Erbabenen; indef muß blügerweite anerkannt werden, daß diefer Iveler aufacht.

lich ber materiellen Aussichtung, jumal bei ber letten Aussichtung, erfreutliche Ergedniffe geliefert bat. Wenn auch Bertin und Bibant, ungeachtei thres sich forter während tundthuenden aussigteidneten Toleated niet fortseichtetten find, io dat sich doch Watelet bieber binnet geardeitet. Girvar, Prune, Nenour, Nemond, Bourgeols, Bolffeller, Braseaffat, Stortelli, Lapito und mehrere Andrewissen ein gedegne Aussichtung und in der Aussichtung und mehrere Andrewissen und mehrere Andrewissen und einer Belgen und bied Patar geindlich fludirt und sich es Annie Erwege dei der Aussichtständern, denen zuer mehr Errenge bei der Ausbichfämlern, deren zuer mehr erwerben der Aussichtständern, denen zuer mehr erwerden der Aussichtung der Beiter gegeben der Beiter gegeben der Beiter gegeben der der Aussichtung der Beiter gegeben der der Verlagen der Verl

M. Dourgeold, evallitation, Stand, blef in ber Ausftellung beffen Serfabre bermiffen; jedoch lieferten Canneur, E. Jabep und 3. D. Alaur treffliche Gemalbe ber Utr.

Uufer berühmter Blumenmaler Rebonté batte feit langer Beit nichts für bie Ausstellung eingefaubt. Dies feet Jahr bewies der Tojädrige Greis durch mehrere Bilber, baß er noch unibertroffen baftebt, wiewohl Bantbael und Wan- Spaudond in ibren für biefe Muss fiellung gelieferten Stidten teinerwegs binter ibrem früher in biefem Bweige erworbenen Rubme gurüdbleiben.

Wir fommen nun auf die in dieser Ausstellung ungemein gablreichen Operraits zu reben. Den bes hrn,
bertin von Ingres ist freichliches Do gezollt worben, und allerdings verdient bastelbe rechtlich bes
Speatleres, des Servorterends ber Sowmen und ber
Seichnung alle Anerkennung; allein der Maler, der
keinntlich eine Geringschäung des Aloeits affeitris,
dirte sichertich eber die Ertenge ber Kritif als bad
libermaß von Zobeserbeungen verdient, das ihm zu
Tebil geworden. Es ist wirtlich zu bebauern, das den unter
hom Schillern beises Malers sie die niede feine Kebter
als seinen Eigenschaften anzusegnen freden. Ubedigsund

fanben fich im Saale treffliche Portraits von B. Ber: net, Bouillard, Stenben, Langlois, Court, Ronget, Dubnfe, Dicot, Rinfon, Champmartin, Gopet, Lepaulle, Decaione, Dela: croir, B. Sheffer, Sheffer bem Melteren, Bigour, Beffe (S. 3.) tc.

Rudfictlich ber Miniaturmalerei ermabnen mir ber Dab. Anguftin und Dirbel und ber Brn. Mubro, Menret, Saint, Monrian, Troisvanr, Cat rier tt. Mit Mab. Jaquotot haben mir es, wie es fceint, verborben; benn fie bat und auch nicht ein Bemalbe auf Porgellan angefandt; abrigens befanben fich einige ungemein icone Bemaibe und treffliche Emails in ber Mudftellung.

Die Mquarellmalerei, Die in Granfreich bebeutenbe Rortidritte macht, barf nicht unerwähnt bleiben; ihre Leiftungen wetteifern rudfictlich ber Wirfung und ber Rraft bes Rolorite mit ber Delmalerei. Batelet, Bubert, Champin, 3. Duprie., Robert Fleury und einige Undere verbienen in biefer Begiehung einer rubmliden Ermabnung.

Mehrere Dedengemalbe im tonigl. Mufeum in ben neun fur bie Gemalbe uub Alterthumer bes Mittelalters und bes Dieberauffebens ber Stunfte bestimmten Galen baben einigen Malern gur Darlegung ibred Talented Be: legenheit gegeben. Die Borftellung bes Pouffin bei Louis XIII., die Biedergeburt ber Runfte in Franfreid; Carl ber Brofe und Alfuin; Lubwig XII. von ben Stanben gu Blois gum Bater bed Bolts erflart; Somere Apotheofe, machen bem Dinfel eines Mlant, Beim, Comis, Drolling und Ingred Chre.

Die Bilbhauerei, melde fic bieber von ben Berirrungen ihrer Schwefter, ber Malerei, frei gehalten, tritt nun, ba bie lettere wieber in bie recte Babn ein: tenten zu wollen icheint, in ibre Rlegeliabre. Dan batte gemeint, daß biefe in ihren Formen fo ftrenge Runft bas Marrifche, Drollige, Scherzhafte, ja beinahe bas Romifche ausschließe , und fic forgfaltig bafur buten muffe, bem Dublifum ibre Berte in einer anbern ale ber moglich vollenbeten Geftalt ju geigen. Dant an bat jeboch bereits angefangen, feine Carritaturen in ben Sanbel gu bringen; anbere find bicfem lobenewerthen Beifpiele gefolgt, und ber Louvre ift mit Difgeburten, Bigeunerinnen, Beren ze. überfullt worben. Bum Glud finden fich neben diefen groben Traveftieen noch Merte, bie ber Runft und unfrer Soule murbig find. Go athmet im @ pp as riffus von Drabier ber Marmor Leben, Gragie, Natur; ber junge neapolitanifde Tanger in Bronge, von Duret . ift eine bochft anmutbige Rompofiton ; undmit ibm metteifert ber junge neapolitanifde Rifder, von Ande; der fterbende Spacinthus, von Eter, ift alten Rinhm und burd bie unvergleichlichen Ueberrefte ber

voller Gragie und Ratur, und ftebt meit über ber tolof: falen Gruppe bes Rain, wo biefer Runftler in's Bafliche und Gemeine verfallen ift ; ber Goubengel, pon Ded: boenfe, geidnet fic burd Reinbeit und Daivetat ber Mudführung aud; bem Abonid, ber feine gora ftimmt, bat Doldnebl ungemein liebliche Formen ju geben gewußt; ber Rampf smeier Ritter, pon Bechter, ift mit viel Phantafie behandelt; einen treffi: den gowen hat Barpe geliefert, sc.

Dem Rupferftid, ber in Franfreich eine fo bobe Stufe erreicht bat, wird fortwabrend viel Gifer gewib: met, und es mare ju munfchen, bag bie Regierung biefe Benichungen unterftubte. Es find einige bebeutenbe Blatter ericienen : 3. B. Ricomme's Daphnis und Chloë, nad Gerarb; Lerour's beilige Eberefe, nach bemfelben; henriquet Dupont's Guftav Bafa, nad Berfent; beffen Crommell, nad Des larode; Alaid' Obrofine und Delibor, nach Rioult; Forftere grang I. und Carl V. in ber Rirde von Gt. Denis, nach Gros: Belee's Sujet de l'antiquaire nach Roqueplan; Richière's Uebergae von Ulm, nach 2. Abam.

Die Lithographie, die einft mit dem Rupferftich in die Schranfen gu treten magte, liefert jest nur MU: tagefcenen, Stiggen, folupfrige Gegenftanbe, welche biefe Runft herabmurbigen. Indeg verdienen boch einige Blat: ter von Marin: Laviane, Weber und Lafoffe ber: vorgehoben ju merben, bie nach 4 fur bad Palais Ropal beftellten Gemalben gearbeitet finb; ber beil. Lubwig, von Rault, nad Rouget; Die Schlacht von Bau: damps, von Marin: Lavigne, nad Langlois; la main chaude, von bemfelben; Childe Barold, von Aubry: Lecomte, nach de Juinne; bie Dals ber von Champin; Unfichten von Banber Burd.

3m Allfemeinen lagt fic von unfrer Coule fagen, bağ ibr Suffand prefar , fcmautend und proviforifc ift und fur ihre Bufunft beforgt macht. Indeg fichern fie bie Calente, die fie mirflich befist , bor bem ganglichen Berfalle, und lagt fich fogar boffen, bag bie, wie ed ! idelnt, bevorfiebende Berichmeljung bes flaffifden und romantifden Gpftems ihr einen gunftigen Impule ertheis fen merbe.

#### Aunstliteratur.

The Elgin and Phigalcian Marbles. Vol. 1. London, 1833. 249 G. 8. (Beraus. gegeben bon ber Befellicaft fur Berbreitung nablider Renntniffe.)

Reine ber Stabte Griechenlande ift fo befannt ge: worden wie athen; teine von allen verbient ed fo, burch Denfmale, welche fie aus ben Sturmen ber Jahrhunberte fur bie Begenwart gerettet bat. Topograbben. Archaologen und Runftier haben blefen beiligen Boben icon lange unterfuct, ben Paufanias und bie Siftorifer, Blei und Binteimaß in ber Sand; und jeber bringt wieber neu Erforichtes, neu Aufgefundenes beim. Aber burd einen fonberbaren Dechfel bes Schidfals ift bas Schonfte, mas Alarich und Morofini ber Acropolis ges laffen, in unfern Sagen nach bem talten Rorden geman: bert, wie jene Biibmerte von Megina und die Badreliefe bes Tempele ju Baffa: im Muguft 1800 begannen Lord Elgin's Abgeordnete Ihr Wert, weiches bem Britifchen Mufeum (bad befanntlich bie Glgin Marbles im Juli 1816 burd einen Parlamente:Befdluß fur bie Summe pon 35,000 Pfund Cterl, ertaufte, mabrent fie von Srn. Samilton, bem bangligen englifden Gefanbten in Deapel, auf 60,800 Pfb. gefcatt mnrben, und Lord Elgin feine Muslagen nebft Binfen auf 74,000 Pfb. an: gab) bie berrlichfte Sammiung verschaffte, welche irgend eine Antifengalerie in Diefer Urt aufguweifen bat. Bie febr muß jeber , ber bas feiner Schabe beranbte , ents blogte Barthenon in feiner tranrigen Bermuftung por fich fiebt, in alle Bormurfe einstimmen, welche bem britifden Grafen gemacht worden find, bem gord Boron feinen "Bluch ber Minerva" gufchleuberte, mahrenb er in Athen (wo ber Dame Elgin burd jene Stadtubr mit pompofer Infdrift, bie er bafelbft - etwa jum Erfat? - errichten Iles, in lebbaftem Unbenten gebalten mirb) jene befannten Worte "Quod non fecerunt Goti hoc fecerunt Scotice in einen Cautenfchaft meißeln Iteg. Wenn man aber bebentt, melde Dechfeifalle ble Acropolis feit: bem burd brei Belagerungen im griechifden Befreiungefampfe betroffen, und wie manches noch von bem batte berforen geben tonnen, mas mir jest befigen, fo muß man fid Glud munichen, Diefe toftbaren Schabe por Berftorung gefichert gn wiffen. Dem ungeftorten Stubium anganglich geworben, baben blefe griechischen Bilb: werte auf bie neuere Runft einen unverfennbar mobl= thatigen Ginfluß gehabt, und unberechenbar viel bagu beigetragen, ben Ginn fur Die Meinbelt und Goonbeit ber Antite mieber au weden und au beleben.

Die athenifden Runftwerte auch folden naber bes fannt an maden, welchen ber Ermerb großer foftivieliger Rupfermerte nicht geftattet, ift ber 3wed bes fur Dilet: tanten fomobl als bilbenbe Runftler nubliden Werfes, meldes biemit angezeigt wird, und beffen zweiter Theil auch bie Beidreibungen und Abbilbungen bes Griefes (Rampf ber Amggonen und Centauren miber bie Gries den) enthalten foll, ber einft ben borifden Tempel bes Apollo Epicurius bei Tragoi (in ber Dabe von Pavliga - Phigaleia - in Arfabien, baufig auch ber Tempel

of the British Museum, part, III.) - Es macht feinen Unfpruch auf neue eigne Forfdung, aber es ift eine mit Umfict und Gachtenntnig verfaßte Bufammenftellung alles beffen, mas in Bezug auf Die Eriauterung fomobl ber Bilbhauerarbeiten felbft, ale ber Gefdicte und Copo: graphie Athens nothig ericeint . um einen vollftanbigen Begriff von ber Cache au geben. - Ber fich mit ber athenifden Ortebefdreibung nicht fregiell befcaftigt bat. follte taum glauben, bag gerabe biejenige Stabt. melde noch fo manche Refte fruberer Beiten befist, fo viele Schwierigfeiten barbietet und gu fo vielen Breifeln Beranlaffung gibt, beren mande erft in unferen Tagen, einige noch gar nicht, guverlaffig gelost und aufgehellt find, Sielt bod, um nur ein paar Beifpiele anguführen. 28 beler ben borifden Porticus ber Agora fur bie Refte eines Tempele bes Muguft, bis Stuart ben Irrtbum aufbedte; nahm Stuart feibft bad Deen ber Regilla (Theater bes Berobes Atticus) fur bas Dionpfifche Theater, bie Oberft Leate bie Stelle biefes letteren unbezweifelt feftfeste; ift es bod felbit jest noch nicht gang ausgemacht, ob ber Berg, melder bas Rirchlein Agio Giorgi tragt, jener Ayxeruo; bes Panfanias fen, wie Gpon und Leate vermutben. Lettgenannter Schriftsteller bat freitich manches aufgehellt, mas feine Borganger im Duntein gelaffen, s. B. bie Lage ber Stoa bes Sabrian (wo nun bie verfallene Rirche Megait Panagbia), bes Piraifchen Thores, bes Lycabettus, weiches mabriceinlich ber altere Dame jener Sugelreibe auf ber Submeftfeite ber Acropolis mar, beren fublichfter und bochfter Theil, ber Singel bes Mufeums geheißen, bas Denimal bes Philopappus tragt. Es mare ungerecht, biefe Beiegenhelt porubergeben ju laffen, obne ber glangenben Berbienfte gu ermabnen, melde Dberft' Leate fic burch feine brtlichen Forfdungen in Griedenland erworben bat: feine Topography of Athens (1821) fomobl ale feine Travels in the Morea (1830. 3 Banbe) find ber werthvollfte und ausführlichfte Commentar bes Daufanias, beffen oft vermorrene Ungaben und Befdrei: bungen er Goritt fur Goritt mit flaffifder Belefenbeit und genauer Ortofenntnig erlautert, indem er manches beutlid madt, was noch Do bwell und Gell entgaugen mar. 3d erinnere nur beilaufig an bie Covographie von Arfabien und Glid, an Pallantion, Pforbis, Eripetamos, bas Pofidonium bes Ifthmus u. f. w. Ueber: baupt baben wir ben Englandern fur bas Befanntmerben ber griedifden Alterthumer febr viel ju banten : Chan b: ter leiftete icon manded, Stuart und Mevett, mit ibren Gragnaungen burd bie Dilettanti, burd Coderell u. M. find noch immer bas Sauptwerf fur Athen und Attica, und von ben gablreichen neueren Reifenben bat jeber wieber bad Geinige beigetragen. Mit ihnen wett: von Baffá genannt) vergierte (Description of the marbles eifern nnu die Traugofen durch ihre Erpedition de la Morée.

Um wieber auf bas Buch jurudjutommen, welches su gegenwartigen Bemerfungen Beranlaffung gab, fo ent: balt baffelbe, außer einer Lopographie und Beidichte Athens (mit Dlanen ber Stadt und ber Acropolie) Rotigen über Form und Berbaltniffe ber griechifden Tempel, nebit einer Stige ber Beidichte ber Bilbbauer: funft big auf Phibias, biefen nebft feinen Reitgenofe fen mit eingeschloffen; eine allgemein verftanbliche und mit ben nothigen Belegen verfebene Bufammenftellung, bie auch bemienigen , melder mit biefen Begenftanben pertraut ift, angenehm fenn mag. Die Schilberung bes Partbenou gebt fobann ben Bildmerten felbft voran. Die Metopen machen ben Unfang, und find, wie alle übrigen Stulpturen, in faubern, darafteriftifden, mit Beift und Gemanbtbeit ausgeführten Umriffen in Solsichnitt bar: geftellt. Bon Gingelbingen ift gu bemerten, bag ber Metope Dr. 3. - ein Centaur, im Begriff einen Athe: ner mit einem Beingefaß ju gerichmettern , mabrenb letterer niebergefunten ift und fic noch mit emporgebo: benem Schilbe ju ichunen fuct - (Dro. 8 nach ber alten Muordnung, Dro. 4 bei Bronbffeb) bie Gopfabaiffe ber beiben Rovfe jugegeben worben find, welche fich im tonigl. Mufeum au Ropenbagen befinden, und welche Bronbfteb ber Metope Dro. 7 angeborig glaubt. Dro. 9 ift ein Abauf ber im Louvre befindlichen, welche burch ben Grafen Choiffeul Gouffier babin gefommen. - Gin neues Fragment einer Metope (von ber Gubleite), einen Centaur barftellend, welcher eine Krau entführt (bie Ropfe, fo wie ber rechte Arm und bie Beine ber weiblichen Rigur feblen) murbe erft im vergangenen Sabre unter bem Soutte bes Partbenon aufgefunden. (Bergl. Bullettino dell' instituto di corrispondenza archeologica 1833. Nro. X.) 3ch fab biefe Metope im Muguft v. 3. in ben meiften Theilen noch vorzuglich icon erbalten. obicon fie bereits bie und ba burch bie Sand von Reis fenben Berftummelungen erlitten batte. - Der pana: thenaifche Fries folgt , burd 76 Solgionitte erlautert. Much von biefem baben bie neueften Undarabungen wieber einige Fragmente an's Licht gebracht (vier Baffer: trager; Driefter, melde Stiere jum Opfer fubren n. f. m.) und werben obue 3meifel noch vieles ju Tage forbern, wenn die junebniende rubige Bestaltung ber inneren Berbaltniffe bes Ronigreichs Griechenland es erlauben wird, artiftifden Gegenftanden mehr Beit und Mufmerf: famteit au mibmen. Gur iest muß man icon aufrieben fenn, wenn bem Unwefen muthwilliger wie funftliebenber Berberber, bie faft ebenfoviel gu verantworten baben als Rrieg und Rener , burch zwedmaßige Borfichtsmaßregeln ein Biel geftedt wirb.

Alfr. Reumont.

### Aunstsammlungen.

Das grune Gembibe in Dresben ift um 500 werthe volle Eegenfande vermehrt worden, wie aus bem neuen von bem Inspector frn. v. Lanbsberg herausgegebenen Ratalog erficitlic ift.

Der bisterige Berein, ber i. 3. ses im Untermaintreite beschündriges da ver n ung den Alfre des verstorsen Ministers zur Abe in einftanden ist, des inder bürginge in Ministers zur Abe in einstanden ist, des inder dem beibnige Opfergerässe, alte Bassen, Wäugen, Minist wind bergi, ausgemaßen der Minister, und will in einer periods pieden Jellsprift, Archie bes Bereins genannt, literaufge Kreitins effannt machen. Die Russpraumgen von althemis spenieren der der der der der der der der der spenieren der der der der der der der der fiede in Guttenberger Wales. Schriefte inn Derrendis sehrungen legten einen Hauptparum zu der Camminng. Bon bem tiroly sind bereits mehrere Speke erfolgieren.

Petersburg befüll feit Auszum eine vedeutende Cammtung von Alterrödmern, die mit gründiger antiquarifger Kruttinff veranstattet ist, und aus fast 2000 Altmaneris bestellt, wormster sig 900 etruriger Basen, eine Menge anderer Gegenssfade aus Dereng und Loon und auch einig Ericke aus antikem Gase befinden. Auch gebern dagu einige Adseitiefs und sigurer von Brongs aus dem 15ten Jachpundert. Die Cammiung ist das Eigenthum des Jenn. Dr. Piliattl.

Die hollaubifche Regierung hat aus bem Bonbs fur Rational/Indufirie eine Summe gum Antauf mehrerer auf ber inngfen Runfausftellung im haag befindlichen Gemalbe anaetwiefen.

Der Mierklenital Rofamet bat bem Mußem won Boutogne ein Mobell bes Deeifeten von Auer verebrt. weiches ans bemietten Granit versetzigt, ift, auf bem ber Godel bes Deziglands eutet, ber wegen seiner Gebe nicht mit nach Eranteich deragesther werben fennte und bephale von ben Dfiglieren bes Luvor gerpfernet worben ift.

m Musie Luremburg find folgende von der Chieflife alls der fetter Verfert von der Auffrauffeltung erfauften Aunftwerte aufgestellt worden: Der Licherinabe, im Bronje, von Duret; der Spiec, den, im Marmor, von Gerrand; des Kind mit der Schieferber, von Rude, das Madoden, in Marmor, von Tales.

#### Dersonliches.

Der ruffifche Maler, Ritter Carl Braloff, ift von ber e. e. Atademie ber iconeu Ranfte in Mailand guibrem Ehrenmitglieb ermablt worben.

fier bas im Januar gefeierte Rednungs und Dromfieft bat ber Bruge ben Breuffen ben Generalleunen Minu toll ben Stru jum Rotten Ableridern erer Aloffe oine Eidentaub, bem Dirtetto ber Biltergaftete im Bertiner Mufgun, De. Waagen, benfelben Drben ater Alaffe ertbeitt.

# n s

Dienftag, 4. Mars 1834.

## Meue Umrisse.

1) Die vier Sabreszeiten, eine Rolge land. licher Darftellungen, componirt und größtentheils in Baerelief ausgeführt ale Frice in bem tonigl. Burttembergifchen Laubhaufe Rofeuftein, bon Conrab Beitbrecht. 2tes Deft. Ctutte gart und Tubingen, in ber 3. 3. Cotta'fchen Buchhandlung, 1833. 40 Bl. gr. Quer Fol.

Das erfte Beft biefes Berte, weiches ben Frubling und Commer enthalt, baben wir por brei Jahren, Ruuftbl. 1831, Dro. 43, angezeigt. Bier folgen nun 24 Blatter fur ben herbft und 16 fur ben Winter. Der geiftreiche Berfaffer bat fein ibpllifches Epos auf eben fo garte und finnige Beife fortgeführt, wie er es im erften Sefte begonnen batte. Gin Sauch friedlicher Rube, laublicher Ginfalt und Bucht meht erguldlich burch bie fcmaien Raume biefes Basreliefe, in benen bie Gruppen fo an: mutbig, einfad und fullend augleich vertbeilt finb , bag bie finnliche Empfindung bes Muges mit bem , mas bie Bedeutung ber Figuren ausspricht, volltommen überein: ftimmt. Erft feben wir die Obfternte, wie Anaben Die Mepfei fduttein, Rinder fie auffefen, Die Meltern fie forg: fam in Gaden fullen; bann wird bie einfache Relter ge: brebt, und bie Jungen versuchen ben Mepfelweln; ber Birtenburiche treibt Biegen und Rube auf bie berbftlichen Biefen und lagt einen geiehrigen Schuler bas Sorn biafen, barauf folgt in boben und reichen Beinpftangungen bie Eraubenlefe, bas Gintreten der Erauben in bie Rufen, bas Sin : und Berfahren aus und nach bem Beinberg : am Abend gieben bie Binger froblich nach Saus, die Dabden mit Rorben voll Trauben, ble Rnaben mit Radeln voran, bagwifden Tang unb nedifches Spiel mit Madten, bad an bie aiten Dionpfien erinnert ; au Saufe merben bie gemofteten Trauben in große Rufen und von ba auf bie Relter gefduttet; ber Buriche giebt bie Relter und Die Dirne verfucht ben Moft; barauf | funftierifchen Geiftes und Talentes, wie Die ausgebreitete

tommt ber Moft in Saffer und wird in bie Reller gebracht ober an bie fremben Beinbanbler perfauft. Dun foiat bie Rartoffelernte, bad Rlachsbrechen, mobei bie Rinber ben Duttern belfen, bas Beimichaffen ber Ruben, enb: lich neues Pfligen und Befden bes Felbes. - Der Binter beginnt mit ber fcmeren Arbeit bes Drefchens, bie jungen Pferbe merben auf ben Mogmartt gebracht, probirt , befeben , erbandelt und paarmeife gefuppelt pon ben Raufern fortgeführt, Die fic guiest in ber Schente noch gutlich thun. Schwerfalliger und ftetiger geht es auf bem Rinbermartt ber: baneben aber folgt bie rafche Schlittenfahrt und bas Rutiden ber Rnaben auf bem Gife. Befdwerlicher zeigt fich bas Solgfallen im Baibe, von bem ber Greis am Abend neben bem marmenben Dien audrubt, mabrend bie ruftige Tochter bie Spinbei brebt und ber Entel feinen Sanbichlitten ju Befeftigung bes Strides berbeibringt. Um Goluß fteht die glubenbe Somiebeeffe, por welcher ein Dferb beichlagen mirb. Bas in jener fruberen Ungeige über Charafteriftit ber eingels nen Tiguren und über Benubung bes Roftumes bemerft ift , gilt auch fur bas porliegenbe Seft. Durchgangig zeigt fich ber gemanbte und correcte Reliefbilbner, ber jebe Situation mit Deutlichfeit, ben Gefegen feiner Runft: art gemag, und mit Lebenbigfeit vorzutragen weiß; nur bei einigen beftigen Bewegungen, j. B. bes Tanges, Drefchene u. f. m., vermißt man bad Momentane, und bie und ba, namentlich bei mehreren Pferben, mirb man burd eine minber forgfaltige Beidnung geftort.

2) Vita di Raffaelle da Urbino, discgnata ed incisa da G. Riepenhaus en in XII tavole, Roma 1853. Quer Fol.

Das leben Raphaele ift fo fcon, bag es mobl eine bilbiiche Darftellung verbient, obgieich bem Maler nicht moglich ift, es vollig nach feinem funern Berth und außern Bujammenhang vor Mugen gu bringen. Ble wollte er auch bie ftille und boch fo gewaltige Entwidelnng bes

mannichface Ebatigfeit, wie überhaupt bas ichnelle innere ! und außere Emporfteigen Diefes feltenen Benius anfchau: lich machen. Br. R. bat meift foiche Scenen componirt, meide bie Abichnitte von Rafaels Leben bezeichnen : unb biefe find ibrer Datur nach febr einfache und ftille Do: mente, entweber nur Buffaube ober menig bewegte Sand: lungen. Bir feben ben Anaben von ber Mutter gefaugt, bann beranmachfent nom Rater im Dalen untermiefen, . jum Derugino gebracht, in Floreng por Dichei Augelo's Rarton, und bei Rra Bartolommeo, ju Rom burd Bra: mante bem Dabit Julius vorgestellt; barauf ericeint ibm feine 3bee meiblicher Sconheit, er wird jum Archi: teften pon Gt. Deter ernaunt, malt bie Fornarina, bes fcaftigt fic mit ben Miterthumern Rome, und guiest erbliden mir ibn auf bem Cobtenbette, von Schulern und Kreunden beweint, Die Eransfiguration im Sinter: grunde. Durch biefe Auswahl erhalt ber fleine Evelus ben ftillen und einfachen Charafter, welcher ber 3bee eines rein und anspruchelos fich entwidelnben Runftler: lebeud aufagt. Bu blefer anmuthigen Birtung bed Gansen befellt fic ber gludliche Umftand, bag bem Runftier fich bier viele foone und intereffante Bilbniffe barboten, Die er nur, wie fie maren , fur feine Rompofitionen ver: menben burfte. Alle Debenperfonen, ber Bater , ber Bebrmeifter, ber Rrennb Fra Bartoiommeo, ber Cheim Bramante, Dabft Juliud IL, Graf Caftiglione, find recht mobl geiungen, Rafael feibft nimmt fich am beften als Rnabe und Jungling aus. Dagegen ale Rinb ift er verunglidt und als Mann bat er ju menig Ernft und Burbe; auch ift feine Rigur ungleich gehalten; inbem er auf bem joten Blatt febr ichlaut, auf bem itten mehr unterfest erfceint. Mus fruberen Werten bes Grn. Riepenhaufen ift befannt, bağ er feinen Riguren und Grup: pen burch einfache Elegang ber Stellung, burch gefcmad: polle Drapirung und finntichen Reig ber formen viel Einnehmendes ju geben weiß. Diefe Gigenfcaft finbet fich im porliegenden Werte mit mehr Grundlichfeit vereinigt und freier von einem gemiffen conventionellen Bor: trag, ais in jeuem.

Siele ber bier vorgessellern mendeliden Bustabe find bem Leben abgesehrn und fprechen daber auch unmittele bar an ben Sinn bed Beschautes, 3. B. ber freundlide Handberuck, womit Perugino ben Anaden empfangt, und bie Rengier ber Lebrimgen, bie jur Löhr berein ben Anthomming belauschen, das Ersaunen ber verseiebenen Beschauter von Michei Angelo's Karton, die Anstellen eine Beschauter von Ersauschen der Freunte bes Junglings bei seiner ersten Authenney die Demuth bes Junglings bei seiner ersten Authenn vor ber bei. Barter; die gesponalte Erwartung ber Aufvinkt, da Rafael den Plan zur Peterstirch überreicht; die auf mathige Reugier der Fornarina, das Aild zu seben, zu welchem sie Eeben gessellen. Dagegen will uns die Mutter

nicht gefallen, bie zu fentimal ift und im britten Rigtte fo frantiid . ale ob fie fich taum pom Stubl erbeben tounte. Eben fo meula tonnen mir und mit ber Bifion verftanbigen, burch melde Rafgel feine Ibee melblicher Schonbeit erbait. Bollte Br. Riepenbaufen, wie er Recht batte zu thun, Die Girtinifde Mabonna gie Topud biefer Ericeinung annehmen , fo burfte er Mafaei nicht wie einen verliebten Traumer, mit niebergeichlagenen Mugen bafigen iaffen. Gin alter Maler murbe ibn mobl in brunftiger Unbacht por ber leibhaftig ericheis neuben Jungfrau fnieend porgeftellt baben. Gin biog innered Geficht tann ber Maier nicht abbiiben. Rolg: lich muß er ben Borgang in bas außere Leben übertra: gen und ais Sandiung ichilbern. Ohne religiofe Begeifterung aber batte Mafgel mobl niemgis bie Dabonna fo aufgefaßt, wie er fie in feinen Bilbern bargeftellt bat.

Das 3mingenbe eines bestimmten Formates ift ben portiegenben Rompolitionen mehrmale nachtheilig geworben, 1. B. im erften , fechsten und gehnten Blatt , wo ber Raum fur bie Gruppen ju groß und mit Debenbingen nicht andufullen mar. 3mar follen feinesmege in Umriftompofitionen alle Debenbinge meggelaffen mer: ben, benn bie Bebingungen einer ftreng malerifden Uns ordnung find nur in umgrengen Raumen gu erfüllen, mohl aber follte bad blofe Papierformat nicht jedesmal ben Rabmen bestimmen. Die Fredcomaler richten ihre Rompositionen nach ben ihnen gegebeuen Banben ein; Die alteren Delmaler fanden in ihren Altaridreinen mit Mittelbildern, Rlugeln und Staffeln eine Maunichfaltige feit ber Raume fur coflifche Darftellungen; tonnten Entwurfe, wie bie vorliegenden, nicht ebenfalls in ein arditeftonifded Des gefaßt merben ?

(Die Wortfenung folgt.)

# Archäologie.

Denfmaler ber alten Aunft nach ber Auswahl und Anordnung bon E. D. Maller gezichnet und rabirt bon Carl Defterley. Ghtingen, in ber Dicterich'ichen Buchhandlung, 1832. Duerfolio.

Micht leicht ift ein Unternehmen bem algemeinen Bediefunffe fo entgegen getommen wie bas vorliegende. Debirfunffe fo entgegen getommen wie bas vorliegende. Bei Alterbumme ber alten Kunft wird felt noch nicht zu langer Zeit in Deutschauben fletenfe getrieben; nicht bis in den neuentsandenen Aunftchulen wird Unterricht in ber Geschädebe der alten wie der neueren Aunft errbeit; son bern auch auf den Universitäten tommt es immer mede in Gebrauch, daß tunstarchiologische Bortefungen gebalten werben; eines der erfentlichten Zeichen bes Fortschitted.

ber Bilbung jur mabren Sumanitat. Bie fcmierig ! es aber fur benjenigen ift, bem feine bebeutenberen Geibmittel au Gebote fteben, jum Behufe biefes Studiums in ben Befit von veraufdaulidenben Bilbermerfen gu gelangen, ift Reinem unbefannt, ber fich auch nur oberflachlich mit biefem Smeige ber Bilbung beidaftigt bat. Gelbft bie Bilberbucher von Millin, Sirt, Meper, find fur Biele ju toftfpieilg, und wenn auch nicht bieß, fo enthalten fie amar von bem fruber Befannten bas Bich: tigfte, aber bas viele neue und Bleichwichtige, mas unterbeffen sumal aus ben fruberen Berioben ber griechifchen Runftentwidelnug ift aufgefunden worben, fehlt in ben: felben. Mit boppelter Freude mußte baber bas Berf aufgenommen werben, beffen gwei erfte hefte nun bereits in ben Sanden bes archaologifden Publitums find aund beffen Mufchaffung wir Mlen rathen, weiche fich mit ber bildenden Runft bes Miterthums befannt gu machen min: ichen, ba es ungemein mobifeil - bas Seft foftet 1 ff. 40 fr. - und mit bem Gebendmurbigen in ber verftan: bigften Auswahl und Anordnung ausgestattet ift. Dies Bentere mirb burch ben Damen bes berühmten Berfaffers ber Sunftarchaologie perburgt und burch bas Bert felbit auf bas Coonfte beftatigt. Der Runftler aber, ber bie Ausführung in rabirten Blattern übernommen bat, Br. Prof. Defterley in Gottingen, bat biefe Aufgabe burd eine fo icone ale treue Nachbilbung ber Originale gelodt. In bem furgen Terte, melden Sr. Drof. C. D. Duller beigegeben bat, find bie Grochen ber Runftge: fcichte von Griechenland ausgefondert und jedes abge: bilbete Wert an feine biftorifche Stelle gebracht, an berfelben mit wenigen Worten erflart und fomchl auf bas Driginalmert, aus welchem ble Beichnung entnommen ift, als auf ben Ort in Duller's Archaologie, an mel: dem fie meltere Erorterung gefunden bat, bingemiefen, Bieles hat ber Rupferfteder nach Gpreabguffen und Mionnet'iden Schwefelabbruden gezeldnet, ein Theil ber aginetlichen Bilbmerte ift nach ber Beidnung gegeben, welche ein Mundener Runftler por ben Driginglen felbit in ber Gloptothef gefertigt bat.

Gine furge Ungabe bes Inbalte mirb bas Boranftebenbe rechtfertigen. 3m erfien heft beginnt bie biftorifche Folge ber griechlichen Bilbmerte mit ber Deriobe ber Incunabeln: bieber geboren ble gomen auf bem Thore von Mocena, Die SpiBfaulen bes Apollon und Dionpios, Pallabien und andere alterthumliche Soulb: bilber ber Bera, Chrofe, Artemis; ein robes Bilb in Terracotta aus einem athenifchen Grabe, und altefte Bafengemalbe. In ber zweiten Periode Berfe verfchie: bener Urt, welche fich auf ben brongenen Colof bed Apol-Ion Philefios im Dibomaon bei Milet begleben, welchen Ranachos von Sicpon arbeitete, bie Bilber in ben Meto: pen von Celiuns in S:cilien, ble Statuen and ben

Giebelfelbern bed aginetifchen Athena: Tempele; bie Pal= las ber Milla Albani; bie Statuen am beiligen Dege au bem Apollo-Seiligthum bei Milet; Die im Befis bes Grafen Bourtales : Gorgier befindliche Brongefigur bes Polpfrated, bie Penelope im Mufeo Dio Clementino bes Batican; bie Dresbener Ballabitatue; ble berfula: nifche Dallad; Die Artemis bes Mufeo Borbonico; von erhabenen Arbeiten : bas Brudftud einer Ratheverfamm= lung ber griechischen Rurften por Eroja : Die finderpflegenbe Gottin aus ber Billa Albani; Die Borberfeite ber Dreds bener Rafid: ber Ropf bed Apollon und herafles um ben Dreis fuß; bad corinthifde Buteal nad Dobwell und Gerbard; Die brei Geiten bes Altare ber Smolfgotter aus ber Billa Bor: abefe im Louvre; mufitalifches Relief im Louvre; Beratles, Raftor im brittifden Mufeum, u. a. m.; ferner Reich: nungen nach gefdnittenen Steinen, Gfarabaen, mit Ebler: figuren, Graffito in Bronge, Debip Die Ephing tobtenb, ber Bolf einen Bod vergebrend; Apollon mit ber Sin: bin, Artemis mit ber Fadel; Mungen: aus Griechenland und Sonien , numi incusi ven Unteritalien, voll: fommnere, wiewohl alte Mungen von Gilber aus Gicllen und Rhegion . Macedonien und Ehracien: alte Golbitateren aus Rleinafien; ebenfo Bafengemalbe bes altgriechiichen Stole aus Attifa, Bolci, Sicilien und Groggriechens land, mit mpthologifden, Rultud: und Thierdarftellungen.

Die zweite Beriobe nimmt noch einen Theil bes smeiten Seftes ein , worin mit Zaf. XX. Die Beriobe ber bochften Runftblutbe fich aufthut, und gwar mit einer . ber Karpatiben pon ber Debenhalle bes Tempele ber Pallas Polias auf der athenischen Burg, und mit einem ber Biganten, welche bie Dede in bem großen Tembel bes olompifchen Beus ju Mgrigent ftubten. Dann folgen nach Mungen Undeutungen ber zwei Sauptftatuen bes Phidias, des olompischen Beus und der Pallas Promachos auf ber Afropolis von Athen; ble Bildwerfe vom Tempel bes Thefeud und vom Parthenon gu Athen, vom Tempel bes Apollon Epifurios ju Baffa bel Phigglia, pon bem fleinen Tempel ber Dife Apterod bei ben Propplaen auf ber Burg von Uthen, und einigen attifden Grabmonn: menten and berfelben Belt, Siermit ichlieft fic auf Daf. XXIX. bas ameite Seft.

Es ftebt zu boffen, bag bei ber anten Mufnahme, bie bas Unternehmen verbient, und bie es auch fcon erfab: ren gu haben fceint, foweit fich bies aus ber rafchen Rolge bes zweiten Seftes auf bas erfte foliegen lagt, fpater eine Ansführung ber Runftbarftellungen nach ber Ordnung bes Mothus flattfinden werbe. Dicht minder ift ju munichen, baß bie Berausgeber ihren Dlan auch auf bas Gebiet ber nicht griechifden Runft, wenn auch nicht in bemfelben Umfange ausbebneu, ferner, bag fie auch arditeftonifde Grund . Durd: und Unfrife nad: bringen mochten.

## Meue Aupferstiche.

Unficht von Maing, gezeichnet von D. Schilbach, geftochen von C. Frommel, bei G. Runge in Mains.

Be ofter abnlice Gegenftande gu blof taufmannischen Spetulationen gemacht werben, besto mehr ift ber tunftliebende Ginn bed Breausgeberd anguertennen, welcher biefed Blatt von wahrbaft tunftlerischem Werthe bem Unbliftum überaibt.

Die malerische Auffassung der schonen Lage der Stadt Main, wolche mit ihrem gothischen Dome majestissig, weichen men Beimbergen des alten Weimes bervorrast, ift mit der großen Wadeheitrissische verbunden, welche den schilded amkacht. Der Standpuntt ist schoglatmaterd desiliked amkacht. Der Standpuntt ist scho gut gerwählt, und wo die herrtliche Natur nicht selbst gut gertan hat, wuste des Ealent des Malers nur fo viel bingugusigen, um dem Gangen das Aussehn eines bloßen Portraits zu benehmen und seine Darstellung zu einem in sich aberemberen Ausnehrert zu machen in sich aberemberen Ausnehrert zu mehrerte zu machen

Bie fich immer ber verdorbene Geschmad eine gange Beit lang erhält, bis er gum toffien Unfinne audattet, so ift auch biefe englische Effetfucht icon in berrichenb, daß man wohl hoffen bart, baß bestere Einsichten in ber Aunft etwas Besteres berbeileiten werben.

Roch vor Aurgem wurde von deutschen Ainftlern eine Cammlung von Gbeinansichten uur in Conturen geseichnet, um fohann icht eine ausgeschient, um fohann icht ein ausgeschie in Stabl genacht marb, zichnete bann nach eigenem Gutbulten burch die enwentioneillen fiche und Schatten-Massen burch die enwentioneillen fiche und Schatten-Massen bei fegenanten englischen Cksetten in der Offsich bei festen feltung werden wiede Anfaberen in der Offsich beiese Stable fieders mit febr feinen Linien ausgeschött, was man mit der Feinen kind fachter Wolfendung werrechbelt.

Merblenbet von bem originellen Unfinne ift man wohl eine Beitlang geneigt ju glauben, bag barin ein wirflich fuuftlerifcher Werth fep, und betrogen burch bie

Elegang bes Meußeren, überfieht man bie Nichtigteit folder Annfprobutte, beren Mangel an aller Wahrheit, Beichnung und Farbung burch einige freche Gegenfabe von Schwarz und Weiß verbedt ift.

### Alterthümer.

Die Kbnigin ber Frangofen bat in einer Anction in Dies Engliche Gefanglichte Gempatie des Leaor pleut aufen laffen und es ber Braffeter Bistiothet ber Wanufferige jum Gescherte gemach. Es gebre Les Kart bem Kibnen, ber es beständig mit sich fubrte, und kief bei Panor in Leinbedichte

In den Authern een Calunto in Gidlien hat man cinen antien Berlobungeling, eine Genune, mit einem bet beinnte Euglieb, der einen kranz in der Redyen und eine Hondelsteinfacht in der Linten trägt, nebt der Inspirit in griechigten Budfladen: Desponata Julia Maximo, gefinden,

In ber tonigl. Gefellichaft fur Literatur in London wurbe am 15. Rov, ein Schreiben von Gir Bitt. Gett ver:efen, worin er bie Antunft bes Syrn, Bifeinfon in Italien auf feiner Rudreife aus Egopten anzeigt und gus gleich melbet, baß berfelbe bie Demnonsfaule befliegen babe. Er machte bei biefer Gelegentheit bie Entbedung, bas Diemnon feine Tone nicht fowohl, wie es fonft bieß, in Folge von Connens ftrablen, bie bes Morgens frub in einer gewiffen Richtung fein Saupt berührten, erfcallen fies, fonbern -- wie es fich jest ergibt - in Folge eines einfachen Runfifacts. Mitten in ber machtigen Bruft ber Statue befinbet fic namlich ein hobler Stein mit Lufitodern, in welchem fich ein Dann verbergen tonnte, ber mit einer eifernen Rutbe an ben Stein foling, welcher baburd jene gebeinnigvollen Tone vernehmen ließ, bie ben bierardifchen Bweden ber Priefter bienten. Die Statue murbe gwar, mahricheinlich von Came bufes, gertrammert, boch wußte man bas Gebeimnis forgfals tig gu verbergen und auch feruer gu erhalten.

### Bersonliches.

Der Architett Blouet in Paris, einer ber erste Mits ber Architen au bem Teinwobegen ber Evillen derinng ber Architen an bem Teinwobegen ber Evolfe ibertragen war, ist zum Mitter, und Berron, Misglieb der Arabemie ber ihonen Kanste baseicht, zum Dinzier ber Erbenlegion ernannt worden.

Donnerstag, 6. Mark

Bericht über das Stadel'sche Institut ju Frankfurt a. M.

Erfter Bericht.

Geit ber Mitte bes Monates Mary b. 3. ift bas burch feine Stiftung, Fonde und Schicfale gleich mert: murbige Grabel'fde Inftitut gu Frantfurt a. M. bem Publifum von Reuem geoffnet. Bis babin maren bie Canuminngen biefer reichen Unftalt nothburftig in ber Wohnung bes großmuthigen Erblaffere und Stifters aufgestellt, und jum größten Theile ben Runitfreunden auch zuganglich. Durch Unfauf und Umbau eines bedeu: tenden Gebaubes in einem ber iconften Quartiere, nabe ben offentlichen Spagiergangen, haben bie Abminiftratoren bes Stadel'ichen Inftitute ber Bildergalerie und Rupferftid: Sammlung , ben Gppdabguffen , ber Maler: und Ceulpturfdule te. ein murbiges Mufeum erworben, Gine große Bierbe ber Stabt.

Ueber eine Unftalt von folden Mitteln, von folder Grundlage, wie bas Stabel'iche Inftitut gu Frant: furt a. M., in beffen Direttion fich Manner von europaifchem Rufe befinden, von einem Umfange ber Birffamfeit, melder blefe Auftalt mit foniglichen 3m ftituten in Gine Reibe ftellt, barften mobl, por mandem Andern, in biefen Blattern Radricten und Un: geigen gefucht merben. Wir maren feitbem immer in Erwartung, Giner ber bortigen Gelehrten und Runfts freunde merbe und über ben Gang und die naberen 3mede ber Unftalt, über die getroffenen Aufftellungen und bie babei leitenben Grunbfage , über neue Mcquifitlonen und bergl. Giniges mittheilen. Unterbeffen mogen bie nachftebenben Beilen' eines Fremben, burch ihre Theil: nahme an Allem, was fich im deutschen Bolle regt und bewegt, bas gut machen, mas ihnen an genauer Ortsund Perfonentenntniß abgebt.

Saffen wir junachft bie außere Ginrichtung und

Bir forgen bierbei gunachft bem Intereffe bes Publitums gleichfam auf bem Sufe, dem auch Anfange nur bas ueue Lotat , bie gefcmadvollen Bergierungen an ben Deden, und die Anordnung por allem Undern am Bergen lag. Erft jest fondern fic bie fillen Befchauer ab, feitbem fich bie Menge verlaufen bat.

Und in ber That! bas neue Lotal auf bem Dainger wall ift bee reichen Stiftere, wie ber reichen Sanbeleftadt murbig:

3mar bat man Anfange, wie ich bore, Die Ragabe mannichfach getabelt, und allerbings haben die laugen Baube ohne Fenfter etwas Auffallenbes, jumal in Frantfurt mo man bergleichen nicht fiebt: benn bort liebt man, wie mir fcien, dielaternenartigen Fagaden erftaunlich, die ben großen Botele nicht felten ein tafernenartiges Aufehn geben: jene am Stabel'ichen Inftitute foien mir indeffen burd bie Ginrichtung ber Gale mit Dberlicht bebingt. Storenber war mir , baß ber obere Theil bes Mittel: gebandes gu niebrig gegen die glugel, und foldergeftalt außer Sarmonie ericheint. Ueberhaupt burfte man ben Mangel an Dlan in bem gangen Gebaube leicht mit bem Umftanbe entfdulbigen , bag von bem alten Bebaube gu viel benunt werden follte, woburch eben ber Baurif bes frn. Stadtarditetten Beffe feine Berftaubnif jund Burbigung erhalt.

Dergleichen Burechtfinden in bas Beburfnif, in bie mannichfaltigen Unfpruche bes Publifums, verbunden mit ben Unfpruchen ber architettonifden Schonheit, find feine geringe Aufgabe und taum einem jungen augehenben Runfiler moglich. Br. Seffe bat fie nach Rraften und vortrefflich gelodt. Die untere Tenfterreihe bringt bas Licht in die Schnigimmer , ble febr gut gebaut und ein: gerichtet finb. Rechts im unteren Befchog befinden fic ble Atteliers ber Profefforen 3merger und Seffemer nebft bem Aftfaale und anbere fur die Studien notbige Raume. Die Atteliere bes Direttore Beit find in bem oberen Theile bes von Brn. Prof. Seffemer neu Musichmudung des neuen Mufeums in's Muge. lerbauten Seitenflügels nach ben Promenaden bin.

Die Treppe mit ibrem saft alzureide vergelbeten Belander sübrt in angenehmen Dimensionen auf den Worslas, Bu beiden Seiten der Ereppe hat man die Buften von Rephael und Odiere, als der beiden Jaupe Auspeätensten der neueren Aunst, recht paffien und angenehm angebracht. Die Bufte Raphaels in von Jotta, Bildbauer in Nom; Odieren Bufte von Jwerse. Es will verfauten, als tepen dies Buften nur proofsorisch dier aufgestellt, und die Addume, am weichen siehen, follen unt greebardeit von fie feld flehen, follen unt greebardeit von mei-den siehen die den die gestellt gestellt, und die Reine felden flehen, follen unt greebardeiten fenund werden.

Recht gut ist, daß ber Einreite in die Sale utdriegleich in die Bildergalerie süber, weil das Amge auf bem Wege bierber nicht gaup possend vorbereitet wird, um Orbitober ju betrachten. — Wie fanden das Trepenbaus im Gangen zu glangend und lebhast. — Beim Einreit in den ersten Sal wird es einem jedoch woh zu Mutbe. Waar sind die ersten Gemache telein; aber links winken gleicham wie blaffle der Antien, recht erbfinet sich vor der Bemache eines wie der fied bei Gemaldegalerie, und diese fichaftige Wille, durch so viele Jahrdunderte hin, hat viel Freundliches und Traustiches.

Ein Jeber, ber uber bie geeignetfte Beife einer Mufftellung von Runftgegenftanben gebacht bat, tennt bie mannidfaden Somierigfeiten mit benen bier immer gu tampfen ift; Somierigfeiten, bie burch eine ohne Plan gufammengetaufte Cammlung, wie bie Frantfurter, in welcher jedes, feibft unbedeutenbe Biib, fur fic allein etwas gelten foll, unglanblich gefteigert merben. 3mifchen Oftentation, swifden einer eiteln bunten Runftausftellung. bie nicht feiten an bie Degbuben ber marchands d'es tampes eriunert, und swifden einer ermubenben fpftema: tifden Aufgablung feigentlich mehr ber Cauficeine ale ber fogenannten Schulen), bie an ein Sompenbium erin: nert, ift fcmer burdjufommen. Es lagt fic überhaupt feine Norm ber Mufftellung fur alle Cammiungen aus: fprechen, meil biefe burd bie porbanbenen Coage, burch Die jufallige ober ablichtliche Sauptrichtung in benfelben gefunden werden muß, und endlich burch ben 3med ges geben ift. Diemand bezweifelt Indeffen, bag die biftorifche Bufammengehörigteit nothwendig muffe beibehalten wer: ben, wo es fich um eine offentliche Unftalt , Die zugleich bem Stublum bebulffic merben foll, banbelt, weil fonf, anbern Falls, einer gewiffen Frivolitat ber Mefthetif nur Borfdub geleiftet wirb. Durch biefe hiftorifde Bufam: menftellung wird Mancher barauf bingewiefen, bag es in ber Runft noch etwas anderes als bie bloge afthetifche Ergonlichteit gebe. Wir muffen bier gleich bemerten, bag und die Aufftellung in Frantfurt auf eine febr fcone

und erfreuliche Weife angeordnet ideint. um ben Jaben festgubalten, in welchem wir das leitende Pringip fur die Auffiellung zu ertennen glauben, führen wir ben Lefer gunacht in die bintern nordlichen

Simmer an ben Gopdabauffen ber Antifen. 3m Allge: " meinen ift amar bier , in amer Simmern , ber frengere Styl von einem fpateren geichieben; fonft aber mar es nicht bie Abnicht, wie es fceint, ben biftorifden Stand: puntt überall feftgubalten und foidergeftalt ben Blid in ben Entwidelungegang ber antiten Runft burd eine forgfaltigere Bufammenftellung ju erleichtern. Und mare biefes bei ber maßigen Angahl von Abguffen, und ben barans entipringenben vielen guden in ben einzeinen Runfperio: ben, nicht moglich gemefen. Die Gate felbft find gut erleuchtet, und, bat fic bas Muge einmal an bas beftige Roth ber Banbe gewobnt, ben aufgestellten Gopfen nicht ungunftig. Un ben Wanben bes erften Caales ift ber Opfergug bes Parthenon angebracht; an ber Dede, vier mothologifde Kompositionen vom Direttor Beit, in ber Art der etrueflichen Bafengemalbe, namlich: 1) Promes thene ber ben Denfchen bilbet, anbentenb ben Beginn ber Runft; 2) Dabaios und Staros, wor mit auf bie Entwidelung ber Runft hingebeutet ju fenn ideint, augleich ein wehmutbiger Blid in Die Runftgefdicte, lebrend, wie ein allguvermeffener Aufflug fic in fich felbft ract. 3) Bultan auf Bitten ber Thetis ben Chilb bes Adilles perfertigend - Runftbobe -Endlich 4) Dallas neben ber Denelope, in welcher Darftellung ber Gintritt und bie Berbrettung ber bilbens ben Ruluft in bad Leben und bie Gewerbefertigfeit ande gefproden ift. Die Bergierungen Diefes Saales find in abnlichem Stole reich und barmonifd, nach Seffemere Erfindung. 3m zweiten (binterften) Gaale, iu welchem über ben Gppelabguffen ber Fried aud bem Mpollotempel au Phigalia aufgeftellt ift, erblidt man ber Thure gegen: über bas begrußende gaipe mit einem Corbeerfrange und brennenben Radeln umgeben. Dechte ben Coilb bes Moitt, gur Linten bas goldene Blief und über ber Ebure eine gefcmudte Leper; außerbem find an ben Deden acht Medaillone angebracht, jedes mit zwei Ropfen berühmter Grieden. 3m Gangen fdeint bie Bergierung biefes Saales bunt und uberfaden, und burfte bie Deto: ration bed erfteren, mad Sarmonie und Delitateffe betrifft, ben Borgug verbienen. Die Abguffe ber antiten Bilbmerte find in beiben Raumen gwedmagig gufgeftellt. Bunidenswerth mare es, bag wenigftens cinige ber Bebeutenberen auf ihren Doftamenten fich breben liegen, fomobl fur ben Befchauer, ale jur Bequemfichfeit ber Beichner.

Der pbilofophifas Bild, ber fid in biefer Bufammenfellung tund gibt, bat und ungemein angegogen; nicht weniger bie Behandlung der Beitigen Kompositionen. Sharafteriffren fich jene antifen Basieugemälbe burch bie ibnen eigene Serboftigleit der Pewegung, perbunden mit griechsicher Raivetat und Ginsachbeit, so fichen biefe Franffurter Deckngeichnungen gewiß in Nichts nach. Blir verbegung es und b. baß es und besonderer wichtig ericeint, frn. Beit auf bem antiten Gebiete begegnet su fenn. Die Urtheile, bie und in ber letten Beit iber biefen Runftler, in bem wir einen ber Mitflifter ber neuen bentiden Soule verebren, augefommen find, und felbit einige feiner Arbeiten, wie bie Darbringung im Tembel bei Frau Died bu: Fan in Grantfurt, einige Dabonnen und fein beiliger Georg in ber Bengbeimer Rirde baben und glauben gemacht, Beite großes Saient wolle fich in einem gewiffen, eng: begrengten Bebiete abichilegen. Bir find an folche Rich: tungen in neuerer Beit gewohnt worben, und wiffen, bag es oft bie begabteften und reichften Bemuther find, bie eine große meite Beltanichauung gegen eine beidrantte firdliche pertaufden; Die ber Runft Seiterfeit unb bes Lebens Glang uub Grief gegen jenen ftrengen able: tifchen Gruft einer fernen berrlichen Reit aufgeben, Bir finben aber biefe Beforgniß auf eine erfreuliche Beife burd bie eben ermabnten Dedenzeichnungen geboben. Es foll bamit feineswege gefagt werben, Beit babe irgend Etwas von biefer driftlichfrommen Richtung eingebuft. Wir behaupten fogar, bag in feiner antifen Beidnung ein Clement ift, welches bie driftlichen Empfin: bungen von Buchtigfeit, Uniculb, Demuth, Stille und Eruft unverfennbar athmet; bei gleicher Freiheit und Lebhaftigfeit ber Glieberbemegung. Der Chilb bed Moill, beffen wir oben ermabnt, ift burd eine ausge: fibrtere Beidnung, bie fic bis jest in Beite Atelier befindet, um, wie es beißt, fpater in ben Salen aufe geftellt ju werben, einigen Runftfreunden befaunt ge: morben; benn bas unvollfommene Banbgemalbe im 2ten Mutifen Gaale lief nicht abnen, welche einen Reich: thum biefe Romposition bem Muge aufthue.

(Die Fortfepung foigt.)

# Cithographie.

Birthebane an ber preugifden Grenge jur Beit ber Cholera, gemalt von Jofeph Dest 1832, auf Stein gezeichnet von R. Leis ter. Berlag ber Schen tiden Runftbanblung (2. 28. Ramdobr) in Braunfcweig, gr. Quer-Fol. Preis 3 fl. auf dinef. Pap. 4 fl.

Unter ben jungern Genremalern, welche fich in ben lebiverfloffenen Jahren auf bem Ruuftverein in Munchen bervorgethan, baben bie frn. Rirner und Desl am meiften Originalitat und Sumor ber Erfindung gezeigt. Das Genre ift in ber Malerei, mas bad Luftfpiel in ber Dicttunft; merben feine Begenftanbe nicht mit Bis ober Gemuth aufgefaßt , burd geiftreide Charafterfdilberung porgetragen, fo feben wir nichts als bie tripiale Alltag: lichfeit, Die alfobald langweilig mirb. Unf bie gludliche Babl ber Motive fommt alles an, ber Genremaler muß und entweder burch' fomifche Rraft au erheitern, ober burd Darme ber Empfindung ju rubren miffen; verftebt er das nict, fo bleiben Treue ber Charaftericilberung. Raturmahrheit und Runft ber Musführung nur balber Erfas. Leiber glauben viele Genremaler bie lestern Borguge fcon binlaugiich; um aber boch etwas Pifautes ju geben, feben fie fich nach fremben Geftalten, Gitten und Roftumen um, ale ba find italienifche Beiber und Rauber, Rengriechen, Spanier u. f. w., Die freilich burch Rationaldarafter, forperliche Coonbeit, brillante Erade ten intereffant, aber geiftig meift um nichts beffer finb. als unfre vaterlandifchen Juhrleute, Barenführer, Bilb: biebe und fonfliges malerifches Befindel. Darum fiebt man fic auch ber einen wie ber anbern baib fatt, und bie Genremaler muffen immer nach Deuem jagen , meghalb ibre Reifen icon jest bis Algier und Megpoten geben. fr. De Bl trat querft mit ber Chilberung einer

englifden Berfteigerung auf, in weicher man bas bunte Durcheinander auffallender Charaftere, Begierben und Leibenschaften mit Bergnugen fab, obgieich einleuchtete. baß bad Bilb aus einem grundlichen Studium ber Berte bes berühmten Billin entstauben mar. Diefes Stublum hatte auch bem Vinfel nnfere Runftlere jum entichiebens ften Bortheil gereicht; er batte fich einen fconen Farbens ton, Rraft und Sarmonie bes Bortrage ermorben , befonbere feinem Borbild eine icone Rubrung bes lichte und garte Hebergange ber Lotalfarben abgelernt. Bierauf folgte bad Gemalbe, beffen lithographifche Nachhilbung vor und liegt; es war ein burd ben Moment gegebener Stoff, und vielleicht eben barum gelang es bem Runfts ler, ibn mit teder Laune gut foilbern. Die Contumas bat in ber mit Choieras Affice bebangenen Birtheftube bie vericbiebenften Leute gulammengebracht, aber im Bemußtfeon feiner Mutoritat fist mitten im breiteften Roume ber Birth, in hembarmeln , ben Gonry und bie Mafir. ferviette bor, beichienen von einem bellen, burch bas Kenfter einfallenben Sonneniicht. Der Barbier, ber bin: ter ibm ftebt, ein Rraftgenie, und bei ber brobenben Gefahr bie michtigfte Perfon im Orte, meiß icon im voraus alles Bebentliche, mas ber alte Dorffculmeifter eben aus ben Beitungen vorliest, und verfcuttet bas Geifenmaffer, indem er fich mit prophetifder Gelbftgenugfamfeit ju bem erichrodenen Dachbar febrt. Stubenten unb Runftier im hintergrunde geichnen auf ben Tifc bie Route nach Berlin; einige Gendb'armen forbern bie Befundheitepaffe von polnifden Juben und Sandmerte. burfden; ein Seemann im Borbergrunde labt fic an Schinfen und Wein, und binter ibm feben bie Rlafchen bem Befchaner intereffant gemacht und mit feinem Tafte | mit Choleramitteln. Fran und Rinder bes Birthe und

ber Saustnecht bewegen fich ziemlich gleichgultig gwifden allen biefen Perfonen binburd, und ber Saudfpis bolt in aller Stille bem lefenben Schulmeifter fein Brob aus ber Tajde. Die Scene ift luftig gefdilbert, babei frei und mit großer Gemandtheit vorgetragen. Befondere meifterhaft gemalt ift bie Sonnenbeleuchtung fammt ben Solagidatten bes genfterfreuges und bee bavor bangenben Laubes auf ben brei mittleren Riguren. Gur ben Litho: graphen mar bies eine fcmierige Aufgabe. Duß man ibm das lob jollen, bag er ber fraftigen Birfung und bem Musbrud ber Ropfe treu, wenn auch nicht immer mit gleicher Reinheit nachgefommen , fo ift boch an bebauern, bag bie Connenbeleuchtung etwas ju grell und bie Solagidatten ju wenig burdfictig geratben find. Defhalb meinte Bemand in bem Wirth einen Cholerafranten au feben, beffen Beficht icon jur Salfte blau fep. Der Drud, beforgt in ber Cotta'fden lithogr. Auftalt in Munden. ift lobenemurbig. Das Gemalbe ift Gigenthum ber Soent'iden Berlagebanblung in Braunfdweig.

## Maler und Gemalde.

Profeser Bogel von Bogelftein in Drebben arbeis tet auf Bestellung an einer Copie ber Girtinifchen Mabonna bes Raphael in ber bortigen Gemalbegalerie.

Der Ronig von Prengen bat von bem Dresbner Lands fchaftennater Evoll, ber felt mebreren Jahren in Toplib lebt, wieber 2 Lanbschaften nach ben Umgebungen biefes Baberres erfauft.

Der Minter Maler. Cart Rabt, bat auf einer Beifender Bartende frein Geatre-des bei benanten Anyfer flearer-destiteten am Negar, mehrere Porträte berühmter Kanter-Ageitsenn am Negar, mehrere Porträte berühmter Kanbsteine gemalt, weden sowohl bie geifferie Auffläsing als bie tedmische Erwandbleit biefes jungen Köntliere benare Was der Berbard Wagere und Worf, des Ausgerichteners Orterebard Wagere und Worf, des Ausgerichteners Orterebard Wagere und Worf, des Ausgerichteners Orterebard Wagere und Worf, des Ausgerichteners Dater Dater Angelier des ber Aftendie ber Köntlich ein ber het Angelier ber Köntlich ein bei gereichte der Beite auf Bien ben größen ist bie felt gefen ber Angelier bei Ausgericht werdese er bemache, mit reichen Worf penklen nuch Kentunffen verfechen, antreten wie der Worfen der Beite in der Kentuniffen verfeichen, antreten wie Ausgericht werden bei der Beite der Beite des Beite der Beite

In Manden ift neuerlich bie enfauftifche Dalerei mit verftarftem Gifer und großem Erfolg betrieben worben. Rachbem in bem neuen Etugel ber Refibeng erflich inehrere Rompofitionen von Schwantbaler (Sefiobs Theogonie unb Dryfitus Argonantenging) enfauftifc ais Monochroinen gemalt worben maren, und Raufbach eine Reihe von ihm compos nirter Scenen aus Rlopftode Germannichlacht febr giuds lich in berfelben Technit als vollenbete Gemaibe ausgeführt batte, find neuerlich von Prof. Bimmermann und bem Maler Mnfong brei Bilber mit lebensgroßen Figuren in einer Schonbeit, Rraft und Rlarbeit ber Garbe beenbiat worben. welche allgemeine Bewunderung erregte. Der Maler Coubere ans Paris bat fich im Auftrag bes frangbfifchen Couvernements festen Commer in Mauchen aufgehalten, um bie Enfauftit und Frestomalerei gn ftubiren und nach Paris an überfiebelu. Ge. Maj. ber Ronig von Bavern bat ein Bilb von ibm ertauft, welches berfelbe als Probe in ber Dinafothet gemalt batte.

Das im Jahre 4806 von Angres gemalte Poetralis Mapotenes, im faifertiden Roftum auf bem Throne finent, weiges während ber Reflauration in ben Magaginen bes Louvre verbogen gelegen, if nunmehr in ber Bistiothef bes Ainvallbenhausse aufgestellt worben.

Cammitliche Gemalbe, welche Dr. Guibin von Paris auf bie Bruffeier Ausstellung gegeben, find alfobalb vertauft worben, u. a. die Pontinifcen Campfe, wie man fagt, um

8000 Franfen.

Der Rouig von England ift bem Prafibenten ber fonigi. Malerafabemie, frn. Sbee, in Brighton ju einem fur bas Dubliner Schlog bestimmten lebensgroßen Gemalbe

Der beigifche Maler Paelind arbeitet an einem gros fen biftorifden Gemalbe, welches bie Geburt bes Rronprins

gen ber Belgier barfteut.

Die Stadt haiberstadt hat bei bem Bertiner Maler, Drn. Bendemann, ein Altarbild fur ben bortigen Dom bestellt. Die gesangenen Juden in Badylon, von bemselbett, find von Kufchewopp, ein neueres Genalde besselbett. die wieden Michagen am Brunuen. wird von Tesssien gestochen,

Se. Philipp Courtois in Chambery hat von der bors tigen Undennie von Cavoven fur ein Mauarelbilts, bie Ruis ren bes alten Schoffes Burget barftellenb, ben Preis ers balten. Er hat bas Bilb ber Afabemie gescent.

#### Artistische Anzeige.

In der liter. ertist. Anstalt in München istso eben erschienen und durch alle soliden Buch und Hunsthandlungen Deutschlands und der Schweiz zu beziehen:

Auswahl von 50 der vorzüglichsten Gemälde der Pinakothek in Minchen, lithogr. von HOHE, FLACHENECKER etc. 6te Liefrg. Sfl. Diese Lieferung enthält folgende Blätter, welche auch

einzeln zu beigesetzten Preisen abgegeben werden: Midas, König in Phrygien, bittet den Bacchus die Gabe,

das Berührte in Gold verwandeln zu können, zurückzunehmen, nach Poussin. . . 6 fl. Christus fordert Rechenschaft von den geistlichen und weltlichen Ständen über ihren Lebenswandel, nach

Rubens. 4 H. Einel Jendschaftmit einem Wasserfall, nach Dorner. 4 H. Auswahl von 50 der vorzüglichsten Gemälde der herzogl. Leuchtenbergischen Galerie in

München, lithogr. v. Hohe, Flachesecker etc. 8 fl.

Diese Lieferung enthält folgende Blätter, welche einzeln zu heigesetzten Preisen abgegeben werden: St. Dominicus, St. Barbara und Maria, nach Francia. 4 fl. Eine Landschaft mit Pferden nach Wouvermanns 4 fl.

Eine Familien Scene nach Mile. Gérard. . . 48 Maria mit dem Christuskinde nach Luini. . . 48 Literarisch-artistische Anstalt.

Dienstag, 11. Mars 1834.

Meber homogene und heterogene Derbindungen in den Kunsten.

Gleichwie in bem Reiche bes Biffens bas Erfennen ber Bahrheit bas Biel jeber Biffenicaft ausmacht, fo foll in bem Reiche ber Runft bas Priugip ber Goon: beit vorberrichen. Ungeachtet ber mefentlichten Ber: ichiebenbeit ber außeren Ericbeinung ift es boch nur mannichfaltige Schonbeit, welche in allen Schopfungen ber Runfte ericeint, fie felbft aber an einem Bunbe per: eint, ber Sand in Sand mit ben Biffenfcaften bem boben Biele ber Berebelung ber Menfcheit entgegenftrebt.

Diefes innige Band, welches bie Sconbeit um alle Runfte mebt, ift aber fo geiftiger Ratur, unb wirft in ben vericiebenen Runften (benen fammtlich ibre Dar: ftellungsart und ihre Grengen burch ibre Beftimmung unb ihr Material angewiesen finb) auf fo mannichfaltige art, daß die Bilbnngen berfelben oft fanm noch einige Mebnlichfeit mit einanber baben , und nur ber in ihnen maitenbe Beift noch ale berfelbe ericeint.

Bede Runft fieht in ihrer bodften Bollenbung ale ein fur fich felbit beftebenbes Befchlecht ba, wie in bem Reide ber Natur, in ber unenbliden Babl bes Beidaffenen Die bochfte Bollendung ber Schonheit fich jedesmal in bem Eppus ober bem Reprafentanten eines Befdlechtes zeigt; aber wie bier die Abftufungen von einem Gefchlechte gum andern nnendlich find, fo gibt es and bort in bem Reiche ber Runft Stufen ber Berbinbung, ber außern Form fomobl, wie bem inneren Befen nach, unb je baufiger fic biefeiben vorfinden , befto naber verwandt barf man gwei Rinfte gu einander annehmen. und befto leichter tonnen fie fich in einem gemeinschaftlichen 3mede verbinben.

Dbgleich eine ftrenge Scheibung ber einzelnen Runfte por ben vieien Berirrnngen bemabrt, in welche bie Runftler immer gefallen find, fo oft fie nach Mitteln und 3meden einer anbern Runft hafchten und bamit Coon: ibrer eigenen Runft lagen, fo ift es boch in ber praftifchen Mudführung ber Runfte beinabe unmöglich, eine fo beftimmte Grenge fur eine jebe ju gieben, bag fie nicht irgenb einmal an bad Deich einer anbern anftreifen follte. 3a es mng fogar bem Runftler freigeftellt bleiben, in melden Grengen fich feine icopferifde Rraft bemegen will, und nur bie Renntnig ber Gigenthumlichteiten feiner Runft muß ibu por unpaffenben Bufammenftellungen von pollia Seterpaenem bemabren.

Berirrungen burd folde verfehrte Bufammenftellun: gen zeigen fich in ber Geschichte ieber Runft in zwei Epoden, einmal por ber volltommenen Ausbilbung ber: felben, mo fie noch nicht bie Schwierigfeiten bes Materials übermunben batte, und bann nach ber bochfen Ausbils bung berfelben, aus verborbenem Befdmade und Spielerei. Je ftrenger bas Befet ift, nad welchem fic nur Bleich: artiges bu einer bestimmten Runft vereinigt, und alles Ungleichartige, mas bem Wefen berfelben nicht unmittels bar angebort, aussondert, befto genauer icheiben fic bie einzelnen Gattungen, unb werben gur eigenthumlichen Bollenbung ale beftimmte Runft bingeführt; befto leichter zeigt fic bann mabrer Stol, aber auch befto großere Bilbung gebort ju ihrem Berftanbniffe und ju bem Genuffe aller ber Schonbeiten, welche fie ale mabre Runft barbietet.

Aber biefe ftrenge Conberung ber einzelnen Gattun: gen Schließt eine Berbinbung von Schonbeiten verfchiebener Runfte nicht fo unbebingt aus, bag eine Bereinigung berfelben nicht moglich, ja fcon nnb eigenthumlich fepn fonnte.

Bewiß baben bie auten Berfe ber griedifden Cculptur einen rein plaftifden Charafter, und find entfernt von Allem, mas man malerifche Schonbeit nennen tonnte. Benn bie griechifden Runftler ibren Statuen aus Elfen: bein golbene ober fcmarge Augapfel einfesten, ober fie mit einem golbaen Mantel befleibeten, alfo fic ber Karbe, bed Glemented ber Dalerei bebienten, fo gefcab beiten an erlaugen fucten, melde auger ben Grengen es querft nur ju reitgibfen Abfichten, woraus fich freilich

eine Berborbenbeit ber Runft entmideln mußte. Jeboch find folde fombolifde Undeutungen, gumal gum Dienfte ber Religion, feber Runft noch ju gestatten, wenn fie gleich erft burch bie Mittel einer anbern Runft erreicht find. Mur bas Streben nach einer Raturlichfeit. melde auferhalb ber Runftmahrheit liegt, zeigt pon einer fehlerhaften Richtung bes Runftlere. Wenn 1, 25. ein Bilbbauer Theile einer Rigur über bas Leben ab: gieffen molte, um bie Dberflache ber Saut recht natur: mabr barguftellen, fo liegt biefe Daturlichfeit außer ber Sconbeit ber Plaftif. Der Runitler tritt aber gang aus feinen Grenten beraus, fobalb er biefe Maturlichfeit noch mit ben Mitteln einer andern Runft gu erreichen fuct, wie benn nichts untunftlerifder ift, ale eine ge: malte Statue, und je naber bie Rarbung ber Ratur ift, wie bei Dachsfiguren, befto unangenehmer ift ber Gin: brud, befto entfernter find biefe Werte bon mabrer Runft. Richts bezengt fo febr ben Berfall ber romifchen Runft, als die Berte ibrer Sculptur, wobei fich ibre Rinftler mehrerer Marmorarten bedienten, um baburchble males rifde Gonbeit farbiger Gemander mit ber piaftifden . Schonbeit ber Korm ju verbinben. Gine folche Bereinis gung verfchiebener Mittel jur Erreichung von zwei an fic periciebenen 3weden icheint jebe mabre Runft immer auszuschließen, fobalb fie fich auf bem bochften Duntte ibrer Bervolltommnung und darafteriftifden Abichließung befinbet.

Unter allen Italienern zeigte fich bei ben venetiauifen Aunifern am meifen das Erteben nach Naturmahrbeit. Diefer hang fonnte wohl manchmal ibre Meifer auf Abmege bringen, wie 3. B. Eriwelli in feinen Gemilden auf hofgischen oft wir fliche erzezierungen vom Gold und Bediffeinen anbrachte, ja Attribute, wie Bildoffsiche und bie Schiffei eines Ex, hete u. 6. w., wirflich bastelles im Stucco aufrug um fie dann wie alle übrige Erbeite des Allebe übermäter.

Dhgleich bie alten Florentiner eine reinere Michtung für Aunstwacheit und Stpl batten, so finden fich dern noch in ihren Milbern dieres Belifgenicheine, weide bast reifef um die Abpfe aufgetragen find. Man fennte die felben und nur spundoliche Mindeutungen nennen, benn gerade das Materielle verfelben, im Gentrafte zu ber luftigen Natur bes Scheines, beweist, daß nicht eben bestimmt bas Streben nach Naturlichefte bufen Erböbungen zu Grunde lag, fondern daß fie dem religiöfen Sinne ihren Urfprung verdanften.

Gang andere verbalt es fich mit einigen Spielereien, wei eine frube froentliche Meiften gu einer optischen Lauftelung in ihrem Gemälben andrachten, und velde die erste Lood der Aunft daralterifiren. Gabbi in ber Rirche Sta Eroce, und Spinell in jener von St. Mirtato matten unter bie architettonischen Zolle ihrer Frestobilber, den

als Gebaube, Tempel, Baldadine u. f. w. einen verftarften Schlagidatten, gleichsam als wenn diese Gegenftande nicht gemalt, sondern wirflich architettonisch, und aus bem nachten Kenter beleuchtet maren.

Selbft Angelico da Fiefole fonnte fich von einer solden Breibentigktit cher Berirrung nicht frei erhalten, indem er in dem Alofter Er. Marco in Floren, in einem langen Sange, ein Freedolid gemalt dar, wo die fleinen gemalten Aspitale an den Saludden, swifchn welchen die Heilungen, wei in eingelnen Abrellungen, feben, lange Schagichatten über die Waleret binwerfen, gleichgam, albe nenn diese Breiffdatten, welche nicht zur alle gemeinen Velendung des Bilbes gehbern, bon dem wir filchen Lichten berrührten, welches das am außerfen Ende des Ganged befindliche Fenfer auf das Alld wirft, um antaltlicher Weise bilben wurde, wenn die Aspitale mir fild erbaden wuren.

(Die Forifenung folgt.)

# Bericht über das Städel'sche Institut ju Frankfurt a. Al.

(Fortienna.)

Bei biefer Gelegenheit muß ich über die bei der Deforation dere Site und brimbere der Zechen angemanden Mittel billiger Weise Bericht erstatten; doch soll est mur flückrig gesichen. Dem Aufwand von Ersindung, den mit dem Architelten Jrn. heifenmen in feiner metigen Wergierungen nachtübmen milfen. hatten wir einen abstilden materiellen Aufmand zur Seite gewinsselt

Die Richtung eines Bolles nach bem Mefthetifchen bin, ift in mehr ale einer Siufict bas Somptom mich: tiger innerer Prozeffe. Die Theilnahme bes großen Onblifums in Deutschland fur Runftinftitute ift ber Bemeid non einem gang anbern Bauge ber Bilbung als folder noch por gar furter Beit mar. Wir wollen bier teine weitere Parallelen über ben Bewinn ober Berluft Diefer beiben Schulturfe machen. Ginleuchtend aber ift, bag bei ber gegenwartigen Richtung bas Bolf von ben Brudten ernabrt wird, melde bie einfamen Belehrten auf bem Gebicte ber Philosophie und ber biftorifchen Biffenfchaften mubfam geerntet. Sieburch ift ber gefahrlichfte Lurus unter bas Boll gefommen. Das berich: tigte Beitalter ber Ludwige in Franfreich ift nicht allein wegen ber Steigerung aller materiellen Beburfnife und finnlichen Genuffe Ingurios gu nennen, viel mehr verdient es biefes Prabitat in Rudficht auf afibetifche Beburfniffe. Galerien, Dufeen, Theater, Opern u. f. w. waren auch ber Daffe als eine Urt von nothwendiger Dabrnug befannt geworden. BBle aber bie Daler mit Biecht goldne Rahmen fur ihre Bilber ale bie beften

mablen, weil daburch bas Bild von allem gufallig Werwandten, Sibrenden seiner Umgedung völlig gbeschnitten wird, und paletignan als etwas für fic Abgeschnibertes, Selbsständiges erscheint; so hat ein richtiger Laft Wiele gelehrt, das Lotal einer Rilbergalerie n. s. w. selber wie einem gespen goldnen Achnen anzuseben, der den Aunstennpel von allem bürgertichen Leben und Teriben völlig abschniche Und in der That, eine großartige reiche Ausstatung der Art bat sich sehr betifam sezeigt, um aller jener liefnlichen Ettelteit und findlichen Oftenration mit der Aunt den Aaraus zu machen.

Das Frantfurter Mufeum entfpricht nun gwar in Etwas bicfer Unficht. Die Façabe, ber Gintritt finb, wenn gleich nicht groß, boch reich; Die Innern Berglerun: gen und Bergoldungen find practig ju nennen. Babrs baft biffonirend aber mit all biefem find bie jur Mus: fomudung ber innern Gale angewenbeten Dittel, 2Barum, fragt Beber, bat man nicht bas Talent bes Berrn 2merger in Unfpruch genommen und biefe Gale mit Basreliefen ober bod menigftens mit Stucco ansgefcmudt? Marum bat man nicht andere Gate in Greeto bemalt ? Die Eroffnung bes neuen Mufeums ju Frantfurt batte in ber neueren Runftgefdicte auf eine abnliche Beife Epoche gemacht, wie bie ber Willa Maffimi, batte man bie Beftrebungen fo vieler ausgezeichneten Runftler anbers au benugen gewußt. Die Gale felbft murben ale banern: bes Denfmal einer berrlichen Beit in ber Befdicte ber Ctabt Grantfurt gelten , permochte irgent eine Bauber: ruthe die Wandverzierungen, die jest giemlich oberflachlich auf Papier gemalt finb, in Diejenige Form gu verfegen, beren fie ihrer frubern Conception und ihrem innern Gebalte nach werth find. Es ift und baber febr erfreulid, ju vernehmen, baß Br. Johannes Thomas, Maler und Mobelirer, ein maderer in Dom gebilbeter Runftier, porlaufig beablichtigt, ben Schild bes Udili, ben man an ber Manb wie er jest baftebt , fur eine bloge - faft nichte fagenbe - Bergierung anfiebt, in Gope ju modelliren und fo in einer zwedmäßigeren Musfuhrung bie Komposition juganglich ju machen. Befanntlich haben periciebene Belebrte, von ber Unficht ausgebend, ber alte Someros babe in ber forgfaltigen Befdreibnng biefes Soil. bes eine Urt Annftaufgabe binterlaffen, die Beidnung beffelben verfuct. 3mmer aber behielt ber antiquarifche philo: logifde Gifer bie Dberband über bie Sconbeit und funfts lerifche Diefe.

Dr. Weit hat in feinem Schibe einen Reichthum ber Aomposition offenbart und Mies fo geschät und verschändig verftuhpft, baß seine Zeichnung, die nach unferm Urtbeil ein Ongend vortrefflicher Bilber enthalt, mit Richt eine besondere Abhandlung forbert, die wir mit Radfelm in biefen Bilatren an geben gebenten.

"Graustretend and biefen Salen der Antiten. Phajüfi, gelangen wir in ver simmer, in denen Janabeichunngen berühmter Meister, in dem mittleren die Sogen des Rapdael, aufgedangt sind. Das örvolliche ist für Aupser siche, das gegenniertigende für Janabeichnungen (and dem reichen Nadolasse des Erifters) bestimmt. Mit beidem sehren wird wiederlich gemechter. Fürmart i eine febr glidtliche und preiswirdige Einrichtung, weicher ein bankbaret Sob nich eingehen wird.

Was ju ber Zeit, ba wir uns ju Frautfurt anfbielten, been in biefen Zimmern ausgefeitlt war, ibergeben wir, als guidlig; boch war es mit Enificht und Kennt, niß gemdhit und lebrreich. Da bleie Zimmer bem Publikmun guleich alse Genverfationd-Simmer blenen, so mare es nicht unpaffend, bevor wir ben Lefer weiter sübrten, biere Client unpaffend, bevor wir ben Lefer weiter sübrten, biere cingelann Beaunten zu ibr zu berühren; obne gerade in jenen Konverfationston zu verfallen, in bem man auf Geratbewohl berichter most man so fagt. Un bem met auf Geratbewohl berichter most man so fagt. Un bem Städel'ichen Infittute baben eine Augubt ehrenwerther Manner, wie Weit, Wendelftabt. Zwerger, hefermer, eine mirbige Stellung gefunden, beren Werbeldting zu ben Abministratoren mande intereffante Erebetreum außest.

Einem fpateren Berichte foll es vorbehalten fenn, Manches ber Art unter ber Auffdrift; "Conversations-Bimmer bes Stabel'ichen Inflitutes," mitgutheileu,

(Der Befchluß folgt.)

# Altdeutsche Bankunst.

Malerifche Anficheen ber merk wardig fien und fohn fien Cathedralen, Airchen und Monumente ber gotbifchen Baukunft am Rhein, Main und an der Lahn. Nach ber Natur aufgenommen und gezeichnet bon L. Lange, Archietet. Lithographir bon Borum und anbern Kunflern in Munchen. Frankfurt am Main, verlegt bei Carl Jugel. It. Folio. Ift Lieferung. 1833. 8 mit ber Kreibe lithographire Blatter und 14 S. Zert. Preis f. fl. 24 ft.

Mir haben icon einmal, bet ben in Rupfer geftochenen Ansichten beuticher Stadte, Gelegenheit gehabt, auf bas große Talent aufmerstam zu machen, womit here L. gange die mitteralterlichen Gebäude zeichnet. Das worliegende heft ist eine neuer Beneils dwon, und die Mlatter, die es enthält, durfen sichbem Besten an die Seite fiellen, was in dieser Att erschienen ist. Man sinderbarin die Verkelfond der entalische Augeterweste nie Wann sinderbarin die Verkelson der entalische Augeterweste nie wollformenzen

Babricit der Birtang vereinigt, eine Eigenicaft, bie ben englichen Arbeiten diefer Urt oft mangelt. Der Zeichner bat das Gild gebabt, durch außerit geschiefte und sergslitige Lithographen unterfluht zu werden, und die meisten biefer Blätter find been so trefflich, wo nicht beifer, wie de in dem Werte von Shapup, welches sich der Petausgeber in diefer Jinisch unm Muster genommen hat. Der Derta Chei ha nift ang innd Lacroir in Munden; lift berin und ficon, daß auch hierin nichts zu wünschen übrig.

Ueber bad 3medmagige bed Unternehmens ift mobl taum notbig, ein Mort ju fagen. Manche ber bier bar. gestellten Dentmaler find smar icon grditettonifc berausge: geben und erlautert, aber biefe Werte find mehr fur bie Danner vom Rad, ale fur die großere Ungabl von Runft: freunden und Reifenden die fich gern burch eine wohlgelungene Unfict an ben gehabten Ginbrud erinnern. Es ift su minichen . bag bie Dentmaler fammtlicher beutiden Provinsen nach und nach in folder Urt befannt gemacht werden. Bie viele intereffante Baumerte bes Mittelalters find noch niemale gezeichnet, ja faft ganglich unbefannt! Angenehm murbe es fur ben mit ber Baufunft Bertrau: teren fepn, menu Gr. Lange etwa am Ende bes Berts auf einem oder gt. " Blattern, die Grundriffe der hauptfach: lichften Gebaude in fleinem Daafftabe bingufugen wollte. Es erleichtert die Bergegenwartigung bes Befammtein. brudes.

Das vorliegende heft enthält den Dom ju Mains, iber Empletfieche ju Badarad, den Dom ju Andernad, die Omifiche ju Bonn, das Nathhaus ju Köln, das steinere haus ju Krantfurt a. M., die Sachienhäufer Warte bei Frantfurt a. M., und ben allen Lhuru ju Mabernad. Der Eert enthält die Einleitung, welche den Palan der Werfs und den eine Neiter Mabe der erichen, in sieden heiter Mabel bestieben den er eichen, der werden dann furze Erläuterungen zu jeder Abbildung, die in zwecknäßiger Art das Jauptlächlichte aus der Geschätze iedes Monumentes beitringen.

### Reue Denkmäler.

Der Großberzog Leepold von Baben icht gegenwarig ein Bettmat fur bie in ber Galtadt bei Mimpfen unter Anfabrumg bei Bürgermeiffers Deimting im Jahr soll gefaltene doo Pforzieiner vorberreiten, weiches in bem Eber ber Jaupetrich gun Pforziehen errichter werben foll.

der Hamptettere ju Professen Mofers Dentinal in Obnabeld, eine kronzine Statue deb beröhmten Deutschen, ift dem Bilddauer Oraste, einem alentwoken Sochter Bausod zur Amssschung übertragen, und soll auf der dertiem Domsfreidert, einem großen vierzertigen Bause zwischen der Domsfreic, der Ansplangiel, der bilddicken Wohnung und dem Achtendier anspesielt werben.

Die Schafer und Berebrer bes berühmten Argtes J. B. Fr an f beabsichtigen, bemfeiben in feinem Geburtsorte Robe alben ein Dentmal gu feben.

Am 27. Deber est wurde zu Kollertte im Jurasbepartement das von dem Berein der Nachtiferung errich; lete Dentmal von Kaurifrispers umd Arzie Niga et in, gewelht. Leber dem Eingange des haufes, wo biefre geboren filt, ift ein schwarzer Warmen mit der Josephi fragemauert: lei naguit Awise Bischat, le 11 novembre 1771, und die Boffte des Gefeierten rutt an freie Edulten.

In Napoli bi Romania will man bem in Paris vere ftorbenen griechifchen Getehrten Rorat ein Monument errichten.

#### Balerie - Werke.

Bon ber an Meifterwerten bes erften Ranges fo reichen Dreebener Gemalbegalerie fint in neuerer Beit verbattnife maffig menige Rachbilbungen erichtenen. Gingelne ihrer Sauptwerte baben ben Grabflichel ausgezeichneter Deifter befmaftigt, bagegen fehlt es an einer folge ber fcbuften und mertwurbigften Bemalbe, bie nach ben Forberungen unferer Reit ausgeführt, ein Gefammtwert bifbete. Diefem Bebarfuif abzubeifen, bat Sr. Julius Bunber, Runfte hanbter in Leipzig, unternommen. Rach einer fo eben ers fchienenen Antanbigung wirb er hunbert ber beften Gemalbe ber Dreebener Cammlung, bei beren Mus mabt ibm mehrere ber vorzüglichften Ranfter und Runft teuner Dresbens bebulftich fenn wollen, burch gefchidte Beiduer unter ber Mufficht bes Syn. Prof. Dattbat seichnen laffen. Minch ber Drud foll in Paris burch Lemers eier und Comp. beforgt werben. Dieje 100 Blatter in Groß:Folio follen in Lieferungen von 4 Bl. in brei verfcbies beuen Musgaben ju 5, 6 und 8 Thirn. Cubfer, erfcheinen. In ber erften Lieferung wirb bie Dabonna bi Gifto nach Rafael, eine Lanbichaft nach Berghem, ble Berfuchung Bojephe nach Cignani und ber Ganymebes von Rembraubt erimeinen. Das Unternehmen, bas icon feines intereffanten Gegenftanbes megen bie Aufmertfamfeit ber Runfifveunbe erregen muß, wirb beffentlich auch burch eine forgfaltige und entibrechenbe Ausführung fic bie forbernbe Theilnahme bes Dubtifums erwerben.

# Sunstliteratur.

Library of entertaining Knowledge. Pompeji. 2 Vol. in 12. mit vieten Solzschuttten und Grabifticen. Berlin bei Miber.

Lompeft, ar Band in 2 Abtbeitungen mit 474 fithos graphirten Abbilbonigen. Enthaltent bie bffenftiden Gebande, Buffallen u. f. w. Leipzig, Baumgartuer 1854. gr. 12, Preis 2 Thir.

L'Obelisque de Louvor transporté à Paris; notice historique, descriptire et archiologique sur ce moument, par M. Champollion. Pigeac; avec une figure de l'obelisque et l'interprétaien de set inscriptions hieroglyphische d'après les dessins et les notes manuscrites de Champollion le jeune. Paris, Firmin Didot, 4855. 100 pages in s.

Recherches historico-monumentales concernant les sciences et les arts de l'antiquité, par M. Goury ainé. ingenieur en chef des ponts et chaussées. Paris, Firmin Didos frères.

# Kunst-Blatt.

Donnerstag, 13. Mars 1834.

Meber homogene und heterogene Derbindungen in den Kunsten.

(Fortfegung.)

Soldes Streben nach bem Scheine wirflicher archie teftonifder Rorperlichfeit bezeigt noch bie erfte Epoche ber Malerei, wo biefelbe noch nicht gur volligen Erfenntnif ihrer Bestimmung gefommen ift. Dach ber Bluthe ber Runft thaten fich fpatere Maler viel barauf gu gute, wenn fie eine Rigur , ober einen Theil einer Figur fo in ein Bild gemalt batten, bag es aus ber Rlache bes Bilbes berandgutreten fcbien; folche Spielereien geboren in die lette Epoche der Malerei, und wie oft fin: ben wir fie nicht vor, feitdem Correggio in feinen Ruppelgemalben in Parma bie Raturlichfeit ale bas herrichende Pringip angenommen bat. Correggio Dachte bier feine malerifchen Kompositionen als Birflichfeit mit der Architeftur verbunden, baber bie Berfirgungen der Figuren immer nach ihrem Standpuntte in der Sobe berechnet find; die Beleuchtung ift barin ale die Wirfung bes mirtlich einfallenben Lichtes angenommen, fo bag bie Schlagichatten ber Tiguren oft auf bie Theile ber mirilichen Arditettur gemalt finb.

Doß durch eine sicher Werbindung von Wahrheit und Schein eine größere Nathrichteit erreicht werben kann, davon geden eben die Werte des genannten Meistere den anffallendlen Wertel, aber das Etreben einer in sich vollenderen August kann in nach diefer Nathrichteite gerichtet sen. Die hat sich Rappacl erlaubt, die Figuren isten Kreistogemalde mit der umgebenden Urchitettur zu verbinden, so schollen und dem gegedenen wurden, der heine Festgogemalde mit der umgebenden Wechterung St. Herte in den Stagen, oder die Siedbuff in der Kriche bella Pace in Wom. Niemals dar er auch an siehen Jiguren auber als nathriche Werthigungen anzgedracht, wie sie aus der Stellung in der Komposition einem Jiguren auber als nathriche Werthigungen angebracht, wie sie aus der Stellung in der Komposition der Vergegeben, der die Kreicht gegen der Vergegeben der Ve

Aber icon Michel Angelo fing an, in dem Dedengemalbe der Sittinischen Kapelle feine Figuren mit der Architettur verbunden zu denfen und ihnen Berfürzumgen zu geben, wie sie durch ihre Stellung an der Dede und durch die Untersicht bedingt waren,

Wahre Aunft in ihrer bechfen Wollendung barf nicht verbregen wollen, daß sie nur Aunst fet. Materel soll nicht als Sculptur ober Bestindsette erscheinen; so wete bies eine untünstlerigde Werbindung der Wittel zweier verschiedenen akinfe, weiche ihrer Watur nach verschieden bliden, und mithin eine falice Jusammenstellung beterogener Elemente.

Das Beld ber Maletet ift eine ebene Jiade, mad baruf vorgestellt ift foll mit der daranstofenden Orettice leit ober Gegenständen in teiner Begiedung fieden, oder die Aunst verliert fich eublich zu jenen Beritrungen der Interfacten and Bertfrungen in ben allegerichen Detengemation eines Pietro da Contona oder Luca Giordan.

Gine folde beterogene Berbindung, wie bier gwifden Bau: und Malfunft, begeht bie mufitalifche Dper, mo fie numittelbar nad bem Gefange gum wirflicen Drama übergeht, und nachdem der Bang bes Spieles ben Befcaner gang in bie Babrheit ber Sanblung verfest bat. auf einmal wieber ber Befang begiunt. Diefer ichnelle Bechfel muß einen fo ftorenben Ginbrud maden, baß ber Befchaner gu fragen verfuct ift, marum benn eigents lich bie Leute fingen. Bielleicht nicht minber bezeich: nend, ale bie bunte romifche Sculptur fur ben Berfall biefer Runft, find unfere mobernen Opern fur ben Stand unferer Mufit, mo burd Teufeldfput, Rnall: effette, Mafchinerien u. f. w. ber Buborer fo gang aus bem Reiche ber Sarmonie berausgeriffen mirb. 200 mehrere Runfte fich gufammen verbinden, und eine gemeinschaftliche Birtung bervorbringen, wie im Theater, ba muß jebe einen Theil von ihrer Eigenthumlichfeit und Bolltommenbeit aufgeben, um fich ben anbern an: foliegen ju tonnen. Dufit folieft bie Sconbeiten ber

Pocfie nicht aus, aber verbunden mit Dufit muß Poefie ! nicht ben pollen Unfpruch auf Die Ungubung ihrer gangen Rraft maden. Chen fo perbinben fic Befang und Mimit. ber ber Sanger fann nicht ju gleicher Beit vollenbete Mimif zeigen wollen, obne baß er baburch ber Runft bes Befanges fcabete, benn fein naturlides Gviel, meldes die Sandlung nur einmal und volltommen bintereinan: ber folgend barftellen mußte, murbe mit ben Bebingun: gen ber mehrmale wiederholenden Dufit nicht übereinftimmen tonnen : mimifche Babrbeit nicht mit bem Style bes Befanges ju verbinden fenn. Abmechfelnd bingegen tonnen beibe Runfte. Dimit und Befang, fic in ibrer Bollfommenbeit geigen, fo mie, pon mebreren Perfonen ausgeführt, fich Gefang und Tang auf bas voll: tommenfte vereinigen laffen, und recht aut bain geeignet find, ein einziges Befühl auszubruden.

Gine noch größere Berbinbung von mehreren Ruuften gibt fich in ben theatralifden Borftellungen von plaftifch= mimifden Bilbern, ober ben fogenannten Tableant, Obne eine intime Bermandtichaft ber theilhabenben Runfte murbe burchaus feine Ginbeit ber Darftellung entfteben tonnen; aber menn auch bie Runfte permanbt find, fo ift bod nicht febe malerifd-foone Romposition geeignet, plaftifd porgeftellt merben gu tonnen; nicht iebe mis mifche Sandlung ift plaftifch foon, fo wie ber Mus: brud ber permanenten bilbenben Runfte nicht immer bebeutend genug fur bie momentan fortichreitenbe Runit ber Mimit ift.

Es muß baber bier noch mehr, ale irgend anderemo, jebe Runft fich ben Auforderungen ber andern , mit ibr jur gemeinfcaftlichen Darftellung verbundenen Runft, ju fugen wiffen.

Plaftifd:mimifde Bilber miffen in ibrer Dar: fteffung fowohl ber Deutlichfeit ber Mimit, in ibrer fur: sen Dauer, wie ben Regeln ber Dlaftit, in ben Gefegen ber Comere, und benen ber Malerei in Beleuchtung

und Rarbung entiprechen.

Bo aber eine Runft, in ibrer bochften Bollenbung, fich in ihren eigenthumlichen Grengen uneingefdrantt be: megt, muffen ibr Mittel und 3med jeber andern Runft fern bleiben, und fie als eine eigene Gattung bafteben. Das Charafteriftifche ift in ber Ratur, wie in jeder Runft fon: bag eine organifc gebilbete form in ber bochften Bollfommenheit ihrer Musbilbung fic von jeder andern mefentlich unterfceidet, macht in ber Matur ibre eigenthumliche Schonbeit aus; bag bie Malerei in Karben, die Plaftit in formen bilbet macht fie eben fo ale Malerei und Bilbfunft gu charaf: teriftifd und eigenthumlich foonen Runften. Bollenbete Sculptur tann nicht malerifch fepn; vollen: bete Malerei bat feine andere wirfliche Mudbebnung, als im Raume einer ebenen Flache. 3bre Darftellung

geschiebt nebenelnanber und ericeint auf einmal, im Begenfate inr Dichtfunft, Mufit und Mimit, melde in ber Beit hintereinander folgend barftellen. Daber muß fich in ber Dalerei bas Gingelne bem Gangen gu einem Befammteinbrude unterordnen, bingegen in ben reben: ben Runften bas Bange im Gingelnen icon fen.

Sider bezeugen gemiffe Benrebilber unferer Beit, mo ber Befammteinbrud burd viele gerftreute Begenftanbe fo gerftort ift, bag es icheint gleichviel gu gelten, bei meldem Begenftanbe unfere Aufmertfamteit anfange, eine falfde Richtung ber Malerei. Unter ben brei bilbenben Runften perlangt porquedmeife bie Dalerei in ibren Berten fic auf Ginmal und burd einen Befammteinbrud bem Muge bes Beidauere barguftellen. Bilb: und Baufundt haben bierin icou eine Urt von Mebnlichfeit mit ben rebenben Runften, indem Die Coonbeiten ibrer Berfe von bem Befchaner verlangen, bag er ben Rorper ober ben Bau, an welchem fie fic befinden, umgebe, um ibren Bufammenbang und ibre Kolgerungen nach und nad aufzufinden; baffelbe zeigt fich auch im Badrelief, welchem burch feine gange , a. B. in einem Friege, bie Bestimmung gur Darftellung einer fortlaufenben Gefdichte ober Dichtung gegeben ju fenn icheint. Doch lagt fich wohl feineswege biermit bie Romposition einer trajants fcen Gaule mit einem fpiralformig fortlaufenben Bad: rellef entidulbigen. Diefe Gigenicaft ber auseinanber folgenden Entwidelung ber architettonifden Schonheiten mag ju bem befannten Musfpruche verleitet haben, welder einen gothifden Dom mit einer gefrornen Mufit pergleicht. Sarmonie bleibt endlich immer bas Glement ber Schopfungen jeber Runft, mogen fie nun in mufitalifder ober arditettonifder Form erfdeinen.

(Der Beidluß folat.)

über das Städel'sche Institut gu Bericht frankfurt a. M.

(Befdlus.)

Unmittelbar an biefe brei Mittelgimmer ichließt fic ber nie berlandifde Gaal, in beffen Dedenvergieruns gen bie Richtung ber Runft bes ablaufenben Mittelalters mit Blud angebeutet ift, anfpielend auf die naturgetreuen Schilderungen bes alltaglichen Lebens und ben Ginfluß ber Italiener auf biefe Goule.

Befondere erfreulich ift ber Gintritt in ben geraumt gen altdeutfden Gaal. Das großere Publifum ubers bort leicht die tiefgefühlte Duverture, die von oben berab begruft. Wir meinen die Deforation und die Dedens gemalte bes frn. Beit. Denn alfo, buntt uns, muffen biefe Mandgeichnungen aufgefast merben. Gie wollen eine große Aunftperiode einleiten und erflaren. Offenbar ift biefer Gaai, mas bie Saltung in Farbe und Anord: nung bed Gaugen betrifft, ber ausgezeichnetfte. Bir baben und feine Dube verbrießen taffen, Die Rompositionen Beite, fo wie bie recht finnreich angebrachten Ropfe ber gitbeutichen Meifter gwifden ben Bergierungen, melde Brn. Beffemer's Erfindungen find, genau gu ftubieren. In ben beiben Bilbern über ben Eburen fricht fic Beite Gigenthumlichfeit, in ber ein gemiffes philosophifches Giement leicht bemertbar wird, in einer febr anmuthigen Beife aus. Das Gine ftellt ben Unters gang ber autiten Runft, ober beffer, ihre Beiebung burch ben Beift bes Chriftenthums bar, bie Romposition gegen: über zeigt brei liebliche Frauengeftaiten, Bilbhauerei, Maierei und Baufunft, gleichfam ais driftliche Gragien, in einer liebliden Berfnupfung. Die Attribute bed Rais ferreiche und Dabitthume, ale bie Raftoren ber driftlich: germanifden Biibung, find paffend angebeutet. Warum aber, fragt Beber , ber bie Mittei biefer Stadt feunt, bat man nicht al fresco gemalt? Rebite es etwa an Runftlern? Barum bat man foiche Bilber auf einen fo verganglichen Stoff, wie Papier, gemait ? Bebite es etma an Gelb? Babrlid, mid und meine Begleiter er: griff ein großer Comers beghalb. - 3mmer muß fic bie Runft noch bebeifen, ba, wo man fonft große Gum: men fur geringfugige 3mede freudig bingibt. 3mmer noch mirb an ihr gefnaufert, berechnet und gefingelt, wie man am billigften "bie Erfreulichfeit bed Scheine" erfteben tann! Dict ohne webmutbige Empfindungen ging ich lange in biefem Gagi berum und mar aufgebracht genug über bie reichen Frantfurter. - Papiertapeten - Bafferfarben - Schaumgold, D Benebig! o Rom!

3m Grunde raft auch biefes, bacte ich, ju Deutich: iand. 3d habe bie ftoigen Staliener oft fagen boren, Die Deutschen hatten bie Runft wie bas Dbft aus Guben geboit und in Miftbeeten angepflangt, mo baun ber muchernbe 3meig baid berrlich gebieben und berriiche Ledereien fur ben Nachtifch geliefert. Gibt es mirfiic Menfchen, in beneu ber hunger und Durft nach bem Simmlifden und Schonen gang jum Schweigen gebracht ift (Diele geben an biefem Snuger ju Grunde); fo tann ich auch begreifen, wie Ginige bie Runft ale eine Urt Rnadmanbel und Boubon gleichfam jum Amufement vergebren, wenn fie fcon mube find vom Effen. Diefe entfebliche Unficht gitt nun zwar feineswege von ber giten Beit, an bie und bie Bilber biefes Gaales erinnern; obgieich nian einen gemiffen Drud, eine gemiffe Durftig: teit, unter benen ber beutiche Runftbaum aufblubte, noch allerwegen mahrnimmt und nachweifen fann.

Der Drud erzeugte jene iprifche Stimmung, bie und ald Eigenthumiichfeit mander Runftfdule um fo rubrender mar. Es ift eine gemiffe Gebufucht nach Freis

bervorgegangen, ber fich in ben praftifchen Berten jener Runftier unverfennbar ausspricht. - Es fceint, baß fie ihren Rummer und ihre Gehnfucht, um ebem nicht verberben, nicht verfcmachten zu muffen, ausfprachen. Und biefes eben, wenn mir es einmai erfannt haben, giebt und fo munberbar nach jenen Leiftungen bin: wie benn biefes mannichfach individualifirte Mgene ben eigent: lichen Charafter ber Schulen und Beiten bestimmt. Die Runftfenner thun Unrecht, Diefen Unterfcbied nur in bem außeren oft nur technischen Theile zu ertennen. Gewiß ift es übrigens, daß in Staaten innerer Berriffenbeit, unter bem Drude außerer feindfeiiger Berhaltniffe bie berührte Stimmung biftorifd am baufigften vorliegt, bag Arifto: fratien mehr bas epifche, Demofratien mehr bas brama= tifche Element erzeugen. - Reine biefer Staatsformen fprict fic aber beut ju Tage icarf und bestimmt aus, morans fic bas Charafteriofe und Schwantende in ben Bervorbringungen bed Jahrhunderte jum Theil mit erflart.

Bon bier tritt man fublich in ben italienifden Gaal,

Referent gestebt gerne, bag gleich ber Gintritt in biefen tieineren Gaai, etwas ungemein Erquidliches fur ibn batte. Er meint, es muffe jeicht Bebem in biefem fleinen Beiligtbume itgienifder Runft mobi ju Muthe merben. Der Gaal tft paffend beforirt. In ben Deden: verzierungen find auch bier bie vornehmften Richtungen ber Runft im XVI. Jabrbunbert geiftreich angebeutet.

Obicon ber veremigte Stifter bes Juftitutes, Johann Friedrich Stabel, eben fein enthufiaftifcher Freund von alt:italienifder Runft mar, wie bie binterlaffene Camm: lnng zeigt, fo hat man boch febr paffend beffen Marmor: bufte (von 3 merger) in einer Difche an ber füblichen Seite bes Saales anfgestellt, ber Art, bag ber Stifter ber Auftait burd alle Gale erbiidt, als Berr bes Saufes ieicht aufgefunden werben und Er, feiner Geite, bie Eintretenben und herummanbelnben gieichfam begrußen

Es hat und febr gefreut, mabraunebmen, baf fic bie Sammiung ber italienifchen Bilber innerbaib gemiffer Grengen bait. Es icheint und eine folde meife Deidran: tung febr ibblich, wenn anbere nach einer Richtung bin. auf einem Gebiete, etwas mabrhaft Großes foll geleiftet werben. Doch gibt es leiber Galerievermaitungen, bie fic von ben alltaglichften Rudfichten leiten laffen, verworren in ihren Planen, ihre fpecielle Aufgabe verfeblen, weil fie nicht verfteben, fich auf irgend einem gelbe ju concentriren. Dem Stabel'iden Inftitut ein befon: bered Intereffe burch eine forgfaltige Sammiung alt: italienifder Meifter au verschaffen, fdeint ein vorwiegen: ber Gebante ber bermaiigen Abminiftration ju fenn. Alle Freunde ber Runft muffen fic uber bergleichen Erichei: beit, ein Durft und Sunger nach emiger Rahrung baraus nungen bodiichft freuen, und munfchen, Die gelehrten

Abminiftratoren mochten ihrem bis babin in ben Gemalbe-Mconifitionen gezeigten großgrtigen Ginne treu bleiben.

Mufer zwei foonen Fiesole murbe ein großed Bilb von Giacomo Francia, eine unvergleighliche heilige famille von Perugino, ein bitto von Bellin, ein eben fo audgezeichneter Santa Croce (ber beilige hieronymad am Putch), ein Eima da Conegliano, ein Giovannt da Ubine u. f. w. u. f. w. gekuft.

Doch wir tehren jest in den altdeutschen Saal gurich, um der Semacher bes den erbauten Seitensthagtel zu erwähnen. An der westlichen Seite des altdeutschen Saales definden sich gwei Todiern, deren eine in den Saal sider, der dem Bernebmen nach sie Wops da Spiffe mittel alterlicher Seulpfuren, so wie sür Frecht Semalde, die der Jen Verletor Beit auchsperand, bestimmt ist; die Kompositionen bierzu, melde einigen Freunden der Sunft bekannt gewoden sind, werden sied gelobt, und sollten die Beleg gelten können, wie nichtig bie Beschildigungen, die man nicht seiten vernimmt, sind: als siedhichen sied ein Stuffter, die lang Seit in Italien gelebt, undebaglich und abgespannt, wenn sie in's beutsche Waterland zurähe versplanzt mitten, wenn sie in's beutsche Waterland zurähe versplanzt wirten.

Die andere Thire fiber in eine Reihe rech und ge chmadvoll vergierter Bilberielle, beren erfter für bie Niederländer; ber nichtle für bie deutschen Maler ber zwei lehen Jachrunderte, ber britte für moderne Kartend bestimmt ift. Diese Kompositionen selbst sind jeht viel zu bekannt, als duß es dien er Wereichten in der Bilda Masslimit; Beite sieden setze Gaber aus der Casa Barthelbey, her run ann ärge Komposition, udwig der Jacor, n. f. w. Gin baran stofender Sals ist zur Kufnahme ber Rijber jeht lebender Anfaller bestimmt.

Doch wir ichließen ben Bericht, ben wir bem funft: liebenben Publifum ichulbig maren : ba bas Frantfurter Mufeum mit Recht bie Mugen fo Bieler, gumal Golder auf fich giebt, bie bas Bormarteidreiten ber Beit nicht allein in ber Berbefferung ber Dampfmagen und Spinn: mafdinen erbliden tonnen. Das Frantfurter Dufeum wird unter ben mancherlei Stimmen, die fich berufen und unberufen boren laffen, auch unfere nicht ver: achten; wenn wir im Ramen ber achten, ernften, gott: lichen Runit minichen, bag man fofort, wie bisber, bem fleinlichen mobifchen Ereiben unferer Beit ben Ruden gutebren und eine Unftalt pflegen moge, bie eine Pflang: foule bes auten Beidmades und achter driftlicher bentider Runft fepn wirb. Alles mas beftebt, beftebt aus eigener Graft und Gulle und innerer Rothwendig: feit; fo mag auch bas Stabel'iche Runftinftitut mit gerechter Freudigfeit in bie Bufunft feben.

#### Akademien und Bereine.

Die ebulgt, preuß, Afademie ber Knufte zu Breifin wirbe unt 7. Mary, esst eine Preisbererebung im Sache ber Erfolgebundlerei eroffnen, beren Pramie für Indanber in bem Beileftigendium von jährlichen soo Abafern auf brei Sahre bestecht. In den Signngen ber fonigt, Afademie ber Wiffenschafe

# hattene und auf Papier gezogene Holzschnitte in so Mappen. ———— Persönliches.

Die Atabemie ber Inschriften und foonen Biffenschaft ten gu Paris bal au bie Stelle bes verftorbenen Bougens ben Ben. Bictor Lectere, Decan ber faculió des lettres, un ibrem Mitaliche erwohlt.

Professo Satvator Betti, beständiger Setreikrer iktedenie S. kata in Noem, in jum Edwermilassieder tetuigi, Makemie ju Turin; ber Bilbianter Pompeo Paar dest jum generalise der einem Askamie ber schollen Kinste im Nasenma; ber Nobilt Benvenuto Bocqui von Kring, Bestiger einer eindem Mustums gehömtelsteil nande andsgegedeuer Miretthäuser, umd der Sphientleiß im Lande andsgegedeuer Miretthäuser, umd der Gebreich Seiter der eine Federalise der Vergleiche Mitgelieben bed aracklegischen Institution in Nom; ker Geb. Regleitungser zust und Deserbissiostetar der thuigt. Bistictutet zu Bertin, Den Wittern, umd der dereit geforffer von der Hauft zu vereitungen Mitgeleben der füglige der ihr verbigen Alleicher und Vergleich und der der der ihr verbigen Alleicher und Vergleichen Witzeleben der Gegleich danischen Geschlicher und Vergleichen Witzeleben der Gegleich danischen Geschlichen Witzeleben der Kongelich danischen Geschlichen

#### Aunotliteratur.

Die St. Gertraubenftiche ju Berfin. Einweißungspredigt vom Prediger Lieco, nebft einer furgen Geschichte bie fer Niche felt ihrer Erbauung, abgefast von L. Fregetbuigt. Domfanbibaten zu Berfin. Berfin, in ber Enblinspen Buchpablung. 1835. Preis 6 gGr.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 18. Marg. 1834.

Meber homogene und heterogene Verbindungen in den Kunsten.

#### (Befclus,)

In einer Berbindung ber Maleret und ber Architet: enr muß fich jebe fo geben, wie fie ber anbern bieuen tann. Die politive Architettur mirb in ibrer perfeettivis ichen Erfcheinung Gegenftanb ber relativen Darftellung ber Malerei. Die Malerei geht in Fredto: und Mofait: Bilbern erft pon ber rein malerifden Korm immer mebr au ber groiteftonifden über, inbem fie fic ben Gliebern ber Architeftur ale Bierbe anfcmiegt, und gulest in Rufboben, Infruftirungen und Mauern von verfchiebenen Darmorarten ibr farbiged Clement gang in Das architet: tonifche perfliegen laft. Es last fic eben fo wenig von ber Architeftur wie von ber Sculptur behaupten, baß fie bem Grunbelemente ber Malerei, namlich ber garbe, ganglich entfagen tonute, obne tobt ju merben. Es acbort nothmenbig garbe an jeber architettonifden gorm, und wie mobitbatig biefelbe oft mirtt, feben wir an ben alten Bebauben pon Trapertin ober Marmor. Gelbit mehr: farbige Gebaube tonnen einen febr erfreulichen Anblid gemabren, fobalb bie garben ben arditettonifden formen entiprechen, und mit ibnen eine Bebeutung baben, wie an bem Glodenthurme bes Doms von Floreng. Sie merben aber fogleich einen mibrigen Ginbrud machen, fobald ibre Abwechfelungen in feinerlei Begiebung gu ben arditettonifden Formen fieben, wie bief am Baptifterium au Floreng ber Fall ift.

Bei ber Architettur. fit der Grundels ober die Befimmung des Gebäudes das Element. aus welchem fich guerft die innere Sonfequeng und äußere. Schönbeit entwickte. "Bei der Maletrillft nur die vordere Ansicht die Bedingung, nach welcher fich der innere Jufammendung mit viel größerer Willfiche anvodunt. In diese Wegiebung ficht die Architettur. der Southun-ungleich abher als der Walerei, indem and dei jeuer der innere Susammendung in der Wohrheit aller Theile durchgeführt merben muß. Der Architett foll daber feinen Werten mehr einen plar filiden als malerischen Werth geben. Alle architeftunische Schieft find fenlytorisch, alle plaftische Kompositionen sind ardieteftunisch despisequen ber Uebergaus und bie Werbindung der Bild und Bautunft außerft leicht ist, und die eigentschmischen Bildungen der einen sich stuffenerie in die Formen der andern auflösen fommen. Mer auch givis sichen Bild wur auflösen fommen. Aber auch gwis sichen Bild wur auflösen ficht un fluck gelicht zu fluche für gerenn generalen fich biefer Uebergaus außerst leicht zu fluchen.

Die Mittel ber Darftellung in ber Plaftif find wirtlich forperliche Formen, von beren Schönheit deber gundcht hier Darftellungen handeln; jedoch falieft fie nicht alle Andeutung ber Farbe abfolut aus. Die Mittel der Moleutung ber Farbe abfolut aus. Die Mittel der Moleutung ber Farbe abfolut aus. Die Mitkeit ber Tefecinung burch bed gicht und bie Farbe, doch ihre Wittel umschließen auch jene ber Zeichnung, und sie dem zie in die die der Germ, jedoch nicht der positiven, wie die Plaftif, sondern ber relativen, ober ber perfettivischen Unsche ber Köperp, melde sie durch den Contour umd bie Wirtungen bes Lichtes auf ebener Fläche als die malerische Korn der felb und den Contour umd bie Wirtungen bes Lichtes auf ebener Fläche als die malerische

Das Radrelles bilbet ben Uebergang von ber wirfichem Germ ber Palafit an ber icheinberen form ber
Zeichnung ober ber Walterei. Die guerft freistebenben Formen, ber, Seulptur in ibrer bochfern Bollenbung ichmisgen fich bier ber ebenen Flade an und missen beshalb einen Weil von ihrer ersten Sonfequenz ber Wahrbeit aufgeben. Mn einer und berselben Figur werben im Badrelles fainge Tebelle mehr ihrer wirftlichen Form entsprechen Ikannen, anderer fich ber es nich aren nachern muffen. Kein Gesch fann eine Geonze bestimmen, wie welt die Palafit im Badrelles sich von ihrer primitiven Jour anteren barf, um sich der scholken zu nachen. Die fodensten Badrelless alter und neuer Kunft geigen und oft zwei, ber um mehrere figuren bintereinander, in immer mehr ich ein barer Form, und einige griechtiche Baoreliefe find faum merflich über bie Rlace erhaben.

Ghibertian ben öftlichen Thuren bes Baptifteriums in Florenz, weiche burch Mid et Ungelo's Autorität gus fo größen Unbunte gelangt find, ichein ben Geift bed Basteliefs mibreftauben jund bas Mass ber perfettivis foen Form überfaitten judden, Aben ich Gebortleifs wahre Bither mit großen Landichaften vorstellen; aber nicht fowohl badurch, daß bile Daskelleifs fich fofter beit Form ber Beichnung nichen, als vieltunder burch die Wahl ber Gegenfainde fehrti er aus feinen Grengen heraussetreten an feon.

Debe Aunst dat einen besonderen Ebell. der Raturfir das Erd biere Schöftungen; iber Mittel dessimmen die Art der Auffasiung und der Darfletung. Die digentliche Bestimmung einer Kunst fann nur dassenge fenn, mas sie vollendet in über eigenen Gerngen und den die Mittel einer andern Aunst im Stande ist dervorzubringen. Wo iber Mittel jur vollsmunnenn Darfletung nicht binrecken, dars sie neuen der felle eise gift das gegen der mit gennd bis der felle fisse ausgegen, der must gang davon einstent bleiben.

wie Berte, welche einen Alebergung von einer zur andern Arunft bilen, melch auf die Wittel ber einen mit jenen der andern vereinden, und die Eigentschmildrieten von beiden in sich aussechmen, durch eftenen primitiven Bestel der einen oder der andern unverändert entstaten, sohal die Mittel der Donftellung desfehen nicht auch der andern Ausset der anderen Ausset der anteren Eine Eine der anteren Eine der anteren Eine Eine Eine de

Go ift im Badrelief bie abfolut wirfliche form ber gang freiftebenben Rigur ber vollenbeten Plaftit eben fo mohl andgefchloffen, wie Licht: und Lufterfcheinungen, ober Entfernungen, melde teine plaftifde Gruppirung mebr ausmachen tonnen, fonbern ausschließlich ber Daierei angehoren. Dachen wir nun hiervon bie Unmenbung auf Gbibertie Thuren, fo finden wir leicht bie Urfache pon bem, mas uns ftorent und unpaffent erfcien, es ift bie Babl ber Gegenftanbe, ale Gebanbe, Banme, Berge, Wolfen u. f. w., welche nur Gegenstande ber Daleret, aber nicht ber Plaftit find. Ferner find eingeme gans freiftebende Riguren in Diefen Badreliefe, welche burd bie Confequeng ber mabren form nur allein bet bollenbeten Mlaftif angeboren. Diefe Berbindung bes rein Plaftifchen und rein Malerifden bleibt im Badrelief eine beterogene Bufammenftellung und ift als folde verwerfich."

Wie fich ieboch in bem Bastellef von gutem Stole bie perfectivliche und bie wahre Jorn, ober die Elemente ber Zeichnung und ber Platit vereinigen, to läft fich ein anderet Uebergang von ber Platit jur Malerei finden, worin die Jorn und die eigentliche Zarbe niche ungagend verbniben find.

Die boofte Boten und Schonfolt der Plafie ift bie teinedwogd frembartige lieberladungen, welche blafte form. Wenn es aber allein die abfolute Form ware, abfont ausichliefen mußte. Man tonnte diefe Geulptur

fo-mifte ein icharfer Gopsabauß Diefeibe Sconbeit bes Drigingt: Darmore befigen. Dennoch ericeint er aber nur falt und tobt, mo biefer von innerem cirtulirenben Leben burchbrungen fcheint. Diefer Unterfchieb, bei volls tommener Gleichheit in ber Form, bangt blog, von ber Rarbe ber beiben Stoffe ab, mithin liegt ber Beftim: mungdarund bed icoueren Materiale ber Plaftit in bem Elemente ber Malerei. Aber auch bie Cobubeiten ber Datur, melde bioß in ber Karbe liegen, tann bie Plaftit jum Theile geben, obne baf fie aus ihren Grengen beraud: trete. Bum Beweife tonnte bier bas fcone Badrelief von Luca bella Robbia bienen, meides in ber Galerie von floren; aufbewahrt ift; wo ber alte florentintfche Meifter in einer Gruppe pon fingenben Choriften Schonbeit und Unebrud mabrhaft plaffifc porgeftellt bat; Die Bericie. benbeit ber Charaftere ift in ben einzelnen Cangern febr por: trefflich berborgeboben, und burch bie bertiefte Anbentung ber Pupillen in ben Mugen von einigen berfelben mit feder ober fraftiger Saitung, bei furggeiodtem und fraufem Saare, wird man felbft auf die garbe berfelben binge: wiefen, mabrent bei anbern obne bie Anbeutung ber Mugapfel, und mit fcianten, man mochte fagen bionben Loden und einem meideren Ausbrude in Geficht und Stellung, man burd bie Ibeenverbindung auf eine Bezeich: nung ber Stimmen bingeführt mirb.

Sollte die Anwendung dieser Mittel tabelindwerth few meil der Bildhauer einigen seiner Ihmer die Mutbentung der Karbe in den Augen gab, andern dingen wieder nicht? Er das pielmehr durch die fleter wieder nicht? Er das pielmehr durch die fleter Phillipse eines Edwarftere noch Edwarften geseign, welche nicht unmittelbar in der Form liegen, jedoch mit dem Mitteln der Wicklie mer Philipse freiedt, sind.

Die etrudtifden Bafengemalbe finb von fo mabrhaft plaftifder Reichnung, baf fie taum noch Gemalbe gu nem nen find. Der Contour, welcher bet bem flachften Bas. relief oft in bie Rlache eingegraben ift, und in welchem bie mehr pertiefte als erbabene Rigur faum noch burch wenige Mnancen angegeben ift, ift bier mit fcmarter Karbe aufgezeichnet und ber innere Raum mit wenigen Lotaitonen angelegt. Bier zeigt fich ber reinfte Uebergang ber Malerei gur Plaftit." Die griechifden Runftler bebielten bad farbige Clement Bei', und Bemalten ober pergoldeten den Grund ihrer Badrelfefe und bie Geman: ber ihrer Riguren. Luca belia Dobbia, an einem großen Badrelief im Sofpital in Diftoja, ging noch webter, indem er afte Theile mit irgent einem gotalton ans ftrid. Jebod ift in biefer Farbung tein Streben nad Raturlidfeit, welche ber 3med ber Dalerei ift, fonbern es find gemiffermaßen nur fombolifche Anbeutungen, feinedwege frembartige Meberlabungen, welche bie Plaftit Im Rebruar 1854.

mit jener farbigen Architettur bes forentinifcen Gloden:

Biefleicht last fich so ber Schluß ziehen, bag teine Runft bie Elemente einer andern ganglich ansschließen muffe, nur daß der Grad ber Ammendung und bie richtige Stelle durch ein nankrliches and unvertobetweis Gefühlt bes Ainfliers bestimmt werden muffen. 3.8.

### meimar.

Brei gefdidte Lanbichaftmaler, ble beibe bier ibre frabefte Bildung erhielten, von dem verftorbenen Großherzog auf Reifen gefchiat, und bann von ben jest regierenben Serr: ichaften burch Anftrage unterftust murben, finb fürglich an ber Runficule ale Lebrer ber erften Rlaffe angeftellt und baburd bier firirt morben. Der eine. Br. Brel: ler. flubirte, nachbem er ben erften Grund bier gelegt batte. bem Billen feines Gonners jufolge, unter Dan Bree in Mutmerpen, ber andere, Gr. Raifer, an ber Mfabemle in Munden : beibe vollenbeten bann aufammen ibre Studien in Italien. Ihro faiferl. Sobeit, Die Rrau Großbergogin, trug beiben im verfloffenen Jahre gwel große ganbicaften als Begenftude anf, bie gegenwartig in Belvebere ihren Dias gefunden haben. Die bes frn. Dreller ftellt einen Gidenwalb por, gegen Unfang bes Berbites. mo icon bas Laub fic gu farben beginnt. Die traftigen Baumgruppen find auf's vortrefflichfte com: ponirt und mit eben fo großer Wahrheit gemalt; bas Spiel ber Beleuchtung, Die Durchficten, ber maunichfals tige Borbergrund geigen fich in vollfter Wirtlichfeit; ein lebenbiges und inniges Raturgefühl hat bem Runftler ble burd grundliche Stubien geubte Sand geführt. In menia nenern Lanbicaften wird man bad freie ungebun: bene Ralten ber Ratur fo treu und qualeich mit fo viel Runfticonbelt nachaebilbet finben. Das Begenftud pon Brn. Raifer ift eine italtenifche Gegenb, Die fich in fconen Daffen und gludlicher Beleuchtung zeigt, auch burch forgfaltige Bebanblung einen befonberen Reis er: balt. 3mei fleinere Bilber, Unficten von Bilbelmethal, murben fürglich von Beiben ebenfalls fur bie Rrau Groß: bergogin pollenbet. Die Anficht ber Caulenhalle an bem Großbergogl. Laudbaufe mit bem Durchblid auf ber Gee. von Preller, und bie ber Grotte, eines von Buchen: mald umgebenen überhangenben Selfene, von Raifer. Beibe maden Gegenflude und find als Gefchent an bie Bringeffin von Oranien getommen, jum Anbenten an ben Aufenthalt, welchen biefelbe im porigen Commer gu Bilbelmethal gemacht bat. Die Grau Großbergegin bat beiden Runftlern, Die bisber immer neue Fortfchritte bes mabrten, fortbauernde Bestellungen jugefichert. Da fie übrigens im Unterricht an ber Runfticule nad Befallen

abmechfeln tonnen, fo febt ihnen frei, einen Theil bes Sabred au reifen ober ausmartige Beftellungen aufaufubren. Bereits ift Br. Dreller mit einer großen Arbeit in Leipzig beidaftigt. Br. Dr. Bartel, melder bafelbit ein relgend in italienifdem Ctol erbautes Saus mit Runftfinn und Gefdmad pergieren laft, bat ibn beauftragt, Die Manbe von zwei arofen Bimmern mit biftorifden ganbicaften ju fomiden, die in Tempera gemalt merben. Rur bas eine Bimmer entwirft Br. Dreller, ber eben fo aut Riguren wie Lanbicaften geichnet, felbft bie Rompositionen, und bat bam einen Enflud aus ber Obpffee gemablt ; fur bas anbere find bie Beldnungen von Brn. Roch in Rom gefertigt, ebenfalle Begenftanbe aus ber griechifden Beroen : und Gotterfage enthaltenb. und bie Unefibrung burd Srn. Preller gefdiebt nach bem eigenen Billen bes romifden Runflerd, ber fomit feinen inngen Sanbemann für ebenburtig erflart bat. Amei feiner eigenen Rompolitionen, Die Boble bes Bolte phem und Ulog, bei Girce auf Der Jagb, bat Br. Dret: ler noch im vorigen Berbfte gemalt und gebenft, im Frubiabr nach Lelpsia sur Kortfebung biefer Urbelt gurudgutebren.

Fraulein Geibl er mat viele Portraits, und ift gegenwartig mit bem Karton ju einer allegorifden Rompolition für bie Kran Großbergogiu beschäftigt.

Ein Maler, welcher ehemale Weimar angehörte, aber gegenwärtig in Jamburg ledt, Hr. Kemde hat im vorigen Jadre zwei Allere biefer gefandt, die eine schoigen Dadre zwei Allere biefer gefandt, die eine schoigen Baufer gestellt geigen. Das eine, in Del, stellt eine junge Dame ver, die sich und in die die die ficht, der Etick, die Besche ist den bas hat macht, sind vorziglich gefungen; Allers ist mit niederständischer gesindet in treifertigen Farben vollender. Dies Bis si fit in ben Besig Gr. tonigt, obeite bed Großberzoss gesommen. Das andere, ein ziemlich zweise Winiaturgamidde, stellt ein Lienes Wädchen mit einem Bologueserbündehen vor und ist mit Gestlich und Verstlierung der gematt.

Grafin Julie von Egloffftein, foon langft als ausgezeichnete Dilettautin befannt, ift gwar fcon feit ibrer Reife nach Italien von Beimar abmefend und perweilt gegenwartig in Dredben, bat aber furglich ibre Weimarifden Freunde burch Ueberfenbung eines Bilbes erfreut, welches fur bie Ronigin von England befilmmt, ben Weg nach London genommen bat. Es gabit zu bem jest fo beliebten Genre Italienifder Bolfefcenen. Unter einer reigend gelegenen Weinlaube mit ber Mueficht auf bie Ufer von Corrent fpielt ein neapolitanifder Gifder bie Bither; ein icones Mabden bort ibm fnieend mit großer Aufmertfamtelt in . und ber leibenichaftliche Umtheil, ber in ihrem Blide ju lefen ift, mag mobl Urfache fenn, bag eine gweite Jungfran, ble einen Rrug auf bem Ropfe tragt, balb eiferfüchtig gurudblidenb bie Ereppe binabgeht. Gin fcalfhafter Anabe mit Drangen, ein Rind und ein Sund foliefen bie anmutbige Scene, bie 1 in fublidem Cone mit fraftigem Pinfel und vieler Bar: monie ber ga-be behandelt ift.

Wor Rurgem ift Fraulein Angelita Facins nach ibrer Baterftabt Weimar gurudgefebrt. Babrenb eines fiebenjahrigen Aufenthalte in Berlin jum Theil in Beltere Saufe, sulett unter Rauche fperieller Leitung, bat fie fic in mebreren 3meigen ber Sculptur au einer porgia: liden Runftlerin gebilbet. In ihrem eigentlichen vom Bater erlernten Rad, ber Stein : und Stempelfoneibe: funft, bat fie im porigen Sabre zwei mobigelungene Dro: ben abgelegt, bas Bilbnif Gr. tonigl. Sobeit bes Groß: bergoge, in einen fconen Carneol fur bie Frau Grofber: gogin gefduitten , und baffelbe in etwas fleinerem Magitabe gu einem Stempel fur bie Berbienftmebaille. Die auf ber Rudfeite biefer Debaille befindliche antite Eldenfrone ift ebenfalls von ihrer Sanb. Bei ihrer Rudfebr fab man als ibre nenefte Arbeit ein fcones weibliches Bilbnig, lebensgroße Bufte in Spps, und ein tleines Badrellef in Gope, Die Erziehung eines fürftlichen Rindes porftellend, wogn ber finuvolle Entwurf von ber Rrau von Mrnim, gebornen Brentano, herrubrt. Diefe belben Arbeiten in einem Bebiete, mobin felten eine weibliche Sand fic magt, find mit viel Gefühl, Renntnig und Gefomad vollenbet, und man fieht barin bie gute Sonle, Die ber Runftlerin Sicherheit und Reinbeit im Mobelliren beigebracht bat.

Chenfalls aus ber Berliner Goule bervorgegangen ift ber gefdidte Gifeleur Abolph Stranbe, ber nun auch mieber in feiner Baterftabt Beimar einbeimisch ge: morben ift. Doch von Berlin aus batte er mebrere Droben feiner Beididlichfeit, eine fleine Bufte bes verftor: benen Großbergogs und ein icon in Bache mobellirtes Portrat (Medaillon), eingefendet, und murbe por feinem Abgange von bort von ber tonigl. preug. Alabemie ber Runfte ju ihrem atabemifden Runftler ernannt. Er bat bereite bier begonnen, einige Bilbniffe ju mobelliren und in Erg ju gießen.

### Baumerhe.

Es war unumganglicy . im Parifer Juftipalafte, ba, wo fic bie Bemader bes Raffationshofes befinden, Musbef: ferungen vorzunehmen. Gin großes und vollftanbiges Un: ternehmen biefer Mrt, welches ber Minifier bes Sanbels und ber bffentlichen Arbeiten angeorbnet batte, ift jest vollenbet und ber allgemeinen Mufmertfamfeit wertb. Befanntlich war biefer Palaft lange Beit Linburch eine tonigliche Refibeng. Im Nabr 4115 marb er aber von Rart VIII. bem Varla: ment überfaffen. Der große Caal war inbeffen fur außer: orbentfiche Telerfichteiten vorbehalten, g. B. für Empfang von Gefanbten, fur Primtgelage unb fur Dochgeitfefte frans abfifder Pringen und Pringeffinnen. Die Deden waren fonft pon Soly, ebenfo ble Pfeiler, auf welchen biefelben rubten, reich an Bergolbung auf blauem Grunbe; in ben Bwifdenraumen ber Pfeiler fanben bie Bilbfaulen ber

Ronige, feit Pharamond, mit Infdriften, bie ben Ramen, bie Reglerungsbaner und bas Tobesjahr eines jeben angas ben. Un bem einen Enbe erbob fich eine von Ludwig XI. erbante, fpåter neugeftaltete Kapelle. Um anbern Enbe fab man bie berabmte Marmortafel, von außerorbentlichem Unte fange, woran bie toniglichen Gaftmaler fatt fanben, und bie augleich ale Bubne fur bie Farcen, Moralitaten und Doft fenfpiele biente, welche von ben Parlamentefdreibern auf geführt murben. 21m 7. Dai 1618 vergehrte eine Generes brunft, aufberen Urfprung man nie gefommen ift, biefen großen Saal, bie Rapelle und einen großen Theil ber Baulichfeiten bes Palaftes. Darauf murbe ber jepige große Caal erbaut, Rachbem ein neuer Braub am 10. Jan. 1776 ben gangen Raum von ber Gaterie ber Befangenen bis gur Rapelle eingeafmert hatte, errichtete man biefen Theil bes Bebaubes in feiner beutigen Geftalt. Bou bem alten Solgbau blieb nur eine Galerie aus bem 15. Jahrhunbert bis auf unfere Tage abrig; biefelbe, welche jest als Bors und Durchgangsfagt bes Raffationebofes mub ber Requetenfammer blent; bei bem Buftanbe bes Berfalls, in welchen fie gerathen, und ber Ber: flummlungen, bie fie im Laufe ber Beit erlitten batte, toftete es Dafe ju benfeu, bag bies vielleicht bie glangenbfte Galerie bes Palaftes gewesen, ber le Palais magnifique (Palatium insigne) aenaunt und beffen innere Musfchmadung aber alle Borftels lung reich, ja in welchem ein Bimmer, ebenbaffelbe, welches jest gu ben Mublengen ber Bittidriftentammer bient, allente halben unter bem Damen Chambre doree, ober Chambre Saint-Louis befannt gewefen war. Bei ber Unsbefferung biefes Theiles vom Juftigpalafte marb alle Corge getragen für Serftellung ber toftbaren Refte ber alten Architeftur. Man bat gefucht, bie glangenben unb gefcmactoollen Drnas mente an ben Banben und Deden wieber bervorzurufen. Malerel und Bergolbung, wie man fie unter mehrfachen Schichten bes Dortelüberzugs fanb, ber um bie Rapitelle und bas Bembibe ber Galerie eine Rrufte gebilbet batte. bot Reichen gennig fur ben Banmelfter bar, um bie Reffang ration gu bemirten, und barin bas Unsfeben bes Ganten getreu gu wieberholen, ausgenommen ben Lurus ber Berg golbung und ben Reichthum ber Arabesten, bem man nicht obne Mufwenbung allgubetrachtlicher Gummen batte gleich: fommen mogen, welche übrigens auch bier alle Unfprache ber Runft und bes Auges befriedigen. Die gludliche 3ber bies fes Unternehmens wirb ben biftorifden Grublen ber Archis teftur und ihrer Anwendung in Franfreich großen Bors foub thun. Bas bie abrigen Theile bes Gebanbes betrifft, fo ift bei ber Berftellung auf jebe Art ber Berbefferung Bebacht genommen worben ; enge, bunfle, bumpfe Gange find erweitert, und mit Licht und gefimber Luft verfeben; nag: liche Musaange angebracht; mebrere Bemacher burdaus nen gemacht. Der große Anbiengfaul ber Chambro civile, bie mabrent ber Julirevolution fo großen Cmaben gefitten batte, ift wieber gang bergeftellt; bie Bergotbung bes Ges fimfes, ber faumtene Befchlag ber Gipe und beinabe bas gange Gerathe erneuert , u. f. f. Diefe Arbeiten finb fo fonell ale moglich mabrend ber Bacang bee Gerichtpofes vorgenommen worben, und nachft bem Gifer bes Generals fetretare vom Ministerium bes Sanbels und ber bffentlichen Arbeiten, gebubrt bem Talente bes Architeften Grm. von 

#### \_\_n icyteantel : Mekrologi ...

of elementary and 22 T

Mm 26. Febr. ift in Danden Mole Cenefelber. Infpetior ber tonigl. Steuerfatafter:Rommiffion, ber Erfins ber ber Lithographie, im 63ften Jahre feines Ecbens geftorben.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 20. Mar; 1834.

Mittheilungen aus Berlin.

(Fortfenung bes Berichts vom Deg. 1855 in Rr. 14 - 16.)

Bon ben Beidnungen, bie Begas entworfen und je nach bem Geifte ber Romposition behandeit bat, fand ich befonbere originell ben belbenbetebrenben Bonifas im Saine amifchen amei Gruppen , beren Bebebrben lebbaft Die tiefgreifenbe, bem alten Bollogeift an bie Burgel gebende Birtung feiner Prebigt porftellen. Es ift eine mabre Converfion in biefen Mienen und Bewegungen; bad Bogen ber letteren im Gangen ift trefflich geeignet, bie gemaltige Datur bes friegerifden robtuchtigen Be: fciechtes fublbar au machen, in beffen Mitte ber mehr: lofe Prediger mit feiner tiefen Onbe und Strenge befto geiftvoller ericeint. Mutter find bingenommen in bie neue Lebre; ein Alter brutet iber bem Reim, ber ibm in ben Bufen geworfen ift und ben er fcmerlich wieber los werben tann; ein fraftiger Mann bat feine Parthie genommen : inbem er abgebt, blidt fein Rerngeficht neben bem Streittolben an feiner Achfel noch mit beller Ent: ichiebenbeit gurud; und von bem Beibenpriefter , ber, im Grunde . mit erhobenen Urmen ben Born ber Gotter berabbefdmort, bis ju bem nadten Burfden, ber, vielleicht pon ber Unrube umber, vielleicht von einer leifen. Abnung in feinem thierifden Traum geftort, mit baiber Goen und haiber Rengier tappend fich an bem Baumbugei ber: porfciebt, por welchem ber Apoftei ftebt, beweist alles, bağ ber festere gum Mittelpunfte bebeutenber Beran: berungen geworben ift. - Gin fignrenreiches, interefe fantes Seitenftud ift Daniel por Belfagar. Go bicht bie Gruppen find, fo find fie boch nicht minber fag: iich und lebendig motivirt. Befonbere gefieien mir brei Ropfe babplouifder Propheten, von großer Gigenthum: lichfeit. - Streng biftorifd und meiner Unficht nach granbios ift bie Rompolition; Beinrich VI. buffend im Burgbof ju Canoffa; auf einer Altane ber Dabit und bie Tostanerin Mathilbis. Benige Riguren; aber

in ber arditettonifden Gingrengung und Simplicitat ber Bufammenftellung, im Charafter ber Bestalten und Lone ber Situation fiplooll und pathetifch. - Mon febr pers ichiebenem Charafter find smet auf neuere Poeffe begug: lice foone Sfigen. Das Ublanb'fde Conett von ben zwei Dabchen, bie ber Dichter auf einer Unbobe fieht, von wo bie eine, umfolungen von ber Freundin, in bie Mudficht binunterbeutet, ift ju einer anmuthevollen Beidnung geworben. Die zweite ift burd Seine's Loreien peraniafit. Beaas bat fie bem Canfenbfunftier Mleranbre in fein Mibum gefchentt, worin ber: feibe bereite Ungebenten pon Runftlern aus ber balben Beit gefammelt bat. Loreien, eine eble Beftait, im langlichten, feingezeichneten Beficht etwas von Leiben und beibnifdem Reis, auch in ber Saartracht und bem Somud bes Salfes und Bufens eigen daratterifirt, fist auf einer Reifentlippe und fpieit bie Bitber; aber beimlich, benn fie bait fie feitwarte binter ibr lintes Inte, ben Dberieib nach ber anbern Seite porgemenbet. Sier bicht an ber Band ibrer Riippe, zeigt fic auf ber Sobe ber Muth bie Balfte eines Dachens mit zwei Gefeffen. Das Rabr: seus ftebt foon faft fentrecht, ben Riei oben. Der Jung: ling, ber barin febt, ift mit febninchtevoller Diene und ausgestredtem Urm in ben Unbild ber Bauberin über ihm verioren; ber neben ihm figende Befahrte, nur noch pon ber Bruft an fichtbar, ift alter, ein verftanbroller. darafteriftifder Ropf, nichte weniger ale weich; ben: noch ift auch fein Muge unabmenblich an bie Bunberbare gefeffeit; und fie, bie fich mit bamonifder Sanftbeit gegen bie Opfer neigt, ihr verftedtes Bitherfviel leife fortfegend, muß - man fieht es - mit biefem wehmt: thig ftarten Angeficht, mit bem unverwandten tiefgebenben Blid allein ben Rabn und bie bezauberten Danner fenten, fenten und tief verfenten. Dagn fiebt man binter und über ber Rlippe in's gerne ben Abenbbimmei mit Gewolf und magifder Beleuchtung, bie Relfenufer bes Rheind und ben malerifden Bea bes Stromes: was alles bas munberbare gefabrlichfuße Raturfviel vollenben bilft. -

Bon Profeffor Dad, ber im permidenen Commer bie Gemablin bes Pringen Albrecht febr abnlich und aeichmadpoll portraitirt bat, ift mir neuerbinge außer eini: gen fleineren Bilbniffen, gefälligen Arabesten zc. nichts befannt geworben. Doch bore ich , bag er Entwurfe su Siftorien unter ber Sand baben foll. 3mei aus feis ner Couie berporgegangene Biftorfenmaler . Dage unb Sopfaarten, find unlangft aus Stalien gurudgelom: men. Dage ift mit einem großen Bilbe beichaftigt. Gine Mutter, mit ihrer jungen Tochter und einem Rnaben, an bie Stufen eines Altare gefluchtet. Sopfe garten bat eine Gcene entworfen aus Ublanb's Romange ber Ronlgfohn und bie Schaferin. Diefe Bilber merben mobl gur nachften Ausftellung fontmen. Coon auf ber vorigen befanden fich von beiben jungen Sinfflern achtbare großere Stude.

In Profeffor Rolbe's Ateifer fab ich verfcbiebene Entwurfe ju romantifden Bilbern. Gin malerifches Ragbichloß am Gee, bem fich eine gierliche Barte mit lufifabrenben ebeln Jagern und Damen nabert. - Don Onirote unter ben Sirten in ber Gierra. - Lanbicaft: liche Parthien aus bem Sarg, aus ber Umgegenb von Dreeben. - In ber Muefubrung ift ein febr figuren: reides, grofes Bilb (bie Riguren bes Borgrunbes von etma 1 guß Sobe), ein florentinifches Beinfeft. Unter einer boben , offenen, von ichlanten Gaulen getragenen, mit einem Beinlaubgitter bebachten Laube fist an run: ber Marmortafel, woraus eine Kontaine fpringt, ber Bater pon Rioreng, Cosmus von Mebicis, im hermelin: mantel, mit bem Feberbarett, neben ibin feine Bemablin im grunen, filbergefdmidten Gemanbe, ein Diabem im fowarten Saar; binter ibr fteht ein fomuder Cbels tnabe, ben galten auf ber Fauft; gur Geite an ber Tafel figen junge, befrangte Damen; gegenüber bei feiner Be: liebten, die ihm einen Rrang auffett, ein Troubabour. Ein fleines Dabchen nabert fic ihnen facte mit einem Reller Erguben. Linte im Bilbe liegen im Borbergrund ein paar alte Beder froblich bingeftredt, Weiniaub um bie Colafe, Beder in ber Sant. Ueber ihnen eine Erhobung, mit Euch befchlagen , worauf bie Mufifanten (pielen; barunter, etwas tiefer im Bilb, eine Gruppe tangenber Dabden in anmuthigen Wenbungen. Much por ber Safel haben fich brei blibenbe Rinber an ben Sanben gefaßt unb tangen. Mechte im Borbergrund unweit bem Troubabour fist ein Dichter, bie Reber in ber Sand, aufmertfam nach bem Bergog biniber: blident; neben ibm fteht ber Ganger Brioft, Lorbeer im Saar, eine Rolle in ber Sanb, im Pupurmantei; an feiner Geite bringt ein junger Ritter, im Mingel: harnifch , bes Debiceers Gefundheit aus. Bor biefem find eben bie Binger angefommen , bie man im. langen, bichten Bug von ber Sobe berabwimmein fiebt

mit ben uprigen Gaben bed Berbfted, um fie ihrem ebeln herrn baraubringen. Bunachft por ibm fieben zwei fraftige Buriche, an Stangen eine Traubenbutte tragenb, auf melder ein nadter Rleiner, befrangt, als ein junger Bacous febt und jungen Wein in Cosmus bargehaltenen Becher au gießen frebt. Bon ben Soben ber entgegen: gefesten Seite, mehr ferne, bewegt fich ein Jagbaug unter Sornertonen berab. 3m Sintergrunde Floreng mit feinen Eburmen und Suppeln und ber Arno amifchen ben mit Billen gefdmudten Bergen, und ein buftiger italienifder Simmel. - Gin fleineres Bilb, biftorifc im engeren Ginne, meniger noch ausgeführt, boch auch bereits farbig angelegt, jeigt Raifer Rarl V. an einer Furth vor bem Lochauer Grunde bei Dublberg, bem berühmten Schlachtfeibe. Gin Bauer weist die Furth. Dicht an ibm tritt ber Raifer gu Dog ale Sauptfigur bervor, beutet mit turger, borigontal gehaltner Lange über bas Daffer bin und icheint mit Moris von Cachfen gu fprechen, ber, in voller Ruftung, von ber Geite fein Pferb, auf bem er fic bem Raifer entgegenbengt, beraufenft. Sinter bem Raifer reitend zeigt fich Bergog Alba's langes, bartes Beficht, und in ber Mitte biefes berittenen Befolges ber romifche Ronig Ferbinand. Ju ber Furth felbft, am Borgrund, bewegt fich fcon, mit ben Ruden gegen bie Beidauer, eine Chaar Reiter, Die gum Theil Fuftnechte binter fich genommen; anbere von den letteren maten au Rug burd; anbere fchurgen fich erft am Ufer auf. Beiter im Baffer ficht man bemaunte Fahrzeuge, jen: feite in ber (naturgetreuen) Gegenb Anbeutungen bom Beginne ber Schlacht. Coon brennen Saufer, einzelne Schaaren find im Rampf. - Die bicte, gewichtige Mittergruppe vorn mit ihren biftorifden Tiguren bebt fic bebeutend gegen bie intereffante Durchficht, und bas rubige Ginruden ber Ernppen am Baffer verbindet fic mit ben angebeuteten Bewegungen im Bintergrund gur Bestimmung ber Situation.

(Die Fortfenung folgt.)

# Citeratur.

Mbmisches Leben won Briederide Brun geborene Manter. Erfter Theil. Mit einer Unsich ber Willa bi Malta. Leipzig, F. U. Brockbaus, 4833. S. XIV, 230. Iweiter Theil. Mit einer Unsich ber Kapelle von St. Deter niv Daul. Schub. S. 550.

Diefes Buch, welches unter feinem allgemeinen Litel vorzugeweife ben romifchen Aufenthalt ber befannten Schriftfellerin im Binter 1802, in Briefen an ibre Cochter befdreibt, ift nicht in gleiche Reibe mit ben gemobuliden Reifefdilberungen und fubjectiven Runfts bemertungen gu ftellen , mit welchen uufere Literatur iberichmemmt ift. Die Berfafferin ift eine mit ben Berfen bes Alterthums burd Stubien und Liebe vertraut geworbene Frau , welche mit ber Pflicht, ihre Ge: fundbeit im Guben bergnftellen, und mit bem Bunfche, bie Shabe ber Runft und einer gebilbeten Gefellicaft bafelbft gu genießen, ben fcbneren 3med verbinbet, fic eine moglichft grunbliche und vollftanbige Renntnig von ber Copographie bes alten Rom und von ben architeftos nifden und plaftifden Reften feiner untergegangenen Berrlichteit und Große ju verfchaffen. Bu bem tommt aber, bag fie biefes Berlangen im Umgang und Unter: richte ibred großen Landemanned, Boega, befriedigen burfte, von beffen Forichungen und Unfichten Frieberide Brun dem gebilbeten Freunde des Alterthums bad Wefent: lide und Bichtigfte in berfeiben form und Folge, wie es ihr felbft auf ihren gemeinschaftlichen Wanberungen burd bad alte Dom mit Boega, Fernow, Bonftet: ten, b'agin court u. M. jugefloffen mar, mittbeilt. In Diefer letteren Sinfict nameutlich bat bas Buch jus gleich einen Werth für bas Studium ber Alterthums: miffenfchaft und verbient eine Ungeige im Runftblatt bes Morgenblatted, meldes, in feinen fruberen Jahrgangen, ber Berfafferin mehrere ichabbare Mittheilungen über Som und bie beutiche Runft bafelbft, über banifche unb beutfde Runftler, vornamlich über Schid, verbantt.

Bir find gwar mit bem Con und ber Darftellungeweife ber Berfafferin nicht burchaus einverftanden, und wir muffen es offen ausfprechen, bag und babei bie eine und andere ihrer Gewohnheiten febr jumider ift, fowie mir überhanpt ber jegigen Beit einen gefünderen Befcmad in biefer Sinfict antrauen, ale melder in Deutschland noch por menigen Decennien berrichte. Empfindung icaben wir im Leben und in ber Runft , aber nicht Empfindelei , nicht bad Streben, gerührt gu fenn und intereffant gn ericeinen: nicht bas zu Marfte Tragen feiner Gefühle bei jeber mobifeilften Beranlaffung. Dies mußte und aber in biefem Buche um befto mebr auffallen, ale baffelbe fo viel vom Alterthum und von ber Runft ber Alten banbelt, und ale gerate bie gebilbete Coriftftellerin, wenn fie fic bie Alten recht zum Mufter genommen batte, fic an beren Runft und Schreibart bavon überzeugt haben mirbe, bag bie rubige und ungefucte Darftellung am gemiffeften ergreift und am mabriten rubrt. Gobann ift bie immermiederfebrenbe Unterhaltung biefer Briefe von ber Perfonlichfeit ber Berfafferin und ihrer Umge: bungen nicht fo unterhaltend ale ee fonft mobl bie Dit= theilung über bie angeren und gefelligen Berhaltniffe großer Beifter und biftorifder Derfonen ift, und mir tonnen fie von einiger Gitelfeit nicht gang freifprechen,

auch wenn ibre literarlichen Freunde, Bonfletten und Matthiffen, dem gehören Theil der Schuld baran tragen müßten. Am unerfreulischen ist aber in biefen perkulten mösten. Bu unerfreulischen ist aber in biefen perkulter und Schafteltungen bad Brechtlinis zwischen Mutter und Lodere und bie Appethefrung eines Kintere, das mit all seinen musftalischen und mimischen Auflagen, so wie este verzärelt und verzuderet wied, deh nur als eine Puppe erscheint, so daß wir's gerne einem besonderen Begene bes himmels zuschreiben, wenn trop der überrspanten und überspannerban Weise der Erziebung eine fürfume Jungfrau und tächtige Gattin daraus bervorges gangen ist.

Doch wir überlassen es siglich bem verschwisterten Lieben beier Seite unterer Berfasserin bie nabere Witbelaum ibred literation, und folifitieren bie nabere Witbelaum ibred literarischen und folifitieren Gebratteres vorzuhalten, und gestehen, daß wir und durch bie Bufferprobe ibrer ungklösen Ampssiedelein und alle Gebuld erschödssenden Witbeberbuungen der Bedutenmaferei in und um Bom mich baben abstlette lassen, die nach des in nech und ben mich baben abstlette lassen, die nach der bei bet bestehen gen, und baß wir sie mit selbibrertengammber Liebe auf ibren Streiserein durch die Zbaler und über de Spiele bed und so theuren Bobens der emigen Etabt begleitet baben, um in ihrer Geschlichkes (Sohier Josa gas zu gen, und baben, um in ihrer Geschlichkes)

# . (Der Befching folgt.)

# Cithographien.

#### 1. Dad 3. Dverbed.

Es wurde icon fruber in Diefen Blattern mehrerer Sandzeichnungen &. Dverbed's Ermabnung gethan, melde in Munden auf ber Mlabemie (fpater bei ber großen Musftellung) ju feben maren, und fich im Befis einer ausgezeichneten Runftfreundin befinden. Den Freunden bes Runftlere wirb es angenehm fern, ju erfahren , bag amei ber fconften jener Blatter lithographirt morben find , und gwar von frn. Rod, bemfelben, ber bie Indulgenza di S. Francesco auf Stein gezeichnet, und siemlich in gleicher Beife. Die geuannten Beidnungen find : Die Ermedung von Jairt Eboterlein unb Chriftus als Rnabe im Tempel, Dir founen und ber naberen Befdreibung biefer beiben gang porguglichen Rompolitionen - pon ichlagenber bramatifder Mabrheit überheben und berufen und in biefer Begiebung auf bie früher in Dro. 97 vom Jahr 1851 gegebene. Die Mudführung entfpricht genau ben Originalen, fo weit ber immer etwas breitere und weichere Strich ber lithparaphis fcen Rreibe bies erlaubt; vorzuglich ift ber lichtere Con beibebalten, ber, inbem er bem Muge bie gang obers flachliche Luft am Bor- und Burudtreten ber Riguren vorenthalt, bie Aufmertfamteit um fo reiner auf Auffaffung

.. ...

und Anordnung bee Gangen, auf Abel und Ausbrud im Einzelnen lenft. Das Format ift bas gefälige Groffelie, ber Perie, um ben es in Munden bei bem Unter der auf bem Aunstverein zu haben, brei Gulben fur bas Platt.

Fur entferntere Orte treten verhaltnismaßige Er:

#### II. Dad 3. C. Rirner.

Die Comeiger Bauernftube, in melder ein pon Paris tommenber Garbift bie Chaten und Leiben ber Julis Revolution feinen erftaunten ganbeleuten portragt, ein Rith bes Sen. Rirner von außerft lebenbiger Darftellung und vieler Sconbeit und Individualitat im Gingelnen \*). ift burd brn. Bobmer auf Stein gezeichnet, in ben Runfthaubel übergegangen. In Begiebung auf Die Somposition bed Grn. Rirner fonnen wir und auf die frubere Melation in biefen Blattern begieben und ermabnen nur. bağ ber Lithograph mit Bleif und Genauigfeit fich an bad Borbild gehalten, burd fraftige Ausführung bem Cone bes Delbilbes nabe gefommen, und bas Blatt fic - namentlich fur Freunde bed Genre - febr mobl gur Bimmervergierung eignet. Das Format Groffolto. Der Breis in ben Munchner Runftlaben ift 3 ff. 30 fr. auf weißem, 4 fl. 30 fr. auf dinefifdem Papier.

III. Rad Dbilipp Rola. Der Abidieb bes Ronige Dtto von Grie: denland von ben Seinigen. Gine reiche und fur bie Gefdicte bes Lage febr intereffante Darftellung. Der iunge Ronia , in ber Mitte bee Bilbes, fagt eben ber fcmeralid bewegten Mutter bas Lebewohl. Deben ibm ber Ronig Bater , vertraunvoll bie Sand auf bie Soulter bes greifen Migulis legend, ber mit ber Sand auf ber Bruft bie Berficherung andgufprechen fceint: "Unf mich tann ber Ronig bauen!" Mule Dit: glieber bes toniglichen Saufes, Pringen und Pringeffinnen, find gegenwartig ;\_auf ber Geite, nach melder ber junge Ronig fic menbet, fteben bie Deputirten Griechenlande in ibrer Bolfetracht, baneben bie Regenticaft und viele ber Manner, Die fich fur bas neue Ronigreich lebhaft intereffiren, ober babin au gieben bestimmt find, ale Bofrath Thierich, Geb. Rath v. Rlenge, Freiherr v. Mich, Graf von Saporta. Muf ber andern Seite fteben Diener und Freunde bes Ronigs von Bavern, Die Damen ber Ronigin tc. Zweiundviergig Bildniffiguren gablt man im Gangen; alle find nach ber Ratur gezeichnet (vom Lithographen Ben. Borum) und find meiftentheile febr wohl gelungen. - Das Bilb eriftirt nur als Lithogra: pbie und ift in ben Runfthanbel übergegangen, Der Breis ift & Gulben in Dunden. Format Groffelio.

Der Dom in Bamberg, and bem 11. Jahrhunberte. nach gerftbrenber Feuerebrunft auf beutime Bauweife erneuert. aber im 18. und 19. Jahrhunbert burd mehrere Berans berungen entftellt, ift jest burch Farforge bes Ronigs von Bavern in ber Wieberherftellung begriffen. Bolleubet finb: ber Peterschor mit bem wieber aufgefunbenen foonen Dlas fonbgemalbe, bie im reichften alibentichen Givle gearbeis teten Chorftable auf bem mit Siguren. Blumenwert, Tharms den und Rreugewollben gegierten Muffat, einem feltenen Mufterbitbe feiner Gattung; bann bie Rropta, einer ber imbuften und atteften architefionifchen Theile bes Dome. Mis man barin bie Ganlenfaße fichtbar machte (ber Roben mußte is Boll tief ausgehoben werben) fand man altgers manifche Opfergefaße. Roblen und verbrannte Gebeine von Opferthieren. Diefen Play giert jest ein bem Rimibbogens fipl angemeffener Boben, theils von Stein, theils von Auf aus eines rothgefarbten bybraulifcen Raltes, beffen Sparte bie bes Steines ju übertreffen fcheint. Doch in Arbeit bes finben fich bie gu reparirenben vier Domibarme, bann ber Pfarraltar, ber nach einer vom verftorbenen Maler Rups' precht entworfenen Beichnung gefertigt mirb.

Bei Tonloufe bat man por Rurgem ein Gefag pon terra cotta gefunden, mit einer großen Ungabl Dingen, bie aber burd Orybation gufammenbingen und wovon nur etwa 20 abgetost worben find; auf einigen fteben bie Worte : CADVRC. CIVIT., was foliegen lagt, bag fie gu Cabors gefclagen finb. Gerner wurben in ber archaelogifchen Gefellichaft gu Zou toufe gwei Golbmangen von Srn. Du Doge vorgewiesen; bie eine von Claudia Aurelia Nora Pivesuria, ein Mamen, ber jum erften Male auf ben In: fdriften von Der ae vortam. Gie mar bie Gemablin bes Tetricus, ebe er sum Purpur gelangte. Die anbere felle ben Raifer Moitne bar, ber 455 in Toulonfe ausgerufen wurde. Muf bem Dievers ift berfetbe in friegerifchem Roftame, wie er feine Sand einem anberen Manne reicht. ben Srn. Du Dege far Theoborich balt, ba man baneben TEVD. REX. fiest.

ef.

Alterthümer.

<sup>\*)</sup> Bergl. Runftblatt 1851, Dro. 95.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 25. Mars 1834.

# Mittheilungen aus Berlin.

Januar 1834.

(Fortfegung.)

Bon Boutermed, einem talentvollen Schuler Rolbe'd, ber feit einem Jahre (nachdem er ben Breid biefiger Afabemie gewonnen) in Paris und bort Couler bes berühmten be la Roche ift, bat por einigen Wochen ber biefige Runftverein ein (icon fruber nach ber Stige bestellted) großes Bilb augeschicht befommen, bas vielen Beifall fand und nach ber Unlage bes Gangen fomobi, als ber barmonifden, feinen Ausmalung ein intereffanted und lobensmurbiges Wert ift. Dreftes, bem bie Erinn ven ben Leichnam ber Rintamneftra poruber: tragen. Die Geftalten etma 3/4 lebendgroß. Der Jungling Dreft liegt am Steine von Dotho, mit bem linten Ruie und Rufe am Boben aufgestemmt, fein rechtes Bein gang ausgestredt, ben linten Urm um ben Stein ge: folungen, an bem man bie angeflammerte Sand portom: men fiebt, ben Ropf aufgelegt anf ben Stein, aber ibn und die Bruft aufmarte gemenbet und ben rechten erbobenen Urm über bem Beficht jurudgebogen . fo ban ber wenig Mufgerichtete gegen bie foredliche Ericeinung über feinem Saupte angleich fich menbet und bedt. Man gewinnt baburch bie Borftellung , ale babe er guerft fein Untlig bergen und verbeden wollen, nun aber es boch nicht laffen tonuen, aufzuschauen, und fep in biefer Beubung bes Aufblide gefeffelt. Gein jugendlicher Leib ift nadt; nur ein Streif bes berabgefallenen, gelblichten Purpurgemandes fließt über ben Schoof und bad auf: gestemmte Rnie. Gine Spannung gebt burd feine iconen Glieber; Die bunteln Loden find an ben Stein gebrudt; bie Stirn, bie etwas geoffneten Lippen , bas ftarre aber glangende Muge find vom Schauer, vom Blis bes Erichret: tens wie mit einem bellen Schatten, einem talten Lichte, bad ibm burd bie Geele gebt, befallen. Bang hab uber ibm fomeben bie Grinnpen, vier buftere, unbeimlichfcone, ftrenge Tochter ber Ract. Db feiner Stirn Die erfte

rechts im Bilbe, im Qua bie lette, ichmebt aufrecht über bem Stein, binter ben noch ibr meniggebogener Ruf jurudreicht. Gie bat ben grabberabbangenben Leichnam. beffen Sals und befronter Ropf auf ihren verbullten Urm gurudgefunten ift, mit beiben Sanden unter ben Achfeln gefaßt und legt baber ibren elgenen Leib, ben ein trubrothes Gewand ummallt, etwas jurud in ihrem Rluge, Diefe geftemmte Saltung ber Tragenden zeigt fich auch im Sale und Rinn und bem gangen, auf ben Raden gebrudten Ropf, portrefflich ftimmend mit bem Ausbrud des Profile, beffen aufgeworfene Lippen und fcmere Buge, noch mehr baburch geboben, bag bad Gewand auch ben Ropf bie in bie balbe Stirn bebedt, eine flumme, bittre Behmuth und unmuthevolle Trauer mit grokartigem EroB aussprechen. Die Erinnos neben ibr. binter und über bem Leiduam ber Ronigin . Die. pom Oberleib an ericeinend, von vorn und en face gefeben, fich in mei: ter, bunfelgruner Umbullung birgt, beichattet bamit, in: bem fie ben Urm über ben Ropf folagt, and ihr brauned, traumartig beraudichimmerndes Untlig. Sober und mehr in's Bilb bineinbewegt, fliegt bie Dachfte im violet: ten Gemande, fcmingt eine fleine, gebaumte Golange. wie eine turge Beigel, por fich bin und mendet pon oben bad hagre, gurnende Untlig, berabichauend auf ben Mutter: morber, rafc gurud. Unter ibr aber, am meiften poran und am niedrigften binftreifend im liegenben Alnge, giebt bie Bierte, im afcgrauen Rleibe, mit ber gurudgeftred: ten linten Sand am meißen Gemande bes Leiduams und blidt, mabrend fie mit ber Rechten eine geringelte Schlange fich uber bem Ropf balt, mit pormurfevoller Diene aus bem Bilb. Doch ift ibr Ellbogen, ber am meiteften porgebt, nicht gang fo meit voran, als ber ausgeftredte Rug bes Dreftes reicht, und mabrend auf ber anbern Geite ber Rug ber angerften Somefter, jener tragenden, noch binter bem Steine weilt, an bem ber 3ungling liegt, bangt fo ber Bug, wiemohl voraberfcmebend, noch gogernb und fower über ibm, und jest eben tommt bie bleiche, folaffe Leiche ber Mutter, fein Schwerdt im Bufen, ibm

iber feinem Sanpte gu Geficht, Mit biefem Unbild ringt ! ber Jungling, ber ebel, und nicht einem gemeinen Berbrecher abnlich, am beiligen Steine Rraft fuct. In gemeffenem Alnge mit wogenben Gewanben, mit frengan: flagenden Angen, mit leibgefdwellten ober gorngefurch: ten Bugen bewegen fic bie nachtigen Jungfrauen über ibn bin. 3mifdenburd fiebt man unten in ber Ferne ben bianen Streif bes Meered; bie Luft, bort etwas ge: lichtet, ift bier oben fencht und trub. Die Romposition ift febr gut motivirt, bie Karbenbebanblung febr barmo: nifch: nur bie Leiche ift in Beidnung und Zon gu feer, an puppenartig. Aber man vergift biefen Mangei über Merbienften, melde entidieben pon Beift, pon feingebil: betem Ginn und einer Sand zeugen, Die über bad Gouler: bafte binaus ift. -

Profeffor Senfel arbeitet feit langerer Beit an einem Delgemaibe von größter Dimenfion: Chriftus vor Bllatus unter romifden Bachen und bem tobenben jubifden Boltshaufen, bei Mondichein und Fadelbeleuch: tung. Er felbit betrachtet biefe Romposition mit ihren vielen Somierigfeiten als eine Hebung im Großen. -Er bilbet mehrere Schuler, mit melden er in einem freundichaftlichen, aufmunternben Berbaitniffe ftebt. Gie haben nicht unintereffante Original : Arbeiten fur bie" nadite Muditellung angelegt.

(Die Fortfenung folgt fpater.)

# Citeratur.

Romifdes Leben von Friederide Brun, geborene Dunter. Erfter und 3weiter Theil.

(Befchluff.)

Bir geben unfern Lefern querft eine Schilberung, welche bie Berfafferin im erften Theile von der Perfon: lichteit Fernow's und Boega's entwirft und bie wir bier von bem Unmefentlichen entfleiben :

"Rernow mar fraftvoll und manniich gebilbet; etwas fcarf pon Quaen und Bliden, und febr gerabeju, obne je bie gute Gitte gu verlegen. Die treuefte Babrheite: liebe, tlefbringender und genaufammeinder Scharffinn, Riarbeit ber Begriffe und eine große Umficht begeichnes ten und umfdrieben fein geiftiges Bermogen, Die treucfte Unbanglidfeit an die erprobten Freunde, reine Gerech: tigfeitoliebe, willig frobe Unerfennung bed Guten und bes Schonen, wo er es fand, und grengenlos treue Erge: bung an bie, fo er liebte, feinen Charafter. Allein einen großeren Reind alles Unberechenbaren, alles Deffen, mas er nicht befiniren ober burch bie afibetifche Berlegungs: Methobe in feine Beftanbtheile auflofen founte, gab es nie. Er mußte bas Bie und Bas und Bogu jedes Dinges genau einseben und begreifen , fonft mar es fur ibn nicht ba; baber ibm bas gange bolbe Bilb ber | vergeffenb, gang Beift und Leben, die Braut feiner Gerle.

Gragie, welche gerade im Unberechenbaren beftebt und por ieber Anginfe in Duft gerfliefit, immer fremb und unet: reichbar blieb. 3hm mar bie Korm (freilich fomeit fie auch ben Beift ausspricht) Alles, Colorit und Beband: lung Debenfachen , und feine Intolerang bierin fannte feine Grenzen. Die Runft felbit follte nach ben Grund. faben ber Rant'icen Bernunftfritit neu geboren merben, und felbit bas feit Nabrbunberten, ja Nabrtaufenben Bor: bandene fic unter bied Strichbret fdmiegen, (S. 180-182.)

"Boega, wie er mar? Gin fofratifder Enniter. gerabe aus Atben mitten unter und verfest. Geibit bet Mantel feblte nicht, in meidem er fic fnapp und eng bei unferen gemeinschaftlichen Manberungen einwidelte. mo er benn felbit ausfab mie ber verbullte Dipthus. Dicts, burdaus nichts mar an ibm gelieben, Alles eigen, Alles naturnothwendige Babrbeit, und unter bem Dans tel bes Epnifere ftrabite oft fofratifche Gronte und ber reinfte Atticiomus bervor. Boega mar eber frariich ges bilbet ale flein, fdmadtig und fdmachlich gebaut. Die Befichteginge eigentlich fein, aber etwas gramlich, verbuns ben mit einem fteten Unbehagen, welches ibn in feinem Sausmefen umgab. Gine Constitution, fo gart, Derven, fo relibar, baf fein Rlima unter bem Monbe benfelben anfagte, gaben immer feiner erften Erfcheinung etwas Deinliches. Gein mabrhaft cimbrifches grunlichblaues Muge aber ftrabite von innerem Reuer, und um ben Mund fpielten Buge bes feinften Biges. Rachtaffig in allem Meugern, mar er boch voller Gragie, und ber Be: weis biervon mar, bag man nie ermubete, mit ihm und um ibn au fern : er mochte nun, gutig fic berablaffenb, als treuer und faglicher Lebrer unter und manbein, mit gewichtigem Bort und bochgefühlvollem Giun fur bas gange Reich bes Schonen und belebren ober bie tiefe Beidheit mit beiterm Dichtergeifte in ben Combolen ber Ratur und Runft und ben Mothen bes Alterthums an unfterblichen Rrangen vereinen immer mar er neu, tief, überrafdend und bee bochften Beiftes voll. - -

"Oft aber frant, gramlich (und es unter uns, ben Seinen, unverhohlen außernb), manbte er fich fprobe ber Runft und Befchichte ab, wollte fic im Sonneulichte baben, wie Diogened. Und wenn er nun auf unfere Rrage: mobin? geautwortet batte: "3ch will beute nur athmen. Laffen Gie und fus Freie geben; ich mag beute nichte Altes feben; bie Sonne fceint ja fo fcon." Wenn wir ibm bann in irgend eine romantifche Wildniß von Rom folgten, und er fich mit une, Biumen und zuweilen wilde Rrauter jum Galat , ben er febr liebte , fammelnd und unbemerft weiter folenbernb, an abgelegenen Orten berlor und irgend ein balbvergeffenes altes Monument, von Gebufd umwiidert ober im boben Frublingegrafe balb verftedt, anfictig mard, bann umfafte er, Miles

"Die wirb mir fein rubrenbes Bith aus ber Seele tommen , wie er mit feinen beinabe immer tranfelnben Rinbern (nachbem er acht berfelben bis au ibrem Eob gepflegt, bat er nicht bie Freude erlebt, bie zwei jungern, ben boffnungevollen Gobn geberico und bie fo febr ges liebte fungfte Tochter Minna in blubenber Jugenb gu erbliden), in feinem Diogenesmantel oft bas eine ver: billt, mabrend er bad anbere an ber Sand führte, tren wie eine Umme auf bem iconen Spatiergange von Eris nita bel Monte herummanbelte, nachbem er, ber große Gelebrte, oft bie Racht, bie Rleinen pflegenb, burdmacht; benn er fonderte fic von teinem Ramilienleiben ab. trug. bulbete, theilte Alles mit unericopflicher Gebulb und ber aufopfernoften Liebe. - -

walls ich im Rebruar 1809. an fein Rrantenlager tretend, ibn eben erblaßt, aber noch nicht ertaltet fanb, war bie Geele, ale Giegerin bie bei feinem leben immer fummerburchfurchte Stirn glattenb, eingegangen in's emige Morgenroth. Reine Rummerfpur mar mehr fichts bar; beiter und eben wie bie nach vorübergegangenen Minterfturmen mieber berubigte Meeresflut glangte biefe bobe gebantenvolle Stirn, wie wir fie nie im Leben er: blidten. Gold ein Rollenber ift ber Tob.

"Thormalbfen, von biefer munberbaren Banblung ergriffen mie ich , zeichnete ben Tobten. Es marb ein icones ebles Droffl, und um ben Mund fpielte bie fanfte Bronie, mit welcher ber Unfterbliche, obwohl noch in ben engen Schrauten beffelben befangen, fcon oft bas Leben beladelte." (G. 182 - 187.)

3m erften Bande fdilbert bie Berfafferin querft ibr Berbftleben in Albano und ihre Mudfidge mit Boega und Kernom ju ben Ruinen bes romifchen Lagers im Garten bed Pauliner Rlofters, uub ber Billa Barberini, su ber Statte bes alten Alba Longa, unb fpater bie Rabrt über Monte Porcio nach Rom, wo fie vom November an in ber jest bem Ronige Lubwig von Bavern jugebo: rigen, burd ibren Umblid auf bem pincifden Berge aus: gezeichneten Dilla bi Malta mobnte, von welcher and eine von Cacille Brand gezeichnete und von Anguft Aneifel auf ben Stein übergetragene, icon aufgenommene Anfict bem Titelblatte bes erften Theiles gegenüberftebt.

Dad einigen mit Rernom unternommenen Unefahre ten begann mit bem 12. Movember 1802 bie Leitung Boega's. Buerft nach ber Rirche St. Mgnefe por ben Mauern, bem Grabmal ber Conftautin'iden Samilie, und ber Brude Domentang, und fofort nach bem tapitolinifden Berge, wo ber ftrengprufenbe Beift mancher auf ber Trabition mit Liebe rubenben Meinung bie Stute brad. Bon bier nach bem palatinifden Sugel burd bas Campo vaccino, wo Boega feinen Schilern bie Gren: gen bes alten Darftplates und bie Linie ber beiligen Strafe gog. Defgleichen erorterte Boege das Forum foule war, jum Comud ber Aula ausfuhren laft, und

boorium und bem aventinifden Berg und befiritt bem Beftatempel , beffen Colonnabe bamals noch burchmanert mar, feinen bieberigen Ramen und porgebliden Urfprung. indem er ibn bem Bertules Bictor gufprad, ber nach bem Bengniff ber Gefchichte am Diebmartte gu Rom feis nen Tempel batte. Gpater burdwanderte Boega ben colliden Berg, fonach ben edanilinifchen, über bad Corum bed Merva, bis bin ju ben Mafferleitungen por ber Porta Maggiore und beren Umgebung; in bie 23aber bes Caracalla, von welchen bie Berf. im gweiten Banbe eine febr lebenbige und anfchauliche Darftellung gibt; nad G. Stefano in Rotundo, Dilla Giuftiniani u. a. m. 9m 3abr 4809 fam ber Gobn ber Berfafferin. Carl Brun, nach Rom, und mit biefem mieberholte Boega einen planmagigen Eure ber Befichtigung bes alten Rom. ber aber nicht pollftanbig marb . meil ber Lebrer ftarb. Hus ben Dapieren bes Schulers, bie theilmeife 21b: foriften und Musulge aus Boeg a's Sanbidriften entbals ten, find mebrere belehrende Ercurie über bas Goliffeum. bie Meta Guband, ben palatinifchen Berg , ben Gircus Maximud in einer Reibe fleifig aufammengetragener und gefichteter biftorifder Rotigen mitgetheilt, melde gmar burd bas große Bert von Bunfen und feinen Rreunben berichtigt und ergangt werben mogen, aber icon au fic und für bie Gefdicte ber Renntniß ber Miterthumer Rome von großem Intereffe find. Reuere Musgrabungen im alten und Beranberungen im neuen Rom merben im Unbang in Briefen ber geiftreiden Rrau Staatsminis fterin von Sumboldt, und bes Buriderifden Bild: hauers Reller aus Rom nachgetragen.

Außer bem , mas über bie romifche Borgeit gefagt wird, find bier und bort icone Mittheilungen und richtige Urtbeile über neuere Runft und Runftler gegeben. 2 ng es lica Ranfmann, Smelin, Abel, Ebormalbfen, Canona, Betid, u. a. m. werben an bem Pefer por: übergeführt.

Und nun noch einmal: Schabe, baf bie Gußigfeit bes Berfouliden ben Dagen verberbt, um ben Genuß bes Gegens ftanbliden und Befdictliden rein zu erhalten.

# Meuer Aupferstich.

Der Maler Gobenberger in Bonn bat bad in ber Universitate: Aula biefer Stadt vom Daler Berrmann aus Dreeben (in Gemeinfcaft mit ibm und bem Daler Forfter and Altenburg) al fresco ausgeführte Gemalbe ber Theologie burd einen inngen Runftler. Tofenb Reller, in Rupfer ftechen laffen.

Das bezeichnete Bilb ift bas erfte ber viere, melde bad tonial, preuß. Gonvernement nach bem Untrag pon Cornelius, ale er noch Direttor ber Duffelborfer Stunft: gibt auf eine eigenthamliche Beife einen Ueberblid ber gefdidtlichen Entwidelung ber driftlichen Rirde. Dicht ift, wie bei Rafgel, ein Mittelpuntt gegeben, auf welchen fic bie Bedanten aller bargeftellten Derfonen begieben, vielmehr find bie raumlich Bereinigten alle im Beift fur fic, gefonbert, und es brudt bie allegorifche Beftalt ber Theologie in ber Mitte, auf einem Altar thronend nur bie Begiebung aus, in welcher die Gingelnen bier beifams men fteben. Diefe, porzugemeife fombolifche Muffaffung gab bem Runfter Gelegenheit, Die Charaftere in Die Diefe ju verfolgen (ftatt bag bei Erregung burch einen außerlichen Impule mehr ber Muebrud vorübergebenber Empfindung berrichen murbe), mas benn aud befonbers bei bem nittleren Theil bes Bemalbes, welches fait aus: folieflich von hermann ausgeführt ift, und bie Evan: geliften. Apoftel und Rirdenvater entbalt, fic geltenb macht. In Diefer Rudficht ift bas Bilb jenem Ctol verwaubt, welcher faft ohne Muenahme im 14ten und 15ten Sabrbundert fur ben Altaridmud galt, nur bag bafelbit immer Mabonna mit bem Rind auf bent Ebrone fist, neben welchen - ohne Begiebung ju jenen, ober unter fich - periciebene Beilige fteben. Allein gegenwartige Romposition ift ungleich reichaltiger, benn außer ben obenermabnten Evangeliften, Apofteln (Paulus und Petrus) und Rirchenvatern , welche in zwei langen Deihen nach born neben bem Ehron fiben, fiebt man gur Linten auf feinem papftlichen Stuble thronend Gregor VII; binter ibm eine Gruppe ber geiftlichen Orbenftifter, linfe bavon ene andere ber icolafifden Theologen, mehr nach vorn ben Bernhard von Clairvaur mit feinem Gegner Abailarb und ben Bermittler beiber, Deter von Clugny; auch Thomas von Rempis, ber aus Auguftinus feine Lebren fcopft: ferner auf ber rechten Geite Die fpatern Upoftel. als Bonifagius tc., bann bie Entwidelung ber Reforformation bon Balbud, Bitleff, Sug bis auf die Grunber ber evangelifden Rirde im iften Jahrhundert ; bann einige pon ben Gpatern, namentlich ber fromme Spener. Alle find auf eine ihrem Charafter entfprechenbe Beife bar: geftellt, mobei felbit beftige Bewegungen, wie bei bem eifernben Tertullian, und bem vom Morte Gottes ergrif: fenen und predigenden Luther nicht vermieben find. Sooft eigenthumlich ift bie neue Beit mit in Die Darftellung aufgenommen. Sier tonnten nicht mobl Gingelmefen genommen werben, ba bie Befdichte Beit braucht um ju miffen, mer ihr und ber Ewigfeit angehort; in zwei Gruppen rechts und linte bat ber Runftler bas ausge: fprocen, was ibm bie Begenwart ju beleben fcheint. Meben ber Theologie namlich auf bem Ebrone fieht man smei Genien, die beutlich genug das Moment bes Glaubend, und bad bed Forfchene in Begug auf religiofe Dinge audfprechen. Diefe beiben Begiebungen geben burch bie gange Darftellung baib offner balb verbedter,

und bilden fich endlich ju einer gewiffen Ertremität burch, und giner jo, bag auf ber einen Seite ber Glunde zur gemüthlichen Singebung, auf ber anbern bas Kerschen jum falten Rationalismus fich steigern. Die Umtebr von betben Weiterstent ihr ach der Schifflers Darstellung That ber Gegenwart und er dat diesen Gedanfen auszupprechen gefucht, indem er neben einem offendar mehr contemplatisen Allen einen feutigen, forschenden und fredenden Jungling; dagegen neben einen Greis mit scharfen Blie und Bligen, ben die unermidieter Wilfenderfen Blie und Bligen, ben die unermidieter Wilfenderfen Blie und Bligen, ben die unermidieter Wilfenderfen Sich und bliegen, der die einen jingern Mann gesetzt, der das Bedutsniß des Gebetes aus jeder Miene und Berwegung spricht. Durch diese der Gebeiten Bruppen dat das Ganze mie im Gedanfen, so in der zwiegern Erschienung einen wohlt wenden Schule freidelten.

Die Arbeit bed Aupfersteders ift — als mabriceinliche erfte Probe bes Talentes — sehr ju loben; einzelne Ropse, wie bes beiligen Augustinus, Ambrofins, Bernharte, te, sind vortrefflich; die Manier die befannte beutsche; die Wirtung nicht vernachlichigt. Es verbiern Pilligung, baß die Arabesten zu beiben Seiten, die das ohnerbin breite Pillb zu sehr beinen, dier weggelaffen find. Die Größe bed Batter ist armbonisches Recifolio.

ef.

# plastik.

Eine Deputation err Stade Angel ab urg bat ber Rbnigin von Aucene in in Sitter geritebens Tadelau dierericht, welages die feierliche Kuffader jur Taufe ber fbnigi. Dringsfin Maalibie vom fbnig. Gehoffe nach ber Domitige von Augsburg im Jader 2.55 darfellt. Diefe funfwolle Krieti wurde von ben Augsburger Effelter Ega entobr ausgefährer; bie Zeichnung lieferte der Brunntnuntifter Jader in der Deputation nach Mänden abgrangen ist. Der flieberne und wergelbete Rabnum ist won dem Einkerardeiter Reb der gegebet Rabnum ist wen dem Einkerardeiter Reb der gegebet Bedeum ist der Scheinen ist won der Beiterardeiter Auf der Deputation und Wänden abgrangen ist, Der flieberne und vergoldete Rabnum ist wei der Beiterardeiter Auf der Dermafthe geweiter. Bugleich wurde der Prinzeffin. damaß Brant. jest Gemablin des Erhydingen von Heffen Dammfalte, jum Muchtenta miter. Geburtsfade Mugsburg, ein gester flieberner Armiencher dierraffen.

Der Stabfrach von Doual bat eine Summe von Soon Fr, fin bei Bufte ber von Doualgrüchtigen verfindenten Dichterin, Me. De 26 orbe 6.3 Bal more, ber Berfaffen bei fingfieschienten Anfliervonan Flacifier dun Peintes, ausgefest und ben Blibbauer Bra mit bren Ausschläuber abgeber und fin Marmor braufftagt.

## Kunst-Blatt.

Donnerftag, 27. Mar; 1834.

## Meber christliche Kunst.

Grier Mrtifel.

Un ber unenblichen Regfamfeit ber Beifter und Reigbarteit ber Bemuther, an ber unerfcopflicen gulle ephe= merer Ibeen und Entwurfe, an bem Wechfel immer neuer Grideinungen. an ben raftlofen Beftrebungen gu reformiren und au reftauriren, au organifiren und gu reor: ganifiren, an ber unermubeten Thatigfeit, alte Gpfteme au gerftoren und neu ju bauen. Die neuen au bermerfen und mit alten Erummern andjuffiden, an bem mirflich bis jur Raferei getriebenen Rampf ber Partheien, an ber unüberfehlichen Fructbarteit ber Preffe, an dem mabr: baft rubmlichen Betteifer ber Gelehrten, Staatsmanner und Runftler, bas Morgenroth einer befferen Beit berauf: aubefdmoren, und an taufend andern Symptonen mag ber bentenbe Beobachter mobl ertennen, bag bie Beit in fomeren Geburtenothen liege, fcmerglich barrend einer neuen Geburt. MI bied Jagen, Ereiben und Rampfen beurfundet bei aller Bericiebenbeit ber Strebungen boch nur bie eine und allgemeine Hebergengung , bag bie Beit im Mrgen liegt, bag es beffer werben muffe - mit einem Bort bie allgemeine Gebnfucht nach einer Biebergeburt ber Dinge, Richt fo eine Reformation ale eine Regeneration thut noth. Jene bat feit 3 Jabrhunderten ibr Wert vollenbet, und mad fie, um bad Alte von verjährtem Rofte zu reinigen. an ben Wurgeln bed Lebend gerftort bat, foll biefe wieber berftellen. Die Reformation ift gemif eine ber glorreiche ften Epochen unfrer Befdichte; ale eine Ebat bes Blaubend und ber Rrommigfeit, ber Boltefraft und Rreibeit. fcien fie berufen, bas gealterte Europa neu ju geftalten; aber in ber Geftalt, welche fie ale troduer Rafful und Biffenicaft bei und angenommen bat, bietet fie fein geiftiges Beil fur Deutschland, und lagt feine Bieberver: jungung bes ichmachlichen Staatstorpers hoffen, bem fie

bot. Ge ift unlaugbar, baf bad innerfe geben ber Bolfer in ben garteften Reimen beidabigt und tobtlich vermunbet morben ift : biefe Bunben aber muffen gebeilt merben, wenn und nicht bie Bermefung ergreifen foll. Gine Biebergeburt ber Dinge ift nur ju erwarten von ber Rudfebr au jenen unwandelbaren Pringipien, bie als Offenbarungen ber gottlichen Bernunft . wie freundliche Sterne bes Simmels, in's menichliche Leben bereinleuche ten. 3ch fpreche nicht von ber Rudlehr in ein verfcollenes Jahrhunbert; Die Beit geht nicht gurud; nicht von ber Rudfebr au bem Leben einer begrabenen Generation, fonbern von einer Rudfebr ju bem, mas über allen Bets & ten und Generationen liegt, mas emig, gottlich, unvergang: lich und eben barum bad Richtmagf aller Beiten und Genes rationen ift. Diefe Rudtebrift bas mabre Bormarte im Unfmarte!

De' Belgien, biefer unversigalide Brunnen ober Begeisterung, reich und bie leitende , and aus dem Zabprinthe ber Belt; sie erhobt und zu jener flaren Beltaufchaung, bie unberüher von dem Stagnationen der Schiehlith, das All ermist, well sie ben Einen erfennte, und das Elngelne burchvinger, weil sie vom Gangen burchvingen ist, In ibr tiegen bie Keime ber Biebergeburt für die Gesetzung und Moral, für Bissischeidung und Aunft.

Genn, mas und infofern es biefe emige Ibee in fich tragt : und offenbart; alfo auch aile Ericeinungen in ber Menichenwelt baben nur bann bie Befenbeit bes Babren, menn fie, aus bem gottilden Borte geboren, Danifeftationen ber emigen 3 been fin b. Alle menfoliden Strebungen, alle focia: len Ginrichtungen . bas bffentliche und baudliche Leben. Befehgebung, Moral, Biffenicaft und Runft empfangen nur von baber Licht, Bebentung und Beibe. Da nun ble emige Ibee Gottes nur im Glanben erfaft mirb. fo werben fich im Leben eines Stanbes ober eines Bolfes ble 3bee ber emigen Mabrheit . Gerechtigfeit . Beldheit und Schonbeit nur in bem Dafe abbruden, ale bas Bolt eine bobere Stufe geligiofer Bilbung erreicht bat. Mur menn Befengeber und Driefter, Belehrte und Runft: ler aus ber Quelle ewiger Beidheit icopfen, wirb fic im Staate bie emlge Berechtigfeit, in ber Morai bas Urgute, in ber Biffenfcaft bas Urmabre, in ber Runft bas Uricone, alfo im gangen Leben bes Bolte bie 3bee bes gottli: den Reide offenbaren.

Gine unbeilige, irreligiofe Beit bat ben Bemeis ge: liefert . baß mit bem Abfall' von bem gottlichen Beifte alle menfchlichen Dinge ihrem Berberben guellen. Go ift unfere Bhilofophie, lodgetrennt von Gott, bem Urquell alled Babren, in ein Spiel menfolichen Aber: miBes ausgeartet, und anftatt ale Tochter bes Simmels auf Erben Beugniff su geben von ibrer Seimath, faet fie bie Drachengabne bes 3meifels aus. 200 ift noch etwas Sinnlofes, Abgefcmadtes, Gelfttobtenbes, Unerquidlides, mad feit Boltaire und b'Alembert von einer Legion fogenannter Philosophen nicht mare geprebigt worden ? Bon ben burren, abstraften Theorien unferer Philosophie gibt es feinen Uebergang gur Birflichfeit; bie Lehrerin ber Beidbeit bat fich vom Leben abgefondert und unfere Philosophen haben fich in iuftleere Raume geffuctet mit ihren Softemen, ble an ber Seftit ihres eignen Begriffs babin fdwinden merben. Die Befengebung, ebenfo entfrembet ber 3bee, ber gottlichen Beisheit und Berech. tigfeit, ale bie 3be und bie emigen 3mede ber Denfch: beit aus bem Boben menfollder Rurgfichtigfeit und Bills führ herporgemachien, ermangelt aller bobern Saltung und Burbe, und mir feben, wie ihre Erzeugniffe gleich ephemes ren Schatten obne Gegen und Rraft babin fdwinden; wie bie Gefete in mibrigem Kontrafte mit bem Leben und dem Rechte fichen, anftatt daß fie das Recht mit bem leben vermitteln. Unfere Doralfofteme, lod: geriffen von bem Baume bes ewigen Lebens, find burren Smeigen abnild, ohne Leben und Rraft, baber auch ohne Grucht und Gegen. Andacht und Erbanung find aus ben Bottesbaufern gewichen und haben ben Lebren einer nuch: ternen Moral meiden muffen, bie bie iautere Gittenlebre

bes Chriftenthume truben, inbem fie ftatt bes Bringips ber Rreibeit bie Gflaverei ber Pflicht und bes blinben Beborfams, flatt bes Befebes ber Liebe ben verfruppels ten Begriff von Tugend und Recht an bie SpiBe ftels len. \*) Die Runft, ferne ihrer ewigen Beimath, weggewandt von bem Onell bes Uriconen . ift allmabila fo tief pon ibrer urfpringlichen Durbe berabgefunten. baß fie ihre bis gur Bollenbung ausgebilbeten Mittel nur ber Chilberung bes erbarmlichen und befdrantten irbis ichen Dafenne meibet. Und fo ift fie, wie bad gange Leben, eine verftummelte Drofa geworben, ohne licht unb Freude, obne Burbe und Gebalt, obne Liebe und Beilig: feit, überall nur trodner Ralful bes einquaigen Derftans bed, überall ein raftlofes Jagen und Drangen felbitfuch: tiger Leibenicaft, nirgenbe ein reiches, tiefes, lebenbiges, gotterfülltes Gemuth!

Co alled menichliche Leben in ber Literatur. Runft. Trennung von Gott. Staat und Rirche geben ibrer Auflofung entgegen, meil fie bie regle Mitte bes lebens verloren baben. Die raftlofen Bemegungen verfun: ben gwar laut genng bas Beburfnig einer Regeneras tion. Dach langen , blutigen Grauein ber Bernichtung ermachte ber Beift ber Deutschen im Befreinngefriege aus bem tiefen Colummer. Der Beltgeift mar fictbar aud ben Bolten getreten : jebes noch nicht gans erftors bene Gemuth fab und pried bie Sand Gottes wieber, welche ble vom Blute von Millionen triefende Beifel in ben Staub marf. Gin neuer, marmer, fraftiger Lebends bauch mehte burch bas befreite Baterland und fchien all: mablig alle focialen Berbaltniffe gu burdbringen und neu ju beleben. Aber ber erfte Gifer ift in ber Rube wieber erfaltet und lange mobl mag es noch bauern, bie bie mumienhaft erftarrte Daffe von bem beffern Beifte burch: brungen mirb und bie Tunten bes gottlichen Lebens in taufenb und aber taufend Geelen entgundet merben. Debr ale je fowantt bas Schifflein auf flurmifder See, rafd fleuert ber Dilot, aber anftatt ben Blid nach bem ewigen Polarftern au richten, vertraut er jeglichem Binbe fein Soiff an. Bergleicht man inbeg unfere Tage mit ben letten brei Dezennien, fo fieht man, bag ber Wurgengel ber Berftorung feine bochften Eriumphe gefeiert bat. Wir leben in einer Durchbrucheroche, in einer Ueberganges periobe. Sie und ba erbebt fic bad Beilige und Ebr. murbige aus bem Soutte wieber; immer reger, immer lebenbiger wird die Liebe gur Geschichte und gnm Alters thum; Philosophen, Staatemanner und Runftler, obgleich noch in geringer Ungabl, wenden fich wieber uach bem

<sup>\*)</sup> Rach folder Moral bat fich unfere Staatsweisheit ges bilbet, die in ihrer Erdennichteit so weit gebieben ift, daß fie teine wiedigere Preisausgabe fur bie gefammte Intelligenz ber Zeit fennt, als "ben besten Danger gu

Aufgang and der Hobe, um ihre Areife mit den Arimen bes göttlichen Ledens zu befruchten, um jene bobreen, ewigen Gefehe aufgufinden, ohne welche keine Weichgelf, keine Geschigfeit, keine Schönheit und Augend hienleden bildet.

(Die Fortfenung folgt.)

## Meue Aupferstiche.

4) Ecce Ancilla Domini, H. Holbein pinx. C. Barth del. et sc. Felsing inpr. Schleus fingen bei Conr. Glafer. Il. Fol. Preie 16 ger.

Diefe Madonna ift bad Seitenflud gu bem Chriftud, melden Gr. Barth i. 3. 1829 bergudgegeben, und ber fomobl um bes barin ansgefprocenen iconen Charafters, als um ber Bortrefflichfeit ber tupferftecherifden Bebanb: lung millen großen Beifall und allgemeine Berbreitung gefunden bat. Die beiben Bilber, nach welchen biefe Blatter gearbeitet find, befinden fich in ber Cammlung ber Frau Dies ju Franffnrt a. DR., und ftammen, laut einem auf ber Rudfeite berfelben aufgetlebt gemefenen Bettel, aus ber Sammlung bes Erasmus von Rotterbam. Sie bingen lange Beit in ber Saudfapelle eines lanblichen Schloffes ber alten Grafen von Rachened, etwa gmei Stunden von Kreiburg im Breisgau . murben bort von orn. Barth aufgefunden, tamen fobanu in Befit bes Srn. Buchbandlere Binter in Beibelberg, und von biefem an bie gegenwartige Gigenthumerin. Die Mubonna mar in ber ermabuten Ravelle viele Jabre lang fart bem Conneniceln ausgefest und ift baber glemlich erblagt, mab. rend ber Chriftus feine Farbung in urfprunglicher Rraft erhalten bat. Defibalb mar ber Stich biefer letteren Platte ein weit fcmereres Unternehmen, ale ber ber erfteren; auch bat Br. Barth benfelben nicht auf Rupfer mie ben porigen, fonbern auf Stabl audgeführt, meldes ber bebeutenben Große bed Kormate wegen mit nicht geringen Schwierigfeiten verbnnben mar. Um fo mebr muffen wir bem Runftler Glud munichen, bag er feine Aufgabe fo meifterhaft gelost und babei auf ber Babn, ble er fic vorgezeichnet, unlaugbar einen Fortidritt gemacht hat. Bergleichen wir beibe Blatter mit frn. Barthe fruberen Arbeiten, j. B. bem mas er am Titelblatt gu ben Dibelungen geftochen, fo nehmen wir barin bad Befreben mabr, von ber bem Albrecht Durer und Marc Unton nachgeahmten engen Strichmanier, welche blog anr Dadabmung farblofer Beidnungen geeignet ift . ju einer effettvolleren, mehr ber Birfung bes farbigen Bemalbes fic nabernben Bebanblung überzugeben. Die enge und boch fraftige Ausführung verleibt ben Blattern einen befonberen Reig, indem fie auf Diefe Beife in ber Mitte gwifden ber altern zeichnenben und ber neueren

malenben Behandlung fteben. Bei bem Chriftus ift Man: des, in ben gleifcparthien, noch nicht gu ber materiels len Babrbeit gebracht, bad Beide und Karbige noch nicht erreicht, mas bie neuere Behandlung ju bemirten vermag, ia es geht fogar Manches in's Glangenbe und Metallene über. Diefe Mangel bat nun ber Runftler in bem gegenmartigen Blatte burd eine gludlichere Lage ber Taillen au beben gefucht, bie fich noch mehr ben neuern Manie: ren nabert, obne begbalb ben eigenthumlichen Charafter, melden bad frubere Blatt behauptet, aufzugeben. Geficht und Sande find bei aller Bracifion ber Mobellirung, ble fic unfer Runftler jum Gefes gemacht bat, mit einer Beich: beit gearbeitet, melde ber naturlichen Wahrheit febr nabe tommt. Saare, Schleier und Bewand find meifterhaft, von größter Birtung aber ift bie mit Steinen befeste Rrone und bie Glorie. Obgleich die Bortrefflichfeit Solbein'fder Mabonnen fcon aus bem großen Dredbner Bilde hinreichend befannt ift, fo iberraicht boch in bem porliegenden fleinen Bruftbilde bie bobe Sconbeit bes Ungefichte, meldes eine faft antite Diegelmäßigfeit ber Buge mit tiefer Innigfeit driftlider Empfindung vereis nigt. Das buutle reid berabfließende Saar, ber Schleler, ber es jum Theil bebedt, und von ber Grone gehalten wird, ble icon geformten, gartgefalteten Sande bilben ein bochft anmuthvolles Ganges, bas fich vollfommen gu einem Unbachtebilbe eignet. Das Blatt mirb ohne 3meifel jedem Befiber bes fruberen willfommen fenn und auch mobi bes moblfeilen Preifes megen eine ftarte Unflage erleben.

2) Wahrlich, ich sage euch: unter allen die von Weibern gehoren sind, ist nicht aufkommen, der grüßer sey denn Johannes der Täufer. Matth. XI. v. 14. Guido Reni pinx. Friedrich Wagner del. et sc. C. Meyer inpr. Nbg. 3m Besig ved Narnberger Bereins von Klustern und Kunstiren und Kunstiren ein K. Fol. Preis 3 fl., auf dinessierem Papier 4 fl.

Der Marmbergische Aunstverein hat im versosienen sachre jum erften Mate eine Wertosium son Aunstgegene fanden veranstaltet, und zu diesem Endswerd auch eine Austrelgalte steden allen, wovom jeder Theilundurer einem Auberud vor der Schrift bekam. Die Platte bleibt Eigenthum bed Vereind, welcher jedoch Abbrück dewon der Schrift Duch und Aunsthandlung in Werfag gegen dat. Es ift erfreulich, daß der Verein auf diese zeich ein fedwer und selbsschaft aus die bervorgerusen dat. Unter den vieleriel Verstuden, welche ber der in fedwer und pabregses fennt zu erfreuen, febeit und das Bweckmäßigste, entweder einige der aussestellten Alle für in feschfalt ein ein beder gemacht, ihre Mitglieder nich den Austrele naberegsesch zu erfreuen, scheinten Schriften Schriften feschäftlich einer jahregseschen, voer eines der aussestellten Bilder in forgasstlichen Ethoarundien, ober eines

in autem Rupferftich ausführen zu laffen, ba eine Debrzahl ! Auchtig ansgeführter Blatter boch eigentlich nur fur ben DRerth behalt, melder bie Drigingle gefeben bat, mas nicht bei allen Mitaliebern eines Runftvereines ber Rall ift. Dem gegenwartigen Blatte mare freilich ein ebleres Driginal su munichen gemefen. Der Taufer , bis an bie Suften unbefleibet, ift smar eine foone jugenblich traftige Rigur. aber ber Ropf ift nicht ebel genug, und bat ben falten Unsbrud, ber fo baufig in Buibo Reui's Ropfen angetrofs fen mirb. Dies ift um fo mebr gu bebauern, ba ber Rupferftecher, ber unfere Biffene bier jum erften Dale in einem ausgeführten Blatte auftritt , fic ale Deifter feiner Runft bemabrt bat. Er verftebt vortrefflich ju mobelliren und burd angemeffene Taillen ber Dustula: tur bie fanfte und burchfictige Beichbeit bes Rleifdes au ertheilen. Sale, Bruft und Dberarme, gerabe auch Die brillantefte Parthie im Bilbe, find in biefer Sinfict gang porgiglid gelungen, auch bie Bebanblung bes Saupt: haard ift febr gu loben, und in bem lebrigen tritt nichte bie Barmonie Storenbes berpor. Liebhaber merben fic noch gute Abbrude perfchaffen fonnen. ba nur 150 por ber Schrift gezogen worben finb.

## Altona.

Den 16ten Webr. 1854.

herr Semper, ein geborner Altonaer, ber, um bie Bantunft ber Alten gu ftubieren, feit mehreren Jahren Italien, Skillen und Britchenland bereiste, sie von Athen über München in feine Keimath zurudgefehrt und jest im Begriff, die Refultate seiner fleißigen Forschungen bem Muhifum vortulegen.

Er bat eine bebeutenbe Cammlung icon colorirter Reichnungen mitgebracht und icheint ben icon oft bebaup: teten Gab: bağ die Alten ihre berrlichen Berte ber Bau: funft, theile ber Coonbeit, theile ber großeren Dauer: haftigfeit megen , mit einem bunten Karbenuberguge ber: faben, über allen Bweifel erboben ju baben. - Go bat fich s. B. aus feinen, mit Mebreren gemeinschaft: lid unternommenen, forgfaltigen Unterfudungen an ber nordlichen, ben beifen Binben menfaer audgesetten Geite ber Traignefaule ergeben, baß bie Basreliefe biefes Runft: werts vergolbet auf lagurblauem Grunbe lagen. Dem an feingraue Dome und fleingrauen Simmel gemobnten Morblanber ericeint biefer Gebrauch vielleicht im erften Mugenblide gefcmadlod; aber gebenft man ber feenhaften Farbenpracht ber Beterefirche in Rom und G. Marenes Rirche in Benedig, wo alle Riguren fich aus golbenem Grunde bervorbeben, fo verfobnt man fich mit bem Bebanten an einen bunten Tempel bes Olompifchen Inpiter, ben bie Frangofen burch Mudgrabung mirflich gu

Tage geforbert haben, und ber nun bafteht, um bie nach ben genauen Beforeibungen früher entworfenen Belde nungen zu beftätigen und zu berichtigen.

Jedenfalls wird bas hoffentlich recht bald erscheinende Wert bes hrn. Semper für die Freunde der Aunst sowohl als der historischen Forschung von hohem Interesse fepn.

## Alterthümer.

In Rrafan wirb bie Et. Ratharinenfirde anegebeffert. Gie zeichnet fich unter ben polnifden Rirden burd Grofe und Alter aus. Rafimir ber Große bat 1512 felbil ben Grunbftein bagu gelegt. In Rolge eines Grobebene 1444 wichen bie Gewotbe und wurben erft 1505 von Grund ans nen gebant. Durch ein wieberholtes Erbbeben am 12. Des. 1786 barften die Funbamente fo febr, baß man feither nicht gewagt, barin Gottesbienft ju balten. Gin Mufruf des Gtaates pranbenten Wieloglowati ermuntert ju Reitragen fur bie Wieberberftellung. Deffen bebarf es um fo mebr, ale in neuerer Beit Polen viete feiner hiftorifch wichtigen Gebaube vertoren bat. Bn ben in Galigien am beften erhaltenen Schlöffern gebort bas in Rraficgon im Rreife Przempet. Es ift aus bem seten Sabrhunberte und bilbet ein im gothifden Gtyl erbautes Biered, auf jeber Spine erhebt fic eine Barte. mitten ein Thurm. Es liegt febr romantifc am Can, von Bergen umfoloffen.

Gin beutider Banmeifter . Mamens Debet. hat fic mabrend eines fanfjabrigen Anfentbalte im fpanifcen America arogentheits bem Ctubium ber mexicanifden Untifen und ber alten und modernen Architeftur gewibmet. Er bes fint eine Menge von Grundriffen und Anfichten vieler gur Beit Sumbolbt's noch vergrabener Monumente. Much briugt er eine genauere Beichnung ber ppramibalifchen Bafilica ober Teocalli von Cholula mit und erflart ben originellen, runs ben, fdilbabulichen Ralenber und bas Couterfei eines Dops pelgottes, ben Sumbolbt ein Ibol nennt, filr bie Ctatne, welche auf dem von Cortes berührten Sanpttempel ber Dlefibens ftand. Bu ben wichtiaften feiner Musbeuten gebort bie Entr bertung eines alten jubianifchen Cagitenfoloffes mit mehreren Teccalli, fo wie bie eines Tempels, gu beffen Centrum ein unterirbifcher Bang fubrt, ber mit ber Sobe ber Ppramibe torrefponbirt. Un einem Tag im Jahre foll bie Conne fents recht uber ber Deffnung bes Tempele fteben und jenen untere irbifden Raum beleuchten. Die nabere Befdreibung ber Feftung f. Blatter fur liter. Unterhaltung 1832, Mro. 329. Dr. Debel befint ein mericanifches Mufeum, eine Cammlung fleinerner und thonerner Govenbitber, Reliefe und Inftrus mente, mebrerer Thiere , einiger fleiner Tempel ober Teos ealliginnen , bie auf ber Sobie ber Poramiden ftanben unb ale Opferaltar bienten. Gie liefern alle ben Bemeis, bag bie Mericaner gur Beit bes Columbus unb vor bemfelben fcon gierlich und mitunter gang regelmagig bilbeten. Dan fieht einer Befanntmachung biefer Coage entgegen.

## Aupferstichversteigerung in Condon.

Im Myrit & J. wire die ausgezeichnete und fosser Ausgerflößenming des Cerpos von Budein geden und Spanische Stagerflößenming der Aufgest von Stagerflößen der Spanische Spanische Verfleigert werr ben, Diefe Sammtung, werde anfere kan befien Augefrlichen ber ältern und neuern denigken, franglissische internation in einer und nieder und nieder und nieder und nieder und nieder indligen geduct, indefengente die Grunder Werte vom Marc Anton. Nembrandt, Bergstem, du Jardin und Horter entsicht, weie für die beste im Angand gehatten.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 1. April 1834.

## Meber christliche Aunst.

Much über die Sefilde der Anuft breitete der Engel der Verwistung feine schwarzen Fittige aus; sie schlief die drei großen Opochen der Respormation, der Revolution und der totalen Safularisation, sie wurde und ihre die Keuten ihre gleichtige Keicke unmittelbarteit, und wurde irbischen Gewalten untertiden und dienstaar. In der ersten Gewalten untertiden Morgenodammerung des gläubig iswammen Gemulich herund in den Tag der falten und ledenslösen Septulation und verlor affindlig den Jauber göttlicher Originalität; im zwelten und dritten Gtadium vollender fie den gänzlichen Mosal ihren eines der gestlichen Abfall von Gott; auch ihren einigen Clemente beraussgetreten, sant sie zu einer fünsstrischen aber gestlichen Mechanie der Sche und Karben werd: sie die ferst im Reiche der Geister mat Karben wah Karben berat: sie die fers im Weder der Geister med

tete, mar eine Stlavin bes Beitgeiftes geworben.

Unfere Beit franteit an bem leibigften Dechanismus, einer Rrantheit, Die wie bas gange offentliche Leben, fo befonbere bie Runft ergriffen bat, einer Rrantbeit, Die um fo gefahrlicher ift, je funftlicher fie ben Schein ber Gefundheit affettirt. Dirgeubs ein innered, fraftiges, fic organifd entwidelnbes Leben, über: all ein blofee Streben nach Mudbilbung und Bollenbung ber Form! Mirgende ein geniales Schaffen aus bem in: nerften Leben, überall ein bloges Runfteln, ein munber: berliches Spielen mit Farben und Tangn, mit Borten und Rlangen; ein beftanbiges Jagen fach Stpl und Manieren, ein wirfiich raftlofes Studium, ben verwefenben Leib ber Runft mit ben Blumen aller Jahrtaufenbe audanfdmuden, aber nirgenbe ein belebenber, begeiftern: ber Sand bes Melftere. Dies Alles ift nicht gu laug: nen und mußte fo fommen bei einem fo rein außerlichen und formellen Gefchlechte. Aber felbft in biefer mabnfin: nigen Gudt, mit außern Kormen zu glangen-und biefe bis in's Unendliche, Unglaubliche auszubilben, feibft in

biefem beighungrigen Safden nad Stol und Manier, feibit in biefem Ringen nach mechanifder Rertigtelt unb technifcher Bollenbung liegt ber Eroft einer moglichen Biebergeburt. Laft fie nur jagen, rennen und brangen, fich irren und verwirren : einmal fommt auch fur fie bad non plus ultra; und wenn fie bann ericopft unb troftlos am Siele ibred Strebens angelangt find, ba mer: ben ibnen bie Mugen aufgeben, bas funftliche Reigenblatt von ihrer Blofe fallen und in ihrer erbarmlichen Radt: beit werben fie ertennen, bag bie emige Schonbeit über ben Boiten throne und bag ihre Bebilbe leb : und fprachlofe Schemen, nur foftlich gefdmudte Leiden blies ben , bis nicht gottiider Lebeneband fie befeelt , baf alfo bes Runftlere Bruft erft vom Strable ber gottlichen Schonbeit felbft entgundet fenn muß, um ein lebenbiges Annftwert aus fic ju fcaffen.

Infofern mochte ich bas Ereiben ber Runft in unfern Tagen mit ben Buruftungen gum Ban eines gotbifden Domes aus ber Borgeit vergieiden. Des Meiftere Ruf ift erffungen; ba reget fich alles, mas Sande und Rufe bat; Lebrling und Befelle eilt an bas Bert, jeber an feinen Boften. Dort erbrobnt ber Rele von gemaltigen Bammerichlagen und taufend rauhe Sanbefind gefcaftig. aus feinen Gingeweiben ben roben Stein gum funftigen Baue au belen; Unbere bereiten emfig ben Grund . and welchem bas Beiligthum emporfteigen foll; wleber Un: bere bereiten mit gelehriger Sand bie Binbemittel, Un: bere bammern und icarfen bie Merfreuge; alle Glemente find in Bewegung; mit ihnen bat ber Denich einen Bund gefchloffen; ein buntes Gewühl von Arbeitenben fammelt fich auf ber gewählten Statte; bie Mrt. ber Meifel, die Sippe und Sade, ber Bebel und bas Richt= fdeit und ungablige andere Inftrumente erichallen gu einem munberlich verworrenen Rongerte ; icon runbet und glate tet fic ber ranbe Rels ju ungabligen Erummern; fcon ift bas Runbament in bie Erbe gelegt, tubn erbeben fich Gebalt und Gerufte, aber ed ift wie bie Morgenbammerung bed Coopfungtages, noch gabrt Alles in einem

ungeordueten Chaod und iebe menichliche Geele barret auf bad Schopfungewort bes Meiftere. Doch nur in bes Meiftere filler Bruft ift bie 3bee bes Tempele gereift : in fic pericoioffen tragt er bas lebenbige Bilb, Allen noch ein bunties Gebeimnif. Aber nun tritt ber Schopfer mitten unter bie bewegten Glemente, fie machtig beidmos rend und bem Dienfte feines innern Gottes meibenb. Das icopferifche Wort ift ausgefprocen, und nun reget und beweget fich Alles nach einem flaren, lebenblacu Billen. Maffen ichmiegen fic an Maffen, groß und fraftig fteigen fie aus bem Boben, bem Befeble bes Dei: ftere geborfam; ba runbet, wolbt und thurmet es fich pon Sobe ju Sobe, ale mare ber Stein pon bem 2Borte bes Lebens befeelt. 3mmer herrlicher, ftrablender eut: widelt fic bie 3bee in taufend und wleder taufend gott: lichen Gebanten : Berbaltniffe feimen aus Berbaitniffen. Barmonien aus Barmonien, bis endlich bie gottliche 3bee fich in ihrer Ginbeit und Bollenbung offenbart. Da ftebt nnn ber Bau mie ein flammenber Somnus, in beiliger Begeifterung empfangen, fraftig und rein aus ber Geele bes Deiftere gefloffen, gewaltig nach oben ftromenb, ju: lest im Uneubliden verhaudend, und alle Berten, pon frommer Undacht entzundet, nach ben emigen Soben giebenb.

Unfere Beit ift ber Rufttag zu einer großen Runfts feier; bobere Regfamteit und Theilnabme an ber Runit geigt fic uberall. Emfig werben bie Erummer ber Bor: welt gefammelt, ben Lebrlingen jum Studium, ben Annft: freunden anm Genuffe bargeboten; Runfticage aus frem: ben ganbern und Galerien werben angefauft, um gleich. fam bie lebenbige Beichichte ter Runft gu vollenden; gablreiche Schuler fammeln fic um bie Deifter ber Beit und felbit in beidraufteren Berbaltniffen wird ber Unnftfinn erwedt und bas Talent entwidelt; allenthaiben bil: ben fic Bereine, um bie Runfte gu beben und bie Runft: ler an unterftuben. Die Runft ift gu einer Ctaatdange: legenheit geworben. Bor allen bat bagn ben Aufang gemacht ber Ronig von Bavern; inbem er, ein funftlie: bender und beutichgefinnter Furft, Die gerftreuten Dent: male bes beutiden Runftgeiftes foviel ale moglich gu fammeln fic bemubet, griedifde und italienifde Runft: fcabe aufgefauft und einen Berein von Runftlern um fic perfammelt bat, welche burch ibre Leiftungen eine neue Runftidule und Runftevode ju begrunden verfprechen. Denn bliden mir auf bie Leiftungen biefer Manner, und unferer Runftler überhaupt, fo mirb es immer flarer, bag wir am Borabend einer neuen Runftepoche fteben. 3d rebe nicht von ben Werten ber Bantunft, als worin wir noch nicht einmal einen Stol gefunden haben, fonbern eben in einem raftiofen Guden und Berfuchen begriffen find. 3d rebe and nicht von unferer Mnfit, morin wir, bie Ausbildung bes Technifden betreffend, am uachften

bem Girfel ber Bollenbung feben. Aber ein munberlicher Beift icheint aus unfern Dichtungen und Bilbern ju meben. In beiden Gattungen bemerten wir bald ein angfliches Dachbilben ber Alten, balb ein fo freies, leichtes, aber auch fo geiftlofes Spiel mit Kormen, bier ein fo fictba: red Etreben nach Schonbeit ber Form und Mabrbeit bes Mudbrudd, bort bei aller Leichtigfeit bes Pinfele einen fol: den Dangel an Leben und Charafter, bag mir im Mlaes meinen mobl au bem Urtheile berechtigt find, bag pon einer freien, großen, geniglen und lebenbigen Runftfdopfung nnrfelten eine Spur ericeint. baß aberunfere Beit im Allgemeinen ber bochft mögliden tednifden Bollenbung entgegen: eile, baf alfo, wenn ber tiaffifde Beift ber Alten fid mit ber ausgebilbeten Runftfertig: feit ber Meuen vermablt, bie Runft ibre bodfen Eriumrbe feiern mirb.

Con baben einige Ausermablte von Diefem Geifte empfangen und ibre Werte verfunden bad fiebliche Mor: genroth einer boberen Runft : ber Blaftiter Cherbarb. bie Daler Corneifus, Schlottbauer, Gonorr, S. Seg und ibre Schuler, ber ftill beideibene Ott . ber trefflice Dominit Ongglio u. a. m. Aber noch merben fie meber genug begriffen , noch nach Merbienft gemurbigt; benn auch bie Theorie bat fic nach ber Beit gebilbet, wie ber Beidmad und bie Eltten : und eine ftrenge Revifion über Runftaufichten mare ficher ein beil: fames und verbienftliches Werf. Da murbe fich zeigen, morin bas Wefen und bie QBurbe, bie Beftimming und Boitethumlichteit ber driftliden Runft und ber Anuft überhaurt beftebe und mad por allen gefdeben mußte, ebe ber Tag ber Biebergeburt fur fie aubrechen fann. Das mogen Meifter von Rach bewertstelligen. - Mandet wird vielleicht biefe unfere Muficht, Die frei und unum: munden ansgefprochen ift, mit Unbefchelbenheit und Mus magung bezeichnen wollen; allein bie Runft ift ein Bemeingut Aller und es muß auch bem biogen Runftfreunde bas Wort gegount fenn.

(Die Fortfenung folgt fpater.)

## Meue Kunstwerke.

Pitture a fresco del Campo Santo di Pisa, disegnate da G. Rossi ed incise dal Cav. G. P. Lasinio figlio. Firenze, Stamperia all'insegna di Dante. 1852 — 1855.

Es gibt vielleicht in der Belt leinen intereffantern Dat für die Geschichte ber Malerfunft des XIV. und XV. Jahrhunderts als das Camposanto gu Pifa. Bort findet man die gewisermaßen noch mit Begenstand und form ringenben Berfuce bed Rredto neben jenen Berlen, Die | Bafari mit Recht ungeheuer nannte, und fabig einer gangen Malerlegion Schreden einzujagen. Dort ficht man bie folichten frommen Wilber Giotto's, Gimon Memmi's, Antonio Benegiano's und bes Aretiners Gpi= nello, bie grotesten aber qualeich ergreifenben Rompolitio: nen Laurati's und ber Orcagna, wo alte Dichtnug und Legenbe neben Dante'ider Phantafie vertorpert ericeint und wir Caffruccio Caffracani und Hauccione bella Rag: giola unter Teufeln und Anochenmannern erbliden; unb endlich iene altteffameutarifden Gefdichten Benouso's (im Sabre 1469 begonnen, nachbem bas ichwere Unglid. meldes Difa jum Schatten feiner pormaligen Große ge: macht, Ilrfache gemefen, bag bon 1388 an alle Arbeit ge: rubt), in begen bie Rulle bes Stoffed und ber Reichtbum feiner eigneu Erfindung ben Maler feltfam brangen und in feinem Raume beangftigen , in benen alte und neue Beit, Drieut und Abenbland mit ihren verschiebenen Bauten, Eracten und biftorifden Derfonen fich in erabBlider Mannidfaitigfeit jum bunten Reigen bie Sand bieten, in benen Coemus ber Meltere von Mebici mit ben Seinen neben ben Ergvatern auftritt, in benen noch in unferen Tagen tabrelanges Studium Nabrung finbet. Und noch einen anderen unschabbaren Bortbeil bat bie Luft und Liebe ber madern alten Difaner fur eble Mud: fomudung biefes großen Monumentes, ber Runftgefdicte getragen: aus ben alten Dapieren und Dergamenten, welche noch größtentheils in ber Opera bel Duomo aufbemabrt find, erfabren wir mit großter Genquigfeit, mann biefer und iener Deifter fein Wert begonnen, welchen Breis er bafur erbalten, melde Gebulfen er gebabt, wie viel Farben, Leinol, Glas und Grein getoftet - Dadrichten, welche burch ben fleißigen Profeffor Cebaftian Ciampi befannt gemacht, icon manden Irrthum auf: gebellt, mande Jahredgabl unwiberruftich feftgefest baben.

Man fennt überall und icatt nach Gebubr bas große Rupfermert, meldes ber Ritter Carlo Lafinio. feit vielen Jahren Conversator ber Difaner Sunficane, und ber fich um Cammining, Ordnung und Erhaltung berfelben, fo wie burch feine fleifigen und genauen Dach: bilbungen vieler ber gabireiden berrlichen Freden, melde Floreng aufgumeifen bat, große Berbienfte erworben, über bas Campo fanto herausgegeben hat. Gute Abbrude bef: felben find nach und nach felten und theuer geworben, fo bag eine neue Arbeit , welche vermoge ibred geringern Umfanges und baburch verminderten Roften allgemeiner guganglid mare, febr munichenemerth fepn mußte. G. D. Lafinio, Cobn und Mitarbeiter bes Borgenannten, welcher feinen Stuf namentlich burch feinen forgfaltigen und außerft fanbern Stich bes einfachen Umriffes langft bemabrt hat (ich erinnere nnr an feine Florentiner Dom: Badreliefe, feine Rangel ber Sta Eroce:Rirche und feine I

jablreichen Blatter fur Molini's Mudgabe ber Galerie ber Uffici) bat ein foldes Unternehmen, begonnen und bereits größtentheils burchgefibrt. Drei Lieferungen, breifig Blatter enthaltenb, find erfchienen, benen ber Reft balb folgen wirb. Die Beidnungen, melde, wie ngturlich, großentbeile auf ben fruberen fußen, find pon 3. Roffi. Der urfpringliche Dlan mar, Die Rompo: fitionen in Umriffen gu geben ; unbezweifelt aber baben fie burd bie gegenwartige Urt ber Bebanblung, mobei mebr noch ale bie Sauptmaffen von Licht und Schatten angegeben und bie Rupferftiche fo meit andgeführt finb. ale es bei einer folden Arbeit thunlich ift. fomobl in Sinfict ber Babrbeit als Wirfung bebeutenb gewonnen. Der Stich ift forgfaltiger als in ben alteren Blattern, mabrent blefe binmieberum bieweilen eine getreuere Charafteriftit bes Originale liefern, mobei ibnen freilich ber Umftand bes Kormate gu Starten fommt, mabrenb bei ben neueren ein Fredto von Benoggo Goggoli, mo einige Dale an bunbert Riguren pon allen Groffen unb in allen Entfernungen fic aufammenfinden, in den Raum eines Riein : Rolio : Blattes aufammengebrangt, große Schwierigfeiten veranlaffen mußte. In Diefen gallen ich bezeichne namentlich Benoggo's große Bilber, wie Rafobe Bufammentreffen mit Efau, Roferbe Unfoulb u. f. m. - ift bie Behandlung bann mohl etwas gn gier: lich und faft manierirt, fo bag man wehl von ber Rom: position und bem Effett im Allgemeinen einen vollftan: bigen Begriff erbalt, ble Gigenthumlichfeit bes alten Malere aber nicht treffenb genug bervortritt. Conft muß bem Runftler bas verbiente Lob gezollt merben, bag er fein Mogliches getban bat, ben Charafter Diefer nicht felten von ber Beit fcblimm behandelten Bilber treu aufgufaffen und wiederzugeben, in welcher Sinfict ich nament: lich auf die Giottos, Orvietos und Agoftinos aufmertfam machen gu tonnen glaube. In jebem Ralle ift es ein fcb: nes und febr bantenswertbes Unternehmen, bem balbige Bollenbung ju munichen ift, und bem ber Beifall ber Runftfreunde nicht feblen fann. Das Bange wird aus 46 Rupfern befteben, indem zwei Blatter mit Rragmenten größtentheils untergegangener Bilber beigefügt find, welche in ber altern Ausgabe feblen. Gin erflarenber Tert (in zwei Musgaben, italienifc und frangofifc) bes gleitet bas Bert. \*)

Mifr. Renmont.

## Monumente. - Ottosaule

3mifchen Perlad und Sechenfirchen , brei Stunden von Dunden auf ber Strafe nach Salgburg, an ber

<sup>\*)</sup> Der Subscriptionspreis ber gewohnlichen Ausgabe auf Belinpapier beträgt 12 Scubi (18 Tthir. G.) Prober brude auf hinesischem Papier toften bas Dreifache.

ef.

Stelle, wo am 6. Dezember 1832 Ronig Lubmig von feinem Gobne Otto, ale biefer nach feinem neuen Bater: lande jog, Abichied genommen, und jur Grinnerung an biefen fur bas baverifche Bolt bentwurdigen Eag bat ber Munchner Steinmesmeifter Unton Dipfel aus eige: nem Untriebe eine Bebachtniffaule errichtet. Um 20. Dito: ber 1833 murbe unter priefterlicher Ginfeguung eines tatbolifden und eines griechifden Beiftlichen ber Grundftein gelegi ; am 13. Febr. 1834 murbe fie in Begenmart toniel. ariedifden Militare und vieler Bewohner ber Stadt und Umgegend enthillt. Gie ift von borifder Ordnung. canellirt und tragt auf ihrem Anauf bie Bufte bee Ronias Otto. Ihren Godel bilbet eine Platte und ein Burfel, beide reich vergiert, Die Unterlage macht eine Rreusplatte, und eine großere unter biefer, bie von auf: gehauften Relfenftuden getragen und gehalten mirb. fo baf bie Bafie bes eigentlichen Monumente fich etma 4 Rus über dem übrigen Boben befindet. Bu Rugen ber Caule ruht ein lowe, auf dem Burfel liest man folgenbe Inidrift :

Der Erinnerung an bie Abichiebftunde bes Ronigs Otto von Griechenfand von feinem erhabenen Bater Lubwig L, Ronig von Bapern am 6. Degember 1852.

## Akademische Nachrichten.

In der außerorbentlichen Sipung bes Inflituts von Kantreich am 3. Dez. 1833, batte Dr. Afgaffen be Graube fagne bie Ebre, der Mademie den neunten Teiti feiner fram abslichen Ueverspeung der Naturgeschiede bes afteren Plinius gu überreichen.

Der belgische Moniteur vom 50. Nov. 1855 entbatt einen Geseuedentwurf in Betreff ber Errichtung einer beje gifden Atabemie ber Rante und Wiffenschaften, welchen ben Minifter bed Inneren ber Reprofentantenmmer vorgetegt bat.

Bon ben Beglingen ber Architeftur in ber Parifer Aunfidute baben Thum eloup, Schäler bes Jen. Guenepin, umb Oriolet. Schire bei Jen. Dub an "Wedillen für ihre Entwärfe eines Piebeftals für ben Elephanten ber Baftule erbalten, Jürein Deutmalbertidmter Fraugofen ward bem Schüle fer bes Jen. Duban, Blicote, eine Medallie guerfannt.

### Medaillenkunde.

Am 11. Nov. 1835 halten Oppnierte ber Bantzu Stockholm bie Gore, bem Konige, ber Konigin, bem Kronpringen und feiner Gemahlin, bie nach bem Beschlügte ber Schnieg um Andensen ber Krönung ber Königin, und ber Geburt ber beri Arienna gertaden Medallen un überreichen.

brei Pringen gerechten Medallen zu deerreichen. Die im Jahr 1850 von dem Michfier des Innern von Frankrich Sestellte, und dem derchinten Gewent Deyaute ils anvertrauter Wedalle zum Andenken am die Juliceos lution ist jest fertig. Auf der Wordersteit ist auf der einen Seite Frankrich in Toga und hehm, auf der anderen Lubnig Hillige in erfegericher Reibnig, im Bintergrunde Armattelle, aufregt, ben einem Gust auf den Stuffe best Turones und ben Inniennungen, dat in der einen Anne Andere Bert Bintermangen, dat in der einen Anne Deftanzs mit ber andern bie Kroue i der Kolle, geftigt auf bei Antientaffenne, bie fin gert ihr Kolle, geftigt auf bie Antientaffenne, bie fin geben der einen Gerter Publiese der Gerter einen Detzweig der. Dass auf were für ber Kopf bes Kenigs in Corpertium, und Gilrubinde. Die Areitet wirte allgein Corpertium, und Gilrubinde. Die Areitet wirte allgenie vorwierte wirte allge-

Professor Ecte wel aus Maridiau, welcher gegens wertig in Brüffet in großer Juckagezogenbeit icht, der schäftigt sich mit der Herausgabet eines numismatischen Bertes, ju dem die Auspertafeln unter seiner eigenen Keitung gestochen werben.

## Personliches.

Die Stelle bes Borftanbes ber Gewerbichute in Stuttgart ift bem Rreisbaurath Fifcher in Elmangen übertragen worben.

In der Unterzeichneten ist erschienen, und an alle soliden Buchhandlungen versandt worden:

## BILDERHEFT

## Beschreibung der Stadt Rom

ERNST PLATNER, CARL BUNSEN, EDUARD GERHARD und WILHELM ROESTELL.

Dreizehn Blätter, enthaltend:

1) Planta della Citta di Roma. 2) Drei Plane von den vier Regionen de Serviu Tultius. 3) Vergleichende Plane des vaticanischem Tultius. 3) Vergleichende Plane des vaticanischem Cartie den neuen Peterskirche in thereits. 4) Uranderis der Bautie von St. Peter im Jahre 1900. 7) Grundrifs der Bastilka von St. Peter im Jahre 1900. 7) Grundrifs der Bastilka von St. Peter im Jahre 1900. 8) Grundrifs der Bastilka von St. Peter anch ihrea versichiedenen Baumeistern. 9) Grundplane des vaticanischen Batales und Durchschnit des Musoe Piocanischen Platates und Durchschnit des Musoe Piocanischen Platates und Durchschnit des Musoe Piocanischen Platates und zu den der vaticanischen Grotten mit einigen Darstellungen der vaticanischen Grotten mit einigen Darstellungen auf Bastika Kirche. 41) Mausograbungen aufgenommen und geseichen M. Knapp m Jahre 1825. Preis 10 fl. 48 kr.

Stuttgart und Tübingen, im Mars 1831. J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

In ber Sabn'iden Sofbuchanblung in Sannover ift fo eben ericienen nub burch alle Buchbanblungen gu erhalten: Alnleitung zur Runfiteunerichaft,

oder Auuft, in drei Stunden ein Kenner gu merben. Ein Berfuth, bei Gelegenbeit der zweiten Kunstausstellung in hannvoer, herandgegeben vom Abvolaten Detmold. 8. geb. 8. ger.

Donnerstag, 3. April 1834.

## Der Obelisk von Curor. 9)

Eines ber alteften und vielleicht bewundernemurbig: ften Dentmaler ber Borgeit wird fich bald in ber Saupt: ftabt Granfreiche erbeben. Es ift einer ber smei pract: vollen Obelidfen, Die fich por bem großen Dolon bes Tempele ober Palaftes in bem nach bem Dorfe guror genannten oftlichen Theile von Egoptens größter Saupt: ftabt, Theben, befanden. Gie find jeber aus einem einzigen Granitblod gehauen, ber eine 73, ber aubere 75 guß bod. Groffe und Glegans, Schonbeit bes Materials und Boll: tommenbeit ber Arbeit, alles finbet fic an biefen unfterb: liden Monumenten von Sefoftrie Rubm und Benie vereinigt.

Bei ihrem Unblid fragt man fic , welche Meniden fo nugebeuere Steinmaffen aus ihrem urfprunglichen Lager fortbewegt baben , ju welchem 3mede und burch melde Mittel es gefdeben fep, mas bie gebeimnifvollen Beiden, mit benen fie bebedt find, bedeuten, und wie diefe Dei: ftermerte ber Runft ju und gelangt, find? Alle biefe Munfte mollen mir zu beantworten perfuchen.

Bei allen Bolfern bat ed Tempel und Palifte gege: geben; bie Belligthumer ber Gottheiten und 2Bobnungen ber Ronige haben fich immer von ben Privathaufern unterschieben; aber nur bie Egoptier pflangten vor biefen Bebauben große Signale auf, welche beren Bestimmung ertennen ließen. Bu foldem Bwede bienten bie Dbelisten, eine Urt bunnerer Boramiben ober fpis gulaufenber Can: len, in welchen man ben Ramen bes herrichers, ber fie errichtet batte, und ben bes Gottes, bem fie geweibt maren, eingegraben finbet,

Paris chez Bohaire, 1833. 8.

ces monumens dans la capitale; lu à la séance publique de l'Institut, du 5. Août 1852 par M. Alexandre Delaborde et augmento de nouveaux renseignemens. ber lette Grieche, melder mit ber Bebeutung ber Siero: aluphenfprache befannt gemefen au fenn icheint, überliefert bat, ftimmen mit ber neuen, von bem unlangft verftorbe: nen Champollion, bem berühmten Berfaffer ber eanntiichen Grammatit, aufgestellten Erflarungsart überein. Die Obelisten find bemnach mefentlich biftorifche

Die bierauf bezüglichen Kormeln, bie und Bermapion.

und beilige Dentmaler, und in biefer boppelten Begiebung. fo wie obne 2meifel ibrer Sconbeit balben, bat man fie fo lange unangetaftet gelaffen.

Als ber wilbe Rambyfes bie Dentmaler Egyptens gerftorte, brach fich fein Grimm gleichfam an ben Dber liden, und er ließ bei bem Brande von Theben bie Teuerebrunft lofden, ebe fie fich bis ju benfelben verbrei: tet batte.

Auguftus ging weiter; er faßte ben Plan, fie in bie Sauptftabt ber Welt gu verfegen. Da er, feinen Ausbruden gemaß, bas thonerne Rom in ein marmore ned verwandeln wollte, fo mar ed ihm willfommen. feine Refibens burd Dentmaler von Granit verberrlichen au tonnen, welcher Stein im Glang ber Sonne wie mit Golbfornern burdmirft ericeint.

Gin gewaltiges Soiff mard ju biefem 3mede ge: baut, und baffelbe brachte pon Alexanbrien 2 Obelieten. von benen einer in bem großen Gireus, ber anbere auf bem Martfelbe aufgeftellt warb. Die Romer forichten bamale naturlicherweise nach, wie biefe gewaltlaen Steinblode von ben Egyptiern aus ben Steinbruchen gefchafft und aufgerichtet worben maren ; allein fie fanben nicht einmal in ben Bolfsfagen bie geringfte Mustunft baruber.

Der Baumeifter bes Ptolemans Philadelphus fonnte, als ein Obelief von Theben nach Alerandrien transportirt werben follte, feinen 3med nur baburch erreichen, baff er vom Mil bis unter bie liegenbe Gaule einen Canal gra: ben lieb. Bwei barunter gebrachte, mit bem boppelten Gewichte bes Obeliefen beidwerte und nad und nach von bem Ballaft befreite Boote boben ibn in bie Sobe.

<sup>\*)</sup> Description des Obélisques de Lougsor figures sur les places de la Concorde et des Invalides, et Précis des Opérations relatives su transport d'un de

und fo fonnte er auf eine allerbinge bochft umftaubliche und loftipielige Weife transportirt werbeu.

Dioborus Sienins berichtet von geneigten Benen, funftlichen Bergen, welche bagu bienten, bie verschiebenem Steiniegen in bie 3obe ju bewegen; auf biefe Weise verfabren noch jest mehrere in ben Runften nicht weit fortgeschrittene Böller bes Drieuts bei'm Emporbeben fedwerer gaften.

Nad bem Beiseie bes Angu fus ließ auch Calling nia einen Deliden nach Rom bringen, und bas Schiff ober Fioß, auf bem bies gefach, war von icher Brisg, baf man unter bem Raifer Ciaubius bas Pfahlmert für ben Grund zu einer ber Seiten bes Hafens von Oflia baraus bereichten tonnte.

Diefe Deifsofen waren jebod nicht bie größten, an bie man fich mobricheinich nicht gemagt batte. Conftant in wollte in biefer Beziehung feine Worganger verbuntelen und einen ber großen Debisfen wom Deben nach Bugang schaffen. Die Allerandren war er gildelich trausportiert; allein nach bem Tobe bes Kalferd veranberte beffen Gobn Constand bie Bestimmung bet Monuments, weiches nan nach Mom fommen follte. In die Bestimmten werde ward ein Floße gebut, weiches am Größe allen übertraf, was frühre in beiger ütr bergestellt worben war. Es wurde von 300 Muberturchten regiert, und 2 Minner tonnten ben bar nach gebuntung nicht umfpannen.

Se langte giudtlich am Ufer ber Tiber an; allein do bie Rimer es damals in ber Mechanit noch nicht weit gebrach batten, so gelberten ungebeuere Anftrengungen bagu, um ben Obelisefen ausgurichten. Man baute, nach um nie an 18 Marcell i und Bericht, unter ben apfeiren Gefahren ein Gerüste aus einem Wald von gemoltigen Quicu, vor benen und bem Seilwert man ben Jimmel faum rediklen bonnte, und mitten unter biefem angebeuren Apparat erhob sich unter ben Anstreigungen mehrerer tautend Menchen ber mit Gebitfulagen bebetet Sessen.

Bei der fpater unter ber Regierung des Theodo: fdritten; bi fine gn Rouftautinopei ftattgefundenen Aufrichtung eines voller Leben.

andern Obelieten versubr man noch ungeschieter. Man brauchte dagn 32 Cage. Der Apparat, besten man sich babei bediente, ist auf dem Piedelal mit bem Meist nachgebibet, und geigt eine runde Plattform, die man fir ein Rad gedleten dat, die aber offender im ein ein geneigte Obene bedeuten soll, auf welcher der Obelief lag und mittest einer geneigte Ebene bedeuten soll, auf welcher der Obelief lag und mittest einer genegen Angabl von Hadpeln in die Sobie gemunden wurde.

Die Unvollfommenheit Diefer Mittel bemeist gur Benuge, bag bie Kenntniffe, welche die Egoptier in der Mechanit befeffen, burchaus verioren gegangen waren.

(Der Befchluß folgt.)

## Aunstnotigen aus Coskana.

Meue Beftrebungen.

Muf bem Dompias in Riorens an ber rechten Geite fiebt man gegenwartig zwei Statuen - es find bie ber beiden Saupthaumeifter bes Doms Mrnuif und Brus nelleschi - bie bie Aufmertfamtelt ber Rreunde ber ueuern Runft gang besondere in Anfpruch nehmen. Der Runftler, ber fie gearbeitet, beißt Dampaloni, und bat feinen Melfter, ale bie alteren Werte, ben Erieb ber Beit und bes eignen Geiftes und unterfcheibet fich mefentlid von ben Beitgenoffen unter felnen ganbeleuten, folieft fich bagegen (obichon ohne perfonliche Beranlaffung) an biejenigen an, beren bie Deutschen nich rubnien. Un jenen Statuen ift vorzüglich ber flaffifche Ginn fur Rube, Burbe, Ginfacheit bemerflich, fo wie ber eigenthumliche fur einen besonbers ebein Stoi ber Gemanbung. Done mich auf ausführliche Befdreibnug einlaffen gu wollen, bezeichne ich unr bie Sauptmotive. Arnnlf, ber Grun: ber bes großen Banes, balt ben Grundriß beffelben in ber einen, bas Defret ber Stabt, woburd er mit jenem beauftragt ift, in ber andern Sand. Bang angemeffen richtet fich fein Biid nach ber Tiefe und berechnet ble nothwendige Rraft ber Fundamente; gebantenvolle Rube ift bier gemiß am rechten Orte. Der Ropf ift ebel. boch voller Naturmabrheit und tragt beutiche Buge , mobi ber (noch nicht gang flaren) Dadricht gufolge, bag er ein Deutscher gemefen fep. - Bruneileschi, ber Erbauer ber boben Ruppei, bagegen nimmt bie Dage gu biefer, inbem er angleich nach ihr emporichaut. Er, ber gleiche fam ben himmel wolbte über ben irbifden Bau, er barf mobl freier ben Blid in die beitern Lufte erheben, in bie fein Bunbermert fubn emporfieigt. Aber man vermuthe feine effettvolle bimmelbligeude Wendung; bas Daag ber nothwendigen Bewegung ift um feine Linie über: fdritten; bie Gefichtsjuge find martig, italienifc und

Dor ungefibr fechebunbert Jahren lebte bie Ruuft ; merft in ber Bilbhauerei (im Dicola von Difa) wie: ber auf, und fpat erft folgte ihr die Dalerei. Es bat ben Anichein, als follte Pampaloui beut ju Tage feis neu Laubeleuten mit ber prometheifden Radel voran geben, und fomit die Ctulptur ibr altes Recht in Un: fprnd nebmen. - Geine Berbienfte übrigens merben gefcatt. Der Großherzog befitt eine Marmorarbeit von ibm, ein nadtes Rind bas nach einem Taubchen bafct. Barter, fconer und mabrer hat bie neuere Runft bie Rinbedugtur noch nicht aufgefaßt und bargeftellt. Es berricht barin eine Lieblichfeit ber Bewegung und ber Rormen, ald ob bem Reifter gu Liebe ble vollenbetften Untifen lebendig geworden und ihm Mobell geftanden. - Gein lettes großeres Wert, eine toloffale Statue bes perflorbeuen Großbergege auf bem Ct. Ratharinenplas in Dife, mit Reliefe, auf beffen Leben bezuglich, habe ich noch nicht gefeben.

Der Bergog von Lucca, ein außerft funftliebenber Fürft, befcaftigt ungefabr 21 "Profefforen ber Dalerci", bie ibm fein Schlog und feine Billen mit Fredfo:, Tem: pera : und Delbilbern fcmideu. Der Reubau iu ber Stadt felbft ift in biefer Begiebung nicht ohne Intereffe, obichon bie neuere italienifche Dalerei wenig mit ber alten aber befto mehr mit ber frangofifchen gemein bat, und fomit nicht geeignet ift, uus fonderlich ju ermar: men. Aber auf Ginen ber bortigen Daler mache ich meine Laubeleute und befonbere beutiche Runftler, bie er icon um ibred Baterlands millen alle mit fublicher Barmeliebt, aufmertfam, auf frn. Dichele Dibolfi. Er bat jugleich mit Cornelius und Overbed in ben Jahren 1813 ac. in Rom ftubiert, bat fich vornehmlich an lettern mit ber innigften Berehrung angefchloffen und banft mobl ibm am meiften bie Richtung, Die fein funft: lerifches Bollen genommen. 3m Schloffe bangt von ibm ein großes Delgemalbe, Die erfte Berfammlung ber Apoftel in Berufalem, unter Petri Dorfis, vorftellend. Breilich bat er in einigen Dingen ber Mudfubrung ben Einfluffen und Unforderungen feiner Umgebung nachge: geben - benn bie Beidnung ift ungleich einfacher und fprechender - allein wie febr untericheibet fich biefes . Werf von Mllem, mas man nenerer Beit in Alorens etwa malt! - In feinem Atelier fab ich mehrere Altarbilber. Madonnen auf bem Thron mit Belligen gur Geite, alle in ber Beife bes funfgebnten Jahrhunderts angeordnet und jenem Stol fich nabernb. Min meiften fand feine Borliebe fur bie alte Beit Befriedigung in ber Mus: fomudung einer griechifden Rapelle, Die ber alle Reli: gionen lebende Gurft bei feinem Luftfcluß Billa bi Mar: lia eingerichtet und wo Ribolfi in ben einzelnen bei: ligen Befialten ben Stpl bes 14ten Jahrhunderte fich

angueignen verfucht bat. 3mmerbin ift folde Erfdeinung mitten im frangoffreuben Italien booft bemertenemertb.

Die Liebe jur alten Aunft, die Achtung vor ihren Wonnmenten, verbunden mir einem außerordentlichen Talent, macht Ri dolff auch gang befondere geschiett zum Bilederberfellen verborbener alterer Malereien. So bat er auf eine bewunderndmirblige Miest bis fresseln des Quo- namico 21 de pertin i, eines Schillerd von Fr. Trancia, welche eine Seitenfapelle in S. Trediano zu Lucca zieren, ausgebessert, und zwar je, bag es dem scharften Beobarter ichwer fallen soll, Alter von Vennem zu feelben. — Diese Gigenschaft, die feine Tandeleute gang bestware wirdigen sollten, verdient den nachtucklichte Empfediung, um so mehr, als noch täglich die werthvollsten Schäbe unter ber Sand geschlosfer Reflauratoren zu Grunde geben, und Palmaroli nicht nur in Oresben Verwallunge geben, und Palmaroli nicht nur in Oresben

Ribolfi ift jugleich Conservatore delle belte arti im herzgatium Queca und hat als selder noch im Auftrag ber verftorbenen "Conigin vom Erurieu, Narie Luife, ein Wergelchniß aller bort befindlichen alteren Aunstwerfe gemacht, was für artistische Forschungen von hobem Wertbe fin.

e f.

## Aus dem Badischen.

1. Februar 1854.

Der Vorftand bed Aunstereins hat biefund die in beien Witteren schuttern ichen frühre befrockene Mobonus mit bem Kinde, von Maria Elleurieber, itthographiera und an die Mitglieber vertheiten laffen. Die Zeichnung ift aber fein Muster von Weinheit und Korerftheit, zuwal in den Umriffen, und in den Berbältuissen des Kindes. Ausgerben verräch fich in bem Mungel gebrigge übstung der hen bei den der besteht wir der bei nich unfehren verfah fich in bem Mungel gebrigge übstung der bei nich unschere bend bed glieberarber.

Mit bem Blatte murbe ein Bergeichnis der Mitglieder des Aunstvereind ausgegeben , und pugleich die
Nadriad beigestigt, das im laufenden Jadre, eingetreien ur Hindernisse wegen (?), feine Aunstansssellung Statt sinde. Das Gurzeichnis scheint fab von Aunstsian im Babilden tein galnsiges Zeugnis abzulegen. Bon 26a Mitgliedern gedören 218 der Bessiden, 9 dem Auslande an. Es blieden demmach ihr das ibrige Großbergostbun nur 37 Ebeilnehmer. Davon fommen auf die beduten beren Eichte heibelken, Großeien, Areiburg, Konspan; ie einer. Bon den beiden Landesunderstüten, von der großen Jahl der Zofalbeamteu (außer der Assenbig finder sich in der Lifte fein Name. Die ges anner t atbolische Gestlickleit steht mit 2, die protestantische mit 5 Reptäeinanten diere. Man kom dernm mit Kus und Rech fagen, bag mir Runftler baben, aber feine Runft, benn biefe fest ein gablreiches, empfangliches Dublifum poraus. \*) Diefes mar nie genugfamer, ale in uufern Tagen. Gine taute ftarte Stimme gegen bas Unmefen, welches feit lange unter ber Rirma ber Runft getrieben mirb, bat fic von Rom aus vernehmen laffen. Gine moberne Sunfidronif vom madern Beteran Roch (bei Belten in Karlerube) greift iconungelos in bas faule Aleifc elu, und fuct es mit Sollenftein megguaben. Die Beidnungen find nach ber Ratur mit vieler Wahrheit entworfen, Bortrate, wie aus bem Gpiegel geftoblen, welche bas Gione baben, bag fie mehr als einem Orlginal . wie ein Maffertropfen bem andern gleichen. Geit Juntere Leben berühmter Roche, Die fich leiber in und mit feinen fleinen Schriften verloren baben. ift und nichts Mofili: deres in biefer Urt vorgefommen, und die Runfichronit übertrifft jene Biographien noch an Beift, Bis und frefe fenber Lauge, übrigens zweifeln mir am Erfolg. Das Uebel fist au tief, und menn Schiller ben herren guruft :

Der Menfcheit Barbe ift in eure Sanb gegeben, fo antwortet es im Chor:

Bas, Burbe! Bir, wir wollen leben!

### ber.

## Reuere Denkmale.

Mm 22. Dop. 1853 fant bie felerliche Ginweibung bes Dentmale flatt, welches ber gegenwartige Großbergog von Raben feinem Bater im Chor ber Schloffirche su Diorss beim bat errichten laffen. Das Monument fteht mitten im Cher und bat bie Beftalt einer gothifden Ppramibe, beren burchbrochene Spinning fic aber ber Bufte Rart Brieb-Leopoldus filius, MDCCCXXXIII, und auf ber Radfeite ift ber Babifpruch bes verewigten trefflichen Rarften: Moderate et prudenter, eingegraben. Drei babifche Ranftler haben bas Deutmal gefertigt; ber Entwurf ift vom Prof. Moodbrugger in Raftabt, bie Ausfabrung in weißem Canbflein, von tem Steinmegen Belger aus Beiffenbach, und bie Marmorbafte von bem Bitbhauer Raufer in Rarierube.

Der Dbeliet, ben ber Ronig von Coweben gum Anbens fen Guffan Abolyb's befretirt batte, und wout in Jabre 4859 in Upfala ber Grund gelegt warb, ift nun vollenbet und bafelbft errichtet. Graf Brabe weibte ibn im Ramen bes Rouiges ein und vertraute in felerlicher Rebe bas Dents mal ber beftanbigen Aufficht ber Univernitat au.

Der Stabtrath von Borbeaux laßt bem jaugft verftors benen Deriften Dechamps, welcher im Jahr 1792 als Freiwilliger in ben Rampf jog und an ben Teibzugen bes Raifere Theil nabm. ein Dentmat errichten.

Die Statue ber Ronigin Darie Antoinette von Franfreich ift nach Gt. Denis gebracht worten, um in ber Gruft ber Bourbonen aufgeftellt ju merben.

Im Departement bu Bot wirb bein berühmten Archaos logen Champotlion bem Inngern ein Deutmal pors bereitet, welches in feiner Baterflabt Figeac errichtet merben

In Savre ift bie Mufforbernug ergangen su einer Subfcription far ein Mounment bes Dichtere Bernars bin be Gaint: Pierre, bes Berfaffere von Paul unb Birginie, welches nach bem gemachten Borfchlag in einer brongenen ober marmornen Statue beffelben befteben foll, welche auf einer Fontaine an einem bffentlichen Plage ers richtet marbe ; ba bieber nur eine einfache Infdrift uber bem Gingange bes Saufes, worin er geboren ift, an ben berühmten Mitburger erinuert.

Die Ctatue Mirabean's ift aus bem Gisungsfagle ber Deputirten in Paris nach bem Friebensfaale gebracht und an ibre bortige Stelle bie Bifbfaule Beinrichs IV. gefest worben.

Mm 17. Dov. 1835 ift bie Bitbfaute Mriofts in Ferrara, feiner Baterflabt, auf bemfetben Piane, ber fcon feit langer Beit pianza priostea beifit, errichtet und feierlich eingeweiht worben. Dem Grafen Erotti gebubrt pornams lich ber Rubm, bies Denemal an Staube gebracht au haben.

## Beichnende Sunste.

Das große Wilb von Gros in Paris, bas Edlactfelb von Entau, wird gegenwartig von einem jungen Runftler, Damens Ballot, in Rupfer geflochen.

Gir Martin Chee bat bas Portrait bes Ronigs von England vollendet, und bie tonigl. Familie foll aber bie große Mebnlichteit beffetben fo febr erfreut feun, bag fie es nicht aus ben Sanden laffen will und ben Bunfch geaußert bat, ber Brafibent ber Maleratabemie mochte fur bas Dubfis ner Goloß ein anberes aufertigen faffen, bas unter ben Dors trate ber Couvergine in bem bortigen Staatsgimmer auface banat merten foll.

Der Voriellaumaler G. Comiel in Berlin bat ber bortigen Mtabemie ber Ranfte gelungene Proben einer far bie Vorgellanmalerei wichtigen Erfinbung porgetegt. Es ift bies ein Beichnengrund, ber mit bem Pinfel auf bas Porgels lan aufgetragen wirb, in jeber beliebigen Farbe. Ift biefer Grund moden, fo tann mit freibeartigen Baftellen baranf aczeichnet werben. Das Berfahren ift wie bei bem Beichnen auf Stein, nur barf beim Durchzeichnen biog Bleiflift ger braucht merben; auch fchabet weber Ctaub noch Reuchtig: feit, wenn man ben Grund vor ber Ginfchmeigung gut eins trodnen last. Es genugt bann an einmaligem Ginicomeigen. Das Abibringen ber Warben beim Ginimmelien ift nicht gu befürchten, weil bie angemanbte Rreibe nicht mehr Rarbe abgibt, ale ber Beidneugrund aufnehmen fann.

### funstliteratur.

C. Plinii Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Recogn. et variet, lectionis adjecit J. Sillig. Vol. III. 12. Lips., Toubner. br. 1 Thir. 5 Gr.

Bergeidnif ber Gemalte ber toniglichen Bilbergalerie in Manden. Dach ber neueften Ginrichtung. Ste unvers anberte Musgabe. 12. Danden, Finfterlin. geb. 21 Br.

Unficten und Topographie von London und feinen Ums gebungen. Jebes Seft mit to engl. Stablitichen und Erlaus

<sup>&</sup>quot;) Es barfte intereffant fenn, bie rafchen, befonnenen Fortidritte bes landwirtschaftlichen Bereins im Großbergogtbum Baben mit ber Wirtfainteit bes Runftvereins ju vergleichen. Dort ift es Bielen Ernft. I terungen, von Dr. 3. M. Joft. 1 - 4 S. Br. a 6 Gr. gr. 4.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 8. April 1834.

## Der Obelisk von Luxor.

(Befalus.)

Ale Rom von ben Barbaren vermuftet mard, fanten auch feine Obelieben, und erft nach 8 Jahrhunderten bachte man an beren Bieberaufrichtung.

Sirtus V. saste guerst den Gedauten, den Obelisten bes Caligula wieder aufgurichten; er forderte Bedusst die Unterschieden aufgurichten; er forderte Bedusst die Unterschiede und Voplette eine gureichen. Das bes Jontana wurde angenommen. Aber melased Projekt! To bestamt wieder Moietel Bestamt die Miederbolung bes dom Ammianus Marcelliaus beschiedenen Berschungs bes wan Manianus Marcelliaus beschiedenen Berschungs ein Bald von Balten und die Kräfte von 800 Menschen wirden, das Preisader der nötligen Kraft. sammt 100 Havpeling und bennoch galt diese Leistung sier faumenswerth und wurde durch 20 große Miblidunen der Nadwell kbertiesert.

Seit der Zeit mar von Obeliefen (Monolithen) gar nicht mehr die Rebe. \*) Man beforentte fich darauf, einige abniche Monumente aus mehreren Steinlagen aufzusibren, mas beren Charafter burchaus veränderte.

Eupvien war feit einem Jahrtausen in Barbarei muridgeinnten, und diefeinde magien eit und beben, wenn sie in einem Lande forschen wollten, wo Pptbagoras und Plato einst and er Duffe ber Wiffenichaft geschöft batten. Napoleons Buy und Gypvien eröffnet fir bied Land eine neue Epode. Er brang und bem Siege bei ben Pperamben bis Beben vor. Bern hatte er sofert Denfmaler von dort nach Paris geschaft, allein ber Krieg mit er folge bei ber Bern ber der Bern ber der Bern die Bere bei Berbindung gur Ere, und erft setz, und 50 Jahren, ift einer der Deleisten und Frantreid gelangt. Die Ehre, diesse fiest litterendemen an geregt zu bohen, machen viele ausgegeichnet Versonen

einander freitig; allein bas Berbieuft ber Ausführung bleibt ber frangofifden Marine.

Die Schwierigfeiten waren bebrutenb. Buvbrberft mußte ein Schiff gebaut werben, welches geräumig genug war, um ben Deblisten zu faffen, und tief genug, um bie Gee zu halten, aber babet fo wenig tief iu bad Maffer eintauchte, baß es ben Nil und bie Seine befahren fonnte.

Serr Beifon, ein frangofifder Marine-Offizier und Dieter bes Arfenals von Alterandeten, feigte bas Modell eines gemuligen Glofes ein, auf welchem die beben Delisten von Theben bis in's Meer geichafft, und welches albbam burch ein Dampfboot weiter bugfirt werben follte.

Diefes Projett wurde im Jabr 1829 von einer Specialtomulfion vernorfen, und man befulsh das Ermsportfoiff ju Toulon felbft zu bauen. Man nannte baffelbe, nach dem segenwärtig auf den Mitiene von Lobben flechoben Dorfe, ben Luro. Der Schiffelieutenant Ver zu de erbeitt das Kommando defieben, und hie, Lede, ebenatiger Jögling der politecinischen Schule mid jeht Martine-Jugenieur, nurde nit der Lefting der zum Riederlegen und zum Transport der Dertinusfe nichtigen Arbeitein brauftrezt. Beide entledigten sich ibres Austrags mit eben fe viel Geschieftlichtein als Ausbauer.

Im Mais 1831 fuhr das Schiff von Toulon ab und langte dab im Merandrien an. Melein de der Fabrt auf dem Mil begannen die Schwierigfeiten. Manchmal, 3. B. bet der Windung des Fluffed unweit Panoposis, brauchte es bei einer Luftemperatur von 35 Grad N. 30 Stunden um eine Stunde Wieges jurdequiegen. Alles Seilwerf, auf Swifferdore gingen der die fer Fahrt zu Grunde, und bei der letten Windung des Fluffes war nur noch ein einzigse Boot vorhanden, welches das Waffer bielt. Endlich befand sich des Schiff dem Pallest von Luror gegenüber, welcher unsern der Mils auf einem durch Menchenbad aufgeworfenn Schafel liegt. Jundrehre wurde nus der Schiff wurde zu gestellt wurde nur der fechnab aufgeworfenn Schafel liegt. Jundrehre wurde nus der Schiff wurde kann der Weisel der Schiff wurde nus der Schult von den Delieften gefeitlich beren Sechel

Der Berf. derrgebt hier bie derigen in Rom aufger fletten Detlieten, von benen mande fodere, in elmen roben und nachgemachten Stufe gearbeitet find, wie ben Pamphilius, Barberinus, Sallustias s. Zosga de origine et uu Obeliscorum.

siemlich tief in ber Erbe ftanb. Best erfcbienen bie ! beiben Mouumente erft in ibrer gausen Große, wie einer berfeiben nun bald in Paris ju feben fenn mirb. Beibe find trefflich gearbeitet und volltommen mobi erhalten. Der großere Obelige bat 75 und ber fleinere 73 Ruf Sobe. Um biefen Unterfchieb nach Doglichfeit su perbergen, bat man ben Lettern etwad mehr pormarts ais ben Unbern und auf einen bobern Godel geftellt. Drei fentrechte Reiben von Sieroglopben bebeden bie Geiten: flachen biefer beiben Deutmaler. Die mittlere ift 15 Centimetres tief ausgeholt, die andern beiben febr flach; und biefer Unterfcbied veranlagt eine angenehme Mannich: faltigfeit ber Lichtreffere und Schlagichatten. Die vielen Damenringe (Cartouden) ber vier Geitenflachen enthal: ten fammtlich ben Namen von Rhameffed ober Gefoftris, fowie beffen Lobpreifungen und ben Bericht über feine Ehaten.

Der neurdings biofgelegte Sodel geigt auf ber Mordoft und Sidden-Gelte die Figuren von 4 bundetepfigen Affen, meide auf der Bruft biefelte Inschrift bes Rhameffes (Liebling Mnun's und ber Sonne n. f. m.) fübren, welche man an ber Lafis bes Mouumentes wies ber trifft.

Die Regierungszeit dieses herrichers last fich nicht mit Befilmmtbeit cemittelu, aber gewiß fie de bereilbe, von dessen der bei Dentander von Ober Egypten und Rubien zeugen, und dessen her Benfen, Nach errer Bedeit und befien her Benfen. Nach einer Etelle bes Teeftuls läft sich faum bezweifen, das biefer Rhamesses mit dem Seiseitsel der Bereits der bestehen bestehen bestehen der Bestehen der der bestehen der Bestehen der Bestehen der in bestehe Rhamesses mit dem Seiseit Rhamesses mit dem Bestehen bestehe des Manetho ist. Gefin Allbnis, feine Tracht, sein Name und seine Vornamen finden fich auf dem größen Denfemätern und insbesonder auf denen von Ipfambut und Derri wieder.

Der Größenunterschied ber beiben Obelisten rübrte von ber Schwierigsfeit ber, aus einem und demschen Erteinbruch, dem von Spene, welcher den ich dofinften rolle farbenen Granit liesert, ju gleicher geit 2 gleich große Bidet zu begieben. Est mußte in dem Brage ein 10 glug langer und etwa 12 Auf breiter Plost ohne Bisse und einstig Kobler aufgefunden merben. Daun batte man ihn abzulösen, und den bie deinne Sofie abzubrechen, ober auch nur seine Annten zu bestächigen, fortzuschäffen. Ein sollte bereiter Bandericht in der in

Serr Leba's malte ben fleinern Biefichern, meil utbeiten multidt, ba Peletfal midge nur aus breit reffer erhalter und leichter gu transportiren war. In. Graniftiden von der Bretagneifen Rufte gusmmengebef flaube er bas Genicht befieben auf 250,000 Ailer [icht werben. Dies angenommen wirbe ber Butfel allein

gramme. Erft mußte ein geneigter Beg vom Dbeliefen bis jum Schiffe bergeftellt werben und gu biefem Enbe war bie Durchftechung zweier Coutthigel und bad Mieberreigen bes balben Dorfes nothig. Diefe Arbeit wurde binnen 3 Monaten von 800 Meufden gu Stanbe gebracht. Alebann tam es barauf an, ben Obeliefen nies bergulegen , und biergu bebiente fich fr. Lebas eines eben fo einfachen ais finnreichen Berfahrens, welches beweist, wie febr man beut ju Tage gegen fonft in ber Dechanit fortgefdritten ift. Das Dieberlaffen gefdab bioß mittelft eines Taues, welches oben an bem eifernen Befchiage bes Obeliefen, und 150 Metres vom Monumente, an einem febr ftarfen Unter befeftigt mar, in ber entgegengefebten Richtung aber von einem Balten gebalten murbe, ber an einer farten Gegenftrebe befeftigt mar, von welcher die Bewegung ausging. Der Drebungspuntt des Obeliefen ftuste fich, ber Erbaltung feiner untern Rante megen, auf einen Eplinder von Cidenbois. Dies fer batte einen Durchmeffer bon 40 Centimetres und bieit, obne im Geringften gu feiben, 25 Minuten lang einen Drud von 5000 Etr. aus. Acht an bem Anfhalt: apparat poftirte Leute beichleunigten ober verzogerten nach Belieben ben Kall bes Monumented, weiches 2 Minuten lang uuter einem Bintel von 32 Grad in ber Luft ban: gen blieb und fich julest unter dem Beifallruf ber in großer Menge aus ber Rabe und Ferne verfammelten Bufchauer langfam auf ein Schieifftapel nieberließ.

Sen jo smedmaßige Maßregeln wurden Lehufs der am folgenden Tage bewirften Einstiffung des Obelisten genommen. Mis derfelde nur noch 3 July vom Worderfeven des Schiffes entfernt war, wurde ein Theil des Svobertheiles des fehren abgesägt, und, naddem der Delist nach anderthaßinflindiger Arbeit in daffelde hinein seschieft worden, wieder ausgescht.

So gelangte benn biefes Monument, ohne umgelaben ju werben, ben Dil hinab über bas mittellanbifce Meer nach Coulon und von ba nach furzem Berweilen über Bouen nach Paris.

 ohngefahr zwei Drittel von dem Aublinhalt des Obelick ten enthalten. Ein folder im Lande gedrochener Mouslith mag wirbig den orientalischen tragen. Hr. hittorist ist deauftragt worden, den Ortauszuftuden, wo die erforberlichen Granitbliche berzunehmen wiren und über die Beise lorer Gewinnung und herbeischaftung nach der Jaupffabt zum bereifebenden Frühling die nothigen Ertunblaumen einzuselen.

## Aunstliteratur.

L'Arra di s. Agostino. Monumento in marmo del sec. XIV. una esistente nella chiesa cattedrale di Pavia, disegnato ed inciso da. Cesare Ferreri colle illustrazioni di Defendente Sacchi. Pavia, 1832. 36 G. Folio mit 4 Rupfertafelu.

Rachbem . G. Muguftin, ber große Rirchenlebrer, gegen bas 3abr 450 feine irbifche Dilgerfchaft vollenbet, rubten feine Gebeine in Dorbafrifa. Etwa 50 3abre fpater brachte man fie nach Garbinien in großere Sicherbeit, und ale zwei Sahrhunderte barauf bie Garagenen bad Mittelmeer beunruhigten, erward gegen 720 Luitprand ber Longobarbentonig fie fur feine Sauptftabt Pavig, mo fie in ber Rirche S. Peter aufbemahrt wur: ben. Da blieben bie beiligen Defte, einen Urm audge: nommen, ber 1027 um ichweres Gelb an ben Ergbifchof Egelnoth von Canterbury perhandelt marb, wie man bei Billiam Comerfet liedt. Die Berehrung fur ben Beili: gen brachte ber Rirche reiche Gaben ein, und im XIV. Babrbunbert, mo ber neuerwachte Runftfinn fo manches Berrliche ju Stande brachte, murbe fur die Gebeine bed Bifchofd von Sippo eine prachtige Pabe gebaut, wie in Bologna und Mailand fur G. Dominitud und G. Detrud Marter.

Dies Monument ift ein langliches Vierect, aus vier Beidoffen bestebend, bie langen Seiten werden butch vier Pulafter, welche won ber Anflig ure Spile geben, in ber Auftellungen geschieben, die schmalen Seiten baben eine einigse Abrehiung, die burch zwei solche Pilaster begrenzt wird. Die Lange beträgt rhein, Juß 3,778, Breite 5,353, Shoe 12,579, — Das er sie Escho hier begrenzt wird. Die Lange beträgt rhein, Juß 3,778, Breite 5,353, Shoe 12,579, — Das er sie Escho hier Breiten ber vier Pilaster, welche die bie beil Abbetellungen bieben ber vier Pilaster, welche die bie beil Abbetellungen billen, steht eine Figure in gangem Keiler, jede Merchellung besteht solch auf mie angeben keiler, jede Breite beilung besteht solch auf die Breiten und eine in ber Mitte gebilder mirt: in jeder Mische steht im Reise in Appstel, welcher seinen lagenen Namen und eine Symbolum der Erede in aphisse nuchasch auch geben der bestum der Erede in gehösste nuchasch geschieben trägt.

in folgenber Ordnung: linte pom Buichauer beginnend: G. Betrud, Johannes, Jafobus, Unbreas, Thomas, Bar: tolomaus, Philippus, Matthaus, Jalobus Alph., Simon. Thabbaus, Matthias. Abler und Engel bezeichnen bie beiben Evangeliften. Die Statuen por ben Dilaftern ftellen bie theologifden und Carbinaltugenben und bie Relis gion in folgender Ordnung por: a) Borberfeite : ber Glaube, mit bem gefentten Rreuge und bem Reich; bie Boffnung, mit Rofen: und Spaginthenfrang, in ber Rechten eine Dalme: Die Liebe, mit zwei Rinbern und einem Bergen in ber Sand, einen Rrang von Gloden: blumen um ben Chleier: Die Religion, auf Relfen ftebend, bas Saar in einfachen Loden berabfallend, in ber Recten eine Schriftrolle, in ber Linten eine Dalme. b) Sinterfeite: ble Rlugbeit mit brei Befichtern verichiebenen Altere und Ausbrude, ber Beigefinger ber Rechten erhoben, in ber Linten brei Bucher; Die Gerech: tigfeit, gefronte Rrau im Mantel, mit Schwerbt und Bage; Die Dafigteit, von Ropf gu Ruß in ein eine faces Gemand gehallt, mit Laub befrangt, Waffer aus einem Gefaß in bas andere giegend; bie Starte mit ber gowenhaut, in ben Sauben eine Urt von runbem Soilbe, melder aus zwei Greifen beftebt, beren außerer ein Meer mit ben vier Winben, und ber innere einen Infelfelfen mit fieben Burgen porftellt. Muf ben ichma: lern Geiten fiebt man Marcus und Lucas, und amifchen ibnen ben Apoftel Paulus; fobann bie Ganftmuth, befrangt und ein gamm bergend; bie Armuth, in Tunica, mit Coleier und Krang, in ber Dechten einen Delzweig, in der Linten eine Palme und zwei aufeinauber befeftigte Eafelden baltenb. Muf ber eutgegengefebten Geite erblidt man G. Stephan und Laurenting, swifden ibnen G. Daulus, ben erften Giebler; bierauf bie Reufd: beit, ein Raninden tragend, mit einem Rofen = und Tulpenfrauß, und ben Gebor fam, eine ernfte Matrone, ein Jod auf jeber Coulter, ben Beigefinger ber Rechten an ben Dund legend, ein Buch in ber Linten. Auf bem Gefimfe bes obern Ebeile ftebt in romifden Budftaben MCCCLXII.

Die eben beschriebene Basis tragt ben reichsten Theil bed Monumented, in medeem de Craine bed Seiligen rubt. Diese Abriebilma sie wo acht vieredigen Pfellern ungeben, über benen sich ber! Begen auf jeber langen Seite, einer auf jeber lurgen wöhlen. In ber Mitte liegt auf einem Ager, bad mit einem auf den Seiten berabsallenden Luche bedett ist, ber Leib bed Seiligen in Bebendgreich, in hontificalfteibung seine. Sand baten ein geöffneted Bud auf ber Bruft, sein Kopf sie trwad erhoben. Sein Lager umfleben sech Diaconeu, aus dachtig niedergeschlagenen Blied, dad die Bahre versebedwie Seintuch mit beiben Sanden aufbaltend. Noch umstehn jer Seilige den geben gebere; ibm un Schupfen umfelden geschille den geschie gebere ibm un Schupfen wer

G. Gregor im Mantel, eine Taube auf feinem Ruden, bie ihren Schnabel an fein Dbr legt, in ber Medten balt er eine Schriftrolle, in ber Linfen ein Buch; neten ibm C. Sieroupmus in ber Mondofntte, einen runben but auf bem Ropfe, mit Coriftrolle und Bud. Bu ben Ethen G. Umbroffus mit Mitra, Epiecopalfleibung und Distiplin, Rolle und Buch; neben ibm G. Gimpitgian, mit Bart, bas Saupt perbullt, mit berabbangeuber Sapuse, eine Rolle in ber Linten, einen Stab in ber Rech: ten. - Jeber Pfeiler ift, außer mannichfachen und ims mer abmedfelnben Bergierungen , auf ben vier Geiten pon pier Bilbiauten in Relief umgeben, welche Beilige, Monde, allegorifde Riguren u. f. m. barftellen. Ueber ben Anaufen find figende Bilbfaulen angebracht, swolf an ber Babl. Mu ber Borberfeite fieht man vier Runftler. Claudius, Dicoftratus, Spmforenian und Simpligius, bie unter Dioclegian ben Martortob ftarben, weil fie feine Bonen abbilben mollten; jeber mit paffenben Attributen ihrer Runft, Sammer, Rompag, Deifel u. f. m., ber britte mit einer Rolle morauf bie Borte Martuor. coronatorum. Muf ben anbern Geiten erblidt man vier Bifchofe, zwei Papfte und zwei Monche.

Die Dede ber Bolbung ift von reicher und iconer Unordnung. In ber Mitte eines langlichen Rreifes amifden acht Cherubtopfen fieht man Gott ben Bater in gang Relief, mit langem gelodtem Saar, bas ibm auf bie Schultern fallt, Die Rechte im Aft bes Gegnens erboben, in ber Linten ein Bnd. Acht aus Cherubtopfen bestebenbe Strablenlinien laufen vom Centrum aus, verichiebene Abtheilungen bilbenb. In ber mittleren über bem Ropfe bes emigen Batere fieht man in Badrelief Dagbalena mit bem Calbaciaf, neben ibr eine maunliche Geftalt im Beiligenfdeln, mit Bart und Chriftrolle. Dberhalb ift ber Ergengel Gabriel, ben jungen Tobiad fubrent. 3n ben fleinen Geitenfelbern fieht man jur Rechten bie beil. Catharina mit Grone, Rab, Palme und Buch, linte eine Mannesgeftalt mit Schriftrolle. Bu ben Seiten Gottes erblidt man rechte eine majeftatifche Rigur mit ber Mu: reole, unter bem Mantel ein barenes Bewand, die Rechte auf bem Bergen mit erhobenen brei Ringern, in ber Linten eine Rolle. Bur Linfen bie beil. Jungfrau mit gefaltenen Sanben. - Auf ber entgegengefesten Geite, ju ben Rufen Gottes, fieht man in ber großern Abtheilung eine weibliche Rigur mit Belligenschein, in ber Dechten ein gefenttes Schwerdt, in ber Linten ein Gefaß, aus bem eine Rlamme berporglubt; neben ihr einen Greis mit Mureofe. Darüber fteht ber Ergengel Michael mit gego: genem Schwerbt, in ber Linten eine Bagge, in welcher amei fleine Riguren liegen. In ben fleinen Geiten: felbern eine mannliche und weibliche Beftalt.

(Die Wortfenung folat.)

Baumerke.

Mm 1. Dez. 1835 wurde bie feil, Geiffiricht zu Wagsbe'n ng., in weicher anfer inter aligemiente Malchmedtung bes inneren Gesalute und neuer Serftellung immuticher Etitle im Genfi ber Liebe. Samptreparatue ber sobsten Dragt in f. w., auch fatt bek feit abgevochenen wer soo Aufern erbauten Altans um Sangel, in neuer Marund eine neue Kangel aufeiner geveftmäßigeren Ertile erriotet worben. schmich wieder zu mehren fallen und besteht der die eine der der

Min 5. Des, murbe ber bannbverifche Landtag in bem Thronfagle bes Lanbichafiegebandes erbffnet. Diefer ift in einem befonberen, an bie Geite bes Saupigebaubes angelebn: ten Alugel gang neu erricbiet. Er ift balbrunb, bat eine von Caulen geiragene, fuppelfornige Derte, burch bie bas Picht einfallt. und ift grau in Grau vergiert. Der Salbe meffer bes Caales mißt bis an bie Gauten 29', bie Sobbe gerabe unter ber Ruppel beträgt 58', bie Lichteroffinnng in ber Gpipe ber Ruppel bat einen Salbmeffer von 113/. Rub. Muf ber geraben Geite bes Gagtes ift in ber Ditte eine Difche, in welcher ber Thron fieht, ju bem man auf & Ctus fen binanfteigt. Sinter bem Thronfeffel fteht bas Bilb bes Ronigs in Lebensgroße. Umber und barüber ift eine bobe Drappirung von rothem Camint und weißem Milas: ber Thronbimmel wird oben burch bie touigliche Rrone gefchlofe fen. Muf bem Throne, ber faft gerabe unter ber Lichtoffnung ftebt, concentrirt fich bie gange Sellung bes Caales. Muf beiben Geiten ber Thronnifche befinden fich noch zwei mit Cauten eingefaßte Logen fur bie ibnigliche Familie. Muf ber gewolbten Geite bes Gaales flebt eine Reibe von to toriutbifcen Caufen und 2 Salbfaulen, weiche bie Ruppels berte tragen. Gie baben mit bem Bebatte eine Sobie von 24'; bie Botbung ber Ruppel erhebt fich uber blefe noch 14' und ift mit Rafetten vergiert. Sinter biefer Gantens reibe lanft eine 4' etwa aber ben Boben bes Caales erhobete Galerie fur bie Bufchauer, bie gur Bruftwebr ein Gelauber pon brongrten eifernen Bergierungen bat, welches bie Caus Ien mit einander verbindet. Die Breite biefer Gaterie ift etwa 9'. Der Sußboben bes inueren Gaalraumes fleiat von bem Throne an in 5 Ctufen von je 3" bis gu ben Cauten amphitbeatralifch in bie Sobe und ift mit rothem Tuch bes fchlagen. In gebegenen Reihen fleben 130 fcmaragerols fterte Gine far bie Mitglieber ber Stanbeverfamminna. Da mo bie gebogene Ceite bes Gaales an bie gerabe ans fibbt, finb swei Saupteingange. Bwei Debeneingange fabren auf Geitentreppen gu ber Gaferie.

Min 20. November in die alte Pfarrfirche ju 3 alf is dan, nach 31/3/division Bau gur Widerberftellung überd durch ungewendigen Musden entfellt geweien Inneren und jur Eriddung sowohl als ausemessene Bestatung ibres Thurnies, seierlich wieder dem Gebrauch der Gemeinde gurckfagegeen worden.

Au der Sebe von St. Lagare, swischen ben Bartieren St. Denis und Moutmartre wird ein neuer Wiebunart fab' Paris nächt einem Arcisgebalbe angefegt. Er wird bebeckt und 200 Meires lang, 56 breit sepu. Der bisberige wird in einen Frachmartt verwandett.

In Brigbton wirb eine neue Rirde erbaut. wofür ber Ronig von England mit 100 Pfb. Gt. unterzeichnet bat.

Mehrolog.

Am 5. Jan. ftarb ju Bologna Marco Canbolfi, ale Rupferfteger rabmlicht befannt. Am 9. Januar gn Dreeben Ephraim Bl. Kruger,

pormal, Prof. an b. fbnigl. Atabemie ber b. Ranfte 78 Jahre alt.

Donnerftag, 10. April 1834.

Allgemeiner Meberblick über den Stand der bildenden Aunst in Munchen ju Anfang des Jahres 1834.

Rei bem Reichtbum pon Runftwerten, welche in Minden gur Bericonerung und Bereicherung bes offent: liden Lebend entfteben und ununterbrochen an Bahl und Umfang gewinnen, wird es in vieler Begiebung munichens. werth ericheinen, von Beit an Beit einen Ueberblid über bas, mas gefchieht, ju gewinnen , abgefeben bavon, ob ed bereite vollenbet ift, ober nicht. Done alfo mit gegenwartigem Muffat, ber nur ein allgemeines Bilb pon ber funftlerifden Thatigfeit in Dunden entwerfen will, fpatern ausführlicheren Berichten über einzelne Leiftungen porgreifen zu wollen, faffen wir alle bier in ber Ausfubrung begriffene offentliche Berte ber Bautunft, Cfulptur und Malerei gufammen und bezeich: nen ben Standpunft, bis auf welchen fie fich am Unfang bes Sabres 1834 ibrer Bollenbung genabert.

Che mir ieboch auf bas Gingelne eingeben, fep ed und erlanbt, furalid ben allgemeinen Befichtspuntt feftanftellen, von welchem aus wir bie nenen Schopfun: gen betrachten und von wo and fie und ale ein gludliches, ale ein mefentliches Greignif in ber Entwidlungegefcichte beutiden Lebens ericeinen.

Das gleichzeitige Empormachfen gleichartiger Talente bestimmt bie Perioben ber Gefdichte bes Beiftes. Bie: les bangt babei von außern Umftanben ab. Freier gwar als alle Runft bewegt fich bie Biffenfchaft und bie ihr verwandte Poeffe; bad Mittel ber Mittheilung ift fo leicht gewonnen, baß fie auch in ben ungunftigften Berbaltniffen fich felbitftanbig entfalten und bas gange Leben burchbringen tonnen. Bang anbere bei ben bilbenben Runften. Bobl tann ber Gingelne fic bis ju einem gewiffen Grad ausbilden, mohl fann er einen Rreis theil: nehmenber Freunde geminnen; daß aber fein geiftiges | Beldes ift nun bie Geele Diefes Organismus?

Befen in feinem gangen Umfang allgemeines Gigentbum merbe, bagu bebarf es eines machtigen Befchubers.

Gludlich bas ganb, mo bie Befammtheit bes Bolled, vom gottlichen Beifte entgundet, Diefer machtige Befchuber ift: feine Rraft wird verloren geben, teine Stelle übrig bleiben . mo fie nicht fichtbar gemirft ; bie Freude am Bewonnenen wird bie Luft bes Befiges fteigern und bie aute Giferincht wird neben bem portrefflichen Bert ein portrefflicheres berborbringen.

So marb im Mittelalter bie Runft - wie fie allge: meines Bedurfniß mar - allgemeines Gigenthum, nament: lich in Italien, mo bie Ranbluft ber Gremben, wie bie barbarifde Berftorungewnth ber Gingebornen es nicht babin gebracht, baß es nicht noch beute mit bem Reft ber geretteten Sabe überreich ju nennen mare. Go ift es nicht bei und. Unverfennbar ift bad, mas bie Bemu: ther in ber Beit bewegt, - obicon fie fic bes Ginbrude, ig bes Bedurfniffes ber Runft nicht gang ermebren ton: nen - von ihr febr weit entfernt, und wo man fich je im Allgemeinen bafur begeiftert, hindert bas balb befriebigte Intereffe bes perfonlichen Befiges, aber por allen Dingen eine gewiffe Oberflachlichfeit ber Empfindung, faft nur ber Ginne, bie, ba Wohlgefallen ihre Bafis, bem Bechfel ber Mobe unterworfen ift, bie organifche Ent: widlung ber Runftler wie ber Runft.

Unter folden Umftanden muffen wir es als ein nie an boch au ichaBenbes Glud anfeben , bag unferer Beit, die nicht farg mit Bervorbringen funftlerifder Genien ift, jener machtige Cous burd bie Perfon eines Rurften geworben, ber burchdrungen von bem unverganglichen Merthe ber Runft, biefer eine Beimath bereitet und Babnen porgezeichnet, auf welcher fie alle ibr inmobnen: ben Rrafte organifch entwideln und Werte erichaffen fann, die bie fpatefte Nachwelt wie aus Sturm und Brand gerettete Beiligthumer verebren mirb.

Organifche Entwidelung bezeichneten mir als. bie Bedingung und bad Bedurfnis ber mabren Runft.

Die neue beutiche Runft, mit bem Reichthum und ber Starbeit ihrer Anfchauungen, funbigte fich fogieich bei ibrer erften Ericeinung ale eine foiche an. ber es nicht um mobigefällige ober giangenbe Darftellung bes einen ober anbern angenehmen Bormurfe, fonbern um bie Erfaffung ibres Gegenftanbes ale einer Totalitat au thun mar. Es gebort nicht bieber. au zeigen, wie biefe Richtung bie Mittel ber Darftellung bestimmte, wie bie ibr eigne Giufachbeit ber Muffaffung. Riarbeit und Bestimmtbeit ber Unordnung, Die Borliebe für großartige breite Kormen, bie lichtere Karbung, felbit die Bahl der Fredtomalerei, por allen aber die Gemein: fcaft mit ber Bebantenwelt, ihre bichterifche Rraft auf Diefer Grundlage rubt, und mie obne biefelbe ibre Eris ftens, ale eine nur funftich gehaltene, pom Untergang fortmabrent bebrobt ift : mobl aber glauben mir baran erinnern gu burfen, bag amifden bem Rurften , ben mir porgugemeife ale ben Pfleger beutider Runft ebren, und biefer felbit eine innere tiefbegrundete Bermanbticaft beftebt, und bag gerabe bie Erfaffung eines Begen: fandes ale einer Cotalitat ber Grundcharafter feines gangen umfaffenben nub thatigen Rebens ift.

Co fdwierig es auch fenn mag in unferer ungebuis bigen und verwohnten Beit biefen Befichtevuntt feftaubai: ten. fo burfen mir und bod meber burch einzeines ber: porftedent Bollenbete, noch burch einzeines Mangelhafte bavon abbringen laffen. Dur fo, wenn auch allmabifg, wird fie ju bem vollen Gebrauch aller ihrer Rrafte tom: men , nur fo wird fie bes tiefften und bleibenbften Gin: brude gewiß, fo nur wird ibr volles Recht, ibre Uner: fennung und nothigenfalle ibre Entiduibigung, Bon bie: fem Befichtepunft alfo . von welchem alle entftebenben Einzelwerte gu einem barmonifc und organifc verbundenen Gangen gufammentreten, betrachten wir bie funftlerifde Thatigfeit in Munden. Bare bas 3ntereffe an ber griechifden und romifden Runft : und Gottermeit in ber Daffe bes Boltes fo iebenbig, wie in Gingelnen, Die and jener fastalifden Quelle ben erften erfrifdenben Erunt in ber Jugend empfangen, fo ftunbe in ber Gloptothet bereits ein fur Alle verftanbliches Monument ber neuen Runft pollenbet ba. Allein mebr ale bie Gotter bes Dlomp find bie Beiben ber Befchichte, bie neueren Dichter und vor allen die Beiligen bes drift: lichen Simmels Boltdeigenthum, und alles, mas in biefem Rreife burd bie Runft bervorgebracht wirb, barf mit Ruvernicht auf die großte und tiefgefühitefte Theiluabme rechnen. Diefer art aber find vorzugeweife bie neueften Runftunternehmungen in Munden, von benen wir nun fprechen wollen , unter ber Borausfebung, bag fruber mitgetheilte Dadrichtent (s. B. in Dro. 96, v. 3. 1832) bem Lefer noch im Gebachtniffe finb.

Rirde . DRaria Bilf in ber Borftabt Un. Um rechten Ufer Der Jiar, oberbalb ber neuen Bride, zwifden bem Fiuß und einem mit Gatten und Balbbanmen geschmidtten Bugel, breitet fich bie wolfreiche Borftabt flu aus.

Die Enge und Baufalligfeit ber fleinen auf bem Sauptviaß pon Mittag gegen Mitternacht erbanten Rirche batte fcon langft einen Reubau gum Beburfnif gemacht. Der toniglichen Rurforge und febr thatigen Unterftubung verbanten wir's, bag berfelbe nicht nur bem ortichen religiofen Beburfnis entfpricht, fonbern qualeich ale ein Dentmal ber Runft unfrer Tage eine allgemeine Bebeu: tung erbalt. 2m 28. Dop. 1831 murbe ber Grunbitein su biefer neuen Rirche gelegt , bie nach Ungabe und nus ter ber Leitung bes Architeften 3. Dbim aller aus Bamberg bereite in ibrem außern Ban, mit Ausnahme bes Thurmes, vollenbet neben ber aiteren, feboch in ber Richtung von Abend nach Morgen, baftebt. Gie ift rein in beutidem Stpie ausgeführt und gwar in ihren Ber: baltniffen nach ben volltommenften Berten bes isten Sabr: bunberte; ibre gange gange betragt 235' im Licht, ibre Breite 81', ibre Bobe 85'. Durch zwei Gaulenreiben, uber bad bovpelte Quabrat . alfo au achtfachem Gaulen: bundel, conftruirt, wird fie in brei Schiffe getheilt. Das Chor ift erhobet und wird burch feche ber genannten burd eine Mauer verbundenen Caulen gebilbet. Der Raum binter bent Chor, swiften Gaulen und Mauer ift bis an ben Unfang ber Fenfter gebedt und gewolbt und abgetheilt in einzelne Bemader, Gafrifteien zc., wodurch bem Uebelftaub eines außern Unbaues gwedmaßig vorgebeugt ift. Durch neunzehn 52' bobe und 11 - 13' breite Renfter an ben Geiten und bem Chor, und eine Rofette in ber Racabe fallt bas Licht in bie Rirche. Sochft eigenthumiich erhebt fich über bem Biebel ber Racabe, welche mit bem Junern ber Rirche unmittelbar in Ber: bindnug ftebt, ber Thurm , ber (wie jedoch bis jest erft aus ber Beichnung gu erfeben) von burchbrochener Arbeit und 270' bod fenn wirb. Meuferlich wird biefer und bas bemunbernemurbig icone Manermert faft ber ein: sige Comud fenn, ba auch bie Gingange, von feftem grunlichem Raltitein, ber porbere von vierfacher Berties fung, febr einfach in ber Beichnung gehalten finb.

 bodgewoibten Gaulenhallen ftimmt. Den unausgefesten Bemubungen nenerer Runftler ift es geiungen, bie fo gut wie perforne Runft ber Giasmaierei in ihrem gangen Umfang wieber ju gewinnen, und ihr murbe benn auch fogleich bei Grundung ber Muer Rirche burch bes Ronigs Billen ein weites gelb gur murbigften Thatigfeit angewiefen. In ben neungebn Fenftern ber Rirche follen bie Leiben und Kreuben ber Maria, von paffenden Orna: menten umgeben, bilblich bargeftellt werben. In diterer Beit - burd Giotto, Rabbeo Gabbi, Manolo Gabbi, Raddeo Bartoli n. M. - ift ber Gegenstand ofter und mit Blid behandelt morben, aber noch nirgends maren bem: felben fo große und fcone Raume und ein bem Inbaic entipredendes Mittei ber Darftellung angewiefen. Giues Diefer Tenfter, bas mittiere im Chor, ift vollenbet und wird gegenwartig in einer befonbere gu biefem Swede im Bauhof ber neuen Lubwigefirche errichteten Sutte aufgeftellt: es ift barin bie Simmelfahrt und Rronung ber Maria abgebilbet. Die smolf Apoftel fteben und fnien verwundert und andachtig um ben leeren Gartophag, aus bem Lilien emporbliben; über ihnen wird bie ver: flarte Jungfrau von einer Schaar lobfingenber Engel auf Boifen getragen und von Bater und Cobn gur Ronigin bes Simmele gefront. Bu beiben Geiten fteigen gold: farbige architeftonifche Bergierungen in Beife eines Saframentenbauschens, bie bie vier Apoftel in ihren Bergmeigungen aufnehmen, aus bem teppichartig reich: pergierten Godel. meider in einer Sobe von ungefahr 12 Fuß unter bem Bilbe junachft in ber Abficht fich be: finbet, baß bie Bergierungen bes vorgebanten Sochaltars ienes nicht unterbrechen. Ueber ben architeftonischen Bergierungen, Die fich uber bem Bilbe gu einer Difche verfolingen, find die Felder bis jum Bogen mit helleren Ornamenten - jum Bebuf bes vermehrten Lichtburd: gange - ber Bogen feibit aber wieber mit buntelfarbigem Gias barmonifd und in eblen Formen gefdmudt. Mit befonderer Aufmertfamteit wird barüber gemacht, bag fomobl Bergierungen ale Gemalbe in bem bem Gangen entfprechenden Stol ausgeführt werben, ba gerade in bem volltommenen Gintlang aller Theile jum Gangen jene Gemait ber Runft uber bas meufdliche Gemuth liegt, bie und von ber Betrachtung meg gur Empfindung giebt. und bie felbft bie aiteren Werte, megen ber fpateren Un: und Buthaten felten noch ausüben tonnen. Mit ber oberften Leitung ber Malereien ift Profeffor Beinrich Def beauftragt. Die Beidnung zu bem ermabnten Bilb ift bon bem Maler Ruben aus Erier, welcher fic un: ter Cornelius gebildet, und bereits burch feine Car: tone gu ben Regensburger Giasfenftern ben Ramen eines feibftftanbigen Runftlere erworben bat. Ein ameites Fenfter mit ber Darftellung ber Rrengigung ift von ibm

bunt ausgeführten Beidnungen auf Glas gefdiebt in ber tonigliden Borgellanfabrit burd Sin, Minmuller und mebrere andere Gigemaler.

In Beriauf von zwei Jahren foll bie Rirde einges weiht werden und ber innere Somud bis auf bie Fenfter bes Geitenfdiffes vollendet fenn.

(Die Fortfenung folgt.)

## Aunstliteratur.

L'Arra di s. Agostino. Monumento in marmo del sec. XIV. ora esistente nella chiesa cattedrale di Pavia, disegnato ed inciso da Cesare Ferreri colle illustrazioni di Defendente Sacchi. .

### (Fortfegung.)

Co ift bad zweite ober Sauptgefcog befchaffen. Darüber erbebt fic bas britte, gleichfalls wieber burd Mfeifer ges fcbieben, por beren jebem eine Statue und in ben Dits telfelbern brei Basreliefs an ber großern Geite, smei an jeber fleinern. Die amblf Bilbianlen ftellen entweber Bifcofe ober Muguftinermonde ber verfchiebenen Orbenes regeln bar. Die Badreliefe enthaiten Darftellungen aus ber Gefdichte bes beil. Muguftin. Muf bem erften feben wir G. Ambrofius, melder breigebn feine Rangel um: ftebenden Perfonen, worunter Muguftin burch die Mus reole fenntlich, predigt. Das zweite Bilb enthalt zwei verfchiebene Momeute. Bur Linten in einer von Laub umgebenen Belle fitt G. Gimpligian, vor ibm S. Mugu: ftin, im Gefprache mit ibm begriffen. Bur Rechten fiebt man S. Auguftin fefend unter einem Baume, ben Ropf anf bie Linfe geftubt, mabrent ein Engel aus ber Sobe ein Bud (bie Schriften bed Apoftele Daufus) berbeibringt. 3m britten Bilbe empfangt G. Anguftin, por einem Altare fniend, von ben Sanben bes Bifcofs von Dai: land bas Gemand bes Catedumenen. Die bintere Geite enthalt gleichfalls brei Befdichten. Borerft feben mir bie Beerdigung Monica's, ber Mutter bes Beiligen, beren Babre von acht Monden nach ber Rirde getragen mirb. bie man im Sintergrunde bemertt, mabrend ibr Gobn folgt. hierauf folgt die Ginfepung bes Muguftinerorbens : auf einem Thron mit vier Stufen fist ber beil, Bater. eine Schriftrolle in beiben Banben baltenb, um ibn berum achtgebn Monche in verfchiebenen Stellungen, Das britte Baerelief enthalt wieber zwei Momente: ber Beilige auf einer Rangel, bisputirt mit einem gaien ; er ertheilt mehreren Rinbern bie Caufe. - Gin einziges Badrelief nimmt bie gange fcmale Geite nach unten ein. Muf angefangen. Die Uebertragung ber in Bafferfarben | jeber Geite fieht man eine große Stadt mit Thurmen,

Rirden und Palaften , in ber Mitte auf einer Eribune ! ertheilt Muguftin perfdiebenen ibn umftebenden Berfonen Unterricht. (Unfpielung auf feine Lebrftuble in Rom und Mailand.) Gegenüber erblidt man zwei Darftellun: gen. In ber erften bringt man die Bebeine nach Pavia: auf swei Schiffen fiebt man mebrere Berfonen, worunter Ronig Luitprand. In ber folgenben langt man in Papig an; im Bordergrund tragen acht Priefter bie Babre in die Stadt, im Bintergrunde nach ber Deterd: firde.

Dir tommen nun au ber vierten und oberften Mb: theilung bes Bangen. Auf ben langen Seiten wechfeln brei breiedige Ppramiben mit vier Statuen, auf ben fomalen zwei Ppramiden mit einem Spisfaulden in ber Mitte. Bebe Ppramibe mit einem Ramm mit breifach getheilten Blattern, enthalt unten eine Darftellung aus ber Lebendgeschichte bes Beiligen, meift . 2Bunber: Befreiung aus bem Rerter, Teufelaustreibung, Beilung ber Rranten, Betampfung ber Reberei u. f. w. Die Statuen ftellen bie fombolifden bimmlifden Gewalten por. Der Engel, eine Beftalt im Mantel, in ben Sanben eine Mrt von Rorb baltenb, in bem man breigebn Rinber fieht; bie Dacht mit zwei Stadten in ben Sanden; bie Engend, swei Bucher in ber Linten, von benen eines' offen, auf meldes fie mit bem Beigefinger ber Rechten binmeifet; Die Gemalt mit einem gefeffelten Drachen. Muf ber bintern Geite find bargeftellt; bie Berrichaft, ein in nier Blatter anslaufenbes Ggepter in ber Rechten, in ber Linfen bie Weltfugel; ber Cherub, mit ber Rech: ten feguend, in ber Linten zwei Taffein; ber Erzengel, eine fleine Menfchengeftalt tragend, welcher er mit ber Rechten die Bruft bezeichnet; und ber Ehron, in beiden Sanben ein langlich rundes Bilb baltend, auf meldem man ben Beiland erblidt. - Gine einfache Dede , ftatt der Ruppel, Die bad Monument batte vollenden follen, breitet fich in der Mitte über ben Gefammtraum aus.

Die vorftebenbe, wenn and gedrangte Befdreibung mird von ber Anordnung bes Gaugen und von ben ein: gelnen Ebeilen einen vollftanbigen Begriff ju geben bin: reichen. Es moge bier nur noch ble Bemertung fteben, baß fich 50 Baereliefe, 95 Bilbfaulen und im Gangen 420 Ropfe an Diefem großen Werte gablen laffen. Wad ben Runftwerth beffelben betrifft, fo nimmt es unter ben Denfmalen biefer Gattung (Maufoleum Confalvo's und Cavelli's in Rom, von ben Cosmaten; Labe bes beil. Dominicus in Bologna, von Niccola Pifano; Car: topbag Roberts v. Anjou und Maria Cangia's von Aragon in Reapel, v. Maffuccio, Gartophag Benedicte XI. in Perugia , von Gio. Pifano, Gnibo Carlati's in Areggo pon Maoftino und Agnola aus Giena, bes Bergogs von Calabrien und ber Mutter Rg. Robert's von Stefano und Maffuccio d. i.; Labe Petri Mart. in Mailand, in Caffel, oter an hofraib Schorn in Beimar.

pon Balbuccio u. m. a.) eine ehrenwerthe Stelle ein Um porgiglichften gegrheitet find bie beiben erften Befcoffe mit ben Statuen. Die Aposteltopfe baben einen paffenben Charafter, obgleich bie und ba etmad Rorftiges in Saar und Bart : Stellung und Gemandung find an: gemeffen und naturlid. Die Riguren ber Tugenben find ausgezeichnet, fowohl mas bie Derhaltniffe als bie Merituben betriffe; ber Gefichteausbrud einiger ift pon bebeu: tenber Schonbeit. Gine anmutbige Dannichfaltigfeit ift in bie Bestalten bineingebracht, welche bie Babre um. fteben; und findet man in Gemanbern und Salten auch noch bie Barte jener Beit, fo fiebt man bod nicht jenes fammengefrummte, Mufgebunfene, Scharfgebrochene, welches man in ben Werten mander anbern Runftler an: trifft. Die lebensgroße Statue bes beil, Muguffin ift ber befte Theil ber Arbeit. Der Marmor geigt an ben nadten Theilen eine Beichbeit und Gemanbtheit ber Rebandlung, welche überrafdend ift. Das Leintuch ift in icone großartige Ralten gelegt; bas Riffen mit vieler Liebe und Gefdidlichteit gearbeitet, mas fic auch von ber guterbachten und ausgeführten Dede ber Bolbung fagen lagt. Die Badreliefe zeigen eine verftanbige Un: ordnung, funbigen aber nicht felten gegen ble Proportion und verfallen in jene Rebler, an benen biefe Gattung

(Die Wortfenung folgt.)

por Gbiberti faft allgemein litt.

## Dlastik.

Die marmorne Statue bes Ronigs Lubwig Philipp, welche Sr. Jacquot ausführt, ift jum Gefcheute fur bie Deputirgentammer bestimmt.

Ein Marfeiller Ranftler, Sr. Chanuel, bat inuers balb vier Sabren eine toloffale Statue bet Jungfran mit bem Jefustinbe auf ben Armen, aus Gilberplatten mit bem Bungen gearbeitet. Dan rabmt bie Ginfalt und Barbe bes Entwurfe, bie Schonbeit ber Musfabrung. Gr. Chanuel hat fein Were gur nachften Ruuftausftellung nach Paris gefenbet, bevor es an bem Orte feiner Beftimmung, in ber Rapelle bes Worts Notre-Dame de la Garde aufgeffellt mers ben foll.

Die Ranffente von Boroneib haben au Dotfan burch einen Rauftler, Damens Ditolaus Poltawgeff, einen fifbernen Carg mit cifelirter Arbeit, ber mebr als 7 Dub (280 Pfnub) wiegt, machen laffen, um in bemfelben bie Reliquien bes beiligen Dirbrophan aufzubemabren , welcher im iften Sabrhmibert Biichof gu Boronefb mar.

## Kaufgesuch.

Gin (auter) Mbbrud ber gwei holgfcnitte von MI: brecht Darer, einen Chriftustopf barftellenb, von Bartich im Appenbir Rro. 26 und 27 und von Seller 1628 und 1629 G. 612 befdrieben, wirb gu faufen gefucht. Der immarie Drud wirb bem in Gellountel vorgezogen. Aners bietung und Forbernng abreffire man mbglichft balb an bie Expedition b. Bl., an bie Rriegeriche Buchanblung

# Kunst-Blatt.

## Dienftag, 15. April 1834.

Allgemeiner Ueberblick über den Stand der bildenden Aunst in München ju Anfang des Jahres 1834.

(Fortfenung.)

3 fartbor.

Um Oftenbe ber Stadt ftanben bis an Unfang bes porigen Jahres bie Ueberrefte bes alten 3farthores, als beffen Grunder man ben Raifer Ludwig ben Baver nennt: brei moride, nur jum Theil burd Mauertrummer perbundene Thurme, gleich flaglich ale gefahrlich angufeben. Die ber neuern Beit eigene Luft ber Berftorung weiß fich foldes alterthumliden Saudrathes ju entlebigen, und viele bentmurbige Rlofter, Rirden, Burgen, Dauern und Thore find in ben letten Dezennien bes porigen und ben erften bes jeBigen Sabrbunberte auf ihr blofes Baumaterial gurudgeführt worben. Cogleich bei'm Un: tritt feiner Regierung bat ber Ronig bie gemeffenften Befehle gegeben, bag ein folder Raub an bem geiftigen Gigenthum bes Bolts nicht ferner begangen, bas ibm feine gefdictlichen Dentmale, bie es in leben figer Berbinbung mit ber Borgeit halten, nicht gerftort, fonbern beftmoge licht erhalten merben. Weit entfernt baber, in ben mebr: fac ausgefprocenen Bunich, in bad Abbrechen ber unnib, ia gefährlich geworbenen Erummer bes ?fartbord, an milligen , berief ber Ronig vielmebr ben Architetten Profefs for Gartner und ertheilte ibm ben Anftrag, bad Thor mit moglidfter Schonung bes Beftebenben und mit Rud: fichtnabme auf bie urfprungliche Form fo beranftellen, bag. ba burch Erweiterung ber Stadt und fonftige Beranberungen ber Lotalitat feine urfprungliche Bebeutung verloren gegangen, ed ald ein Denfmal alter Beiten und namentlich als eine Erinnerung an feinen erften Grunber, ben Raifer Lubwig, wieber baftebe. Der Plan bes Urditetten marb gebilligt und die Bieberherftellung begann im April 1853. Es murbe gu meit abführen, bier von ben manderlei Bin: berniffen und ben gegen fie angewandten Mitteln gu

Much fur paffenbe Unsichmudung biefes ehrmurbigen Monumente bat ber Ronig auf bas Sinnvollfte und Rreis gebigfte geforgt. Dicht nur werben bie foloffglen Sta: tuen ber beiben beiligen Befampfer bes graliftigen Dras dene, Michael und Georg, von Bru. Drof. Ronrad Eberhard in Sanbftein audgeführt, au Geiten bed mittlern Gingange an ber Mugenfeite fteben, ferner Die Couppatrone Baperne und Munchene, G. Maria und E. Benno, über ben Seiteneingangen berfelben Banb in Rredto gemalt, fonbern auch bad gange 8' bobe und 75' lange Kried biefer Borberfeite bed Thored wirb mit bem Siegedeingng bed Raifere Lubwig nach ber Schlacht pon Dublborf, melder einft an berfelben Stelle in Birf: lichfeit fatt fanb, gefdmudt werben. Der Auftrag, benfelben au entwerfen und in gredto audjuführen, marb bem Maler Reber aus Biberach in Schwaben, ber fich unter Cornelius zu einem felbfiftanbigen Runftler ausgebilbet. Bon ber iconen und reichen Rompofition, welche bereite im Rarton vollendet ift, geben wir eine furge Heberficht. Linis bad Thor, melded Junglinge und Dabden mit Rrangen fomiden ; burd baffelbe giebt bie Gelftlichfeit und ber Magiftrat ber Stadt bem Raifer entgegen. Den Bug bee Raifere eroffnet ber Berold; binter ibm, wie

er, su Roffe, friegerifde Dufit: blumenftreuenbe Frauen ! und Rinder por bem Raifer, beffen Rof von amei Rittern geführt mirb. Der Raifer bilbet naturiich bie Mitte bes Bilbes und wird fomit genau über ben mittieren Gingang au fteben tommen. Sinter ibm ber Ronig Johann von Bobmen , ber Grabifchof pon Dains , und Bergog Beinrich pon Dieberbapern, binter biefen Schweppermanu und Murgaraf Eriebrich non Murnberg, barauf bie Grafen pon Balbfee und pon Dettingen, enbiid Ritter Rinbd: mani mit einer Schaar Gefangener: Anappen mit Beutepferben und Rriegdieute, unter benen bie Dunchner Bader, beren am Lage pon Dublborf gezeigte Capferfeit fprichmortlich geworben, fich mit ihrer Rabne befonbers auszeichnen.

Die Gintheijung bes innern Maumes, bes Thorhofes. wenn mir ibn fo nennen burfen, ift von ber Mrt, bag ble Abfict, auch blefen mit Grestogemalben ausschmuden gu laffen, mozu bie Gegenftanbe fic nach ben aufern Schife bereien faft pon felbit geben, nicht zu verfennen ift, fo baß in menigen Rabren auf biefe Beife nicht nur Bor: banbened erhaiten , fonbern qualeich auf eine allgemein aniprechenbe , bebeutungevolle Art Meues gewonnen fenn mirb.

(Die Mortfenung folgt fpater.)

## Aunstliteratur.

L'Arra di s. Agostino. Monumento in marmo del sec. XIV, ora esistente nella chiesa cattedrale di Pavia, disegnato ed inciso da Cesare Ferreri colle illustrazioni di Defendente Sacchi.

## (Bertfegung und Befdluß.)

Bei bem bebeutenben biftorifden und funftlerifden Berth bes Monumentes, von welchem wir reben, muß man fich munbern, bag es lange Beit fo menig, beachtet worben au fenn icheint. Giudlicherweife ftellte gegen 1578 ber bamalige Brior ber Mugnftiner Eremitaner Bruber, Antonio ba Cortona, unter ben alten Schriften bed Rio: ftere Rachfuchungen an, und entwarf eine furge Gefcichte ber Labe, melde gegenwartig bas Sauptbocument fur uns ift. Mus biefer Dichiarazione della fabrica della presente arca, melde fich in ber Bibliothet ju Pavia unter bem auf die Rirche G. Dietro in Giel d'oro Beaug baben: ben Manufcripten vorfinbet, geht bervor, bag bie Labe begonnen ward am 14. Dezember 1362 unter bem Priorate bes Datere Bonifagio, Bottigella. Um 20. Anguft 1363 murbe ber untere Theil in die Gacriftei gebracht und bas

Erlauterung icheint fich gwar ju ergeben, bag bie Labe in obengenanntem Buftanbe (...la base di erea arca") geblieben bie nach bem Tobe Johann Galegun Didennti'd (1402), melder in feinem Teftamente (1397 ober 1401) feinen Erben bie Bollendung ber Labe anbefabl (...liem quod arca marmorea quae est in ecclesia sancti Angustini, sita in citadella Papiae, compleatur et corpus Sancti Augustini quod esse dicitur in ipsa ecclesia, reponatur in arca praedicta."), was inbes nicht gefcab : bied burfte aber auf einem Brrthum bed Berichterflattere und Diffbeutung bes Mortes "Bollenben" bernben, und bochft mabriceinlich murbe bie Labe mentge Sabre nach 1365 au jenem Buntte gebracht, wie wir fie beute feben, fo baff nur ber obere Ebeil febite. Mus mebreren Ermabnungen ber labe als eines prachtvollen Berfes, und aus Aften über bie 1392 porgefallenen Streitigfeiten swlichen ben Eremitanern und ben Lateraneniern , welche Rlofter und Rirde gemeinicaftlich inne batten, über eine Summe von 4000 Golbgulben, welche größtentheils fur jenes Monument ausgegeben morben maren, tann man ichiiegen, bağ baffelbe bamale icon weit gebleben mar. Die Labe mag alfo bereite gegen 1370 ungeführ fo gemefen fenn, wie fle gegenwartig beftebt. wobei ibr immer noch acht Sabre jur Mudführung angemiefen bleiben, mabrent bie bes Betrue Marter in Mailaub im Beitraume von breien pollenbet murbe.

In ber Lebensbefchreibung Girolamo's ba Carpi faat Bafari im Borbeigeben, inbem er von vericbiebenen Bebauben rebet; "Gleicherweise bie Rirche von G. Pietro in Ciel b'oro au Pavia, mo fich ber Leib bes beil. Anguftin in einem Grabmale befinbet , bas in ber Cacriftei ftebt, mit pieien fleinen Riguren, welches, fo wie mir icheint, non ber Sand Maoftino's und Manolo's aus Glena ift." Diefe Meinung ift, man mag nun ben Stpl bes Berfes ober bie Chronologie vergleichen, ohne bie geringfte Saltbarfeit, Agoftino ftarb bereite 1348, unb Mgnolo batte im Jahr 1362 menigftene 90 Jahre alt fepn muffen: Gid bier auf Sopothefen einzulaffen, wie Cico. anara (welcher glanbt, bie Labe tonne von Dietro Daoio und Jacobello and Benebig, Schulern jener fienefifden Meifter fenn) n. M. murbe gu feinem Biele fubren: ber ficherfte Weg ift wohl bie Bergleichung unferes Monn. mentes mit anbern berfelben Beit. Dasjenige, weichem es fic am meiften im Stole nabert, ift bie icon mehr: ermannte Labe bes Petrus Marter in G. Guftorglo gu Mailand, 1339 pon Balbuccio, aus ber Difoner Schule, errichtet. Dicht nur bie Anordnung im Affgemeinen ift biefer lettern nachgeabmt, fonbern auch viele Gingeibeis ten, wie bie Eugenden, die bimmliichen Gewalten, G. Gregor mit ber Taube, G. Ambrofins mit ber Disgiptin. Much findet man pleie Mebnlichfeit in ben Basrellefe, feibit aufgestellt. - Aus bem fernern Berfoige biefer ferner in ber Art ber Behandlung ber Tiguren, ber Gemander und ber Accefforien. Es mochte baber mobl feinem 1 Ameifel unterliegen, baß biefes Berf aus ber Sonle ber: porgegangen ift, melde Balbuccio in Mailand arunbete. und ber mir mandes Monument verbanten, wie ben nach 4347 entftanbenen mit Badrelief vergierten Altar ber brei Ronige in G. Guitoralo, bas Dentmal Stephan Bis: conti's (+ 1327) in berfelben Rirche, badienige Mago Midennti's (+ 1339) in ber Rirche G. Gottarbo, bas niele Bebulichfeit mit bem unfern bat und fich jest freilich verftummelt - im Saufe ber Marchefe Tripulgio befindet, endlich noch jenes Bernabo Bisconti's in ber Rirde S. Glopanni in Conca, por 1384 errichtet, in meldem Sabre feine Gattin Beatrice bella Gcala barin beigefent marb (Abbilbungen biefer brei bei Litta. famiglie cel. d'Italia, Visconti ). Scon 1322 batte Balbuccio bei Sargana bad Grab Gnarnieri's, herrn von Lucca, gearbeitet; gegen 1336 fceint er, ein Runftler pon Ruf, nach Dalland gefommen zu fenn. 3m Jahre 1347 vollenbete er bie Saupttbure ber Rirche ber Brera (melde Rirde er and mit Bilbfaulen (dmudte) ; fratere Arbeiten von ibm find nicht befannt. Bergleicht man mit feinen Werten unfere Labe, fo finbet man, bel vieler Uebereinstimmung, weit bobere technische Bollenbung in biefer lettern, befonbere mas bie Statnen betrifft, bie in ienen meift übertrieben in ben Attituben ober bart und fteif finb.

Unter ben Schulern Balbuccio's finbet fich einer, welcher mobl ben meiften Aufpruch barauf bat, fur ben Meifter gehalten ju merben, von bem bie Labe bes beil. Augustin berrubrt. Es ift Bouino ba Campione, and jenem Dorfe am Luganerfee, mo fic bas Intelvitbal eroffnet, bervorgegangen, bas, wie Eiraboddi und Cico: anara erlautert, im XIII. und XIV. Jahrhunbert, wie jest Carrara, eine Menge von Bilbbaueru nach allen Begenben Italiens, befonbers aber nach ber Lombarbei ausfandte, mo bunderte von ihnen an ben Domen von Mailand und Mobena arbeiteten, bald ale Bilbbauer, balb ald Steinmegen, und jum Theil fich ju maderen Runftern beranbilbeten. Dur von menigen unter ihnen find bie Ramen befannt: mit einer wie es fceint ihnen eigenen Beideibenheit fetten fie nur felten eine Infdrift anf ibre Arbeiten, und fo ift ibr Unbenten meift im Beitenftrom untergegangen. Bon bem genannten Bouino ift bas practvolle Grabmal Canfignorio's bella Gcala ju Berona, welches fic biefer im Jahr vor feinem 1373 eingetroffenen Tobe mit einem Aufmande von 10,000 Goldgulden errichten ließ, und auf welchem man in gothifchen Buchftaben liest: Hoe opus sculpsit et fecit Boninus de Campiliono mediolanensis diocesis (f. P. Litta fam. cel. Scaligeri p. II.). Diefer Bonino mar unter beneu, welche 1388 beim Dombau in Dailand gu Rathe gezogen murben, wo wir noch einen Marco aus Giovanni Ferreri mit großer Corgfalt, trener

Campione finden (peral, Pranchetti, storia del Duomo di Milano). - Es murbe und bier au weit führen. wenn wir in bad Detail ber Bergleichung eingeben moll: ten, welche fr. Sacot swiften beiben Runftwerten, bem ju Pavia und bem ju Berona, anftellt: wir begnigen une bamit, in ber Rurge gu bemerten, bag er bie Stel: lung ber Riguren im Allgemeinen, Die Saltung, ben Musbrud, bie Gefichtebilbung, die Unordnung ber Sagre, ben Kaltenmurf fo übereinstimmenb finbet, baß fie nicht nur anf Diefelbe Soule, fonbern auf benfelben Runfts ler binbeuten, bem er and bae icon ermabnte Denimal Muso Bidconti'd aufpricht. -

Es bleibt nun am Schluffe noch ubrig, aber bie Schidfale bes grofartigen Monumentes einige Borte beigufugen. Mus Papla nach Malland perfest , febrten bie Gremitaner 1786 nach erfterer Stadt gurud, und brachten bie Bebeine bes Beiligen nebft ber Labe in bie Rirche Befn , wo fie 13 Sabre lang unanfgeftellt liegen blieb. Dach Mufhebung bes Orbene, 1799, ließ ber ba: malige Bifcof fie in bie Domfirche bringen; im folgen: ben Sabre murbe fie mit bem Altare, auf bem fie fanb. von ber fur ben Bertanf ber Rationalguter eingefesten Abminiftration an Sandeldleute verfauft, aber gludlicher. weife noch burch bie Bemubungen bes Domfapitele por unvermelbildem Untergange burd Berftudelung gerettet. Lanamierige Streitigfeiten swiften bem Ravitel und ber Munigipalfongregation über bad Befibrecht verzogerten ibre Mufftellung. Un biefe marb endlich gebacht, nachbem Monffanor Luigi Toff ben bifcofficen Stubl von Pavia beftlegen. 3m 3abr 1831 wurde ber Bau ber neuen Rapelle in bem unpollenbeten Dome begonnen, mo bie Labe aufgestellt werben follte. Diefe murbe auf eine langlichvieredige Bafie von etwas über 6' Sobe geftellt, bapor ein einfacher Altartifd mit einer einzigen Stufe und obne Cabernatel; unter bem Altare befinden fich in einer Belle bie in einem filbernen Raften eingefchloffenen Gebeine bes Beiligen. Bier große Statuen (G. Sprus, erfter Bifchof ber Stadt; G. Epiphanius, G. Ennobius und ber fel. Merander Cauli) nebit zwei Baereliefe. welche fic auf bie Beidicte bes Beiligen begieben (bie Rlucht ber Bifcofe vor den Banbalen, Indem fie bie beil. Refte mit fic and Afrita retten, und ble Unfunft bes Rorpere in Davia) von bem Bilbhauer Monti ans Mapenna, pergieren bie Rapelle, melde auch fonft noch auf paffenbe Beife ausgeschmudt murbe. Bereite am 27. Muguft 1832 murbe fie feierlich eingemeiht. Der Zag marb fur Pavia gn einem froben Bolfefefte. .

Re mangelhafter frubere Abbilbungen biefes merts murbigen Dentmales ber mittelalterlichen Runftepoche maren, um befto bereitwilliger mirb man bas Berbienft ber gegenmartigen anerfennen, welche von Cefare unb Auffaffung bes Charaftere, fowohl ber Figuren als ber architettonifden Theile, und febr fauberer Musfubruna gezeichnet und in Rupfer geftochen worben find. Die pier Tafeln enthalten: 1) bie Borberfeite ber Labe, 2) Die Binterfeite, 3) bie zwei fcmalen Seiten, 4) a. Die Dede des mittlern Geldoffed, b. ben Durdichnitt beffel: ben, c. bie Glade beffelben mit ber liegenben Statue bes Beiligen. Die biftorifche Befdreibung, aus ber mir einen. fo meit bie bier nothwendige Rurge es erlaubte, mig: lichft vollftandigen Mudaug gu liefern und bemubt baben, gibt einen neuen Beweis, mit welchem Gifer und welcher Brindlichleit fr. Def. Gacoi, bem wir fcon fo manche merthvolle Arbeit verbanten, fic bie Erforfdung und Erlauterung alles beffen angelegen fevn last, mas auf vater: lanbifche Runft und Literatur Begug bat. - Das febr anftanbig ausgeftattete Wert ift Gr. faiferl, tonigl. Sobeit bem Ergbergoge Bicetonig ber Lombarbei von bem Dobefta und ben Munigipal-Affefforen ber Ctabt Pavia und ben Mitgliedern ber mit Errichtung ber Labe bes beil. Augu: fin beauftragten Rommiffon gewibmet.

glorens.

gifr. Reumont.

### Alterthümer.

In Kertich find außer den 120 Menichen, weiche tage in den die fintiligen Bauwierten in der Stadt andelten, son auber dei den Ausgevalungen seschäftigt, weider auf Befeil des Ministeriums bes hofes und nach Annothung der Direttion deb dertigen Muslemund veranflateftind. Diffe Vorswungen geben bauptschiede, durch habet, der für bas Erze in Erze Konig dem Gederne beiter wirt.

Die griecksche Regierung das fin den Ausseau Art forns ihren Plan fo entworfen. das der von den atten Monunteit ein eingenommen Baum einer vollschaußen Entodung offen briebt. und die Arusduten außer Iwn-und neven ihm erstert werden follen. Allem Aufgage der mit und dei Ausseausgen Statt finden mögnet, für durch Aufgeding des Aubeinterfied die Firt alle gefreiert, als Archadisgen des Hickden und westlichen Geriegenlands. Die Ausseausgen geben tangfam voran, da die Senfriertien und nicht ebentrein genug ihr, und die Kingtrung voertes durch andere Beschifnisse in kingtrung voertes mit der

In Rom ift bas ungebeuere Mauermert gur Unters finnng ber außeren Molbingen bes Golifaums in ben, ben Tempetn ber Benne und ber Roma gegenüberffegenben Theis len , welche Ginfturg brobten , vollenbet worben. Diefe große Arbeit marb fcon i. 3. 1820 auf Anordunng Pabft Dius VII. vom Architetten Balabier begounen. Der jepige Pabft Gregor XVI. bat auch bie Bewolbe eines uns terirbifden Ganges, burch welchen ber Raifer Commobus fich in feine Baber im Dallaft bes Circus beaab, wieber berftellen, auch ben Grund und Boben ber ehemaligen Arena und einiger benachbarten Denemaler reinigen laffen. Go ift 1. B. ber Triumphogen bes Conftantin uicht mehr in einem hoblen Umfreis vergraben, fondern bebt fich frei vom Boben and. Unbere Andarabungen follen einen Durchagna bffnen, burd welchen biefer Triumphbogen mitten auf bje Gtrafe ju fleben tommen wirb. Un biefe Perfpettive werben auch ber Triumphbogen bes Titus, eine Geite bes Palaftes ber Cafaren und die Brade bes Rero, fo wie die Grundlage von dem Roloffe biefes Ralfers fic anfchließen. Enblich wirb bie via sacra, beren Pffafter aufgeriffen ift, bath in einem großen Theil juganglich fenn. Bon ben Serftelluns gen am Daufoleum bes Sabrian (Eugeleburg) haben wir icon fraber Detbung getian.

In ber Mabe von Albumauth in England murbe im Mingan hiefes Sabres eine Gobben gebene Adding aus der Beit bes Kalfere Mere ausgegroben; fie ift febe gut erbale ern, bat bie Erbe eines Boesercinnt, wieget Afenn at Drache men und enthalt auf ber Boeberfeite bas Bilbails bes Andfers mit ber Unfpriff, bero Cosses Auguntu nnb auf ber Sebeffelle eine figende weibliche Figur mit ber Unterforift: Salus.

Darpe in Graben einer Wafferieltung in ber Erraße fa Jarpe in Paris, gegenbber bem Dermetnpataft und nebeu ber medicinischen Schnic, hat man ben Grund antiler Bauwerte gefunden, welche obne Zweifel Aebengebaube jenes atten umfangerichen Palafite waren.

## Medaillenkunde.

Am s. Do., 1833 Seftwie ju Parts die t. Kamifie, segleitet von dem Rolig und der Koligin der Beigier. das schigl. Mingschalbe und das Museum der Mangen. In ibrer Gegenwart wurden zwei Medalen, die eine zum Andersten an die Feircligseit diese Seftwares, die andere in Beistwarg auf fie Amwestade der Koligien der Andere in Beistwarg auf die Amwestade der Koligie Reopold und feiner. Germaffin. ausgeprägie.

Bel Griegmitt ber Einweldung bes Oentmals auf Rett Griebrig von Baben in ber Pferzieherner Golfofftres am 2e. Nov. 485 wurden bem Großerzigs Levyelb vier Merbalten überscha, im Golf. Eilber, Zwiefr min Giffen, wer von biefe ju Pferziehe in bef Faseri bes Hen. Bentifer verfrettigt wer. Eile trägt auf der Worberfiele ab Erufblib bes Größerzigs mit ber ilmforiff: Leopold, Großherzig von Baden, und auf ber Merfielt die Informit? Und seinem Vater Carl Priederich dem Gründer der Pforcheimer Fabrikon, am 22. November 1855:

Am 50. No. 1855 pagen einige Hicker von Bannur [m. 186]. Preit und 2" Hicker inte tupierne Bache von 6" Edngs, "Preite und 2" Hicker den, verlege si Mer ballten unt kem Alleinis Tätebs I. von Schotland entbiet. Dief Magen waren durch das Merensfire durchant inte feschlicht worden. de die Thicker der vergeben der die Nether die Versche der die Fesch vergeben der Allein der Allein auf den Alleinen mit Trog derreach war, der Nethern mit Trog derreach war.

## Kunst-Blatt.

Donnerstag, 17. April 1854.

## Meue Umrisse.

(Fortfegung ju Dro. 18.)

5) GALERIE ZU SHAKSPEARE'S DRAMA-TISCHEN WERKEN. In Umrissen erfunden und gestochen von Montrz Rerzscu. Zweite Lieferung. Macheth. XIII Blätter. Mit C. A. Büttiger's Andeutungen und den scenischen Stellen des Textes. Herausg. von Ern st Fleischer. Leipzig und London. 1855. Fol.

Die erfte Liefernng, Samlet enthaltend, baben wir fruber angezeigt. In blefer zweiten bat ber Runftler, was er bort geleiftet, um vieles übertroffen. Samlet ift ber bilbliden Darftellung weniger gunftig ale Macbeth : ble Borgange find jum Theil Innere, nicht an Greigniffe ge-Inupfte, wenig mit Sandlung verbundene, baber fur bas Ange fdwieriger gu fchilbern, 3m Macbeth ift alles Sandlung, großes, figurenreiches Ereigniß, practvolle Scene. Das Se: fpenftifche und bas Gemaltige fnupft fich in ein furcht: bares gang außerlich bervortretenbes Schidfal gufammen. Bir marben aber bem Runftler Unrecht thun, wenn wir Das bobere Berblenft feiner Lelftung allein ber großern Sunft feines Begenftanbes gufdreiben wollten. Beroliche Muffaffung und Unwendung reicher Aunftmittel find Bor: auge, bie alleln feinem Beifte angeboren, und bie er beibe bier in ungewöhnlichem Grade bemahrt bat. Die Beren erbffnen bie Scene auf ben beiben erften Blattern. Sie geboren gn ben Geftalten, welche bem Runftler am beften gelungen find; bartig, wie ber Dichter fie foll: bert, gros, bager, in lange Gemanber gefleibet, in tur: banartigem Ropfpus, gleich ichaubererregend, fie mogen fcmebend ober wie in ber Erbe feftgewurgelt erfceinen. Gehr mobigelungen find ferner bie beiben Scenen, mo ber Ronig bie beimtebrenben Generale belobt , und wie Laby Macbeth ben Ronig vor bem Thor ihred Schloffes empfangt. Die beudlerifche Schmeidelei, Die heimtudifde Demuth lagt fic nicht beffer ausbruden, ale in ben einfachen Linlen Diefer Rigur. Macbeth, bem ber Dold vor: fomebt, auf bem fecheten Blatt ift une gu theatralifd.

Stellung und Drapirung baben etmas Befuctes. Gebr geiftreich ift bas Damonifche in Macbethe Gefchid auf bem 7ten Blatt ausgebrudt. Babrent Dacbeth ben Dold in bed ichlafenben Ronige Berg ftoft, ichqubert er felber por feiner Sollenthat; nachtgefpenfter rufen bie Diener auf, ble foon im Solaf von foredhaften Erau: men beunrubigt find. Dur Die Laby laufcht unbeweglich im Sintergrund bes britten Bimmers. Banquo's Ermor: bung und beffen Ericbeinen beim Baftmabl auf bem Sten und gten Blatt find fcon tomponirt, boch buntt und Ranguo bem Macbeth überall zu abnlich gebalten. Unf ben Blattern 10 und 12 erfcbeint Dacbeth wieber etwas theatralifd; bad Selbenhafte, mas er haben follte, liegt au febr in ber Uttitube; aber bort ift ber Berenfput, hier bas militarifche Gefolge, bas por bem Birname: wald erfdridt, meifterhaft gefdilbert. Bang vorzuglich gelungen fceint und Blatt 11, bie fdmermutbige, vom Gewiffen gefolterte Laby Macbeth. Auch über ben tobtlichen Bweitampf auf bem 15. Blatt murben wir bie Meinung bes geiftreichen Ertlarere theilen, wenn mir nicht um ber Ginbeit und Ginfachbeit willen Die Ericelnungen gu beiben Geiten binmegminfcten. Bon febr guter Birtung ift, bag bie Figuren bier fammt: lich großer gehalten find, ale im Samlet, auch find fie noch forgfältiger rabirt. In ben Erflarungen finden mir mieber bes Runftlere Andentungen mit des erfahrenen hermeneuten Mudbeutungen vereinigt, und die bochft flatt: liche toppgraphifche Giegang, momit ber Berleger bas Bert fomudt, ift gang biefelbe, wie bei ber erften Lieferung.

4) SCHILLERS LIED VON DER GLOCKE, in Umrissen nebst Andeutungen zu diesen, von Montrz Rettsch. Stuttgart und Tübingen. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1833. kl. Quer-Quart.

Das Lieb von ber Glode bat mich immer bebuntt als eine gottliche Romobie im Rleinen. Dante führt in

Der Reichtbum und bie Liefe biefer Dichtung und pornamtich bie barin enthaitene Refferion und philofo: phifche Beltanficht, fur Jeben verftanblich und erhebend, baben felt lange ber nicht nur eine Borliebe fur bas Lieb von ber Glode erhalten, mo irgend beutiches Bemuth, beutiche Bilbung und Gefinnung lebt; fonbern es ift and tein Bunber, wenn bie übrigen Runfte wetteifern in Aneignung und Berberrfichung biefer Poeffe. Much Ift bas Lieb felbit vermoge feiner Bielfeitigfeit unb Fulle gleich geeignet, ben bilbenben wie ben Tonfunftler angu: regen. Mis Cantate, von Anbreas Romberg, ift es langit gefungen und gefannt; eine melobramatifche Be: arbeitung hat mit gleichem Erfolge Deter Lindpaint: ner geliefert. Uber bie Mufit tann boch immer ben Rert nur begleiten; fie fann nur bie barin ausgespro: denen Empfindungen lebenbiger, tiefer, inniger ausfpre: den; ohne bas Wort fehlt es ihr an bem flaren Dit: telpuntte bes Bebantens, an bem fichern Gleife ber Bor: fiellungen, an welchen bie Lprit bes Bebichtes jum Bor: fcein tommt. Daber bat eine geichnenbe Behandlung um fo viel mehr porque, ale es ibr gelingen fann, burch bie Darftellung ber bramatifchen Scene, burch bie Feft: baltung bes epifchen Momente, burch bie Berforperung ober Undeutung ber fombolifden 3been bie Dichtung, in beren Abwefen , gu reproduciren. Es fieht bem Umrif ober Gemalbe noch weiter ju, je nach bem Ginn unb Berftaubniffe bes Unternehmers, bie poetifche Sconbeit in eine funftierifche und malerifche umgufegen und fo von biefer Geite ein eben fo eigenthumliches ais an: ichiiegendes und vom Gedicht abhangiges, ein, wo nicht im Stoff, boch in den Motiven und der Behandlung prigingles Runftwert hervorzubringen. Die Beidnung tann, und muß oft auf ibrem, bon bem ber Poefie berfdiebenen Standpuntte manden bom Dichter nur ange: beuteten Bedanten mehr, als mas berfelbe ausführlicher fagt, bervorbeben und vervielfaltigend audbreiten, und fo geminnt ihre veranderte Auffaffung und Bearbeitung beffelben Gegenstandes nur um befto mehr an Babrheit und Intereffe.

Moris Refis dat einen Mamen, ber und jebes weiteren Borwortes über feine Befabigung entbett. 3ch will baber über feine Brit und Welfe, bas Lieb bilblid ju gestälten, nur so viel beibringen, als niebig iceint, um jum Genufie eingniaden umb ble Michtigung vorzubereiten. Es läßt sich abeit an die turgen, aber treu darefreisfenden Bemertungen antunjen, weiche, ohne Zweife von der Brand bed gestjobelen Rüngliers eicht, dem eige anten Lertabbrude bed Liebs von der Glode beigefügt sind.

Die bei Restantheile bes Gebicktes, bem drametischen ber Arbeit bes Glodengnsste zwischen Wrister und
Besellen, den ersichen ber eingeschoftenen Epsieden aber des gestlichestliche und Einzelleden, und den allegerischen, worin die ethiche Der bed Gaugen ihre Nadden concentrier, hat der Künftler schon durch die Ausdein ententrier, hat der Künftler schon durch die Ausdein ober Radmens unterschieden; siehern das Erchnische dier nennteine fleinere und voale Einsassung dat, das Andere, die Mesterion aus dem Areis der Beschickte in die scharf bestimmten Grengen eines liniten Liererd eingeschliften bliebt, und das Pritte, das er ein Poertische und Symbelische, scharmentos aller Begreuzung durch Utahmen und Eine entdert.

Mit einer Biffon mird die Reihe ber breiundvierzig geffigen Bild ble Gundhige ber gefammten Dichtung vor. Die Glode, fethe durchfichtig die be weightigen Bild Gundhige ber gefammten Dichtung vor. Die Glode, fethe durchfichtig vie ber Mether, fedwedt in ben hoben, und eine breitreitige Jammengunge, bas Symbol ber Begeisterung wie ber Wahreit, spridt über ihr empor. Die horen umtangen sie, und führen leichtverfoltungen und in leifer Berührung die Bwietracht, die Freude, ben Schwerz und ben Frieden, jede biefer Befalten und Ausbrud und Attribut erfennbar, in ihrem. luttigen Reigen

Bierauf feben wir bas Innere ber Bertflatt; in beren Mitte ber Meifter, ordnend unter ben mannichfach beidaftigten Befellen; hinten ber Comelg: und Bufofen, mit feinen in Retten bangenben Schiebern, Bug: unb Buglochern, nub, aus ber Dammgrube ein weuig hervorragend, die form ber Glode. Das obere Glebelfeld bie: fee Blatted, bas ale Proiog gelten mag, Ift mit fembor lifden Unbentungen ausgestattet: bes Dichters Bilb, pon ber Echlange umrabint und barüber ein Stern, bebeutfam geftaltete Lpren im Giden : und Lorbeerfrang ju beiben Geiten, mo weiter gurud linte Prometheus finnend ruht und por ibm ber Staubfaben eines Blu: menteldes, in Geftalt eines Rtopfels, an Die aus einer Rante bervorfpriegende, bangende Bluthenglode ribrt, rechte Minerva unter ben Ginnbiibern ber Sunft, ber Biffenfcaft und bed gleißes fibt.

Mis bem britten Blatte wied von ben Erfeitern ber Ofen besidet, wornes die Glude auf der vierten Tafel im Infande ber Entstehung erscheint. Hoch über dem Guspierte in der tifern Grude schweite bie vollendete, von Gestiern im Glodenstpielbe bestehtligt. Mis dem Fried bed Semakede find die im späteren Verlaufe des Gedichtes bervortretenden Geschäte des Menschausbend augsdeutet, getragen von dere großartigen Carpatiben, den Spmbolen der Schie

Dachdem bes Dfene fernere Beforgung , Die Reinis gung ber Daffe u. f. f. im nachften Blatte vorgeftellt ift, beginnt vom fecheten an ber epifche Theil, die bifto: rifde Darftellung bes Runftlere. Der Bug gur Taufe, bie Sandlung ber Canfe felbft, iber melder miederum Die Genien bes Lebens und bes Cobes mit ihren Urnen fdweben, Die Mutterliebe und Rinberpflege, Die Anabenjabre, bie Erennung von ber Beimath, bas Sturmen burd's Leben, im unmirtbliden Rorben, mo bie Ratur. im iconen Guben, wo ber Menfc bem Wanberer Gefahr brobt : bie Seimfebr , bas Bieberertennen ber Eltern, bas Dieberfinden ber Geliebten, Die verborgene Reigung, bas beimliche Beftanbuiß, Die befeligenbe Umarmung, ber erfte Ruf, folgen fic in ben lieblichften Bilbern. Dach einer Unterbrechung bed 21ften Blattes, worauf bie Prufung bes Gemifches in ber Bertitatt porliegt, wird ber Rird. gang ber hochzeitfeier, bie Reife bes Manues, bas baud: liche Walten ber Gattin und Mutter, bie Rudfunft bes Erfebnten, fein Boblitand und im Gefühle beffelben feine Berausforberung bes Beidides gefdilbert. Das Berberben nabt (Eaf. 27) auf ben Rittigen bes Sturmes. Die Arbeiter an ber Glode (Taf. 28) beten einen from: men Cprud. Dun tommen bie Darftellungen ber Der: nichtung bes berrlichen Befittbums, bes Wieberfindens ber Lieben auf ber leergebrannten Statte, ber Beftat: tung ber Mutter, vorüber bem gandmanu, ber ben Samen in die Aurchen bes Adere wirft, (auf zwei Blattern, bas eine Dal bie Leiche, bas anbre Dal ber Gae: mann im Borgrunde); fofort bes Abendgelautes beim Beimaug ber Rinder und ber Ginfuhr bes Ernbtemageud, ben Tang und Luft umgibt; ber Orbnung, bie bas Gefes bem Burger beim Ginbruche ber Dacht gemabrt; und bes Friedens, ben ein frommer Rlausner auf feinen Rnien vom Berge berab auf bie im Thal gelegene Stadt berab: febt. Aber (Taf. 37 f.) ber Aufftand rubrt fich und febrt alle Ordnungen und Berbeltniffe um, raubt Gider: beit und Rube.

Endich (Blatt 39) ift die Glode vollendet, und wird von den berbeigelaffenen Beschauern bewundert. Ihr Bollenbung triff mir der Feier bes Friedens gusammen, ben sie einsautet (Bl. 40). Sie wird bangend im Glottenfluble, den Bliden nabergeradt, von den Standbildern

ber Sabredgeiten und ber icon fruber (Bl. 2) mit ben Soren verbunbenen geiftigen Dachte umringt: barüber bas Bilb bes Erlofers; bie Elemente ber Das tur gur Rechten und Linten in Bewegung gefest; 2Belt: gericht und Wiederbringung ber Berlorenen im Krontifpig und übrigen Ornament bee Gotteshaufes angebeutet (Bl. 41). Doch einmal ericeint ein Reigen, Diesmal ber Jahredzeiten, boch über bem Erbball in Bottenrau: men; unter ihnen ber Thierfreis, über ihnen ber Benius ber allumfaffenben Beit, au beffen Rechten ein Beltfor: per entftebt, jur Linten ein anderer in ber Bernichtung begriffen ift. (Bl. 42) Dies leitet binuber sum letten Bilbe, auf meldem unter ben Erummern bes berrlichen Domes die Glode liegt, beren Dig burd ben Damen Concordia gebt, mabrent feierlich ber Mond auf Die Statte ber Berganglichfeit berabfieht.

Diefe trodenen Unbeutungen wollen nur anbenten, aber fie vermogen gewiß als folche bie Rulle ber Ibeen und Motive Diefer Darftellungen abneu gu laffen. Der Runftler ift bem eigenen Genius gefolgt, inbem er bie fcone Epifode ber Jugeubliebe mit Begiebungen und Umftanben ausführte, Die nicht im Gebichte felbit andge: fprocen, aber burchaus im Beifte beffelben empfunben und gegeben find. Eben bier, wo ber gefchichtliche Ber: lauf, wie bort bei ber Arbeit bes Glodenauffes, mo bie Sandlung unmittelbarer Thatigleit malerifde Stoffe unb Motive barbot, hat er mit befonderer Aufmertfamteit und Borftebe verweilt, und find ibm auch biefe beiben Geiten feines Bertes ausnehmend gelungen. Das Allegorifche ber Dichtung bat DeBich theilmeife mehr in phantaftifder Art behandelt und burd Undeutung abnormer ober per: fcwimmenber Beftalten und bergleichen bas Gebeims nigvolle bed Gegenstandes zu bezeichnen gefncht. Blelleicht mare mehr Ginbeit gwiften biefem und ben beiben anberen Theilen mahrgunehmen, wenn bas Roftume gleiche falls in bem Charafter mittelalterlider Darftellung gebalten mare, mabreud wir mit einem Male bier an aries difche Formen und vordriftliche Mothen erinnert werden. Der Entwurf ber einzelnen Blatter, bie In: ordnung ber Gruppen ift mit Beift gedacht und überaus anfprechend, und bietet einen mannichfaltigen Bechfel bar. In ber Beidnung gebt bas Gefällige bem Charafe teriftifden vor, und überhaupt fceint und bie Bebeut: famteit mehr in ber Babl und Bertnupfung ber Scenen. als in bem Mudbrud bes Gingeluen gn liegen, wiewohl Die bewegliche Phantafte bes Meifters alle biefe Gebilbe mit Leben und Bewegung , Runft und Unmuth and: geftattet bat. Bebenfalle mochten wir biefen reichen und lieblichen Epflus allem Fruberen gleich :, mo nicht poranftellen, worin bas icopferifde Ralent bes frn. DeBic fic beurfunbet bat.

Gine mehr beluftigende Bilberreihe bietet

5) SCHILLERS PEGASUS IM JOCHE, nebst Andeutungen zu den Umrissen von Montz Retzsch. Stuttgart und Tübingen. Ebendas. 1833. kl. Quer-Quart.

bar. Elf Blatter geben bie bebentenbften Momente ber poetifchen Ergabinng: wie ber arme Dichter mit umge: fehrter Lafche finnend über dem Plane brutet, fein Flu: gelpferd gu vertaufen; wie bad ftolge Ehier von ibm an ben Pferbehandler gebracht, und von biefem bem ehrlichen Sand angehangt wirb, ber aber icon auf bem Beimritt pom Pferdemarite ben Anfang feiner Leiben macht; bann Die gemaltfame Ginfpannung bes Gotterroffes por ben Steinwagen, und wie es unwillig benfelben umwirft; fein Borfpann am Poftmagen, ben es burch Gumpfe und über Grod und Stein bis auf ben jaben Abfprung bee Bergfelfene giebt; barauf die Ausbungerung und Er: niedrigung im Stalle, und bie Doth auf bem Mderfelbe, wo es mit bem Dofen unter einem Joche geht, wo nun aber auch ber Dichterjungling erfcheint und auf feinem freigeworbenen Riden in die Lifte emporichmebt. Gin Porblatt, welches bie 3bee bes Gangen im Refultate concentrirt, gibt eine Apotheofe bes Dichtere; inmitten einer aufgebenden Conne fieht in bober Ferne unter Giden und Pappeln ber Tempel bes Rubms; bavor ein Sain und Gee mit Schwanen, worin bie berühmteften Dilbfaulen ber Gotter Griechenlande fich (piegeln; im Bor: bergrunde auf einfamer Infel ein Altar mit ber Bufte bes Dictere, von bem Lorbeerfrang umgeben, bie verftummte Leier lebnt an bem finnvoll beforirten Altar. Soch aber in den guften fowebt ber Sippogroph mit dem Unfterb: lichen burd bie Wolfen bem Orte feiner Beftimmung gu.

In biefen Beichnungen bereicht viele Laune; namentilo die Flaur bes Landmunnes, ber in feiner eiftigen Ginfalt ben Begalis ju bezwingen bofft, ift mit ausbrucksollen Bigen entworfen. Das Alligetoferb dat ber Kinfiller, viellleicht an ben Lopus der mitterlatertischen Sirchentunst erinnernd, in einem gederen Wasssstate gebalten als die übrigen est umgekenden Gestlaten; freit ich dier woll das einzige Mittel, wodurch ble geichenebe Sunft ben Charafter gestlitzer Araft und Sobeit angubetten bermag.

(Der Befching folgt.)

### Alterthümer.

Dad einem Schreiben bes Dr. Word bammer aus Rauplia (6. Gept. 1855) befinden fic im bflicen Giebele felbe bes Parthenon rechts im Bintel gwei Pferbetopfe, lines bafelbit ein Dierbetopf. Im weftlichen Giebelfelbe find nach bem rechten Bintel bin noch eine weibliche unb eine mauntiche Bigur, beibe obne Ropfe, und nach bem line ten bin bas Gewand einer liegenben weiblichen Figur fibrig. Bon ben Detopen ber Morbfeite finb, von ber Linten gur Redien, Dro. 1, 2, 5, 24, 25, 27-51 porbanben, in ben erbaltenen Metopenoffnungen in Dro. 25 und 26 ater feblen bie Bitbmerte. Muf ber Gabfeite ift nur noch Dro. 1 vor: banben, ben noch erhaltenen Deffnungen 2 - 10, 25 - 52 febien bie Bilbmerte. Die Dit: und Wentlite haben bager gen jebe ihre vollftanbige Melopengahl, je 14, bemabrt. -Bom Bopboros (Gries ber Cella) ift bie gange Reihe an ber Beftfeite, mit Musnahme ber norblichften Platte, febr ant erhalten unb au bem urfpranglichen Drt ibrer Beftims mung, Alles Urbrige bis auf bie Platten Rro. 1. 2 u. 4 ber Gabfeite ift verichwunden. - Im April v. 3. famen bei einer Aufraumung bee Gefteine um ben Tempet .t) an ber Borbfeite eine Platte vom Bopboros mit ber Darftellung von gwei Duferfaben, jebe von gwei bemauteften Dannern geführt; 2) baneben, mehr weftlich, ebenfalls innerbatb bes Beriftpis, eine Platte vom Bophoros mit brei beffeibeten fugenbliden manntiden Sporophoren, bie Sporia auf ber Soutter tragent; barauf ein vierter fich budeut, bie Sobria von ber Erbe aufjubeben; binter biefem eine Sibten pietes rin balb fichtbar; 3) au berfetben Dorbfeite, in ber Mitte, außerhalb bes Periftyte, eine Platte vom Bopboros, worauf ein Wagen mit einer Bugelhalterin und bem Buß eines bewaffneten Junglinge, ber auf ben Bagen fpringt. Darnach eine nadte Signr, von vorne, welche ben beranftargenben Roffen ber binteren Quabriga mehrt, bavon aber nur ein Borbertopf gu feben; 4) an ber bfilicen Salfte ber Gabfeite, meit außer bem Periftpl, ein Fragment von einer Platte, morauf Githerfpieler erfaunt werben; 5) am weftlichen Enbe eine Metope, mahricheinlich bie britte ober vierte: ein Centaur (von Diten nach Weften), welcher ein Weib entfahrt; beiben fehlen bie Ropfe, ber weiblichen bie Beine und ber rechte Mrin. In Coubron bei Chalonesfur:Marne fant ein Weins

Am Coudron voi Chalontesfaremarne fand ein Meine Artre in einer Ennde, in die er dem kreitien gekaten war, bert Dietal's von gereanuter Erze, weige so Litres, erwa das Doppette ciner römigen Amporen, datten. Die Dieta, ein Gefsch mit gwei Hente in die Dietalen nur die Dietalen und weicht die die Dietalen die Dietalen und die die die Dietalen die Dietalen die Dietalen die die Dietalen die die Dietalen die die Dietalen dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen die Dietalen dietalen die Dietalen die Dietalen die

Der Jaff Borgbefe lagt in verfwiedenn Gegenden schieben Erfigtenme Ausgraungen anfelden. Mau hat bei Anna traverfa, b Migfein von Poria der Popolo au der Befangten und vorerft die Befah der Mark mergrupper eines Bacomb mit bem Salty gefunden.

Rac bem Priftebenben erlauben wir uns Anzeige und Preife aller in unferem Berlage erschienenen Runftwerte bes

Stuttgart und Tabingen, im April 1854. 9. Gotta'iche Buchhanblung.

# It

Dienftag, 22. April 1834.

Briefe über die Aunstausstellung in Daris 1834.

> Bon Chuarb Collow. Erfter Brief.

> > Daris. 6. Mars 1854.

Seit bem erften Mary find bie Galerien bed Loupre bem Publifum geoffnet. Bevor ich Ihnen jeboch über Einzelheiten berichte und in die Rritit einzelner Runft: werte eingebe, erlauben Gie mir beute einige allgemeine Betrachtungen über Runft, bie ale Ginleitung ju unfrer Darftellung und Beurtbeilung bes biedjabrigen Saions bienen mogen.

Unftreitig ift bie bobe tunftlerifche und miffenfchaft: lice Mudbilbung bie glangenbfte Geite unferer Beitepode. MIle Biffenichaften und Runfte baben einen bemunbernemurbigen Umfang erreicht; fie baben bas leben und Mobifenn mit einer folden Daffe nublider und giangen: ber Renntniffe und Erfindungen umgeben, bag fic bierin feine Beit mit ber jegigen meffen fann. Aber bennoch fehlt ihnen ein Etwas! Gie permogen nicht, bie Diefen unferer Geelen ju befriedigen. Bon einem bobern Stand: puntte and betrachtet, erfceinen fie ifoiirt, es fehlt ihnen an Bebeutung und Sintergrund. Bei ben Boifern ber alten Belt hatten die Runfte und Biffenschaften nur Bebentung, infofern fie. in bas leben, die Befdichte und Religion berfetben eingriffen. Bei bem Egoptier, Inber, Brieden und Romer maren Naturanicaunng, Beidichte und Religion ein ineinanberfaffenbes Bange; alles Biffen, alle Runfte lebten und bemegten fich auf biefem Sintergrunde. Die Bilber und Biibfauien ber Gotter ma: ren nicht ieere Erfindungen ber Phantafie; ber Runftler hatte nur bas bereits im gangen Bolle iebenbe Biib bes Gottes ausgesprochen und bad gange Bolt ertaunte und verehrte bann die Sobeit barin. Die Berte bes funft: lerifden Genius erideinen nicht als bie Auftrengungen eines Einzelnen, vieimehr tongentrirte fic bas gange gangen Bilbung jener leitenbe Grundfas, jener Lichtpuntt,

Bolt, feine Gitten, feine Meilaion in bem auf biefe Urt mit bem reichften Materiai ausgestatteten Runfter, Dich: ter, Philosophen, und ihre Berte befommen baburch jenen lebendvollen, frifden Glans, iene tiefe, munberbare Sars monie, bie nur ben Alten eigen ift, und bie mir, begabt mit ber burdbringenbiten Berftanbesicarfe, bennoch nicht ju erreichen vermogen. Gebiegene, tonenbe Detalingtur ift ber Charafter Diefer Runftwerte, einfach, grofartig, gemeffen und mabr und recht die Form; in ihnen athmet ein freier Benius, eine traftige, gefunde Ratur, eine granbiofe Simplicitat, ein religiofer, polletbumlicher Sinn.

Den Wiffenschaften und infonderheit ben Runften unferer Beit feblt jene religible , pollstbumliche Bebens tung faft ganglid: es fehlt ihnen an Barme und Datio: nalitat, fie bewegen fich alle auf bem Sintergrunde einer tosmopolitifchen Philosophie. Unfere gange moberne Da: lerei und Sculptur ift trot ber fubtilften Renntnif, tros ber geiftreichften Combinationen mit ihrer volltommenen Technit und ihrem gangen feingesponnenen Abminiftra: tionsfosteme bod nur eine leere, flagiche Dadabmung vergangener Beiten.

Der Maffe bes Bolte find unfere Runfte und Mifs fenichaften unguganglich geworben; fur biefe find nur Refultate, infofern fie bas gewohnliche und außere Leben durchdringen, porbanben. Fur die eine robe, ungebilbete Balfte biefer Daffe eriftirt gar feine bobere Bilbung, und ju ber anbern fogenannten gebilbeten Salfte. weiche beutzutage eigentlich bad Bolt reprafentirt, feben unfere Biffenfcaften und Runfte in feiner leben : und bebeutungevollen Begiebung. Gur fie eriftirt eigentlich teine Biffenfchaft, fonbern nur ein Biffen, welches fie aus bem Conversatione Lexicon von Brodbaus ichorfen, und die Runfte find ihnen eine beluftigende Spieleret, um Gabnen und Langeweife abzuhalten. Benige baben eine Abnung von ber Runft als Runft, an eine nationale Bebentung benft vollenbe Diemenb. Es fehlt unferer von bem alle Biffenfchaften und Runfte wie Strablen auslaufen, jene lebendige Anfchauung ber Natur, Welt und Beit und bes Gottes über ihr.

Die nuchterne Leere und Debe unfered Beitaltere bat bie beiligen Salne ber Runft verborren gemacht, und bie Runftler find entweber in ble Dberflachlichfeit gemeiner Birflichfeit und Plattbeit verfeuft ober ju einer Sobe binanfgetrieben und in einen Inftfreis gelangt, mo fie faum ju athmen vermogen und überall nur ein leeres, funftlerifdes Dichts bie Strebenben umfangt. Darum baben wir in unfern Tagen fo menige Spuren von mabr: baftiger Runft, befto mehr Ueberfluß aber an allerlei Befunftel und Runftanbeleien. Daber geboren jene gabllofen Erzengniffe, wie fie uns jahrlich bie Runftausftel: lungen bringen, wie fie gur angeblichen Unterhaltung, Erbolung und Beitverfurgung aus ben Sanben unferer fogenannten Runftler bervorgeben, welche ber vielartigen Meinung fich bequemen, ben Beburfniffen und ben Launen unferer Erofus fomeideln und barum von aller Belt gelobt merben. Diefe Runftprodutte find eine mabre Runftplage unferer Beit; mit ibrer außeren Bierlichfeit und bem Anicein von Gefunbheit thun fie fo fromni, als maren fie Reugen eines boberen Genius und als mobnte in ibnen mabrhaftiges Leben : in ber That find es aber nichts als leichte, luftige Schemen, Schatten vom Leben.

(Der Beiding folat.)

## Meue Umrisse.

6) Die Geschichte bes Reichs Gottes, nach ber heiligen Schrift, in Bildern bon Wilhelm von Kägelgen. Mit anbeutendem Arte, herausgegeben von Dr. Friedrich Adolph Krummacher. Effen bei Babecker. 48 heft mit 7 Kupfertassen. 1831. 28 heft mit 7 Kupfertassen. 1833. ar. 4. Opris siedes Schrick 4 Ablr.

"Das vortiegende Mett," igst der herausgefter inber Borrede "foll und mil die Gefchichte des Reiches
Gottes auf Erben in den dentmirdigften Berignissen bei. Schrift tänklierlich darftellen, und somit das Einzelnen und den Gang dem Grift und Kemithe naher bringen. Schon lange trug der Kninfler den Munich in seiner Seele, and derte feiner Sunch jut Gere des Reiches Gottes mitzumirten. Der Unterzeichnete, der ihn ichon früh diterlich lieder und jest seinen Sohn ennnt, befärtet den in bestem Worden, und eine besondere Beranlastung brachte ibn zur Keise. Plan, Erfindung, Seichnnnn und Wnöstbrung der gibter ist ganisch das Mert

bes jungen Runftlere, und er wird ferner bemfelben feinen Rleiß und feine Duge widmen. Er bat fich bierbei, mie man nicht vertennen wirb, Ginfacheit, Rlarbeit unb Unfcaulidfeit, verbunden mit ber bem beiligen Gegen: ftande gebubrenben nub von ihm tiefempfundenen Burbe aum Biele gefest. Gein Bunich und Beftreben geht bar bin, bem driftlichen Bolte, befonbere auch ber Qugenb im Saufe und in ber Coule, mas ihnen bas Seiligfte und Theuerfte fenn muß, lebendig por bie Angen in fels len, und fomit auf Beift, Berg und Leben gu mirten. -Ber mußte nicht, welchen lebhaften und bleibenben Ginbrud bilbliche Darftellungen auf bie Geele machen. 916 auffallenben Beweis tonnte ich einen Berfuc anführen. ben ich an taubftummen, in ber Religion untermiefenen Rindern mit einigen der vorliegenden Bilber anftellte: bod mogu bedurfte es beffen? Und wie follte nicht bas Beilige, welches wie bie Luft und bas Licht, fur Mue, alt ober jung, gebilbet ober ungebilbet, gemeinfam ba ift, in murbiger Darftellung auch Aller Gemuth ans fprechen? Außerbem haben biefe Bilber ben 3med, bie biblifche Befdicte ale ein großes Banges - ale Befdicte Gottes unter ben Menfchen, und ber Menfcheit im Berbaltnif in Gott - barguftellen, fo bag bie ein: gelne Begebenbeit, in ihrem rechten Lichte, ale Theil bes großen Bangen und fortidreitende Entwiding bes gott. liden Ergiebungeplanes ericeine."

Bir baben biefe Borte eines ausgezeichneten Ebeo: logen und geiftreichen Dichtere abfictlich bier unabges furgt wieberbolt, um bie gute Intention, bie in bem Berte liegt, ju bezeichnen. Der Runftler ift jung unb bat unverfennbares Salent. Db er ein Cobn bes perftorbenen Gerharb von Rugelgen, wiffen wir nicht; feine Urt und Beife verrath aber viele lebereinftimmung mit bemfelben, namlich gleiche Reigung jum Ginnbilblichen und gu einer gemiffen Bierlichfeit ber Formen, Die fich iebod entfernter vom Manierirten balt; felbft in ber Sanbhabung ber Rabirnabel finben mir die Beife bes genannten Runftlere wieber. In ben meiften Bilbern, namentlich des zweiten Beftes, zeigt fich ein icones Talent jur Rompefition und eine nicht geringe afabemifde lebung im Entwerfen ber Siguren, in allen auch ein reis ner und garter Ginn. Damit ift aber freilich ber Beruf får biblifche Darftellungen noch nicht erbartet, und gerabe die eriernte Art und Weife mochte bem Runftler barin am meiften binberlich fenn. Die Geftalten bes alten Teftamentes verlangen Rraft, Gewalt und Tieffinn, Die bes neuen Ernft und Begeifterung; und ber Runftler frage fic nur, ob er nicht überall mehr gun Weichlichen und Gilliden, sumeilen Theatralifden binneigt, ob mirtlich etwa ber Ergvater Abrabam und Ifaat beim Opfer fo gartlid und gegiert tonnen anegefeben baben ? Sier fiebt man, mas bad Studium - (mir fagen Studium - nicht Dadabmung) - ber altern Deifter wirft. In ibnen 1 mar ber biblifche Beift iebendig - fie praaten ibn aus mit naturiicher Empfindung und geleitet von bem, mas in ber Rirde burd einen fraftig : religibfen Ginn ber: tommlid geworben mar. Daber blieb bie einfache, acte, and mabrer Grommigfeit entfprungene Muffaffungemeife ollen gemein. Gegen bicfe flicht nun unfer moberned, meift fentimentales Befen gu feinem auffallenden Dachtbeil ab, meil gar Biejes baran nicht aus Gemuth und Ratur bervorgegangen, fonbern funftlich und außerlich ift. Much hie moberne Ginnbiidnerei, wie wir fie auf bem großern Theil ber porliegenden Blatter feben, verbalt fich ju ber alten , wie unfre mobernen Arien gu ben alten Rirchen: liebern: ed fehlt ibr bie biftorifc begrunbete Giufacheit. bad Rirdliche und Gebeiligte. Man fage nicht, bag bie proteftantifde Rirde auf Die alte Tradition feine Rud: fict nehmen burfe. Was bie Runft mabrend ber erften driftliden Sabrbunberte in Brians und Stalien, mas fie bei ibrem Bieberaufleben in Storeng, Giena, Difa und Rom. mas fie am Rhein und in ben Dieberlanden ben Befdicten bes giten und neuen Teftamentes nachgebilbet bat, ift und nicht minder gerecht als ber tatbolifchen Rirche, der erfordert nur geringe Modification. Dan fage auch nicht, ber Runftier opfere feine Ereibeit. Ban End und Semling, Lionardo und Rafael baben bewiefen, wie man bie Erabition im Auge behalten und boch als felbitftanbiger Runftler perfabren fonne.

ör, v. A. dat jede feiner Kompositionen in einen Kahmen eingeschossen, der mit sinnbildicion Arabesten verziert ift. Dieser bertie viererige Kadnuen nimmt sich schwurz der Arabesten beragende Kriffeln au. Auch dat er den Aunstelle viererigie Vahnen nimmt sich schwung der Arabesten beragende Kriffeln au. Auch dat er den Aunstelle genotibigt, dasselbe Sinnbild spmmetrisch wwischerfeln sicht aufglend geschackt. Wie batten die Einfassung freier behandelt gembulcht, jedes Platt nie cigentybunischer Weise obne formmetrische Wiederungen, während seinen Valter die in solcher Art und wohlgelungen, während seiner Valter das Bild vollig unfünstlersich entworfen ist.

S.

## Die kaiserliche Galerie im Belvedere ju Wien.

Die faiferliche Gaierie im Belevebere, bem chemaligen Paiafte tes Pringen Augen auf bem Mennweg, enthalt bas Köftlichfte, was man von Gemalben in Wien feben fann. Sie ist unfrettig bis jest bie erfte Galerie Deutschands; nur wenn eint ber tunffinnigste Jurit unferer Beit, Konig Ludwig von Baperu bie noch unaufgestellten Gable, gegen siebengig Gemalbe von Beitgenoffen ober Schlieben Menbed, mit ber Muhamper unb Schliebenmen.

Cammlung vereinigt, burfte ibr bie Dunchner ben Borrana abgewinnen, ba fie, gegenwärtig an Altheutichen ibr icon weit überiegen, an Dieberianbern im Gangen gleich. ibr alebann auch an Italienern binfictiid ber Babl und Gute poraud fepu murbe. Den erften Grund in ber faifer: iiden Galerie legte Rerbinand III., und brachte an biefem 3mede einen großen Theil ber Bemalbe an fich, welche Rarl II. von England ebmale befeffen. Raifer Rart VI., ber ohngeachtet ber Bebrangniffe feiner Regierung fo viel fur bie Runfte that, vermebrte fie anfebniid, und ließ fie in einem Theile ber Burg, ber fogenannten giten Stallburg, in 7 Galen aufstellen. 3m Jahre 1775 ließ fie feine große Tochter Maria Ebereffa nach bem geraumigen, bell und tuftig gelegenen Betvebere überfeßen, und burd Rit: ter von Daron und Galeriebireftor Philipp Roos neu ordnen. Bei biefer Gelegenheit murbe fie mit etlichen 80 trefflicen Gemalben, melde in ber bamale beftebenben geiftlichen Ubtheilung ber Schabfammer fic befanben: mit bem Beften, mad in ben taiferlichen Schloffern in Ungarn, Robmen, ber Umbraffer Cammlung in Eprol, und ander: marte gerftreut mar, und mit 8 Studen, bie man von ber Schottenabtei gegen anbere eintaufchte, vermehrt, Die Ber: baltniffe bes Raiferbaufes an Italien und ben Dieber: landen begunftigten im Laufe ber Beiten bie Erwerbun: gen aus ben Soulen beiber ganber: und auch bie alt: beutiche fonute meit beffer bestellt fenn, maren nicht in ber flofterfturmenben Epoche Sofephe II. Die Denimale alter Sunft fo barbarifd migadtet morben.

aiter samte vorering misaater worden. Die Galerie bestocht gim at 22 großen Zimmern. Die 31 der Act-Etage werben burd einen großen Saal in zwei gleiche Theile gesondert; anf der einen Seite besinden fich die Italienter, am der andern die Miedertänder; in vier Jimmern der odern Etage bie altbeutschen, in vieren die neuen deutschen Reifert. Die besten Gemälde ruben auf eisernen beweglichen Bandern, wie kaden, und können so in das beiledige Licht gebracht werben.

en Bir wollen mit ber ttalienifden Athfeilung beginne. Gie ift bir reichte an Jabl und Gebalt, und nicht leicht wird man andermatts in Deutschand, die Oreedner Raphaeit ausgenommen, fconere Eremplare von benselben Meistern finden.

Bureft benn also in dem sogenamten Simmer Raphaets dessen betannt Jacolière; elgentlich tein liede liches Geschat, der Mund etwas dreit, die Lippen wie eingefussen. Aleichpartdien und Genduder viel und schech ereuchiert. Daneden eine vortressische hambel bestäten Meisters mit bald lebensgroßen Figuren: Mabouna, voll sinniger Empsindung in dem schoen jungfrein lichen Geschat, dalt fniend das Jelustind abwärts, welches seine Spänden nach dem keinen Johannes ausstract, eine Schädeken voll seine und Freude; er würd von dem

binter Maria fiebenben Jofeph am Mermden berbeige: führt. 3d ftelle biefen Maphael ben beffen gleich, bie ich in Original ober Copie gefeben. Gine munbericone lebendige Copie beffelben auf einer Dorzellgintafel bon etma 214. Cout Sobe. 2 Cout Breite, befindet fich in ber Dieberlage ber taiferlichen Dorzellginfabrit, und mirb um 400 Dufaten geboten. - Daneben bie beil, Margaretha in Pebendaroffe, ben Drachen mit einem Rreuze befam: pfenb. pon Giulio Romano: Die Beilige etwas ju jung und von ju uppiger Rigur und Diene, bas bunne Gemand liegt ftraff an ben übervollen Rormen, ber Deis fter tounte feines Muthwillens nicht herr werben; ber aufgefperrte Colund bes Dracens ift etwas farrifatur: mafig. und feine Darftellung in folder Weife unafibetifd. - Ein großer iconer Dietro Derngino, 91/4' bod, 8' breit. Dabonna boll frommer Ginfalt und Demutb fist in ber Mitte, neben ibr fteben zwei Beilige, neben biefen wieber Detrus und Daulus; bod ift ber Musbrud in ben Ropfen einer abnlichen Darftellung von Parmeg: gignino bei Lichtenftein beffer, bier ift er etwas ju ftreng ober pericoloffen. - Die Rreugtragung von Raphael 21/4' bod. 3' breit. Db Drigingl ober alte gute Copie, mill ich nicht entideiben; jebenfalls ift es ein portreffliches Gemalbe, voll bes ebelften tragifchen Pathos. Das Ge: fict bes Beilanbe brudt Leiben und Erfcopfung aus, obne unebel gu werben, bad Beife im Muge ift mit einer truben geuchtigfeit überzogen, Blut rinnt von ber Stirne: Die Mutter ift voll Jammere in Die Anie gefun: ten, das Beficht bes iconen Johannes von Beinen ge: fcmollen; etwas auffallend ift, bag unter fo großem 3am: mer eine Frauensperfon neben ber Mutter ibr ben Schleier gurecht gupft, wiewohl auch gu diefem Buge ein Grund in ber weiblichen Ratur liegt. Gin Schlacht: ftid von Galvator Rofa, 21/2' bod, 2' breit; milbes Reitergefecht unter ben Mauern einer Stabt, die jugleich von Augrolt befturmt wird; die Gefichter voll Buth, die Armaturen genan und fcon ausgeführt. - Ueber ber Thure von Andrea Sacchi, 3'bod, 41/2' breit, Chri: ftue unter bem Rreuge gefallen, ein ebler Dulber, er blidt voll Ergebung und wie feine Rraft im Innern fammelnb, nach Oben.

Das ift nun bad Resultat ber Betrachtung einer einigigen Band. Mesterent wollte bas Ausgezichnetste bemerten, und es sind bert gierrbeile bes Gangen barauß geworben. Dies wurde, wenn man einen Monat lang unumterbrochen bieber fame, mit ben meisten Wahben ber anbern Ammer ber Auf fen.

(Die Fertfesung folgt.)

### Baumerke

In Manden ift burch ein fonigi, Refertpt ber Statts magiftent veranlast worben, bem Nangel an bffentlichen Brunnen abgubeffen, weiche jaugliche eine Jieber ber Saupe flabt feyn follen. Bereits ift ber Bilbbauer Leeb bem Ber bdriftis burch meberre Entwoffe im Gogwondellen fich bffentlich und enterer Entwoffe im Gogwondellen fich bffentlich und eine gefengen ber bei fin bin Aunfterre eine ausbarftelt worben.

Mm 2, Februar ift bas Giebelfelb ber Magbalenen-Rirche gu Paris aufgebectt worben,

Die Galerie Apollon im Louvre ju Paris wirb gur Aufnahme einer Reibe von Gemalben eingerichtet, welche bie Geschichte ber merfrufrbigen Begebentheiten barftellen follen, beren Schanplas bas Louver gewesen ift.

Der Cliquingsfag ber Pairkfammer in Paris bat mehrere Bericherungen erbaiten; innter anbern find bei öffrent iden Aribditen nets bergestett und baben Drapertin in spawagne Gammt mit goldenen Franzier erfalten. Das im Conferenziaal bestäulige große Bild von Regnault, das urpfranzie franzier und Raposton vorsellte, zign das urpfranzie franzier und Raposton vorsellte, zign der bie personiskirte Geurte darftelt, die ben Lenner bes Munten derrichtigtet zu der

treten, ift nen reftaurirt morben. Mm 20. Dov. 1853, ale am Ramenefefte bes Großs farften Dicael von Ruffant, ift in Gt. Petersonrg bas por Rurgem volleubete Dichailoffiche Theater im Beis feun bes Sofes mit einem ruffifchen Banbeville erbffnet worben. Es ift an bem großen Plage por bem Palafte bes Großfarften Michael, in einer Reibe mit ben übrigen Saus fern, erbaut und von biefen gwar außerlich burch nichts untericbieben , aber feiner inneren Ginrichtung, feiner Bes raumigfeit und ber zwedmaßigen Unordnung bes Gangen wegen vor allen anbern Theatern ber Sauptflabt ausgezeichs net. Gleich bei bem Gintritt in bie Borballe erblidt man alle ju ben Stablen und Logen fahrenben Treppen por fic. Bon bem Innern bes Saujes wird befonbere gerahmt, bag bie Bogen, die Stable und die Dlane binter biefen lenteren. bas Amphitheater, fo geordnet find, bas man überall beute lich feben und boren fann. Gr. Mieranber Brafoff. Profeffor ber Architeftur an ber taifert. Mtabemie ber Ranfte.

ift ber Erbauer.
Am Weldmachen 1855 (afteu Etpls) hat die Einweisung
der in Ga (at a erbauten Nariacodifriche ber armenispen
Araboliten im Artisssen Medice Start gefinden. Es ist die
(sodinge Kirche, werige die Ebrissen aller Sanstantingssel bestigen. Est, obeidet 2 Millionen jus
Asyntamingsel bestigen. Est, obliete 2 Millionen (schaffspeinen)
Anderen ihrer Mannette Verleiten von der die Verleiten von der
Gelopren ihrer Amerikande ihrer
Anderen ihrer annet Bau geliebt worden.

bie Freiherrlich Friedrich von Bambolt'iche Bormunbichaft gn Beinheim bei Seibelberg.

Das große Many und Medullen-Katinet des verstereinen Dombeconten Freiherer Frang vom Mann belbe, weiches fic voll ber Reiner in Seinbetterg, gefinder, weiche fic voll ber Reine fil Seinbetterg, gefinder bei Berne ber folgender gefichter bei der bei bestellt, und aufreilungewieß verfleigert werken. Der reise Rader beifest an bie avon Mummern gleichen Reines den nach ben in die angesterne Buchanblungen verfendeten Kater logen ersten werten. Bie gleber seltiebigen Mistangir wei Munabme von Geborn erstetet fich, wenn fie in portoficien

## Kunst-Blatt.

Donnerftag, 24. April 1834.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris
1834.

Paris, 6. Mary 1854.

Es treiben beutzutage bie Menichen manderiei, mas fie Runft nennen , und gewöhnlich find fie nicht fparfam mit biefem Damen, Die Berichtigung und Beglaubigung wird meiftene nicht weit bergebolt: Etwas ju tonnen, meinen fie, fep bas Befen, es ju uben, bie Darftellung ber Runft. Und nicht gant unrecht mare biefe Meinung. wenn im Ronnen und in ber Darftellung ber eigentliche Sinn betrachtet und befolgt murbe, wie namiich bie Runft aus gottlicher Begeifterung entfpringenb. eines Dinges eigenthumliche Ratur vollftanbig erfaffe und im mobigetroffenen Gegenbilbe biefelbe wieber gebe. Bas früher in der innern Welt des Runftlere von ber Begeis fterung gefchaffen und gebilbet marb, bas foll jest von außen abgefeben werben; bie Form wird gelernt und geiehrt aus ben vieien icon vorbanbenen Werfen ber Runft, und ber Beift wirb nachber gelegentlich eingefüllt. Die neuefte Beit gibt Beugniß fur Die Birflichfeit Diefer formlofen Begeifterung und biefer geiftlofen Korm.

Wenig begabte Naturen baben, gleich Seilten ihre Stride auf allen Wegen ausgespannt und im Spannen und Nachiassen ibrem Wehstubl die schärsste Strimmung gegeben, und webend nun jum bäublichen Gebrauch den schwen gegeben, und webend nun jum däublichen Gebrauch den Gehaundbssegen und einen ebelichen guten Morgen in die Aunst bineinmunglieten. Wie im manichalisen Spseme die bösen Geister menschiche Leiber, schone Jungseuen dauen, und sie als Fallen auf die Erelen im klübertech sie erbiten, solen und in Liebe zu den reizenden Gestalten auf die Erelen im klübertech sie erbiten, solen und in Liebe zu den reizenden Gestalten entzünder zu ihnen berniederschien, wo das lockende gleich dann über ibnen gleich zu miste zu der die der die gleich dann über ibnen gleich ann iber geit Rufinfter bervorgebracht, die in ihre Alle uniger geit Allinfter Ervorgebracht, die in ihre Alle

und fie ale icone Gefage, werth bas Roftlichfte ju faf: fen , binftellen', wie die Linder Die Schuffein ju Beib: nachten, damit bas Chriftfindden mit ber Beideerung fie fullen moge; aber bad Chriftfinden ift farg und ungnabig gegen fie, weil fie nicht gu beten miffen und fonft fein Berg und feinen Giauben gu ibm baben. Die pfiffigften Sprentel miffen fie bem menfolichen Beifte gu legen, bamit er fich in ihnen fangen moge, aber er giebet burch die Bebe, wie eine feurige Erfcheinung, und fie mundern fich febr, bag fie ibn nie in ibren Schin: gen gappeln feben. Alle Gebiete bet Runft haben biefe funftlerifden Dungmarbeine burchlaufen und alle Rombinationen burdprobirt. Wie viel Raber bie Mafdine forbert, wie viel Bahne bad Rab, wie viel Stude bas Getriebe, wie die Pfannen, in benen die Bellen geben, ju geftalten feven, wie bie Ginfonitte, - bad Alles ift auf's Genaufte berechnet, und geschidte Arbeiter feben nun nach ber Borfdrift Berte gufammen, die ben Duld: ichiag bes Bergend in Tergen theilen, ober noch gro: Bere Artiften laffen Die Caube bes Albertus magnus aus ihren Sanben auffliegen, bie ift und trinft, flattert und verbaut und alle anderen naturlichen Berrichtungen ubt. Ein toftbares Runftftud ift eine folde Ubr. fragt nur die Runftler. Aber mebe, wenn ibr Dechanismus an ben Cag fommt; ba wird offenbar, baf bie Geele ibrer Berte immer nur eine Stabifeber ober ein Ges wicht ift. Richt gerade, bag wir biefes ebriame funfties rifche und tunftiiche Gemert wiber bie Bebubr fur flein bieiten; Alles foll fein Recht haben, und Alles, mas in feiner Art gut und tuchtig ift, fo viel es werth ift, geehrt merben. Un jeber Begenwart bangt in zwei Conuren Bufunft und Bergangenheit; alle Beit ift nur ein Tag und nicht viele Tage, feine foll fich feibft aufangen fur fich feibft, fonbern, mad geworben ift , foll ale Befteben: bes ertannt und nicht ber Bergangenheit bingegeben merben, bamit bie Rraft nicht in fruchtiofen Wieberboiungen fic vergebre. Alles Thun ift gebend nach vorwarts, empfangend nach rudwarts; bas Gine in hiftorifcher

Ebatigfelt, bas Unbere in biffprifder Unicaunna, Gine ! lange Gaulenreibe führt in bie Bergangenbeit bingb. 3mifden ben Caulen fteben bie alten Bilber aufgerichtet, bie Menge brangt gaffenb am Gingang und mauert um ben alten Taglobn fort, bie Deifter nur haben ben Plan, und meil fie ertennen, mas ift und mas mar, barum tonnen fie allein fertigen und grunben, mas wirb. Das Studium ber alten Mufterbilber tabein, mare Unverftanb. Gröfferen Apparate bebarf gegenmartig bie Runft. weil fie vielfplbla und plelgliebrig geworben ift, und wie Marienglas in viele buntfarbige Spiegelblattchen aus: einander gefchlefert und nicht' mehr in großen Banten gefdictet. Aber bag bloge Forfnichneiberei und Rarben: fpielerei fich fur Runft geben will und nicht einfeben will, wie fie mit all ibrer Befdaftigfeit bod nur ein Grempels bud fur bad funftige Genie gufammeutragt, bad ift eine feltfame Taufdung, die ber Dunfel unfrer Beit bervor: bringt. Dachdem porber viel Tobens gemefen ift, bag bas Benie gar feiner Rorm beburfe und baberfahre, wie Ralbmaffer ober mie Rener im brennenben Buiche, find biefe Formfünftier mit Retten und Banben berbeigelau: fen und baben ben Bilbfang eingefangen und balten ibn noch in enger Saft. Mit taufend Stednabeln haben fie ben Prometheus an bad Gecirbrett geheftet und bieten meit und breit bie Schuler auf, bag fie bei ber Divifection augegen fenn mogen.

Wenn in Beiten allgemeiner Bermorrenbeit bie beis ligen Quellen verfiegen, wenn tein bestimmter Lebend: amed porliegt und bie Menfchen in einer unenblichen Unrube ber Bebanten bin und herfcmanten, wenn im Gefolge eines vertehrten Ereibens große, meiterfcutterube Regebenbeiten naben, ericbeint bas gange geben und Ereiben auf Erben obne innern Bufammenbang; jeber Con flingt vielmal an; ebe eine neue Sarmonie ben Raubergefang ber Schidfalemachte begleitet. Alles ift abgeriffen und Studwerf in folden Beiten, viele Wege merben eingeschlagen, aber feiner mirb ausgegangen; bas Unfraut muchert upplg bervor und Giftgemachfe faugen and bem perborrten Boben ihre betaubenben Gafte; es ift ein Rennen, ein Laufen, ein Saften und eine Unrube, wie wenn ein bofes Bewiffen bie an fich feiber Brrege: morbenen jur Gile triebe.

Das jest lebende Menfchengeschlecht ift mit feinem Dasen in solae angelitder, ungeniffe geit bineingefallen und bie Aunst hat beiere allgemeinen Affection nicht entsgeben tonnen. Keiner boberen Bezeifterungs beilidnig freisften unter Sunftjunger burd das Eere eines Richts und berzeugten fünftliche Werte, die bei allem Auspendom derzeugten fünftliche Werte, die bei allem Auspendom garben und de aller Wollendung der Form boch fete an Ferrbilder grenzten. Wie groß auch die Masse vausgehapelten, neueren Kunfschäfe from mag, ibre gegens watte Beschäfendeit mit einm unverborbenne Gematibe

Wibermillen und Digbebagen erregen. Unfere beutige Runftwelt bietet ein muftes Bilb von mebr ale babplonifder Bermirrung bar; es fehlt ihr an Realitat und bem rechten Lebensmittelpunft, fie bat bas Centrum nerloren und ift peripherifc geworben. Gle gleicht einer Tafel, die mit ben ausgefucteften Geltenbeiten, ben funfts lichften Speifen, Lederelen und Rafdereien aller Mrt befest, mit ben mobir lechenbiten Blumen ben feinften Deinen und bamaftenen Gemeben gefdmudt ift, mo es aber an einem ehrlichen, foliben Berichte mangeit, fo bag man bod am Enbe ber Dablieit entweber mit überfülltem ober mit obem Dagen aufftebt. Die Annft beftebt beut: gutage aus lauter Arabesten, Sonorfeln, Tanbeleien und Bergierungen; es feblt ibr an einem Begenftanbe . an bem fie fic aufrichten tonnen, an ber Unichauung eines großartigen, bewegten Lebens. Balb verfuct fie fich im Miebrigen, Gemeinen und wird platt und gelgt und ihre etelhafte Madtheit, balb bilbet fie Debelgeftalten und verflüchtigt fich, felten fcopft fie aus ber Mitte, aus ber Rulle bee Lebens. Es fehlt ihr jene Naturnothwendig: feit, melde jeben Organismus ber Runft bedingt; bie Runftler baben feinen reellen, nothwendigen Stoff, es mangelt ber Urftoff, welcher jebem Runftler gegeben fenn muß; benn jebe Runft ift nur baun vollfommen, wenn es ibr gestattet ift, nicht nur aufallige, fonbern nothmen: bige Wefen barguftellen.

Worstebende Bemertungen beangten sich unwsittlicher interiem Seife auf, als ich metreen Wale den die ber dischigen Salon besuch batte. So oft ich überhaupt Kunstamsstellungen geseden, ist es mir vorgesommen, als tame ich aus einer Industrie: oder Spinnischtel, die janar bodschäbe, aber nicht liede; denn das Rafteln und Schnutzen der Stige, Ribtern und Auftreführen, das Gepinter der Spinal, der bedäckige, langsmut him beschaftlicher Verabel, das innere Reiten und Beiten der Jähne betäubt mich; ich ertet mich dann gerne wieder in die Wetsstatt und bet Leben, kunstwerten und Wetsschild uns der freien Natur und bes Leben, Kunstwerter ist die von 1818 ausgehe und von 1818 eine Wetsschild und von 1818 eine Verließte den den felbe von 1818 eine Verließte den den felbe von 1818 eine Verließte den gestellt ausgeben.

Erfabren Sie noch , bag bereits 2400 Gemalbe eimgeliefert find, bag ble Sculptur icon einen , wenn and nicht fo beträchtlichen, doch reichlichen Tribut bezahlt bat, und versparen Sie Ihre Reugierde, einzelne Werfe naber tennen gu lernen, bis auf meine nachften Briefe, bie ich Ihnen baib perfpreche.

Beben Gie mobl!

## Die kaiserliche Galerie im Belvedere ju Wien.

Un ber nachften Danb, pon Ginifo Romano. 21/4' bod, 2' breit, ein nadter Dann pon etma 50 Sabren auf einem antiten Streitmagen, einen Amel: jad in ber Sand. Goll es etma Dinto fenn? Daffir ift er au jung und bartios. Der gange Rorper bat eine bagliche rothe Rarbe. Sat ibn Giulio mirflich ges malt, fo ift ed eben nichte Schones; und von biefem Schiler Raphaeis ftammt bann mabriceinlich auch bie giegelfar: bige nadte Beftait im incendio del borgo, bie fcou Beinfe'n widermartig auffiel. Um gangen Bilbe ift folech: terdings nichts bemertenswerth, ale ber Dame bed Dei: ftere und ein fed und gut verfarates Pferb. - Gin fcones Umorfopfden von Dietro ba Cortona; por: trefflich, und mit gang anberer Bollenbung gemalt, gie ber Maub ber Gabinerinnen von bemfelben Deifter bei Lichtenftein. - Bon Dompeo Battoni batte Ref. fruber nie etwas gefeben, mas ibn befriebigt batte: bier aber ift ein verforner Cobn, ben ber Bater in feinen Urm fcbließt, Anieftud mit febendgroßen Riguren, fo preiswurdig, daß fich ber großte Meifter bes Werfes nicht fcamen burfte; ber nadte Ruden bes Cobnes, ber Musbrud in beiben Ropfen, bes Batere Practgemanber, fein gruner Sammtmantel , Alles vortrefflich. - Bon Saivator Rofa , 21/4' bod, 20" breit; ein von ber Rande ausgestofener Mauber liegt um ben Leib an einen Baumftamm gebunben, mit ben gugen an einen anbern, und mit ben aufmarte gezogenen Banben an einen britten, um fo bem Sunger ober ben Raubthleren gur Beute gu merben; im Gefichte noch Wilbbeit und ftiller Erob; nebenan ift ein Rreugden geftedt, wie man es auf die Graber pflangt, jum Belden, bag er be: reits nicht mehr unter bie Lebenben gerechnet mirb; bie Luft ift febr buntei. - Bon Cefari b'arpino, 2 Coub bod, 15" breit, Perfeue und Anbromeba, lettere ein berrliches Rorperchen in Buche und Colorit. mit Angft in bem uufduibigen Gefichtden. - Bon Luigi D'Affifi, genannt Pingegno, eine Befchnei: bung, 3' boch, 2' breit, etwas bart, aber bie vielen Ropf: den febr audbrudevoll, befonbere ber Schmers ber Mutter bei bem Leiben bes Rinbes, ein Motiv, welches von andern Darftellern unbeachtet geblieben. - Bon Die: tro Perugino die Taufe Chrifti, 11' bod, 8' breit, bie Ropfe voll bes tiefften Musbrude, bas fconfte Bilb Diefes Meiftere im Beivebere, boch übertrifft es nicht bad

ficinere bei Lichtenffein. - Bon Maphael Menas. 18' bod, 10' breit, Maria Berfunbigung, bat etwas gegiert Dibriges und Geiftiofes, wie bie meiften feiner Ges malbe : Def. mochte fie gemaite Proportionserempel nen: nen, wie man mitunter bie Rompositionen eines gemiffen Ravellmeiftere mufitalifche Rechenerempel nennt : bad Befte mochte noch fein in ber Dabe bangenber Sofent fenn. bem ber Engel im Ergume ericeint; berfelbe finbet fic auch mit menig Beranberung in ber Galerie gu Rlorens. - Die vier Thiere ber Evangeliften mit bem barüber fowebenben beil, Beifte, pon Giulto Romano: ein fleines fraftiges Biibden. - Die Samaritanerin am Brunnen. 2' 8" bot, 20" breit, galt lange fur Mapbaei, ift iest aid Soule Raphaele bezeichnet; ein icones Bilbden, befonbere bie Lanbicaft, fie geigt in ber Gerne ben leifen Duft, ais wenn fich ein Regen bilben wollte. - 3m nachften Rimmer pon bem alten Mafacein bi S. Giovanni bad Portrait eines Manned von unge: mobnlicher Rraft und Eiefe; man fieht, bas Leben bat ibn tuctig burchgearbeitet, fein Muge fagt viel, ber Teint ift blagbraun gelblicht ohne merfliche Schattirung. Das Bild bat jest als hintergrund einen weifen Borbang, fruber mar berfelbe, wie an febr vielen Gemalben jener Beriobe, bellgrun gemefen, bon melder Rarbe nur noch am Ranbe ein Streifden fteben geblieben . bad Hebrige ift im Duben bis auf ben weißen Grund binmeggemafden worben. \*) Bon Marcello Benufti bas Portrait bes Michel Ungelo Buonarotti, 14" bod, 10" breit, ift

<sup>\*)</sup> Coll man bie alten Gemalbe reinigen ober nicht? Das bleibt bie ewig ftrittige Frage nuter ben Borftebern von Cammlungen und Privatbeffvern. Dein, fagen bie Ginen, benn es geht baufig babei etwas ju Grunbe, und follte es noch fo wenig fenn. Aber, erwibern bie Anbern, was foll mir ein verborgener Schap, mas bie fconften Steifchtinten, wenn ich an bie unfichtbaren nur glauben, wenn ich fie nur abnen tann, und unter einer baglichen Bigennertrufte vergraben feben muß? Alfo binweg bamit! Erfterm Grunbfage fcheint man mehr in Dresben unb Manchen, legterm mehr in Wien au bulbigen. Referent geftebt, bag er fich mehr gu ber lestern Parthei binneigt; er erinnert fich noch lebhaft ber großen Freube, ate er ben Tiglansfaat ju Bien betrat, beffen Gemalbe nach ben Befchreibungen alterer Freunde unter einer getbichwargen Patina trauern follten, und nun bas herrliche Steifc und bie Sarbens pract in ihrer vollen herrlichfeit ftrablen fab. Bie oft that es ibm in ber Danchner Galerie leib, fo mans des fcone Gematte, wie g. B. ben großen Dietro Perugino mit bem beil. Rifolaus neben ber Das bouna, bie heif. Familie vom Unbrea bet Garto in ber unterften Reife ber finten Cantwant, bie Umago: nenfchlacht von Rubens n. a. m. burch ben atten gels ben Firnis eines ihrer fcbnften Reige beraubt an feben. Uebrigens unterlagt man teineswegs alles Reis nigen in Manchen; nur fcheint es bier mit mehr Bors fict und Bebutfamteit ju gefcheben, ale in Bien.

fon. - Mus ber Goule bes Allori eine lebends große Jubith, Anieftud, eine berrliche italienifche Bru: nette, bas Portrait ber Beliebten bes Malere. Sat ie ein Muge bie Bauberfraft bes Angiebens und Reftbaltens befeffen, fo mar es biefes; bas icone Beib ftebt fo frappant mahr und feines Gieges gewiß vor einem; man tann bie vollendete ibeelle Muffaffung bes Ruaftlere unb bie meifterhafte technifde Biebergebung nicht genug bewunbern. - Bon Ralli, genannt il Sodoma, beffen Arbeiten felten, eine beil. Familie; bie Dutter fiebt etwas albern aus, die Ropfe ber Rinber aber geigen viel Musbrud, bas gang en face ftebenbe Chriftudlind ift megen feiner ftarten Schatten mertwurbig. - Chriftus ju Emaus beim Brobbrechen von ben Inngern erfannt, eines ber fconften Gemalbe bes Soibone, Anieftud mit lebens: großen Figuren. Der am Lifche fibenbe Beiland, gutig por fic binladelnd, icaut abmarte, ale bacte er, jest werden mich wohl bie Freunde erfennen; Betrus, ein fraftiger Dannefopf , ift aufgefprungen , und ftredt Die Arme aus por Bermunderung; Alles ift berrlich be: lenchtet, befondere bas weiße Ropf : und Salstuch ber alten Mufmarterin im Bintergrunbe. - Gin Gran: cedco grancia, 10' bod, 7' breit, gewiß eines ber fconften Gemalbe biefes unicabbaren Meifters. In ber Mitte Maria mit bem garteften Musbrude fanfter Deiblichfeit und unbemußter Burbe, fie bat bas Rind auf bem Schoofe, aus beffen Befichtden bas Bott: lide ftrabit; rechte Ratharina auf ihr Rad geftust und die Martprerpalme emporhaltend , ein geiftvol: ler Ropf trob ber bemutbig niebergefdlagenen Ungen; linfe Krangiefus voll Unbacht und Bertrauen gur Da: bonna emporichauend, ju ihren gugen fieht voll findlicher Chrfurcht ber fleine Johannes. Referent gebachte babei mobl ber Munchner Madonna beffelben Meiftere, welche Ronig Ludwig ale Rronpring in Paris gefauft, gab aber pon bem Bauber bes gegenwartigen Runftwerfes binge: riffen diefem ben Borgug por jener; ale er jeboch furg barauf lettere in Minden mieber fab, mußte er acs fteben, bag in bem Befichte ber bas Rind anbeteuben Mutter, unbeschabet ber garten Beiblichfeit, ein tieferes Leben, ein boberer geiftiger Mudbrud liege, ale in bem ber Madonna vom Belvebere. Da er übrigens dafur. baß er jebem gerne feine Meinung lagt, auch feinerfeite bas Recht gu haben glaubt, Die feinige frei ausgufprechen : fo nimmt er feinen Unftanb, ju erflaren, baß er bie Gigenichaften , bie Raphaelen ale Gee: lenmaler jum erften Range in ber Runftwelt erboben, in gleich eminentem Grabe auch bei Francia finbe, und ibn in Diefer Sinfict auf gang gleiche Stufe mit jenem ftelle. Der gange Unterfcbied liegt in ber Bufalliafeit bes Rufed; erfterer mirb von Tonangebern und bem Seere von Machbetern icon feit Jahrhunderten vergot:

tert; lehterer ift feit etlichen breifig Jahren gleichsam erft neu entbect, vorzüglich feit die beutschen Kunftichriftfeller anfingen, auf den hoben Werth der alten italieniichen Meifter aufmertiam zu machen. —

(Die Fortfenung folgt.)

## Museen und Sammlungen.

Die Cammiung Bommer'ider Miterthamer, melde bie Univerfitat Greifemath befist, bat aus bem Rachlaffe bee verftorbenen Profeffore Ranngieger einen ichanbaren Bumache erhalten. Darunter befinden fich 10 Grabnrnen, welche aus alten Pommer'ichen Grabern bei ben Dorfern Steffenshagen und Deuenfirchen in ber Dabe von Greifse malb bervorgezogen worben finb, ferner Streitbammer, Streitaxte, Deffer von Granit, Feuerftein, Bronge, und anbere alterthamtiche Gegenftanbe. Much von ben atteffen Ragifden, Dommerfcen und Brandenburgifden Dangen entbatt biefe Univerfitatefammlung icon einige gute Erems plare : s. B. einen Golibus bes Marften Jaromar I. pon Ragen, melder 1212 ftarb, in ben Ruinen bes Riofters Silba ober Elbena bei Greifemalb gefunden. Die Pommers ichen und Brandenburgifden Dangen, aus bem 12 - 14ten Jahrhunbert, verbantt bie Cammlung arbfitentheile ber Gate bes Sern. Commerzienrathe Pogge ju Greifemalb, ber felbft bie vollflaubigfte Cammlung Dommer'fcher Dangen befigt.

Die Mobellfammlung ber Univerfitat Gottingen hat burch Aufauf ein neues paffenbes Lotal gefunden.

Dem Batikanischen Museum in Rom find die ben Serren Campanari abgefauften Bolcentischen Brongen und Bafen einverleibt worben.

In ber jangften Beit finb fammtliche Portraits von Dignarb und eine Menge anbere Gemalbe aus bem Louvre nach bem Schloffe von Berfailles gebracht worben.

## Berlin.

Mon boet wied gemeilet, das hr. D. En s, auf Bere antassiung bes Ministeriums bes Innern far Sanbel. Gewerbe und Banweien, in den Glaschatten von Sonfein ungeftal bei Sonrierban, die einst von Monfein ungeftal bei Sonrierban, die einst von ben werteinners gester Rung ber Milliferie wieder erfunden und bnach aufer bem bie antite Glasbereitung in Sonaten und Platten mit ben miglaterigen burgestenben Multern, nachgebilter babe. Bergl. Allgemeine Preuß. Staatsjag, v. 3. 1834, Mrc. 18 und 17.

## Aunstliteratur.

Lettera di S. E. il principe di Canino, continente la descrizione del suo museo di antichità etrusche, aggiuntori un articolo inedito sopra una coppa che rappresenta Ercole Assirio. Milano 1835.

Cenni storici sopra una cappella antica ricostruita in oratorio a Moncucco nella provincia di Milano dal car, Giac. Albertolli. Con tavole in rame. Milano, 1835. Sul mausoleo di Pio VII. in S. Pietro al Valicana,

opera di Thorwsiden, consi critici di Franc Cosperoni. Milnon, assis. Cun Passoulli grant ben großen Weifert. Sandbung für Beredbung der Bengenflände ber Erabbung bandsatunflu i. f. Bom f. Trief, etc. die Stockellung, die Kreifen bes ällen der Anderen der Anderen der Mehaben and dem Tode die Werfalfer bernaftende von I. I. Soffit, fenigl. Reg. Bandonbucteur. Berlin, Dunder und dumboter als. prieß Teffen.

Dienstag, 29. April 1834.

Briefe über die Aunstausstellung in Paris | 1834,

> Bon Chuarb Collow. 3meiter Brief.

> > Paris, 15, Mary 1854.

Der Calon pon 1831 ift nicht fo reich an Runftprobutten ale ber poriabrige, und man follte baber ber: inuthen, daß er fur biefen Mangel an Bahl burch Reich: baltigfeit und Bebeutfamteit ber ausgestellten Stunftwerfe entichabigt worden fep. Aber bie jahrlich wiedertebren: ben Runftausftellungen find meber ber Runft noch ben Runftlern erfprieglich und gutraglich; erftere verliert baburd an Gehalt, Ernft und Burbe, lettere ericopfen und ermuben ibr Talent, gewöhnen fic an bandmerte: magige Rluctigfeit ber Erfindung und Bebanblung, und perberben noch obenbrein ben Beidmad bes funftlieben: ben Bublifums, bas am Enbe überfattigt nnr mit ein: geinen Annftwerten totettiren und liebaugein, allen übrigen aber nur eine oberflächliche, vorübergebenbe Theilnahme mibmen mirb. Der biesiabrige Galon bestätigt es. 3m Mangen genommen ift feine Phofiognomie menig erfreulich und angiebend, plelmebr traurig, troden, frivol, mager und mit Mudnahme von einigen intereffanten Bu: gen fogar alltäglich und langweilig.

Menden wir und guerft gur Malerei, welche, wie gewöhnlich, bie meifte Audbeute geliefert at. 1956 Gematte, große und tleine sind bereits audgestellt. Das ift ein buntes sonerbares Gemisch von Wahrbeit und 
linatur, von erft und Tadbeit. So oft ob ie Säle bes Bouver durchwandte und die neuelen Erzengnisse ber frauglischen stellte werden, wird es mir immer zu Muth, als dorte ich hunderttausend Stimmen verwirzt 
durch einander rasen, und ich weiß nicht, wo anfangen 
und wo aushboren, wenn ich biese Werte ber fansterischen 
Productivität vor den Richtersub der Kritit forbere; fo gang fehlt es au einem Mittelpunft, von ben man

ausgeben tonnte, fo miberftrebend find bie Glemente, aus benen bad Bange gemifcht ift und von benen jebes einzelne feine eigene Gprache rebet. Mertwirdig ift bas Schwanten und Taumeln, meldes bie Daler bei ber Dabl ibrer Gegenffande ergriffen bat: eigenthumlich bie Mrt ber Karbengebung und Bebandlung, mobei feber nach Gutbunten verfahrt und baburch feine Individualitat ber: portreten lagt. Balb geben fie und griechifde, romifde, englifche, offianifche ober gar gang mobern frangofifche Beidichten und Beftalten jum Beften, balb folde, bie nirgende an Saufe find, ale in bem Ropfe eines grillenbaften, phantaftifden und in falfden Runfttheorien be: fangenen Malerd, und bie man - feltfame Bermirrung! - mit bem ehrlichen Ramen ibealer Gestalten belegt. Gine frangofifche Malerichnte wird mobl- niemand in bfefem Birrmarr fuchen wollen; es verfiebt fic von felbit, baß ich biervon bie frangofifden Rrigiter and: nehme, welche fich abfonberlich barin gefallen, eine folche nachzuweifen, und fie naturlich mit ungemeffenen Lobipruden übericutten. In nachftebenber Beurtheilung werbe ich mich bauptfachlich an bie bervorragenbften Bemalbe halten, ohne jeboch die minder bedeutenben unberudfichtigt gu laffen. 3ch nenne gunachft biejenigen Daler, Die in ibren Werten ale Bormurf ber Runft bie Befdicte, und zwar bie Profangefdicte gemablt baben. 36 made ben Unfang mit Daul De la Roche,

welcher die größte Mufmertsamteit der Aunsliebsbert auf sich seiner und ben saft ungetheitten Beisal ber Aunstetenter eingerentet dat. Er ist historiemmaler, nicht in dem Sinne einer behorn afbetlichen Kritit, sondern in der nathrichsen Bedeutung der Buerts, inige fern er nämlich dem Stoff seiner Anniberrte der Geschichte entlichte. Seine früheren Berte, seine Cickbert, sein Arabhal Wichelieu, sein Tod des Karbinal-Minister Myagarin, fein Dieser Eromwell, seine Tagland Vödensch find biel in diffentlichen Wächterd find biel in diffentlichen Wächterd und besprochen moben. Die Frangsen vereberen in De la Roch einen ihrer gesteirtigen Aunflier, und ist

ber Ebat verdient er alle Beachtung. Es möchte wenig angemessen fepn, im Boraus ein aligemeines Urtheil über biefen Tanister par fällen, jumal ich später bet einer ansbern Gelegenheit auf ibn gurudetommen und mich genauer über seine fanssterigte. Beissensteiten merbe. Ich wende mich baber rasch zu dem Gemälde, womit De la Vo de biefed Jahr ben Salon geschmidt hat und bessen perfehreitung ich dem Eesten ficht ilnger vorentstatten wich.

Das Gemalbe begiebt fic auf bie englifde Beidichte. für welche ber Daler eine befonbere Borliebe gefaft au baben icheint, und ftellt bie Binrichtung von Jane Grap por, beren tragifches Enbe bem Lefer befannt fenn mirb. Chuard VI. batte in feinem Teftament Jane Gran, bie Entelin ber inngern Schmefter Beinrichs VIII., als Ebronerbin eingefest und feine Schmefter Maria von ber Dachfolge ausgeschloffen. Doch nur 9 Tage lang mar es Johannen vergount, bie Rrone gu tragen, melde Sof= intriauen auf ibr Saupt gebracht hatten. 3bre Dicte Maria, vom heere und ber Stadt London als Ronlain anerfannt, ließ Jane ber Berfcworung gegen Ebron und Altar antlagen, in ben Thurm von London einfer: tern und nach fechemonatlicher Saft jum Benteretobe verbammen, welcher in einem Simmer bed Thurmes von London an ihr vollzogen marb. Jane Grap beflieg bas Schaffot am 12. Rebrugr 1554 und ftarb mit Muth und Ergebung in ibr trauriges Schidfal. Das Martyrologe des Protestans, publie en 1588, berichtet barüber Rolgended:

"La noble dame, arrivée au lieu du supplice, se tourna vers deux siennes nobles servantes et se laissa desuestir par icelles. Sur cela le bourreau, se mettant à genoux, loy requit humblement, loy vouloir pardonner, ce qu'elle fit de bon coeur. Les choses accoustrées, la jeune princesse s'étant jetée à genoux et ayant la face couverte, s'écria piteusement; que fersy-ci maintenant? Où est le bloqueau? Sur cela Sir Brydge, qui ne l'avait pas quittée, loy mit la main deçus. Seigneur, dii-elle, je recommande mon esprit entre tes mains! Comme elle proférait ces parolles, le bourreau, ayant pris sa hache, luy coupe la teste."

Der Kunftler bat in ber Ausschrung gemiffenhaft bie gefabstellichen Ueberlieferungen befolgt und bat ben Augenblig gemäßlt, wo Jodanna niederfniet und ihre ichdnen, weißen, gitteruben Arms ausstrectt, um ben Bloch zu fuden. Der Breich Gir Lomas Bripdg err weiset der Ibniglichen Berurtheilten den legten Liebeblienst in beiem Augenblick, der felbst bem erdarmungslichen hoteren mittelbiger Gefühl entlott; er dar mit belben Sanden bie Arms Jodannend gefahr und letter sien der dem Brieden ben der den der Brieden bei auch der Michtole die. 3 na es da is den men mit ende per die ber Brief, der felbst entlotte ber Rale, den felienen Mund und de döbngerunder allen gestellt der Rale, den felienen Rund und de döbngerundere klinz; sie tragt ein weißelbinde Stie), febnig him die der die tragt ein weißelbinde Stie), der Etienen Rund und de döbngerundere klinz; sie tragt ein weißelbinde Stie), her Arms sind über die tragt ein weißelbinde Stie), her Arms sind über die

Salfte entblogt und ihre herunterwallenden Sagre auf ber einen Ceite bes mobigeformten Salfes fo geordnet, bag bas Beil feine traurige Bestimmung leichter und ficerer erfüllen fann. Gie fniet auf ein grunes Cammettiffen: por ibr ift ber Blod und etwad Etrob , bad balb ibr Saupt und Blut empfangen foll. Bur Linten pon Gir Thomas Brodge fiebt ber henter mit fomargbraunem Damme, rothen Sofen, Conabelfduben und ben per: wuufdten Uttributen feines Umte, bem Strid und bem Richtbeil; ein giegelrothes Rappchen bebedt fparlich feine rotbliden Saare, Bur Medten ber Ronigin feben mir zwei Damen ibred Befolgs, von benen die eine fich mit bem Beficht gegen einen Pfeller bes Befangniffes lebnt, bie andere obnmachtig bingefunten ift. Den Borbergrund . bes Bemaibes fullt bas Schaffot aus, welches mit fcmar: sem End bebedt und von bem nur bie Dberflache, morauf bie Sanblung porgebt . fictbar ift. 3m Sintergrunde bemerft man bas Innere bes Gefangnigbofes.

Das Gange bringt fomobl burch bie Babl bes Gegen: ftanbes, ale burch bie Babrheit ber Ansführung einen volltommenen Effett bervor. Die Riguren find in Lebens: große, bie Gruppirung ift einfach und wirft befto mad: tiger. Wenn es mabr ift, bag ber Begenftanb felbft nicht ber murbigfte Bormurf ber Runft und bie funft. lerifde Behandlung beffelben ben größten Schwierlateiten unterworfen ift, fo tann man bod nicht umbin. au gefteben, bag De la Roche ein fo unangenehmes Schaufpiel mit Meiftericaft behandelt , Die Diebrigfeit bes Stoffs burd bie Sobeit feiner Runft geabelt und bie gefabrlich: ften Rlippen gludlich umfdifft bat. Durch ftarte Ber: porbebung ber Sauptfigur und ben gelungenen Muebrud bes im Innern jenes ungludlichen Opfere porgebenben Seclentampfes bat ber Runftler Die Theilnabme bes Befcauere gu feffeln verftanben. 3hr bloger Unblid ruft in und Gefühle und Bebanten berauf, bie fich in Diefem meibliden Bergen bewegen; unwillfubrlid vermeilen mir mit unfern Bliden auf ber Leibenben und vergeffen bas Chaffot, ben Blod, bas Senferbeil und ben gangen mibermartigen Apparat einer Sinrichtungeform, Johanne ift eine icone, jugenbliche Gefiglt, mit ber ichlanten Talle einer Guglanberin, auf ber bad Muge mit Boblgefallen ruben murbe, wenn wir ben verbangnifvollen Moment vergeffen tonnten, welcher all biefe Reize auf ewig gerftort und in und andere als mobigefallige Em: pfindungen erwedt. Die Gefichteguge Johannens find blaß, ble Saltung bes Rorpers ift fdwantend und ihre halb ftraubend, halb eutschloffen ausgestredten Arme, welche ben Blod fuchen, zeigen und beutlich ben frembartigen Schauer, ber bei bem Gebanten an einen gewaltfamen Tob ble Glieder burdrlefelt, und erflaren und jene ver: mirrte Unruhe und Saft, welche vor wenig Augenbliden noch ben Benter bat, feinen Auftrag fonell abautbun. Die

irbifden Bande find gebrochen, bie Geele ift einem Ror: per entfloben, ber, an ber Grenge bed Dafeund, nur noch wenige Athemgige bat. Der alte Gir Thomas Brudge in feinem weiten, fcmargen, pelgverbramten Mantel befriedigt meniger; feine Saltnug ift ein menig gu rubig, nachläffig und verrath eine ju große Bertraulichfeit mit Anftritten blefer Art; ber Daler bat ihm guviel vom englifden Phlegma und Gelbftgefühl gegeben; fein Schmers ift gu finmm, fein bloges Saupt und feine niedergefchla: genen Mugen geigen nicht ben Untheil und Musbrud, melden eine Scene in ibm bervorrufen mußte, beren Angengenge er war und mo er einen fo unritterlichen Dienft gu erweifen batte. Die Flgur bes Bentere ift gut gerathen; aufrecht und unbeweglich, eine ftrenge, trodne, talte Beftalt mit etwas gewohnlichen Befichte: sugen, febt er ba, eine lebenbe Buillotine, ein un: barmbergiges Bertgeug ber Gerechtigfeitepflege; boch ein mitleibiger Bug feines gegen menfdliche Comache geftablten Bergens fcimmert in feinen Bliden und ein ploBlic auftaudenbes Menfdlichfeitegefubl, bas ber Ruf ber Pflicht pergeblich gurudgubrangen fucte, gittert und judt auf feinem Untlig; er neigt ben Ropf ein menig poruber, folgt mit unverwandtem Muge jeder Bewegung Johannens und fich einem unbewußten Daturgefühle überlaffend, balt er auf feiner linten Gelte bas Beil und fuct es angftlich:forgfam ju verbergen, - ein Charaf: tergug biefes verwilberten Gemuths, ben ber Maler febr richtig gefühlt nub getreu angebeutet bat. Um menigften gelungen find bie beiben Beleitsbamen ber Rouigin, fie find theatralifc; bie Bergweiftung ber einen erinnert an bas Manoeupre frangofifder Schaufpielerinnen und Die Ohnmacht ber andern an die Parifer Boirees, mo man mit febr vielem Unftanb und leicht gratiod obn: machtig wirb. Dicht mit Unrecht tonnte man auch ben Bormurf geltend machen, bag ber Maler und fait fein Muge pon all ben banbeinben Derfonen feben lagt und bas getrenefte Spiegelbilb bes menichlichen Bergens perichleiert bat., Johanna bat bie Mugen verbunben, Gir Thomas Brobge balt ben Ropf gefeuft, Die eine ber Sofbamen bat ibr Beficht meggemanbt, Die andere liegt in Donmacht und ber Benter beugt feinen Ropf leicht vorüber, um auf Johanna gu achten, fo bag wir nur bem Geitenblid bie: fes Mannes begegnen, ber und fo viel Unbeil verfundet. Diefe Augenotonomie bes Gemalbes ift allerbings auf: fallenb.

Die Farbengebung ist glangend und verdient Lob, boch hat des Colorit, so blenden de auch ist, teine ger fällige Harmonie und Einbeit. Das weiße Gewand Jodannens, der schwarze Beigmantel: von Six Ehomase Brobgs, ein buntletropten, hosen des henderes und bas braumvoletten Aleid einer ber hoftbamen bilben einen farten Wochst, ein etwas ungartes Werdblinds ber Karben.

(Der Befchluß folgt.)

Die kaiserliche Galerie im Belvedere zu Wien. (Fortfenung.)

Un einem Dfeiler swifden zwei Renftern ein Kra Daolo ba Diftoja, 9' bod, 7' breit. Maria mit einem giemlich ausbrudelofen Gefichte fist in ber Mitte, von ihrem Arme berab neigt fich bas Rind, ein geiftvolles Ropfden, ale fprace es ju ber linte fnienben Therefia, und gibt ibr bie Orbeudregel ber reformirten Rarmeliten, pon melder brei Gabe auf einem Bettelden fteben, bas an bem Diebeftal bes Thronfeffels ber Maria befeftigt ift. Deben Therefia, melder bie Liebesflammen aus ben Bundmalen ber Sande fpriben, fleht ber zweite Batron bes Orbens, Jojeph mit bem Lilienftengel, in baffelbe buntel: und goldgeblumte Gewand gefleibet, und noch ein anderer Seiliger , gur Dechten Maria's ebenfalle brei Beilige. Das an Catalogs Statt bienenbe Tafelden, welches in einer Fenftervertiefung bangt , gibt über bas Bilb ichlechte Mudfunft; ed fagt blog: Dabonna von feche Beiligen umgeben. Diefe Cafeiden icheinen ber Korm ber Budftaben nach noch aus ben fiebengiger Sab: ren bes porigen Sabrbunberte zu ftammen, ale bie Galerie bier aufgestellt wurde; fie find mit menig Geidichtetennt: niß abgefaßt und bedurfen einer Erneuerung. - 3m nachften Bimmer, Anieftud mit lebenegroßen Figuren von Dellegrino Cibalbi, eine fingende Cacilia mit un: freundlichem Munbe, vielleicht Portrait, nichts Ebles ober Mudbrudpolles baran; aber ibr jur Geite ein tofflicher geiftvoller Engel, mit bem Gefichtsausbrude, ale erefu: tire er eben eine recht fcmere Paffage; felne Manbor fieht gerade aus bem Bilbe beraus auf ben Befdauer an: auf ber anbern Geite fpielt ein Engel mit rubigem Unebrude bie Barfe; auf bem Rifde liegen noch mebr

mufitalifde Inftrumente, ber Lage nach nothmenbig in | ber Berfürjung gemalt, aber taufchend in ihrer gans gen gange anguichauen. - Bon Carlo Cignant, fonft feinem ber porguglichften Meifter, ein febr fcones Bemalbe mit lebensgroßen Rignren: Cimone Tochter bat ihren Gangling von ber Bruft gethan, und bietet fie bem Bater; letterer ift ein febr richtig gezeichneter und mabr folorirter ausbrudevoller Rorper, bie in bas Dunfelgrune fpielenben Schatten paffen febr gut ju ber gelb: lichen Saut. - Bon Onibo Ment eine Magbalena, Brufffud in Lebendaroffe. Das icone runbe Geficht, bas fomelgende Muge, ber tiefe und boch mieber fanft weibliche Gomers find bier ber fprechenbfte Beweis fur ben Gat: Thranen machen bie Schone noch ichoner. -Bon Guereino: Johannes ber Taufer, lebeusgroß voll fraftigen Musbrudes, obne in bas Bilbe ju fallen; ber gar gu fomarge Schatten bes Urmes, wie ion Guer: cino gewöhnlich bat, ber bier uber ben Rorper lauft, ift affettirt, und gleicht eber einem Banbeliere. - Bon bemfelben Meifter auch ein Engel mit bem fterbenben Frangistus auf bem Schoofe. - 3m nachften Simmer von Bernardo Stroggi, il Capucino, halbe Figur in Lebendgroße, ein Mandorfpieler, ber fein Inftrument ftimmt, bas jovialfte forglofefte Mufitantengeficht, in bas man ichauen tann, etmas im Gefichte und ftarfer noch am Mermel und an ben Sanben verwaften. - Bom alten Doffo Doffi, nicht eben ber Erefflichfeit, blog ber Geltenheit megen bemerfbar, 2' boch, 21/4' breit, ein Sieronpmus in ber Bufte; ber Beilige fiebt etwas einfaltig brein, auch ift fein Bleifch gu roth, die Landichaft icon wie im Breughelischen Stole. Gein Monogramm ift ein großes D, burch welches ein Anochen geftedt ift. - Bon Guibo Cagnacci, febendgroße Figuren, eine fterbenbe Cleopatra mit ber Ratter am Urme, um ben Geffel ber bie Dienerinnen gut und mit effettvollen Ropfen gruppirt, bie Ronigin felbft aber, eine faft nadte Blondine, ift nicht intereffant genug. - Bon Stroggi Supraport, Ruieftud mit % lebensgroßen Figuren, Glias, melder ber Bittme gu Garepta bad Del im Rruge fullt, lettere vertrauendvoll aufblidenb, ber Prophet ein ernfter im Meußern vernachläffigter Mann. - Bon Cavedone ein Cebaftian in Lebensgroße, ber Ropf gwar nicht ebel genug und um nichrere Jahre gu alt, aber bas Bleifch mit munbervoller Bahrheit gemalt, man ahnet burch die Saut am Schenfel bie Blutgefaße. - Bon Correggio, 30, won Bupiter in Geftalt einer Bolle umarmt; ibr rude marte gebogenes Beficht gang in Bolluft aufgelost, bie fconen Armen wie tonvulfivifch gefpannt. - Bon bem: felben Meifter Ganomed vom Abler entfuhrt, nicht um: Frallt: ber Bube flammert fich halb lacelnd balb angftlich au beu Bogel. - 3mifchen beiben bangt nun ber berubmite bogenichnigende Umor von Correggio, ben guß

wie im Criumphe ber angebornen Schelmerei ihre eingelerntes Wissen auf ettiche Budor fesend, schalthaften Bei slotes, von wunderschönem gan; friscem Fleische und sanft gedauchten Schatten. Indessen mach einen bie Nacharischel fugben; an sienen zwei Gemälden bestellen Meistere das Fleisch alt und vergilte, und die gewöhnliden kaum mertlichen Spuren der Alleisch nieset wie hinsicht wie gestern von der Staffelel gefommen. Das erregt alleriel Gebanten. — Eine Walertin mit gar zu größen Augur, Sophonibe Anguiscola seipsam seeit, 1620, 12° boch, 9° beitit. — Von Bartolommes Effee dan Murtisc in Knabe als Johannes mit dem Anmy der Knabe ist dublich, doch blidt eben kein fünstiger Jobannes burch.

#### (Die Fortfeunng folgt.)

#### Baumerke.

Im Frubilng biefes Sabres foll ber Ban bes Rieler Schloffes feinen Anfang nehmen, und baffetbe fogfeich jum Wohnlin einer hoben Perfon eingerichtet werben.

Mm 25. Nov. 1855 murbe ju Dor pat ble lutherifche St. Iohannistirche wieber eroffinet, beren Ausbau eine Summe von 20,000 Rubel getoftet bat,

An den Außenwerten ber Engeleburg in Roin werben jest bebeutende Removalionen vorgenommen. Man mußte dagu Sand anlegen, wenn bas Gange nicht ein Saufen von Rninen werben follte.

An Reapel hat man nest anbern Angagen, welche bestimmt find, die nutverziechtige Musikopt auf Cao di Woute noch besser zu biffnen, in ber Mitte des Berges eine etolssse Teppe durchgebroden, auf welcher nun die Jusigänger ohne Umweg in geraber Michtung bis auf dem Gipfel gelangen tonnen.

Am Jebenar b, J. ift das Echfoß Pompabour (Dep. Saute Bienne) von einer Generdberunft urc Haftige gerfiett worden. Bei ben großen Ethrunen, bie um diefe Zeit weberen, war ber Gewall ber Jammen nicht noch under als ges foeden ist zu wohren. Es ist dabured ein Denfund ber Regierung umd Seenstweise Judwigs XVI. untergegangen gierung umd Seenstweise fludwigs XVI. untergegangen.

Seit ber Befenung Algiers burch bie Frangofen find baftist bebeutenbe Berauberungen vorgenommen, Strafen erweitert, bffentiche Plage vergrbert und eine namhafte Angali neuer Bauten aufgeführt worben.

Donnerftag, 1. Mai 1834.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris

Paris, 15, Mary 1854. (Befcblus.)

Das Gemalbe von De la Roche ift tragifc, wie bas Schidfal ber eblen Johanna Grap; es macht ben Ein: brud einer bramatifden Ccene, bie aut burchgeführt mirb. Die Parifer find entgudt bavon und haben es in befonbere Gunft genommen; fo oft man por bem Gemalbe ftebt, bort man reldliche Lobeserbebungen und febr viele Mbiecting, von benen nilr noch charmant, superbe, admirable, étonnant, capital in ben Obren fummen; bie Rritif ift einstimmig über ben boben Grab von Borguglichfeit, ben bas Gemalbe in Unfpruch ju nehmen bat, und wenn ich mich rect befinne, bat fie viel von ber finesse, délicatesse, élégance, clarte, harmonie unb verite gefprochen. Gie tounen fich wohl benten, bag ich fo geftrengen, machtigen und gelehrten Richtern nicht in Allem zu miberfprechen mage, und ba bem Runftler immerfort viel Mufmertfamteit gu Theil wirb, bebalte ich mir por, ibn fpater noch einmal gn befprechen, und gwar menn ich bas Gemalbe feines Debenbublers in ber Gunft bes fritliden und unfritifden Publifume beurtheilen werbe.

Amacht ermane id Eranet und fein Semalde, bas ben Tod ber driftlichen Malers Poul'fin barftelt. Granet malte früher vorzugsdweise bas Innere von Airden und andern Gekalden, worin er sich vienen Musterworken. Er bat blefe Art ber Darftelmapen verlassen und sich durch seine letten Werter Rachat deelaves par les freien ale triniet und bin Amort al Poussin, um einige Stufen bober geschwungen; er verwender seine freien betrachten der geschwungen; er verwender seine fried dufterliche Soeglatt nicht mehr auf den Drt ber Sandlung, als auf die Jandlung selbs; die Schauspieler sind für ihm nicht mehr der Buldme wegen, sondern die Wühne ist ihm jest der Schauspieler sind bir ihm jest der Schauspieler wegen ba. Er bat biefe Bahn mit Glidt und Seschällsdiet betreten. Das Germälte, welches er sie ihr sied kafellung geliefer, zieht und

burch Befdeidenheit, Bahrheit und Ginfacheit fowohl ber Karbengebung ale ber Behandlung an.

Pouffin, tobtfrant, liegt in einem Bette; fein Beficht ift leidenblaß, fein Muge gebrochen, bie Lebend: flamme icheint erlofden, feine Geele bat ausgerungen und fic mit ihrem himmlifden Chopfer verfohnt. Gine Monne, in ber einen Sand ein brennenbes Licht, balt mit ber anbern bem Sterbenben ein Riedflafchen vor, um bie fdminbenben Lebensgeifter gurudgurufen; eine anbere Donne ftust fic mit beiben Glenbogen auf bie Mudlebne bes Bettes, bat bie Banbe gefaltet und betet anbachtig fur bas Seelenheil bes Rranten. Bor bem Saupte bed Bettes fiebt ein Chorfnabe mit einem beilis gen Befåge und ein Defblener ober ein Glodner mit giemlich unbefummerter Diene; ein Geiftlicher liegt auf ben Anien und liefet Deffe. Bor bem Rrantenbette in einiger Entfernung von bem Sterbenben flebt ber Rarbinal Maffime, in tarmoifinrothem Driefterornate; er icheint fich foeben aus einem binter ibm febenben buntelrothen Geffel erhoben gu baben und bringt bem Sterbenben bie Erbftungen ber Religion. Gein Beficht ift Brofil, bie Buge beffelben find fpis und eingefallen; mit priefterlicher Rube, bod nicht obne Rubrung betrach: tet er ben Tobestampf bes großen Malers. In feiner Liuten balt er ein Buch, in ber Rechten bat er ein weißes Schnupftuch, eine unnuge Bugabe, melde ber Maler auch feinen brei Monnen gegeben bat, benn ich halte boch bie Umgebung bed Sterbenben und nament: lich ben Rardinal ber Unwandlung jenes fentimalen Comerges unfabig, welcher fic in Ebranen ergießt und ein Schnupftuch nothig bat, um bie Ehranen bamit abautrodnen. Um Rufe bes Bettes fteben brei Belitliche, welche aufmertfam bie Athemange bes Cobt: franten beborden und von benen jeber auf eigenthum: lide Beife bas Schidfal bes driftlichen Mannes gu be: trachten fceint. Der eine berfelben bat feine Sanbe über ber Stubliebne gefaltet und erfieht vom Simmel neue Lebensfrift fur ben Rranten; ein andrer balt finnenb fein Rinn in ber Sand, er liefet in ben tobtblaffen Bugen Bouffins feine Soffnung mehr, und ein wehmutbiger Comers liegt in feinem Untlit; ber britte ift meniger fdmermutbig, er bat ein feierlich ernftbaftes Queleben und bentt gewiß, bag Douffine Rubm und Douffind Berte fein irbifdes Dafenn überbanern und auf bie frat feften Gefdlechter fich vererben werben. Sinter ben Beift: licen fibt befummert und traurig, mit niebergefclagenem Muge, eine junge Monne, ein ebelfrommes Opal, voll jungfranlichen Schmerges; fie fist neben einem mit Gla: fern, Uraneiftafden zc, bebedten Tifche, ber ihrem red: ten Arm. woranf ibr Saupt rubt, ale Stube bient. Gine Rrantenwarterin mit bampfenbem Roblenbeden gtht eben aus ber Thure und eine eintretenbe Monne crtun: bigt fic bei ibr nach bem Rranten und bebeutet ihr bann mit aufgebobenem Ringer. ig tein Geraufd ju machen. Ponffin ftirbt in feinem Atelier, mo eine giemliche Unordung - eine naturliche Tolge feiner langen Kranf: beit - berricht. In einem Wintel bes Simmere feben mir ein fleines Tifchen mit bem Malertaften und baneben ftebt bas Dalergeftell mit ber Dalette. Mu ben Danben fteben mehrere Buften und bangen einige Gemalbe, unter benen mir bad Gemalbe Douffind, Die grlabifden Schafer barftellend, ertennen; es tragt bie Unterfdrift : Et in Arcadia ego!

Der Charater biefes ansprecendem Gemältes ift sebescheiten und einsach, wie die Farbenbehandlung, und ich habe es of mit Wollgestum betrachtet. Durch bie Nachtveit des Gertägs und die Lingsfriet of fic stellt aus und bedar feines langen Commentars. Die einzelnem Seenen, die darziellen guftabe und Thätigteiten baben so innigen Jaimmen-bang, daß man ohne alles Grübelin den Maler gleich verseltet. Es ist ein in sich abgeschollen Gemage, wovon iedes Einzelne mit dem Vertragen in einem ursächlichen Unsammendhang steht und durch haut gum Endzwer beitragt. Dinffortlich blefer dramatischen Einzelt verbeint auch das Gemälde von Paul De sa Roche eine ehrmerten Ermedbunk auf

3d foliefe für heute; ber Etrom ber Menae, welche fich unaufborlich und taglich in das Louve braugt und in besten auf und abwogt, bar mir noch nicht bei Muße gegont, andere Gemalbe genau zu beschauen, ob baß meine Bescherelbung und Beutrbellung gebenfalle febr lütenbolt aussalen würden. Ihnen die Namen einiger Aunste nebit ibren Werten berzughlofen, balte ich sit ein unmig Bemudben. Ich bitte eie beschab, einige Tage Gebuld zu baben, und schiefe Ihnen viele freundliche Englie ein auf

#### Die kaiserliche Galerie im Belvedere gu Wien.

(Fortfesung.)

Im nadfen Rimmer von Daniel Erefpi, 15' bod. 10' breit : Chriftud, mit bem Ausbrud ber Liebe, febt in ber Glorie, auf ber einen Geite empfanat Detrud. ein murbevoller Greie, Die Schluffel; auf ber anbern Iniet Baulus mit Buch und Comert; auch ble Beimerte find trefflic. - Bon Rrancedco Rlornani eine fibenbe Dabonna; in gleicher Bobe mit ihren Urmen auf jeder Geite zwei Rinder, barunter auch bas Befustind : ift eben nicht intereffant. - Bon Lelio Orfi, Maned. welche bas Lamm bergt, voll Gemuthlichfeit und Liebe. - Bon Danteana acht Bilben, 20" bod, 14" breit, einen romifchen Triumphjug porftellend, febr fcon und fraftig, grau in Grau gemalt. - Bon Erefpi il Spagnnolo, Supraport, ber Centaur, ber bem Mchilles bas Bogenichießen lebrt, nicht ausgezeichnet, and ber Pferbetbeil bes Lebrmeiftere etwas ju bid. - Bon Undrea Schianone, ebenfalls Supraport: Mabonna, bad Rind auf bem Cooofe, fist in einer Landichaft: fie felbit ift nicht intereffant, wohl aber ein Rrauengimmer mit einer Berlenfcnur im Sagr, meldes fic neiget, bas Rind au fuffen : Jofeph ftebt babinter, etwas au fomal pon Mangen, autmutbig breinfebenb; porne rechte in ber Ede fist ber fleine Johannes am Boben mit bem gamm und fcaut nach ber Gruppe biniber. - Bon Aleffanbro Turdi, 18" bod, 14" breit: Chriftus, ein großes Rreug im Urme, tritt in Die Borbolle, ein au: berer. bem Rreugedfigbe nach ju urtbeilen Johanned ber Zaufer, tritt por ibm ber uber bie niebergeworfenen Thore; linte tommen burd bie ftogiiche Finfternis Abam und Eng jum Boridein; bas Bilbden ift im pioletten Cone fo buntel gemalt ale nur immer moglich. -Bon Soimone ein tobter Chriftus mit zwei Engeln, 15" bod, 9" breit, gut von Unebrud, ideint etwas vermaiden. - Bon Sebaftian bel Diombo ein fcb: nes Bruffind eines nadten Kriegers. - Bon Gior: gione be Caftelfranco Bruchfidt eines Manucs mit einem Sute, ber Musbrud fraftig finnend, bas Ro: lorit tief braun, bad gange Gemalbe febr buntel gehalten, ber Ropf vollig en face gemalt. - Anleftid in Lebendgroße von Galvator Rofa; ein Golbat in gelbem Lebertoller und großem Ringfragen von Gifenblech ftust fich auf fein langes Schwert, und fcaut recht ftill ver: wegen feitwarts. - Ben Francesco Guardo, lebendarofe Riguren: Abrabam empfangt bie brei Eugel; ber Patriard, ber vor feinen Gaften Iniet, fiebt aus wie ber gemeinfte Schacherjube , und Gara, Die im Sintergrunde aus bem Saufe fiebt, lit nicht fowohl betagtes QBeib, ale Mumie; aber gu ben brei Engeln bat fic ber Meifter brei munbericone geiftvolle Dabchen

ale Mobelle gemablt; ber rechte Urm bes mittlern ! firedt fic, im grauen Schattentone gehalten, in fuh: ner Stellung gerabe einwarts gegen bas Gemalbe, und bebt fich an bem gelben Gemanbe bes britten ab. - Bon Grancesco Banni ein Ecce Somo; Die ohnmachtig werbeude Mutter voll ergreifenber Mabrheit, ibr gur Geite eine icone Dagbalena. - Bon Dietro bella Becchia eine fcone Frau in mittlern Sabren; fcmarges Gemand, weiß gefdlift, eine fcone lange Berienichnur am Salfe, fie bat einen Anaben por fich fteben, auf beffen Schulter und Urm fie bie Sanbe legt. - Bon Eigian 21/g' boch, 31/g' breit, ein auf: erftebender Chriftus; er bat Stellung und Muebrud wie ber lebendgroße beffelben Meifterd an Dommerdfelben. -Bon Caftelfranco ein rudmartefdauenber Rrieger, Brufffild, foon von Colorit und Beleuchtung. - Bon Colimena. 3' 8" bod, 2' 8" breit : Boreas entführt Die Ornthnia aus bem Rreife ibrer Gefpielen; gut grup: pirt, nur tragt ber Binb, ich weiß nicht marum, eine Rrone, und fieht viel gu alt aus, etwa als wenn bem Caturn einfiele, feine Bingel gu regen, fein Meugeres zeigt gar nichts von bem Charatter, wie ibn bie Dichter malen. - Bon Paris Borbone: bad fcone Beib, welches im rothen Sammetgemanbe in bem 7ten Saale ber Munchner Galerie, Dro. 814, und auch bei Lichten: ftein fich befindet, fieht man bier zweimal an berfelben Rand, einmal mit gang entblogtem Bufen , und eiumgl ibr Saar befühlend; überbied noch zweimal in Gupra: porten, bad einemal mirb fie fammt einem gebarnifcten Mitter von einem Gentus gefront. - Bon Daolo Bero. nefe Benus mit Amor, ein icones Beib, nur bat fie einen albernen Munb.

(Die Wortfenung folgt.)

#### Meue Aupferstiche.

Sibilla Samia. Fr. Barbieri detto il Guercino dip. Antonio Perfetti inc. 1833.

Ego dilecto meo. Carlo Dolci dip. Giovita Garavaglia inc. 1832.

Mater amabilis, Sasso Ferrato dip. Faustino Anderloni inc.

Salvator mundi. Andrea Vannucchi detto Del Sarto dip. A. Dalcò inc.

Jedem, der die Tribune der Florentiner Galerie besucht bat, mirb das icone Gemaibe Guercin o'e ein: nerlich fenn, welches eine begeisterte Seberin barftellt und unter bem Namem Sibila Samia betannt ift. Guer.

eino ift einer ber letten Runftler, welche auf funftge: geschichtliche Beachtung Unfprud machen tonnen; fein feiner Sinn für materifde Birtung, feine booft gludliche Unwendung ber Gegenfabe von Licht und Schatten, unb feine nicht felten reiche und grofartige Romposition laffen andrerfeite Mangel bei ibm überbliden, Die and einer recht bandwertemaßigen Gile, einem fic Schlag auf Colag wieberholenben manierirten Wefen und unnatur: licher Uebertreibung berporgeben. Geine auten Berte merben immer gefcatt und gefucht bleiben, und gu biefen gebort unbeftreitbar bie Gibplle. 3ch mochte inbeg smeifeln, bag biefes Bilb, welches burch feine Sarmonie bes Colorite und ben lieblichen Muebrud bes Ropfes eine fo angenehme Wirtung macht, fur ben Rupferftecher ein befondere baufbarer Begenftand ift. Derfetti bat vor etma vier Jahren ein febr madered Blatt, bie befannte Sibolle Domenichino's geliefert, mogu gegenwartiges bas Begenftud bilbet; feitbem bat er ein anbred niebliches Bilboen geftoden, gleichfalle eine Gibolle, welche bem: felben Domenichino jugefdrieben wird und fich in ber Poniatowefifden Sammlung in Floreng befindet. Es lagt fic nicht laugnen, bag feine neue Arbeit viel Gutes und Chapenswerthes bat, aber fie bleibt ohne bebeutenbe Birfung. Die große Maffe bes Gewandes, welche fonft mit vieler Beididlichfeit geftoden ift, tritt aus bem bun: feln hintergrunde nicht genng berpor und ift matt und fcmerfallig geworben; bie Rleifdpartien burften garter gehalten fenn, und ber Ropf, obgleich icon, ift ju menia belebt. Die faftigen Tone bee Drigingle find in bem Stide ju febr veridmunden. Much burfte bie Mrt ber Behandlung bed Rleifches, fortlaufenbe Striche neben ab: gebrochenen Strichen und Puntten, mobi nicht bie por: theilbaftefte fenn, und eine einfachere, burdfichtigere Goraf. firung ibren 3med beffer erreicht baben.

Die Magdalena Carlo Doici's und Gaffo Rer: rato's Madouna find zwei anmuthige Begenftide, melde ben Gaal bes Baroccio in ber florentiner Galerie fcmultten. Beibe find Berte von Malern, melde es im fanfe ten frommen Gefühlausbrud und in ber forafaltigen Mus. führung febr weit gebracht baben, obne große Somroniften und gefdidte Darfteller ber Leibenfchaft ju feyn. Die Magbaiena ift, mas man auch im Allgemeinen und oft mit Recht gegen Carlo Dolci fagen moge, eines feiner lieblichften Berte: bunbertmal copirt und nachgebilbet. ift ber Mudbrnd felten erreicht. Rafael Morabend Rupferftich gibt feine Uhnung bavon: Baravaglia bat ibn barin bei weitem übertroffen. Die Urt und Beife biefes madern Runftlere ift gu befannt ale bag es nothig mare, Ausführlicheres barüber ju fagen : ber Stich ift rein und flar und forgfaltig mobellirt; bie und ba man: gelt es ibm in etwas an Rraft und Karbe, fo mie Gara: vaglia überhaupt mohl noch Befferes liefern fann und

eliefert bat. - Die Mabonna, welche fruber von Unt. Morghen geftochen marb, ift, mas tednifche Beband: lung betrifft, in ben vorzuglichften neuern Arbeiten Rau: ftin Unberloni's ju rechnen; Die Wirfung bes Ropfes ift ansprecent wenn auch etwas falt, bie Gemanber finb mader bebanbelt.

Unbrea bel Garto's Chriftuefopf, melder fic auf bem Mitare ber glangenben, von Dichelogge Dicheloggi gebauten Ravelle ber Bertundigung (ss. Annunziata) itt ber Gervitenfirde an Rloreng befindet, burch beren Ers richtung Biero be' Medici, genannt ber Gichtbrudige, ber Practliebe feiner Kamilie ein Dentmal feste, gebort ber beften Beit Diefes Malers an, und fceint mit ber von Felfing gestochenen Madonna di G. Francesco (1517) ungefahr gleichzeitig ju fenn. Bas Rleif und Liebe, unübertreffliche Bartheit in ber Rubrung bes Dinfels und Reobachtung ber Farbenharmonie hervorzubringen vermo: gen, ift in biefem iconen Ropfe geleiftet. Das alles bat ber Stid, welcher bie Arbeit eines jungen Mannes und Schulere Toech i's ift, freilich nicht wiebergugeben bermocht. Er ift meder rein noch gart genug, und bie Sarte ber Taillen bat, bei einer fonft guten Unlage, bem Ropfe einen bem Original nicht eigenthumlichen Mudbrud gegeben. - \*) Mt.

#### Alterthümer.

Bei Ruvo in Mpulien find in einem griechifden Grab: mal treffliche Brongearbeiten entbectt worben. Gie geboren bein Syrn. Cafanova in Meapel. Darunter eine toloffale Raftung mit fabuen Bergierungen von Bronge unb Elfens bein, wohl erhaltene Selme, jum Theil mit biftorifchen Graf: fittobarftellungen verfeben; Beinfchienen mit, an bie Gefinuns tifchen Metopen erinnernben Debufenmatten, Pferberaftuns gen, eine brougene und vergolbete Bafe mit Tiranen als Sanbhaben; Bafen und Bateren von gebranuter Erbe mit reichen Darftellungen, it. a. m.

Min 16. Mai 1852 find auf bem Pfarrgute von Muri. eine fleine Stunde von Bern, nabe am Schlofigebanbe, mebrere Untifen ausgegraben worben. Unter biefen aus Brouge beftebenben eina 24 Studen finbet man bie febr fein ausgearbeiteten, einen Rug hoben Bitber bes Muviter, ber Beffa und ber Minerva, Rleinere Figuren fcheinen auf bie Bilber ber Juno, eines Bacqueprieftere, ber Domona beuten gu follen. Brei erwa 8 Boll im Durchmeffer baltenbe Dofericalen, mehrere Arabesten, ein maffiver Bar, vericbies bene Bierrathen und zwei fleine Gungeftelle von Sausabts tern machen bie Sammlung noch mehr intereffant.

In Dompeji bat man targlich wieber in einem Saufe binter bem Teinvel ber Fortuna verfcbiebene ausgezeichnete Banbgemalbe entbectt. Gie find mebaillenartig auf ichmars gem Grunde aufgetragen und ftellen meiftens Opfer vor.

Mm erften Jaunar b. 3. wurbe aus Gelegenheit einer Baureparation im Guibfall ju Condon von einigen Arbeis tern in einem Bintet tes Saufes eine Rolle Leinwand enthedt, welche bei naberer Unterfndung ein febr altes Gemalbe gum Borfchein brachte mit einer umfangreichen Darftellung ber Schlacht von Mincourt. Es ift erma 100' lang, 20' bod. Dan vermutbet, bag biefes Runftwert mabe renb ber großen Konboner Teuerebrunft nach Guibhall ges flagtet morben fev.

Dach einem Bortrage, welchen Sr. Comliefen im Dezember 1835 por ber tonigl. Befellicaft far Literatur in Conbon bielt . find bie beiben agoptifchen Dbelisten von fcmargem Bafalt, bie fich im brittifchen Mufeum befinben, urfpranglich ber Gottheit Thot in ber Ctabt Deliopolis (bem On ber beiligen Gorift) errichtet worben, und gwar von bem Pharao Sorus, beffen Munie fich in bem berabms ten Cartophag befanb, bei bem jest bie beiben Dbetisten fleben. Die Infcriften enthalten blog pomphafte Titel, bie bein Sorus und ber Schupgottheit beigelegt werben. Sieraus, fowie aus ben Ueberfepungen mehrerer abnlichen Agoptifchen Jufdriften, bie bereits publicirt worben finb, fceint beinahe mit Gicherheit fich folgern gu laffen, bag bie von ben Gelehrten fraber gebegte Meinung, biefe Monus mente marben, wenn fie entgiffert werben, einen bebeus tenben neuen Auffchluß aber bie Befdichte und bie Wiffens fcaft ber alten Megoptier liefern, fich nicht beftatigen burfte.

#### nekrolog.

Min 51. Mary, Abeubs 9 Ubr, farb im After von 73 Jahren ber Bilbhauer, Profeffor Landolin Domacht ju Strafburg, aus Thuningen bei ber Stabt Rottweil in Dberichmaben gebartig.

Mm 30. Darg in Conbon: ber berühmte Runfthanbler Rubotph Mdermann im Toften Lebensjahre; er mar aus Soneeberg in Cachfen gebartig unb erlernte Aufange tas Cattlerhandwere; fury vor bem Beginne ber frangbfifchen Revos lution fain er nad England und legte in London eine Buchbands lung an. Ihm verbanft Gugland bie Ginfubrung ber Litho: graphie, inbem er theils burch Heberfennng bes Wertes von Cenefelber, theile burch eigene lithographifche Arbeiten bie bffeutliche Mufmertfamteit barauf tentte. Durch feine topographifchen Berte aber bie Beftminfter:Mbtei, bie Unis verfitaten Orford und Cambridge und bie bffentlichen Cour fen bat er fich einen bebeufenben Damen gemacht, Much wurde er burch bie Serausgabe bes Forget me not, einer Dachahmung bes beutiden Bergismeinnicht, ber erfte Bes grunber Englifder Mlmanache.

<sup>\*)</sup> Mule vier Bratter find bei &. Barbi in Fforeng ge: brudt, beffen Eigenthum bie brei lesteren finb. Die Preife fur Abbrude mit ber Schrift betragen: I. 51/2 Thater Gachi. - Il. 41/3 Thater - III. 3 Thater -IV. 2 Thaler.

Das große Dange und Debaillen-Rabiner bes verfters benen. Dombechanten Freiherrn Fraus von Bambolt. welches fic bei bem Sorn. Rlingel in Seibelberg befindet, wird allba am is. Muguft und ben folgenben Tagen ftud: und abtheilungeweife verfteigert werben. Der reide Inhalt biefes an bie 12000 Dummern gabtenben Rabinets fann aus ben in bie angefebenften Buchanblungen verfenberen Ratas logen erfeben werben. Bu jeber beliebigen Mustunft unb Unnahme von Beboren erbietet fich, wenn fie in portofreien Briefen gefcheben,

Sie

Dienftag, 6. Mai 1834.

Briefe über die Aunstausstellung in Paris 1834.

Bon Chuard Collow.

Varie, 21. Dary Sie verlaugen gewiß nicht, bag ich bei Beurtbeilun: gen ber neneren frangofifden Maler ftreng fpftematifc verfahren ober fie fogar figffificiren foll. Sie follen obne: bles erfahren, was Intereffe erregen tann, und ich merbe Alles beiprechen, moruber fich etwas fagen laft. Menn Sie erft bas Bebeutenbe fennen, werben Gie gerne feben, bağ ich mich fura faffe, mas ich Ihnen gum Poraus per: fpreche. Doch unermabnt und unbefannt foll Ibnen nichts bleiben, mas Ermabnung und Befanntmachung perbient. Daber werben Sie mit mir beute gufrieben fenn, menn ich Gie von bem Maler unterhalte, ber in Deutschland and befannt ift uud über ben bier febr viel, nur zu viel gefprocen und geftritten wird. 3d meine Ingred. Jugred ift ber fruber ermabnte Rebenbubler von De ig Rode: beibe baben gabireiche Berehrer, Die fich bartnadig und mit Erbitterung barüber janfen, weichem von beiben bied Jahr bie Rrone gebubre.

Jugers bat ben Stoff feines Gemaltbes aus einer Speligneigenbe gespen; es fellt ben Mattvertob bed Santt Somphorian bar. Die Sage berichtet, daß der beiligt Somphorian bar. Die Sage berichtet, daß der beiligt Somphorian der Sohn einer angefedenen, eblen Familie in Mattun, einer der afteten mid beträchlichen Brabbt ber bamals römlichen Probling Sallien, war. Seine Litten ließen ibn in der chefilighen Reighen ergieben, und er geichnet fich bie Besteilterung and, womit er ben neuen Glauben erfaßte. Da ereignete es fich eines ferietieden religiblen Mufgage in feiner Waterfladt, die dem Dienfle der Eddels gnetden mar, daß El. Sompborian fich nicht mit dem übrigen Wolte wor bem Billichig der Eddels mit Progessien worten Billichig der Eddels mit Progessien worten Billichig der Eddels, an im Progessien worten Billichig der Eddels, an im Progessien worten Billichig der Eddels, das man in Progessien

berumtrug, ant Erbe niebermerfen mollte, mefbalb er bem Ctatthalter ber Proving ais Befenner bes driftij: den Glaubens angezeigt marb. Beratlius, ein getreuer Diener feines herrn und Raifere Dare Murel und eifris ger Chriftenverfolger, ließ ben Jungling greifen, und ba meder Beriprechungen noch Drobungen benfelben bewegen fonnten, feinen Glauben abzufdmoren, mit Ruthen geis Beln , fobann einterfern und endlich jum Tobe verbam: men. St. Somphorian eritt ben Martprertob im Sabr 178 unter Marc Murel. Auf bem Gange nach bem Richt: plat fucht Beraffine noch einmal ben Glaubenemuth bes Junglinge gu beugen; er laft einen Mitar berbeibringen. Comphorian fturat ibn um und gebt jum Martprertobe. Unterwege beim Undgang aus bem Stadttbore erblidt er auf bem Walle auf ben Binnen ber Mauer feine Eltern, Die ibm ihr lettes Lebewohl zuwinten. Die Mutter er: muthigt ben Gobn uub ruft ibm gu: "Dein Gobn, ge bente, bag bu Beugniß ablegen follft von bem emigen, mahrbaftigen Gotte; ber Simmei farte und erbebe bein Berg; fen ftanbhaft und furchte bie Schreden bed Lobes nicht, welcher bich in's emige Leben eingeben macht!" Diefen Mugenblid bat ber Runftler gemabit.

Der Bug bat fich in Marich gefest und wenbet fic bem Richtplage gu. Beratlius gu Pferbe bebeutet mit aufgehobener Sand ben Lictoren, wohin fie ben Bug rich: ten follen. Bor ibm ber tragt man bie Infignien feiner unbefdrantten Dachtvolltommenheit; auf einer Cafel liefet man bas Ebiet Diocietians gegen bie Chriften. Solbaten gu Rug und ju Pferbe, Lictoren mit ihren Fadcen, begleiten ben Martyrer, ber im Borbergrunde bes Gemalbes fic befindet; Frauen, Dabden, Rinder und eine Daffe Bolte brangen fich au bem Schaufpiel. Der Priefter ber Epbele mit angftlicher Geberbe fucht fic unter bie Menge gu verlieren; eine innere Stimme fceint ibm gu fagen, baß feine Gotter fallen. Die Franen und Mabden beweinen bas Lood bed Beiligen, eine Dut: ter brudt beftig ibr Rind an ihre Bruft; in ibrer Rabe ftebt ein Mann aus bem Bolle, ein baurifdes Beficht.

eine breitunterfeste, fammige Beftalt, und bie Sand auf's Berg gelegt, bemunbert er bie Geelenrube bes Diartprerd. Berichiebene Gefühle befeeten bie Daffe: Ginige ftaunen über ben Muth bes Beiligen, Aubere fcmaben bie Mut: ter, welche pon ben Rinnen ber Mauer berunter mit ber einen Sand gen Simmel, mit ber aubern nach bem Dicht: plat bentet und bem Cobne bie emige Celigfeit ver: beift. Ein Mann ju Pferde neben bem Statthalter wirft ibr einen militarifd-verachtliden Blid ju und ein Stlave immitten bes Gebranges budt fic und will mit Steinen nach ihr werfen. Gin Lictor, in ben Borber: grund bes Gemaibes gur Rechten bes Beiligen gefiellt, bat fich gegen ben Statthaiter bingemanbt, um beffen Befehle ju vernehmen, ein anberer, jur Linten bes Dar: tprerd, zeigt eine befrembenbe Theilnahme fur bas Schiacht: opfer und ichreitet gogernb pormarte, mit piump:ichmers: lichem Gefühl ben Seiligen betrachtenb. Die übrigen Perfonen treten mehr jurud und laffen einen geringeren ober großeren Untheil an bem Borgange feben. Bofe Buben erfiettern bie Dentmaler, um beffer feben und fdreien gu tonnen; bie Menge, welche fich berau: unb berumbrangt, verwirrt fich am Enbe und man fiebt julest nur einzelne Ebeije von Ropfen , Langenfpigen unb Staub, ben biefe Reugierigen aufregen. 3m Sinter: grunde find bie Balle und Mauern ber Stadt Autun. Der Beilige, befleibet mit einer weiten, meifleinenen Logg unb bas Saupt mit ber Strablenfrone umgeben, foreitet bem Buge voran mit weit ausgestredten Urmen und weubet gerabe feine Blide nach feinen jammernben Eftern. Der Bater, vom Comerge übermaunt, bat bas Befict abgemandt von bem geliebten Begenftanbe, in bem er einft bie Ebre und ben Stols feines Saufes fab unb von bem er bie Stube unb ben Troft feines Mitere boffte. Mlle Gingelheiten bed Gemaibed, bas über 50 Perfonen jablt, aufzuführen, ift unmöglich und unnothig. Bon allen Riguren beichaftigen und brei am meiften: ber Bei: lige, bie Mntter bes Beiligen unb ber Statthaiter.

Der Statthalter, meider ju Pferbe und, ich meiß nicht warm, mit entbölgem Saupe ben Aug begleitet, ift ein ältlicher Mann, mit römifcher Stirn und Nufe, beifen hervorstedende Diube und Leibenschaftlofigsteit an ben ftrengen Verwalter bed Seifere, an ben Bollftrater bed falfertiden Billend und ben Bertreter ber oberberrichen Better ertimeter. Weber trob ber ernflichten Untermiene und ben richterlichmeiten Jagen lefen wir bod auf feinem Gestäder jugleich bei eite Furent, bab burch bie Begeisterung bed heiligen bad Bolf aufgrecht und ber defisiehen Leiber neue Bedenutr gewonnen weren möcken; despalb balt er bie Jugel feined Pferbes an, firect gebieterisch bie Jand aus und bestöht seinen Gedergen, bad Schanspiel bab ju enden.

Der Heilige bet etwas Theatrailides in feiner Hattung, wenn ich mit Shalesipeare reben barf, er burchfägt die Lufte, er balt den Mund etwas verbredt, hat einer runde platte Nafe, altgermanisch langes blombes Daar und einem größen Sopf; bod im sinnen Mutililiget der Ausbrad eines boben Seelenabeld, eines gottbegesstetzt der Musbrad eines boben Seelenabeld, eines gottbegesitzeten Gemutieb. Er da bie Krate bed Beangelums erprobt, sein Schlesse hab bei der ib Brudlauben an den Sohn der Jungfrau, welcher ibm Bube und Setligieti gibt in dem Momente, wo er sein eigned Daston auf dem Altar der Madrelt zu opfern im Begriff sig. die Uebergusqung, das fie Alfebe den Mirtvered Santen bes neuen Glaubens werbe, geleitet ibn zum Tobe.

Die Mutter bes heiligen ift ju undriftlicheiteben schaftlich bargestellt; ibr mit ber Strablentrone gegierers Saupt sollte mehr auf innere Gerlenruhe und filled Gotwertrauen ichließen laffen; in ibren Jugen, in ibren Brengungen und hinderungen brieft fich ein weigiebler Schmerz, aus; boch ist die Figur mit Auhnheit und Entraile behandig.

#### (Die Fortfegung folgt.)

### Die kaiserliche Galerie im Belvedere ju Wien.

Es foigt num bad Bimmer, weiches man bad bed & igian nennen mochte, weil fich bier bas Deifte und Befte von ibm befindet; es bangen aber auch viele Ctude pon Tintoret und ben beiben Dalma bagwifden. Bon Eintoret bas Portrait eines Doge von Beuedig, Ruier ftud, ein ausbrudevolles gefcheibtes Beficht mit einem bunnen grauen Barte, ber in zwei Gpigen berabfallt. -Bon Tigian, Anieftid, bas Portrait eines Argtes in gang einfachem Gemanbe, mit graulichten, etwas fic blabenben Saaren, ein grundgefdeibtes Geficht mit einem ftillen aber tiefen Beobachtungeblide; es giebt tros ber blenbenb foiorirten Rachtarn bie Aufmertfamfeit auf fic. - 23on Giambelling, 2' bod, 2'5" breit, eine nadte Curtifane in balber Lebensgroße, Die fich mit ber Dech: ten einen runden Spiegei vorbalt , mit ber Linten ibr Sair orduet, balb figend baib ftebend; bad Bleifch ift portrefflich, Die Mudfict von ber Galerie, mo fie fich bes finbet, zeigt im Borbergrunde gerftreute landliche Bob: nungen, im Sintergrunde Die Alpen. - Bon Tigian, 19" bod, 5" breit, Raifer Rarl V., gange Figur fibend, Rummer und Gorge in bem blaffen Befichte, ber gewohn: liche Lobn berer, bie fich vermeffen, bie Ropfe affer Men: ichen über einen Leiften gu folagen. - Bon bemfelben Meifter eine beil. Familie, ber Ropf ber Mutter eine

icone Mifdung von Beift und gartlicher Liebe. - Bon Schiapone, Supraport, Benus und Abonis, fcon aruppirt, Die Bleifchparthien ber Benus icheinen etwas gelitten gu haben. - Gine Greugtragung von Eintoret, 2' bod, 2' 4" breit, Chriftus ift unter bem Rreine gefallen. Die Mutter in nadeilender Stellung fintt eben blag und ignmervoll gu Boben, mit einem Mudbrude mutterlicher Bergweiflung, ber bad Berg jebes Beichanere erareifen muß; eine meibliche Rigur binter ibr ift bemubt , fie au ballen, mabrend fie felbit wieber von Johannes unterftubt mird, meiden gwei Juben mit Sohn und Chabenfreube im Befichte binmeggureißen fuchen; tiute von ber Dut: ter jammert Dagbalena in Die Anie gefunten. Chriftus feibit mit bem ebelften Musbrude bes Dulbens und ber Ergebung blidt gur Erbe; binter biefer Gruppe bes tief: ften Leibens fteht als Contraft auf feinen Spasterftod gefinet ein gleichgultig bareinfebenber Didwanft, feit: marte gegen ben Sintergrund ein Befehlebaber fammt feinem Begleiter gu Pferbe, und eine Rotte Golbaten mit Spiegen auf ber Schniter. Bor bem Beiland ber führt ein Senfer bie gefnebelten entbloften Schacher, beuen ibre Rreuge vorausgetragen werben; jur Geite balt ber Unführer bes Buged ju Pferbe, und winft jurud, man folle pormaris machen , wehwegen benn auch ein Scherge bemubt ift, bad Rreug gu fuften, und ein an: berer, bareingufchlagen. Alles auf biefem iconen Bilbden ift Leben und Sandiung, burch bie naturlichften paffenb: ften Motine auf beu Sauptpunft concentrirt; es ift ber iconfte Lintoret, ben ich in Bien fab, ein murbiges Geitenftud zu ber feelenvollen Darftellung von bemfelben Meifter im großen Cagle ju Pommerefelben , wo man bad Dad albedt und bie Rranten an Striden gu ben Rufen bed Seilandes nieberlast. 2Bas muß biefes Bilb: den gemefen fenn, eb' ed burch Dugen gelitten! - Bon bem jungern Dalma, 5' bod, 7' breit, lebensgroße Riguren, ber tobte Chriftus auf bem Choofe ber Mut: ter, bie Rnice berfelben etwas feitwarts gebrudt, ba bie Laft fur Die burd Sammer Ericopfte au groß ift : Chriffus ebel, bie Mutter nicht von fonberlichem Musbrude, bie amei großen Engel oben gu beiben Geiten voll tiefen Mitgefühie, uuten balt ein fleiner eine Sant, ber anbere einen Auf bed Beilanbes, beibe meinenb. - Bon Eintoret, 4' boch, 3' breit, bas Portrait bes venetia: nifden Ubmirale Gebaftian Benleri, frifde Befichtsfarbe, Ted mit Beig aufgeblitte Ruftung, in ber Kerne bie See mit Galeeren. - Bon bemfelben ein venetianifder Dobile in feinem rothen Sammtpelge, Anieftud; ber Sammt und bie Ralteu eben nicht fcon, bad Beficht voll verftedter Schlaubeit. - Giner ber größten Eigiane, 10' bod, 16' breit, ein Ecce Somo. Der vorgeführte Chriftus ift jum Ginten ericopft, bod fann bie Erico: pfung bad Ebie in feinem Befichte nicht gang vermifchen;

bad Richterbaus zeigt eine Gronte von ruftiler Architet: tur, auf ben porbern Stufen ber Ereppe fteben einige Derfonen vom Janbagel, mit ausgeftredten nadten Urmen. foreienb, bann folgen amei Bachter mit Bellebarben, ber eine wendet ben Ruden andwarte, ber anbere ift ein bummer negerartiger Ropf. Sinter ihnen ftebt eine bubide Bloubine mit einem Angben, beibe zeigen nicht ben geringften Untheil au ber Saublung, beibe find nur berausgelaufen, weil es etwas zu feben und ju laufen gibt, gleidviel mas; fie geben and wieder nad Saufe, und wiffen's nicht; ich muß gefteben, baf mir biefer Qua febr naturgemaß fceint ; in ihrem Ruden ein mondi: ider Didforf in rothem Taiar, mit ber Diene ber Goas benfreube, foviel bavon burd ben Gred bed Befichtes brechen fann, Alles Einzelne ift mit Titlanifder Meifter: fcaft und Karbenpracht ausgemalt; aber Referent finbet boch bei einer folden Darftellung ein bichtes Boltegemubl von Buidauern unerläßlich; ed beidiid ibn bad mibrige Befubl wie bei ben Gemalben eines gemiffen lebenben Meiftere ober ben Solufdnitten in Shevenbuffere Annales Ferdinandei, mo auch bei großen offentlichen , bas gante Boit intereffirenben Sanblungen faum fo niele Bufchauer jugegen find, ale handelnde Perfonen. - Bon bemfel: ben, 5' bod, 7' breit , Anieftud mit lebendgroßen Rigu: ren, eine figenbe Mabonna mit bem Rinbe, beibe ebel, befonbere in letterm bas Gottliche burd bad Riubliche brechenb. es bat große Rebniichfeit mit bem Rinbe auf bem iconen Gemalbe bes Trancia: por Maria fteben Lau: rentius, mit emporgehaltener Martorerpalme, Sieronomus im rothen Mautel in einem Buche lefend, und Georg gebarnifot. Das gauge auf Sols gemaite Bilb ift auf ein Bitter pon gmeigolligen Staben aufgezogen, um bie permutblich einmal getreunten ober frummgelaufenen Tafeln in ber geborigen Rlache festaubalten. -

(Die Fortfegung folgt.)

#### nlastik.

Der Herigo von Dritans bat bei ben Gru. C bover mart und Be avre einen Argicalfign beffelt, wolfere ann nach ber freien Ibre und Anorbnius ber Könfter, ein Meisrerter ter Gelschmiebetung werden foll: Dem Entwurt gemäß wird er 21' lang. 5' britt frun und 45 Gruppen menfoligier und Elerfragene entwideten. Das Merlift wird ist Setter und Gold georffen die Aldern in Micho gearbeit ett und mit simmer foffware Geienen geschmidtet, der Um erfing ein Musiel von Malachit, Lapis Laguil und anderem eine Mellin werben.

In ber Krimm bat gegen Ende bes vorligen Sabreves ber Bergmertsbeamt Spr. Arutoff in bem Beiger wie Simfereyof, bei bem Dorfe Beston un finten Ufer der Annatien nue Eleinart entbett, die sie wemde iber Annaten nue Eleinart entbett, die sie vermöge ibere Annatien die State in die Annatie der Annatie in die Annatie und leichten Annatie der Photiur zu verseistenen Grutyturarbeiten gefrenden lässt. Wan hat fie noch nicht obemisse Rufland und Beffarabien, Grafen Worongoff, überreicht, als Erftling von den Reichthumern ber Safbinfel.

Der Bilbauer Parmentler in Bedfift hat bas Morbell einer Ginnte ber Reigion gefreigt, bie für eine River im Marmor aufgefihrt werben foll. Eine anbere State, in Marmor aufgefihrt werben foll. Eine anbere State, ib ber Mohlftbildette, bar berfeibe fingt ju einem Dentmal im ber Riche ju Laefen, für ben i. I. 2650 verstors benne richen Seren Bortier wolfendet.

Im Verlege der Unterzeighneten ist erschienen:

### Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister

von Cimabue bis zum Jahre 1567 beschrieben

GIORGIO VASARI.

Maler and Ranmeister.

Aus dem Italienischen.

Mit den wichtigsten Anmerkungen der frühern Herausgeber, so wie mit neuern Berichtigungen und Nachweisungen begleitet und herausgegeben

von

#### LUDWIG SCHORN.

ERSTER BAND.

enthaltend der Original-Ausgabe ersten Theil. Mit 50 lithographirten Bildnissen

Seidem in Deutschland ein erneutes, men derf wohl sagen, leidenschallliches Intereus für die bildende kanat und ihre Geschichte erwacht ist, het men vielfällig das Bedürfniß gefühlt und den Wunsch augesprochen, die Lebensbeschreibungen der Künstler, durch deren Aufseichung der aretinische Maler Vaseri noch nater dem Schutze des Joreschen Hauses Medici den Grand zu der gesammten neuera Kunstgeschichte gelegt hat, in? Deutsche überreitst und nach dem Stand unserer jetzigen Kenntnisse berichtigt und vervollständigt zu sehen Aber theils die Schwierigkeiten der Uebertragung eines so sachreichen, eigenthämlichen und amutligen Schriftstellers, theils die mahrevolle Arbeit, welche mit der Auffellung mencher Irribümer und mit der Beibringung dessen, was spätere Schriftsteller hanzugfölig beben, verbunden ist, ließ biher ein Unternhemen dieser Art nicht zur Ausführung kommen. Um so mehr dirfen wir um Glück wünschen, dem deutschen Publikum in der obigen Übererstung das Werk eines mit dem Genius der italeinischen, wie mit dem der deutschen Publikum in der obigen Überstatung mit aben hatte verber in der Schriftsteller der Gesammen Kunstwerke größtentheils aus eigene Ansicht und Unterzuchung kennt und in den specifiktien Theilen der gesammten Kunstwerke größtentheils aus eigene Ansicht und Unterzuchung kennt und in den specifikten Theilen der gesammten Kunstgeschichte einhemisch ist, hat diese Uberstetung mit allen wünschenswertelne Nachriegen und Berichtigungen ausgestattet, so daß, wer nun in Itelien eine neue Ausgebe der Vaseri veranntalten will, die deutsche Überstetung wird au Beilör einhemen mösen. Außerdem wird dieses Werk durch die unfassenden Register, welche im lesten Bande folgen sollen, und darch des geringser Volumen, für den Gebrauch den Studierzimmer und est Reisen weit zwecknäßiger: seg, auf den deren, badeseichen und nicht mit Regi-

stern verrehenen italienischen Ausgeben.

Des Erscheinen des sweiten Bandes ist durch verschiedene unvorgesehene Hinderungen, heupitsächlich durch die Versetzung des Herausgebers in einen anderen Wirkungskreis, aufgebelten worden; wir hoffen aber, nun den zweiten und dritten Band deto schneller aufeinander folgen lössen zu könnet.

Des ganze Werk wird mit den sorgfältig gearbeiteten Copien sämmtlicher, in den Original-Ausgaben enthaltenen Bildnisse begleitet werden. Der Preis ist für den 1n Band 1 fl. 30 kr. oder 2 Rihlr, 16 Gr.

Stuttgart und Tübingen.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung,

Co eben ift im Berlag ber literarifd :artiftifden Anftalt in Munden ericienen: Schubert, G. D., Die Alter ber Runft. 2te Auffage. gr. 8. broch. Pr. 24 fr. ober 6 Gr.

Berantwortlider Rebafteur: Dr. Coor n.

Donnerftag, 8. Mai 1834.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris

Paris, 21. Mars.

(Fortfenna.)

Der erfte Ginbrud bes Gemaibes befriebigt uns nicht; die Figuren icheinen gu febr gebauft und burd: einander geworfen, bie vielen Ropfe, Arme, Beine und Schentel treten bem Beichauer Anfangs verwirrend ent: gegen; insbefondere ftorend find zwei Lictoren, welche, in ben Borbergrund gur Rechten und Linfen bes Beiligen geftellt, ftart bervorfpringen und einen unangenehmen Effett verurfachen. Jener Lictor, weicher fich gerabe gegen ben Statthalter gurudwendet, um beffen Befeble au vernehmen, und ben Bug au leiten icheint, ift ganglich migrathen. Seine Geftalt Ift furg, bid, burlest; feinem Meuferen nach ju urtheilen, befigt er eine berfulifde Staute, benn er bat mahrhaft collopifche Bilebmaßen, an benen die Mustein fo ftart hervortreten, bag man Unatomie baran ftubiren tonnte. Diefer Rebler, naturlich gemilbert, findet fich felbft an bem Beiligen , melder fur feine Ingend mit einem ungewöhnlich ftarten Rorperbau begabt ift. Der zweite Lictor gur Linten bes Martprere reprafentirt mit Unrecht bie Gentimentalitat, und fein Somerg ift in ber That henteremaßig:gemein, rob:phpfifc. Mit vielem Glud bagegen bat ber Runftler jene Fran behandelt, melde fo angftlich ihren fleinen Liebling an ibre Bruft brudt. Die beiben Rinber, weiche fic an Diefe Frau fomiegen, und, wenn man aus ber Mebnlich: teit ber Gefichteluge auf bie Abstammnng foliegen barf, \*)

Es warbe ju weit fibren, wenn ich alle schonen Beingebeiten biefes Gemaltbes angeben und nadweilen wollte. Das Gange sie würdig aufgelest um man tann darin weber die geidter hand der Meisterd noch den Ernst und den Medanten der Schnifters derernenn. Es ist nicht in Aberde zu fellen, der Kinfister bat mehr als billig die Empfihaungen und Deftible, weich die Gene notdwendig in den Augurqueuen erweden mußte, anzuderten der beiten und berengaben geführt und die Bedandung der Handlicht, doch einiger maßen veradiannt, so baß der Einbruck, welchen sie und die Gelbar etwogserach deben midten, geringer geworden

ist. Doch bed bote ziel, weiches ber Kinstier vor Angen batte, entschildigt um Gernige diefen Febier; sein Befreden war, die iher ben Menschen waltende Worschung burchseinen zu laffen, die, weil getrilde Hann met wie ischen Augen vertogen sind, von der Kannf nur burch eine Att Mysist angedentet werden kann, die wie ein liebender ober gafrendere Genius unsichten die Kanblung begleitet; er dat das Gement der Aragdbie, das Sirtlid-Erdberne, mit resigissen Geschied Gemische in ein Gemälde aufnehmen und friten wollen, umd dies Bestehen, weiche 3 n gr es über alle seine Innstitebenden Kandolicute stellt, weiche seine Khnung, sessowiege benn Bewastepp abwan

gemis ibr angebören, find meisterbaft sezeichnet und gemalt; und der Bauer, melder im linken Worderzunde auch nicht weit von dieser Frau stebt und die Jand ausschlieder Berg zeitigt bat, in dem ein deristlicher Glandenssstradi volldis sezionder zu aben schein, sie benfalß gelungen zu nennen; und endlich der Estave, welcher sich bück, um mit Seiten nach der Wutter des Seissen zu werfen, ist mit einer selsten zu werfen, ist mit einer selsten zu werfen, ist mit einer selsten Wahrheit ansgeschet und der zeisellt.

<sup>&</sup>quot;) 3ar ben Ropf biefer Frau muß Ingres eine besone bere Borliebe baben; er finder fich nicht weniger als stuffniff auf ben Genadie und erinnert auf an ben Ropf ber Siegeshlein in bem Detengemalbe biefes Kanfliers, welches er fur einen Saal bes Couver ger malt hat und welches bie Appliefes bet Souver ger

worauf die Siegesgöttin ben Somer betrangt; ja - es mag aber vielleicht Ibiofputrafie von mir fenn - ich finde fogar einige Lineamente biefes weiblichen Kopfes in bem Ropfe feines Martyvers.

paben, entichabigt binlanglich fur feine menigen Mangel in tednifder Sinfict, melde, menn nicht auf Befconis gung, boch auf nachficht Unfbruch ju machen berechtigen.

Die frangofifche Rritit ereifert fich gegen Ingred. baß er bie Schonbeit ber regelmäßigen naturlichen Korm und ben Glang eines ausbrudepollen Colorite pernach: laffigt, und foilt ibn einen Stumper und Conberling in Sinfict auf Korm und Karbengebung.

Es ift thoricht und fur bad Befen und Leben ber Runft gerftbrent , badjenige , was urfprunglich eine ift, au trennen und ju gerreifen. Rein Daler ift berienige Maler au nennen, bei bem nicht Beidnung, Colorit und alles biefes fich gegenfeitig bestimmt, und nichts verftebt ber von Malerei , melder und bemeifen will . Correa: gio batte beffer geidnen und Daph gel beffer toloriren tonnen. Wenn man einmal trennen will, fo trenne man bad. was fich allein trennen laft. b. i. Erfinbung und Mudfubrung, Lednit und Beift. Go fann man benn von bem Gemalbe Ingred' fagen; bie Abficht ift groß und portrefflich , bie Mudführung ift funftvell und nicht gemein, bod entfpricht fie nicht ber Abficht vollfommen, fo bag biefe gang erreicht ware. Chorheit aber ift es, wie ed bier ber aute Ton mit fic bringt, ben Runftler immer und ewig allein bes Colorite und ber Beidnung wegen an befritteln und berabaufeben. Es ift mabr, ber garbenton bes Ingred'ichen Gemalbed ift dunftig und trube, fo baf er faft unwillführlich an ben Specton ber Sollanber erinnert, aber aus Diefen truben Karben fprict Gemuth und Doefie; es ift mabr, Die Carnation ift ein wenig bart und bat einen rothlichen, befegrtig truben und tupferfarbigen Con, aber bie Dabr: beit, womlt ber plaftifche Charafter bes Gleifches ausge: brudt ift, last leicht biefen Rebler vergeffen.

Nachbem ich Ihnen nun mein Gutachten über bie Bemalbe ber beiben Rorppbaen ber biediabrigen Runftaudftellung, Ingres und De la Roche, mitgetheilt habe, will ich nur noch ein Wort über Die Runftler fetbit perfuden. Die Frangofen icaben in Ingres und De la Rode bie Grunder und Chorführer einer neuen biftorifden Maleridule in Frantreid, melde, ben pon David und feinen Dachfolgern eingefchlagenen Weg perlaffend, eine neue Babn gebrochen baben. 3ch will mich nicht mit ber frangofifden Rationaleitelfeit gauten, fon: bern nur perfuchen, ben Charafter und bas Streben biefer beiben Runftler aus ihren Werten gu entziffern unb baraus ihren beiberfeitigen Werth ale Runftler au beftimmen.

De la Roche verdient ben Ramen eines Siftorieu: malere in ber eigentlichften Bebeutung bes Borte, wie ein Gelehrter, ber geschichtliche Monographien fcreibt, ben Damen eines Siftorifers verbient. Bon ber Datur.

Sand, mit Coarfblid und Phantafie begabt, ift er im Befit ber porgiglichten Cigenicaften eines Runftlers. ber ben Stoff feiner Produftionen in ber Befdichte ber Menichheit fuct. Abgeidredt burd bas Beifpiel ber Davib'fden Soule, melde bas 3beal, wie Blumauer bie Meneibe . trapeffirte . abgeneigt bem romantifden Ge: ichmad ber Spateren, welche bie Beidichte nur einer geifts und farbiofen gaune und Pugmuth megen ausbeu: teten, ift De la Rode in biefe Schattenwelt ber Ges ichichte binabaeftiegen, in welcher bem Saufen bebeutunge: lofer Beifter ber Bugang verwehrt ift und mo wir beg: balb nur fraftpollen Beftalten begegnen, beren Unblid und Bemunberung gebietet und unfere tief in ber Bruft folummernben Gefühle belebt, um fein Talent auf eine murbigere Urt in biefer Sphare an uben. - Er gibt uns in feinen Darftellungen teine überirbifche, gefpenftifche Befen, er ftrebt bie Babrbelt ber Matur getreu mieber: jugeben und fallt nie fo tief, baß er entweber gar feine ober nur mibermartige Empfindungen erregt. Er forfct mit Gemiffenhaftigfeit in ben Unnalen ber Beidichte, er erbichtet nichts, er folgt tren ber Ueberlieferung, er glaubt, burd eine verftanbige Babl eines gefdichtlichen Begenftandes mehr als burd bie Erfinbungen feiner Phantafie gu feffeln. Go find feine Werte berebte Geiten eines icongefdriebenen Befdictemerte, welches feither porzugemeife bie englifde Befdichte bebanbelt. Geine Sprache ift feineswegs gemein, platt und gegiert, fonbern feine Profa bat Rulle und Starte bes Mudbrude, 2Bobllaut und Morthmus, ja bismeilen einen Unflug von bichterifder Sconbeit. 2Bie bie alteu italienifden und beutiden Maler bie Bibel auf ihre Leinwand gauberten, fo malt De la Roche aus ber Belthiftorie und feine Elifabeth, fein Crommell, feine Jane Grap find Beugen, mas fein Dinfel zu leiften vermag; wie ein Rebner bu: d bie Melobie ber Worte aufregen und bewegen will, fo De la Doche burd bie Babrbeit feiner garben und Darftellung.

(Der Beiching folat.)

Die kaiserliche Galerie im Belvedere gu Wien.

(Fortfenng.)'

Bon Johann von Calcar bas Bruftbild eines Manues, von brei Seiten gemalt. - Mon bem altern Palma gwei Portraits bes namlichen Frauengimmers, mit bem Beprage mabdenbafter Schaltheit, befonbere in bem, meldes ben Ruden febrt. - Bon bemfelben ein Bes malbe mit lebensgroßen Figuren, ber Gegen Jatobs, ber nadte Greis in jeder Sinfict vortrefftid, befonders gut mit einem richtigen Bartgefuhl, mit einer gemanbten ift bie Erfcopfung anogebrudt, gwei fleine Rnaben bliden frommladelnb ju ibm auf. - Bon Tigian bas Portrait bes Bilbhauere Giacomo Sanfovino, bochft einfach obue alle Farbenpracht, aber febr gart und fpre: dend, ber aufgefdurgte Gemd = und fcmarge Gemand. armel fo mabr ; er balt einen fleinen Torfo in ber Sand. - Bon bemfelben, lebendgroße Figuren : Danae liegend, auf Die ein Regen von Goldmungen fallt; fie bat nichts Chles , aber bas Rieifch ift unibertrefflich lebensmarm, und eine funftvolle faum mertliche Schattirung bebt bie einzelnen Glieber meifterhaft von einander ab; eine Mite fangt in einer Chuffel ben Golbregen auf. - Bon Paolo Beronefe, Rnieftud, Ratharina Cornara, Ronigin von Eppern, eine bide affettirt ftolge Blondine pon mittlern Sabren. - Bon Bincengto Catena bas eigne Portrait, geiblicher Teint, gar fein Schatten im Befichte. wie auf ben Portralts ber alten Delfter, bas Gewand von bellblauem gemaffertem Beuge. - Bon Domenico Teofcopeli, genannt Greco, bas gart: gemalte Portrait eines Geiftlichen mit rothlichem buns nem Barte, fon, wie von Tigian. - Bon Mleffan: bro Barotari Dabovano, großes Bilb mit lebenegroßen Rignren, Die Chebrederin por Chriftus: bas junge Deib laufct, nicht ohne Schaitbeit gur Erbe fcauenb, ein Scherge brudt ibr , indem er fie balt , ben Urm mit einem Unftriche faunlicher Luft, zwei Pharifder, barunter ein giftiger, hagrer Beiote, balten Jefu bas Bud bes Befebes vor und beuten auf bie bezügliche Stelle, mit ber Miene, bier fep fonnentlar enticbieben; ber Beiland, voll ebler Milbe in bem abwarte gefentten Gefichte und mit nach Mugen gebreiteten Sanben, thut ben Musiprud. - Gin andered Gemalbe in ber Dabe zeigt ben namlichen Gegenstand; bier fiebt man viele ftechenbe Jubengefichter, und ber Beiland thut feinen Mudfprud mit meamerfen: bem Ausbrude: bas Bilb fceint etwas vermafden. -Bon Cigian ein allegorifches Bild; eine figende Grauend: perfon, swei Drittheil Lebensgroße, eine Urne auf bem Schoofe, fcaut rnbigen geiftvollen Blides, auf zwel an: bere ?tiuren, welche febnfüchtla uud wie burftend zu ibr auffeben; vielleicht ift es ble Beisheit, die den Sterb: lichen Stillung ibred Durftes nach Biffen verbeißt. -Bon gorengo gotto, ber tobte Chriftus mit Jofeph von Arimathia, belbe febr ebel, bagegen bie grauen ju alt und bafild weinend, auch ber Engel baneben fcreit mehr als er meint. - Bon Tisian . ble Dommbe Callifto mirb ichmanger befunden und von Diang verur: theilt : lettere ift ein iconer regelmäßiger Rorrer, und ftreng ber Musbrud ibred Gefichtes.

Soviel von der italienischen Schule. Das Angeführte, was aber bei weitem noch nicht alles Anszeichnungewirbige enthält, mag einigen Begriff davon geben, welcher Genns bier bem Aunstreunde geboten wird.

In ben gegenüberliegenben Simmern bes Palafics fiebt man bie nieberlandifche Schule; an Babl ber Stude umfaßt fie faum ein Drittheil ber italienifchen, und faum ein Runftbeil ber in Minchen und Schleifbeim befind: liden Dieberlanber, bod find ed großtentheils ausgefucht icone Eremplare. Indeffen muß man fic billig munbern. fo gar menia pon Manbermerf, Botter, Mounermann und anbern Rorpphaen biefer Soule gut finben, moran Dun: den und Dommerdfelben fo reich find. Robl monlich. baß fie, befanntlich bie Lieblingeftude großer herren, bei Unlegung ber Galerie in ben Schioffern gurudbebalten worben. Ein geheimes Gefühl von Trauer und Miber: willen befdleicht einen, wenn man fic aus ber Region ber 3beale fo unmittelbar in bie ber Gemeinbeit perfest fiebt; felbit bie trefflichte Diufelführung fann est nicht unterbriden. 3m erften Bimmer, pon Soaftraeten . 3' bod und breit, ein Bauer, ber aus ber fleinen Deff: nung feines Tenftere mit ennben Scheiben berausichaut: Die treuefte lebenbige Ratur. - Bon Gorgert Rlinf ein audbrudevoller Ropf. - Gin Sifdmarti, 6' bod. 8' breit, die menfclichen Riguren von Sor baen d. - Bon ber namlichen Große eine Ruche mit balb gubereiteten Alichen: beibe Gemalbe bocht frifd und mabr. - Dont ber arofte ober bod einer ber großten Sonbefoeter: allerlei Gorten Geffügele, unübertrefflich gemalt. - Das zweite Simmer entbalt meiftene Lanbicaften, barunter ber berühmte Rupe bael, ber großte, ben es gibt. 4' bod, 51/g' breit, eine einfache lichte Balbpartbie mit grafichtem Borbergrund, aber burdans von munbervoller bezaubernber Wahrheit; felbft bad Grun, bad einem nach. gebuntelt baucht, ericeint, wenn man langer nachbenft und fich mancher Periode ber Tagebeleuchtung erinnert. in ber Datur gerade fo; die Luft vollende ift an Mabre beit ichlechterbinge unübertreffbar; Alles icheint mit Mufwand von wenigen Karben geleiftet, Die Stamme finb grau und ibre tiefern Tinten lilas; ber porftebenbe bide Baum ift burdans ein mabres Practeremplar in Stamm und Krone. - Gine fcone moblerhaltene Lanbicaft von Momper, 7' bod, 10' breit. - 3mei fcone flare Lanbichaften von Drigonte, 51/4' bod, 4' breit. -Gine große Bebirgelanbichaft von Relftenberger, pon frifdeftem Rolorit und ffeifiger Mudführung; in ber Mitte ein breiter Bafferfall, lints eine feile Bebirgsfrage mit Reitern und Aufgangern. Die übrigene biefer Eproler Deifter bieber unter die Dleberlander tommt. welß fic Referent nicht ju ertfaren, es mußte benn fenn. weil er feine Lanbicaften oft von Dieberlanbern ftaffiren ließ. - Seeftud von Badbupfen, 51/2' bod, 8' breit; im Borbergrunde ein großes Rauffahrteifdiff. auf beffen Berbede fich ein bider Sollander mit einer eben fo biden Landemannin zeigt, im Sintergrunde ein Safen voller Schiffe. - Gine Lanbicaft von Ebriftian Brand, and ben 70er Jahren bes vorigen Jahrbunberes, die Details an Gebirg und Dieb febr fteißig ausgeführt, mie bie bei febr andfohaften ber anen Mindener Soule. — Eine fleine Canbichaften vom altern E en iere dit einem Walferfalle. — Im britten Jimmer meiftens Gertraits von Ban Dod und Nembrand, alle ause gefucht fobin; vom lettern Meister besonberes sieht man seltuch fobin; vom lettern Meister besonberes sieht man selten do siehe beisammen.

(Der Bejalus folgt.)

#### Meue Rupferwerke.

Twelve etched outlines, selected from the architectural sketches made in Belgium, Germany and France, by Charles Wild. London 1835. kl. Fol. Pr. 46 Sh.

Der Berfaffer , ber biefe Blatter fur ein großeres Bert bestimmt batte, ift über ber Arbeit vollig erblinbet. und gibt bier nur bad eben fertig Geworbene. Benn aber auch ungufammenbangend und vereinzelt , find biefe foon ausgeführten Conture bod eine willfommene Erin: nerung, befondere ba mir noch viel gu menig gute Abbil: bungen von ben berrlichen Gebauben in ben Rieberlanben baben. Die mit biftorifden Rachweifungen begleiteten Gegenstande find folgende: 1. Das Mittelfdiff ber Jatobetirche in Antwerpen. 2. Der Altar bee beil. Caframente bafelbft. 5. Die Begrabniffapelle bes Rubens bafelbft. 4. Die Rapelle ber beil. Jungfrau in ber Rirche bes beil. Carl Borromaus ju Untwerpen. 5. Junere Unfict ber Rirde St. Bavon ju Ghent. 6. Innere Unficht ber Sauptfirde ju Dedeln. 7. Chor ber St. Jafobsfirde au Littid. 8. Junerer Sof bes bifcofficen Valaftes bafelbit. 9. Ruine bes Ritterfaals am Seibelberger Schloffe. 10. Terraffe und façabe bed Seibelberger Schloffes. 11. Der Munfter ju Strafburg vom Martt aud. 12. Gublicher Rreugedarm in bemfelben.

#### Museen.

Paris. Die Serzogin von Berry manicht ihre Ger malbefammlung zu verlaufen und hat in biefer Absicht hern. Des nars nach London reifen laffen.

ber große Churfarft, viel auf gefchnittene Steine von mabre haftem Runftwerth gehalten ju haben. Roch mebr gefchab unter Ronig Friebrich I., befonbere burd ben Minifter Freis berrn von Dandelmann, ber angleich far bie Befannts machung ber erwortenen Code in Beger's Thesaurus Brandenburgicus Gorge trug. Ronig Griebrich Bifbeim II. vermebrte bie Cammlung burd ben Anfauf ber gefdnits tenen Steine bee Grafen Dbam und bes Dbriftlieutenante. pateren Generale von Pfan; am bebeutenbfien aber mar bie Erwerbung ber Bemmenfammlung bes Barons von Ctofd, welche nicht weniger ale 3442 Rummern in fic fcolog, und baburch noch einen bbberen Berth erhielt, baß Winde Imann ein erflarenbes Bergeichniß berfelben berauss gegeben hatte, welches alle fruberen Arbeiten biefer Art weit hiuter fich fies. Much ber jest regierenbe Ronig von Preus Ben bat nicht nur nach bem Ertbichen bes Branbenburge Unfpach'ichen Saufes bie, befonbers von bem Martgrafen Bilbeim Friebrich gefammelten Gemmen , gu welchen bie Graffich Ballerftein'fchen Ringe unb Mertwarbigfeiten bim jugefommen waren, bem Gemmentabinet einverleiben, fons bern auch von anbern Geiten fiberans Bictiges anfaufen laffen. In ber marfgrafficen Cammlung befant fic u. a. ein antifer golbener Spaldidmud mit 288 Granaten , nebft bagu gehbriger Fibula, welche mit Smaragben befent ift, pon ungemeiner Geltenheit, obwohl aus fpaterer Beit. Dabin gebbren auch bie Cammlung Bartholby und bie ber Furs fin Bolfonsty. Gingeln angefauft finb: ein babylonifder Colinber mit Rampfen eines mebifchen ober altperfifchen Selben gegen einen Comen und ein Ginborn , nebft beiges faater Relifdrift; mehrere attorientalifche Giegel; betrurifche Gemmen bes atteften Givis u. a. m. - Die gange tonige liche Sammlung begreift jest 1810 einzelne Begenftanbe, barunter 487 Rameen und über 1400 in gefeene Ringe und Mebaillons gefaßte Gemmen; an 5100 ungweifethaft antife Runftwerfe. Alles ift in Gine toniglice Gems menfamminng vereinigt. Die Ginrichtung gur gwede maßigften Mufbewahrung ift von Schindel getroffen. Die Bemmen befinben fic in toftbaren Echranten, welche bei etwaniger Gefahr, mit geringer Dabe und ohne mbaliche Berlegung bes unfchagbaren Inhalte. fcnell andeinanber genommen, in einzelne feftverfchloffene Barfel gerlegt unb in Gicerbeit gebracht werben thunen. Jebe Bemme wird von einem eifernen Stabden gehalten und liegt unter breis fachem Berichtus. Gine Musmahl ber vorgaglidiffen wirb unter farten Glasicheiben, und burd jene Borrichtungen gefichert, funftig an gemiffen Tagen bffentlich ansgeftellt fenn. Reben febem vertieft gefdnittenen Steine wird ein Mobrud beffeiben angebracht. - Die innere Unordnung ber Gemmen gerfallt in vier Sauptabtheitungen; 1) bie Rameen , antife , mittelafterliche und moberne : 2) bie ans titen vertieftgefdnittenen Steine; 5) meifterhafte moberne Intaglien; 4) eine Andwahl ber ichbuften antifen Gaffuus gen in Golb, Gilber. Eifen und Erg, nebft antifen Gravirum gen in Golb und abnliche werthvolle Begenftanbe. Gin ers flarenbes Bergeichnis wirb bemnachft ausgegeben werben. Borftebenbes ift ein Mudjug aus Thiten's Mirtheilung in ber Milg. Dr. Staateste. v. 2. Jan. 1654.

#### Aunstliteratur.

Isabe aus prattifche Perspettive, ober Linear und Linfe-Perspertive sowie das Richtigfte vom Linearzeichten. Ausbem Frangbifichen von De. Er. I. Jartmann. Wit 14 Xaf. Quebinabrg, bei Baffe. Preis 2 ft. 20 ft.

Dienftag, 13. Mai 1834.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris

Paris, 21. Mara.

(Befchluß.)

Ein anberes Biel verfolgt Ingres. Diefer fucht nicht bie Raturgemaßbeit und bie geschichtliche Babrbeit, er ftrebt nach bem Gottlichen in ber Ratur und magt ben flug in's Reich ber Phantafie. Die Ratur und Birflichtelt bieten ibm nicht bie Dufter und emigen Eppen ber Darftellung, er fuct fie vielmehr gu begeiften, und mit bem Athem ber Gottbeit in ber Datur au beleben. Much er bat feinen Beift aus ber Leere bes jeBi: gen Lebens in bie reiche Belt bes Alterthums und bie religiofe Beit bes Mittelaltere gemanbt; aber nicht um mit ber Ereue bes Siftorifere bie Bergangenbeit unferen Bliden porüberguführen, fonbern um fie, mit ber Gforle feiner Phantafie vericont und verflart, in einem boberen Lichte ju zeigen. Geine Abficht ift, bas menichliche Bera ju erheben , jum Ibeal ju begeiftern nub ein in ber Seele bes Menfchen unnennbares Gebnen gu befriebis gen. Ingred ift Dichter: in ibm überwiegt bie Phantaffe und bas 3beal, bas Erhabene und bie fittliche Gratie ift feln Biel; er will bas Scone burd bas Sitt: iche verebeln. Starte und Abel ber Geele, Aufopferung, Ergebung und Gleichaultigfeit gegen ein pon Menfchen erbetteltes Schidfal, Berachtung bes Tobes, begeifternbe Momente ienes in bas bochite Befen perfuntenen Ents gudens . mas amar im Meniden nur Augenblide fullt. aber auch in biefen Mugenbliden bas Innerfte ber Geele auffdließt und bie Bermanbtidaft mit ben Unfterblichen beurfundet ; - bas find bie Clemente, mit benen Ingres feine Gemalde gu ibealifiren und gu darafterifiren ftrebt. Das bestätigen feine pabfiliche Meffe in ber Sirtinifden Rapelle, feine Apotheofe bes Somer, fein Birgil, feine Mabonna und fein Martprer.

Begen ber bobern Muffaffnng, bes boberen Biele. bas er im Muge bat, verbient Ingres ben Damen eines Biftorienmalere nach ben Unforderungen einer boberen Rritit und febt barum auch bober ale De la Rode. Diefer ift ein Profaiter, jener ein Dichter mit Karben; biefer ber Thiers, jener ber Lamartine ber Malerei. De la Roche ift fein Siftoriennigler, wie Davib, ber burd feinen Brutus, wie er feine Gobne jum Cobe verurtheilt, burch ben Somur ber Soragier, burch ben Tob Marat's bie Mepublit - einen erhabenen Bebanten bes Menichengeiftes - bilblic barftellte; er ift fein Siftorienmaler wie Gerarb, welcher burch Beinriche IV. Gingua in Baris ben Triumph bes Ronig: thums, ober wie Grod, ber burd feine Schlacht bei Onlan ben Glang bed Raiferthums feiern wollte; er ift enblich tein Siftorienmaler wie Ingres, ber in feinem Martprer und ein Symbol ber bochften driftlichen Liebe und Aufopferung geben, und einen fledenlofen, liebevollen Selben in feinem Beiligen, ein gemeines verwilbertes Gemuth in feinen Lictoren , Die Glaubenefraft und gott: liche Berrlichfeit in ber Mutter bes Beiligen und fo in ben vericiebenen Naturen und ihrem gegenfeitigen Rampfe ein nur allzumabres Bilb pon bem Trauerfpiel bes bama: ligen Lebens geigen will. Das Gemalbe von De la Roche ermangelt biefer boberen Weihe, welche iebes Gemalbe erforbert, bas in bie Sphare ber boberen Da: lerei gerechnet merben foll. Das Gemalbe von De la Roce ift biftorifd, profaifd, bas von Ingres fpmbolifd, poetifd.

3ch fann beute nicht schließen, ohne eine Resonberbeit ber franglischen krititer zu erwöhren. Diese tunskpeite ber franglischen Begenfandes angefeindet und lächerlich gemacht, ja sie baben logar dem Gegen kand felhf als für die Kunst überdaupt und der drifte sichen Kunst indefendere ungdurfig und unwärbig der seichnet. Abgesehen von der Untstillssein und Partbeilicheit bieser einkaussen Richter, welche Morde, Drande, und

Sinrichtungefrenen, Raub: und Rriminalgefdichten jeber 1 Urt fonft fur anftanbig und gulaffig geiten laffen , aber binter driftliden Dartprern gleich bie Jefuiten unb Beinrid V. mittern, ift bie Unficht, ale feven bie Dar: toria feiner boben, tiefen Bebentung fabig, gang falich. Da ich nicht fur, noch gegen Grangofen fcreibe, fo tann ich mich getroft auf Friedrich Schlegel berufen, mei: der in feiner Beitfdrift "Europa" viei Ereffenbes über biefen Gegenftand beigebracht bat und obige Meinung miberlegt. Bei ber Beiegenhelt namlich . mo er eben fo ausführlich ale icon bas Bilb: bas Martprerthum ber beiligen Agatha von Gebaftian bel Diombo, befdreibt, behauptet er, bag biefes Biib - meides er fur Rebanb. lung bed Gegenstanbes und Bebeutung eines ber iebr: reichften Bilber nennt, Die man feben tann, und bem er ben Titel eines flaffifden Gemalbes jufpricht, - allein binreichend mare, ju jeigen, mie man ben Stoff ber Martoria auf eine icone und bochft murbige Beife bebanbeln tonne, und bag bie Martprien, recht behandelt, eber zu ben gunftigen Gegenftanben ber Malerei geboren. Wenn ber Maler bad Etelhafte ju vermeiben weiß, fo wird es ibm leicht werben, in biefem Gemifc von reinen und gottergebenen Charafteren in ben Leibenben, von gemeinen , boebaften ober gottlofen in ben perfolgenben Raturen und ihrem gegenfeitigen Rampfe, in mannich: facer Abftufnng und Berichlingung, ein getreues Bilb von ber Schictfalstragobie bes menfclichen Lebens ju entwerfen; mobei er, wenn er fonft will und fann, immer noch Gelegenbeit genug finben wirb, uns an bie bodite Coonbeit und Liebe ju erinnern. Dag man bie Marteria ale unpaffend fur Die Runft verworfen , tam baber, meil man bie Rrage uber bie ichidlichen und paffenben Begenftanbe ber Maierei indbefonbere und ber Annft überhaupt nur nach bochft gufällig entftandenen und bochft einfeitigen Theorien blindlings und absprechend entidied; batte man ben biftorifden Entwidlungegang ber Runft verfolgt , fo batte man leicht eine anbere Un: fict geminnen mogen. Deifterbaft bat fr. Schiegel biefe Rrage auf ibr eigentliched Gebiet gurudgeführt unb fie eben fo tieffinnig als umfaffend gelbfet.

über ich babe diedmal lange Digreffonen mir erlandt und figh beregsfen, die ich Jenne vor die Runchausstellung berichten soll. Doch die Wichtigkeit, welche die Frangssen den beiden so den besprochenen Rünklien beltigen, wird mich dei Idnen entschulbigen. Sie durfen ohne Gorgen sen, ich werde meine Verichte über die große noch übrige Ungabl von Waltern nicht versigken; ein Hausberr fertigt der gewöhnlichen Gifte an einem Empfangstage ger viele ab, widmet aber seine Mußestunden sielen mehr als zwei vertrauten Freunden oder ausse gegeichneten Giften. Wenn Sie mir versprechen, bisweilen an mich au benfen, so sollen mien Verler ingte inge auf fic marten laffen und Ihnen balb wieder etwas Reues bringen. 3ch gruße Gie freundlicht!

### Die kaiserliche Galerie im Belvedere ju Wien.

(Selatue)

3m vierten und funften Simmer nichts ale Bemalbe von Rubens, meiftens febr icon, etiiche entichieben gans pon feiner Sanb gefertigt, wie s. 28. bas Bortrait bes Ergbergoge Leopoid; bad feiner Gemablin, ber Selena Formann; lettere nadt und von ber berrlichften Carna: tion, ben Dels, ber fie jest jum Theile bebedt , foll ibr Maria Therefia baben malen laffen. Die amei großten baben etliche 20' Bobe, und mobi 12' in ber Breite, Die porberften Riguren find 10' boch: Muf bem einen treibt Jangtius Teufel aus, im Borbergrunde liegt ein Befefs fener in tubner aber richtiger Berturgung nach angen; auf bem anbern, mo er Tobte ermedt, ftredt ber große Rert im Borbergrunde taufdenb feinen Urm über ben Rabmen berand. Ueber beibe Gemalbe bat man noch Rubens' eigenbanbige Quittung, welcher aufolge er fie in 50 Tagen gefertigt, mas man fur unmöglich und fur ben Beweis bait, bag Couler mit baran gearbeitet. Dem Referenten will inbeffen biefe Borausfegung nicht ais fo unbedingt gewiß einleuchten; eine fefte geubte Sand mit breitem Borftenpinfel bemaffnet, wie offenbar biefe Bil. ber gemalt find , bringt in einer Bode viel ju Stanbe. Dan bente nur an Ra Drefto und feine Gemalbe. -Rerner von Rubens, mit fart lebensgroßen Riguren: Diana in einer Lanbichaft mit zwei Donrben ichlafenb. ein berbeifdleichenber Bauer, bas abgezogene Sutden in ber Sand, beiaufct fie mit balb neugierigem baib faunifdem Blide; die Rleifchtone find eben nicht vorzuge lid, vielleicht burd einen gelbgeworbenen Firnig madfirt. Das im Renfter bangenbe Tafelden daratterfirt biefes Gemalbe: "brei fclafenbe Weibeperfouen." - Bon bem: felben, überhobt, mit iebenegroßen Riguren, ber Raifer Theodofine, mie ibm nach bem Bintbabe au Theffalonich ber Ergbifchof Umbrofius' ju Mailand ben Gingang in ben Dom vermehrt. Ferner Die vier Sauptfluffe ber vier 290 theile burd entfprechende Thiere darafterifirt; ber Tiger bei bem Ganges ift bochft iebenbig und ausbruckevoll. -Der beil. Bldephone, bem Maria erfcheint und ein Deg: gewand jum Befchente macht; auf der einen Geite fniet Ergbergog Albrecht, Gonverneur ber Nieberlande, auf ber andern feine Gemablin, Die Infantin Ifabella, iebend: große Figuren. Es foll gang guverlaffig von Rubens allein auf Beftellung gemait fenn, auch ift es febr fcon, und teinesmege fo wild bingefest, wie andere ibm juge: fdriebene Gemalbe; Gemanber und Stidereien practig, aber nicht ohne Bartheit. Mubens wirb tros feiner Rebler immer ein Berod ber Runft bleiben; aber auch ibm ift bie nenefte Beit nabe genug gerudt; und ammer: ling barf feinen Raifer Frang im Rronungeornate getroft neben Mubene bangen; er wird weber in ber Rraft und bem überrafdenben Leben ber Gleifcpartbien, noch in ber Gediegenheit ber Juwelen, Metalle und Stidereien pon bemfelben verbuntelt merben. - In bem letten Simmer fieht man Blumen : und Aruchtenflude, meift pon Segers. Dommersfelben bat in biefer Gat:

tung meit Befferes anfgumeifen.

Die Cammlung ber altbeutichen Gemalbe auf bem einen Eligel ber obern Ctage enthalt gute Stude, aber nichte fonderlich Muegezeichnetes; man legt Berth auf einen Albrecht Durer, ber and wirflich ein recht braves gut erhaltenes Bild lit, 42" boch und breit, mit vielen fleinen Figuren. Die fo lehrreiche Conberung in bie aberheutiche und nieberbeutiche Soule bat bier nicht ftatt. Die neubeutiche Sonle auf bem anbern glugel enthalt fcone Sachen , befonbere Landichaften von ben ausgezeichnetften blefigen Lanbichaftmalern, Coonber: ger, Shadlberger und Rembell; boch befift diefe Rurft Lowenstein in feinem Schloffe ju Rleinbeubach am Main eben fo fcon. - Gin Monbicein von Bntfp, 6' bod. 9' breit, ift brav: bod will Referenten bebiin: fen, ber eigenthumliche magifche Schimmer biefer Beleuch: tung laffe fic beffer in einem fleinen Raume barftellen: iener auf bem Bilbe von Tempefta bei Lichtenftein und auf mehreren Nieberlandern bat offenbar mehr Natur: mabrheit. Der Rall bes Trannfluffed, etwa 6' bod, 10' breit, ift nicht ohne Borguge, doch fallt bie Eraun In ber Birflichfeit nicht gang fo boch. - Bom Galerie: Direttor Rraft , lebensgroße Figuren, ein oftreicifcher Landmehrmann, wie er von feiner Ramilie Abichled nimmt. um in bas Relb gu gieben; bann ale Begenftud berfelbe, mle er mobibebalten wieber in ber Seimath eintrifft, beibe pon gemutblichem Musbrude. - Dephiftopheles,- wie er bem Dottor Sauft ericeint, 10' bod, 14' breit, von Indmig Conorr. Der Meifter bat bie Grideinung anbere und gewiß naturgemaffer aufgefaßt, als Goethe, bel welchem Fauft ben ichredlichen Baft gang furchtlos, ia mit Lachen empfangt:

Das alfo ift bes Bubels Rern .

Ein fahrenber Scholaft? Der Cafus macht mich lachen. Bei Conorr übermindet fictlic bas Entfesen Die Raffung, welche ber Philosoph ju balten fich vergebens bemubt; und bem Merbiftopbeles fieht fein Menichen: antlit wie eine folechte burdfichtige Daste, welche bas Catanifche verbergen foll , und ee boch in feiner gangen feinbfeligen Schredlichfeit burdbrechen last. Es ift als eines ber beften daraftervollften Gemalbe neuer Beit aner: fannt. - Mehrere Stude vom ebemaligen Galeriebirettor Ruger: unter anbern folde, bie gur Brachtausagbe ber

Alopftodifden Deffiade in Anpfer gefioden worden; nicht ohne Berbienft, aber boch matt in gelftigem Und brud und Colorit gegen bie italienifden Bergen in ber untern Etage. - Der Gegen Jafobe, von Gobel, 8' hod, 12' breit; fcon find ber greife Patriard und bie swei ibm junachft ftebenben Rleinen; übrigene bas Bange nicht frei von atabemifcher Steifheit, aber boch weit beffer ale feine fich auf ben Scheiterhaufen fturgenbe Dido, die er in gleicher Große gemalt bat, fo fteif und blut: lod, daß man bei ihrem Unblide verfucht wird zu glauben, ein befperater Gppsfigurenhanbler werfe bier feine Baare in bad Feuer.

Noch will bier Referent eines anberemo vereinzelt aufgestellten neuern Gemalbes gebenten; es ift bie Bebe von Untersberger, einft bas gefeiertefte neuere Bemalbe Diens, welches in ber Rabe ber Sternwarte in ber faiferlichen Burg mittelft einer eigenen Borrichtung bei Lampenichein gezeigt wirb. Es bat aber baburch eben nicht gewonnen; bas pielleicht icone Rleifch zeigt fich im matten fcmubig:gelblichten Cone. Der Charafter ift übrigene aut aufgefaßt,

#### Cithographie.

In Bezug auf bie in Dro. 23 enthaltene Ungeige verfdiebener, in Minden ericienenen lithographifden Blatter ift ju bemerten, bag bas icone Blatt, meldes ben Abicbied bes Ronias Otto porftellt, nicht pon Rorum, fonbern bon Bobmer lithographirt ift. Diefer talentvolle Lithograph bat auch fammtliche barauf befind: liche Bilbniffe nach bem leben gezeichnet und verbient baber boppelte Anerfennung, ba nicht nur bas Blatt im Gangen mit großer Meifterfcaft ausgeführt ift, fonbern bie Ropfe jum größten Theil mit ausnehmenber Babr: heit und ausgezeichnetem teduifdem Gefdid vollendet finb. - Ginige andere Blatter, Die fr. Bobmer furs lich beraudgegeben, verdienen eben fo febr bie Aufmerf: famteit ber Runfifreunde. Der Ritter und fein Liebden, nach einem Delgemalbe von Dbil. Rolb. burfte in ber fo fraftigen als garten lithograpbifchen Nachbilbung leicht mehr Blid machen ale bas Driginal felbft, Indem der gewandte Lithograph Giniges feiner aus: gebildet und Unberes gemilbert gu baben fceint, mas in bem Bilbe nicht gang befriedigte; ferner: bae Riidnig ber Ergbergogin Sophie von Defterreld (geb. Pringeffin von Bapern) mit ihrem Cobne Ergbergog Frang Jojeph, nach einem Gemalde bon Etieler, und bas Portrait Napoleone, Bruftbild in Uniform, mit barunter liegen: bem, von Lorbeern umgebenem but und Degen, nach einem Gemalbe von Steuben. Diefe Blatter find theile in ber

literarifd artiftifden Anftalt von Chom. Rammerer, theile in der Denderei von Sanifikangel ger bruct, und zeichnen fic burch Orienbeit, Alarbeit und Kraft fe vortheilbaft aus, baß fir neben ben beften fram zhiftden und englichen elltographten nicht unr bie Probe befteben, iendern in Jinfiet auf Jarmonie nobl noch bert Borgus behalten. Betanntlich fit aber die Geschickliche Druderen und ver bei Befoide indfett bes Druderen une wenig zu leiften im Staub, wenn nicht bas techniche Werfabren bes Lithographen schon im Borana bie bednetneblem Schwierigtetten befeitigt, und hierin icheint und Spr. Bobmer besonderfeitigt, und bierin icheint und Spr. Bobmer besonderfeit

Much in Rarldrube bat bie Lithographie unter Leitung bes thatigen Runftbanblere Relten neuerlich bebeutenbe Kortidritte gemacht. Gine ausgezeichnete Probe fooner Ausführung und vortrefflichen Drude bat bas bom Bublifum mit Beifall aufgenommene Blatt: bie Brant, nad einem Gemalbe von Going, lithographirt von Binterhalber, geliefert. Drei turglich erfcies nene Blatter enthalten feche allegorifche Gruppen nach Sfigen von Overbed: 1) Gervitus und Aboptio. 2) Eimor und Ribucia. 3) Captivitas und Liberta 6. Much abgefeben von ber Erfindung, welche bem befannten garten und finnigen Charafter von Dverbeds Rompolitionen entfpricht, werben diefe Blatter ben Runftfreund intereffiren, ba ber Lithograph bie leichte unb mit Menigem andeutenbe Behandlung ber Beidnungen febr aludlich burd bie Rreibe wiebergegeben bat. Gin traftiger icattirtes Blatt: Die Befebrung ber Juben in Rom, nach einer Beidnung von Sieronpmus Beg, lithographirt von Onife, ift zwar meniger geiftreich bebanbelt, wird aber feines Gegenstandes megen ein eigenes Bublifum finben.

#### Baden.

Den 1. Februar 1854.

Die Serfielung der Tobtentapelle in dem benacherten Nomenellofter Licht ernt bal ift für die Aunft und ibre Gefcidet enthet ohne Erfolg gebieben. Der berühmte Sand Balbung bielt fic längere Zeit in dieser übtei auf, nammellich um 1196, alle bewo er nach Treiburg ging. Bon ihm ruhpren die Bilder der Rebenaltäre in biefer Asaelle, fowie einige auf dem Gene stehend Bilder er Seine Schwester und Erdorter nahmen in Lichtentable der Gebeiter, und feine Frau farb hier als Biltime, wornach eine Bermutbung ber Porf, Sein er ich Schreber in Zeiburg, als fep sie 358 vor ibrem Manne gestorten, wegfälle

#### Alterthamer.

In ter tonial, fiter. Gefellichaft gu London verlas uns fanaft Sr. Bifein fon einen Auffan über bie Farben ber aften egoptifchen Runft. Mußer ben Sieroglyphen murben auch Gaufen, Rarnife, Stulpturen und jum Theil armitets tonifche Monumente in Egypten burch paffenbe Karben verfcbuert. Die Deden ber Gemacher matte man bimmele blau, mit Sternen befaer; ja fogar tein Berath, Befas ober Gegenstand von Glas galt fur vollfommen, wenn ihm ein Anftrich febite. Die Mrt bes Muftrage ber Marben mar mabfam und funftlich. Die finnvolle Abftufung und Mne wendung ber Barben mar Ergebnis eines forgfaltigen Grus biums und eines gebilbeten Gefcmade, und machte eine Birfung , bie oft jest noch fiberrafcht. Die Egoptier bes faßen bierin eine große Gefdidlichfeil, und bie Urt, wie fie es verftanben, bie garbe burch eine Daffe verfchmolgener Gubftangen burchzufabreu , ift ein felbft in neueren Beiten noch nicht gelobtes Probtem. Die Babl ibrer Farben bes fdrantte fich meift auf brei, funf, bochtens fieben; Roth, Blau und Gran find am baufigften gufammengeftellt. -Der Rebner geigte Mufter ber Sauptfarben aus ben Gras bern ber Ronige von Theben. Bon biefen maren Gelb und Roth Doer, Blau und Gran ein Rupferertract, Comare Lampenrug, und Weiß ein feiner gepulverter Ralt. Braun und andere gufammengefente Barben murben burch Difdung ber Sauptfarben erzeugt.

Im fonigi. Schieffe gu Fontaines leau ift bie Galerie Seinrigs II., beren Matereien gang erlofchen waren, uns tängft völig wieber bergeftellt worben, unter ber Reitung bes Architetten Frn. Oubreuit.

Die Direttion bes Mufeums in Rerefc bat im Des. 1835 auf bem Berge bes Dirbribates ein altes Grab ente bedt, worin fich ein jum Theil wohl erhaltener Garg aus Copreffenbola befant, ber gwei Stelette entbiett. Min obern Enbe beffetben fand man gwei Arten irbener Mumphoren. auf beren einer man einen Sund in Refief mit ber ariemifden Infarift EKTAAAH fiebt. Um Gus ber Stelette ftanben amei alabafterne Bafen, ein metallener Guies gel, eine ffeine fcmars gefirnifte Taffe und ein febr fcbues. mit rothen Beidnungen vergiertes Gefaß; auf ber einen Geite beffetben fieht man beutlich bie brei Pargen mit ihren Metributen. Dogleich bas Gefaß febr gefitten bat, fo ber merft man baran noch Spuren von Bergolbungen unb Delfarbe, womit die Gemanber ber Signren aberbedt maren. Diefes feltene und toftbare Befaß mit bon febr bobem Miter feun, benn es ift befannt, baß bie Sabrifation ber griechifden Bafen mit ber Eroberung Griechentante burch bie Romer aufborte. Es ift um fo intereffanter, ate mau bis fest in Rertfc und in anderen Theilen von Reus Rugland weuig Mebnliches gefunden bat.

### Aunstverein.

Der Berein jur Befeberung ber Kanfte in Er. Peterburg de bei faiferüng Erftationn feiner Capunger erbatten. Geiu Jwest ift. die fabene Kinfte im enficen Reich zu bestem unr ruffsche Kinfter zu köcksteinen. Went traft entweber ein für alle Wat 2000 Murd ober jahreite werinsfene So Muert sei, auch glu bierte Perein, nach dem Billen bei Kaifer, biefem über aufgezeichnete Könftier

Donnerftag, 15. Mai 1834.

Bericht über Bestand und Wirken des Aunstvereins in München während des Jahrs 1833.

Es ift eine erfreuliche , mit ber Michtung ber Beit gang übereinftimmenbe Erfcheinung, bag fic ber Runft: perein in Munden fortmabrend im Bachethume befinbet, und amar nicht nur binfictlich ber Babl feiner Ditglie: ber. fonbern auch in Betreff ber funftlerifden Leiftungen; und ba fur beibes ein nabeliegenber Beweggrund - bie nunterbrochenen Ausstellungen - genannt merben fann, fo burfte bies, wo es moglich mare, am erften Rachahmung finden. Die Angahl ber Mitglieber gu Aufang bes Jahres 1833 betrug 1088, bavon fdieden burch Stob ober auf andere Beife aus 163; am Schluffe bes 3ahres belief fic bie Babl ber Mitglieber auf 1226. Die mirfliche Ginnahme betrug 13897 ff., wovon gegen 10,000 ff. jum Untauf von 72 Aunftgegenftanden jur Berloofung und für die Lithographie vermenbet wurden, alfo um 1000 fl. mehr, ale im verfioffenen Jahre. - Chenfo überftieg bie Unjabl ber angetauften Begenftanbe bie vom porigen Jahr um 7, fo baß auf 161/2 Loofe ein Gewinn traf. Litho: graphirt und ale Beident vertheilt murben ber gifder pon Sanfon, Die barmbergigen Someftern von Sagfatter, und bie Billerthaler Bauern: ftube von Raltenmofer, Bilber, melde gur Berloofung angefauft maren und von benen weiter unten ble Rebe fepn wirb. Bur Ausstellung im Laufe bes Jahres find gefommen von Mitgliebern bes Bereins 345 Delgemalbe, 6 Minia: turen, 1 Porsellaumalerei, 3 entauftifche Bilber, 12 Beich. nungen, 5 Rupferftide, 1 rabirtes Blatt, 31 Lithographien, 36 planifde Runftmerte; ferner von eingeführten Frem: ben 16 Delgemalbe und 6 Beichnungen.

Unter ben Berten eingesübrter Fremben jogen gang fast nur an bie Menidengeintt pafpatten, und mit ver besondere die Ausmerschamteit auf fich mehrere Bilber allein wird ber Naturgeist in bent beten beine Frangosen, Couber, brief Genregenübe von Welte Liebern nicht unmittelbar und genigend ausgesprochen. ler und eine Lanbschaft von Aoch. Erstere gab u. A. Bei dem vorliegenden Gebicht wird unvermeidlich ber

einen Epflus aus Bictor Sugo's Roman "ble Rirche notre Dame ju Parid", und fand faft allgemeine Bewun: berung und Anertennung feines Talentes, menn auch unter Runftlern felbit bie nur auf bad Chauerliche geriche tete Phantafie nub ber Glang bes Bortrage meniger uns getheiltes Lob erfuhr. Beller's Darftellungen aus bem italienifden Bolfeleben; Die Deapolitanerin, Die fich jum Rirchgang angiebt, ber alte Bauer in Dlevano mit feinen Enteln frielend, ber Scrivano pubblico in Rom, geichneten fic eben fo burd Reichthum ber Romposition , burd bes mundernemurbig volleubete Musfuhrung, aber por allem burd ben Bauber ber Schonbeit aus, ben bie Doeffe ben Bemobnern bes gludlichen Lanbes beilegt, und von ber ber Frembe auch bie und ba an Ort und Stelle Giniges mabrnimmt. Die Landidaft von Roch, mit Splas und ben Argonauten ale Staffage, geborte ju ben erfreulichften Bilbern, bie mir feit lange gefeben, und mir fuhlten wie: ber einmal, mas ber Beift eines felbftftanbigen Laub. icaftmalere vermoge. Das Bild verfeste in einen fonnenhellen Eag an bie Meeredtufte begludter Bonen: amifchen ben Stammen bober Banme, beren Laub ein leifer Wind bewegte, fab man binaus auf's blaue Meer und verfolgte bie Rrummungen ber Rufte; im Borgrund war bie flare Quelle, in welche ber burftige Splas von ben Mourben geriffen (nicht gezogen, wie die Momantit es umbilbet) wirb.

Die Jabl felbft ber ausgezeichneten Bilber von Mitgliebern ift gu groß, um bier von allen Nachricht geben gu tonnen. Wir gebenten guerft ber gur Lithographie ausgemählten.

Der Fifder (nad Goethe) von Saufou fand fat ungetbeilten Beifall. Untere Eradtend wird fich bie biftoriide Moldert mit ben torifden Gobidten Goethe's vergeblich abmiben. Die Siftorieumalerei bat fich fast nur an ibe Mentfengefalt utglubten, und mit ber allein wird ber Naturgeist in bentkiesem Goetbiden Liebern nicht unmittelbar und genigend ausgefrechen. Bei bem worligendem Gebidt mit unmermeiblich ber bei bem vorligendem der Gebel bei worligendem Gebidt mit unwermeiblich bei

bilbenbe Runftler immer in ben Febler gerathen, ein | Berbaltuff gwifden Weib und Jungling, ein finnliches Berlangen ber erftern angubenten ober auszusprechen, mabrend im Gebicht gerabe bas Gegentbeil von allebem liegt. Abgefeben bavon , bat bas genannte Bilb viel Coones; bie Dire (mit Fifchausgang) bat ihre Lora ben Rluthen übergeben und giebt mit fanfter Gewalt ben noch unichluffigen Gifder, ber mohl abfictlich etwas weich gehalten ift, ju fich binab. Der buntle Simmel und bie buntlere Mceresflache (ficherlich auch ein Dig: perftanbnif bes Gebichtes, bas es nicht mit ber Gemalt bes Meereswogen, foubern mit ber tiefen und flaren Rluth eines beimlichen Binneugemaffere ju thun hat) bienen bagu, bie glangenbe garte Carnation bes Dabdens ben Ginnen befonbers lieblich barauftellen. Die Mud: fibrung auf Stein ift von Sanfftaugel, und gwar mit feiner befannten Beididlichfeit und Renntnif bes Mate: riale beforgt worben. Bon geringerem Intereffe find bie smei barmbergigen Comeftern, bie ein Mutter: gottesbilb frangen, faft nur als Roftumbilb gu betrach: ten, bie eine von vorn, bie anbere vom Ruden gefeben, gemalt von Sagftatter, lithographirt von Bolffle. Die Bauernflube von Raltenmofer enblich zeichnete fic burd eine außerorbentliche Wahrheit ber Charafteriftit bes Gingeinen mehr ale burch bie bes Gangen aus, über beffen Bebeutung man leicht im Unflaren bleibt - bie Bauern fpielen , ober wetten mit einanber, ober betrigen fic, ober belfen fich - aus, ift aber ale Lithographie meniger gelungen, mas feine Enticulbigung in bem torperlicen Buftanb bes Beichnerd Leiter and Eprol findet, beffen lette Arbeit fie mar. Er murbe am 26. Februar b. 3.

Da es und ju weit fibren mirb, auf bie Aussteilung bes gaugen Sabres jurchtjuschen, beigenafen bir und bier nirt auf bie Gegenstände, welche ber Werein angefanit bat, bidon es und Leib thut, von einzelnen ausgezichneten Bereten, ber Reugischenwerlammlung von Best, ber Michel eingeles Aneipe von Altner und vielen auberen vorzüglichen Bulbern, zu benen auch der hierennach von Mende gehort, nicht Bericht erstatten at tomen.

Die Siftorienmalerei findet im Berein nur einen fleinen Raum; fie fiebt in Munchen fait ausschließlich im Dienst bed bffentlichen Lebens, und bewegt fich somit in bem ibr vorzugsweife angemeffenen Elemente.

Unter bein Genermalereien geichnen fich bie friefen Betfeienen von But fel burd eine folde Beten bigfeit und abfichtiosigfeit ber Darftellung ans, bag fie und wie mit einem Soliage in die Wirflickeit verfeben, an welcher font erth be verfebenrude Whantalfe wegendwechnend und gutührted arbeitet. Kauf mann dar auf shnichem Mieges ber Ereue uns vor bie Jauchfuret und von der beitet.

erzgefissischen Derfichusters verfehr, ber mit feinen Kindern dem Gudfasten eines reifenden Bergmannes gusiedt; made und bästich, beiede in bobem Grade, humoristischer Natur ift ein kleines Lilb von Caspar Braun, das und auf ein keipigter hauebach sibur, vor bad Stubenscenlengen eines Maglikres, der durch baffele, gewiß von seinen Corretturen ausrubend, oder sich für dieselben flatend, an der tief unter ihm liegenden Welt, so weit ibren Anblied bie Dachrinne ihm erlaubt, sich gu laten seinte.

Schladtenfenen werben in unfern friedlichen Beiten feitner, bod bat ber Berein ein Gefecht zwiden Offtrei dern und Frangofen von Monten und ben Stumm eines spanichen Allefter der acquirirt, beibes in ibere Beite interfante Bilber.

Unter den Thierfliden ift gang besonders ein Bild von Lobe gu nenuen, Aube in einem seichen Bach, bas durch Seichnung und Ausstührung den Autor als den bebeutenbiten seines Kachs im München binfellt; auch von Axxl Seh war ein wertvousse Bild gekauft worden,

Die Architefturmalerei tragt noch immer den Namen D. Quaglio's an ihrer Spihe; von ihm mar ber Marftplag von Gosfar mit feinen alterthumlichen Gesbauben; von M. Neber ber Marttplas in Berugla.

(Der Befoluß folgt.)

Briefe über die Kunstausstellung in Paris 1834.

> Bon Chuard Cottow. Bierter Brief.

> > Paris, 29. Mary 1854.

Indem ich mich anschicke, meine Mittheilungen über ben Galon von 1834 fortjufeBen. fcbeint es mir am aes rathenften , Nachricht von einigen Gemalben au geben, welche ich feit mehreren Tagen mit Aufmertfamteit bes tractete. 3d rechne babin bie Bemalbe von Sorace Bernet, von benen eine, die Erftlingefrucht ber afris tanifden Reife biefes Runftlers, eine febr lebenbige Muf: faffungeweise und einen rubmlichen Gleiß in ber Mus: führung beurfundet. In einer anmuthigen Lanbichaft, Im Schatten eines Dichtbelaubten Baumes, figet eine Gruppe Araber in ber Munbe auf bunten, über ben Rain gebreiteten Teppichen. Gie laffen fich's wohl fenn und baben fic's bequem gemacht; ble Beine gefreugt, trinfen fie mit aller Gemutherube ibren Raffe, rauchen gemach: lich ibre Pfeife und boren aufmertfam eine Gefdichte an, welche einer unter ibnen portragt. Der Ergablenbe muß feine Buborer gut ju unterhalten verfteben; er bat,

menn auch ein weniger gablreiches, boch ein ebenfo auf: ! mertfames Mubitorium , ale mancher Atabemiter in ber Corbonne; er ergabit gewiß ein Dahrchen ober fonft etwas Schones, Duftiges aus ber Romantif bes Driente. Gein Rachbar gur Diechten, ein bochft phlegmatifches Gefict, biafet gang leife und bebutfam ben Dampf aus fel: ner Pfeife und ift gang gufrieben, auf eine fo bequeme Mrt fo toffiiche Cachen von weifen Ronigen, verzauberten Pringeffinnen und brillautnen Schloffern gu erfahren. Die Beibeu, weiche fich wiber ben Baum gelehnt haben und eine morgenlandifchernfthafte Miene machen, fchei: nen bem Bortrage am aufmertfamften gu folgen; ber eine jast ficher noch feine Pfeife ausgeben und ber andere feinen Raffe lalt werben; benn, ich mochte wetten, er batt bie Schaie fcon 5 Minuten lang por bem Munbe und will erft noch eine neue Periode abwarten. Die Rach: barn biefer beiben verftanbigen Leute haben nicht bas geicheutefte Unfeben, und, unter und gefagt, find auch nicht die Gefdeuteften; fie fperren fo naivedumm ben Mund auf und gaffen gang verfteinert ben Ergabler an, ber ihnen fo munberbare Dinge ju fagen weiß. - Weil eine Befdicte benn boch immer und inebefonbere bie jugendliche und weibliche neugierbe reigt, nehmen mir's auch bem Stigven mit feinem rothen, griechifden Raprden, ber eigentlich ben Raffe marmen follte, nicht ubel, bağ er fein Umt außer Ucht iagt und bie Mufmertfam: feit bes Aubitoriums benuft, um auch ein wenig von ber Gefchichte ju profitiren; mit ber 'ien Sand forglos fein Rinn auf einem feiner Aniee frubend, mit ber andern nachiaffig bie Raffeetanue über bem Roblenbeden baitenb, bangt er gang an ben Lippen bes Ergabiere, bon benen er fußen Sonig faugt; aber, wenn er bie menigen noch glimmenben Roblen in Gluth erhalten will, rathen wir ihm mohlmeinend, feine Bigbegierbe gu gugeln und biemeilen gu unterbrechen, um fic bie Gußigfeiten nicht au verbittern. Chen fo uneingebent ibrer Dflicht ift eine junge Stlavin, Die fo eben BBaffer gebolt und fich mit bem Bafferfruge gu bem Rreife geftellt bat. Dbwohl es recht befdwerlich feen mag, in aufrechter Stellung einen mit Baffer angefüllten Rrug lange auf ben Ban: ben gu halten, fonnte fie bod nicht vorübertommen, und nnn fie fich einmal bagu gefellt, ift fie gang vertieft in bie Ergabiung und an Beitergeben ift gar nicht gn benten.

In einiger Entfernung seben wir einzelne Getreiber schoer und Zeite. Am Eingang bes jundcht gelegenen Zeites stüttert ein Stave eine schoe weiße Stute, beren Geschechtsträssfer vielleich ober binaufreicht als bas bes alten abigen Haufes in Europa; ich sehe voraus, baß es eines leuer eiben Abdlani ist, bie von Salomon bertammen und viele Luge lang vom ber Luft teben schrammen und viele Luge lang vom ber Auft teben schlen. Im Zeite siehe figt eine Fran, bie, obwohl mit weistlieber Utbeit beschäftigt, febr genau unfaussich ten.

ich ftebe bafur, fein Wort von ber Gefdichte vertiert, wenn nicht bas Febervieb, welches fich in ihrer Rabe befindet, bidmeilen ftoret. In weiterer Kerne bemerten wir heerben, bie in gradreiden Biefen weiben, und Rameele fleigen fo eben vom Abhang bes Gebirges berunter, welches ben Sintergrund bes Gemalbes biibet. 3d muß gesteben, Die Rabpien baben fich einen angeneb: men Daftplas ausgewählt; bod ber Luftton bes Bemal: bes beutet nicht auf die afrifanifche Atmofphare, und, ich mochte fast glauben, bie guten Araber murben ohne ibre weißen Mantei über Ralte flagen. Doch ich will baraus bem Runftier weiter fein großes Berbrechen machen; benn fein Bilb ift ja voll fprechenben Lebens, feine Uraber find fo voll charafteriftifcher Dahrheit, baß fie und oft recht gut unterhaiten haben, weghaib ich fie ausgemabit, um mit Ibnen ein wenig barüber gu plaubern.

Sorace Bernet ift ein febr fleißiger und von feinen ganbeleuten febr bodgefcapter Runftler; was bie Schnelligfeit und Frudtbarfeit bes Pinfels anbeiaugt, erinnert er an ben Daul Beronefe, an Bericbieben= artigfeit ber bargeftellten Grenftande übertrifft er noch ben Benetigner. Er bat fur bie biediabrige Mudftellung noch ein zweites Gemalbe geliefert, por bem ich ftete viele Leute fteben fab, beffen Bedeutung mir aber lange Beit rathfeihaft mar. Bir feben namlich einen freien Dlat pon Paris: bas Stragenpflafter ift aufgeriffen; ein Betruntener liegt auf einer Barritabe, mo oben bie breifarbige Rabne meht und unten eine bintige, fam: mernbe Frau ihr Rind faugt. 3m rechten Borbergrunde begrußen fich vier anflanbig gefleibete Lente, im iinten Borbergrunde fteht ein Dann, ber, ich weiß nicht warum, feine Mube in ber Saub balt und gang perbiufft fceint. Mußerbem bemerten wir mehrere Gruppen von Burgern und Sandwerfern, Die fich theils mit bem Ergablen von Revolutiousauefboten, theils mit bem Bor= lefen von Tageordonnangen unterhaiten. Gang im Borbergrunde liegt ein tobtes Pferd und im Sintergrunde haben wir eben noch Gelegenheit, eine mit Arabwintler: Baffen und nad Rrabmintler Urt ausgeruftete Patrouille porubergieben gu feben. Die Nationalfarben find reich: lich aufgetragen und an Menfchen und Saufern nicht ge: fpart; ein in ber anftogenden Baffe brennenbes Reuer mirft einen bellen Schein über bie gange Scene. - Diefe eben angegebene Giemente und Ingredienzien liegen mich mobl vermutben, bag es eine Rachtfcene aus "ben glor: reichen Julitagen" vorftellen follte, aber ich tounte mir nicht einbilden, daß biefes in Auffaffung und Ausführung tabelnewerthe, um nicht ju fagen, foulerhafte Gemalbe von einem berühmten Runftler fen, ber fich gegenwartig in Rom aufbait. Ungewiß, wie ich mar, befragte ich ben Ratalog, und fiebe ba, ich fand unter 1894: "Unfunft Er. fonigl. Sobeit bes Bergoge von Orleans im Balais

Ropal, am 30. Juline 1830. Auf Berlangen bes Ronigs | gemalt von Borgce Bernet." In ber Etut, Borace Bernet hat mit biefem Runftwert ben Parifern eine folechte Gerenabe auf Die brei Tage gebracht; bas Gemalbe ift ganglich verfehlt. Dich bunft, ich febe ben Dinfels fricen bas Diebebagen und bie Langeweile an, welches ber Runftler mabrent ber Arbeit empfunben baben muß, bem naturlich bie Artiafeit feine Beigerung erlaubte. Unartia inbeg mar es, ben Burgertonig gang gu ver: fteden, fo baf man Roth bat, ibn im rechten Borber: grunde unter ben vier anftanbig gefleibeten Dannern berauszufinden. Er tragt einen braunburgerlichen Frad mit einer ellenlangen Erifolorichleife im Rnopfloch, und feinen Ropf bedt ein weißer Raftorbut mit einer teller: großen Mationalfofarbe. Er ift eben im Begriff, mit einer Poignee de main von ben brei Bourgeois Evi: ciere, feinen Begleitern, Abichied gu nehmen und burch eine Geitenthure in bad Dalais feiner Borfabren gu tre: ten. Rach feiner verlegenen Diene ju urtheilen, icheint er Gile ju baben , und mabrlich , ich fann es ibm nicht verargen, wenn ich bie Gruppe jener brei Galeerenphp: figanomien betrachte, bie bis an bie Babne bewaffnet, nicht weit von Gr. Sobeit fieben und fich einen Tagd: befehl vorlefen, und benen ich nicht nach Mitternacht auf bem Dont Ct. Michel begegnen modte. Man fagt bier bem Runftler nach, bag er burch biefe Gruppe bie Mepublif babe perliffiren und ibre Meprafentanten perfonificiren wollen; ich tann es nicht erweifen und will es baber nicht behanpten, wohl aber weiß ich jest, marum ber Parifer Schildburger im tinten Bordergrunde bie Rappe abgetban bat.

(Der Befding folgt.)

#### Lithographie.

La Chapelle Sixtine peinte par Ingres lithographiée par Sudre, imprimée par Engelmann,

ein thrziich in Paris erfchienens Alatt, welches serbimt wird. Es ift in gleicher Große mit bem Drieginalgemähr, 30" boch und 23" breit, und verdient schon wegen seiner Große Beachung. Der Gegenstand bot überbied bedrutende Schwierigsteiten für ben Lithes grapben wegen ber Menge ber in Wilde angebrachten Figuren. Der Maler bat darauf hind VII. vorgeschiel, wie er am Charferligg 181a ben Gettesbienst in der fürfunischen Kapelle balt, der bekanntlich durch bie Aufrerderung von Aufgert Millerere berühmt ist.

#### Alterthümer.

Bin Ropent a gener Journale Dagen findet fic eine butereffante Radricht aber bie Refultate, welche ber

Berfuch gehabt bat, bie berabmte malte Felfeninfcrift bei Runemo ju entgiffern. Runemo liegt im Rirchfriel Greben, nicht weit von Rounebye in Bledingen. Die nenefte Unterfucung biefer bieber unentratbielten Sieros glupben mar von ber f. Gefellichaft ber Biffenfchaften bem Geb. Archivar Gin Dagnuffen, Juftigrath Molbed und Prof. Bord hammer abertragen. Runemo ift eine Granitflippe, von einem fcwargen Treppengange burchfdmite ten, ber fich an diefer Gielle querft bffnet, aber gegen Dorbs' often breiter und breiter werbenb, fich in ein tiefes That verliert. Bei genauer Unterfuchnng fanb fich , tag efinfte liche Linien, ohne Bwelfet Runen, in ben Treppengang eins gehauen maren. Die Schlangenform aber ift ein Rejultat ber Richtung bes Ganges, alfo von ber Ratur bervorges bracht, und basjenige, mas man ale bas Saupt ber Schlange aufah, eine gufällige Form bes Bodens. Die Rommiffion ties fic burd ben Landidaftmaler Ebriftenfen genaue Beidnungen ber Schlange und ber einzelnen Charaftere fertigen. Emige biefer Charaftere find Runen von ber befannieften Urt, anbere aber fo unbefannt und zugleich mit ben befanns ten fo untermifat, bağ man feine Soffnung einer Entgifferung ber Jufdrift begen barf. Ginige Charaftere gleichen ben auf einer bei Dangig gefunbeuen Urne eingegrabenen Riguren. von welchen ein Gopeabguß im Chriftiansborger Goloß vermabrt wirb, andere feben phonigifchen ober celliberifchen Charafteren abnlich.

Die vordige Beitschiff für nordige Alexchunstunkt fleset in dem fiellig berausgebonunen erfine hop fogt des Text Bande b. a. eine Lesgreibung einer bedeutenden Mugbl gedente Sachen, weine vor einer Elektrik mit Philage eines Saches des Ichariser Elektrik mit Philage eines Geleke des Ichariser eines Elektrik Brobe im gefintern fint. Diefer nas da Diefe bescheibte Sogn fit einer ber einigten, weige im Voren einbedt fint; man glaubt, daß ie bem Sten Ja a. nibert anabbren.

Muf ber Barliner Felbmart, bart an ber Grenge pon Bragfborf bei Deu:Branbendurg, finb auf einem mit Sanb bebeitten Lehmberge, in ber Tiefe von faum i' viele alte Dangen in einem Topf gefunben, aber von 200 nach und nach gufammen eutbedien find teiber nur fieben ber Gefahr ber Ginichmelgung entrogen worben. Die eine großer ats ein Strellpifcher Grofchen, febr feines Gitber, tragt vorne ben Giebel eines Tempelbache, in beffen Gpipe ein Rreut, in ber Mitte aber 2 Charaftere, einem Sufrifen ober umgetehrt einem bebr. Raph abnic; auf ber Rudfeite ein Rreng. Gine zweite ift abulich , nur mit ausgefahrtem Grundrif bes Tempets; ber Rand geframpt. Mudere tragen rbmifche, anbere fogar griechifche Eparattere. Die interefe fantefte ift von der Große eines preuß. Biergrofmenftads, bod binner, und bat grabifde Beiden, welche Conrector Langbein in Frieblaub enigiffert bat; biernach ift biefer Dirbem gefchlagen in Gamartant i. 3. 544 (n. Chr. 955).

#### Mekrolog.

Min 24. Gebr. ftarb in Rom ber Siftorienmaler, Rit ter Wicar, Mitglieb ber Afabemie von G. Luca, aus Lille gebartig.

Mm 5. Mars in Benebig: Leopolb Graf Cicoge nara, Berfaffer ber Gefwichte ber Bilbneret, ehemaliger Praficent ber borigen Runftafademie.

#### Berichtigung.

In Mro. 28 - 50 ift in ber leberfcprift ber Rec. von Reumont ftatt: arra gu lefen: l'arca.

Merautwortlicher Mebalteur: Dr. Gorn.

## 11

Dienftag, 20. Mai 1834.

Bericht über Bestand und Wirken des Aunstvereins in Munchen mahrend des Jahrs 1833.

(Befchluf.)

Bei weitem bas lebergewicht hat die Landichaftmalerei; die Babl ber angefanften ganbichaften beträgt 58, alfo 2 mehr als die Salfte fammtlicher Antaufe. Dit wenigen Ausnahmen neigt fich biefe Runft bier jum Maturalismus und bat in einzelnen Werten gewiß faft bas Mogliofte geleiftet. Die leiber febr ungunftige Um: gebung Mindene mag Urfache fenn, weghalb in folden Bilbern bas Intereffe bes Gegenstanbes außerorbentlich flein, und bei immer mehr verichwindender Erbe und Begetation faft nur noch Luft übrig bleibt. In biefer Begiebung bas Weuferfte bat ein fleines Bilben bes D. e. Lobe fir biefes Sabr erreicht, auf bem nichts au feben, ale ein fleiner, nur folecht und bann mit Beibes gras bewachfener Canbhaufen (Gugel mar's noch nicht) mit zwei fleinen Biegen; nur eine gang fleine Unden: tung von Sintergrund an ber rechten Geite: fonft Luft. Das Madmert zeigt bie größte Meifterfcaft ber Tecnit und ber nachbilbung bes Naturlicen. Gben fo menig, mit großer Runft , gibt @. Raifer in einem Bild, bas genau 3/a Luft und 1/4 Biefe mit Gebirgeanbeutungen im Sintergrunde bat. Gelbft Cbr. Morgenftern, ber freilich mit unglaublicher Schonbelt bie Luft auf einem Bilb bes Bobenfees gemalt, gebort biefer Rich: tung au, in welcher fic bie Runftler ber Ratur und auch ibren gufälligen Ginbruden auf bas Bestimmtefte unterordnen und wo es genugt, bas, mas man gibt, mit mog: lichfter Ereue berfelben nachgebildet und auf's Bollfoms menfte ausgeführt gu haben. Bu bem Beften, mas man in diefer Gattung feben tann gebort eine Lanbicaft von Seeger, eine Parthie aus ber Saardt: und Rheingegend, giemlich weite Glade mit nieberer Balbung im Mittel,

ben, fo bag fein Baum ober Gebaube über ben Sorisont emporragte; gewiß, wenn man auf bie Dabl bed Begenftanbes teinen befonbern Werth legt, ein pollenbetes Runftwert. - Abmeident von biefer Richtung, Die mehr ober weniger alle jungern Laubichaftmaler in Dun: den eingefdlagen, erfdeint Robr aus Beibelberg, ber mit einem Bilbe aus bem Galgachthale feine Berth: fcabung von Form und Linie in der Landfchaft, von Un: ordnung ber Daffen und Bechfelmirfung entichieben ausfprict. Es ift leicht abgufeben, bag, wo mit foviel Talent und Ernft, als es bier gefdiebt, auf verfdiebenen Begen bie Runft ber Lanbicaft geubt und fo auffallenb unterftust mirb, fic biefelbe im Mustaufd ber gewonnenen Erfahrungen gur Sobe ber Bollfommenbeit fdmingen fann.

Mit jebem Jahr vermehrt fic bie Babl ber Runft: vereine in Deutschland. Gine Berbinbung berfelben unter fich wird burch ben 3med ertlart und nothwendig. Der Berein von Munchen trat icon fruber burch gegen: feitige Mittheilung von Gefchenten und Berichten in Berbindung mit benen von Dredben, Krantfurt, Duffel: borf, Sannover, Augeburg, Stuttgart, Ronigeberg und Leipzig u. f. w. und nabm fogar lettere belbe, auf beren Bunfd, gu Mitgliebern auf. Die Uneftellungen, bie an einigen biefer Orte burch genannte Bereine ver: auftaltet murben, erhielten namentlichen Bumache von bier aus, fo bag in Sannover 112, in Braunfdmeig 42, in Samburg 50 Gemalbe von Baperifchen Runftlern maren. Gin febr erfreuliches Greigniß fur ben Berein mar ber Beitritt bes Rronpringen von Dreugen als bes erften Rurften eines anbern beutiden Stams mes , bem feit ber Beit auch ber bes Erbgroßber: jogs bon Seffen nebft feiner burchlaucht. Gemablin gefolgt ift. Dagegen gebeuft ber Sabredbericht auch ichniere: lich bes Berluftes von vier Rauftlern, Thelott, Rrum: pigl, Biegler und Gries, Die fammilich in ber Bluthe ibred Lebend bom Tob hinmeggerafft worben. Weingarten im Borgrund, Luft und Land icharf gefchie: Rarl Arumpigl mar Landichaftmaler, und gu Prag

1805 geboren, und batte eben angefangen, für fein ber: | porftechenbes Talent eine Bahn ju gewinnen, ale er am 51. Deibr. 1832 ftarb. Ernft Ebelott, Gobn bes Rupferftechere und Profesfore E. Thelott in Duffelborf, Portraitmaler, geb. 1802, ftarb in Mugsburg im Dai 1833. 30b. Chriftian Biegler, geb. ju Bunfiedl am 7. Jebr. 1803, geborte gu ben ausgezeichnetften gand: fcaftmalern bier, unter benen er feit bem 3abr 1824 eine geachtete Stelle einnahm. Geine Bilber umfaßten alle Begenftande ber Lanbichaftmalerei, vorzüglich gelan: gen ibm Baldparthien und Darftellungen aus bem Borlande bed Sochgebirges, von welchen lettern noch eine in Diefem Jahre in ben Befig bed Bereins gefommen. Dit Borliebe fucte er bas Bemuthliche in ber Ratur, wie bies auch feines eignen Wefene Grundton mar, Blubenb und fraftig, berechtigte er ju ben icouften Soffnungen für bie Bufunft, ale er im Jahr 1831 ploblich erfrantie: ein Uebel am Ruf bielt ibn im Bett, und balb zeigte fic auch die unbeilbare Comache ber Bruft. Obicon mit taglich abnehmender Rraft, boch immer beiter und liebevoll, ging er feinem Tobe entgegen, ber ibn am 8. Juni 1833 fauft binmegnabm. Wie fein Leben . fromm und rein, fo mar fein Sterben, troß aller Schmergen, bie es ben Freunden brachte, lieblich. 2m Morgen feines Tobes bat er bie Comefter, Die ibn pflegte , fie moge ihm einen Rofenftrauß aus ber Stadt mitbringen . bamit er fic noch einmal an ber Schonbeit ber Blumen freuen tonne, benn er merbe jest fterben; er fette fic, wie gewöhnlich, an Die Staffelei, wenn er auch nur mit geringer Rorperfraft feiner geliebteften Reigung bulbigen fonnte; beim Auffteben fagte er: "Run bab' ich meinen letten Strich gemalt," und legte fich auf's Bett. Sier ließ er fich feine Beidnungen und Bilber bringen und vertheilte fie unter feine Freunde, indem er ibre Damen barauf fdrieb. Dachbem er berg: lich von allen Unwefenden Abicbied genommen. rief er ploglich: "Jest, Schwester, Die Rofen." Gie gab fie ibm. Er brudte fie fanft an feine Bruft und - entichlief. -

Bon Ernft Fries ift bereits im Runftblatt 1835 Dro. 99 Nadricht ertheilt. Bir fugen bier noch Folgen:

bes ju berfelben bingu:

Seine funftlerifde Starte rubte in ber Beidnung und feine Ctubien nach ber Datur geboren au ben werth: pollften Runftfdagen, \*) aber fein pom gludlichften Talent unterftuster Gifer gemann auch ber Farbe ihren Bauber ab, movon bie fpatern in Rariernhe vollenbeten lanb: ichaften pollfommenes Beugnig geben. Gein lettes, lei: ber nicht vollenbetes Bilb ift vom Chidfal au einem

fpmbolifden gemacht worben, es ift eine Mbenblanb. fcaft. Bon feinen ubrigen Werten nennen wir noch bas gulett pollenbete: Duguoli mit bem Golf pon Baid. Cap Mifene te, und reigender Staffage im Borgrund, im Defit bes frn. Feldhof in Ciberfelb. Der Runftverein fur bie preug. Rheinlande und Beftpha: len gu Duffel borf empfing von ihm eine Lanbichaft von Civitella, melde jeboch bie Atabemie erwarb, um ee als Mufterbild fur die Cleven ju gebrauchen, und mebrere andere italienifde Lanbichaften ; ber Runftverein fur Samburg empfing von ibm nebft anderen fleineren Bilbern bas großere vom Raftell ju Daffa mit weiter Rernficht bei Councuuntergang. fr. pon Dath in Elberfeld befist eine Parthie von Papigno von ibm; Br. Cenator Senifc in Samburg ein großes Bilb von Corrent und ale Gegenftud bas Beibelberger Colog; ein icones Bild von Tivoll ift in Die Cammlung bes Brn. Ruriten von Eburn und Taris in Regendburg utergegangen. Gin anderes großeres Bild von Corrent be: fint br. Mitfchel in Beibelberg und eines von bem Cabinergebirg ber Bater bes Berftorbenen. Gin gang porguglided Bilb. ber BBafferfall bes Barigliano bei Ifolg bi Gorg in ben Abruggen, befindet fich in ber Cammilung bes frn. Geb. Rathe v. Klenge in Dunden. Gieben andere Bilber find nach England und Schott: land gefommen. 3m Jabr 1819 bat Gries feche Unfich. ten bed Beibelberger Schloffes auf Stein gezeichnet; perfciebene Blatter Dibeingegenben von ibm find in Engels manns größeres Wert vom Othein aufgenommen. Die große Unfict vom Foro Romano vom Capitol bat er (in Gemeinicaft mit Eburmer) felbft rabirt.

Er liegt in Beibelberg begraben; bort wird ibm auf Beranftaltung feiner vielen Freuude an einer Stelle, etwa in ber Umgebung bes Coloffed, mo er feine erfte Rraft im Anabenalter verfucte und mit bem berrlich entfalteten Talent noch bis an's Ende feiner furgen lauf. babn fich frob bewegte. ein Dentmal ber Liebe und bes Danfes errichtet.

ef.

Briefe über die Aunstausstellung in Daris 1834.

Paris, 29. Mary.

(Befchluß.)

Man tounte biefe Urt ber Malerei Beitungemalerei benennen: Sorace Bernet bat barin nicht mit vielem Stud bebutirt. Freilich mag es auch nichts Leichtes fenn, Beitnugephrafen, wie g. B. "Geftern baben Ge. Daj, ber Ronig mit ben Miniftern gearbeitet," ober: "Geftern Abend find Ge. Maj. ber Ronig von St. Cloud 2700 ft, ohne vorzugeweife ausgeführte Biatter ju mabten. in die Enilerien wieder gurudgefehrt", in funftlerifder

<sup>\*)</sup> Geine binterlaffenen Reichnungen und Ctubien finb auf Soon ff. gefchant morben, jeboch toete man in Rarterube aus einer Berfteigerung bes smblften Theiles bereits

Muffaffung mirteringeben. Da ich bod einmal bie offi: sielle Malerei biefes Sabres sur Sprace gebracht, fo will ich biefe Belegenheit benuBen , nicht um über ben großen Umfang ibrer Erzeugniffe eine gebraugte Ueber: fict und Beurtheilung ju geben, - bas biege Beit und Mavier perfdwenden und Ibnen Laugemeile perurfachen, - fonbern um mich ein: fur allemal meiner Berpflich: tungen gegen Gie ale gemiffenhafter Referent gu entlebi: gen. 3d glaube bies nicht beffer thun ju tonuen, ale wenn ich bad offigiellfte von allen Gemalben fomobl in Cipl als Auffaffung ermabne. Das Gemalde ift von Seim, gleichfalls auf Berlangen bes Ronigs angefer: tigt, und ftellt bar, wie Ge. tonigl. Sobeit ber Bergog pon Orleans am 7. August 1830 in einem Caale bee Dalais Ronal aus ben Sanben bes bamatigen Rammer: Prafibenten Lafitte feine Ernennungeacte jum Rouig ber Frangofen empfangt. Bir feben bie gange jungere Bourbonifche Linie, Bater, Mutter, Dringen, Pringeffin: nen, groß und flein, und faft alle geiftigen, abeligen, birgerlichen und militarifchen Notabilitaten Frantreichs, als ba find Lafapette, Lafitte, Dupout be l'Eure, Benjamin Conftant, Gerard, Biguon, Eer naur, Berard, Cormenin, Labben be Dom: pières, Anbry be Pupraveau, Arago, Baube, Galverte, Dbillon:Barrot und Undere. Da fteben fie, bie bubichen Riguren , lauter Portraits , wie man verfichert . gierlich gepust mit weißen Rravatten und braun:fcmarg-blau:grunen Leibroden unbeweglich, leb: und gebantenlos, fteif, bismeilen einfaltig, wie bie Etifette felbit. Das Gemalbe unterbalt bie Parifer ausneb: menb, und mer Beit und Belieben bat, fich lange bavor aufzubalten, fann manderlei erbauliche Gefprache und Bergendergiegungen belaufchen: es ift ein volltommner pfpdologifder Barometer fur bie Bevatter Schneiber, Sanbidubmader , Coufter , Rramer ic. , welche fich fo recht berginniglich ergablen, wie fie Auslichten baben, fur bie Bringeffinnen Arbeit ju betommen, wie biefer und jener Monfieur, ber auf ein Saar getroffen fen, ju ibrer Gou: uerschaft und Rundichaft gebore, und ber liebe Simmel meiß, mas biefe guten Leute fonft noch fur Philiftereien fcmaben. Die Gagette rath Louis Philipp, bas Bilb, mit fcmargem . Flor bebangt, an Lafitte gu fcbiden, nach Art ber Italienerinnen, melche, wenn fie bie Borforiften ber Tugenb und Chambaftigfeit vergeffen, bie Mabonnenbilber ju verfchleiern pflegen. Go oft ich bas Milb aufah, war es mir, ale lefe ich eine Geite vom Moniteur bes Sabre 1830, und ich glaubte bie intarnirte Langeweile, bie Quinteffeng ber Beitungsprofa por mir gu baben. Darum icheint mir auch iener Dann, ber, nachbem er bas Gemalbe eine Reitlang betrachtet batte, entfestich ju gabnen anfing und bann feiner Wege ging, am rich: tigften gefühlt und geurtheilt gu haben.

Dod bamit ich Sie nicht mit lauter Brofa unter: balte, wende ich mich jest gur Doefie, b. i. gu einem Maler. welchem bie Poeffen Lord Borons und Schillers ben Stoff gu feinen Gemalben geliefert haben ; namlich gu Cheffer. 3ch begreife recht mobl, wie in unfern Beiten bie Maler, welche es gemiffenbaft mit ibrer Runft meinen. oft in Berlegenheit fenn mogen, mas fie jum Gegenftanb ibrer Darfiellungen mablen follen. Die Religion, einftmals ber reichstromende Quell fünftlerifcher Begeifierung, ift eine Sache ber Refferion, und, feit wir bie Stunden ber Anbacht fennen, eine Gache ber Convenieng und eine bloge Familienangelegenheit geworben; Die Philosophie bat fich in ein Gebiet ber Abftraftion verloren, mobin ber Runftler weber folgen foll noch barf, und bie Morbologie ber alten Griechen und Romer eriftirt fur unfere in fitts licher , religiofer und afthetifcher Dentweife umgeftaltete Beit nicht mehr. Die Geschichte im ftrengen Ginne folieft gwar bie Annft nicht aus, aber bie Sunft, melde Ideen barftellen will und nicht bloß biftorifde Racta. fühlt fich boch innerhalb ber bifteriiden Grengen beenat und eingezwängt auf dem Boden ber wirtlichen Thatfachen; als Tochter bed Simmels fucht fie ihre Schopfungen gerne wo andere, ale unter blogen Menichen und in ber rauben Birflichfeit, und ichwebt gerne in iene Gebiete, mo fich bas Menichliche mit bem Gottlichen, ober bas Gottliche mit bem Menichlichen einigt und permabtt. Daber bleibt es ein lobenswerthes Befigeben, wenn ber Maler beutgu: tage fich an bie univerfellfte Ruift aller Runfte, an bie Poefie anschließt, wo er vielleicht bie beiben ber Runft unentbebrlichen Clemente, Religion und Philosophie, In einem gewiffen Grabe vereinigt finden wirb. 3ch meine aber bamit nicht, bag ber Runftler bie übergeiftigen Does fien unferer Periode, bie QBillfubr und taleutvolle Laune eingaben, ale feine Liebtinge auswähle und fich nach biefen bequeme ober in ben Werten ber Alten, Die er boch meift nur aus folechten lleberfegungen fennt, ben Stoff feiner Thatigfeit fuche, fonbern ich meine, bie beften Poeten ber Spanier und Italiener, nebft Chatefpeare und ben altbeutiden Gebichten und ben Reueren, bie am meiften in jenem Geifte gedichtet find, fepen bie ftanbigen und treuen Befahrten eines Runflers, ber and ben profaifden Debein ber Begenwart in bas alte romantifche Land fich retten und feine Berte mit bem poetifden Bauber jener Beiten umgeben will. Scheffer bat biefen Beg eingeschlagen; in feinen bice Sabr ausgestellten Berten bat er fic bem Genius gmeier, Dichter untergepronet, moburd beffen phantaffe: und geiftreiche Gemalbe ein allgemeines Intereffe gewonnen haben und weniaftens in Einflang mit ber Beit feben und begbalb allgemein be: fannt und gefcatt finb. Er bat nach bem Schiller'ichen Rriegelieb Cherhard ben Greiner und nach Bpron's Corfar eine Mebora gegeben.

In feinem Kriegkelte auf einem rothfamminen Armftubl. bem Beideauer gegenüber, sie Gref Gberbard ber Greiner von Wirtemberg, ein alter Mann; er flicht seine beiben Ellendogen auf die Seiffliehnen und ringt bie matten hande und Prichmen träusein him in seinen grauen Braut. Ihm jur Seite ist sein gelten, sein Wappenschild und machiger flamberg; vor ibm liegt ber Sohn, im blanter, vergolderer Rustung, von den Reuttlingern in der Schach bei Doffingen erfolagen. Der Water selch batte den Sohn dinausgefrieden in den Streit, um an den Bürgern von Beentlingen die Schmad jenes Lage ur ichen, von Denn Ubland finge

"Wir faben ba die Gerber fo meisterbaft gegerst, Wir faben ba die Arber fo purpurroth gefaret: 4 Es geschad; die Schade bet Doffingen ward gefolagen, das Vanner bes Grafen blieb fiegerich gegen die Städtler, boch fein einiger Sohn war ber Preis des Siedes.

Und sogen wir mit Körnerstang An's Lager frob gurud, Und Weis und Rind im Rundgesang Beim Walzer und beim Becherstang Luffeiern unfer Gild.

Doch unfer Graf — was thut er ipt? Bor ihm ber tobte Sohne Mein in seinem Zette sipt Der Graf und eine Abrane blipt Im Aug' auf seinen Sohn.

Diefen Augenblid bat ber Runftier gemablt: im Bintergrunde feben mir noch einen Theil bes Lagers, mo bie ranben Rriegegefellen ein Giegegelag feiern: ber meifte Effett ift in bem Greife concentrirt. In feinem Befichte liegt ein verzweiffungevoller Sammer, ein buffrer Rummer brutet in biefen binftarrenben Bugen : fein ftierer, gebantenlofer Blid ift regungelos gebeftet auf Die Leiche bes Sobnes gu feinen Rugen; benn ble Stube feines Altere ift gebrochen, Die Bierbe felnes Saufes ift nicht mehr. Heber bem gangen Gemalbe webt ber Sauch ber beutiden Voeffe, eine tieffinnige Melandolle und ein beutides Gemuth fpricht aus biefen buftern Karben. Meifterhaft und mit großem Rleiße find bie Ruftungen bes Matere und Cobned bebanbelt: nur bas Geficht bes jungen Grafen ift etwas mabdenhaft, fein langes, blonbes Saar gu neubeutich.

Scheffer's Medora bat mid gar nicht befriedigt. Das ift telue Geliebte, bie am rauben Feligseftade bartend auf das blane Meere binaussiebt und ben Freibeuter auf der weiten, unermeßlichen Richte beranteben möchte; in ibrem Gelichte liggt fein ebenen, fein Recht, feine Liebe; Scheffer's Medora ift eine Dame — erlauben Sie mir ben Ausdernach — die auf dem Goba figt nich, ich glaube, am ichte doer an Geleckbande bente; sie träumt

nicht, fie municht nicht, fie fpricht nicht, fie bewegt fic nicht, - fie langweilt fic, und Gretchen \*) murbe fie nicht als ihre Comefter anerfennen. Collte bles Urtheil bem Runftler gu ungunftig und vorurtheilevoll icheinen. fo bitte ich ibn gu bebenten, welche Daffen von Lob bem deutschen Phantaftifer bier gespendet worben find, und bag ber Runftler fein Dhr an bie Stimme ber Wabrheit und ber Schmeichelei gewohnen muß, um beibe von einander ju untericeiben. Db Babrbeit ober Mor: urtheil meine Reber führte, wird ber Runftler bei einer Bergleichung ber Mebora mit feinem Gretden leicht felbit ertennen; aber ich weiß nicht, ob Gie mir ebenfo leicht ben Muthwillen vergeiben werben, mit bem ich beute einige Begenftanbe ber Annit bebanbelt, fur bie ich eine murbigere Behandlungemeife ju finden nicht vermochte. Außer einem freunblichen Grufe babe ich Ibnen bente nichts mehr zu ichreiben.

9) Soeffer ftellte in bem Salou von infi einen Fanft und ein Gretchen aus, welche bamale febr gepriefen wurden und bier allgemeine Anerkennung und Aufmertfundeit fanben,

#### Beichnende Runste.

Horace Bernet's Bith, eine Bedninenhorbe, gelagert unter einem Teigenbaum und Kaffee trintend, hat Lord Pembrode um 8000 fr. angetauft. Jur die Kirche S. Luigi malt er zum Geschnet einen S. Erbaftan.

Camnecini arbeitet an einem toloffalen Bilbe: bie Bettetrung bes beit, Pauins, fir bie in ber Refauration ber griffene Rirche biefes Apostels in Rom. Ein aubres Bilb für beufetben Bwed malt ber romifche Ranfter Anticola.

Catel in Rom bat eine Anferiebung Ebrift, ein großes Gemilde, und eine Ma Appia, mit bem Abaner Seie mochntergerunte, gematl Legteres ist im Beffige der im Rom aufähigen Lade Coventro. Die Anferstledung ist von bem Pringen geine rich von Prechegen in he fullfen-Kriege zu Gerafertnerung gestilfet und dafeihft am erften Opterfeitrage b. I. enthült worden.

Dietrich in Stuttgart fabrt far eine fatholifche Rirche in Dberfcmaben ben beil, Martin von Tours mit einer Bifion bes Erlbfere aus.

Dverbeet malt ein für Aranfjurt a. M. bestimmtels Definite bie Gefeichte ber Blitbegeit wilflicher, Runfl, sombolisch dargefiellt in ben bedeutenbsten Künstlern ihrer verschiedenen, Epochen. für ben Betsal bes Jamburger Krantenbaufch arbeitet bereibe au einem Ebrinde an Deftera.

Dieverwittweit drau Laubgraffin von hetselfent-homes berg, och vieusselfin von Topbritammien, bat eine Riche von 20 Jaubgedomungen, welche von für enworfen und in Ausfer gestoden. Altern thinglichen Mettern genibment waren, jetzt neu gerburet und, von dem hannberrichen hofmater Ramb berg in tetienrem Mahfabe gezichnet. in Jannover fildvo graphiren Lassen, Der Gegenstad ber Reichbungen ist ber Illurefreide zuglichen, Phannfale und Imagination, wetche, als findlingsfewestern dargestellt, vom Genius im Erschung bes Allerfreid, dem eine Riche ertfalenber Gonnette seingarfen jet, jif für die Kunnen ber Cales hannwerten bestimmt.

Donnerftag, 22. Mai 1834.

Ein Beitrag jum Ceben Michel Angelo Buonaroti's.

Mitgetheilt von Dr. Alfred Reumont.

Dicht lange nachbem ber Carbinal belle Movere unter bem Ramen Julius II. nach ber furgen Regierung Grancedco Diccoluominis (Dius III.) ben pabfiliden Gtubi beftiegen (1. Nov. 1503), trug er Michei Ungelo Buo: naroti auf, ein Grabbentmai fur ibn gu beginnen, und bieß ibn gu biefem 3mede nach Rom tommen. Dach einiger Frift entichied fic ber Pabft fur eine ihm bon bem Runftier vorgejegte Beidnung, beren Grofartigfeit ber 3bee noch jest Staunen erregt; und biefer begab fid nach Carrara, wo er acht Monate verweilte (Mamauno Salviati gu Fioreng batte ibm 1000 Scubi ausgezahlt) und bie Marmorblode brechen ließ, die bann nach Rom auf ben Petereplat gebracht murben. Das 2Bert marb begonnen: allmabitg aber fcbeint ber Gifer bes Dabfies, fen ed megen ber bebeutenben Roften , fen es and Unbe: ftanbigfeit ober burch Bureben ber Gegner Dichei Ung cio's (beren biefer ftete viele befaß, welche entweber feine Grofe beneibeten ober burch feinen befrigen Charafter verlett murben), ertaltet gu fepn: Buonaroti murbe gubring: lich, ber Pabft, nicht minder heftig ais er, argerlich; und erfterer, mit Recht uber ichnobe Bebandlung ergirnt. entflob nach Rloreng. Erft wieberboite Genbichreiben Seiner Beiligfeit, und bie ernften Bureben bes Gonfaloniere Goberini bewogen ibn, nach Rom gurudgutebren. Bor feinem (am 20. Februar 1513 erfoigten) Tobe ver: ordnete ber Dabft, bad Grabbenfmai follte in fleinerem Dagftabe vollenbet merben, und trug bie Beforgung biefer Angelegenheit zweien Derfonen auf, feinem Deffen Lio: nardo Groffi belle Rovere , Carbinai Gurftbifcof von Agens, und bem Florentiner Lorengo Pucci, nachmaligem Carbinai bi Canti quattro, fur melde Buonaroti eine neue Beidnung entwarf (mahricheinlich bie burd Mariette befannt gemachte) und fich bann wieber an bie liegen gebliebene Arbeit begab.

Aber Leo X., Mulius Nachfolger, wollte den Ausster zu anderen Sweden gedrauchen. Er beabschiefter, die Jacobe der Loreinstried zu Jivern durch Bugnarett ausstühren zu issen; und als dieser erwiderte, er könne das inder, wei er den Carbandien verpflichtet seu fum mehr, da ibm selber daran sag, ein so groß erdacktes und begannenes Vert, das seines Gleichen nicht gehalt derm wurde, zu Stande zu deringen): wußte der Pahft diese zu vermögen, daß sie dem Kultifier (iwool) eggen ihren eigenen als gegen seinem Willen), gefatteren sich nach Flowen zu begeben, mit dem Versprechen jedoch, dort an den berteits begonnenen Statuen sich bas die Versicht der vertieb segonnenen Statuen sich bas der die vertieb vergennenen Statuen sich bas der die vertieb segonnenen Statuen sich bas der die vertieb segonnenen Statuen sich bas der die vertieb vergennenen Statuen sich bas der den der derfusspheren.

Buonaroti ging (wieber mit 1000 Ccubi Bezahlung) pon Deuem nach Carrara, um Steine fur Die Rirche und bas Denfmai zu mablen, und arbeitete bann fur beibe 3mede. Leo X. ftarb am 1. Dezember 1521; feine großen Unter: nehmungen murben aufgegeben, und unter ber Regierung. Sabrians VI. tonnte Dichei Angeio in Floreng fic ungeftort mit ben begonnenen Bitblaulen beidaftigen, Mit Clemene VII. (ermablt am 19. Dovember 1523) ermachte bie mebigeifche Baufuft wieber ju neuem leben: bie Laurengiauifche Bibliothet und die neme Grabtapelle follte burd Buongroti gebaut werben, und biefer mar fcon in ber Arbeit begriffen, ale ber Pabft ibn 1525 wleberholt nach Rom rief, um fich mit ber Sirtinifden Rapelle zu beichaftigen, mo bas uingfte Gericht bargeftellt merben follte. Babrent ibn nun auf ber einen Geite ber Dabft mit Auftragen überbaufte, befturmten ibn auf ber andern bie Agenten bes Bergogs von Urbino, Fran: cedco Maria beile Movere, bed Erben Julius II, mit Bormurfen und Angriffen: er babe vom Dabit Juline 16000 Ccubi erhalten und thue nichte bafur: worauf endlich, ba ber Runftler bies nicht langer an ertragen vermochte, mit Bewilligung bes Pabftes ein neuer Contract (ber britte) ju Stanbe fam, wonach, burch Bermittlung bes Cardinals von Montevecchio (Obeim Pabft Inlind III.), bad Dentmal nur eine Geite (ftatt bes fruberen ifolirtftebenben mit 4 Raçaben) baben uub

mit feche Statuen von Michel Ungelo's Sand geidmudt ! fenn follte. Diefer Urbeit follte er acht Monate bes Sabred, Die vier übrigen ben Muftragen bes Dabftes widmen. Damit ber Lettere bem Runftler mehr Rube laffen mochte, feine Berbinblichfeiten gegen ben Bergog von Urbino au erfullen (bem übrigens an ber Bollenbung bes Dentmale wenig gelegen ju baben icheint, mogegen feine Agenten bem Runftler megen bes Gelbes befto mehr anfesten), tam Dichel Angelo mit bem Gefandten blefes lettern beimlich babin überein, por bem Dabfte angugeben, er babe einige taufenb Gcubi mehr erhaiten als mirflich ber Rall mar, welche aber nicht nur ohne Dichel Angelo's Bormiffen in bem neuen fdriftlichen Contraft mit aufgeführt, fonbern trugtider Beife burch Buftigung anderer taufend Scubi und bes Saufes, in meldem ber Runfter mobnte, permebrt murben. Ber: gebend forie biefer über ben Betrug. Darüber farb Clemens VII. am 26. Geptember 1534.

Mirrander Farnefe (Daul III.) erbte von feinen Bor: gangern bie Borliebe fur Michel Ungelo. Raum batte er beffen lette Arbeiten und namentlich bie Cartone fur bas jungfte Bericht gefeben, fo verlangte er, baß er in ber Sirtinifden Rapelle fortfabren folle; ba nun jener megen feiner noch immer fcmebenben Ungelegenbeit mit bem Bergog von Urbino bled nicht fonnte, fo fam burd ben Pabft ber vierte Contratt ju Stanbe, worin Buonaroti fich verpflichtete : gu bem Grabmal brei Statuen felbft au liefern und bie brei anbern nach feinem Mobell bnrch gefdidte Runftler ausführen zu laffen, worauf er (Dicel Ungelo) aid Gemabrieiftung 1400 Ducaten in ber Strog: gifden Bant beponirte. ") Die Beftatigung bes Cons trattes von Seiten bes Bergoge ließ fich eine Beitlang erwarten, ju Michel Angelo's großem Difvergnigen; tam aber enblid, und nun vollendete biefer in nicht

langer Beit bad Dentmal wie wir ed jest in G. Dietro in pincolis feben. Unterbeffen batte ibm ber Dabit burch ein Breve vom September 1535 ein Jahrgehalt (von 2400 Scubi - 1200 Scubi b'oro) ausgefest, um bie Undidmidung ber Girtinifden Rapelle an pollenben : bad jungfte Bericht murbe gemalt, und, wie Bafari (ies bod feinem Bedadtniffe nicht gang vertrauend) bemerft, am Beibnachttage 1541 aufgebedt. Man nimmt gemobn: lich an, bas jungfte Gericht fep fcon gu Clemens Beiten begonnen morben : bie Borte Dafari's (melde biefe Unnahme veranfaft) "ber Dabft wollte, bag er an bem von Clemens ibm Aufgetragenen fortfabre, obne an ber Erfindung etwas ju andern", burften fich aber mobi auf die fruber begonnenen Cartone begieben , indem Bafari, erft nach biefer Bemertung, von ben Maurerarbeiten in ber Rapelle berichtet, welche nothweudig fertig fevn muß: ten, ebe Buonaroti ju malen beginnen fonute. \*)

Dies ift, in dronologifder Bufammenftellung, ber Sauptinhalt beffen, mas Condivi und Dafari von ber Gefdicte jenes berühmten Maufoleums berichten, meldes. mare es nach feinem urfprungliden Plane vollenbet morben, vielleicht feines Bleichen nicht baben murbe, und von bem man noch jest einzelne Statuen und Gruppen, theils vollenbet, theils begonnen, an verschiebenen Orten fieht, und, fie bewundernd, die Binderniffe bedauern muß, welche fich bem Runftier bei biefem feinem Lieb: lingsmerte in ben Des ftellten. (Bafari berichtet, baß er mit Ebranen fic ben Befehlen Papft Leo's fugte.) Die febr biefe gange Ungelegenheit, mit Michel Ungeio's Jugend beginnend, ibn beinabe bis an feinen Cob ver: folgend, ben ftolgen , ehrliebenben Dann franten mußte, tonnte man leicht begreifen, auch wenn man feine Briefe und bas Beugniß feiner gleichzeitigen Biographen nicht befage. Man muß nicht glauben, als fepen all' bie Unbilben und Angriffe, welche Buonaroti um diefer Cache millen erbulbet, mit ber von Paul III. veranlagten lebers einfunft au Ende gemefen : aus zwei Briefen Unnibal Caro's an Meffer Untenio Gallo gu Urbiuo (vom 20. Muguft und '17. November 1553; vergl, Lettere pittoriche. T. III.), worin berfetbe fich bed greifen Runftlers vor bem Bergoge Guidobald von Urbino (Francesco Maria mar 1538 geftorben) marm annimmt , geht bervor , bag man noch unter zwei nachfolgenden Pabften (Julius III. und Marcell II.) und nachdem bereite Conbivi's Leben Michel Angelo's mit ber authentifden Ergabinng bes Ebatheftanbes ericienen (Rom. 16. Juli 4553), nicht aufhorte, an Buonaroti Forberungen gu ftellen und ihn unaudgefest megen biefer Ungelegenheit gu verlaumben. (Die Fortfennng folgt.)

<sup>\*)</sup> Bafari fagt, bie beponirte Summe babe fich auf 1580 Ducaten belaufen, mas fic aber burch ben Brief Dichel Mugelo's, von bem weiter unten bie Rebe feyn wirb, ale Irrthum ausweifet. - In bie oben ermabute Beit gebort ein Brief Buonaroti's an Rra Gebaffiano bel Piombo, ungebrudt und ohne Datum, ber im Buo: narotifchen Saufe in Floreng aufbewahrt wirb unb fich auf bie Gefdichte bes Contrattes begieht. Er bes ginnt folgenbermaßen: "Dein fleber Gebaftiaus, ich langweite euch gar ju febr, aber ertragt es in Frieben und bebenfet, bag euch mehr Rubm baraus erwachfen wirb, Tobte au erweden, ale Siguren gu machen bie lebenb fcheinen. Wegen bes Grabmals Dabft Julius habe ich mehrmals gebacht wie ihr fchreibt, und es fceint mir, bag es gwei 2Dege gibt, fich bes Ginen gu entlebigen und bas Anbere gu thun, und ihnen Gelb gu geben, bamit es burch ihre Sjanbe gethan werbe." Da biefes Schreiben eine Unfpielung auf Gebaftian bel Piombo's berahmtes Bemalbe: Die Auferwedung bes Lazarus, enthalt, fo last fic bie Beit, wann bies ents ftanben, barnach beftimmen.

<sup>9)</sup> Benn fein Biograph fagt, er babe acht Jahre an bies

fem Werte gearbeitet (,,peno ott' anni"), fo burfte fich bies wohl mit auf bie Cartons bezieben.

Briefe über Die Runstausstellung in Paris 1834.

> Ron Chuarb Collow. Gunfter Brief.

> > Paris, 6. April 1854.

In einer Periode funftlicher Berbilbung wie bie gegenwartige Beit, mo bie beiligen Stoffe ber Runft nicht mehr aus bem Beifte bes Boife, aus bem allgemeinen Glauben uud ben Ericeinungen ber Mitwelt bervorgeben, mo bie Runft pom Leben in Die Schulen gefloben und ble Individualitat ber aiten Melfter in ben Alfabemien methodifc gergliebert wird und jeber unferer artifilfchen Effeftifer bad Befte bavon, fep es in Beidnung, Colorit ober Muffaffung, fic angueignen ftrebt, ift ed fein Bun: ber . menn mir einem Runftler begegnen , ber bei ber allgemeinen Nachahmungefucht fich felbftfublend feinen Werten gerabe ben Stempel abfolnter Orginalitat auf: brudt und fubner ale bie meiften feiner Beitgeuoffen, ungemeffen feiner Laune nachbangt und fo eine neue. originelle Manier gu Tage forbert. Gin folder Runft: ler ift Decambe. Die funftlerifchen Rompositionen Decampe gengen von einer Feinheit, Technit und Barme in ber Mudführung, bie rubmenewerth genannt su merben perbienen; feine Urt au maien ift gang eigen: thumlich und erinnert an feinen wenigstens nur befannten Maier. Unfange, wenn man bie Decampe'ichen Gemalbe in ber Dabe betrachtet, fceinen bie Farben barauf gemiicht . ja gefcmiert und auf eine grob:untun: bige Beife behandelt gu fepn; mablt man aber gur Beicauung ben richtigen Standpuntt, fo ameifelt man faft, biefelben Bemaibe ju feben, und begreift nicht, burch melde Mittel biefe Laufdung bemirtt morben. Die ftart aufgetragenen garben, bie barten Dinfeiftriche, ber rothe und gelbe Dder. - bie Decampe'ich en Lieblingefarben - icheinen fo menig geeignet, eine bebeutenbe Wirfung bervorzubringen, und bod vermift man burdaus nicht jene Reinheit ber Beidnung, jene Bollenbung ber Con: tours, jenes marme, lebendige, lichtvolle, fraftige Colorit. welche ben Gemalben Berth und Reig verleiben. Ebenfo barod, ale in ber Urt ju maien ift Decampe in ber Babi feiner Guiets; er malt Bunbehofpitale, Golacts ftude, Landichaften, Affentomobien und andere Unbebeus tenbeiten, welche ihm Billfubr und Laune als barftels lungewerth vorftellen. Es ift ju bebauern, bas De: camps feine Rulle von Taleut und Beift auf fo niebrige Beftrebungen verwendet und bag feinen Taienten feine beffere Beit gur icopferifchen Entwidlung gegeben marb. Satte Decamps ben boben Begriff von ber Runft, bağ bie poetifche, fombolifche Bedeutung und Andeutung gottlicher Gebeimnife ihr eigentlicher 3med, alles Uebrige

nur untergeordnet und Debenfache fen, fo murbe er vielleicht merfmurbige Berte gang neuer Urt bervorbrin: gen. Go aber find feine funftlerifden Beftrebungen lodgeriffen von allen Tenbengen ber Beit. weil fie feinen Boben baben , auf bem fie Burgel faffen tonnten, und fteben eben fo getrennt und vereinzelt, ais richtunges los und priginell ba, jenen Probutten ber neuern frango: fifchen Doeffe vergieichbar, bie bel allem Mufmand von Belft und Talent taum eine Gpur von boberem Leben enthalten, und nur in unferer Beit ber Muf: und Abfla: rung perftanbiich und geniegber finb.

Decampe bat im biebiabrigen Galon 3 Gemalbe audgeftellt, alle brei gang eigenthumiider Art . Die nicht fomobi Babrbeit bes Gebantene und ber Erfinbung. ais Babrbeit ber Ratur und Mudfubrung beurtunben. welche nicht fowohl ber Gingebung und bem Nachbenten. ale ber naturlichen Unique und bem angeborenen Runfte ierinftintt ihren Erfolg verbanten und weniger burch ben Abei und bie Sobeit bes Unebrude, ale burd bie iebend: volle darafteriftifde Birflichfeit ichlagen.

Das größte berfelben ift bie Schlacht bes Marius gegen bie Cimbern und Teutonen bei Maud Gertia (Mir) i. 3. 103 v. Chr. Un bem Tage ber Schlacht, melben romifde Gefdlotidreiber, mar eine ungewohnliche Site. bağ ber Someif von ben Gliebern ber Cimbrer troff. welche an bie Sige bee fublichen Simmele nicht gewohnt, feudend ibre Schilber megwarfen und ben romi: fchen Coibaten ben Gieg erleichterten. Als gemiffenbaf: ter Runftler bat Decamps biefe Berichte nicht unbeachtet gelaffen: bapon seuget jener buftre, bebedte Simmel mit feinen fdmargen bichten Betterwolten, jene fcmule, brutfenbe, mit Gleftrigitat gefdmangerte Atmofphare, mo auch nicht ein guftden fic regt. Das Schiachtfeib felbit. eine jener weiten Sochebenen ber Provence, ift mit bem Muge eines Malers aufgefaßt; bie meichgeschlungenen Linien in ben fanftgebebnten, wellenformigen Sugein. ble fraftigen, ftarfen Schlagichatten bon bem im Binters grunde befindlichen Gebirge bringen in bem Decamps. foen Gemalbe einen tanbicaftiiden Reig bervor, ben wir felten bei beutigen Lanbichaftmaiern antreffen. 3m Borbergrunde gebrangt und verwirrt befinben fich iam: mernbe Beiber und ble Gefangenen bes Marius; auf bem zweiten Plane feben wir "ben rauben, roben Dann, ben Bogling bes Rriege, ben Retter Rome" felbft, wie er feine Legionen befehligt. Doch bauert ber Rampf, aber leicht ertennt man icon, auf weffen Geite ber Gieg fic neigen wirb. Unaufhaltfam brangen bie romifchen Dbafange ben in milber Unordnung feiner perlaffenen Magenburg guellenden Feind, ber bie Dabiftatt mit Leiden bebedt last. Auf bem über bem Schlactfeib gelegenen Plateau feben mir eine Stabt, und ein Bebirge pon febr pittorestem Unfeben ichließt ben Befichtetreis. Es murbe ju weit führen, von Allem, mas auf diesem Plane vorgeht. Rechenschaft zu geben; es genige nech zu sagen, daß diese triegerischen Wassen, diese weite Landschaft, welche vor unsern Bliden sich aufrollt, auf seltsame Weise unsere Einkildungskraft erregen.

Ju bem zweiten Gemalbe ift es weniger bie Bebeut: famfeit, ale bie Lebendigfeit ber Scene, welche unfere Aufmertfamteit feffelt. Es ftellt eine turtifde Dade auf bem Bege von Smorna nach Magnefia vor und ift bem Runftler über bie Dagen gludlich gelungen. Wir feben turfifde Golbaten auf ber Bache, beren Gigenthum: lichfeit febr charafteriftifc angebeutet und von benen jeder auf feine Art befchaftigt ift. 3mei bavon, benen es bochft wohl ju fenn fceint, figen auf ben Dachbetten und rauchen gemuthlich ibre Pfeife, und ein britter, auf die Erbe gelagert, frielt ju feinem eigenen Bergnugen Dan: boline. Der, welcher fich mit bem Ruden wiber einen Pfeiler bes Dachhaufes gelehnt bat, macht ein marrifdes, niedergefdlagenes Beficht und bentt gewiß an die Giege ber Ruffen; ber andere bagegen in bem faftgrunen Dans tel, welcher fic an bemfelben Pfeiler auf ben Boben gefest bat, fuhrt, feiner mußigen Diene nach ju urtheis len, eine gang trodne Unterhaltung über febr gleichgultige Dinge mit einem por ibm ftebenben Offizier, ber und ben Ruden jugefehrt bat und uns nur feinen iconen, meißen Mantel feben lagt. Daneben fist ein anderer, ber von einem artigen, jungen Dabden fich ju trinfen einschenten lagt und - die offene Freude auf feinem Angeficht burgt mir bafur. - gewiß ber Meinung ift. bağ es boch etwas Roftliches um fo ein bubiches Rinb fen. Gein Rachbar gur Dechten, ich will gerabe nicht fagen, verachtet, aber vernachlaffigt boch biefe Mugenweibe : mit beiden Sauben hat er eine Bafe an ben Mund gefest und loicht feinen Durft in vollen Bugen. Um Gin: gang ber Dache fteben noch mebrere Golbaten, melde wir aber teine Luft und Beit finden, lange gu betrachten : denn der Runftler hat und eine fo artige Perfpettive erbffnet. Bir feben auf bie Strafe, mo eben ein paar Turfen auf Rameelen porüberreitet und einen unboffichen Staub macht: durch eine andere Bogenoffnung bemerten wir eine Gartenmauer, über ber eine Dalme ibre Arme ausbreitet und an die Begetation eines fubliden Klimas erinnert, und noch meiter in ber Kerne entbeden wir bie Ruppel einer Rirche und einige Saufer und über Diefem Allen einen acht orientglifden Simmel, von bem unaufs gehalten die Coune berunter brennt, beren Strablen bie einzelen Gegenftande mit einem Schimmer und flimmer umgeben, beren Reig ber Runftler mit gartem Gefühl an: gebeutet und gu beren Beidreibung mir vergeblich Morte fuchen. Decam pe muß auf feinen Reifen in ber Turtei viele Genreftubien gemacht baben; Die Debenbinge finb

militarifde Unordnung, die auf biefer Bade berricht, die forgenios untriggerifden Mienen, die wur auf biefen tatefiden Befichtern lefen, berfeben uns auf den erften Unblid alebalb in ein unferer Art und Beife frembes Land

(Der Befafuß felat.)

#### Dlastik.

Emil Bolff in Rom bat eine Gruppe ber Bebe und bes Ganymeb in Marmor beenbei.

Tenerani und Finelli arbeiten gwei foloffale mars morne Coangeistenstatuen fur bie neue Riche C. Francetto bi Paolo in Ntapet. Der Erftere foll auch ein Granbbild bet Brato Alfonso ba Lignori fur die Petereftrete in Rom liefern.

Dorwaldens großes Pierb für die Reiterstatue Kbnig Maximilians von Bayern ift fest gefreunt. Beinags ift vor der Bollendung des Wodells dem Klünster auf dem Erchste ein Unglätt gwosstoben; nur seine Eristesgenre wart und Serwandigter rettern ibn vor dem jäsen Eugenge.

Der Bibbauer Parmentter in Bechfie bat ga Wobell einer Cattute ber Reigion gefertiet, bei für eine Riche in Marmor ausgeschiet werben foll. Eine anbere Kattue, bie ber Woblibtsliegeit, ba bereitete finnigft zu einem Dentmal in ber Riche zu Lacten, für bei i. I. 1850 verr flerbenne reienen geren Worter, vollenbet.

Die Wiener Zeitschrift für Auuft, Literatur, Theater und Mobe vom 2. Jan. entbalt einen Umris bes om Prof. Schalter in Wien auf Befehl St. Mal. bes Kaifers gearbeiteten Stanbolibes bes Throter hetben Andrea Kofer, weiteges in ber höftrage uf Miprus aufgefreit wirb.

Mim 9. Myrtt verchren ber Kronpein, und die derigen Miglieber bes Tenatsninisperlums von Preussen, dem Ge-Cenatsninisper, Graf von Wylsch und Lettum, jum Dienstjusidium, ein aus bem Brielter bed Prof. Rauch petrospezgaugenes Auslitwert von großer Godubeit: eine Wiktoria aus farrarisform Mennen, in vorschreitenber Ettlung, in ber darreisenben Medien ben Eigenfranz, in ber Einten einen Blumenkranz, mit bem Delzweig umwunden. Die gangt figur febt auf einer Gaute von Poeto venere, baran medvere Inschreifen fich sessions.

#### Museen.

In Pila find die von Jaclo Lafinio felt isso im Campo Canto bedy preemdisig aufgefletten Muttern utgebie Beitrage meierere Privatpersonen und besondere diese die von Presson von Vereicht Bedie und bestimmt daystischen Mittertdamer bedeuten bermeier woeden. Eine dintige Bereinigung der vorstanderen, aufer ihre nud bot geschesten Mutter ift auch im Ravenna zu erwarten. Bergt. 30al. Aufg. Eit. 37a. is 7a. is

segatere die Goune derrater verant, veren Scraufen vor eingelen Gegenschade mit einem Schimmer im Glünter, ungeben, deren Weigher Künftler mit jartem Gefühl aus gedeutet und zu deren Beschareltung wir verzehlich Werbel Merte und zu deren Beschareltung wir verzehlich Werbel mit der Weighel Werbel und der Verzehlich werden deren Genantlungen sieder Weighel werden deren Schiefften und deren Verzehlich vor Vanun fanden, do bat man in der nicht michr Vanun fanden, do bat man in der plass fil Circo) in veren Todiet der Wedart innen behörgen Plass sie die inresten Indien werden Verzehlich werden bei der in der in der Verzehlich werden deren beitre der Verzehlich werden bei der in der in der Verzehlich der Verzehlich vor der verzehlich der der verzehlich verzehlich der verzehlich der

Dienstag, 27. Mai 1834.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris 1834.

Sunfter Brief.

Paris; 6. April 1851.

(Befchluß.)

Das britte Gemaibe - "ein turfifdes Dorf" ift's im Ratalog verzeichnet - iaft benfeiben Meifter gar nicht verfennen. Sier ift bas fraftvolle Rolorit, bie lebendige Muffaffung an einer Gruppe von brei unichul: bigen Efeln verichmenbet, die im Borbergrunde bes Ges malbes unter einem Choppen fteben und gerade mit ben michtigften Berrichtungen ibred Lebens befcaftigt find, indem der eine frift, ber andere audruht, und ber britte foreit. Es find Reife-Efel, benn fie find mit Gattein befowert und mit Reifegepad belaben; im Sintergrunde fteigen ibre vermutblichen Gigenthumer bie Ereppe eines Saufes binauf und wollen fic mabriceinlich einige Stunben lang erfrifden, wefihalb fie bie Thiere unter bie Dbbut eines Buten gegeben haben, ber mit großem Un: ftand feinem Amte vorftebet, mobei er fich jeboch auf bie Erbe gefest bat.

ihrer Berte \*) Auffehen erregt hatten, übermuthig aemacht burd ben augenbiidliden Erfoig, alle Reffein gerfoingen und fich in eine mabre Runftanarchie marfen, wo man jeben mittelmäßigen Roforiften fur einen guten Maler ausgab, - verdient Delacroir immer noch bie meifte Achtung und iconende Rudlicht. 36 babe feine frubern, porzugemeife gerühmten Arbeiten: ben Tob bes Bifcofe von Luttich und die Engel, welche Chriftus im Deigarten ericbienen, nicht gefeben; aber auch in ben Gemalben biefes Riuftiers im biebjabrigen Galon, befondere in ben algierifden Frauen im Innern ibrer Bemader, verrath fich ein fichtliches Beftreben nach einer fanften, gefälligen Farbenbehandlung, wenn auch fonft an bem Bilde nicht viel ju ruhmen ift. Denn bie Attitube biefer grauen ift burdaus nicht gragios, fonbern erin: nert eber an bie freimutbige, wenn ich fo fagen barf folaf: simmerliche Urt ber Parifer Grifetten. Die eine berfei: ben, in halb figenber, halb liegenber Stellung, hat nach: laffig ein Bein über bas anbere gefchiagen und enthullt baburd allerdings ein Bein von ber fconften form, wenn auch fonft bie übrigen Formen nicht bie reigenbften und gemabiteften genannt gu merben verbienen. Wenn ber Runftier in Diefer Binfict einen etwas unfaubern Befchmad gezeigt bat, fo muß man ihm boch auf ber anbern Geite jum Rubme nachfagen, baß er einen befondern Rleiß auf die reiche, bornehme Tracht biefer Algiererinnen, auf Die fururiofen Umgebungen , Capeten, Ottomanen, Teppice und andere Simmergierrathe vermandt und burch fanfte Rleifctinten, namentlich burch eine lufterne Rothe um bie Mugen bie fublice, finnentrunfene Datur Diefer Beiber gludlich angebeutet bat.

Ein zweites Smalbe von Deiacroir, ber Lob Karis bes Ribnen in ber Schiach bei Naucy am 5. Jan. 1477, hat auf mich einen fatalen Einbrus gemacht. Das fife eine verwirrte Scene, welche fligsenhaft gezeichnet,

<sup>9)</sup> Dabin gebbren bas Massacre de Chio, Athelie, Loousta und Souvemers de Céricault.

folecht nub flichtig gemalt und unwürdig aufgefalt ift. Der Serga Karl, melder eben im Begriff fil, fich mit hulle feines Pferbes aus einem Sumpfe berausguarbeiten, schneibet eine Grimafe, bie an ben Maleur
einnert, und der lotbringsisch Keiter, weider se eben
feluem wehrlosgemachten Gegner ben töblichen Langen
fich verfehre muß, sie eine ulspische Siegus in Pferbe.

36 übergebe bie beiben andern ausgestellten Gemalbe pon Delacroir und ba ich boch einmal von Schlacht und Rampf gefprochen, ermabne ich bei Belegenheit Coues. Gein Rampf por bem Hotel-de-Ville am 28. Juli 1850 ift eine große Leinwand, mo es nicht an Licht, wohl aber an Rraft ber Mudfibrung mangelt. Ein innger Mann im Jagbangug, im Begriff uber eine Barritabe gu fleigen, balt in feiner Rechten ben tobtlich ver: mundeten Rabubrid, und mit feiner Linfen eine Dorrel: buchfe in bie Bobe baltenb, menbet er fich ju ben Rach: folgenben, Die er jum Streite ermuthigt. Sinter ibm folagt ein fleiner Gaffenbube bie Trommel mit bem gangen Befubl ber Parifer Guffifance. Diefe brei Riguren, mit einem Theil ber Barrifabe und einem tobten Gomel: ger, fullen ben mittleren Porbergrund aus. Die Gruppe im linten Borbergrunde, wo ein Bermunbeter einem Julitampfer, ber bie Barritabe beranflimmt, Patronen reicht, ift mabr gefühlt und nicht übel gezeichnet; aber beim rechten Borbergrunde; bunft mich, febe ich bem Maler bie Berlegenheit an, womit er ben Raum aud: fullen follte; bie nachfturmende Boltemaffe fceint weber bie muthvollite noch bie bereitwilligfte an fenn, benn MIle find in geboriger Entfermung von ihrem Rabuen: . trager, beffen Unglud fie boch vielleicht nicht ganbern macht? - Das murbe ju febr gegen ben Parifer Matio: naldarafter verftofen und mare eine unverzeibliche Gunbe von Seiten bes Runftlers. Das Gemalbe ift gur Mus: idmudnng eines ber Gale von ber Prafeftur bestimmt. und ale beftellted Decorationeftud mag es bem Maler mobl feine Mithe belobnt baben; follte aber Cones aus eigenem Untrlebe und Gefallen fich noch fernerbin mit Brobuttionen biefer Gattung befaffen wollen, fo rathen wir ibm mobimeinend, bavon abzufteben : benn ein Coub: puber, ein Chiffonnier, ein Gaffenbube, ein Coneider: gefell, find gmar großten Theils ebrliche Lente und fon: nen in Barifer Mevolutionen große Selben, ja unfterblich merben, aber nun und nimmermehr murbige Gegeuftande ber Runft; und wenn fie auch Lorbeern und bas Pan: theon perbienen, fo verblenen fie boch nicht, bag man ben Bauber ber Karben ihrem irdifchen Dafeon leibe.

Mem ich beute noch von einem großen Gemalbe bes enflichen Malers Brul off fpreche, fo geschiebt es nur im Borbeigeben, mm Ihnen ju fagen, baf es ben Andebruch bes Bestund im J. 72 n. Spr. barftellt, burch weichen bie Eitabt Bompei im it ibren Umgebungen

verschuttet mard und ber aftere Plinius bad geben verlor. Deun nichts fonnte mich in Versuchung bringen, Ihnen eine Schilberung ober eine Kritit uber biefe unermeffe liche Leinmand ju geben, mo bie Beiber und bie Karben fo febr burdeinander febreien, bag es obne alle Delicas teffe von mir fenn murbe, Ihnen nur meine Empfindun: gen, gefdmeige benn meine Bebanten barüber mitsutbei: len, Ueberbies murbe ich Gie auch langweilen - eine Cunbe, bie ich mir nie verzeiben murbe; - benn bie Rompolition bes Bruloffic en Gemalbes ift noch viel langweiliger und jammerlicher, ale bie lange Befdrei: bung von Plinius, welcher und bod menigftens mit Blis und Donner verfcont bat. Aber Bruloff ift in Rom, und es mare moglid, bag er im Batifan ein neues, mir unbefanntes Manufcript bes Plinius gefunden und benubt bat, ober ben Parifer Philologen eine antiquarifche Lettion bat geben wollen. Indeß fceint es mabricein: lider, was die frangofifden Rrititer fagen, bag Brus loff barum fein Gemalbe aus Rom bieber eingeschickt babe, weil es fein tunftliebenber Lanbemann, ber Graf Unatole De miboff, erftanben bat, welcher feit langerer Beit bier feinen Aufenthalt gewählt bat und burch feine bodfinnige Theilnahme bie Runft forbert und burd feine Benerofitat bie biefigen Runftler aufmuntert. Derfelbe bat bie Sane Grap von De la Roche und ben Tob Pouffin's von Granet für feine Cammlung anger fauft, ba ibn feine Mittel und Renntnige in ben Stand feben, einen murdigen Schmud fur Diefelbe auszumablen.

Doch genug fur beute; ich ichliefe mit vielen Grufen fir Sie nub Alle, die nach mir fragen.

### ein Beitrag jum Leben Michel Angele Buonaroti's.

(Fortfegung.)

Miss ber gelt, welche zwischen ber Bestimmung bes obengrannten Jahrschalts durch Paul III. und bem Gine treffen der Bestätzung bes vierten und lehten Contract ted von Urbino verlief, also aus dem Jahren 1335 — 1356, sie ein sieher unbekannt gebilebener Drief Michallingeles, welchen wein gelebter Arenah Professo Etamp i vor Aurgem unter ben Janhörlessten ben Gestätzen und den eine felbener in den der eine bei eine bei eine bei den gestätzt, umd ben er iest mit febr wertwossen und erschöfenden bistorischen bei der in der Beitwerfungen befannt genacht dat. \*) Wenn biefer Brief

<sup>9)</sup> Lettera di Michalangiolo Bonarroti per giustificari contro la calunnie degli emuli e dei nemici suoi uni proposito dei sepolero di Papa Giulio II. Trovata e pubblicata con illustrationi da Sebavtiano Ciampi. Firense, D. Passigli e Soci, essat. MV and 47 €, ff. 8. mit 2 Supérinétin. — Prof. Clampi.

einerfeite fur bie Beidichte beffen , ber ibn fdried, ! von außerfter Bichtigfeit ift, indem er nicht nur bie Mudfagen ber beiben Biographen beftatigt, fonbern noch manche unbefannt gebliebene Debenumftande bingufügt: fo ift er andrerfeite nicht weniger intereffant fur bie Charafteriftit bed Runftlerd, der allein in feiner Riefen: große und mit feiner Diefeufraft die fintende Runft bed fechsebnten Jahrhunderte aufrecht erhielt, und deffen feu: riger, ungeftumer, alle Rudficten verachteuber, alle Sin: beruiffe mit Fugen gu treten brobenber Charafter fich in allen feinen Berten ausfpricht. Wenn man biefen Brief liest, ber im gangen Hebermaß feines Mergere und gerechten Bornes gegen fleinliche Deiber und bamifche Ber: laumder gefdrieben ift, fo wirft man einen Bild in feine, auch in ber Befummerniß große Geele, die ihren Berth fublt und fic nicht niederbruden lagt.

Tast Original des Briefes sinder sich nach Prof.

Can bei Briefes finderungen, wie gesagt in der Magliabecchiana, MSS. W. 401. Cl. VIII. palch. 4. Weber der Name der Person, an melde er gerichtet, noch das Datum ist darauf demertt; die zwei Quartblätter, werauf er geschrieden, sind weder gebroden noch gessellt gewesen.

in Besug auf ben Dom unb bas Campofante gu Difa, und bie Sagrestia dei belli erredi gu Diftoja) man fcon fo Manches verbantt, bat fich burch Muffinbung und Beransgabe biefes intereffauten Documents neue Berbieufte erworben, welche angnertennen ich um fo bereitwilliger bin, ba ich feinen Bemabungen bas Deifte beffen verbante, mas ich jur Erlauterung bes Michel Angeto'fcen Briefes habe jufammenftellen tonnen. Seine Unmertungen , benen ich größtentheits gefolgt bin, machen nicht nur bas Gefchichtliche biefer fo ver: midetten ale vielbefprochenen Ungelegenbeit flat, fons bern erlautern auch bie fcwer verftanblichen Stellen bes Briefes felbit, welcher nicht etwa in einer gefeilten Schriftsprache abgefaßt, fonbern eben, wie ber in Rom anfäßige Blorentiner ju reben gewohnt war, hinges forieben ift, fo bas beffen Seransgabe feine gang leichte Arbeit mar. Die Granbe, welche Prof. Ciampi for wohl fur feine Unficht binfichtlich ber Originalitat bes Briefes, ale fur feine einzelnen Beitbeftimmungen ents widelt, beurfunben eine gefunde Rritif und genque Renninis bes Gegenftanbes. - Die beiben Rupfertafein enthalten in Umriffen : bie fraber von Mariette bes Cannt gemachte Anficht bes Dentmate; eine angefane gene Statue far baffelbe. jest im großherzogl. Barten Boboli, zwei Ctatuen (eine gang, eine beinahe vollen: bet), welche an Robert Stroggi und burch biefen an Brang I. famen (jest in Paris); und enblich bie fcbone Gruppe ber Bittoria, welche im großen Gaal bes Palaggo verchio gu Storens ftebt (f. auch Cicognara , tav. LVII.) Die Statue bes Moifes erregt, trop bes ichon vergefe fenen, bamifchen Anfails Francesco Diligia's, noch ims mer bie Bewunderung aller Befchauer. - Das Buchs lein ift ben 3bgtingen ber taiferl, Mtabemie ber foonen Ranfte gu Gt. Petereburg gewibmet , aber welche lentere in ber Borrebe einige Motigen beigefügt finb.

Bou Bnongroti's Sand ift er nicht; obne 3meifel aber bad von ibm bictirte Congept. Dag Bnonaroti felten feldft forieb, ift befannt; Unnibal Caro fagt in feinem oben angeführten zweiten Briefe an DR. Untonio Gallo: "3d antwerte end, daß Dichel Ungelo euch fur ben Dieuft, ben Ihr ihm gu erzelgen die Gute gehabt babet, febr verpflichtet bleibt, - und ba es feine Sitte ift, niemale ju fdreiben, fo bante ich euch in feis nem Anftrage." Bafari bemerft immer ausbrudlich. wenn etwas von Michel Angelo's eigener Sanb mar; biefer felbft fagt einmal in einem Briefe an feinen geliebten Freund und Schuler: "3ch fanu folecht fdreiben," - und ein andermal: "Das Schreiben wird mir febr fower, weil's nicht meine Runft ift." (Lo scrivere m'e di grandissimo affanno, perchè non è mia arte) -Ueberbies mar er in ben Regeln ber Medtidreibung febr wenig erfahren, wie man aus ben Orlginal: Sanbidrife ten erfieht, welche noch in bem Buongrotifden Saufe gu Floreng aufbewahrt und von benen einige nachftene berausgegeben merben; fo bag er gewohnt mar. feine Doeffen gelehrten Grennben gugufdiden (wie aus einem ein Mabrigat enthaltenben Briefe mit ber Ueberfdrift: a Messer Donato racocatore (racconciatore) delle cose malfacte, hervorgeht), welche fie bann in bie geborige Form brachten \*). - Un wen ber obengenannte Brief gerichtet, ift nicht einmal mit einiger Babriceinlichfeit ausfindlg ju machen; ber Beransgeber beffelben permuthet, es tonne Deffer Carlo Rufini fenn, ein romis icher Chelmann, Rammerer und Genefchall Baule III. -

(Die Fortfenung folgt.)

#### Ausstellung des Vereins der Aunstfreunde in Berlin.

Den 20. Mars 4834.

6.3

Bom 7ten bis beute hatte bier der Berein der Aunftfreunde feine angefauften Bilber bor ihrer Berloofung wie gewohnlich ausgestellt. Im Gebaube bes Gewerbs-

<sup>&</sup>quot;) Eine Probe von Mickel Angele's Dribographie gibb aer nachtleinde, won feiner eigenen Sand gefepiebene Brief an Meffer Liigh bet Riccio gu Floren, ber bier um fo eber fteben moge. De er fich gleichfalls auf bas verbamgiberte Wommenn togiebt.

A Messer Luigi del Riccio signor mio caro e amico fedele

Messer luigi sig, knio caro el mio amore † a retificato el contratto che io gli ho fatto di me ma dellaltra retificagione che voi sapte non se gli quello che mene pensi pero mi rachomando a vol e a messer donato e al terzo poi a prima como volete

vostro pien deffanni michelagnolo buenarroti roma.

f Signore? Brage bel heraufgebert.

Infitiuts, in brei Bimmern arrangirt, war biefe Heine Ausfirdung febr gafreich befudt, in ben lebten Zagen fo, baß die Bemader im buchfablichen Ginne bes Worts mit Menschen erfullt waren. Es waren auch mehrere interessante und einige anstegeichnete Stude zu seben.

Kon den menigen Pilherarbeiten ift mir, geftel' ich, nichts aufgefallen, ale ein fleines jungfrauliches Köpfden mit zierlicher Haufagund giechten, vorgeneigt, mit gefeuten Wimpern, fein, fedendig. Hir die auch niedt gewußt, daß es vom Nau di, et distitt mich doch eine gewummen, so lieblig ist Kopfform, Gestat und Vacken.
Es flanden noch etliche fleine Werte, Vornzen von Trefael, Möller, Wiezel, Brauntich da, vielelich verdienstlich; aber ich detenn, daß ich sungerecht war, fiere über den Gemäßten zu verzessellen.

Unter ben lanbicaftliden Bildern baben viel: leicht ben ungetheilteften Beifall zwei Stude von El: fager gefunben. Gine tiefe grune Balbichlucht im Anroler Gebirge: im Morbergrund ein fleines Maffer. Bufdwert barum und ichattige Durchfichten : fcone begrunte Felfen mit Tannen: ber Weg burch bie Schlucht binaus miubet fich maleriich in bie Tiefe bes Bilbes em: por, von einem Rain in feiner Mitte giebt weißer Rauch: binten ichtiefen bemachfene Bergruden; über ibreu ein: seinen luftigen Baumen blidt von fern aus Gewolf und Debel eine Schneetuppe bes Sochgeblege. Das Grun ift faftig und ber feuchten Tiefe gemaß, Reffer und Kar: bung bes Baffere reigend; Die Baumparthien frift und sart: Die Luft unten feucht, aber boch burchfichtig, oben beiter und leicht, nur von einer Geite buntel bewolft. Gin febr poetifdes Gange : felnes Daturgefühl im

Eingelnen, und, febenft man bad mannichfalige Biberfplel ber Formen, Lichter, Schatten, bewunderungemutbig, wie es bem Rinftler gelungen, biese boimgungereiden Ebelle mit foldem Schein von Leichtigfeit fo harmonisch ju verbinden.

Die Salle eines Klofterbofes von bemfelben gefiel mit in ihrer Art noch beffer, obgield fie ober weil fie einsader in ihrer Wirtung ift. Gang bortrefflich fin bleiem Gewölde ber Lon bee Gemäleres, das noch dagu au einigen Seilen wie edemald bemalt aussieht mit absentiterten Farkenspuren. Alle Linien bes Raumes und ber mästige Don bes dunkeln Belalb verben reigend beledt burd verschieben Richteinsalle aus ein paar Fenfterlucken neben und hinter Sallen und aus ber Thite nach bem hof im Sintergrund.

(Die Wortfenung folgt.)

#### Beichnende Sunste.

Ein biftorifches Gemalte von Court, Boiffp b'Anglas, im Mufeum von Marfeille aufgestellt, hat bafelbft großes Auffeben gemacht.

Die beiben Bilter von Correggio, welche fich biefer in der Cammittug des Gerke Benedbarren befurden batten,
fiud angebild ihr 1 - 12.000 Pinut Gerting für die
prittiffen Attonalgalerie angefauft worden. Diefe Gemitbe waren urfpränglich in der Sammtung Karfe I. von
Cangand, nun der werben zu zielt der Republit an einen
Mgeuten bes Konigs von Spanien vertauff. Währende bes
feuten Krieße dracht fir Mutat an fich, und fie wurben
nach Viener Gegerch in Ausgefeiten Kode nachm die Mittige
Reiten Krießen derfells fie einer Krießen bestellt in
klieber Gegerch derfells fie ihr. Love Randen der Mittige
kliener Congreich derfells fie ihr. Love Rundenberry
kannals Beliffseiter von, faufte sie von Wad. Murat, und
fe tauren sie wieder nach Angalab gurfch.

[250]

### von Klenze's

Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus.

Die Unterzeichnete beehrt sich hiermit anzuzeigen, dass sie den Verlag des so hüchst interessanten Werkes:

### Anweisung

ZUR

### ARCHITECTUR DES CHRISTLICHEN CULTUS

### L. VON KLENZE,

königl. beyerischem wirkl. Geheimenrathe, Hofbau-Intendanten und Vorstande der obersten Baubehörde, Commandeur und Ritter mehrerer Orden,

übernommen hat. - Das Werk, in groß Folio, enthält nebst dem Texte noch XXXIX Kupfer. München, im Mai 1854.

Literarisch - Artistische Anstalt.

Berantwortlider Rebatteur: Dr. Coor n.

## Kunst-Blatt.

Donnerftag, 29. Mai 1834.

Ausstellung des Vereins der Aunstfreunde

Den 20, Marg 1854. (Fortfenung.)

Bonifd bat fic ausgezeichnet mit einer großen Normegifden Lanbicaft. Dan febt über einem Relemeg, beffen feiler Auffleig am Borbergrund neben einem bun: feln, orlainellen Reieblod berporgebt. Bon ba fiebt man tief und iab binunter in ben Mittelgrund, mo bas blaulide Schneegemaffer benachbarter Sochgebirge einem einbuchtenden Fiord feine Karbe mittbeilt; meiterbin auf ber Alace bes tiefen Thale last fich eine fleine Ortfcaft im Connenlicht erfennen. Bu beiben Geiten bobe, weit: gemolbte . meift glatte und buntelglangenbe Reifen, amifcen beren Wanben fic bas That in bem Sintergrunde perliert. Gegen bie Wendung fentt fich ein Bergruden ab. mit fparlicher Moodbede und Beibefraut blaggruu befleibet. Sier rubt bas Licht mit milbem Schimmer und nabert beiter bie ferne Berghufte. Gin großartiges Gange, ernft und mabr, gebiegen ausgeführt .. bie Ror: mation und tiefe Beieuchtung überall bestimmt, fraftig und fein. Bonifc bat in feinen Mormegifchen Landicaften (beren er icon einige gellefert) fic ein eigenes Reld mit Glud ausgefunden und es verftanden, biefe genftafamftarte, im Großen gestaltenbe Natur pragnant wieberzugeben.

Wom Marinemater Arause ein Seestude. Mit baben darin hauptschilch eine Alippeureibe im Sintergrunde, Luft und Lickt in der Feren gestulen. Dem Merer felbst, da ich es in der Natur noch nicht geschen, sam ich nur sagen, daß es mir in dieser Wellenbewegung und eigen duntlegrinen Farbe am frühreren Stiden des selben Muntlegrinen Farbe am frühreren Stiden des selben Muntlegrinen Farbe am frühreren Stiden der Selben Muntler der dem berafte Unrube, auch die Wolfen darüber; so schwinken auch die Sofisen der dem beraftle Unrube, auch die Wolfen darüber; so schwinken auch die Sofisse, Poote, natürlich auf bem wildspielenden Einemet; allein mir sam vor, das Merer im Vordergrund sep von fren Krauf er

ein: fur allemal abgerichtet ju einer gewiffen Effettbemegung. Ware biefe vielmehr eine Gewohnheit bes wirtlichen Meeres, bann habe ich Unrecht.

Eine italienifche und zwei Galgburger ganbicaften von Uhlborn geugen von feiner Gemanbtheit. 3ch fab inbeffen icon iconere Stude von ibm. Gin Runftler braucht fich freilich nicht in feber einzelnen Urbeit bie bochfimoglichfte Bollenbung gugumutben; mo er aber im Detail meniger Gorgfalt jeigt, forbert man billig, baß ber Totaleinbrud befto gefälliger und barmonifcher fen. Wenn bagegen bie Auffaffung wenig Doefie bat, menn, wie bier in ber Galgburger Bebirgelanbicaft , eine bes beutenbe Maffe meber im Liniengug noch in Betleis bung und Licht bem Ganten portbeilbaft ift. ba mirb eine feine, burch Leben ber Theile übergengenbe Bebanblung um fo unerlaglicher. Der tiefer liegenbe Mittelgrund, die ferne Gebirgegruppe biefer ganbichaft murben weit aumuthiger und ebler erfceinen, maren fie nicht von einem fo meniggewählten, auch im Cone barten Borbergrund entftellt. Befriedigender ift bas Gante in ber Unfict bon Soben: Calgburg, aber die Tone burfs ten and bier mehr Mabrheit und Sarmonie, bie Details (wie noch mehr an Caftell Ganbolfo vermißt mirb) mehr Benauigfeit haben. Der Runft, bie feinen anbern Gingang als bas Muge bat, wirb einmal feine Schonbeit aut gefdrieben, bie fie nicht bem Muge entwickelt.

Eine Partible bee Liebethaler Grundes von Bolter, eine nach untiler. Der Schiler ift fichtar, ber fich, noch wenig Vortheile zu erfinden vermochte und in ber Farbe noch Manches zu lernen hat; sonst hat bie Vreier auch iber Bebliebe.

Won Meverbeim ein Ebor von Kangermünde, Man feet im Ebor, bestien Gemalure und Boftbung die Perspettive eines Stadttheile, der sich malerisch vertieft, siedet und aufbaut, als Nahmen einsäglich Seifelb der Obertheil eines Alrahdwurd und ein Ausschaft bei eines Alrahdwurd und ein Ausschaft bei eine fallen noch in biefen einbid unter dem Bortogen. Piemand, der es nich weiße,

wird biefem Bilbe anfeben, baß es eines angebenben Delmalere Bert ift. Das Thorgemauer ift in Ton und form fo mahr und fraftig , bas Stadtbilden fo flar und angenehm gurudtretend , bie Durchführung fo pracie und einftimmig, baß es angiebt und aushalt.

Gin Ctabtprofpett von Menichel; recht bubic aufgefaßt und leicht im Ginbrud, aber etwas unwirflich, weil die Luft gegen die Gebaube ju fcmer ift, woburch

fie au nebelbaft ericeinen.

Gartner bat ben Dlat bei ber Sauptmache und bie Linden bie jum Braubenburger Ehor in eine Derfbet: tive gufammengefaft. Seine Cachen find immer ver: bleuftlich, übrigens bat er Gefdmad genug, um felbft gu miffen, bag es ibm biedmal mit ber Belenchtung nicht gelungen ift.

Genrebilber. Conntag:Morgen von Moft. In mobnlicher Stube fitt ein Alter am Dfen, ledt in ber Poftille auf feinem Anie. Durch bie offene Thur fiebt man im Rebengemad ein Madden bas Saar tammen, um fich jum Rirchgang anzugieben. Das Bilb bat viel Babrheit und angenehme Rube.

Soubend Reller mit Stubenten und Dirnen fonnte eine Dame in Berlegenhelt bringen, wenn ihn bad Lood ibr befcheerte; bie Mudfthrung ift loblic unb

gefdidt.

Ein Schlachtfind und eine Marichicene von Eld: bolt 3. Man trifft auf allen feinen Bilbern eine leben: bige Auffaffung, Feinheiten ber Beldnnng und Behaub: lung. Das Schlachtftud ift iconer augelegt, ale in ber Garbe gelungen; bie Darichfeene febr gefällig, mit beftem humor burchgeführt.

Epbel Beigt einen Soll'ichen Jager, ber fich an eine junge, blonde Schnitterin macht, Die mit bem Grad: bunbel beimgeben wollte. Der Reiteremann wird bie weiche Daab ficher verfilbren. Gie ift mit finnlicher Bahrheit gegeben; Die Wirtung bes Gangen fallt aber in eine Region , Die etwas tiefer liegt ale ber Coon: beitofinn. Ginen abnlichen Bormurf bat Grothe plnmp

und matt zugleich ansgeführt.

Swei fleine Stude, ein Spisbuben: Transport und ein lanbliches Abendtofen, launig behandelt von Sofe: mann. Der Schalt wird gelacht haben über ben flaren und paftofen Farbenauftrag', ben ihm ber Referent eines biefigen Tageblatte nadrühmt; benn bas Delmalen muß er erft lernen; aber bumoriftifch ift allerbinge gefaßt und gezeichnet, befondere bas zweite Bilbden, mo Sans im blinen Rittel feinem Rlepper (an beffen Schinten er ben but aufgebangt) auf ben Ruden getreten ift, unb mittelft biefer lebenbigen, aber febr rubigen Rusbant an ber Band bes Bauernhaufes bequem jum Obergefcos binaufreicht, mo er in Grete's Jenfter binein feine Ebon: pfeife raucht und mit bem geneigten Riude fich unterhalt. Beftatigung bes neulich gemachten Contracts trifft uicht

Ein Aftrolog von Rrigar flubirt an einem tofibaren Rollanten in feinem gothifd gewolbten, burd bunte Glass fenfter erhellten Gemach, aus welchem eine Ereppe nach bem Obfervatorium binaufführt. Sunftgerath umgibt ibn und bie ftille Gefellicaft eines Sunbed und einer Rabe. Die Architettur ift geordnet, bie Beleuchtung wirft angenebnt.

Biele Borguige hat ein reichbelebtes Genrebilb von Sopfgarten. Rauberifche Garagenen haben, wie ich bente, fixilianifche Dilgrime, Mabden, Deiber und alte Donde gefangen. Gie machen eben eine Paufe auf bem Weg mit ihrer Beute. In ber Mitte balt ber Ochfen: magen, auf ber Deichfel fieht einer ber faragenifchen Saupts leute, folagt ben Borbang ber Blaue gurud und blingt binein auf feinen gang. Rlagend und weinend aufam: mengeschmiegt fiten bie Mabden brin im Schatten. Born bei ben Dofen ftebt ein anberer eben fo baftanter Ranber. Linte und rechte febr foone Gruppen von Gefangenen und Treibern. Coone, fraftige Mabden und Beiber : fie fceinen jum größern Theil mit bem Stols ber Gub: lanberinnen über ihr Schidfal erbaben. Gelbft bie Monche. bie fich ichlecter brein finden, find mehr verdrieflic. als baug. 3m hintergrund aber fprengt ein Mulatte nad, ein Mabden por fic auf bem Pferbe, bie fich mit Entfeben gegen feine thierifche Bartlichfeit ftraubt. Gine eble Rube geigt fich bagegen in ber Beibergruppe porn. obgleich wunde gufe gu verbinden , Rorbe und Rinder au fcbleppen find. Die Romposition ift daraftervoll und viel Gingelnes tudtig und ichen in Beidnung und Con; nur die zwei meifgrauen Ochfen, breit in ber Mitte bes Bilbes und etwas plump, thun ber harmonie Gintrag.

(Die Fortfesung folgt.)

#### Ein Beitrag jum Leben Michel Angelo Buonaroti's.

(Sortfenna.)

Doch es lit nun Beit, bas Schreiben felbit, bas burch bie Unordnung, in melde Alles geworfen ift , burd bie Bieberholungen und bas lange Poftfeript binlanglich zeigt, wie febr es in bem Abfaffer fprubelte und tochte, in moglichft getreuer lebertragung nachfolgen gu laffen.

"Monfignor.

"Em. Chrwurden lagt mir fagen, ich foll malen und mich um nichts fummern; ich antworte bagegen, man malt mit bem Birn und nicht mit ben Sanden, und mer bas Sirn nicht gu Gebote baben tann, thut fic Coimpf an; befbalb, fo lange meine Angelegenhelt nicht in Michtigtelt gebracht wirb, thue lo nichts Gutes. Die ein, \*) und wegen bes andern in Gegenwart Pabft Elemend' gefchioffenen werbe ich jeben Tag gefteinigt, als batte ich Chriftum gefreugiget. 3ch behaupte, bag ich bie: fen Contract in Gegenwart Pabft Clemens' nicht fo vor: lefen borte, wie ich fpater beffen Abichrift erhielt; und dies mar, weil ber Pabft mich deufelben Tag nach Floreng foidte. Giammaria bi Mabouna war bei bem Rotar und ließ ibn nach feiner Beife auffenen, fo bag, als ich aus rudfehrte und ibn empfing, ich taufend Dutaten mehr barin angefest fanb, als bie Uebereinfunft gemefen mar; ich fand barin noch bas Saus, welches ich bewohne mit gewiffen Nachbarn, bie mich ju Grunde richten, fo baß Clemens es nicht gebulbet haben murbe; und Fra Geba: fliano tann Beugniß geben, bag er mir rieth, es bem Pabit ju binterbringen und ben Rotar aufbangen gu laffen: ich that es micht, weil ich nicht ju einer Gade verpflichtet blieb, welche ich nicht batte thun tounen, wenn man mir's erlaffen. 3ch fowore, bag ich nicht weiß, bas Gelb erhalten ju haben , von welchem genann: ter Contract rebet, und von meldem Giammaria fagt, er habe gefunden, bag ich es erhalten.

"Aber gefest aud, ich batte es erbalten, ba ich es gestanden und vom Contracte nicht abgeben tann; und noch anderes Geib, wenn man noch anderes berausfin: bet: und man werfe Mued auf einen Saufen gufammen, und febe mas ich gearbeitet fur Pabft Julius ju Bologna, ju Floreng und Rom, in Erg, Marmor und Malerei, und bie gange Beit über, welche ich bei ibm gemefen, nam: lich fo lange er Pabit mar; und bann betrachte man, mas ich verbiene: ich fage mit reinem Gemiffen, gemaß bem Sabrgebalt, ben mir Dabft Paul gibt, bleiben mir Pabft Qulius' Erben funftaufend Gcubi foulbig. 36 fage noch bied: bag ich burch eigne Souid einen folden Lohn von meinen Arbeiten fur Dabft Julins gezogen, weil ich meine Arbeiten nicht gut ju orbnen gewußt babe; und menn ich nicht erhielte, mas Dabft Paul mir gibt, fo murbe ich gegenwartig Sungere fterben. Und boch icheint's nach jener Gefanbten Ausfage, ich habe mich bereichert und ben Mitar beraubt ; und fie ichlagen gewaltigen garm. 36 mußte icon Mittel, fie jum Comeigen ju bringen, aber baju tauge ich nicht. Giammaria, Gefanbter ju Beiten bes alten Bergogs , \*\*) nach Abichliegung vorge: nannten Contractes in Clemens' Begeumart, fagte mir, ba ich von Aloreng gurudtehrte und mich an bie Arbeit

fur das Gradmal Julius' begab: wenn ich bem Bergoge einen großen Gefallen erzeigen wolle, so mige ich mit Bott geben, benn er fummere sich nicht um das Gradmal; aber er nehme es febr übel, baß ich Labft Baul biene.

"Da ertannte ich, weßhalb er bas haus in ben Contract gefeht: um mich jum Weggeben zu bringen und mir dann tidbig zu Leibe zu fehrt; auf solde Weiferfertent man bie Wögel an ihrem Pfeifen, umb sie machend schimmer, als maren fie Keinde ibere Gebieter. Der einige, welcher jeht gefommen ist, versuchte erft zu erfahren, was ich zu Arerngaben, beet, ebe er sehn wollte, wie weit bas Gradmal vorgerität sep. So babe ich nun, an bies Gradmal gedunden, meine gange Jugend verloren, meines Ertadwens gegen bie Publie Leo um Clemend ungeadet; und bin durch mein verfanntes zu großes Bertrauen zu Grunde gerichtet worden. So mill es mein Schiffalt Wiele mit zwei und verfannten Sue mill es mein Schiffalt Wiele mit zwei und verfannten der Wille finftig febe ich saullengen, während ich bei all meinem Arbeiten verzeme.

"ilm aber zu bem Gemalde zurfalgufommen : ich fann pabft Paul nichts abschagen; ich werde unzufrichen maten und nichts Guted herverbringen. Ich beb dies Ew. Ebrutrben geschrieben, damit Jor gelegentlich dem Pachfe beiffer die Wahrheit auslegen fehnt, und auch auch den ist die fenn, wenn der Pabft und vernahme, damit er erstützer, welcher stert der Arie gift, den man gegen mich sieher. Wer zu verstehen dat, der verstehen. Ew. Ebrutrben Deiner

Michelagnolo."

"n. G. Noch habe ich Giniges ju fagen: und bies ift, bag biefer Befandte vorgibt, ich habe mit bem Geibe bes Pabites Julius gewuchert und mich baburch bereis dert, als babe Pabft Julius mir achttaufend Dufaten bingegablt. Das Gelb, welches ich fur bas Grabmal er: balten, will fagen, bie Mudlagen, melde ich in iener Reit fur bas Grabmal bestritten; man mirb feben . baß biefe ber Summe nabe fommen, und man follte pon bem au Clemend' Beit gemachten Contracte reben ; benn im erften Jahre Papft Julius', ale er mir bie Berfertigung bes Grabmale auftrug, brachte ich zu Carrara acht Monate mit Berbeifchaffung ber Marmorblode au. und brachte fie auf ben St. Petereplat, mo ich binter G. Ratharine wohnte; barauf wollte Pabft Julius fein Grabmal nicht mehr bei feinen Lebzeiten machen laffen und bief mich malen; barauf bieit er mich amei Jabre au Bologna. ben Dabft von Erg gn maden, ber fpater gerftort murbe: barauf febrte ich nach Dom jurud und blieb bei ibm bis ju feinem Tobe, immer offen Saus baltenb, obne Bebalt, immer vom Gelbe bes Grabmais lebeub, ba ich tein anbered Ginfommen befag."

(Die Bertfenung folgt.)

<sup>\*)</sup> Boburch nainfich Michel Angelo fener megen ber lagens baften Beifugnig mebrerer Taufend Scubl von bem Agenten bed Serzogs an ibn gemachten ungerechten Forberung entbunden werben follte.

<sup>\*\*)</sup> Es gebt aus diefer Stelle bervor, daß die Rote der rbuilden Ausgade des Bafart, worin gefagt wird, gu jeuer Zeit fev Martgraf Atberich Malasyina von Maffa Escandter geweien, eine Unrighigetie enthälte.

#### Nachschrift zu dem Jahresbericht des Munchner Aunstvereins.

Die brei Lithographien, welche ber Berein feinen Mitgliebern ale Befchent fur bad verfloffene Jahr gibt, find im Drud ganglich miflungen. Die Schuld wird ber Unbebachtfamfeit eines Drudergebulfen gugefdrieben. Der Druder . Berr Sanfftangel , bat bereite eine Ent: icabigung angeboten. Dies gur nachricht fur alle bie: jenigen, benen die verdorbenen Abbrude ju Angen tom: men follten.

#### folbein's Codtentang.

Solbeine Tobtentang in ben Originalzeichnungen wird in Crogate Rataloge unter Dro. 796 alfo angegeigt :

Quarante six desseins sçavoir, la suite du triomphe de la mort, qui a été gravée en bois sur ces desseins ; ils sont à la plume et ont autrefois appartenu à Jean

Boerckhorst ou Lunghen-Jun, Peintre Hollandais. Befanntlich befinden fich jest biefe Beichnungen im faiferl. Rabinet ju Detersburg.

#### Akademien und Bereine.

Die fachfifche Abgeorbueten:Rammer in Dresben bat får bie Atabemie ber bitbenben Ranfte bafetoft bie von ber Regierung augefonneue Gumme von 8226 Ribir., fur bie Beipriger Runftatabemie 1250 Rthir., fur bie Beichenschule in Deigen 950 Rithtr. verwilligt, und jugleich ben Bunfc au bie Regierung gebracht, eine Reorganifation ber Dreds bener Mabemie vorzunehmen, bie Generalbirettion berfetben balbigft aufgubeben, bie Beneralbireftion ber tonigl. Rabinete und Runftfammlungen mit ber Runftafabentie gu vereinigen und bei ber Rengestaltung ber Meabemie befonbers auch bie Baufunft in forgfame Pflege gu nehmen.

In ben Dienarfinungen ber Atabemie ber Biffenfchafs ten au Bertin find in ben Mouaten Januar, Februar und Dars u. a. folgende Abbanblungen gelefen worben: Ueber bie Medtheit ber fogenaunten Dbotritifchen Runen: Dents mater, von Levesow; Erffarung einer attifchen Urfunbe über bas Bermogen bes Apollinifchen Seiligthums auf Detos, von Bbab.

In einer jangften Gipung ber Atabemie ber Biffeus Schaften in Gt. Velerburg las Spr. Samel eine Abbanblung aber ben Ruven ber Ginfahrung ber vervollfommneten Solge foneibefuuft in Rugland vor, worin es u. a. beift: "Diefe

Runft war in ihrer verfchiebenarligen Unwenbung feit langen Jahren befanut; aber ben Gebrubern Thomas und John Bewid gu Remcaftle verbauten wir ihr Wieberauffeben. Thomas Bewid befonbers vervolltommnete fie febr und bes wies burch mehrere mit Solsfcmitten vergierte Werte ihren Mugen fur ben Unterricht. Im Jabr 1816, ale ber Rais fer, bamale noch rufffcher Groffurft, fich in England bes fanb, batte Thomas Bewid bie Gbre, Gr. Majeflat vors geftellt gu werben und bas bei feiner Methobe berbachtete Berfabren ju zeigen. Die von Ronig vervollfommuete Solufdueibefunft ift in Rufland noch nicht im Gebrauch. Rur zwei Ruffen, bie Serren Gretoff unb Glamensti. haben farglich einen Berfuch barin gemacht, Die Buchbands lung Belligarb und Comp. bat feit Rurgem angefangen. ibre Ausgabe bes Journals fur Riuber in ruffifder Gprache mit Bilbern auszuschmuden, bie bem Louboner Pfennigs Magagin eutlebnt find. Um jeboch ein folches Unternebs men wahrhaft nuglich ju machen, mare es munichenemerth, bag vortothamtiche Gegenftante von ruffifchen Runftern ebenfo bargeftellt murben. Die Afabemie ber fcbnen Runfte und bas technologifche Juftitut gu Gt. Peterburg, fowie bie von bein Grafen G. Strogonoff ju Dostau gegranbete Beichnenschute tounten gu Pflangichuten fur bie neuere Solgfdneibefunft bienen. Die Demibofficen Preife werden vielleicht sur Anfertigung von ruffifchen Werten folder Urt, woburd bie Daffe ber Mation und ber fonbere bie Jugend bee Lanbes am beften belebrt und aufs geflart werben tonnte, nicht wenig aufmuntern.4

Die archaographifche Erpebition ber faiferl. Afabemie ber Biffenichaften ju Gt. Petereburg befmaftigt fich feit beinabe 6 Jahren mit Durchforfcung ber Archive und Biblios thefen bee Reiches. Gin anberes fur bie Erforfchung bes ruffifcen Alterthume eben fo nanliches Unternehmen vers fpricht bas gu werben, welches Spr. Rappen, einer ber ausgezeichneiften ruffifden Archaologen angefunbigt bat. Derfeibe burdreiste im Jahr 1833 nach einem foftematifchen Plane ben fublicen Theil ber Rrimm mit Rudficht auf beren Topographie und Atterthamer. Best gebenft er einen ansführlichen Bericht barüber berauszugeben. Geine Excurs fionen maren bauptiadlich auf bie Gebirge gerichtet, mo er bie lleberrefte ber fie umgebenben alten Seftungewerte unb Mauern auffucte. Mu ben norblichen und fublicen Abs bangen entbedte er eine lange Reibe gang foftematifc ans gelegter Befeftigungen.

#### Rehrolog.

Min 50. Murif ift in Conbon einer ber berabmteften englifden Beidner und Rupferfleder, Thomas Glothaeb. im 79ften Jabre feines Altere mit Tobe abgegangen. Er foll, nachft Chobowiedi, bie meiften Beidunugen verfertigt baben, wovon mehrere Cammmugen vorbanben finb. Er fente feine funftlerifden Arbeiten bis amei Jahre vor feinem Tobe fort.

#### Versteigerung des Freiherrl. v. Wambolt'schen Mung- und Medaillen-Kabinets.

Das große Mang: und Mebaillen:Rabinet bes verftorbeuen Dombechanten Freiherrn Frang von Wambolt, welches fich bei bem Srn. Rlingel in Seibetberg befinbet,wird allba am is. Auguft nut ben folgenben Tagen ftud und abtheilungeweife verfteigert werben. Der reiche Jubalt biefes an bie 12000 Mummern gabienben Rabinets fann aus ben in die angefebenften Buchanblungen verfenbeten Ratalogen erfeben werben. Bu jeber betlebigen Austauft und Mynahme von Geboten erbietet fich, wenn fie in portofreien Briefen gefcheben,

bie Freiberrlich Griebrich von Bambolt'iche Bormunbichaft gn Beinheim bei Seibetberg.

## Kunst-Blatt.

Dienftag, 3. Juni 1834.

## Ein Beitrag jum Leben Michel Angelo

(Fortfenung.)

"Dann nach Julius' Tobe wollte ber Carbinal von Mgend, \*) an bem Grabmal folle ferner gearbeitet merben, aber in großerem Mafftabe ; und ich ließ bie Marmorblode nach bem Macello be' Corpi fcaffen und jene Band in G. Dietro in vincola arbeiten, und machte bie Figuren, melde ich in meiner Wohnung habe. In jener Beit ftellte fic Pabit Leo, ba er nicht minichte baß ich bas Grabmal vollenben follte, ale wolle er in Rlorens bie Racabe von G. Lorengo machen laffen, und frug beg: balb beim Carbinal von Agens an, fo bag biefer geamungen mir Erlaubnif gab, unter ber Bedingung, in Floreng am genannten Grabmal Julius' gu arbeiten. Da ich nun megen bed Wertes jener Jacabe in Floreng mich befand und feinen Marmor fur bas Grabmal hatte, fo begab ich mich wieberum nach Carrara, \*\*) und blieb bort breigehn Monate, brachte alle Steinblode fur bas Grabmal nad florent, ließ mir ein Bimmer einrichten, um baran gu arbeiten , und fing mit bem Werte an. Unterbeffen fandte ber Rarbinal von Agene ben M. Fran: cedco Palavifini, melder gegenwartig Bifchof von Aleria ift, mich angutreiben; und er fab bas Bimmer und alle Die Steine und fur bas Grabmal begonnenen Figuren, melde jest noch bort finb. Da ber Carbinal Mebici, welcher in Floreng wohnte und fpater Clemens warb,

fab, bag ich mit bem Grabmal befchaftigt war, ließ er mich nicht mit ber Arbeit fortfabren, und fo marb ich verbindert, fo lange Medici Pabft mar, fo bag in feiner Gegenwart ber lette Contract fur bas Grabmal vor bem gegenwartigen gemacht murbe, worin man bineinfeste, baß ich bie achttaufend Dufaten erhalten, mit welchen ich Buder getrieben haben foll. Und ich will Em. Chrmirs ben eine Gunbe beichten: mabrent meines Aufenthalts in Carrara, ale mir bas Gelb ausgegangen mar, gab ich für bie Marmorblode ju jener Arbeit taufenb Gcubi aus, welche Pabit Leo mir fur bie Façabe von G. Lorengo, ober um mich beschäftigt gu halten, gefdidt; ibn bielt ich mit Morten bin, und that bas aus Liebe au bem Berte, und nun werbe ich bafur belohnt, indem Dumm: topfe, wie bie Erbe beren nie getragen, mich Dieb und Buderer fdelten. 3d fdreibe Em. Chrwurden biefe Gefdichte, weil mir baran liegt mich bei Gud ju rechts fertigen, wie beim Pabfte, bem ubel von mir gerebet morben ift, gemaß bem, was mir M. Dier Giovanni \*) fcreibt, bag er mich bat vertheibigen muffen; und uber: bies wenn Em. Chrwurben gu meiner Rechtfertigung ein Bert fagen au tonnen glaubt, fo thut es, weil ich 2Babr: beit fdreibe por ben Menfchen, ich fage nicht por Gott: ich erachte mich einen Chrenmann, benn ich betrog nie einen Menfchen , und um fich gegen bie Bofen ju ver: theibigen, muß man, wie 3hr febt, bieweilen verrudt merben.

"3d bitte Em, Chrwurben, wenn es bie Beit erlaubt, biefe Geichichte ju lefen und fie mir zu gute gu balten; wifet ferner, fur bas Meifte bes Geschriebenen babe ich noch Beugen; und anch wenn ber Pabft fie fabe, mar es mit lieb; und wenn alle Welt fie fabe, bean ich foreibe

<sup>&</sup>quot;) In Drigluat immer Mginenfis genannt. Wenn bier ftebt, er base in größerem Massade an bem Erabund arbeiten legien wodlen, fo ift biek nicht im Bruga auf ben ersten großen Entwurf, sonbern auf ben lepten kleinen gesagt, nach welchem bas Dentmal ausgeführt worben ill.

<sup>&</sup>quot;) Dies mus um bas Sabr 1516 gewefen fenn.

<sup>&</sup>quot;) Meffer Pier Giovanni Aleotti, Sausauffebre bei Paul III, nachands Bischo von Torti (E. Sasfari im Reben Michel Ang.), Bupnavoti nennt ibu in einem Briefe ben Miceleimann (il Tente cose), well er sich mit allem Mbaichen befaßte.

bie Bahrheit, und viel weniger noch als wirflich ber | gall ift; und ich bin fein Dieb und Bucherer, sondern ein abliger florentiner Burger und Sohn eines Ehrenmannes, und bin nicht aus Cagli. \*)

"Nachbem ich geschrieben, marb mir eine Boftdaft wo Seien bed Gefandren von Urbina ausgerichter, bes Indalts i ich möge mich mit meinem Gewiffen gurech finden, wenn ich wolle, baß die Bestätigung tommer; ich sage, so mas geschiebt mir, weil ich ein Michelagnoto bin, mit einem Fergen das aus einem solden Leitg gemacht ist.

"Roch ferner fage ich binfictlich bes Grabmals bes Mabfted Julius: ba er feinen Ginn geanbert , baffelbe bei feinen Lebzeiten machen gu laffen, und unterbeffen bie lange porber von mir ju Carrara bestellten Marmor: ftude auf Barten anlangten, und ich vom Dabite fein Gelb erhalten tonnte, weil es ihn nun reute: fo mußte ich bie Gracht bezahlen mit bunbertfunfgig ober aber ameihundert Dutaten, welche mir Balbaffare Balbucci, namlich bie Bant Meffer Jacopo Gallo's, vorfchof, um bie Rracht fur bie genannten Marmorblode zu berichtigen. Da unn jugleich Steinmegen von Floreng tamen, welche ich für bad genannte Grabmal beorbert hatte und von beuen noch einer und ber andere lebt, und ich bas Saus, welched ber Pabft mir binter G. Caterina gegeben, mit Betten und anberm Gerath fur bie Arbeiter verfeben: fo ichien mir bag ich, ohne bezahlt gu werben, mich all: suviel befummert und eingelaffen. Und ba ich in ben Pabft brang , bie Arbeit fortfeben gu laffen , fo ließ er mich eines Tages, ba ich in ber Abficht, mit ibm baruber su reben, bingegangen mar, burch einen Stallfuecht binaud: meifen; und ba ein Lucca'fder Bifcof, ber bies fah, ben Stallfnecht frug: 3br fennt ben Mann mohl nicht? fo fagte mir biefer: Bergeiht, ebler Berr, aber es ift mir fo aufgetragen morben.

"3ch ging nad haufe und feiried bem Pablt Jolgenbed: ""Seiligfter Water, diesen Worgen bin ich auf Befehl Em. "Feiligfeit aus dem Palaft fertgejagt worden:
weftbald ich Euch zu verstehen gebe, daß, wenn 3der in Batunft mein bedrieft, 3der mich anberewo als in Wom luchen möget." Diesen Beise sich gibt dem Truchfeß Messer Agostino, ibn dem Pablte zu übergeben; zu mir rief ich einen Tischer Namens Cossimo, welcher bei mir im Haufe war und mir Gerath machte, und einem Exteinmethen, der auch mir mir nach glusammenwehnte und noch lebt, und fagte ihnen: Muset einen Juden, vertauft ibm, was sich im Jause sinder, und temmt nach Jiorens, Itab ich aim weg, nadm Wost und reiste nach Jiorens, Itab ich aim weg, nadm Wost und reiste nach Jiorens, Itab ich aim weg, nadm Wost und reiste nach Jiorens, Vach

bem ber Phofe meinen Brief erhalten, fehidte er mit fuhr Meiter nach, bie mich zu Boggibonff gegau brei Ubr Nachts einholten und mir ein Schreiben bes Pahles überbrachten, worin zu lefen ftant ; "So wie du Gegenwartiges gesehen, tehre nach Rom gurich, men unfere Ungaade bid nicht terffen foll." Die Reiter verlangten, ich solle bem Papfte erwibern, jum Zeichen, baß fie mich gefunden; ich antwortete bem Pahfte, "Benn er balte, wogu er sich verprichtet, so werbe ich gurudstehren; sonst möge er sich feine hoffing machen, mich je wieder zu befommen."

"Und ba ich nun bierauf in Rloreng verweilte, fandte ber Pabft ber Signorie brei Breven. Beim letten ließ bie Signorie mich rufen und fagte mir: Wir wollen beinetwegen mit Pabit Julius feinen Streit beginnen: bu mußt geben und wenn bu au ibm aurudfebren willft, fo werben wir bir Briefe mitgeben, bie in einem folchen Con abgefaßt find, bag, menn er bir Gomad anthate, er fe ber Signorie felbit aufugen murbe. \*) - Und fo that man mir und ich febrte jum Pabft jurud, und mas weiter erfolgte, mare lang ju berichten. Genug, biefe Cache ber: urfacte mir einen Chaben von mehr benn taufenb Dufaten : benn nachbem ich Rom verlaffen, entftanb gemaltiger garm sum Schimpf bes Pabftes, und beinabe alle Marmorblode, bie ich auf bem Deterdplat batte. murben mir geraubt, namentlich ble fleinen: fo bag ich noch einmal zu beginnen batte. Daber fage und befraftige ich, daß mir von Pabft Julius' Erten ale Schaben: erfaß funftaufend Dufaten gutamen - und mer mir meine gange Jugend, und Chr' und Gut geraubt, nennt mich einen Dieb; und, wie ich oben gefdrieben, lagt mir ber Befaubte von Urbino von Reuem fagen, ich moge mich mit meinem Gemiffen gurechtfinden, und bann merbe bie Refictigung pon Seiten bes Bergogs erfolgen. Che er mid 1400 Dufgten nieberlegen ließ, rebete er fo nicht. In bem, mas ich fdreibe, tann ich mich blog binfictlich ber Beitrednung bes Frubern und Spatern irren: alles Hebrige ift mabr, mehr benn mas ich fcreibe.

"3d bitte Em, Strudieben um Getted und ber Mahr, beit willen, biele Dinge gu lefen, wenn Zeit bagu vorbauben, auf bag, vertommenben Jalles, 3hr mich beim
Pabfte gegen folde vertigelbigen tonner, bie mir itebtes
nachreben, obne bad Minbeft von ber Sade gu wiffen,
und bie bem Jerzoge burch falfche Berichte int's Sirn
gefete baben, ich fep ein großer Schutte, fin allen Bijfe
ber Bedigleiten guischen Pahf Juliud und mir war Schulb
ber Reib Braumante's nab Ruffacie von Urbine; und
bief wer ber Grund, meßhalb er zu meinem Schalen

<sup>\*)</sup> Cagli ift ein Stabtden an ber ans ber Romana burd ben Juriopaß nach Umbrien fabrenben Stroft. Es febein meift von gemeinen Keuten bewohnt gewefen gu fenn, ba obiger Ausbrud fprüchwbrilich werben

<sup>\*)</sup> Buonaroti murbe mit bem Charafter eines Gefanbien nach Rom geschieft.

mit der Arbeit an dem Grabmale bei feinen Lebzeiten nicht fortfahren ließ. Daran that Raffael wohl: benn was der von der Runft wußte, wußte er durch mich."

(Der Befching folgt.)

#### Ausstellung des Vereins der Kunstfreunde in Berlin.

Den 20. Mary 1854. '

#### (Fortfebung.)

Bildebraub, ber Duffelborfer, bat ein eigenthum: liches, ich mochte mobl fagen feltfames Bilb gemalt. Gin franter Ratheberr, neben einem Tifd mit Umtes papieren und einer großen Mediginflafche, betrachtet meh: muthig bie fleine Tochter, auf beren Saupt er feine Sand gelegt bat. Un ber Mand binter ihnen bangt bas Ronterfei einer jungen Frau in ganger Große; mohl bie au frub geftorbene Mutter. Bucher, Dobel, binter grundamafinem Borbang bas Bette, ftaffiren bas Gemach best reichen Patrigiere. Er felbit zeigt fich im fammtenen Peibrod (ber bem franten Maun zu weit geworben) und im pelgvertrimten Mantel; bas Magblein bat eine fomude Safde anbangen. Dicht nur Stoffe und Beiwert find bis in's Gingelnfte mit größter Wahrheit ausgeführt : eben fo lebensmabr ift ber frubwelle Dann, fein feines, aber pom Gram pertiefted und verbunfeltes Mutlis, bas mattflagende Muge, ber Mund pon bitterm Comera umgogen, bie abgemagerte bleiche Sand, ble er auf bie Scheitel und bas glangenbe, in Dictigleit und Grifche leichtschwellende Saar bes Rinbes gelegt bat. Und wie gefund, wie fernhaft findlich ift bas Dabden, icon feit von Saltung, verftanbig von Geficht; wie blidt fie treubergig und achtfam, wenn auch noch abnungelos, aus ihren großen Augen ben leibenben Bater an! Gle verratb icon Charafter: man barf boffen, auch nach bem Berlufte bes Baters, ber unvermeiblich und nabe fceint, mirb fich bie junge BBaife burch innere Befundheit in ber Belt behaupten. Bu abuliden Betrachtungen muß bei feinem vollenbeten Ausbrude bas Bilb jeben Befcauer gwingen; aber bas wird nicht jeber glauben, baß es freie Erfindung fen, nur and poetifder Delgung ausgeführt. Die ftarte Inbivibuglitat biefer einfachen Ramiliengruppe, die Große bes Bilbes (es ift lebensgroßes Anieftud), ber bloß traurige Moment, ber nicht poetifch, fondern burch bes Malere Doeffe vielmehr jum vollen: beten Schein baarer Birflichfeit geworben ift - alles bies macht nothwendig glauben, man babe ein Portrat por fic. Babrideinlich bat ber arme, abiterbenbe Ratbeberr, im Borgefühl bes Tobes, gewünscht, bas Abbilb feiner Erauer und bes paterlichen Gegend, mit bem er von feinem Rinde fcheibet, biefem und ber Welt au binterlaffen. Und bie felige Gattin follte, wenigftens im Bilbnis, mit abgemalt werben, bamit ble frubgeitig aufgelodte Ramilie auf Die lette moaliche Beife noch ein: mal im Bilbe vereinigt fep. Ja mabrhaftig, und bas bat ber rebliche Meifter auf's allergetreufte ausgeführt! Den gangen Diathoberrn, mie er lebte ober vielmehr mie er icon anfing ju fterben! Und bad Rind, bad munbervoll getroffen fenn muß, fo lebengabnlich find feine Rhae! Und bad alte Bortrat, und bad gange Simmer, und Alles muß fo und nicht andere ausgeseben baben ! "Gie irren. mein herr; es ift fein Portrat; es ift ein Benre." -Genre, ich bitte, bad beift ja bod. fo piel ich meif. Gattung, etwas in's Allgemeine Charafterifiifdes : aber bier lit ja ein gang fpegieller Rall . eine gang bestimmte. frante Perfonlichfeit, und bie gange Staffirung, wie man fie Bilbniffen gu geben pflegt! - "Aber ber Rall ift bloß ibeal, ber Mann, feine Rrautheit und fein Tochterchen blog erfunden." Unmoglich! Wer mirb einen fo fimpeln Rall, ber leiber nur ju oft in ber Birflichfeit portommt. bie barum leiber nur alltäglich rubreud ift, ju feiner und Muberer Erbaunna erfinden? Wer mirb folde Runft an foider Musführung in großem Dafftab aufwenden, nur um eine ichlechtbinbetrübenbe Darfiellung baueburgerlichen Unglude ju geben? "Ber? Der talentvolle Bilbebrand. wie Gie feben." Aber mober wiffen Gie, baf es fein Portrait ift? .. Rleinigfeit! 3ch weiß, bag bad Dilb gang neu ift und bag es beutantage fein foldes Ratheberrns Roffum, feine folden Dobel und feine fo großen Mehlginflafden mebr gibt." Bergeiben Gie, man lagt fic bod noch baufig in alterem Roftum tenterfelen, meil unfere Moden fo abideulid unmalerifd find. "Dun ich weiß auch, bag ber Dann, ber einige Buge jum Ratheherrn bergelieben bat, gottlob noch lebt und bei viel gludlicherem Befinden ift." Mein Berr, wenn Gie fo befannt find, ichreiben Gie bod herrn Silbebrand, wir hatten berlei Betrubnig ungemalt eben fo naturlic und nut zu viel; er foll und boch lieber etwas Erbels ternbes ober Erhebenbes malen. "3ch werbe 3bre Bemertung bruden laffen."

Bilb aber ein bloger Uft fen, ift eine ungeschickte Bebanp: tung. Diefe gebachten, in Ropfen, Saltung, Bewegung portrefflich ausgeführten Aurien find meber bier, noch in Paris als Mobelle gu finben; biefes Gleichgewicht im Someben, bad mobigetroffene Maag ber Leichtigfeit unb Somere, ber Bogerung und bed Fluges machen einem feine Modelle vor. Den Fleifcton ber Alptemneftra fann man tabeln, ich table biefe Tigur überhaupt; aber bag bad Gange mit gebildetem Ginn componirt, in ber garbe febr barmonifc ausgeführt ift, barf nicht geleugnet und follte nicht verfdwiegen merben, bei ber Schwierigfeit ber Aufgabe, ber Große bes Bildes und ber Jugend bes Runftlere. Satte biefes Wert nicht fo ifolirt neben fleineren anfpredenden Bilbern geftanden, fabe man baffelbe in einem gunftigen Lotal erbobt, etwa als Glied eines Enflus, mie bie muthologifden Treefen ber Glupto: thet, fo mare es ficher , feine Bewunderer ju finben. -Dan bat ber Bermaltung bes Runftvereins wegen Un: taufs bes Boutermet'ichen Bilbes Mangel an Rudfict auf bie einzelnen Mitglieber vorgeworfen , weil ber Geminnenbe ein fo großes Stud und folden Begenftanb nicht mobl über ben Raffeetifc wird aufhangen tounen. 36 beufe, man ift Mitglieb bes Runftvereins nicht bloß um fur ein maßiges Geld möglicherweise ein fcones Bilb in's Saus ju geminnen, fenbern auch um die Runft gu forbern, junge Runftler ju ermuntern, bie es verbienen. Dag bies im porliegenden Sall feine Unwendung findet, baß Berbienft ba ift, ift feine Frage. Boutermet muß freilich, wenn er einnehmen und befriedigen will, noch ternen, feinen Darftellungen mehr Barme und Individuas litat ju geben ; an fich ift aber feine Richtung auf Schon: beit ber Romposition, auf Gtol, wie man es fruberbin audieichnend nanute, loblich und feinem Talent entipre: denb. Wenn es nun auch beutzutage und gerabe meil ed beutzutage immer mehr Befcmad wirb, in bie Siftorie bas Genre aufgunehmen und fie mohl auch gu vermifden, fo ift es bes Runftvereins murbig , auch bie anbere

Richtung, welche gunadit auf ibcale Saltung ausgebt, zu unterftigen. gar fich ift Charafterifif ober Naturwabrbeit noch eben fo ungenugent, als bas Etplifirte; in ber Onrchbilbung burdbringen fich betbe.

(Der Befdluß folat.)

#### Akademien und Bereine.

#### Dersonliches.

Mus Brentiaffung ber Parifer Ausftellung vom vorigen Mid; jibb ernannt worben, ju Dffigiren ber Ebreidgeit ber Maler De fa Roche nib ber Bilbbauer Prabier, ju Mitters, bie Maler Beflangs, Reinnob, Zennen, zu neur; ber Bilbbauer Jopatier, ber Architet Benas varb, ber Engeuer Arbeiter, ben ficht,

#### Berichtigung.

In Mro. 19. d. Aunstbl. S. 75, 1ste Spatte, ist ber Preis ber Litbographie: "Wirthsbaus an ber preuß. Grenge gur Beit der Gbotera" fatt: 3 fl., auf chines, Pap. 4 fl. — 5 Thtr., auf chines, Pap. 4 Thtr. 31 tefen.

Berantwortlicher Rebafteur: Dr. Coorn

Bei 3. G. Levraute (Etrafeurg und Paris) und Engelmann u. Comp. (Paris und Muhtsausen) ift erfoieneu: Die letzte Lieserung bes seton fruber angekundigten Berkes bes H. M. von Ring über

### Die Ritterburgen des Grossherzogthums Baden,

1 Band Folio Royal, mit 60 Lithographien von ben geschäftesten Runftlern in Paris gezeichnet.

Cext frangosisch oder deutsch.

Preis 130 Franken.

Wir machen und ein Bergungen, jedem Freund ber Runft und vaterlandichen Geschichte des Inde biefes Mertes anzurfindigen, weigest sowohl in typographischer als tegnischer hinde niedt zu weinigen übrig ichje. Wer je bas sowohn den der Badeure betreten, die Burgen mit ibren reiznichen Umgebungen bermutber ibn, wird geroß nie diefe Biltier dosse mannischaefe Bergungen betrachten und die lieblichen Beschreibungen davon ohne Interess lefen.

Donnerstag, 5. Juni 1834.

Ausstellung des Vereins der Aunstfreunde in Berlin.

Den 20. Mars 1834.

(Beidlug.)

Ron Brofeffor Benfe I Dabden am Brunnen. Gigent: lich seigt bas nicht große Blib bie berühmte Sconheit Bictoria, wie fie ibren Freundinnen ben Entichiug mittheilt, in's Rloffer au geben. Gie blidt ernft und bat ben Urm wie gum Geiubbe erhoben; zwei ihrer Gefpie: linnen bruden ibre Bermunberung aus und icheinen, ieb: baft porgeneigt, ibr abratben ju mollen. Auf ber anbern Seite, minber nab, im Ruden Biftoriene, bat eine britte, ein fconer ausbrudevoller Ropf, ihren Rrug auf ben Brunnenrand geftellt und fiebt mit ernftem Ginnen, bas Rinn auf bie Sand geftust, ber Scene gu. Debr vorn rubt eine Undere, mit bem Urm über bem liegenden Rruge, am Boben. Seitmarte binter ber Sauptgruppe im Gebuich laufcht ein junger Dann. In ber Diefe fieht man binter Raumen ein Dabden mit bem Rrug auf bem Ropf abgeben. Das Bild ift gefällig fomponirt, harmonifd im Colorit, Bleifctone, Luft und Landidaft fublich marm und gart. Bielleicht murbe es von feiner Leichtigfeit verloren haben, wenn es mehr auf ben Musbrud ber Sanblung angelegt mare. Aber bios Dabden am Brunnen find es boch nicht mehr, nachbem Biftoria bie Stellung und Saltung einer Combrenden, bas Mad: denvaar por ibr ben Musbrud lebbaften Affettes bat. Dun fann man aber bier unmbalich feben, welcher Urt bad Gelubbe bes Dabchend ift, und es find auf bem fleinen Bilbe mehr Riguren, Die gleichguitig find ober fdeinen tonnen, ale bie an ber Sanbiung Theil nebmen. Dem laufdenden Jungling ift nichte angufeben; bas am Boben liegende Daboben mochte immerbin im Gegen: fat mit ben andern bie Gleichguitige porftellen, wenn fie nur nicht gang bie befannte Lage einer antiten boch auf ben Rufen gebalten , budt fich nur etwas por.

Rlufinnmibe batte; und fo menia bie abgebenbe Sinbronhore. bie iebod im Sintergrund einer Brunnenscene gang mobil angebracht ift, etwas jur Sanbiung beitragt, fo rein . mußig ift ein ichlanter nadter Rnabe, ber gang porn in ber Dabe ber Sauntfiguren in majerifcher Menbung fist und bod verhaltnigmäßig einen bebeutenben Theil bes Bilbes ausmacht. Man tann biefen Angben in bie Ede jebes Bilbes, welches eine inbifferente Daumausful: lung forbert ober pertragt .' bineinpigeiren. Golde bloff beforgtiven Theile burfen boch mobi in einem biftorifden Bilbe taum, meniaftene nur in polliger Unterorbnung porfommen.

Ein fleines Bilb von Scorn: Dabonna, figend, bas Rind im Arme, in freier Landichaft. Das Rind ichien mir verzeichnet; bie Mutter ift gart, ber Con ift barmonifc; ein feines liebliches Bilboen, mir etmas su füß.

Pon Blanc: Abrabam weist Sagar unb Ismael aus bem Saufe. Rur einen erften Berfuch ift bas fleine Bild mader, obgleich es noch feine Gelbitftanbigfeit ber Produttion befunden fann , auch im Tone etwas fcmer ausgefallen ift. Aber Beidnung und Saitung geigt ein folibes Beftreben.

Bum Soluf tomme ich auf bad großte Biib ber Mud: ftellung, meldes auch wohl bie meifte Aufmertfamteit erregt bat. Es ift bie feit geraumer Beit begierig er: martete Diana von Cobn, bem Duffelborfer. Die Gottin fteht am Uferrande einer Badeftelle; swiften Balb und Reid fiebt man bas tiefe, rubige Daffer, bas jur Seite in eine niebere Relegrotte fic verliert. Gine Domphe ftebt fcon mit ben gugen im Baffer: amei andere gur Rechten ber Gottin find burd Aftaon erfcredt worben, die eine, biond und weich , ift in's Anie gefuns fen und fdmiegt ibren entbioften Leib mit angitlich flebenber Miene an bie Gottin, Die andere, brunett, bat in ber Gife ein rothes Gemand umgefchlagen . fich aber

weil der Keind im Ruden ift, und laufct fouchtern mit ibreu großen fdmargen Mugen. Diang fiebt por bem Befdauer bod aufgerichtet, mit ber Linten balt fie ben berabgelaffenen blauen, unten mit filbernen Sternen gegierten Mantel, ber fie nur noch von ben Suften binab bis auf bie Guge bebedt; fonft gang entfleibet, bat fie ble Rechte gebie: terifc ausgestredt, bas Saupt mit bobem leidenfchafts: lofem Born gewendet und weist mit ficherem Abel ben (fur und unfichtbaren, aber ungweifelhaften) vorwißigen Sterblichen binmeg in fein Merberben. Den Aftaon brauchen mir allerdinge nicht; ber Moment ift beutlich. ble Gottin bezeichnet burd ben fleinen Gilbermond, ber über ihrem blonden Sagre fdmebt, bie Rabel befannt. Der Ropf Dianene ift febr ebel, fcarf und icon mobels lirt, ber feufche, folante und flare Leib, Die jungfranliche Bruft in Form und Ton fo fraftig ale milb und rein, Erm und Soulter find immer noch fcon, wenn auch minber gunflige Urtheile. Die ich bierüber borte. gegrundet fenn follten. Die Rufe endlich, um an biefer bobent, lebensgroßen Bestalt nichts zu vergeffen, find nach antitem Borbilde forgfam modellirt. Mit ben Dompben aber bin ich, und nicht ich allein, ungufrieben. Balb: ober Ragbnomphen, bon einer fraend in biefer Urt darafs terifirten Schonheit find fie auf teinen Fall. Wenn ich bied aber nicht einmal forbere, fonbern nur Beftalten und Ropfe, beren Doefie mit bem Unblid und Mudbrude ibrer herrin gufammenftimme, fo muß ich ganglich verneinen. bag blefe allgemeinfte Forberung befriedigt fev. Die im Baffer ftebenbe ift, obgleich von wenig fagenben Bugen und unbedeutenden formen, boch noch bie fraf: tigfte; fie blidt febr gleichmithig gurud und fceint fic beimild ob bem übertriebenen embarras gu munbern. Die, welche bas Gemand über bie Schultern gezogen bat und ichuchternlaufdend gufammenhalt, ift gwar ein gebilbeter Ropf von malerifder Goonbeit, beffen Mus: brud aber in feiner feinen Difdung von Bartbeit unb Ernft ein Befen aus einer gang aubern Belt. fur biblifde. driftlide Bilber, für fittliche Begiebungen geeignet, nur feine Dienerin ober Gefahrtin biefer Gottin verrath. Die fußblaugugige, nervengarte Blondine endlich ift finn: lich reigenb, aber ein fo meidliches, mobernes 3beal, bag ber Blid, welcher von bem berrichenden, ebelftolgen Un: gefict Dignene auf biefe ftubenluftige Bofen : Blutbe berabgleitet, gerabegu beleibigt wirb. - Bei einer Aufgabe, wie die vorftebende, snmal bei folder Große ber Riguren tann immer bie gabel blog Mittel, Unlag, pericomindendes Motip fenn fur ben 3med, und vollen: bete Beitalten, Schonbelt menichlicher Leiber, Sarmonie torperlicher Gruppen au geigen. Die Attaonsfabet als folde bebeutet und nichts; Diana als folche eriffirt fur und nicht; bag ein Mann babenbe Deiber erfcredt, bat für uns fein foldes Jutereffe, meldes gum Mittelpuntt

einer iconen Sandlung und Darftellung merben tounte: wie gefagt, es bleibt nur bie Bollfommenbeit forperlicher Bilbung und bie Anmuth gufammenftimmenber Geftalten ubrig ; fie find ed, worin allein in foldem Ralle die Runft fic ericopfen tann. Gie tann es allerdinge, benn ber menfc lice Leib ift ein Organifches, ein Bollfommenes, ein Bebeutenbes in fic, ein unenbiider Bormurf ber Runft: fie tann es nur, fann nichts weiter wollen , fobalb bie Rabel feine folche fittliche Liefe bat, die fich unmittelbar in ber fconen Erfceinung felbft ausfprache; und fie muß es, wenn fie enthulte Beftalten und in folder Grofe und Andführung vor Augen ftellt; benn felbit menn ein fitt: liches Intereffe mit ausgebrudt mare, fann bies boch feine bestimmte, eigentlichfte Ratur blog in ben Ropfen und Mienen offenbaren, Die Leiber bagegen, in foldem Fall bie großere Daffe beffen, mas vorgestellt wirb, find mefentlid Ausbrud bilbenber Ratur, tonnen Gebanten: beguge nur auf febr allgemeine, ibre naturliche Beftim= mung nur oberflachlich mobificirenbe Beife ausbruden; immer alfo wird ber großere Theil bes Gemalten und ber großere Theil unferer Mufmertfamteit in bas Gebiet ber reinen Geftalt . ber leibliden Bilbung und Ericeis nung als folder fallen. Gin Runftler baber, ber folde Darftellungen unternimmt, bat fich felbft einer weit ftren: geren Forberung finnlicher Schonbeit und Bollfommen: beit unterzogen . ale fraend ein anberer Siftoriemmaler. Diefer Forberung angemeffen bat Cobn bie Beftalt ber Diang behandelt , und wie man auch bei biefer Geftalt über die Durchführung in's Gingelne urtheilen mag , fo, alaube ich . bleibt bier in jebem Rall bas Erreichte bemunderungsmurbig. Dit ber Gruppe im Gangen , mit ben Momphen im Gingelnen ift es andere. Un fich ift bie Gruppe nicht unbarmonifc; aber bei einer folden Darftellung mußte fie barauf angelegt fevn . eigenthum: liche Sconbeiten ber Rorper in ibrer Bewegung au ent: mideln , in ihrer Berbindung ju fleigern. Dies ift bier nicht ber Sall. Die Geftalten ber Domphen ferner find weber barauf angelegt, foone Formen in Wirfung gu bringen, noch befriedigend ausgeführt, Die Ertremitaten nachlaffig bebanbelt , bie Gewandung wenig gemablt und pherfiadlich motivirt. Dem großen Talente Grn. Cobns, por bem ich allen Refpett babe, glaubte ich bie Bervor= bebung biefer Dangel foulbig au fepu, ble fich ber une befangenen Betrachtung und Ermagung eben fo bentlich beransftellen, ale bie Sconbeiten, welche uns fagen, baß jene Fehler nicht von Mangel an Beruf berrubren, fondern nur Unterlaffungefünden find.

Dr. W. G.

## Ein Beitrag jum Leben Michel Angelo Buonaroti's.

(Beichtus.)

Co weit biefer Brief, welcher mehr beitragt, ben Mann au fdilbern wie er leibt und lebt, als eine bogen: lange Charafteriftit. Dit einer folden Feuerfeele, mit fold eblem Stolze begabt, benten mir und benjenigen, welcher bas jungfte Bericht, Die medigeifden Grabmaler und die Peteretuppel fouf; welcher zweien Dabften Eros bot, wenn er Recht gu baben glaubte; welcher fich unter großen Gefahren bem Dienfte feines bebrangten Baterlandes widmete und vom Berge fan Miniato aus bie Bertheibigung von Floreng leitete. - Die Bemerfung binfictlich Daffaele, womit ber Brief folieft, tann nicht umbin, unfere Mufmertfamte:t gu erregen. Dafari, ber flete bereite Schilberheber fur Dichel Ungelo's Intereffe, hat burch feine Bemertungen über bas, mas gemaß ibm Raffael bem Buonaroti verbantt, mannichfachen und bef: tigen Biberfprud erregt, und es bleibt immer mit jenem ingrandire della maniera, welches Bafari fo gerne im Munde führt, wo von Buonaroti's Ginfing auf gleich: geitige Runftler bie Rebe ift, eine miflice Cache, bie allgufehr nach ber Soule fcmedt. 3mmer muß es jeboch auffallend bleiben, bag Dichel Angelo felbit in Rom, feis nem eigenen Geftanbniffe gemaß fir bie Deffentlichfeit fdreibend, eine folde Behauptung fo fed und troBig binftellen tonnte, obne bon ben gablreichen Berebrern und Boglingen bes Urbinaten Gegeurebe und Angriff au befürchten.

Bas haben nicht Jos und Misgunst, Ausal und innerstand gethan, Michel Ungelo'd Leben zu vereitern! Derregiand verunstaltete bem Jungling das Gesscheiten! David muste durch Baden beschäft werden, um ibn vor den Seiemwafen des Phobeis au sichern; '') seine Bildsalle Insins' II. wurde vom Bologneser Wolfe in Stidte geschagen; \*\*3) Bandinell, weder gewisigst durch Etzians Lascoomstaffen, noch gescheret durch Erslinis's Ernil, zerris den Katton der Planertriegs; \*\*\*) bie Bei

fcichte bes Grabmals Julius' II. marb fur ibn ju einer Eragobie, welche ben beften Cheil feines Lebens vergif. tete; nach bem Falle feiner Baterfladt mußte er fich verborgen halten , ba es ben Pallesten wenigftens nicht an guten Billen fehlte, es mit ihm gu maden wie mit Francedeo Carbucci, batte es in ibrer Macht geftanben ; unter ber Regierung bes Bergoge Alerander ftanb er auf ber Profcriptionelifte und murbe nur burch bie Pabfte gehalten, die feiner bedurften ; mehrere feiner fconften Arbeiten blieben ohne feine Goulb unvollenbet felbft nach feinem Cobe verfchlang bas Meer ben uner: festiden Chat, bie Beidnungen jur gottlichen Romobie, und ber Bufall gerftreute burd Italien und Franfreid, mas vereint ein großes Sange bilben follte. Bei folden und andern Unbilben mabrend eines langen, ber Annit und allem Schonen und Ebeln geweihten Lebens, ift es trofflich ju febn, bag ibm bafur mit ber Liebe und Berehrung, ja Anbetung fo Mander vergolten murbe, bie ibn naber tannten und ju murbigen mußten, und bag bie Dadwelt flaunend zu feiner Diefengroße binaufblidt.

Es ift befannt, welchen Schut, immitten eines flutmicen Lebens und einer nicht feltem von Misgeschied
bedrängten Regierung, König Tang 1. von Frantreich
ben Andien angedeiben ließ, und was er für da Vinet,
bel Sarto, Cellini, Primaticelo, Woss u. A. gethan,
vor Aurzem wurde in Paris dien Briefg aufgefunden, weiden biefer Monard Ausmarotin schrieb und burch
einen feinen Aunsstermandsen gutemmen ließ, und ber in
feiner Clinfacheit für ben König und ben Känfliter zugleich das schönfte kod ift. Er folgt bier im Eriginal
und mit felner veralteren Rechtsforeibung.

Sr. Michelangelo, pour ce que j'ay grant désir d'acciori quelques besongnes de roire ouuraige, j'ay donné charge à l'Abbé de Saint-Martin de Troyes, \*\*) présent porteur que j'enuoye par-delà, d'en recouverer, vous priant, si vous auez quelques choses excellentes faictes à son arriuée, les luy voulloir bailler en les vous bies payant, ainsi que je luy ay donné charge, et dausataige,

<sup>9)</sup> So berichtet eine bister ungebruchte florentinische Ehronit, von Pietro bi Marco Parenti, unter ben Ambichtsten ber Magliaberchana, zum Jahr 1504. "Guardavasi la notle, per causa delli piaceroli e invidioti : finalmente alcuni giorinatri assaltarnon le guardie; e con assai percosono la statua, mostrando volenla guastare; onde conocciui l'altro giorno, na furono presi dalli Otto, e rimasene condannati nelle Stinche eirce 8.º

<sup>\*\*)</sup> Dies geschab mabrent bes Auftlandes bei ber Racrehr ber Bentwogli. Das Metall wurde in eine Ranone umargoffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Man weiß, daß dies bei ben Unruben im Jahr 1512 fatt fand. — G. Roffi ju Pifa fach vor Aurgem

einen saubern Umris biefer großen Komposition nach Schlasonetti's Auglerschlich. Aus ber reichen Sammtung ber Bumarotifgen Janbiefunungen in ber fiebentinissichen Galerie wurden neulig die berühmte Anim dannate und bie allersiehte Gruppe ber Prudenze von bem jans gern La stint in Umris gestogen.

<sup>\*)</sup> Diefer Brief wurde gang tirglich gebrucht in M. F. Artaub's Werte: Machiavel, son genie et ses erreurs. [Parifs 4855; Il Banb. S. 252, wo auch ein gacsimite mitgetheite wirb.)

Diefer Abt von G. Martin ju Aropes ift Francesco Primaticcio, verlogen ber Konig 1532 von Mantina nach Putis rief, und benn er als Room fur feine Aro beiten, namentlich ju Jontainebieau, biefe reiche Pfranbe fepentie.

vonioir estre contant, pour l'amour de moy, qu'il molle le Christ de la Minerue, \*) et la Notre Dame de la Febre, \*\*) affin que j'en puisse sorner l'une de mes chappelles, comme de chose que l'on m'a assuré estre des plus exquises et excellentes en votre art. Priant Dieu, Sr. Michelang'. qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Saint-Germain en Laye, le Gii jour de féurier mil cinq cent et quarante-six. (1537.)

Francoys.
Au Sr. Michel-angelo.

De Laubespine.

#### Sterbejahr des Malers, Aupferstechers und Formschneiders hans Brosamer aus Fulda.

Ueber bie Lebensumftande biefes nicht unwichtigen Runfters find beinahr teine Data vorhanden. Sein Geburtsjabr (1506) ift ameifelbaft und feln Sterbejabr bieber ganglid unbefannt geblichen. Folgende Rotig füber vielleicht anbere Forfder auf nabere Spuren.

Auf einem nie vorliegenden Pergamentblatte in I. Hol, wolches die Namen ber, bei einer Zacutlat der Efnette Universität, unter dem Decanate eines Magisters Hund, Ganonicus dei dem Severussisse dasselb, im Jahre 1551, zu abademischen Wieden promovirten Studente enthält, defindet sich ein Miniaturgemälde, worauf biefer M. Hundt derzestellt ist. Aus dem Ausgeber in gestlicher Laat darzestellt ist. Aus dem Munde des Antecenden geht ein Sorndytteld bervor, worauf die Wett sieden Adauge nobis siedem Det. Auf dem meißen Mande des Vlattes für bemertt:

#### Hans Brosamer pinxit qui peste 1552-

Da biefe Bennertung offenbar von berfelben Hand geichrieben ift, welche die im Jabre 1551 fatt gefundenn Promotionen eingetragen bat, so ist tein Grund vorhanden, um an ibrer Acchibeit zu zweiseln. Ueberbie ist das Miniaturgensthe gang im Erber Vorsaurer gezeichnet, in so weit ich basselbe mit seinen Aussterlichen und holgischnitten verzleichen lennet. Wennun, wie est wabricheinlich ist, der Kunftler in Erfurt gestobern, so sonnte Gebert von dem Tobe besselben von dem Tobe von

G. Beder.

#### Reuere Monumente.

Um 50. Nos. 1853 wurde ju Rom auf dem Plage bet Poppto eine Statte eingeweich, worde dem Genius ber soben Range bei Popto eine Statte eingeweich, wordes bem Genius ber sobien Kanfte darfelt und von einem Jungen bemischen Bilbauer, Namens Etitypo Gwaccarini, ausgeschiet, ift. Der Genius ist dagebeitbet als ein junger, träftiger, schaufte eine Wenn mit Angleni; er im imt einer eine gegenstesbeuter Wenn mit Angleni; er im imt einer ein gegensteben frugen, durch einem Glierte an ben Leise geschoffenen Zumis verftiebet, fein intere Eleiendem ficht fin an eine Keitendem ficht sie nicht fin an eine Beiter und bestehe der eine Politer in der Eleien. Rochts daft er einige Punfet, im ber fliefen einen aus Eleienchals. Eerberen, Morten und Diebrikaus gewunderen Krang, Man 10st die Erdwieit ber Geitlung und ben firtig der Aussplarung

Die Errichtung eines Deutmals gu Ehren bes Generals Rleber in feiner Baterftabt Strafburg nabert fic ber Berwirflichung. Man bat auf bem Broglieplate vor bein Schaufpiethanfe, swiften bem Beughans und bem Sanpte quartier ber Militairbininon, ein bolgernes bemaltes Muffere bitb bes in Eri ju giegenben Monumente jur Prafung aufgeftellt. Muf einem vieredigen Godel erhebt fich bie totoffale Statue Rlebers, befanntlich eines ter fcons ften Rrieger feiner Beit. Er ift in moberne Belbberrns tracht geffeibet, fein Saupt unbebedt; mit ber Linten ftust er fich auf fein Schwert, in ber Rechten balt er eine Pers gamentrolle mit ber einfachen Infdrift: Beliopolis: gu feinen Sagen ift eine Sphing, und felbft ber ominbfe Dolch, ber bem Selben bas Leben toftete, ift nicht vergeffen. Die vier Geiten bes Codets follen burch Darftellungen von Schlachten, welche Rieber geliefert bat, gefcunddt merben.

In ber Statt Ectoure (Gero) foll eim bajeith gesortent Margioall Quane de im Dentmal errindet werden.
Der Marmer dagu war icon won Ludwig XVIII. angawie
ein, aber folier bad ilnterathem jur Seite effegt worden,
Seit ber Initerodutien füngsgen ward es von bem jeuigen
Marier von Errouter effrigt betrootgiggent. Set war faugle
ber Unterdam, deftschen aus vier retirn Marmorsfotten,
geffen. Die von Se to Wortelige Statute in in Mari gewicht worden, Muf ben Ceitenfeltern bei Gootels find
gewicht worden, Muf ben Ceitenfeltern bet Gootels find ywiel Arvohefin; vorn und binten Infortleten, Die Bibefalte füt in ber Gefetung bem Gemälde von Pantin Gweirin im Barieter Ausgaben.

#### Mekrolog.

Der berühmte Palaolog, Aurbessissiger Geb, Rabinetdrath Kopp, welcher feit untberein Jahren Maunkeim zu feinem Wholniff ermöht batte, bat auf einer Reife nach Ansfeit im Marburg ben 27. Marz in einem bortigen Wirtbsbaufe, wo er dbermachtete, burch einen bestagenswerthen Unfall, einen Cod gefunden.

Am 50. Mary ftarb ju Conbon & Douce Coq., einer ber beruhmteften Atterthumsforfcer unferer Beit.

#### Aunetliteratur.

Musée religieux. Choix des plus beaux tableaux des plus plus celèbres, gravés à l'eau forte, sur acier, par Réveil; recueillir, mi en ordre et accompagnés de Notices, historiques, par un Ecclésiasique du Clergé de Paris. Trois sous la livx. de 5 plancias. Touseles Samenis à partir du ser Février 1554. Paris, ches Hivert. Qual des Augustian Nov. 55.

<sup>\*)</sup> Der berühmte Chriftus gur Geite bes hochaftars in ber Rirche bella Minerva ju Rom.

ber Rirde bella Memerva ju Rom.

\*\*) Die Pieta (1498), auf bem Altar ber ersten Kapelle rechts vom Eingange in St. Peter.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 10. Juni 1834.

### Aunstverein in Munchen.

Monat Mars.

. Erola (aus Sachien), Parthie vom Chlemfee in Bapern. Sturmwolfen fliegen burch bie Luft, ber Bind peiticht bie Bellen, bie fich icaumend am Ufer brechen , . und bewegt bie reichbelaubten Bipfel hoher Giden; burd Regen icheint bie Conne im Sintergrund an einige Bebirgemanbe, erleuchtet im Duft ein fernes Ebal und mirft einen Glangftreifen auf den buntlen Gee. Gin Bauer und eine Bauerin, bem Unicein nach eben gelandet, geben vom Gee landmarte (bem Befchauer ent: gegen) ober merben vielmehr vom Sturm getrieben. Alles in, biefem Bilbe ift Leben und Bewegung, von ben großen Boltenmaffen, bie mirtlich vorüber zu gieben ichel: nen, bis jum fleinften Grad: und Beidebalm. Die Un: erbnung zeigt auf ben erften Blid Conception, Freihelt und Gefühl für bad Bebeutenbe in ben formen und Berbaltniffen, fowie Licht: und Farbengebung fur ben Bauber porübergebenber Raturericeinungen. Die Bebanblung ift frei und boch fleißig, und zeigt von großer Siderheit bes Befühle. Die Perfpettive ift ohne gebi, Die Tone alle fteben in Sarmonle; bas Bilb ift vollens bet und ift unbeftritten eine ber allericonften gandicaften, ble mir feit Jahren bier gefeben. Gin perfrip: pelter Baumftamm in ber Mitte bes Borbergrundes, ber ben Aublid bes Gees burchichneibet und mobl eben begbalb baftebt, gebort ju ben Bufalligfeiten, bie, wie begrun: bet fie auch in Der Wirflichfelt finb, boch von ber Runft vermieben werben follten. Das Bild ift ungefahr 31/6 Rug breit und 21/2 Auf bod. Der Runftler bat es fur ben Runftverein von Dreeben beftimmt, welcher es fcmerlic von fich weifen wirb.

Seinlein, große Kelfenlandicaft. Enge, unwirthliche Thalfdlucht aus bem Hochgebirg, in beren Liefe ein buntlegrüner See fiebt, nach welchem man von übereinanber geworfenen Kelfenmaffen binabsiebt. Jenfells bed Seef ein mwite Thalfoliate, im weicher sich ehenfalls

Baffer gefammelt. Dabinter fteile Balbboben, bie in Berbinbung mit ben anbern Banben bas Thal ichliegen. Sinter blefen, boch burch ein Thal, bas man nicht fiebt, getrennt, erhebt fich ein bober, fonnenbeichienener Rirner. Der Borbergrund ift im Schatten. In ben Mittelgrund, namentlich auf ein Stud bes buntlen Gees und eine berporragenbe Reldpartbie, ichlagt bas belle Mittagfonnen: licht auf. Der Effett ift fo gludlich, bag viele Befchquer bas gemalte fur wirfliches, burd bas Renfter einfallenbes nahmen. Alle Schattenmaffen find im flaren Sonnenreffer gehalten. Gingeln ftebenbe Riefern und Birten beleben bie an Begetation arme Gegenb. Gin Sirfc flettert über bad Beftein im Borgrund nach bem Gee binab. Die Stimmung bes Bilbes ift ernft und fraftig, recht aus ber Ratur bes Sochlandes entnommen, bie Beldnung martig und voller Berftanbnis, ble Garbung faftig und tlef, und nur in ben bochten Lichtern ber Relfen nicht lebenbig genug, namlich nicht fo farbig, ale man nach bem Schatten gu forbern berechtigt gut fenn glaubt. Doch ift eben bie materielle garbe felbft bas Sinbernif, mo ber Maler Connenlicht erzwingen will. Die Behandlung ift breit und gelgt große Gicherheit im Farbenauftrag. Das Bilb ift ungefahr 5% Rug bod und 4 Rug breit. Der Runfthanbler Bolgiano bat es gefauft.

Buttel, die Antipe Means via Albano bei Kom, Gi in Mittag, Celtreiber baben fich und ihre Thiere in Schatten gestellt, und spelen, mabrend lehtere in Schatten gestellt, und spelen, mabrend lehtere ihr dures Etroh Tauen, das beliebte Morra. Des Annfelers Gube, das Leben von der ulch ibealen Seite an echmen, tritt in blesem Bilbe glangend hervor, das uns and bie wunderdur fer Weife uner bie Jaufen der schwingigen Schetzle und nuter das zerriffene und vergungte römische Wolf fetz, und fur die etwalge Ungelegendett, der man ausgescht ift, Gom im Jintergrund gefalt. Johe 2 Buf, Breite 21/2 Tuf. Das Gemälde ift in den Privatbessis Lingischer Schigig dibergegangen.

einander geworfenen Felfenmaffen binabfiebt. Jenfeit | Fioroni in Rom, romifche Schaferfamilie bei einem bes Gees ein zweite Thalfchincht, in welcher fich ebenfalls | Feuer in ihrer Sutte, bas bie gange Bruppe beleuchtet.

Gin fnienbes Dabden linte reicht einem Rinb. bas ! von der Mutter, welche ftebt, getragen wird einen Upfel empor. Das Rind langt barnach; bie Mutter gibt einem Buben ben, wie es ideint, eben gebrauchten Breiteller. Linte neben bem Keuer fist ein Alter mit grauem Bart, ben Rofentrang in ber Sanb, fich marment; im Sinter: grunbe fbinnt eine Mite. Bor bem Fener, fo baf ber Schein beffelben bem Muge verbedt ift, fist ein großer Sund; an ber Ganle in ber Mitte ber Butte bangt ein gefdlachtetes gamm. - Dbicon unverfennbar bas Bilb ju ben befferen, namentlich wegen ber confequent burch: geführten Beleuchtung und einer Rertigfeit ber Bebanb: Inna, gebort, fo ift boch auch nicht an leugnen, bag bas eigne innere Leben, bie Unichauung bes an gebenben Gegenstandes nicht burchgefühlt wirb, und baf bas Gange mebr wie eine Bufammenftellnng als wie eine Darftellung ansfieht. Bobe 2% Ruf. Breite 2 Ruf.

Obicon nicht unmittelbar bes Annftwereines Angelegendeit, fep boch ise Auffrelung eines plastichen Wertes bier besprochen, bie nur aus Lestalbinberniffen nicht bafelbit stattfinden tonnte, nämlich die der Caritas vom Bibbauer Ernft v. Bandel, wogu alle Misglieder int's Attelier des Auftstef eineskaden waren.

Bir fteben por einer lebensgroßen , fiBenben meib: liden Figur von fledenlofem carrarifden Marmor; auf ihrem Schoofe ruht mit bem Ropf swifden bem rechten Urm und rechten Schenfel ein ichlummernbed Rinb. Ibren rechten Auf bat fie auf einen Schemel geftellt, um bem Rleinen bie Rubeftatte bequemer ju machen; beibe Urnie umfangen ibn, ohne ibn gn berühren, außer mo fein Ropf aufliegt; Die Sande find fanft verfchlungen; bas Soupt neigt fic anichauend und leife foridend berüber - wir feben gang bie madenbe porforgenbe Liebe. Diefen Begriff fdeint ber Runftler feftgehalten gu haben; benn nicht bie Innigfeit einer Mutterliebe brudt fich in ber Jungfrau aus, noch bie Borahnung fommen: ben Uebeld, bie und an driftlichen Dabonnen rubrt, fon: bern nur bas Berbaltuig eines bulftofen Cousbefohinen sur allzeit bereiten Gulfe. Obne 3meifel ift bamit ber Begriff ber Caritas am richtigften bezeichnet, wie febr wir auch geneigt find, Bartlichfeit gu forbern, wo wir ein ichlafenbes Rind im Choofe ber Jungfrau erbliden. -Bas nun junadit bem Huge auffallt, ift bas Berbienft ber Ausführung. Dicht nur ift bas gange große Bert, an welchem ber Runftler (mit Unterbrechungen) an gebn Jahre gearbeitet, burchaus confequent in allen feinen Theilen burchgeführt, fonbern auch mit größter Reinheit, Gorgfalt und Gewiffenhaftigleit, wobei mau empfindet, daß es fich bier um einen feiner Lieblinge: gebauten hanbelt, ober bag er überhaupt eine gang be: fonbere Energie in ber Bearbeitung bes Marmore ents midelt. Bas bie Formen betrifft, fo find fie bei ber

Jungfrau, obicon fie fast individuel ju nennen find, burcause ebel und fein, namentlich die Sinde von grofer Schönleit; weniger gilt bies vom Ainh, bessen Seire Schönleit; weniger gilt bies vom Ainh, bessen Schnitzen. Die Bewegung von den Armen der Jungfrau sit lieblich und wahr, dagegen hat die des fart nach innen gedogenen und jurdagezogenen linken Beines in Werbindung mit der fervorterenden linken Juste eines in Werbindung mit der fervorterenden linken Juste eines die beite der Aufte etwas Beite der Tudigen Genten leicht verschnt. Daß der Anadeterwas in den linken Oberschenfel der Jungfrau einsigt, gebört zu ben fast unvermeidlichen Dingen bei größern platificen Arbeiten.

Mir mussen bedauern, das biefed Mert nicht bier in Minden eine derenvolle und erseulide Etelle gestunden. Der Kinftler, Sohn eines demaligen fonigt, peruşifiden Etaatsbieners aus Unsbach, ist damit nach Nerslin, wo er um o leicher auf thatige Freundschaft rechne fann, als sich dort det bobem Kunstsund der vordandenen Kräfte nicht ausschließen unsfesienen großen Unsternehmungen ungewendet baben.

ef.

Briefe über die Aunstausstellung in Paris 1834.

Sedster Brief.

Paris, 19. April.

Die Babl ber Bemalbe, welche ihren Gegenftauben nach ber driftlichen ober boberen Malerei angeboren, ift nicht groß, boch immer noch gu groß fur bie Dichtigfeit und Unbebeutenbeit bes Beleifteten. Darftellungen aus dem alten und nenen Teftament und aus ber Beiligen: legenbe, einige Dabonnen und driftliche Allegorien find vorbanden, aber fo oft ich an diefen Gemalben porübergebe, tann ich mich eines wehmuthig mitleibenben Gefühls nicht ermehren, und meine Soffnungen fur bas Bieber: auffeben ber driftlichen Malertunft in Franfreich finb bie eines lebendig Begrabenen. 3ch will nicht gerade bie abfolute Unmöglichfeit behaupten; ich will nicht in Abrebe ftellen, bag nicht Gingelnes, Bortreffliches noch bervorgebracht merben toune; bag ed aber in ber gegen: wartigen Beit feinen Maler mehr gibt, ber etwas Gelbft: ftanbiges, Reues, Eigenes ber Urt erichaffen batte, bes geugen bie Werte ber jest lebenben Runftler. Es ift fur Die heutigen Frangofen ein gefährliches Unternehmen, eine beilige Familie, einen englischen Gruß, einen Apoftel, eine Rreugigung, ein Ecce homo gu malen; benn wenn es nicht einmal ben Runftlern unfere Daterlandes bei

ibrem eblen, gemuthreichen Streben gelungen ift, ben Beift einer frommen Borgeit in ihren Werten beraufgu: befdmoren, ohne manierirt und als Rachahmer ju erfchei: nen, fo barf man mobl von ben Frangofen mit ihrem flatterhaften Wefen noch meniger erwarten. Auch ihnen fehlt theils bie technifde Bollenbung, befonbere bie gute Karbenbebandlung, am meiften aber bad innige tiefe Befibl, die Geele, und mo bie Geele fehlt, tann nichte Gee: lenvolles fich erzeugen. Mit bem richtigen Gefühl er: gibt fic ber richtige Begriff und Swed von felbft und bas bestimmte Diffen beffen, mas man will, wenn gleich ber Runfiler es nicht in Worten, fonbern nur praftifc bemabren fann. Unbacht und Liebe maren es, bie ben alten Dalern bie Sand führten; aus leben, Religion und Glauben, aus ben Dunfchen bes Gingelnen, fowie and ben Reburfniffen bes Gangen, aus ber Beit, mit einem Borte, bildete fich die Runft heraus; aus diefer Belt entstanden die frommen Berfuce eines Cimabue, Giotto und Riefole, Die himmlifden Schopfungen eines Perugino, Maphael und Kra Bartolomeo, bie tieffinnigen Werte bes Leonardo ba Binci und unferd unerfcopflichen, unergrund: lichen Durer. Bergebend fucht ibr bie Malertunft aus ihrem mehr benn bunbertiabrigen Golummer ju ermet: fen und neu zu beleben, ober einen allgemeinen, ftrengen Stol nad Art ber alten Meifter wieber einzuführen, menn nicht erft bie glaubenbe Religion wieber erwedt mirb. menn nicht eine neue, gewaltige Ericeinung bie Gemuther ergreift, bie menigstens bie verloren gegangene Ibee ber Malerei wieber hervorruft und ber Runft wie: ber Gelegenheit gibt , fich aus bem Gangen beraus in einer Michtung noch einmal auszubilben. Wenn bas nicht gefdiebt, wird die Runft, lodgetrennt vom Leben und ber Religion, noch lange richtungelod und leer blei: ben , und alle artiftifden Beftrebungen werden trot un: ferer feinen Bilbung, trot unferer gepriefenen Civilge fation bod nur von unferer Stumperhaftigfeit Beugniß ablegen.

Laffen Sie uns feben , wie die frangofiscen Nater die ichwierighte Aufgabe unter Zeit, ein mabrbaft drift- liches Bild pu malen, geiblet haben. Ich nener Ihnen eine Maria him me liabet vom Ba uch elet, einen englitichen Grup von Gaminade, die Ergende vom betligen Lutas von Govet. Schen Sie, auf wie eigenthämtliche Weife die Ihre Waddenna sich in biefen Nahnltern gestalte bat. Ohne im geringsten den alten Nalern zu soglen, ohne alle Nickfied auf die Zeit, welche eine Nadomma inde Runft an offente per Schen welche eine Nadomma inder Nunft am offente ibre Ihre nicht geftagfen und wolf am natürlichfen und nächsten ihre Ihre Nickfied den Schen bei Kompositionen dieser Maler ein getreues Abbild ihre Eigenen Sparatered und ihrer Auf zu deuten und au fählen geworden; es spiegelt sich der im der teit zu deuten und au fählen geworden; es spiegelt sich der im der fest tekende Weit ab, weich sich der den der fich betre Keit ab, weich sich der were der

Anschaung der Kinstler hindurchewegt bat, deren Gepräge der so erwisset und deren Glatte und Metaliglanz so groß ift, daß sie die edten Unsprücke und reinen Formen in den schiefenden Kefteren guridweiset und bie Grundbage ihred Westen sinch begreift. Erlnnert die Meria von Bauch elet an eine fraughliche Couperte, wie sie der fraughische Senger im Palalas Bogod berwubert, so denst man dei der von Cami nade an eine Edesfrau, welche eine Lestion über den Unterssied der Geschiedus andbet und dobei so verschäumt but, als od ibr jum ersten Male das Geheimniß der Vatur offendart wurde. Robeme Eise dag un von Chowache Zeichnung und Farke, so bestürchte ich nicht, Ihnen zu viel zu sagen, wenn ich von diesen französsischen Auflitten bedaupte, daß sie ein Unding von einer Wadonna produgit daber,

Die bugenbe Magbaleng pon Marquis unb bie bellige Cacilia von M. Lordon feten mich faft in Berlegenbeit, wie ich von ihnen in ebrlichen Ausbruden fprechen foll; fo wenig entfprechen biefe Gemalbe einer fo boben 3bee. 3d unterlaffe bie Unalpfe und bie Rritit, bemerte im Borbeigeben, bag Paulin: Buerin einen bolgernen, blaffen, entfeelten, au's Rreug gefcbla: genen und ber Bermefung naben Leichnam gegeben bat, und übergebe ben Chriftus im Delgarten von Mabame Deberain, und bie Jugend Beanne:b'arc's von Saint: Epre, weil fic bod nichte , ober nur Unerbeb: liches barüber fagen laft. Doab, wie er feine Cobne perfluct, von Gignol, 3faat, wie er feinen Cobn Jatob fegnet, von gatil, Die eberne Colange bet Rinber 3fraele in ber 2Bufte, von Debois und Comairas, fubre ich nur an ale Behandlungen von inbifden Pract. gegenftanben bes alten Teftamente, morin ein mabrer Diffbrauch mit ber Karbe getrieben morben. Etwas ausführlicher will ich boch von Biegler fprechen.

Biegler gilt bier fur einen madern Runftler; ich fenne feine fruberen Werte nicht; nach bem ju urtheis len, mad er biedmal audgestellt bat, muß ich aufrichtig . gefteben, bag mir felue Unfpruche auf biefen Ditel unbegrundet icheinen; benn ich meine, bag bie Gemalbe pen biefem Jahre ibm wenig Chre machen. In feinem beiligen Georg febe ich nichts weiter, als einen galanten. gutfrifirten Cavalier aus Frang I. Beiten. Der Beilige bat eine blante, taffeebraunfarbige Ruftung an und ift fo eben von feinem iconen Pferbe beruntergeftiegen, um bem Ungebeuer ben letten Reft in geben. In ber Rech: ten fein Schwert, gugelt er mit ber Linten fein ungeftumes, fic baumenbes Dof, bas erfcredt nach bem Drachen beift, ber mit feinem Comange fich um feine Sinterfuße gewidelt bat und fo fteif und ungelent an Bliebmagen ericeint, bag er mobl nie bem beiligen Georg viel gurcht hat einjagen tonnen. Das Pferd und bie Ruftung, befondere bas Pangerbemb, find gut gemalt.

- Der Evangelift St. Matthaus, der unter Gingebung ! eines Engele fein Evangelium fcreibt, von bemfelben Runftler, ift vollenbe nichte ale ein numenfclicher Colog, ohne Beift und Leben, mit übereinanber gefchlagenen mafferfüchtig:gefdwollenen Beinen. Gein Rinn gedanten: los auf bie rechte Sand geftust und in ber Linten ein aufgerolltes Pergament baltenb , fist er ba wie ein Leip: giger Magifter, ber um's Gelb foreibt, an eine gute Dablgeit benft und nach jeber Beile in bie Belt binaus: ftiert, weil er fic befinnen muß, was er nieberfdreiben will. 3d weiß nicht, warum Biegler feinem Apoftel eine fo toloffale Geftalt, fo unmenfoliche Glieber, einen fa unverhaltnismäßig großen Ropf , turg eine fo bervor: ftedenbe Originalitat gegeben bat; bachte er vielleicht au Buonaroti's Propheten und jene toloffalen Sigu: ren biefes großen Mannes? 3ch glanbe gar, mit biefem Meifter will er auch mobl feine tupferfarbige Carnation enticuldigen, Die einen fo truben Con bat. Wenn aber Michel Angelo noch gegen bie Carnation gefehlt hat, fo macht er biefen Tehler burch bie unübertreffliche Babr: beit, womit er ben plaftifchen Charafter bes Fleifches ausbrudt, hinlanglich wieber gut. Much fcheint Biegler - ich fpreche felbit Ingres nicht gang frei - in ber Malerei ju einem verwerflichen und verberblichen 3rr: thum binguneigen, ber in Franfreich feit lange gang uub gabe geworben, aber bie eigentliche Bestimmung ber Malerei vertennen lagt, und ben bie Davib'iche Coule bis jum Unfinn und gur Frage utrirt bat. Diefer Irrmabn befteht barin , Malerei und Plaftit , als nach bemfelben Biele ftrebend, fur lebiglich Gine gu halten. Die Da: lerei aber fen und bleibe Malerei und nichte andere; bie Plaftit bat ein anderes Maag von Schonbeit ale bie Malerei. Es laffen fich swar Bemalbe, felbft von großen alten Meiftern aufzeigen, in benen mir biefen Grethum finden, und namentlich reprafentirt biefe plaftifche Tenbeng einer ber größten Beroen, ber ebenermabnte Dichel Ungelo, biefer italienifche Chatefpeare ber Malerei. Der meiß nicht, bas Buonaroti in feinen Darftellun: gen ftete plaftifde Siruationen bes menfchlichen Rorpers mablte, um feine erftaunliche Renninif von ber Struc: tur bes menfclichen Rorpers, feine Infallibilitat in Ber: turgungen, mit einem Worte, feine Beidnung au geigen? Dafür enticabigt er aber burd bie mabrhaft granbiofe Abfict, Auffaffung und Darftellung , fo bag und felbft fein genialifder Brrthum willtommen ift; jumal ba es bei einem fo gang originalen, nach bem Gemaltigften fire: benben Beifte gang leicht erflarlich wirb, wie ein gewif: fed ablichtliches Streben nach bem Ungewöhnlichen , Auf: fallenden mit unterlaufen fonnte. Bei ben jesigen Runfilern aber finbet fich nichte, wodurch man biefen Brrmeg beiconigen ober gar munichen tonnte; im Gegen: theil ift es mohl pflicht, gegen fie ben Rath auszufprechen,

baß fle alle biefe Berirrungen auf's forgfaltigfte meiben mogen; benn um feiner Gefahr babei audgefest ju fepn, mußten fie bas, mas fie gor nicht finb, in einem weit bobern Grabe fenn, namlich portreffliche Maler. Daß fie aber auch noch ju ihren vielen Rehlern geftiffentlich bie Rebler Unberer ale nothwendige Gigenschaften fic aneignen wollen, bad burfte wohl wiberfinnig genannt merben.

(Der Beichluß folgt.)

#### Meuere Denkmäler.

Um 5. Dai fand gu Inebrud in Unwefenheit ber versammelten Tyrolifchen Stanbe , ber Civil's und Dilitars autoritaten ber Stabt, ber brei Ecwiegerfohne bee Berewige ten und feines naben Bermanbten und Rampfgenoffen, Mohann Sofers, Schlofibauptmanus von Aprol , und einer theilnehmenden Boitemenge, Die feierliche Enthallung bes bem Unbreas Dofer geweihten Denfinals in ber an altertbums lichen Runftwerten reichen Coloffirche flatt. Es beftebt in ber Bitbfaute bes vaterlanbifden Gelben , welche ber Bilbs bauer, Profeffor Coaller in Bien, in ber eigenthumlichen Connentract bes Lanbes ju allgemeiner Bewunberung ans gefertigt bat.

Bum Unbenfen an ben erften Befuch ber gegenwartigen Raiferin von Ruffanb in Finnfand wirb unter ber Leitung bes Grafen Armfelbt, bes Intenbauten Engel und bes Commergienrathe Gabb gu Selfingfore ein Dbeliet

Die Leiche bes bei ber Bertheibigung ber Antwerpener Citabelle gebliebenen Dberften von Gumoens foll aus Bergen op Boom , wo fie einftweiten beerbigt worben mar, nach bem Saag gebracht unb bafetbit bem tapfern Rrieger ein warbiges Dentmal errichtet werben.

In Dailand ift auf piazza dei Mercadanti bie fotofs fale Statue bee beil. Ambrofine, Bifcofe ber Stabt unter ber Regierung bes romiften Raifers Theoboffus, ein Wert bes Bilbbauere Enigi Scorgini. aufgerichtet worben. Der Seilige ift nach bem Dufaitbilbe, bas von ibm in ber Rirche G. Bittor bafelbft fich befinbet, in einem langen unb weis ten Chorgemanbe bargeftellt.

Das Denemal Rapoleons, welches in feiner Baterflabt Miaccio in Corfita errichtet werben foll, wirb auf einer bie Stabt und bas Meer beberrichenben Unbbbe, mo bas Befigtbum feiner Ettern gewefen war, gu fteben tommen. Die Gubfcription bes Unternehmens betragt bereits aber 74000 Franten, und bie frangofifchen Ranftler find gu wetts eifernden Borfchlagen fur ein Monument aufgeforbert.

Die toloffale brongene Statue bes verflorbenen Bergogs von Port, an welcher icon feit langer Beit in ber Berts flatte bes Bilbhauers Weftmacott in London gearbeitet worben war , ift in biefem Gommer auf ber Gaule auf bem Baterloo:Plage bafeibft aufgeftellt worben.

Die Areunde bes verftorbenen Dr. Babington in England haben 1400 Guineen gur Errichtung eines Dos numentes får benfelben in ber G. Pante Ratbebrate gufame mengebracht. Die Conentreng ber Runftler, bie fich um bie Gire bemarben, biefes Denfmal auszuführen, mar fo groß, bağ bem Comité 55 Mobelle eingereicht wurben. Den Borgug per allen anbern erhiett ber Entwurf bes Syrn. Bebnes,

Donnerstag, 12. Juni 1834.

#### Mach etmas über Goethe.

Gothe's Brief an ben Buchhandler Reich in Leipzig, ben Briefen an Lavater beigefügt, worin Goethe ben Unterricht rubmt, ben er bei bem Profeffor Defer, Direttor ber Maler: Atabemie gu Leipzig, im Beidnen genoffen, erinnert an zwei andere, noch nicht befannt gemachte Briefe Goethe's, einen an Defer, ben aubern an beffen Tochter, Briefe, Die aus Defers Nachlaß einem feiner Berwandten zugefommen. Diefe Briefe laffen einen Blid in Die Beit thun, mo Goethe in Leipzig fich aufbielt, Tage, bie, wie er felbft befennt, au feiner boberen Ausbildung nicht menig beitrugen, und bie verzuglich burch ben Umgang mit Defer und burch beffen Belehrung beforbert murbe. Es bebarf baber um fo weuiger einer Rechtfertigung, biefe Briefe bier porgulegen, ba ben Freunden bes Mannes, von bem fie berftammen, gewiß Miles angiebend ift, mas ibn berührt, und ba fie eine nicht unwichtige Deriobe feines Lebens bezeichnen.

Bas Goethe an Defer fanb, wie boch er ibu gu fcaBen mußte, wie richtig er ibn ale Runftler beurtbeilt, gibt er in feinem Leben gu erfennen. ") Bad er ibm aber por allem bantte, und wie febr er Defere Ginwir: tung auf feine Bilbung fublte, zeigen bie Briefe an Defer und feine Tochter. Scheinen bie Meußerungen über Defer, bie Gothe in ben bemerften Briefen gibt, mit beuen, bie er in feinem Leben barlegt, nicht gang gu barmoniren, fo liegt biefes in ben vericbiebenen Beis ten ibrer Entitebung. In biefen Briefen bort man ben Jungling, ber mit bantbaren Gefühlen, Die fic bes Bergens bemeiftern, von feinem Lehrer fpricht; im Leben ericeint ber bedachtige Dann, mit ernfter, falter Ueber: legung bie Bergangenheit betrachtenb.

Beibe Briefe find aus Frantfurt am Main gefdrie: beit, ber erfte, an Defer, pom 9, Dopember 1768, ber smeite, an beffen Tochter, pom 13. Rebruar 1769.

- - Bad bin ich Ihnen nicht foulbig, theuerfter herr Profeffor, bag Gie mir ben Weg jum Babren und Schonen gezeigt baben, baß Sie mein Berg gegen ben Reig fühlbar gemacht baben. 3ch bin Ihnen mehr foulbig, ale bas ich Ihnen banten tonnte. Der Gefdmad, ben ich am Schonen babe, meine Renntniffe, meine Gin: ficten, babe ich bie nicht alle burd Gie? Bie gewiß, wie einleudtend mabr ift mir ber feltfame, faft unbegreif: liche Gat geworden, bag bie Bertftatte eines großen Runftlere mebr ben feimenben Philosophen, ben feimen: ben Dichter entwidelt, ale ber Sorfaal bes Meltweifen und bes Aritifere. Lebre thut viel, aber Mufmunterung thut Alles. Ber unter meinen Lebrern bat mich jemale murdia geachtet, mid aufzumuntern, ale Gie. Entweber gang getabelt, ober gang gelobt , und nichts fann Rabig: feiten fo febr nieberreißen. Aufmunterung nach bem Cabel. ift Conne nach bem Regen, fruchtbares Gebeiben, 3a. herr Profeffor, wenn fie meiner Liebe au ben Dufen nicht aufgeholfen batten, ich mare verzweifelt. Gie miffen, was ich mar, ale ich ju Ihnen tam , und mas ich war, ba ich von Ihnen ging. Der Unterfchieb ift 3br 2Bert. - -

- - Meine gegenwartige Lebendart ift ber Philoforbie gewibmet. Eingefperrt, allein, Birtel, Dapier, Reber und Tinte, und zwei Bucher, ift meln ganges Ruft: jeug. Und auf biefem einfachen Wege tomme ich in Ertenntnig ber Babrheit oft fo weit und weiter als ans bere mit ihrer Bibliothef Biffenfchaft, Gin großer Gelebr: ter ift felten ein großer Philosoph , und mer mit Dube viel Buder burdblattert bat, perachtet bas leichte. ein: faltige Buch ber Datur, und es ift nichts mabr, als mas einfaltig ift. Freilich eine ichlechte Recommentation

<sup>&</sup>quot;) Wahrheit und Dichtung ze, Band II. G. 232. ff. Erfte Musgabe.

fur bie wabre Beisbeit. Wer ben einfaltigen Beg gebt, ber gebe ihn - und idweige fill. Demuth und Bedadilgefer find be notbementigfen Ggenschaften tune ferer Schritte barauf, beren jeber endlich belohnt wirb. 3d bante ed Jurem lieben Bater, er bat meine Serte guerft gu biefem Weg bereitet, bie gelt wirb meine Fiels segun, daß er ausstützer ann, mad angefangen ift.

Bir fonnen und nicht verfagen, noch eine Stelle aus

biefem Briefe beigubringen.

— Benn man anders als große Geister bentt, of sie es gewöhnisch bad Beichen eines Neisten. Geistes. Ich mag nicht gern eine und das andere sein. Ein großer Geist irrt sich so gut wie ein kleiner, jener, weil er keine Socialen kleiner. Dei kleiner, weilste feine Socialen sie die Bedrick, das die Generale firt nicht die Wahrbeit, das die Souhrbeit, das die Souhrbeit, das die Souhrbeit, das die Souhrbeit. Die Nach ist Umwährbeit. Und was ist Socialen sie ist in sich Licht und nicht Racht. Dammerung, eine Geburt von Wahrbeit und Umwährbeit, ein Mittelbing. In ihrem Neiche liegt ein Schiebeneg, so zweidentig, so schiefend, ein Kertules unter den Philosophen fanns sie derretliefen.

Stieglit b. Melt.

Briefe über die Aunstausste'lung in Paris 1834.

Cedster Brief.

Paris, 19. April.

(Befchluß.)

Benn Gie and bem Mitgetheilten ben Golug gieben, bag in ben Berten ber frangofiften Runftler, welche in bie Cphare ber boberen Malerei geboren, fein religiofes Befuhl, fein tiefes, ernftes Dachfinnen, fein bobes murdiges Streben fich melbet, bag bas Gottliche mit bem Menichliden ober bas Menichliche mit bem Bottliden fich in eine fcone Berbinbung eingelaffen hat, fo gebe ich Ihnen nicht Unrecht; beun man barf wohl nicht eber nene Soffnungen fur bie Runft in Franfreich begen, als bis eine neue Bewegung eintritt, welche bie icopferifche Stagnation ber Gegenmart anfboren macht, bie er: ichlafften Nerven bes Beitaltere beilfam erfcuttert, Beift, Befchmad und Richtung beffelben verandert und bie Gran: gofen mit ibren philofophifchen, bichterifden und artifti: ichen Beftrebungen in ihrem großen Sturme unaufbalt: fam mit fortidmingt. Gie wiffen, melde Bewegung nothig ift, und fennen meine Meinung barüber, welche Sie mit fo pielem Bobiwollen beurtheilt baben; laffen Gie mid baber jest nichts mehr fagen, was migbeutet | Borbang einer Marionettenbude luftet, binter bem ter

werben tonnte, so wobikemeint es and ware; bier habe ich noch menig davon reden boren, benn für solde Ges danfen ist fein Plat in Paris. Informetreit verliert man alle Heffnungen für das Nieberaufersteben der leben big einzefenziern Aunst, wenn man, sowie ich, gerade auch dem Ausemburg fommt, welches den französsichen Aufleiern der ihren Ledzeiten als Pantboon augewiesen ist. Dort ist das Reich der Aubemiter, weiche noch nich ganz ausgestorben find, sondern sich sogarauch im Louver bliden lassen. Wenden wir und zu diesen artifischen übern wir und zu diesen artifischen Kepern und sondern wir in den einige führtige Blide.

Es ift balb ein balbes Jahrbunbert, bag man ber frangofifden Atabemie ben Droges macht und ibr Coulb gibt, fie verberbe ben Befcmad und fuche ein leered, falices 3beal in ant fifder nachahmerei und bem grellfien Effett. Gelbit David, ibr beredtefter Unwalt, mit feis nem unperfennbaren, großen und reichen Calent, unb feine minber murbigen Nachfolger baben bie Berbammung ber Afabemie nicht abmenben tonnen. Dir bat es im: mer geichienen, wenn gleich bie Effettjageret und bie ftubirte, prunffuctige Glegang ber afabemifden Coule moberne Leere und Unfelbftftanbigfeit beurfundete und bie unmalerifche, geradegu theatralifche Tendeng ber afa: bemifchen Runftler nur eine treue Ropie von ber fubjet: tiven Schanspielerei ber Frangofen war, fo zeigte fie boch menlaftens einen gemiffen, bestimmten Offett, und ibre Probufte batten immer noch mehr Charafter, als manche ber beutiden gleichzeitigen Maler, die nicht einmal gu malen perftanden. Aber bie Reprafentanten ber Afabemie im biedjabrigen Galon baben fie bei mir um allen Aredit gebracht und mir gezeigt, bag ibr lauf vollendet und alles geben aus ihr gewichen ift. Die friber ermabnten. ungludlichen Gemalbe von Paulin : Guerin und Latil mit ihrer formlofen, flachmobellirten Beidnung, nift bem ganten Bubebor bon mibrigem, lappifden Grun, Roth und Belb, mit ber holbeinifden fompromittirten Farben: gebung , geboren im Grunde icon bieber; bie achten Eppen ber Afabemie find aber unftreitig Blondel und Deforme. Blonbel's Rapoleon, wie er bas Palaids Ropal befichtigt, ift eine laderliche Figne mit einem folecht angepagten grauen Ueberrode, einem furgen, biden Salfe und einem fnabenhaft:murrifden Musbrud im Befichte. Das Bange ift ein Gemalbe, mit bem Duder aus ber Raifergeit überworfen, ohne Farbe, obne Beidnung, ohne Wertb. - Der Eriumph ber Meligien über ben Atheismus, eine Allegorie von bemfelben Runfts ler, ift mabrhaft bemitfeibendwerth; - es ift bie Afaber mie, welche in ben letten Bugen liegt. David nuß fic int Grabe umbreben über biefe blaffe, nuchterne Glaus bendgottin, über biefe farblofe Coffnung und ben beidnis fchen Cophiften, meider, wie ein Marttidreier, ben

Blis in Marmortrummer einschlägt, - jur Anbeutung, baß ber Job bie ewige Bernichtung fep. Deforme in bem Brufibild einer Mabonne, ale Ctubium fur bie Ruppel einer Rapelle von Rotre = Dame, bat ben falfchen Goben ber irbifchen Gitelfeit geopfert, und feine Eva mit ben langen, blonben Saaren, wie fie ben Ginfinferungen einer taufenbfarbigen Schlange Bebor fcentt und bie perhananifpolle Grucht pflitt, bat ibm nur Gelegenheit gegeben, einige Obfconitaten angubeuten. Als Daler ift Delorme unter aller Gritif.

Mit Bebauern nehme ich Abichied von ber Afabemie und foliege fur bente. Die fturmifden Begebenheiten ber letten Tage baben meine friedlichen Runftberichte einigermaßen unterbrochen. Wenn man in einem Laude lebt, mo bas beftige, leibenfdaftliche Treiben ber Par: theien bas Innere ber Samilien felber entzweit und febe Eriftent, im öffentlichen und Privatleben, erichattert und gefahrbet, ja fogar ben Burgerfrieg berbeiführt, ba ift es femer, ein gleichgültiger Bufchauer gu bleiben, und fein Munber, menn man bas Brieffdreiben nut bie Runfte bes Friebens zuweilen vergift. Mogen biefe Beilen mle pormale eine freuubliche Aufnahme bei Ihnen finben!

### - folgechnittkunde.

Der Durnberg'iche Rupferftecher und Runfthaubler Rnorr bat am Coluffe bes von ibm berausgegebenen Bergeichniffes bes Durer'ichen Berts, \*) nach einer altern geidriebenen Radricht, eine Angabl Bappen an: gefibrt, mwelde auch vor Durerice Berrichtun: gen angenommen merben." Unter biefen wirb bes Mappens eines Alorian Balbauff gebacht, meldes fpater in Die Bergeichniffe von Beineden \*\*), Level \*\*0) nud Beller +) übernommen murbe. Da feine Befdreibung beffelben gegeben ift, fo lagt fic annehnten, bag Diefe Ruuftforfcher ebenfowenig wie Bartich , welcher gar feine Madricht baruber gibt, bas Warren Bal: bauffe ju Beficht befommen baben; wonach bie Erifteng beffelben zweifelhaft geworben ift.

Einfender biefes erhielt vor einiger Beit eine Un: jabl atter Solgfauitte, worunter fich zwei Erenplare bes eben ermabnten Warpens befanden, beffen nabere Befdreibung bier folgt:

\*) G. B. Anorr, allgemeine Runftlerhifterie zc. Darus berg 4759. 4. G. 91, Dro. 46.

Der Chilb ift vierfach getheilt. 3m erften und vierten Reibe befinden fich jededmal zwei Draceutopfe. welche mit ben Salfen verschlungen find. 3m gweiten und britten laufen quer burch boppelte Gparren. Auf bem Schilde fteben zwei offene Belme mit Freiherrntro: nen. Muf bem Belme rechts ift ein gegen bie linte Seite gefehrter, mit Rieeblattern bestreuter Rlug, mit ben Sparren wie im Soilbe, fictbar. Auf jenem lints find bie beiben Drachentopfe, beren jeber bier noch ein . forn tragt, morauf eine Freiherrnfrone. Der Coilb ift mit einer Rette umgeben, beren einzelne Glieber, aus einem, swifden zwei gegen einanber gerichtete Gagen eingellenimten Bergen befteben. 218 Rleiuobe bangen baran eine auf bem balben Monbe fibenbe Maria und unter biefer ein Soman in einer Banbichleife. Rechts an ber Belmbede ift eine Urt von Orbenefette, welche aus einer Angabl in einanber verfcblungener S befteht und einen an amei Retten bangenben lowen tragt. Gegenüber ift eine abuliche Rette, aus runben Rlafchen gebilbet, nit einem baran bangenben Greiffen , melder ein Ranb in ben Rlauen balt. Außerhalb ber Ginfaffnugelinte ftebt auf bem einen Eremplar biefes Solufdnittes, mit beweglichen Lettern gebrudt, die Ueberfdrift :

Arma ftrenui Militie Eloriani Waldauff.

Muf bem andern Eremplar ift biefelbe Ueberfdrift in beutider Gprache. Sobe 8% Boll, Breite 5 30ll 4 Linien.

Muf beiben Gremplaren find bie funf taiferlichen Bappenfdilde, (Bartid, Dro. 158, Seller, Dro. 2118), mit ber Ueberichrift:

Infiguia liegie Majeftatis.

abgebrudt. Es geboren biefe Abbride unter bleienigen. welche von Bartich ale fpatere Drude angegeben finb. weil in bem leeren Saum ber obern rechten Ede bas Durerfche Monogramm und bie Jahredight 1501 febit.

Dbue weiter bier ju unterfuchen, ob biefes Balb: auffiche Bappen bon Durer felbft, ober blog nach feiner Beidnung geschnitten ift, wird nur bemertt, bag baffelbe binfictlich bes Schuittes und ber Zeichnung bem eben angeführten faiferlichen Wappen agus gleich ficht und eine und biefelbe Sand verrath.

Babricheinlich gebort biefes Blatt gur Debication eines, in benticher und lateinifcher Sprace gebrudten 2Berfe, ba in ber obern rechten Cde, außerhalb ber Ginfaffungelinie, bie Geitenzahl; fol. IL und unten bie Gignatur: a II. ftebt.

Ueber einen andern , von Seller unter Dro. 2001, nach Seineden und Lepel angeführten, aber nicht nach eigner Anfchanung befdriebenen Solgichnitt mag bier ebenfalle Mustunft erfolgen.

<sup>\*&</sup>quot;) Reue Radrichten von Runftfern und Runftfachen. Dreeben und Leipzig. 1786. 8. G. 215. \*\*\*\*) Catalogue de l'ocuvre d'Alb. Durer, par un amateur.

Dessau 1805. 8. S. 107, Mro. 39. t) Seller, bas Leben und bie Werfe M. Darers, Leipy,

<sup>1851. 8.</sup> Mro. 2151.

Derfelbe ftellt bie beil. Jungfrau, mit bem Rinde auf bem linten Urme, und auf einem balben Den nbe fiBend, bar. Gie ift nach ber linten Geite geweubet ginb reicht bem Rinbe einen Apfel. Ueber berfelben fiebt man beu beil. Beift und an jeber Geite feche Engeletopie. Der halbe Mond rubt auf einer, etwa bie Salfte biefes Mattes bebedenben Tafel, worin ein lateinifches Gebet, mit beweglichen Lettern gebrudt ift. Un beiben Geiten ber Tafel find Banber und Ranten; unterhalb berfelben liegt ein nach ber Geite gerichtetes Ginborn. Diefed und bie Raufen erinnern an bas mit Sandzeichnungen von Durer verfebene Gebetbuch in Munchen. 4 Boll 9 Linien, Breite 3 Boll 4 Linien. Die Mudfeite ift mit einer in Soly gefdnittenen Ginfaffung verfeben und ebenfalls bebrudt. Diefes Blatt gebort in eine ber Durnberger Musgaben bes Hortulus animae.

Ben ber in Solg geschnittenen Tietelniassung, mit bem beil, Johannes und ber Taufe Chrift, (Bartick ap. Nrc. 30.), gibt Heller unter Orc. 1931 brei verschiedene Abbride an. Ein vierter wird im Aunschatte vom Jahre 1850 S. 256 beschrieben, wobei jedoch zu erwähen vergessen worden, daß dab dert angeschierte Wert: Pomerium etc. bei f. Penyus im Jahre 1519 gebru d ift. Einen fünsten Abbrach dat Einselver fürstlich aufgestunden. Die Holgtafel ift nämlich nach Ablu gewandert und basselbft als Eitstelniassung un: M. F. Quistlian geraterum nistitutionum lib. XII. etc.

M. F. Quintiliani oratorium institutionum lib. XII. etc. Coloniae, in aedibus Eucharii Cervicorni et Heronis

Anno virg. partu 1321, mense martio. Fol. gebrandt worben. Die Holgtafel ift noch nicht auffallend abgemut und tonnte füglich frater zu mehreren Werfen bienen.

C. Beder.

#### Aunstanstalten und Bereine.

Briefe aus Cairo metben bie Errichtung einer poly: technischen Schule burch Medemend Mi. Weberrer ber Professoren biefer neuen Anflatt wurden unter ben jungen Egyptiern gewählt, die ihre Erziehung ju Woolwich erhale ten haben.

In Do & fau ift burd einige Runftfreunde eine Ranft: lerfdnite errichtet worben.

Um 7. Gebr. fanb bie Preisvertheilung ber Atabemie G. Luca gu Rom auf bem Rapitole Statt.

Ann 5. der, tezie im wissensgaftiseen Anusperein ym Ertlin Porf. Wac die na arcistensinged Mamslerier bet Beroucsen Carotto vor. 3r. von Eebebur verreriter sin diese im Bedeutung ber Giegetlunge bei Mittelatters in wissenschaftlicher und artistissen Justian. In der Sinung vom 5. Marz seite der Mack Alles der in vom Geter barb in Mangen nag Art bet atten Dipropen in Karbaktre gaseiteitest Madountsuisdern und vier von Wisbatre gaseiteitest Madountsuisdern und vier von Wisfranten vor. Prof. Rad beitt einen Borerag siere baim Bertiner Dom bessindbigen in Graben in Artende Gewertlugt Gaschin von Brauchmburg, stieme Nater Johann Eierro zum Gedachnis, durch Peter und Johann Bischer von Natunesen in den Jahren 1854 – 1850 verstenigen ließ. Diese interessante Absandlung wird benundigt im Drut erzeignet

Der bleiblörige Mintercurs ber Mandener Baus gewerschate wurde ven 120 Couftern bestind; bie von ker Deputation sich Godfern besind; bie von ker Deputation sich Baubeiten und Laubedberschnerung gestigten 12 Beaufen 1 Bahrenberger 2 Preußen, 1 Schweiger, 1 Babener und 1 Frangeien zu Abet. Die der Weisterschlaufe aufgegeben Spage: Im weit dem Werkaltniss sich und wan der und werden Werkaltniss sich der entrete bei netzern bestigten den auf nach mis der erstere bei netzern bestimmter, und auf nach mis der erstere bei netzen bestimmter bestimmteret. Die aufgegebener granme über 6 Soule und 2 Pfarryekause, 2 Kin-on und 2 bistoretios Wobbischier besten 6 Souler, jum Ereit mit besondere Phustisiosteit, alle aber nach der Conneni

Beraniwortlicher Rebattenr: Dr. Coorn.

[279] (Prachtwerk über Landschaftsgärtnerei, vom Eürsten von Pückler-Muskau.)

In unserm Verlage ist so eben erschienen:

Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau. Vom Fürsten von Pückler-Muskau. gr. 8. geb.

Von dem dazu gehörigen:

Atlas von landschaftlichen Darstellungen, nach Zeichnungen von W. Schirmer, sind die drei ersten Lieferungen erschienen und zugleich mit vorgenanntem Texte an die verehrten Unterzichner versandt worden. Wir lassen den Süberziptionspreis von 5 Thir. oder 8 B. 45 kr. per Lieftg. (der Text wird nicht besonders berechnet) noch bis zum Erscheinen des ganzen Werkes, welches im Laufe dieses Sommers vollendet werden wird, fortbestehen.

Nur einem großen Grundhesitzer, wie dem Verfesser dieses Werkes, der mit allen erforderlichen Mitteln versehen war, vorzüglich aber mit Lust und Liebe, mit der penetirrendsten Beobachtungsgabe, mit Umlefangenheit, dem fenaten, gehildetsten Geschmack und mit Kenninis des Schönen, konnte es gelingen, die Idee des Schönen der englichen Park, und Gurten kunst in's deutsche Vateriend zu übertragen. Der geniale und doch eben so grindliche Fürst gibt in diesem Werke die feinsten Winke zur Anlage, Ausführung und Erhaltung von Gärten, so groß und reich sie Jemend mag, oder auch nur so mäßig, als ihm die Natur Mittel und Material dazu gegeben.

Von den landschattlichen Blättern, welche der Allas enthält, ist ein jedes für sich ein individualisirtes Tableau und schon ohne allen Bezug eine reizende Verzierung jedes eteganten Zimmers.

In allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweizerhält man das Werk zur Ansicht vorgelegt.

Stuttgart, im Juni 1834. Hallberger'sche Verlagshandlung.

Dienstag, 17. Juni 1834.

#### Aunsttheorie.

Die Platonifche Mefibetit. Dargeftellt bon Mrnold Ruge. Salle, 1832. Berlag ber Buchhand, lung bes BBaifenbaufes.

Bei ber Frage nach bem Befen und Charafter ber geiftigen Rationalitat, und ebenbamit ber tunftlerifden Matur und Bildung ber Griechen muß eine porgugliche Midficht auf ben großen Schiler bes Sofrates genommen werben, in welchem fic, wenn je in Ginem, ber Beift und die Befinnung, die Form und Tendeng bes griechifden Bolfes von feiner reinften Geite abfpiegelt, Denn wie fehr auch feine Reifen und Stubien gu Aleran: bria und im Morgenlande ibn mit auslandifcher 2Belt: meidheit, Lebendanficht und Runftbildung befannt gemacht, wie febr ibn feine eigene individuelle Raturanlage fabig und geneigt gemacht babe, bie tieferen Unichanungen bes Drients mit bem feineren Beiffe bed zubigeren Griechen aufzunehmen; fo bat er fich ben Stempel bes Belleniss mud nichts befto weniger tren bemahrt, und wir beburfen bafur feined weiteren Beweifes, ale an bie Ebrfurcht und Begeifterung feines Boltes feibft fur feine Lehren und Coriften gu erinnern. 2Bas nun freilich feine Begiebung jur Runft betrifft, und inwieferne man von ihm Aufichten ober Regeln über bad Schone und bie Darftellung bed: felben befine , fo bat er allerbinge feine Wefibetif felbit verfaßt, noch fich in befonberen Schriften fo vollstanbig als umfaublich gu Erorterungen über bie Begenftanbe biefer Biffenicaft ausgelaffen. Er bat es gwar nicht verfaumt, die Belegenheit festguhalten, wenn und wo er fie finden mochte, ein Wort bavon ju fprechen. Es bie: ten fich fogar ausführlichere Stellen barüber in feinen Dialogen bar. Aber bas alles ift gerftreut, und muß erft mubfam gefammelt, verglichen, geordnet und in ein Banges verbunden werben. Das jedoch faft noch mehr, als die gelegentlichen und abfichtlichen Meußerungen über

über die bieber begualichen Anfichten bes Plato leiten tann, ift feine Runftaudubung felbft, b. b. bie Art und Weife, wie er die Gegenftanbe feines Bortrage aufgufafs fen, einguffeiben, ausgufvinnen und bie 3bee, um beren Unerfennung es ihm gu thun war, ju entwideln mußte. Es ift von je anerfannt, baf er eben baburd einer beg größten Dichter feines Bolles ift. Das Ctubium bes inneren Organismus feiner Darftellung follte, fceint es, am volltommenften gur Kenntnif der afibetifchen Grunbfase fubren, die feinem Beifte gufagten; und hiermit mußte fic bann, mas unter feinen foriftlichen Unsfagen und Entwidlungen fic einzeln über biefen Gegenstand porfindet, in Uebereinstimmung nachweisen laffen , ober umgefehrt eine Bufammenftellung und Deutung feiner ausgefprochenen Aufichten burch eine Erforichung und Ueberficht ber probuftiven und bilbenben Thatigfeit feines eigenen finft: lerifden Beiftes beftatigt werben. Lesteres, Die Erforfoung ber platonifden Runft, ift nun von bem Berf, Des vorliegenden Bertes nicht gefcheben, bagegen Erfteres, bie Bujammenftellung feiner Meugerungen über Die Runft, auf eine die überaus fdwierige Aufgabe gur iconften Befries digung iofende Wei'e. Ju Schletermachere, bee berubm: ten Ueberfebere und Erflarere ber platonifden Schriften. Soule gebildet, bat er mit feiner Rombination und fdarffinniger Ermagung bie verfdiedenartigften und oft gang vom Stofe ber Gelegenheit bervorgerufenen Mengerun: gen bes großen Alten fo auf einander in Beziehung unb burd einander in's Licht gefest, bag bemjenigen, melder bas im Zon und Charafter wiffenfchaftlicher Sprache porgetragene Bud burdjulefen vermag, eine flare Borftei: lung, ein lebenbiges Bild ber platonifcen Econbeit und ihrer tunftlerifden Darftellung nicht entfteben tann. Bes fondere ift es gelungen , von ben allgemeinften und ben Gegenstand auf ber Dberfiache ftreifenden Stellen ausgebenb, immer mehr auf folde, welche fcon tiefere Begiebungen entbillen, bis ju benen überzugeben, in melden bie beliften und wichtigften Muffcbluffe uber bas bas Schone in Natur und Runft , auf Die rechte Spur ! Befen bes Schonen und ber Runft vorliegen.

Es gemigt wohl mit biefer Angeige für biejeitigen, weiche Sinn und Rilbung aur Beschäftigung mit einer folden Schrift bestigen, auf ihre Gebiegenheit bingewiefen gu baben. Im Allgemeinen aber modere es biere am Dete fewn, auf bie bedeutenhiern Momente in ber Kunffensliche bes Pylato bie Aniemerksamfeit zu lenken, soon am und für sich, und vom der fonderei- beständt, weit bie Kunffensliche ber Geischen bei ihm in ihrem gesstigisten Lichterischein.

Das Gine, mas bieber genommen merben muß, ift bied, baß Plato bie Schonbeit nie biog nach ihrem finn: lichen Ginbrude beurtheitt und fur ein biog Mengerliches balt, weiches Wohlgefallen errege, fonbern, wie er im Phabrod fagt, eine glangenbe 3 bee aus ber überbim m= lifden Sobe, bie por unfer fterbliches Muge tritt unb und Erinnerungen eines vorweltlichen, feligen Buftanbes wedt; ober, wie anbermarte, bas Sineintreten bes Wefend und bed gottlichen Gebantene in bad ge: wordene Cepu und die anschauliche Auffaffung beffelben : ober bie unforperlide Orbnung, welche icon über einen belebten Rorper berricht. Ueberall ift es ein 3n= nered, Maggebenbed, Waltenbed, woburch die Mannich: faltigfeit ber außeren Ericheinung gebunben und regiert wird; überall eine 3bee, ohne welche bad Schone nicht icon marc. Aber biefe 3bee bee Schonen fließt mit ber Thee bed Guten in Gind, und es gibt alfo auch feine mabre Schonbeit ohne fittliche Dabrbeit. "Wenn bei Bemand gufammentreffen fcone Befinnungen, bie in ber Geele mobnen, und mas mit ihnen, als beffeiben Ge: praged theilhaftig, Uebereinfimmenbed und Entfredenbes in ber Beftalt ift, bas mare bas iconfte Chaufpiet fur ben, ber ichauen tann." Go in ben Buchern vom Staat (G. 68). Und beruft er fich auf bie Gotter, welchen man ale ungertrennliche Eigenschaften bie bochfte Goon: beit und fittliche Bollenbung beilege. Befonbere aber, fofern er bad Befen ber Coonheit in bad Berbaltnif ber Liebe fest, worin ber Liebhaber nur bas Schonliebe, aber, wenu er nicht ein gemeiner unmufitglifder. foubern ein mabrhaft gebilbeter Liebhaber fep, bas Schone nur bet bem Gittfamen finde und fich von jeber Un: gebundenheit ber Ginne und Unbefonnenheit ber Geele entferut erhalte. Daber fast auch im Refultat Ringe bie gange geiftreiche Entwidtung fo gufammen (G. 83): "Die geiftige Schonbeit zeigte fich als bie Ericbeinung einer tugendhaften Geelenverfaffung. Diefe bernbt auf ber Befonnenheit und ift in ben Buchern bom Ctaat unter bem Damen ber Gerechtigleit bas Gute auch fur ben Gingeluen. Die nabere Erffarung nun fomobl ber Befonnenbeit ale ber Gerechtigfeit verlangt fur beibe im Grunde nur , bag bie Geele ibr eigenes Befen auf's pollfommenfte bemabre und beraudbiibe; und fo mare benn bie Erideinung ber Tugenb nichts anbers, ais bad

Deranstreten bes Gefiete in feinem wohren Mefen und bies wiederum nach allen friheren Ergebniffen ein Schönes; alfo wie oben bas erscheinende Wahre, so hier bas erscheinende Wahre, so hier bas Schöne. Bu einer Sonderung biefet beri Johen, bot Phaton, Botten und Schönen, bat Phato ihmer Anregung gemacht, aber, mit den ein ber anderen Seite ibre ursprüngliche Einbett in ein Jensteitiges gerildt und die Schölung nur in den Erscheinungen und Werbaltniffen bes gewordenen Sepns im Gebiete ber Molifoffen bervortreten lassen.

Das nun ferner bie Lebre von ber Runft und bem Runftwerte betrifft, fo wirb bie Entftebung beffelben auf bie Bereinigung ameter Momente in bem Beifte Des Urbebers gurudgeführt, auf Begeifterung, welche eine gottliche Mufbebung bes gewohnten Buftanbes und eben bamit eine hobere, gottliche Bernunftigfeit bes Dich: tere ober Runftlere ift, und auf Befonneubeit ober Eringerung. Diefe firirt ben Drang ber Begeifterung, jene greift auf bem Gebiete ber Erinnerung bas Befent: tiche und Cote beraus. Die Bestimmung bes Sunft: werts ift gang bem fittlichen Stanbpuntt aus gefaßt, wenu wir bad Sittliche in' ber weitern Bebentung neb: men, in welcher ed überbaupt im Greife ber Maturreligion genommen werben wing, ale Entwidlung und Burbe bes geiftigen Lebend. Plate nennt bad Runftwert, ju: nachft bes Mehners, eine Seefenleitung (Yuvavavla). Die Muchbung ber Rund ift ebenbefbalb auch nicht Redermannd Cade, weil thre Mufgabe nichts Beringeres ift, ale bie Weffaltung und Vereblung ber Scelen, an bie fie fich wendet burch bie Bollfommenbeit eines tunftmaffigen Erteugniffes. Durch jebes Sunftwert wirb bie Geele bebanbelt, gefeitet, gestaltet: burch bie funftmaßir gen rebnerifden Ergeugniffe überrebet, burd bie bich: terifden, muffalifden, malerifden u. f. w. ergest, in eine gemiffe Stimmung verfest, burd bie bialeftifcen belebrt. Die blog überredenden, und irgend eine augen: biidliche Stimmung bezwedenden Runfte fteben ibm aber auf einer um beno niebrigeren Stufe , benn bie Runft bes Weitweifen, als biefe bie gange Geele gu ergreifen und in allem Grifte bauerhaft fo sit gestalten fuct, bag fie in bie mabrhaft gerechte Berfaffung tommt und fur ben, ber fie erfenut, beienbers wein auch ber Rerper ibr folgt und enfpricht, bas allerfdenfte Schaufpiel wirb.

Nad biefem Mößlabe erfeunt Plato nur folde Runft an, melde burch ibene Darftellung großer Deen, und tugenbedfre Gefinmiden in bei Berern, gefern und Befedauern bas Gute nie bein Schonen ergeugt und vollemment Serlai biber. Er verwieft baber Alled, mas bioß auf similated Ergöben berechnet und vomit eine Bermirtung ber fittiden Gumbige und guten Sitten, eine Berfchieferung bes reinen Gettes bewußten und eine vernichtigen Bet erden Gettes bewußten und eine vernichtigen Betlanfich, wie bei

Wiefung mit der Urfade, pufammenhangt, und verbannibaher namentlich nicht bloß die unstittlichen Rinfliet und Dichter, sondern and die, welche wie homer die religiöfen Mothen inde Mhoseichmaatte und Lächerliche gieben, aus dem: von ihm entworfenen Ideasstaate eines weifen und gindlichen Würgerthums.

Briefe über die Kunstausstellung in Paris
1834.

Bon Chuarb Cottow.

Siebenter Brief.

Paris, 25. April.

A. 320 2

Es ift mertwurdig ju feben, wie ble frangofifchen Schriftfteller und Runftler in ihren Werten fich gegen: feltig bilfreiche Sand geleiftet ober vielniehr fich einauber intermetirt und erganst baben. Babrent ber Reffaurationeperiobe mar es ein pffenfunblaes Beftreben, Lite. ratur und Annft ju einer Quelle gurudgnführen, welche im Laufe ber Beiten nach und nach verfiegt, und aus melder bad bie jest Bollfommenfte in ber Runft und Piteratur berporgegangen mar. Inbem man ben Ber: fud, die Ginfacheit und Lauterfeit der Alten in Goriftund Runftwerfen ber driftliden Civilifation einzuburgern. falt und gemutblod su benennen feine Chen begte ; fo mar es Gitte ... Die Mortreffichtelt ber Liferatur und Runft in bas romantifche Duntel ber Bergangenbeit, befondere bas bes Mittelaltere, ju fegen und ben Berfin: biger berfeiben bort nach ber Quelle graben au beißen. Go mobigemeint und reblich bies Beftreben , fo un: eigennubig blefer Rath and fenn mochte, fo burfte man bod teinen gludlichen Erfolg bavon boffen, que bem ein: fachen Grunde, weil, ebe man ju einer neuen Literatur und Runft gelangen tann, erft bad Leben felbft nen an: aufangen ift; mo biefes fich frifd und lebenbig regt, ba trelben auch froblich bie Bluthen bes Lebens, Literatur und Runft. Wie tounte man von ben rafonnfrenden Belehrten und falfulirenben Runftlern bes 19ten Jahr: bunberte verlangen, fich mit gangem Bergen in jene Beiten gurudjuverfeben, welche fie fruber verachteten. beren Innigfeit und Fromigfeit, beren finniges, fcopfes rifdes Ebun und Ereiben fie nicht zu verfteben, gefdweige benn au fublen vermochten? Die bamglige altere Gene: ration ber fogenannten Gebilbeten maren fa bie Innger jener frangofifden Apoftelphilofopben aus bem vorigen Sabrbunbert, welche faft alle Sabrbunberte ber driftlichen Weltherricaft mit ben Beinamen ber finftern und bar: barifden bezeichneten, und batten naturlich biefe Unficht mit der Muttermild eingefogen, nub ba, wenn bad Saus einmal mit bem Ralt ber Bilbung beworfen ift, I

an fein weiteres Bauen mehr gebacht wird. fo mar bei biefen febe Belebrung blerüber vergeblich. Da mon aber in bem letten Decennium ble Schriftsteller mit ihren gefdictliden Werten iber bas Mittelalter und frubere driftlide Beitevochen viel Blud niaden fab, fo tamen bie Rimftler natfirfic auch auf ben Gedanten, ibre Darfiellungen vorzugemeife ber Biftorle driftlicher Beiten gu entlebnen, ihre Merebrung ber antiten Momer: und Grie: dengeftalten aufzugeben und ber Rabne ber neugufgefommenen Siftorifer zu folgen. Daburd marb bei ben jun: gern Gelehrten und Runftlern in Franfreich eine unbegrentte, unbebingte Gudt nach gefdichtlichen Darftellungen gemedt : mobei es benn naturlich gefdeben mußte. baß fie über ble altebrmurblaen Belten ber Bergangenbeit ben flatterhaften Gelft ber Begenwart verbreiteten, nicht aus einer tiefen . foubern nur oberflächlichen Unichauung ber Beidicte ibren Stoff icopften und fo ibren Werten ben Stempel ber mobernen Geldtigfeit und Eriviolitat aufbrudten. Anfange ufurpirten Die Geriftfteller und Rinffler für biefe ibre Probuttivitat und Probuftionen ben Ramen und bas Belwort "biftorifch"; bie Rritit Billigte, bewilligte und verallgemeinerte biefe Beneunung. und man fprach unter ber Reftagration viel von ber biftorifden Doefie, pom biftorifden Roman. bom biftorifden Drama, bon biftorifden Runften - bie Runft felbft faunte man nicht -: wie pormals .. philoforbifd"; fo ward icht "bifto: rifd" ein Dobe: und Erfennungewort. Gpater bat man Leute, melde in Drud und Karbe ibre biftorifden Stubien befannt machten, mit bem Mamen ber Roman: titer getauft, mofur fie benn auch uicht ermangelt baben . bas romantifche Befen ober plelmehr bas unromantifche Unmefen in Graufreich an bie Tagedorbnung an bringen. Es ift nicht febr erbaulld ju ergablen, wie fie bie Bebulb bed Bapiere und ber Leinwand benust haben, um Die Gebuld bes Publifums auf bie Probe gu ftellen und bie Lanamuth ehrlicher Leute zu migbrauchen. Denn in ber frangofifden Literatur bat biefe Wenbung ber Gemuther außer einigen nemenswerthen Erzeugniffen menig Erfpriefliches, mobl aber eine Maffe von albernem Beug bervorgebracht, und in den Runften bat fich biefe Rich: tung bee Beitgeiftes vollende verberblich und unbeils bringend bemiefen. Der neuromantifche Beitgefcmad gab namentlich jenen frangofiiden Genremalern ber ben: tlaen Tage Leben und Bebelben, welche nichts anders als Roftummaler find, wenn's bod fonunt (und bas ift bochft felten) ben Charafter ber Roftume mabr auffaffen, im Bangen aber in ber Erfindung . in ber Rompofition nicht bas Geringfte vermogen. Es ift fein Bunber; bie Maler folgten fireng ber Gpur ber Literatoren ; gleichwie blefe in ibren Romanen auf Die Schilberung ber Gitten und Gebrauche, bes Rleinlichen und Augermefentlichen

bie außerfte Sorgiale verwendeten, fo burchblatterten und burchindren jene mit geschäftigem Eifer die alten Ebroniten, um Vertigen über Woben und Kostiume ber Zeiten und Beschäftigung für ihren Pinfel zu sinden. Die Schriftstlere fahen in der Geschiebte nur ein Wagsgin, aus dem sie eine Sammlung von Erzhhlungen ober eine Ausenbeute der Benten bei Water suchten darin nur eine Ausbeute für Ligmetten. Defedl geigte sich der Beiben jene auffallende schiffeligstett und innere Armath, inner Wangel an Freibeit und Beckerfedung des Sichfe, welchem unterliegend sie nie der Machanischen der Geberfelen. Der Grund felbe, auf dem sie ihre Merc (debiffen, war wohl siehn und bereicht, wurde aber ganzlie entfellt burch die Kalanduna.

Bir finden im Salon von biefem Jahre eine giene liche Angabl von biefen Gintagsfünftlern, bie mie Scheis bemunge immer niebr im Umlauf find, ale vollwichtige Boldftude. Als Maler haben fie fich barauf befdrantt, Biftorden und Unetboten bon gefdichtlichen Perfonen finnbildlich barguftellen, mobel naturlich die banbelnden Perfonen wenig, befto mehr aber die Betleibung und Umgebung berfelben in Anfpruch fommen. Ertraglich barunter find bie Bebriber Tobannot, von benen ber Meltere menigftene Befchmad in feiner Art ju malen und ju beforiren, ber Jungere Befdid in ber Komposition und Gruppirung geigt. Der lettere, Tony Johan: not, bat bied bewiefen in feinem Cob bes Connetable bon Duguesclin, - ein Bemalbe, welches aber in ber That nur untermalt gu fenn fcbeint, fo blag unb einformig ift ber Farbeneindrnd beffelben. Debr Ber: bienft in biefer Sinfict bat ber Befuch Rarle V. bei Brang I. im Befangniß gn Mabrib, von Alfred Johannot. Wenn er auch gerabe ben Begleitern bes Raifere nicht befonbere gefdmeidelt, fonbern fait allen ein belgernes, langbaariges Mudfeben gegeben bat. fo perbienen boch bie Bettvorbange und eine bor bem Bette aber ben gufboden ausgebreitete Lowenhaut recht viel Lob. Unfpriide auf Ermabnung bat auch Roqueplan, nicht mit feinem eingeschlafenen und folafrigen Untiquis tatenliebhaber, fondern mit ber Geene aus ber Bartho:

lomäusinacht, wo Diana von Turzisch auf ben Ankia ibern Leichdort Merzys beschwert, als Jugensch sich pieck eine Berger zu wogen und sein Seben teinem gerüssen Tode auchzusehen in jener Goeredensnacht, deren Gräuel sodon begonnen und deren erste Angstrusse der liedte Musie Dianens und Merzyss gestört kaben. Die gange Seine ist pauer theatrastisch, dech uns man der guten Nehandlung der Kostäme und des Jummeramendlements Gerechtigtet wörefcheren lassen.

... .. (Der Befching folgt.)

#### .. Medaillenkunde.

Man den. Ben C. Beigt ift ein Schöcheibaler am fass zur Effennerung an dem bei fem Jahre zu Eantbegefommenen beutschen Jobererin gereicht werden. Wief der Worderfeite des Vernfelle Abnüg Underget, dem Anne Anne Machteit; bie an eine feste Saute orftigue, in der Linten bad horn des Übereftunfen mit der Preifunge in der Linten fas beitende Geiten des Urertraftes prichten dem Mentre uns einem Sonfischliebertraften der Vernfelle und einem Sonfischliebertraften der der Uniforifie Zohrungen.

Paris. Im ednigt, Dang, winer ift eine ausgezeichnet fobnie und febr große Wedallte aufgelegt worden. Averet ie Altbuffe, des Shings, and hete Ischaffin ber Armyofen. Broeres; die ber Pringeffin Moelaide und ber acht edniglichen

#### Architektur.

Berantwortlider Beratteur: Dr. E dorn.

[280]

Sunst - Anzeige.

Die Madonna des heiligen Frangiskus

#### Dresdener Galerie,

nach Correggio von Peter Ant;

in gr. Fol. und breiter Linienmanier in Anpfer gestochen, welche lant Antunbigung biefen Monat erfcheinen follte, tann, weit bie Platte mbglicher Bollfommenheit wegen in Paris

abgebructe wird, erft nachten Monat ausgegeben Werben, bis wohin auch ber Gubscriptionepreis von 3 Carolin fur i Erems plar mit Schrift, av. l. l. 6 Carolin gift.

Diefes flaffifoge, von mehreren befannten Sunftennern rubmitigt erweinie Blate gibt burd Gegeuftate, Gribe und Beianblung tin fcones Gegenflad ju Erieberich Raftlere berammer Raphaelifden Rabonna.

Dresben, ben s. Juni 1851. Ernft Mrnetb.

fonk Rittners Runftbanblung.

# Kunst-Blatt.

### Donnerftag, 19. Juni 1834.

Allgemeiner Ueberblick über den Stand der bildenden Aunst in Munchen ju Anfang des Jahres 1834.

> Bibliothef, Blindenanftalt und Lubwigstirche. (Fortfepung pon Diro. 50.)

Dit Mufführung biefer brei Bauten ift Drof. Garte ner beauftragt. Sie fteben nabe bei einander und bas bereite Rertige zeigt eine innere Uebereinftimmung , in ber man fogleich bie Dichtnug nach einem bestimmten altertbumliden Stol erfennt, obne an beftimmte altere Bauten erinnert au werben. Sier ift ju bemerten . baf bis in die Mitte bes saten Jahrhunderte in Rtglien. aber auch in Deutschland an vielen Orten, namentlich am Rhein, eine Baufunft blubte, Die noch in ibren Heberreften bie berrlichften Motive ju reicher Entwidelung geigt, bie aber burch ben nen aufgetommenen Spinbogenfipl faft überall verbrangt, wenigftens in ihrer Musbilbung ge: bemmt worben ift. Seben wir recht, fo liegt es in ben Abfichten Gartners, biefen fegenannten vorgotbifden ober romanifden Bauftel au einer braunifden Entwide: lung und barmonifden Muebilbung ju bringen, und twar fo, bağ er gleich frei von ben Ginbriden ber fratern romi: fcen Baufunft, bie in Italien frembe Glemente eingefdmarst, ale von ber eigentlich bentiden bes isten und atten Jahrhunderte, auf feiner eigenen Grundlage felbft: faubig fich geltenb mache. Gollen wir aber boch auf altere Baumerte beuten, in benen bas Pringip am treu: ften bemahrt ift, fo find es bie Berte bes forentinifden Baumeiftere Unbrea bi. Cione, namentlich feine Loggie dei Lanzi auf bem großbergoglichen Plas, in mel: den wir, fo gering an Umfang fie find, bie Grunblinien fur ben Gartnerifden Bauftol wiebergufinden glauben. Das außere Rennzeichen ift ber Munbbogen, ber technifche Borgug die Konftruftionefabigfeit aller Ebeile, felbit ber Ornamente, mas bei bem Spinbogenfiol nicht immer ber Rall ift. Der Charatter biefer Baufunft feierlicher Ernft, obne fene reiche Festichefen ber altbeutichen, und Reftigleit. Nach unferin Doftivblaften ist fie gang geeigner, fift aus bereichenden gu maden, da sie beigen und um faffend, in ibrer Einfachbeit und Strenge ber geledifchen, in there Einfachbeit und Strenge ber geledifchen, in there Mirtims auf Semmit gan ber romantischen unter Wirtims auf Semmit gan ber romantische angebot, nut webeide ihre ansfibring bie geringften Mirtis im finderen finder.

Run gu beit genannten Gebanben: In ber Berlan: gerung ber Lubmigoftrage neben bem Rriegeminifterium erhebt fich in einer gangenausbebnung von 520 guß bas neue Bibliorhefgebaube mit smei Stodwerten iber bem Erbgefcos. Der ungewöhnlich milbe Winter machte es bem Architeften moglich , ben Bau, ber im Geptemi ter erft bis jum erften Sted aufgeführt mar, noch vor bem Gintritt ber falten Sabreteit unter Dad au bringen. fo bag ber aufere Bau mit Ausnahme ber Wolbungen als vollendet au betrachten ift. Drei bobe Gingangt, in benen man von ber Strafe uber 6 - 8 Grufen aufs fleigt, fubren in eine Caulenvorhafte, burch bie man rechte und linte in bas Ardir bes Reiche und bes fonigliden Saufes und nach ber breiten Stiege gelangt, Die jur Bibliothet in Die oberen Stodwerte fubrt. Der rechte Flugel enthalt bie Simmer bes Direttore, ber Ober: und Unterbibliothetare, bas Mudgabesimmer und einen großen Lefefaal, beffen Rreuggewolbe anger von ben Geitenmanben noch von vier Caulen in ber Mitte getra: gen werben. Der finte Stagel enthalt die Bimmer mit ben Biderrepositorien, wobei - um ben gangen Raum ber Banbe für bie Bidder ju geminnen und bes lafti: gen Gebrauche ber Leitern überboben gu fenn - Die Gin: richtung getroffen ift, baß zwei ibereinander gebaute, burch alle Bimmer und Banbe fortlaufenbe Galerien an ben nur 6 - 7 Soub boben Schranten vorbeifubren. Der aufere Codel bed Gebaubes ift von grunlichem Raltficin, bad Erbgefcos, in Quaberform gemauert, enthalt einen gleich: farbigen metterfeften Uebergng von Mergelichieferauflos fung; bie obern Stodwerfe behalten mit Muenahme ber ebenfalls auf diefe Weife befleibeten Kenfterbogen und

Bertieffingen ibre non lichtgebrannten Radfieinen auf's ! volltommenfte, man mochte fagen muffvifd ausgeführten Mauern in naturlidem Buffanbe. Die runbbogigen Renfter vertiefen fich in Weife abniider Rirdtburen nach innen mit Caulden und Rulften. Bei biefem fattlichen Bau ift nur bas Gine gu Beftagen, bag er eine fo un: perbaltnigmagia geringe Liefe bat, movon ber Grund in ben befdrantten Mitteln ju fuchen ift , über welche ber Baumeifter ju verfugen gehabt, und welche ibn nothigten, porlaufig pon ber Durchführung bes urfprunglichen umfaffenberen Dlanes abanfteben. Inamifden ift von ben Stanben bes Reiche au ermarten, baß fie, nachbem mit ben angewiesenen Mitteln ein Rau pon foider Sconbeit und folden Umfaug ju Stande getommen, auf ben Rall, Daß bie Degierung ben fur ben ifterarifden Befammtichas burdaus nothigen Fortbau in Borichlag brin: gen fellte, berfelben, bereitwillig entgegenfommen werben. Malerei und Clufptur merben bei ber innern Ausidmuf: fung nicht angewendet merben.

Der Libliothet foche gegeniber, in einer Langenausbebnung von 20 Auf und so Juft Liefe, find bie Ennbameart, an ber Erziedung danftalt für Bifn be geftst. Siebom biefer Baufelichem Wesen nach nicht zu den Kunftbauten jur erhene, ift, so hat boch der bentende Utchieft keine Beranlaftung übergangen, bengelben eine eben so gistrechende als angemestene Sorm zu geben, so baf er mit ben übrigen nahestebenden öffentlichen Gehauben ibereinstimmend, die Aufgeretzguntet ber Beschauber über im iber bei beschauften der mit den iberigen, bahr beschaften wirt uns vorläufig beig auf diese Augeles, bis bas haus selbt ju Lage fiebt nur den gen ben fich dur bern erkaute.

Bei weitem bas impofantefte biefer Bebaube ift bie Pubmigstirde, auf ber Geite ber Bibliothet, bod nordlider gelegen, an ber Stelle, mo bie Lomenftrage in Die Ludwigftrage rechtmintlig eintritt. Sier muffen mir querft einen Blid auf ben Plan bes Arditetten werfen, wie er feiner gangen Ausbebnung nach allerbochten Orte genehmigt, nach und nach vermirflicht mirb. Denten mir und ben Bauplat ale ein Oblongum von ungefahr 500 Ruf Breite und 250 Ruf Tiefe, fo feben wir an ber Morberfeite eine Reibe mebrerer gleichartiger Bebaube . namlich smei fich entfprechenbe Saufer an beiben Eden (Pfarr: und Schulhaue), in ber Mitte Die Rirche mit ihren beiben Thurmen, fich erbeben und gwifden Rirde und Saufern an beiben Geiten offene Gaulenhallen, burch bie man in einen mit Baumen bepflangten Friedhof fieht. Der Grundftein ju diefem umfaffeuden in fich gefdloffenen Bau, ber in ber Gefdichte ber neuern Runft gewiß feine gang befonbere Burdigung finden wirb, marb am 25ften Muguft 1829 gelegt; \*) mit einigen

burd lofale Berbaltniffe berbeigeffebrten Unterbrechungen murbe emfig bis in ben Derbit bes verfloffenen Sabres fortgearbeitet, fo bag gegenmartig bas Sauptgebaube ber Rirde mit polleubeten Gewolben unter Det gebracht. und bie gante Racabe bis auf bie Bergierfingen fertig lft , felbit bie Ebarme bis junt Giebel berfelben aufgeführt find. Der gemiß bochft erfreuliche Unblid bes bide ber Mudgeführten ift nud ingwifden porentratten, ba ber gange Bau unter einem Betterhaus von Brettern ftedt, bad fich burch bie Grfabrung ale befonbere nublic gegen bie in Dunden baufiden Regenmetter ermiefen. 110 Auf bod erhebt fic bie Racabe von erprobtem weißen Rallftein, ber burd Die Beit einen gelblich grauen Eon, wie ber carrarifche Darmor, erhalt, über breite Stufen. bie ju einer Borballe führen. melde über, ibren Greuggemoiben bas Orgelchor aufnehmen und mit Arestobilbein lane ber Gefchichte bes beil. Lubwig) gefchmitat merben mirb. Durch zwei fortlaufende Friefe, in beren finlifirtem an Ort und Stelle gegrbeiteten und nicht uber Die Rlace porffebenben Laubmert wir Die Bermanbtichaft mit maurifden Formen gu erfennen glanben, theilt fic bie gange Ragade in brei Theile, beren unterer bie eben befprocene , von Ganlen getragene offene Porballe . ber mittlere in funf Difchen bie foloffalen Gratuen von Chriftus und ben vier Evangeliften aufzunehmen beftimmt, und ber obere von einer großen Rofette gefchmidt ift. Muf ber Gpige bes im rechten Bintel touftrnirten Giebeld wird fich bad Rreng erheben; gu beiben Geiten, wo bie Schentel bes Giebels. auf Die Maner auffigen. werben bie foloffeien Statuen bed Paulus und Detrus au feben tommene :: Alle fatuarifden Arbeiten an ber Rirde find bem Bilbbauer 2. Comanthaler übers tragen, und fiebt man bereite in feiner Wertftatt ben beiligen Lufas angefangen : Die Geitenauficht betreffenb, fallen und bie biefem Stol befondere einnen fleinen Renfter auf . weburd : offenbar großere Mauerflache und fomit für die Malereien gunftige Ranme gewonnen merben. Die Strebevfeiler ber Gemolbe bes Sauptidiffs ruben in ben Geltenichiffen und find uber benichten burd je gmei Reufterbogen mit gierlichen Gaulden burd: brochen und bieten ein Sungefiell fur eine Reihefolge von Gratuen, melde fie in ber Tolge fcmiden merben. Um Dadftubl bemerten wir bie funftreiche Ronftrufrion, nach welcher fein Druct in einem Wintel von 90 Grab nach Außen in einen fenfrechten auf bie Mauer berman: beit morben, woburch es moglich marb, benfelben obne Berftartung ber Mauern bis auf ben Bogen felbft berab: julaffen, und fomit bad Gbenmaaf ber Breite gur Sobe ju bewahren. - Eritt man in's Innere ber Rirche, fo fällt Ginem fogleich in bie Mugen , bag bier bei allem Eruft micht jene Erhabenbeit beuticher Baufunft, Die bem Spiftogen eigen, bezwedt ift, mobl aber eine

<sup>\*)</sup> G. bie Befcreibung ber Felerlichfeit im Runftblatt 1829, Rro. 74,

allgemein befriedigende, endige Stimmung. Da treten nicht die Sauten ju Qudubeln jusammen, um bohr Webingen ju tragen, und erweitert fich der Raum burd mehrere Seitenschifft zu einem Saln. Lettere find burch breite Pfeiler, die das im Albistiete longinite Gewöhle tragen, in der isch absselcholiffene Anzeileu von 23 Auf im Geviert umgewandelt und das Mittelschiff von fest Juf igen und 50 Breiter wird auf teine Weife bie Bliefe gerfteuen, ole fich nur um fo leichter dem Ghor zuwenden, das mit dem Den Querfeight Beindreck gefommtet werben wird. Au belden Seiten des Chors laufen die Satziefein hin, fo daß aufgerlich die Areugesform der Alfreichlicht meniger bemeetlich ift. Die Breite des Mittelschift zu zu 50 gur 3 unt 1 un 16.

(Die Fortfegung folgt.)

Briefe über die Kunstausstellung in Paris

Siebenter Brief.

Paris, 25. April.

(Befchiuß.)

Richt gang obne Leben und Bewegung ift bas Bemalbe von Bremond, Frang I. vorftellend, wie er in Begieitung ber Bergogin pon Etampes und mehrerer Soffente bad Atelier von Benvenuto Cellini befuct. Dom ed ift mir unmbalid, Ihnen alle frangofiide Maler and diefer Epbare mit Namen anguführen; fo groß bei biefen bie Reigung, Unetboten und geschichtliche That: facen nach Romanen, Dramen zc. barguftellen, fo groß ift bei mir bie Abneigung, jene Unefbotenpinfelei zu beachs ten, melde mit bleiernen nub machfernen Rarben ibr bleichfüchtiges Dafenn au ben Tag legt. Die Bemaibe Diefer Urt, welche ich mohl bisweilen betrachtet habe, maren von Robert Rleurn, eine Progeffion ber Lique: pon Taffaert, ber Tob Correggios; pon 301: livet, Philipp II. von Spanien, wie er fury por feinem Lebensende im Rlofter Esfurial ju Mabrid feinem Cohne bie letten Lebren und Ermabnungen gibt; pon Debaca. ber Tob bed Bilbbauere Jean Goujon in ber Gt. Barthelemy; von Ferret, Rarl II. von Spanien, wie er fic ben Sara feines Baters Dbilipp IV. offnen und zeigen laft; von E. Charpentier, eine Jugenb: fcene bee Deter von Cortona; von Monvoifin, ber Tob Philipps, Ergbergogs von Defterreich, an beffen Sterbebette feine Bemabiin Johanna, Ronigin von Rafti: lien, ben Berftanb verlor; von Reller, ber Rob bes Abmirale Coliano.

Eine andere Manier bee frangofifden Beitaeidmade befteht darin, literarifden und artiflifden Ctoff and bir Epoche ber Diegentidaft ju fcopfen ; bie Literatur bat ibre gebeimften Colupfmintel burdftobert, ibre fcanbalofe Rebrfeite berausgewendet, Die fcamlofe Feier ibret Orgien befdrieben, furg ibr erbarmiiches Rittergelb beraudgegraben. Mit ben Pandevilles von Mucelot, mit ben Erzählungen a la Crebillon und ben Induftrieerzeugniffen à la Dubarry haben ungludlicher Beife auch bie Daier fic verleiten laffen , Sominfpfiafterden und gepubertes Saar icon au finben und Gegenftanbe biefes 3beenfreifes ju behandeln. Es lobnt ber Dibe nicht, diefe Abart ber Meuromantifer, - ein fcmades Malergefdledt, bas feine Begeifterung aus bem Baubes villetbeater bolt, - einer weitern Beachtung ju mur: bigen. Bemerten Gie aber neben biefen Bouboiremalern und Daubevilledichreibern mit bem raffinirteften Ginnenfibel eine andere Rlaffe von Schriftftellern und Malern, welche bie verzweifelt gleichgultigen Gemuther burd Dar: ftellung von Soredendfcenen aus ihrem Stunipffinn gu ermeden fuchen. Wenn ein frangofifches Drama beut ju Rage in Frantreich ber Daffe gefallen foll, fo muß es Morb, Bluticaube, Chebrud, Berführung ale integris rende Beftandtheile enthalten. Das haben fich auch bie Maler gemerft , melde nun obige Augrebiengien in ibre Bemalbe foviel es angebet untergubringen perfuchen. Und die bes moralischen Muthe und ber Tuchtigfeit ents bebrenbe Wegenwart faunt Alles an, mo eine robe, ges maltige Graftaußerung im Leben fich zeigt, ober mo eine unfinnliche, geifterhafte Dacht zu maiten fceint, weil fie Erfas finden mochte fur bie inbaltelofe Birflichfeit, meil fie bie Leere audfullen modte, welche ber Mangel eines thatenreichen Lebend, einer bie Geele fullenben 3bee bei einem lebhaften, nenerungefuchtigen Bolle erzeugt bat. Bergebens bat man auch in Franfreich frembe Literaturen einheimifch ju machen gefucht, im Meere ber nationals eitelfeit fic berauscht, mit dem Beiligenschein "der glors reiden Julitage" fic bie Stirn geidmudt und eine Gelbftapotheofe mit fic vorgenommen; - aber alle biefe Mittel und Beftrebnngen baben bie geiftige Obnmacht und Unmacht ber gegenwartigen Beit unbefriedigt gelaffen, weiche in einer frafficen, funblichen Wirflichfeit ibre Coau: und Lefeluft befriedigen will. Wenn nur bie ftumpfen Lebenstrafte auf irgend eine Beife erregt merben, menn nur das Leben felbft, im Bilde ober im Drude bargeftellt, irgend wie einen Bauber auf ben nach Birflichfeit bungrigen Geift audubt, fo gibt man fic aufrieben; fuct man boch jest in Franfreid Erholung aus Schriftmerten, welche bei und nur Gottfried Baffe in Queblinburg verlegen murbe, und gebort boch bie Gazette des Tribunaux mit gu ben gelefenften Blattern!! Wenn bie abftrufeften Schriftfteller gegenwartig in | Frantreid eine LieblingdLettiter geworden sind, wenn die scheußlichten Dramen ichen Abend in der Porte Saint Wartin mit frankbalter Begierde verschungen und mitwadmundiger Wintheklaticht werden, wenn man sich nicht webr scheut, in der Literatur das Banner der Unstitutiorit zu entfalten, so it es leicht zu vermutden, daß die Waler nicht underüdert von diesem Pestdauche gediteen sind. Die J. Laure, Dobits, Lugardon, Durupt, Lauren Dopre, Quiega, Dig al., Ed. Pingret, Wouds, Edeben in und Undere haben eine naher Mustere von Raube, Schispend, Lodes und Richholden und Kalbe, Edisstruck, Todes und Kincholdsschulden und gestellt, von der in der auch nicht eine einzige Prode zeigen, gestweige appressen

Gie merben nichte bagegen baben, wenn ich bie Rritif ber Bubuftriemaler ober, wenn man lieber will, ber Mortratmaier unterlaffe. Die Babi ber augelaffenen Portrate ift groß , febr groß; ich glaube, fie überfteigt Die Balfte aller ausgestellten Gemalbe; aber unter biefem gangen Schwall von Gemalben, welche bie Citeifeit nuferer Tage und bie Dobe ber Gelbreiden in's geben ruft, babe ich fein einziges entbeden fonnen, weiches nur ben maßigften Unforberungen entfprache. Die bei wei: tem grofite Rabi berfelben ift fluchtig, fchilerbaft gears beitet und nur bei einigen wenigen babe ich Rleif und Gemillenhaftigfeit in ber Ausführung gefunden, wie in bem Portrat einer Englanderin von Cangi. Die Runft: jurn bat in biefer reichlichen Audwahl von Gemalben eine fowere Berantwortlichfeit auf fic genommen ; ich ameifte febr, ob ihr Urthelfofpruch beint oberften Richter bes gefunden Gefdmads Dechtetraft erlangen wird. Champmartin, Dubufe, Ciotilbe, Gerarb, Lepaulle, Mouillard, Lecurieur, Baudelet und mehrere Frauen und Fraulein, Die ich aus iconen: ber Ruducht nicht nennen will, find Bunftlinge, benen vielleicht freundschaftliche Berbaltniffe, Gefälligfeit unb Metiafeit feine Bulagpermeigerung erlaubten, Die aber Die Unparteilichfeit , Unbeftechlichfeit und Urtbeilefraft ber Runftricter nicht in bad vortheilhaftefte Licht ftellen.

Die Darfellung von allerband unbeiebten Gegenfein, 3. B. Sanierat ic., bat auch mauchen Meler
beichäftigt; Bitumen:, Krucht:, Thier., Jagb: und
Konversationschiede, Bautent, Butgere, Jigguners und aubere Antipen, ebeide, bauteit, Butgere, Jigguners und aubere Antipen, ebeide, bauteit, Endbeiche, fabbiliche,
hitten:, Schiffer:, Jiicher, Handwerfe, Bettlerund Bolfssenen überdaupt und Lambereiten find in
binreichender Mughal vordnuben. Ed genige, ibt Dassen erwähnt zu baben; Liebbaber mögen sich baran erbauen,
sich uns sich is nicht als ein unnather, bollübisser Ballaft für den weiten Schiffstaum der Aunst, oder ein
kichter abgesenderen Flunder, um den Aunstumserstan big auf dem Erbellmartte baudeln binnen, die Kreitel

und ein vernünftiges Publitum fich aber nicht befimmern

Doch ich wilf fir beute endigen; ber Galon wird in einigen Tagen gtictoffeu und ich babe baber noch einen Gang in's Louver zu machen, um nachguirden, ob id Bemerkenswerthes etwa außer Acht einen Agal boffe ich, mit meinen Berichten in Rüdefand put sommen; von ben Maiern nehmen je überdiest nur noch die sogenannten Landichaltmaler meine Bemertungen in Anspruch, welche ich Ihnen für das nächte Mal versperche. Bid babin sage ich Ihnen ein bergeitigte gewend!

#### Alterthümer.

Der Deerprafibent ber Proving Beflubaten , Greiberr von Binde, bat in einer Befannunachung nach bem Juhalt einer touigl. Rabineteorbre vom 4. Detober 1815 unb einer Cirtularverfügung ber tonigt. Minifterien ber Beifticen ze. Mugetegenbeiten und bes Innern vom 15. Des. 1823 bie nachläffige Behanblung alter Runftgegenftaube und gefdichte timer Dentingle burd Driebeborben und Rirdenvorftanbe eruftlich gerugt, ale wogu auch folechte Reftanrationen und abfichtliche Berftammelungen geboren. "Ich finbe mich baber," beift es fobann , "burd folche Berfabrungeweifen. in benen man ebenfowenig bie Motung vor ber Runft, als ben paterlanbifden Ginn, ber mit forgfamer Pflege auch bie Hebergefte alter einbeimifder Runft fur bie Rachtommen ju erhalten beinubt ift, erfennen fann, verpflichtet, allen Beborben, namentlich ben Serren Ranbrathen, Baraermeis fern und Rirdenvorftanben, obige Beflimmungen nicht allein in Erinnerung gu briugen, fonbern fie auch bierburch ausbrudlich angumeifen, eine forgfattige Unterfudung anguftele len, ob bie noch vorhanbenen Denemaler und anbere bffente liche Runftgegenftanbe auch eine in allen Beziehungen ges ficerte Stellung baben, und ob fie einer Reparatur bebars fen ; in welchem Salle fie ber betreffenben tonigl. Renierung fofort Mugeige und Borfchlage machen muffen. Gollte eine Reftauration von alten Gemalben gewanicht werben. fo perantaffe ich biefelben, ben Rath bes bieffaen Runftvereins beflyalb einzuhoten. Daufter, ben 4. Jan. 1834."

beschäbt einzuhoren. Winnerer, vom 4. 3ml. 1898. —
In Einden beschiebt fich ein ausgeziehnzt sohn gears
belteres Moetle ber großen Purannier des Everyd, aus
4.5000 Korssächer zusammengeset; ein vertitäert Auss
famitt aus der Porambe feibst ziehe, daß sie nicht nur auf,
fendern auch um einen Teils gebant ist, der sie nicht nur auf,
fendern auch um einen Teils gebant ist, der sie mitten in
der Pyranniet 150 Auß boch erhost und auf dessen Einstellen
des sogenannte Genuch der Konlight besüchet. Die
Pyramite nur urspränglich mit Wörtel bestiebt, die
Dereschädeg glatt machte, sobas sie fehr fewerz zu erstiegen
war; biese Vertiedung ist aber ziet obgesäulen, und die
Veramite ist daber nur ichte zuglauss

Die Alegabungen auf bem Campo vaccino in Rom werden auf Berwending bedeutender Perform mit großer Umfigt betrieben. Man will ben gatten aufen Boden freie fellen, und, wie die Arajansaufe und deren Bedeuten einer Mingmaner einspieligen.

#### Personliches.

Dem erften Jufpettor bei ber tonigl, fachf. Gemalbegalerie gn Dreeben : Profesior Friederich Matthal, ift ber Charafter eines Galeriebirettore eribellt worben.

# Kunst-Blatt.

#### Dienftag, 24. Juni 1834.

#### Mittheilungen aus Berlin.

Den 21. Dai.

Der Direttor ber biefigen Atabemie ber Runfte, Shabom, feierte geftern (ben 20. Mai) feinen 70ften Geburtetag: Die Gengteglieder ber Atabemie überreich: ten ibm eine Debaille, beren Borberfeite bas Bilb: uiß bes Beterand enthalt, mit ber Umidrift: Dr. 3. 3. Chabow geb. Berlin ben 20. Mai 1761, Mitglieb ber Atademie ber Runfte, ben 26. Januar 1788, Direte tor ben 8. Rebruar 1816; Die Rudfeite bad Abbild einer Gruppe (Derfeus und Unbromeba), mit welcher berfelbe in Rom als 22jabriger junger Dann ben atab. Preis ber Sculptur gemann; ju ben Geiten bie Bei: fdrift: Gefront ben 18. Dft. 1786 pon ber Afabemie Di Can Luca gu Rom : Gefeiert ben 20. Dai 1834 von ber fonigl. Atabemie ber Runfte su Berlin. Coabow's Ropf modellirt von Profeffor Jachtmann; bie Mebaille gegoffen; Conitt in Spedftein von Fifcher b. a. -Die Mitglieder bes Bereins ber altern Runftler, von bem Schabow gleichfalle Direttor ift, verebrten ibm einen Gernice mit Orlainalgeidnungen auf Morgel: lan in ber pon Somiel erfundenen Art. - Der Berein ber jungeren Runftler überreichte feinem Patron ein Album von Rompositionen und Zeichnungen. -Mittage verfammelten fic an 180 Runftler, Runftfreunde und Freundinnen jum Chrenichmaus. Bon iener auch auf ber Mebaille abgebilbeten Breidgruppe mar ein altes. fleines . antifenubnlich verftummeltes Dobell auf ber Tafel aufgeftellt. Der Gefretar ber Alabemie, Profeffor Colten, machte barauf aufmertfam, inbem er bas Dabere gur Ertlarung ber cirfulirenben Debaille mit: theilte. Gefang, Coafte und por Allem gang furge bumos riftifde Reben bes Befeierten erbobten bie Reftfrenbe. -

Die Schabe unfere Museume vermehren fich ftete, sowohl ber antife als ber moberne. Unftreitig zu ben bedeutenbilen neueren Mequisitionen gehort ber lettlich angefommen Raphael, eines ber atteren Bilber bes

göttliden Janglinge, nach Direftor Baagen's Untersudungen \*) aus b. J. 1501 ober 2, Raphaels 18rem ober 19tem Jahre, bemnach noch alter als bas Sposalizio und bie Ardnung Maria (im Batifan).

Mus Berantaffung eines Abtes aus bem Saufe Ancajani für bie Rirde ber Abtei Ferentillo ge: matt. mar biefe Unbetung ber Ronige über amei Sabre bad Altarbild biefer Riofterfirche. In ber erften Salfte bes 18ten Jahrhunberte ließ es ber abt Decio Ancajani, weil es burd Feuchtigfeit gelitten, nach Rom bringen und von Domenico Midelini burd Unterlegung neuer Leinmand reftauriren. Auf ben Rath ber Maler Mafucci und Gebaftian Conca mirfte berfelbe Albt bei ber beil. Congregation ju Rom Die Erlaubnig and (ertheilt ben 18. Gept. 4733), bad Bilb, bem bie Reuchtigfeit feines urfprunglichen Stanborte ben Unter: gang brobte, in die Rapelle bes Palaftes Uncajani gu Spoleto au verfeben und in Ferentillo an feiner fatt eine Ropie von Conca aufzuftellen, bie fich noch bort befinbet. Das Drigingl blieb ju Gpoleto bis 1825. mo es pon ber Ramilie Uncajani uad Rom gebracht und, unter ben Hugen bed Capalier Epfanelli (Direftor ber tapitolinifchen Sammlungen) auf einen neuen Blenb: rabmen gezogen, mehrere Sabre in ber Engeleburg, bann im Balaft Eorlonia aufbewahrt mar. 1833 murbe es auf Refehl bes Ronias burd ben preug, Minifterrefibenten in Rom, ben Beb. Legationerath Bunfen, fur bie Gemalbegalerie bes Berliner Mnfeumd erworben, augleich von bemfelben fur bie artiftifche Rommiffion ber tonialiden Mufeen ein banbidriftliches Memoire mit allen im Saus Uncaigni trabirten Dadrichten über bas Bilb. und por beffen Abfendung ein Proced verbal über ben Buftand bes Rilbes burch einen Cachperffanbigen befprat. Mud Mere gleichung bes letteren mit bem angefommenen Bilbe bat fich ergeben, bağ es auf bem Transport nichte gelitten.

<sup>&</sup>quot;) S. beffen Auffas im "Museum far die bitbenden Ranfle" Rro. 17, 18, vom 28. April und 5. Mai d. I., woraus bie folgenden Notigen gezogen find.

aus anbern Grunden und Beugniffen, bag es feit 1753 im Wefentlichen wenig, noch weniger feit feiner Ber: fegung aud Spoleto verioren baben fann, Freilich mar fcon 1735, ale bie Reftauration burd Micheiini nothig befunden murbe, Die garbe verblichen, Die Leinmand an mehreren Stellen gerriffen; bied feboch nur im obern Theil bes Bilbes (ber Luft). Dag aber biefer Reftaurator fic blog auf Ginfebung ber Leinmand an tenen Stellen befdrantt und feine Karbenberfiellung unternommen habe, ift barum bochft mabriceinlich, weil iene ergangten Ctude blog burd eine graue Tuuche mit ber alten, burch Karbenabfall bloggelegten Leinmand in lieber: einftimmung gebracht find. Bon bem Ranbe nur, nam: lich von brei Geiten ber vieredigen Ginfaffung , bie bas Bild mit Arabesten umgibt, finbet Direttor Baagen Die Uebergebung burch eine fpatere gefchidte, aber minber feine Sand, ais bie untere Rand : Arabedle zeigt, nicht unmahricheintid. Bielleicht tonnte man eine geringe Karbenreftauration auch im Bilbe feibft bei brei fleinen Riguren bes Mittelgrundes vermuthen. Bon Berth aber ift ed, baß gerabe bie mefentlichen Theile des Bits bes burchaus feine fpatere Sand vermutben iaffen , und bag, obgieich bie Farbe ber Luft, bas Grun bes Bobens, an ben Gemanbern befondere bas Biau faft gang abge: fallen ift, bennoch bie Riguren, bie Ropfe, die Rompofition in einem Grabe erhalten find, bag ber eble Beift bes Gangen fiegreich burch bie außere Berftorung binburd: mirtt und ber liebliche Musbrud einzelner Geftalten auf ben erften Blid, bei bauernber Betrachtung bas gange Bitd enticbieben gegenwartig und lebenbig wirb. Die ungebleichte, feine Leinwand, worauf bas Bilb mit Leim: farbe (a guazzo) gemalt, liegt am meiften blog, mo Mineralfarben, Die ber Pergamentleim am weniaften binbet , von ber Feuchtigfeit abgeiost worben , alfo in Theilen ber Luft, Landichaft, blauen und grunen Ge: mandern. Dennoch beuten fich auch bier die Cone noch fict: bar an; und ba bie Farben nicht fomobl verandert, als rein abgefallen find , fo ift bad Bange nicht bnrd Fleden beunrubigt, fonbern nur gedampft, fo daß noch neuere Befchauer bad Bild, auftatt fur verblichen, fur unvollendet halten fonnten, mas übrigens Daagen triftig miberleat. Denn gerabe nur jene Sarben find abgegangen, nicht fo bas Beif, Roth und Gelb. 3ch behaupte, bag jene Berftorung, ba fie feineswege Die Bestimmtheit ber Dar: ftellung aufgelbet bat, mas fie auf ber einen Geite raubt, auf ber anbern erfett. Das Bild, bas auf ben erften Blid ausfieht . ale mare ein Somamm verwischend barübergegangen, fpricht nur mittelbarer und leifer mit einer liebenswurdigen Sanftmuth an bie Phantafie und fiellt fich in ibr burch bie Unvermufilichfeit feiner Linien in bem rubig aumuthigen Charafter, beffen Musbrud nur bem Grabe, nicht ber Qualitat nach beeintrachtigt ift,

(Der Befdluß folgt.)

Briefe über die Aunstausstellung in Paris 1834.

> Bon Chuarb Collow. Moter Brief.

Paris, 27. April.

In ben alten Beiten ber italienifden und beutiden ftreugen Malericute veridmabete man ben Werth eines Gemalbes burd lanbicaftliden ober fonftigen Conud gu erhoben; bobe, erufte Giufalt ift ber Charafter biefer Soule, weiche nur ebenfoviel gibt, ale nothig ift, um ibre 3bee ju verfinnlichen, und felbft ba, wo Sulle und Reichthum an Gebanten ift, noch fparfam verfahrt und Alles bem Beift einer frommen Magigung unterorbnet. Die bie alte Durnberger Plaftif feines großen Upparate, feiner weitaushotenden Unftalt for ibre Bilbungen be: burfte, fonbern aus menigen Bretten, Baubern, Schnu: ren, Karben und Glibengias ibre Spicifaden gufammen: feste und jedesmal mit bem geringften Mufmand bie größte Birtung erreichte, fo bat bie alte Dalerfduie mit wenigen Mitteln , in einfaltiger Runftidfeit und frommer Naivitat, ihren 3med erreicht, alle bie fleinen, fpielenden Farbeulichter, Die burch ihre Beit bindurch: ichießen, aufgehafcht und, wie fich bie Welt in ben fleinen Converspieget gufammenbricht, in treuem Bilbe bargeftellt. Nachbem von Raphael an bid ju Guido bie Bollenbung und Berichmelgung finnlicher und geiftiger Schonbeit in ber Runft fictbar geworben, biente bie Landicaft als ber Sintergrund bes vollständigen Gemalbes. Go ift eine fcone ganbichaft ber bebeutfame Sintergrund bet Raphaei, Bellin, Tigian, Leonardo, Darer und weniger ober mehr bei allen großen Maiern bes Miterthnmis. Ju Berbindung mit bem auf bem Borbergrunde bar: geftellten Stillleben befam bie Landicaft allein Bes bentung und Wefenheit, und beibe, Landichaft und Stilleben , biibeten erft ein ganges vollftanbiges Ges malbe. Mis aber bie Maler and ben unermeglichen Ueberfluffen ber Runft fcopften und in Reig, Heppigfeit und Deichlichfeit ausschweiften, fingen fie an, bas, mas

fruber eine und ungertrennlich geweien , gu trennen und su gerfplittern, und betrachteten in ihrem materialiftifden Eigenbantel bie leblofe Datur, bie Lanbicaft, ais einen eignen , biureichenben malerifden Borwurf. Die Bene: tigner in ber Mitte bes isten Sabrbunberte vergaßen querft bie bobere Richtung ber Malerei, melde bie romi: iche und forentinifde Soule ftreng beobactet batte, und ibnen inebefondere verdanten mir bie Erfindung der land: fcafte : und mit ihr ber Genremaierei. Schon von Tigian find mehrere Gemalbe erhalten, bie gwar gefdicht: liche Begebenbeiten barftellten, wo aber bas Lanbichaft: liche fo febr bervortritt, und fo forgfaltig behandelt ift, bağ es femer su beftimmen fenn mochte, mas er bamit babe bezweden wollen, eine geschichtliche Darftellung ober eine icone Lanbicaft. Doch eutschiebener fpricht fic biefer Sang fur bie Lanbichaftmalerei fpater in ber Bolognifchen Soule aus, und um biefelbe Beit brachte Pouffin biefe Mrt ju malen in ber frangofifden Coule ju Ehren. Aber bie Baffano, Caracci, Dominidino, Bouffin, Guadpre, Galpator Mofa und andere Meifter fener Beit verftanben barunter nicht eine einfache, gierliche, fflavifche nachabmung ber Datur; fie vericoner: ten, vergrößerten und vergeiftigten ihre Rompositionen ber Art, melde feinedmege bloge Portrate ober Ropien von einzelnen Gegenben finb , fonbern immer irgenbwie einen Gebanten, eine poetifche Abficht verratben. Gie ftaffirten ben Borgrund ibrer Gemalbe mit biblifden ober mothologifchen Gegenftanben aus, welche alebann ben Charafter ber Lanbicaft beffimmen. Bei Doufiin porguglich finden wir faft immer bas Lanbicaftliche bes Bemalbes ber 3bee ber Romposition untergeordnet, wie in ben Sabredgeiten, ben Schafern Arfabiens und vielen andern. Gemalbe biefer Art erinnern noch an bie Beiten, wo bie Runft ibre vollenbetften Werte anegebar, und wie beidaffen auch ber Charafter biefer Gemalbe fevn mag, bufter, beiter, traurig, ladenb, fdredtid, erhaben, Immer ift in Ausführung und Anordnung ein ftrenger, ebler, sumeilen grandiofer Gipl unvertennbar, Den grans Diofeften Muebrud bat Pouffin ber Landichaft ju geben perftanben, wie er benn mobl überbaupt fur ben erften, ja in feiner Urt einzigen ganbicaftmaler gegablt werben fann. Claube Lorrain vereinigt mehr bas Barte und Reine mit einer iconen, anfpruchelofen Ginfacheit, melde feinen Gemalben einen fo eigenthumlichen Reis verleibet.

Mie biefe Lanbscheftmaler achtern jum wenighten noch die Lehren und Uederlieferungen früherer Seiten und Schwien; eine gewiffe, delige Seun bielt fie gleichem zurüt, sollig mit ihren Borgangern zu brechen. Erft eine fratren, der Worckern mehr verzestene Gelt wogte est, den religiblen Glaubenbartitel aus dem Katechismus der Aumit zu fertedem und antbevoponerphistischen Borerkfungan den der Studiel der Studie ungegubelter un ungegubelter un ungegubelter

Billfubr ju buibigen. Dicht wenig teng baju bie bollandifde und flamanbifde Schule bei, welche feine Berpflichtungen gegen bad Alterthum tenneub, in aller Daivitat ihren Pinfel ubte und fich babei in taufchenbe Dadahmung bed blog Gefälligen und am Enbe in gangliche Plattheit verirrte. Gie gab nus bie eigentliche Lanbicaftmalerei beutiger Tage, Die in nichts weiter befteht als Gegenben, Anfichten zc., fo mie fie fic bem Ange bieten, auf Leinwand barguftellen und fie bisweilen jum Ueberfluß noch mit Birten :, Gifcher :, Familien :, Bolld:, Ebier: und anbern Scenen andzu: ftaffiren. Es ift mabr, biefe Soule gabtt einige Deifter, welche in taufdenber Rachabmung pon Daturgegenftanben fait mit bem Dinfel bes Apelles metteifern tonnten: bie Ramen eines Rupebael, Bergbem, Both, Bonante, Et. Cupp und andere fprechen bafur : aber Die Babrbeit und Schonbeit ber Datur tren im Bilbe bargeftellt, macht noch tein Sanbicaftegemalbe, und mer bie Ratur mit fichrer, geubter Sand mieberzugeben pers ftebt, ift befimegen noch fein Lanbicaftmaler. Und mas hat und diefe Runftfertigfeit jumege gebracht? Den gan: gen Schwall unferer Genremaler, Die gu Taufenben beute bie Runft maltratiren. Dant fen es ben Befrebungen und Bemühungen biefer funftlerifden Bunftgenoffen, wir find auf bem Bege, bie Rollfommenheit in ben mechanis fchen Mitteln an periernen und bie letten Spuren bes alten, beiligen Runflgeiftes perichwinden zu feben.

Auffen fie und fest nach blefer fast zu langen Digrefson betracken, mad die beutigen freundstigen kandlogie, mad richt eine Galon von iherm Jahre geliefert daben, 600 Landschaften ist wahrlich feine geringe Jahl, aber in allen ist mehr oher minder eine bedeht maetreille Aunschaficht vorwaltend, nitgands eine origineste Orindung, auffassung und Ausfahrung, meistend eine feere, lägliche Rodadmung von Idanueri, Gebirgen, simmeteresteren und Gegenden. Die Holdung der gefinden; ich befordule mich darauf, Inne der Betrieben gefünder; ich befordule mich der gesten der Betrieben gestellt geführen ist die hördrule mich der fleche Betrieben der gestellt gestellt

(Der Beichluß folat.)

Allgemeiner Ueberblick über den Stand der bildenden Kunst in München ju Anfang

des Jahres 1834.

(Fortfegung.)

Die malerische Ausschmidtung ber Airche bezieht fich blog auf ben Bor und die Nisben bes Querfolffes nicht ben Deden, in welche die des Kreuzes eingeschloffen, und ift befanntlich Orn. Dir, Peter von Cornelius übertragen. Roch ift es unbestimmt, wann bas Dalen beginnen fann; einftweilen zeichuet ber Meifter feine Rartond. Sein Auftrag war , bie angezeigten Raume mit einem Epflus biblifder Darftellungen ju fcmuden. In menigen Sauptmomenten faßte er ben Inhalt bes allgemeinen driftlichen Glaubenebefenntniffes gufammen, Gott ale Schopfer und Erhalter ber Belt (in's Gewolbe uber bem Rreug), bie Menfcwerbung Chrifti, fein Tob und fein Mmt ale Beltenrichter (in bie brei Difchen bes Chore und bes Quericbiffe) und Die Gemeinfcaft ber Beitigen burd ben Beift (in's Chorgembibe). Die beiben Bolten bes Querfdiffs werben bie Evangeliften und bie Doftoren ber Rirche gieren. Mud fruberen Mittheilun: gen ift befannt, bag bereits bie Rreugigung und bie vier Evangeliften fertig finb; por feiner Abreife nad Rom im perfloffenen Jabre bat Cornelius noch bas Bilb ber Geburt Chrifti gezeichnet und ift jest in Rom mit bem Beltgericht beschäftigt. Der Drt, fur welchen biefe Dar: ftellungen bestimmt find, foreibt gemiffermaßen bie Weife ber Auffaffung por, fo bag wir und nicht fur berechtigt balten, Anforderungen an die Phantafie bes Meiftere gu machen. Sier gilt es, bie geheiligten Lebren ber Rirche, wie fie burd biefe icon bis in ihre einzelnften Ebeile foftematifc geordnet, treu und beutlich vorzuführen und ber funftierifden Ausbildung bie Wirfung auf's Gemuth ju überlaffen. Go ift bei bem Rarton ber Geburt ber Gebante, bağ in Chriftus bas emige Bort Fleifch gemor: ben, por bem fich Ronige und hirten beugen, bas Motiv ber Darftellung. In ber Sobe ficht man ben Bater umringt und angebetet von fcmebenben Engeigestalten, gleichfam ben Cobn gebenb, ber auf bem Choofe ber Mutter , bie Bewegung bes Baters wieberbolend, feine Abenticitat mit ibm beurtundet; linte gieben bie Ronige beran, rechte bie Sirten, und bie Freude pragt fich lebens big in allen Befichtern aus. Gine fleine, aber febr ge: treue Radbilbung biefes Rartone finbet fich in ber Charitas von Schent fur 1834, von G. Schaffer geftochen.

es ist unverfennbar, das, wie menig auch im Verzigleich mit früheren Zeiten die Nichtung der Gegenwat auf Erdaumg religiörer Monumente der Art geht, dach, wenn einmal der gange Lau der Ludwigsliche in einem und bermelten ernsten Sinn, wie er besonnen, in allen

feinen Beisen durchesschlicht dassehm wird, auch die Mtewelt einen Sibertschein inrene lebenbigen Wegelsterung empsinden muß, weiche im Mittelolter so viel Herrichte erschulz, das noch in ieinen Teilmunnern uns mit Arrube und Bespunde erställt, und dem Järken, der solches Wertenstlichen beise, gedürt, wie den Känstlern, die es ausfähren. Dans und Bewunderung.

(Die Fortfesung foigt.)

#### Alterthümer.

Der Pfeifett von Bonen bat im Mabe von Maue ter vier bired Dru. Eefage Modgeabungen anftellen affein, mit weiden man bereits auf einen römifchen Ban in der Kange von ist of geschoff in, auch foon Griffe. Mahnen von Giber und Brouge, einen ebnifchen Bus von Eryn, erturen bei ber und Brouge, einen ebnifchen fuß von Eryn, erfunden ban. Levierer fannte find in das DeparternetunisMusteum getwacht worben, umd die Musgrabungen werden fortgefest.

Lieutenant Burnes las in ber afiatifcen Befellicaft gu Loubon einen Bericht vor aver ben fepigen Buftaub bee be: rabinten Tempets ju Comnath, ber burd Dabmub. ben Gagnaviben im Jahr 1024 gerfibrt murbe. Die Gradt Vallan Comnath liegt auf ber Rafte von Guterat 200 54" n. Br. Ihr hobes Mier ift feinem 3meifel unterworfen. Der große Tempel von Comnath ftebe auf einer Unbbbe, auf ber Dorbmeftfeite von Pattau innerhalb ber Mauern. und nur burch biefe vom Meere getrennt: man fiebt ibn auf Meilen meit. Es ift ein maffives fleinernes Gebanbe, und beftebt, abweidend von ber fonfligen Form inbifcher Bebaube, ans brei Domen, von benen bie beiben außeren febr flein finb; ber mittlere bat eine Sobbe von mebt als 50', und fpist fich in 14 Abfapen ju; er bat 40' im Durchmeffer. Der Bogen ift in ber Mrt gebaut, bag immer bie obere Steinreibe fiber bie untere binaus vorftebt.

#### Personliches.

Bon ben gur Stelle bes Direttord ber fraugbfifden Madreile in Bonn burd bie Arabenie ber Runfe gu Pails vorgeschlagenen feche Ranbidaten. Ingeres. Gavuler. Hein, Schuep, Langlois, Granger, hat ber Roing Ingeres gewöhlt.

3u ordenftlicen Mitgliedern ber Afademie der fofinen Ranfle ju Bertin find ber Armitetet Jatob Afterof au Michigrenigen, ichigi, franzli, Laundfier in Paris, und der Geschicheften fer Armitadenie au Geber Aunflächenie au Beführ ber kannfadenie au Beführ der Aunflächenie au Beführeber, frannant werden.

Berautwortider Redafteur: Dr. Cmorn.

### [209] Versteigerung des freiherrl. v. Wambolt'schen Mun;- und Medaillen-Kabinets.

Das große Mang und Medallen Rabinet bes verstorbentu Dombechanten Freieren Trang von Mambolt; welches fich bei bem Inn. Klingel in heitelberg befinder, weid allba am 1a. Augud nub ben feigenden Igagen flade, and abtieftungsweife vertifeiger werben. Der eiche Indabt biefes an die 2000 Munnern gleichten Ablente tann aus ben in bie angestehente Muchaubkungen versenden Ralalogen ersten werben. Bu jeber beliebigen Austrumt und Untachme von Geboten rebeite, fich, wenn fie in portofeten Beriefen gefehren.

bie Freiherrlich Griebrich von Bambolt'iche Bormunbicaft

Juni Donnerstag, 26.

Briefe über die Kunstausstellung in Daris 1834.

Moter Brief.

(Befcluf.)

Daris. 27. Mpril.

Der Graf Rorbin bat 3 Anficten ausgestellt, bie Beachtung verbienen. Die erfte, bas Innere ber unter: irbifden Rirde Gaint Bictor in Marfeille, macht einen buftern Ginbrud, jumal ba barauf noch eine Gpi: fobe aus ber Deft , welche im Jahr 1720 Darfeille per: beerte, veranschaulicht ift. Bir feben gerabe, wie ber Bifcof pon Belgunce in Begleitung pon mehreren Beiftliden ben Deftranten bie Eroftungen ber Religion in biefe Ratafomben bringt; eine arme Frau bat fic pon ihrem Lager aufgerichtet und ftredt fiebend ben Rommenben ihre Sanbe entgegen; an ben Banben bemerten wir einzelne Statuen von Beiligen; auf bem Boben liegen Matraben, Bettbeden und 2 Sterbend: frante, welche bas Leben icon verlaffen ju baben icheint.

Mues bies und eine buftre Farbengebung gibt bem Bangen ein febr melandolifches Unfeben. Debr befrie: bigt ble zweite Unficht, Vue de Cazzafani dans l'ile de Chypre, wie fie im Ratalog bezeichnet fiebt. Der garte Effett einer iconen fubliden, monberbellten Dacht, treu wiebergegeben, gibt biefem Gemalde einen poetifchen Reis. Die britte Unficht biefes Runftlere perfest und in bie obe Bilbnif ber romifchen Campagna; fie zeigt ble alte Via Appia. Bar es vorber bie felerliche Stille und bie traumerifche Monbhelle ber Racht, fo ift es bier bie Lichtfulle bes Lages, welche Intereffe ermedt. Der Charafter ber Campagna ift gut aufgefaßt; Miles ift obe und unbebaut, Sumpf ift umber, an bem einige Daf: ferpflangen muchern; nur einige icone Dinien erinnern an ble fublice Legetation, fonft fichet man nur armes Straudwert; nabe und ferne bemerten wir gerfallene Marmortrummer und bie großen , breiten Quaderfteine uber einen großen Ebell des Gemalbes ausbreiten, ift

ber applichen Strafe. Priefter und Bolt, bie berbeitoms men, um ben Leidnam einer eridlagenen Rrau gu bolen, bienen pollenbe baut, bie perobete , trubfelige Campagna in's Gebachtniß jurudjurufen. Es mag nicht leicht fepn und ein geubtes Malerauge erforbern, ben lanbichafts Ilden Deis ber Campagna ju faffen und wiebergugeben. Korbin bat es verfucht; ich weiß nicht, ob es ibm vollftanbig gelungen. Seine Mrt, bas Licht ju vertheis len und bie Begenftanbe gu beleuchten, bat mir in allen brei Gemalben mobigefallen; fie ift gang in ber garten, befdeibenen, gefälligen Manier Granete , von meldem Maier ich Ihnen in meinem erften Briefe gefprochen und mit bem Rorbin überhaupt febr geiftedvermanbt ift in Sinfict ber Gruppirung und Auffaffung.

Diel Rubmens bat man bier von einer ganbicaft 3 abin's gemacht, welche die Ebene von Montfort l'Amaury (Dep. Seine-et-Qise) barftellt. 2Bir feben ein Bebirgs. land, bon beffen Soben Rube gu einer niebrig gelegenen Erante berabfteigen, und bas Sange wird von ben letten Strablen ber fceibenben Sonne beleuchtet. Weiter weiß ich bavon nichts gu fagen, außer bag ber garbenton übertrieben und bie Lanbicaft felbit ein menig bigger ift. menn ber Mudbrud erlaubt wird.

Bemertenswerth ift bie ganbicaft von Aligno. Bier hatte ber Runftler bod menigftens eine Abficht, einen Gebanten; er wollte bie Parabel vom guten Gama: riter augleich mit barftellen. .. Ein Dann, ber von Berufalem gen Jerico ging, fagt bas Evangellum, fiel in bie Sanbe pon Raubern, welche ibn plinberten, verwundeten und für tobt auf bem Plate gurudließen. Gin Priefter und Levite, bie bes Weges tommen, gingen vorüber und fummerten fic feiner nicht; ein Samaritaner aber, ber beffelben Beges tam, erbarmte fich feiner und balf ibm." Diefe Worte bat ber Maler in feiner Beife miebergege: ben. Auf bem erften Dlaue nicht weit von ber Landftrafe, mitten unter niebrigem Bufdwert und unterm Schatten von zwei großen Baumen, bie ibre 3meige ber barmbergige Samariter fo eben bon feinem Bferbe beruntergeftiegen, bat ben Bermundeten eben balb aufge: boben und menbet fein Geficht nach ber Beerftrage bin, beffen Mienen und fagen, bag er ben Priefter und Leviten sum Beiftand anfforbert; biefe beiben aber verfolgen fcnnr: frade und eilenbe ihren Deg nach ber Stabt, welche. man im Sintergrunde am Ufer bes Meeres, bas ben Borigont folieft, bemertt. Die untergebenbe Conne bes leuchtet bas Terrain und bie Sauptfcene. Das Gange ift fraftig behandelt und verrath guten Befcmad in ber Romposition. ") Derfeibe Daler bat noch eine Anfict bed Donte Lupo bei Eivoli und verfciebene Anfichten aus ber romifchen Campagna eingeliefert, welche weniger ausführliche Erwahnung verbienen, fic übrigens von ben meiften übrigen biefer Art vortheilhaft aus: zeichnen.

Carrot und M. Bertin, amei bier febr befannte Lanbichaftmaler, habem ihre lanbichaftlichen Studien überall anbere , nur nicht bei ber Ratur gemacht; namentlich bat ber Lettere einen Bath gemalt, ben ber Ratalog für ben Dalb pon Mettnno in ben Pontinifden Gumpfen ausgibt, beffen Baume von fo gigantifchem Anfeben und Buchle find, wie ich bergleichen nie in ben Batbern am Birtniber Gee und in gang Stepermart gefeben gu baben mich erinnere. Benn im Ratalog febt, bag Bertin ben Gee von Perugia gemalt bat, fo fann ich biefen ebenfomenig nach ber Ratur gemalt glauben; ju bes Runftlere Chre nehme ich ibn fitr ein Phantafieftud, bas bin: ter ber Ratur gurudgeblieben ift. Denn wenn ich mir ben fillen, blauen Gee in bem grinen Bergteffel bente, mie er inmitten bes uppigften Baummerte und ber lieb: lichften landichaftlichen Bunber ladelt, fo febrt bie gange Beiterfeit bes beeperifden Simmels in meine Gecle ein : aber wenn ich bas trube, buffre, ftebenbe Daffer, bad burre Laub, ben faftigen, papageigrunen Rafen auf bem Gemalbe Bertind erblide, fo ftebt bie Staffelei, Die Palette por meinen Angen. Richt beffer ift es mir ergangen bei bem Gemalbe von Fouran, melder in feiner Lanbichaft ben Beiden ber Dopffee wieber in's Leben ruft, fer es and nur, um ihn, wie er mit ber Manfitaa am Ufer eines recht bellgrunen Baches feine fcmubige Bafde mafdt, barguftellen. Die lanbidaften von Girour, Brune, Daguerre, Lapito, Gibert unb . Bo: binier find mebr ober weniger entftellt burch eine lappifde Anwendung bed Grinen , Gelben und anderer Farben. Der Lettere bat fich mit febr wenig Glad in

Anfichten aus ber romifchen Campagna versucht; benn er hat bie felige Lauterfeit bes italienifcen himmels, bie Rlarbeit und Reinheit ber Luft fast in englischen und bollanbifchen Rebel eingebult.

Mis ein reelles Calent ermabne id Smatgiaffi, ber nicht ohne Caft und Erfolg ben neapolitanifchen Golf und bie parabiefifchen Telegeftabe Ciciliens für feine landicaftlichen Darftellungen ausbeutet. Gine fei: ner Gemalte zeigt und ben Golf von Bajae, in vollem Sonnenglange, beffen bolbfeliger Reis ber Runftler mit Bartheit angebeutet bat. Die Beleuchtung , Die Lufttone find es, die ben Bilbern biefes Malere Berth verleiben, bie Rlarbeit und Belle über bem Paffer, Die faufte Uns muth ber Rernen und ber acht partbenopaifde Simmel. 3d glaube nicht, baß Smargiafft und bie besperifche Schönheit in ihrer gangen Bollfommenheit vor's Auge gezaubert. Beues tiefe, reine, belle, milbe Blan, jenen vollfommenen Ultramarin, jeneu entgudenben Reffer bes lautern Simmele in ber fpiegelebenen Gee, jenen bolb: feligen Duft, ber bie Berge wolluftig vertlart und umbammert, jenes unbeschreiblich garte Biolett, von bem bie ichmachtenben Rernen gleichfam trunfen finb: - bad alles, will ich gerabe nicht bebaupten, fen in vollftanbiger Treue bon Smargiaffi miebergegeben: affein er er: wedt in und bies fuße Gefühl ber Grinnerung und bas ift fcon Etwas. Ueberbies, meine ich, liegt Etwas in biefen Gemalben, bad und auf ben erften Blid ergreift, und fie find benn boch fo von bem Con einer beutichen ober frangofifden Landichaft verichieben, bag es icon ber Mibe lobnt, fie langere Beit im Muge gu behalten und biefe fetbit nur angebentete Belle und Dilbe bee italienis iden Simmele auf fich wirten ju laffen. Er hat außer ber ermabnten Lanbicaft noch 4 ausgestellt.

Mogneylan, ben ich iconfrühermal gegen fie als Boftammaler gerußent babe, begignet und auch als Land featmaler, bod feight in hen Probutifionen biefer Art fein Sauptzwed zu fepn, eine funftertige Sand zu üben. Carb at zeigt in einigan seiner Landbaften wird Minage fir'ben Baumicklag nub fonnte wobl zur Roth Unterricht barin ertbeilen. B. Dupr 6 nnb J. Andre baben gerade feinen ganz verborbenen Geschmad und wiffen mande Sache recht artig barjuftelen.

Ausschieden aus verschiedenen Stadten babe ich erichlich bemerkt. In den Stadten Iralien baben Duvris und Gue, in benem Kraufteichs Dagnan ind "huet ibern malerischen Berwurf gestunden. Tas Juniere von Gekänden darzustellen, ist am besten Nenour, Bonton, Billeret und Danzats, lesterm vorzistlich geglicht,

Unter ben Seefluden finde ich bie bon Ifaber, eine Anficht auf bem Safen Benedigs won Gubin, und das Innere einer Mbede, in Monbicheinbetendtung, von Can neur anfuhrenswerth.

<sup>9)</sup> Man tonnte fich feicht bavon überzeugen, wenn man bas gielch in ber Riche befindigen Genfalde von Bolffeller, des benfefern Gegenfaub bedandelte, anfah, wo man ander einem matten, an einigen Greller affektirten Goforte nichts als eine gewöhnliche Künftlervanline wahrzugemeinn Gefegrußel hatte.

Jest miffen Sie aber auch Alles, mas ich Inen iber die franglischen Zundschaftmaler zu sagen weiß; dabe ich belleicht den Gortschritten Gingelner leim Gerechtigtigteit widersabren lassen, so verspreche ich es nachywbelen, wenn iber Fertigteit im Technischen mehr hervortretend wird. Damit nehme ich fibr bente von Ihnen Albeidiel

## Mittheilungen aus Berlin.

Den 21. Mat.

Das Bilb bat 5' 8" im Quabrat. Uerbies wirb es eingefaßt von einem Ranbe gemalter Urabesten , beffen Breite 1' 1" ift. In ben 4 quabratifchen Eden biefes Ranbes find bie Salbfiguren: unten, rechts ber beil. Benebict, linte bie beil. Scholaftita, mit bem Mus: brud ber Unbetung, oben zweier jugenblichen Gibollen enthalten. In ber Mitte bes unteren Raubes: Wappen ber Uncajani, Ropf mit Abtebut; oben in ber Mitte; ein golbenes in boc signo. Diefen gangen Quafirahmen fullen auf mofaitartigem Grunde von braunen und gold: nen Quabraten grunlich gemalte Arabesten aus, mit Beif gehoht, movon bie oberen fomobl, als bie untern leicht und geiftreich verfclungen find, befonbere bie Gee: pferbe, Eritonen, Dompben und Anaben bes unteren Randftreifs außerft gefällig. Die Arabesten beiber Geitenftreifen find einfacher und fcmerer.

Das Bilb feiert bie Beibnacht im firchlichen Stul. Born liegt bas Rind bes Beils auf einem unter feinem Ropf aufgerollten blauen Tude; rechts hinter ben Saup: ten bes Rinbes bie fniende Mutter, nadft melder zwei mitanbetenbe Engel ju ihren beiben Geiten fnien; febend neben ibr, über feinen Stab gelehnt, ber beilige Jofepb. Dab über beffen Ropf fcauen ans bem Seitengrunde unter einem Dachlein nebeneinander bie Ropfe ber beiben Sausthiere bervor. Linte im Bilbe, bem Rinbe gegen: über, fniet mit geraber Saltung ein alter, folanfer Ronia mit berabfliegendem, weißem Bart; barreichend bebt er ein Gefaß empor. Beran treten auch bie beiben anbern Ronige, jungere Beftalten, von mehr Gille; gu: mal ber mit anbachtiger Genfung bes Ropfes Mortre: tenbe, ber die Sanbe, gwifden welchen er feine Babe traat, gleichfam mit biefer leife jum Beten bebt, ift mit malleubem blonbem Saar, iconen Bugen, melebifder Bewegung eine febr ansprechenbe Geftalt. Begleiter ichließen fich an, bicht gruppirt, mehrere lebensvolle Ropfe. Ab: gefondert von biefen, im Mittelgrund eine Gruppe von brei Rriegern. Diefer in ber Chene Bethlebem, von fer: nen Bergen umgogen. In ber Sohe auf Wolfen febenb fingen bie Engel von einem Banbe, welches burch ihre

Sande geht, des Gloria in excelie. An der linten Seite oben im Fernen der Sitte mit feiner Bertog auf einem Gebirgsgipfel, der Engel ichmete verfindigend bicht vor ihm. Bon dem fleilen Abbang hinunter geht mit Kameer fen der Jug der Könige bis an die Gruppe des Borrarundes.

In ber magigen Mundung und fronengrtigen leber: einanderbauung ber Gruppen, in Proportionen und Motiven tragt bad Bilb fichtbar ben Charafter ber um: brifden Soule und bes Pernginasten. Auch bat Dr. Baagen auf Mehnlichfeiten, Die fich in biefer Begiebung mit bem Spofaligio und ber Kronung Maria bemerten laffen , fowie auf gewiffe Details aufmertfam gemacht, worin unfer Bild noch meniger Freiheit von ber Schule, ale felbft biefe Arbeiten bes jungen Raphael geigt; mab: rend es andrerfeits von einem, nach Bormurf und Un: lage nabvermandten Delbilde ber Soule Perugino (fonft in ber Rloftertirde ju Spineto, jest im Batitan) fic burd mehr Ginbeit und gleichmäßige befeelte Ausführung unterfcheibet. Dir ericeint bie Gruppirung im Bangen runder und anmuthiger ale im Gpofaligio; wofur indeffen icon ber Gegenftand felbft und feine Borbilbung burd vorangegangene Runft mehr entgegen tam. Rreie Unmuth zeigen auch bie mit Maria anbetenben Engel; bas Rind ift von iconen runben Formen, ber Ropf und Die Bewegung bes jungen Ronige bat viel Geele, bie Jungfrau ift ebel und lieblich, Geftalt und Untlig bes beil. Jofeph von ber iconften Rube. Won ben Engeln fagt Baggen, baf fie auf überrafchenbe Beife an Spagna erinnern und gibt and im Allgemeinen bie Behauptung bed Ritter Fontana und bed Longbena an. bağ bad Bilb in affen Theilen viel Uebereinftimmenbes mit Epgang's Arbeiten ju Spoleto zeige. Erbebliche Grunde aber fibrt er an gegen bie Goluffolge, als mußte barum unfere Komposition ein Wert von Gragna fenn. Dich buntt, wenn es fogar von Gragna mare, fo murbe ed nicht minder Die Darftellung einer Runft: frufe geben, Die auf Rarbgels Bilbungemeg unzweifelhaft gelegen, und bei ibm auf gleiche Beife fich audgefprochen baben muß.

#### Aloster foningen.

Die tausenbiabrigen Mainen biefes Alsstres liegen für bie ihren Meine Mehrintreife bei bem Ort Hobingen. Als bas Alofter gerifter wurde, fand sown die alte Jatobsfriche, die jetz bie atteste Ariche in ben Lande ist, was früher ben atten Gerfen und Körflen von Leiningen sehrte, und einen Abeil bes Rheintreises ausmachte. Zas Jacobsfriches erbält sich noch innure; doch brober der Clisfal bes Lytumes in der Mitte der Altries, biefe aus

serfibern; de entichieß fich ber Fahrt von Leiningen, bies Miterthum gu retten, das jum ehemaligen Wesse, seiner Familie gebotte, die mediatifiet, und auf der andern Seite bes Mbeine bis an den Main entschölegt wurde. Die beperische Regierung, die sich alle tleberreste des Alterethums baterlich annimmt und nicht erlaubt, daß etwas gerscho oder erstaurit werbe ohne ibe Mitwissen und ihre Leitung, batte auch einen Stillsand bis gur Beschätzung geprüfter Manner angerodnet. Die alte Lebertindung war bereits abgefragt, als wir eintraten im Juli 1833. Ein großes Medulion, vost und schwatz, batte sich abs der meißen liebertindung berausgeboden. Es war mit goldenen Nadmen umgeben, und mit goldenen Vahmen umgeben, und mit goldenen Nadmen umgeben, und mit goldenen Nadmen umgeben, und mit gole

Der gefälige Heifmann, ber und begleitete, fuchte mir eine Leiter gu verschaffen, ba es gu boch biug, um mit blofen Angen gu lefen. Es waren einige Stellen auch ben Pfalmen: 3ch will bich fegnen, bn wirft feben Rinbes Ainb und beine Rinber werben bieiben. Bi, 1200.

Diefe Bunfde jum Glud einer vermehrten Rad: tommenfchaft beuten auf Lofalumftanbe ber Beit, movon man jest nichts weiß, nicht einmal, wie lange bas ver: golbete Dentmal fic unter ber lebertundung gehalten hat. Bei bem Mitar befinden fic noch einige Graber ber alten Leininger. Weit um Soningen fiebt man noch bie ausgebehnten Ueberrefte und Ruinen bes Rlofters, mel: des mit ber weit alteren Jatobefirde nicht gufammen: bing. Diefes liegt fo recht in Mitte bes baperifchen Rheinfreifes, unfern ber ebel großartigen Ruine ven MIt-Leiningen, bei bem Ort Alt-Leiningen, romantifc von einem pielarmigen Robrbrunnen bemaffert. - Gine gute Stunde pormarte am Musgang bes Ehales fcaut Reu: Leiningen in bad Rheintbal. Es ift iest in bem Befit eines Soullebrere, und bat noch 4 Eburme; linte ragt ber Donnereberg ernft in bie Lanbidaft; er ift oft won brobendem Gewölf umgeben , und ber Beichner, ber ibn in feine Stige aufnimmt, barf nur gleich feine buntlen Zone jur Sand nehmen. Linte von Soningen liegt ber Petertopf, eine treffliche Sobe, beren Borfprung bie aud: gebebntefte Musficht uber bas gange Rheinthal bietet. Dann fann man über bie alte Sartenburg ober Raftanien: burg und Limburg fic nad Durtheim begeben. Bafbing: ton 3rwing begab fich fogar in biefe biftorifch interef: fante Begend in feinem letten Roman: Die Beiben: maner. Die Limburg, fruber eine Burg ober Pfals ber rheinfrantifden ober falifden Bergoge, aus beren Befolecht im Jahr 1024 Ronrad II. ben Raiferthron ber flieg. Er fagre ben Entichlug, fein vaterliches Ctamm: folog Limburg in ein Rlofter gu bermanbeln, und legte ben erften Stein jur Stiftefirche ben 12. Juli 1030 frub Morgens, bann begab er fich nach Speier, wo er noch an

bemielten Morgen ben Grundfein jum Iom und ber Jodanuessfifteitwe legte. 1038 wurde die Venediftinerwhete Lindurg eingeweiht in Gegenwart Kalfer Kontad lin, des Explischofe von Kin, der Explischofe von Sin, der Explischofe von Spiere, Borrom f. r. k. aur Wolftudung gefangte der Vau erft unter heinrich III., Sohn des Kalfers Kontad, 1012. Im Jader 1222 batte Friedrich 1. won Leiningen sich des hofes haterburg benächtigt, und oberbald eine seite Wurg gebaut. Dies war die erste Beranlaftung zu wissen Keben mit Dem Jause Leiningen, Plunderung unter Emig VII., zwölftägigen Brande. 1574 wurde das Klofter aufgebohen, als des der einze Att in Folge bes west-palifelen Kriedwalt entletzt.

#### Alterthümer.

Ein neuer engliffere Reifenber im Cappter. Der. Bu er to u. bat eift Sabrt banti guneracht bestonere in deninder ber Geologie. Bengwickogie und Boologie, bad Rand und bie Walfe publicen bem Mit und rotten were zu untere fuchen; aber auch en hieroglophen ba er stein Aufmete funden; aber auch en hieroglophen bat er seine Aufmete, gemben, und ihr um Begriffe, elten fehre berauds gegebenen Merfrach der biefen Gegenstand burch seine jauge freie Einber wervenschlande, u. er wurde wören beime Krie Einber beraud bei gene einem geschierten Knufter. Namens hur bei ist, seine greie Merge Steroglophen abgegleiner bat einige seiner Beingungen wurden bertit in Cairo titherandirit.

Die Ruinen von Bereniet am rothen Deer bieten Mufterflude von ber alten eapptifchen Baufunft. Die Gtel: lung ber Saufer ift regelmaßig, bie Dauptftragen floßen aufeinanber, und in ber Mitte befand fich ein Tempel. Die großten Saufer hatten nur 40' Lange bel 20' Breite: ans bere maren Meiner, benn, fagt Belgoni, bas Bote ber burfte teines großen Raumes, feine Seerbe mar ftere im Freien, auch hatten fie feine großen Manufafturen. Dach bemfetben Corififteller aleichen bie eapplifden Saufer, benen Diobor 4 bis 5 Stodwerfe gibt, Rirchtfarmen ohne Cpipe. Die Saufer in ber Stabt bee Bacque am Gee Doris flancen nicht fo beifammen, baß fie Strafen bilbeten, fons bern es befanben fich nur 3 bis 4' breite Wege gwifden ibuen, und alle waren von an ber Sonne getrodneten Bad: fteinen gebaut. Gine erhobte, mit großen Steinen gepffas ferte Etraße lauft burd bie Stabt bis ju bem gegen Guben Achenben Tempel. Im Mittelgrunbe ber Grabt bemertte Bels joni mehrere Saufer ober Reller unter ber Erbe, fiber welche ftarte bolgerne Balten gelegt waren, auf benen eine Schicht Robr und auf biefer Badfteine lagen, fo bag man, ba fie mit ber Strafe auf gleicher Sobe, auf ihnen bermin geben tonnte, obne gemabr gu werben, bas man fic auf bem Dach eines Saufes befinde. Man grub mehrere folcher Bohnungen auf, und unter ben Badfteinen fant man eine Schicht Thonerbe, unter biefer eine Schicht faum anegeborre ted Robr, und enblich einige Balten, welche bie Dede bilbeten. Das Solls mar noch gut erhalten und febr bart. Im Innern biefer Reller befanb fich Schutt; ba aber in jebem ein Tenerherd mar, fo murben fie ohne 3meifel ber wohnt. Gie bielten jeber nicht mehr als 10 bis 12' in's Gevierte und waren burch einen engen, nur 3" breiten ebenfalls bebedten Bang miteluanber verbunben.

## Kunst-Blatt.

Dienftag, 1. Juli 1834.

### Aunstverein in Munchen.

(Monat April.)

Gerfe aus Samburg, bes Gangere gluch von Uhland.

"Web euch, ihr folgen Sallen!" 2c. 1c.

Diefe und die folgenben Worte bed Behichtes, in weiden das Motiv des Gangen fich ausspricht, bilden ben Indalt bes bezeichneten Milbes. Der ben Thoren eines altertohmelichen Schoffes feben wir den Singergeris. Seine Linke mit Eichenlaub betränztes haupt auf seinen Schulten rubt; er weinder fich nach den Mauern des Schoffes gurtle, fo, des wir die federfen Alge bed gornigen Mannes im Profil feben, die erhobene Bechte, jur Kauft gebaltt, begleite den Alne, der aus Aufg und telepen freict. Der Jüngling wird von einem weißen Rosse getrasen, das mit traurig zur Erde gefentem Kopf fein Mildiben ausbrückt. Der himmel fit dufter, fan nachtlich.

Der Auffaffung bes Gangen liegt richtiges Gefühi funftlerifder Darftellung ju Grunde: Rlarbeit und Gin: facbeit im Anefprechen bes Bebanteus; nur tonnen wir und bei abnlichen Darftellungen bes 2Bunfches nie ermebren, es moge eine jebe ber Moglichfeit nach uber fic binaudreichen, b. b. bie Anordnung moge einen Fortgaug erlauben. Der ift aber bier taum bentbar, ohne ban ber Jungling vom Pferbe fturat, fowie ber Moment porber fic auch nicht por bie Borftellung bringen laft. Es find foice Rudficten nicht bie Sanptfache: allein bie Betrachtung wirb - wenn fie beobachtet finb freier , ungefiorter. Bare ber Greis nicht im ftarfen Bormartefdreiten genommen, mare fomit bas Muge nicht auf biefes angewiefen, murbe fcon viel Storenbes meafallen. Die Beidnung ift forgfaltig, und geigt ein ernfthaftes Studium, ebenfo bie gefattigte Farbung. Die Mabl ber Karben bestimmt eine wohlthuenbe, mit bem Ernft bes Gegenftanbes übereinftimmenbe Sarmonie.

Das Bilb ift eine ber erften Arbeiten biefes Runftlers. 3' breit, 41/4' hoch.

Maad in Rom , eine Bauerin aus bem romifchen Bebirg, ibren folgfenben Caugling ber Mutter Gottes (?) empfehlend ; baibe ,Rigur , Lebendgroße. Diefes Ges malbe bat viel Auffeben erregt und gehort ju benen, bie femobl burd ibren Gegenftanb, ale burd ibre Ausfuhrung por allen bad Intereffe bed funftiiebenben Publis fume ju feffein vermogen. Much bie Runftier bewunbern bie Leichtigfeit , mit melder Daas ben Stoff in in feiner Gemait bat. Den Sintergrund bilben einige Lineamente, bie und andeuten, bag wir und in einer Rirche befinden; ber Borbergrund (jedoch am obern Rante bes Gemalbes) bilbet bad untere Enbe einer Lamre ober irgend eines abnlichen Rirchengerathes. Bwifden beiben fteht die Mutter mit bem Rind auf beiben Urmen, eine fcone fraftige Frau, in ber reigenben Eracht bes romifchen Landvolle, bie großen glangenten Mugen nach bem Laupenende (?) erhoben, uber meldem wir ein Muts tergotteebild vermutben. Was nun außer ber vorberre ichenben Coonbeit bem Bilbe einen befonberen Reis gibt , ift , bag es gang im Sellbuntel gehalten ift , ober vielmehr im Connenreffer. Die Sonne fcheint in bie Rirche, an bie Gaulen und an ben Raden ber Frau, ben wir nicht feben. Mur einzelne Sonnenlichtftreifen ere fceinen an bem Rand ber Schuitern und Urme; affein ber Begenfag von Licht und Reffer, fo entichieben er ift. ift burchaus nicht gewaltfam, foubern außerft milb, unb ber Ginbrud bes Gangen fomit wirflich angenehm. Die Beidnung, bie in antern Bilbern biefes Runftlere gern etwas weich, ja weidlich ift, bat in biefem mehr Beftimmt: beit und form. Es ift in Befit bes Aunfthanblers Brn. Bolgiano gefommen.

Seeger, Lanbicaft im Styl fpaterer Rieberlander! flade Buffergegenth; ein grinner breiter Bad burchfließt zwifden Beibengebifd ein Dorf. Die geiattigte garbe, sowie die foone Behanblung geben biefem Bilbe feinen

Berth. Doch vermiffen wir eine enticbiebene Stimmung, bie feine obengenanuten Borbitber immer haben.

M. Mbam. Gin Dferd in Dront. Bir tommen por biefem Bilbe in Gefahr, in welcher fic baufig ber Schriftfteller bem Runftwert gegenüber befinbet, namlic etwad zu feben, moran ber Runftler vielleicht nicht gebacht. Dem fer wie ibm molle, fo fiebt ed aud, als wolle bad Pferd und rubren. Ginfam fieht es in ber oben flachen Begend por einem Sumpf, in welchem bie Refte eines tobten Pferbes balb fictbar liegen; au feinen Rugen ber Belm eines frangofifchen Ruraffiere (feines Berren?), binter ibm balbverftinfen, neben einem Beibenfturgel eine Ranone; in ber Gerne gieben einige Ruraifiere ibre Pferde über den Anutteidamm; ber Simmei ift trube molfia, eine Reuersglut am Borigont mabnt an bas brennenbe Modlau. - 3n Begug auf Mudführung ges bort biefes Bild au ben ausgezeichnetften biefes berühmten Ruuftlere; gang vorziglich ift bad Gianglicht, befanut: lich eines ber fdwierigften Dinge in ber Thiermalerei, gejungen. 2' lang, 11/4' boch.

Raltenmofer, Eproler Banernftube. Diefer Runft: ler perfpricht einen ausgeneichneten Plat unter ben neuern Genremalern einzunehmen. Berguglich ansprechend ift bie Corafalt ber Beidnung und ber maierifden Mud: führung, fowie die Borliebe filr bas Coone. Geine Bilber haben Saitung und find in allem Meuferlichen febr carafterifirend. Es fehlt nach unfrer Unficht nur bie Beftimmtheit bes Gebauteus ober ber Saublung, um beren Darftellung es ibm ju thun ift. Das vorlie: genbe Bilb verfett und in eine Bauernfinbe bes Sochgebirgs; alles bentbare Ctuben: und Sanegerath bangt, fiebt, febnt, fiegt gerftreut und angerandt in berfelben; in ber Mitte befindet fich eine Biege, por welcher bie junge bubiche Baurin fist, die eben ihrem Bubchen ben Bref gegeben. Der Tiegei ficht noch auf einem Brett: den, bas über bie Bettbede gelegt ift; ber Rnabe wen: bet fic ladelnb nach einem im Borgrunde fich fragenben Bunbe, bie Mutter febrt fich mit bem Gefichte nach ber anbern Geite, nach bem auf ber (inneren) Tenfterbant fibenben Mann, einer berben, bartigen, gutmithigen Bauernnatur, ber in ber Wefteutafche vielleicht nach einem bunten Steinden ober fonft einem Spielmert fur bad Rind fucht, (bad freilich eben nichts banach fragt). Smifden Beiben fillt bie Lude ein ermachfener Angbe aus, ber mit ber Spielhabnfeber in ber Sand, bie er mit lacenber Diene auf felnen But ftedt, und vielleicht fagen foll, der Bater fep eben von ber Jagd gurudgetom: men - ber tobte Sabn findet fic auch - und babe ibm bie Reber gefchentt. Das Berftrente und Unficere im Bebauten abgerechnet, ift bas Biib ein febr portreffliches in Beidnung, Musführung und Saltung. Der Werein bat es angetauft.

D. Muller, Gene aus bem Tproier Befrelungs: friege. Gin junges, bubides Dabden fnlet neben bem fcmervermundeten Bater; Die Buchfe triegerifd umges bangt, bat fie bie Sande gum Gebet gefaltet, mit bem Ropf nach einer am Wege ftebenben fleinen Rapelle ges richtet, in welcher mir bas Bilb bes beil. Meromut an ber Mauer erfennen. In bem tiefften Sintergrunde Befecht einzelner Bauern und Frangofen. Sier ift ber Gedante bestimmt ausgesprochen und fogar in bem Begens fat bed bemaffneten Dabdens, bes bulffofen Dannes. und in bem Bertrauen jum beit. Nepomut auf eine Rührung bingearbeitet, von ber wir jedoch nicht munichen tonnen, bag fie bas wiebertebrende Motiv abnlicher Darftellungen merde. Das mabre Centimentale in ber Runft ift bas Comerfie, und fie bat fich febr au buten por bem, womit in bem Gebiete ber Dichtung Robebue und feine Beiftedvermanbten fich ein großes Dublifum gemacht. - Die Mufführung bed Bilbes ift febr fleißig.

Schenchger, bas Lauterbrunnenthal mit bem Stautbach und ber Jungfrau; ungefabr 4' im Quabrat, ein Bilb, bas gewiß Wielen, welche bie Schweig bereist, bie angenehmfte Erinnerung fern murbe.

F. Raifer, eine Sifderbitte am buntlen Gebirgefee (vielleicht Balterlet), ein fleined Bilb von barmoni-fder Birtung nob unider in Tone ber Birtung, bod nicht im Tone ber Birtlichteit, sondern bes schwarzen Spies, olfen man ifig gern gur Erbobung bes Raturgen muffes im Areien bedient.

Chr. Morgenftern, große Lanbicaft aus bem nordlichen Deutschlaud, mit Feruficht auf's Deer. Leber und beitrer, beller Tag; nur aus Mittag giebt fich in ber Kerne ein Regenwetter ber Rufte gu. Bur Wechten swiften Bebuich und Beftrupp ein fleines fiebenbes Waffer, aus welchem auch ber Gidftamm burftige Dab. rung erbalt, ber feine bunnbelaubten Mefte in Die Luft ftredt. Ueber ben verbrannten Saibebigei linte, auf meichen bie Coune ibr beifes Licht wirft, giebt unfer Muge binuber, und gleitet von Sugel ju Sugel, Die immer tiefer fich fenten gur fernen Meeresbucht, bie an ber entgegengefetten Geite von blauliden Boben begrengt wirb. Countagftille rings umber, tief ergreifenbes Weben bed Geiftes ber Datur. Der Runftier gebort au benen, bie bas Ideale in der ganbicaft nicht verfolgen; ibm ift bie Ratur feibit bas Ideal. Die nothwendig bamit perbundene Tendens, auf's Gemuth (mehr ais auf's Muge) fo au mirfen, wie bie Ratur feibit, bat in porliegeubem Bilbe ibr Biei erreicht. Es ift 31/4' bod. 41/0 breit. Der Berein bat es angefauft.

3. Schonlaub, Midtebr bes verlorenen Sobnes, Detief, in Gopb. Der mit beiben Sanben um Werseihung Bittenbe wird vom verzeihendem Water mit beis ben Urmeu aufgenommen. Es ift bas erfte Wert bes

(mahricheinlich) jungen Rünftlere, bas wir faben; es verrath Liefe der Empfindung und für von einfach edlem Stel, jedoch nebr in romantischer, als antifer Weise. Das ungesähr 2' bobe, 11/4' dreite, in halbvergoldetem Rahmen von Gyps eingesafte Wildwert ist vom Werein ausgesust.

ef.

Briefe über die Aunstausstellung in Paris 1834.

> Bon Chuard Collow. Neunter Brief.

Chon in einem früheren Coreiben babe ich ber Portratmaler Ermabnung getban, und wenn es vielleicht auch nur ber gebnte Theil bavon gemefen, fo werben Sie, glaub' ich, bod nicht febr genelgt fepn, umftanblichen Bericht über bie Runfler biefes Genre, welches in unferen Beiten fo erichredlich fruchtbar geworben ift, au munichen. Dur eine Bemertung tann ich mich nicht enthalten, Ihnen mitzutheilen, namlich bie, bag ich nicht beareife, wie bie fouft fo feinfühlenden Rrangofen eine folde Menge unebler, nichtefagenber, burledter Gefichter in bie Runftaneftellung gebracht baben. Derjenige, mel: der nach biefen offentlichen Proben einen Schluß auf bas Meußere ber Frangofen im Allgemeinen gieben wollte, murbe ein menig gunftiges Urtheil ansfprechen tonnen, und er murbe noch mehr erftaunt fenn, unter allen Franenportrate fo wenig mabrhaft fcone und vollfom: men ausgebilbete Formen zu erbliden. Denn menn biefe einen Unflug von wirflicher Unmuth, ich will nicht fagen Schonbeit, baben, wie bei Dubuffe , fo ift es nur eine gemobuliche, fpiffinblge Lieblichfeit, wie bei ben Dab: mabden, und bie Bortrate ber Marquifinnen, Bicomteffen, Dif und Milabed von biefem Maler werben fcmerlich eine andere Bewunderung erregen , ale die ber eblen Damen, benen fie angeboren. Unter ben Malern, melde ibren Portrate menigftene einiges Aunftintereffe gu geben perfteben und in ibren Gemalben bie mechanische Be: miffenlofigfeit nicht, ichreiend bervortreten laffen, nenne ich f. und M. Gdeffer , beffen lebtern lebendgroßes Portrat einer Frau in rothfelbnem Rleibe bei einiger Steifbeit boch einen originellen Charafter geigt : Bremond und Cangi babe ich Ibnen icon fruber gengunt.

Wenden wir und jest ju ben nledern Zweigen ber Runft; ich will fury anführen, mas ber Salon 1834 barin bietet.

Die Miniaturmalerei ift hentzutage außer Bogue gefommen und beschäftigt baber wenig ausgezeich: nete Aunftler. Wenn auch die Rotetterie in ber Runft

sont bier noch sehr ju Hause ift, so ift sie doch noch nich bld auf den Grad gediesen, daß ein Miniaturge- mälbe allgemeine Bewunderung und Ausselben erregne fennte. Man rübnt allgemein die von der Madam Wirbel als die desken; wenn ich mich nicht etwas von der allgemeinnen Meinung bestechen ließe, so wirbe ich es bielleicht nicht glauben. Jedoch dalte ich es für meine Philot, noch die von Laint nuch Frädel zu erwähnen; auch Mad. de Watterville und Legneutre währen es mir wohl verübeln, wenn ich sie anzusiehren vergäße.

Die Beidentunft im ftrengeren Ginne baben febr viele Runftler genbt, mehr ale billig ift. Ches male entwarfen bie Maler neue Beidnungen gu ibren Stubien, fie machten leichtbingeworfene, flichtige Gfig: gen, wenn fic ber Bebante eines Bemalbes ihnen aufbrang. 3m Uebrigen legten fie fein großes Bewicht auf biefe Entwurfe und bachten nicht baran, fie zu einem boben Werthe anguidlagen, noch weniger fie fur Runftmerte ausmaeben. Raphael fullte ftete gemobnlich feine Cartons mit feinen tagliden Studien an und gab bie Stuten feinen Schilern, fur Die bas Stubium berfelben nur lebrreich fenn fonnte. Seutzutage aber wollen viele Runftler fich mit biefen Sfirrenteidnungen michtig machen und fie fur Runftwerte ausgeben. Ungludlicher Beife finden fich auch immer Liedhaber , welche biefe Beldnungen berabien und baber tommt es, bag manche Rinftler ber mubvollen Malerei entfagen und es porgieben, obne fonderliche Schwierigfeit ichattenlofe, unvollendete Beide nungen an entwerfen, fur bie fie fo leicht einen Abnebmer finden. Es lagt fic nicht laugnen, bag ber Runftler auch in einer einfachen Beidnung ober Gligge feinen Rleiß und feine Meifterichaft beweifen tann ; aber biefe Beidnungen find und bleiben ewig nur Cfiggen, Stubien. unvollenbete Runftwerte, Entwurfe gu vollftanbigen Bemalben; und wenn er ihnen gar feine audichliefliche Thatlafeit mibmet, um Dube au erfvaren und auf leichte Beife Gelb gu geminnen, fo beift bad, ben veriungten Dabitab an bie Runft legen, um nicht au fagen, bie Runft zu einem Sandwert erniedrigen. Unter ben jable reichen Beidnungen find menige ibrer Dimenfion und Musfibrung nach bemertenswerth; eine Bebuta aus ber romifden Campagna, Rebergeidnung von Align v. geich: net fic burd Reinheit ber Schraffirung aus; anbere Rebergeichnungen von Dingrap und Blern find menie ger gelungen und fein, und icheinen faft geatt au fenn. - Unter ben Stiftzeichnungen find mir teine befonbere aufgefallen.

Die Aquarellmanier hat viel und manderlei ju Tage gesobert; aber obgleich biefer Ait zu malen viele Mittel gu Gebote fteben, weil man alle garben babei anwenden fann, so geigen boch bie Runfler barin einen unfandeen Geschmad. Die Facken, sie es nun, daß es von ihrer demischen Beischaffenbeit bereicht oder von der Unmöglichteit, sie gederig zu mischen, sind in den Rquareligenalden alle mehr oder weniger unmatsleich falle, und die mehr Water in sieher Unterderen sich nur in sebr geringem Grade der Wahrbeit. Die besten Gemälde in Kauerell sind eingeliesett worden von Vou Langer, der der Chreik deren und der Luckee Vorgland nach Victor Jusy, eine Seene aus King Zer und eine and Othelle nach Shaftpeare. Die seden gearnaten Afinfter Deverfa, Robert Fleury, Decamps, Jakey, Sudin, Gué, Jodin, Roqueplan, Daugaté, A. Johannst und außerdem noch wiese andere haben sich alle in die in die find alle in dieses Warter findt.

Die Aupferftederfunft ift, wie bei une, auch in Granfreich in ftetem Ubnebmen begriffen. Dan barf in ber That bedauern, bag ber Rupferftich fo febr vernachläffigt mird; die gefcabte Runftmanier bat Anfangs ben Grabitidel verbrangt und bann ift bie Lithographie bingugefommen und ihre ausibenden Berehrer haben bie Bunft ber Rupferflecher aus bem Seiligtbum bes Tempeld binaudgeworfen. Bir begegnen beutiges Taged felten einem gemiffenbaften, noch feltner einem vorghalichen UeberfeBer von ben Werten ber Maler: und Bildbauers tunft, und ein ausgezeichneter Aupferftich findet fich im gangen Galon nicht. Bignetten , Lanbichaften , Dortrate ic. fann man genug feben, boch nirgende eine leichte, fondern meiftens eine gang fowerfällige Musfihrung. M. Johannot hat bad Bemalbe Gerarde, wie ber Bergog von Unjou gum Ronig von Spanien erflart mirb, mit Gefdmad und Genanigfeit geftochen. Der Rupferftich v. Drevoft nach einem Gemalbe von D. De la Roche, ben beiligen Bincent be Baule barftel: lend, mie er am Sofe gubwige XIII. fur bie Baifentinber predigt, gebort gu ben beffern; und Rubierre verbient Lob, bağ er bad Gemalbe von Destouches, eine junge geputte Frau, Die por bem Feufter fist, mit ber Maste in ber Sand, und ihren Liebhaber erwartet, ber fie auf ben Ball fibren foll, geftochen bat. Rigen Gie bant noch ben Rupferftich von Jaget nach Grenier, Rinber, Die von einem Bolfe im Balbe überrafct merben, fo baben fie Alles, mas ber frangofifche Grabftichel biedmal Grhebliches geleiftet bat.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Alterthümer.

Mn Januar entwicktle fpr. Pettigrem in Sondon ve einer jabireichen Berfammlung von Geiebrien und Atteribumsforschern eine vor 13 Jahren nach England gebrachte Munite, bie bem foniglichen Gellegium ber Wunde ärzig gehbert. Er beitachtet bie beri vorgkafichen und

vielleicht einzigen Methoben bes Ginbaffamirens, teren fic bie atten Egpptier bebienten; auch erlanterte er bie auf tie Garge gemalten mutbologifden Ebaratiere, bie Befchafe fenbett ber baju angewandten Farben und bie Mrt unb Weife ihrer Unwendung , tie verschiebenen Gattungen von Infdriften und bie in ber Entgifferung biefer lange Beiz unerffdrien Dipfterien gemachten Fortfdritte, mobel er ben Arbeiten bes unter ben Bubbrern befindlichen Sern. 2Bil fin fon ben verbienten Eribut jollte. Dann erfidrte er bie porliegende Dumie fur eine mannliche, mabrent fie bis jest megen Mangel eines Barres, far eine weibliche gegollen batte, und gwar fielt er fie for ben Rorper eines meibrandtragenten Prieftere bee Ammontempele ju Theben, Damene Sorfeiff, eines Cobnes bes Daspibimegori. Im Berlaufe ber Bore lefting zeigte Sr. Pettigrem ein Portrat auf bunnem Soth ver, welches er farglich auf ber Bruft einer im brittifchen Mufeum befindlichen Mumie entbertt hatte, und bas er fur bas Bitb bes Berftorbenen und fur bas attefte Portrat in ber Bett bieft. Die Mingen find groß und finfter, bas Saar fcmary, bie Befichieginge fein, ber obere Theil bes Untliges eber von griemifcher ale von toplifder form, und bie Lichter in bem Gematbe fo funftreich vertheilt. bas bas Birt ale ein angerft ichanbares griffiiches Dentmal gelten fami. Im Coluffe ber Bortejung murbe bie Mumte aufe gewidelt. Die faft enblofen Rollen von baumwollenem Benge, die immer ftarfer murben, je naber fie bem Rorper famen, murben gang entfattet, und enblich fielle fich , nach einer verborgenen Rube ven 2000 Jahren, ber Rorper bee Jugenblichen Unnnonpriefters ten Bliden ber Bufdaner bar. Die Mugen maren burch eine formelsarrice Cubffants erfent : auf ber Bruft befant fich ein Mmutet von buntfarbigen Cleinen, und weiter unten ein Ctarabans von eimem Boll Lange and Jaspis aber einer anbern barten Greinart ; bie Maget ber Singer maren mit henna gefarbt. Der Rore per war burd ble frige ber angewandten Ginbalfamirnunge mittel jum Theil verfobitelale

#### Blaler und Gemalde.

Dr. Gerard bal bas Bilbnif bes Ronige ber Fraus gofen, gange Figner, vollenbet, und ift folges ber Pairotame mer jum Gefchente a macht worden.

Der Rouig bar ben Matern Bloubet, Mangaifte, Delaroche und Jobannor Aufridge ju Bitbern fir bie Gaterie Apoloien im Louvie ertheitt, an beren Berfconerung gegenwartig gearbeitet wird.

#### Rehrolog.

Mm 16. Dit. 1885 flarb gu Berfin: ber Rupferflecher Deno Sage, geb. ju Ropenbagen ben 50, Dai 1752.

Mm 12. Tebr, 1858 ju Berlin: ber ibnigt. Bautufpees ter ind Plans Rammer: Dirigent Friedrich Julius, geb. im April 1776; er Pintertift fchigbare geographische Blatter und Beichnungen.

## Kunst-Blatt.

## Donnerftag, 3. Juli 1834.

Königliche Akademie der schönen Kunste in Turin.

- Programm für bie größeren Concurfe bes Jahres 1834.

Den Sabungen ber allgemeinen afabemifden und anfolge hatten auf bas nachfte 3chr 1834 bie größern Concurte, auf beren Berenfaffung tichtige Aunftler aufgeforbert merben, jowohl ausländiche als einheimifde, neue Beweise ihrer Meisterschaft vorquiegen.

Indem die Munifigun des Staatsberkauptet feinem Obertammerbern, Präsentern, Bräsentern, Brisentern, Orientern, Orientern,

Die Alabemie bar fic beshalb in ihren Berathungen babin vereinigt, bas die Preidarbeit für bad Jabr 1833 in einer Meballte befteben foll, die auf der Worderstelle bad Bild Er. Maifelat bed Abnig Karl Albert, und auf ber Rüdefiet ben versimmbilbeten Genings der flowen Abufte barftellt, nicht ohne die Rebenbeitingung, bas bem geibe ber Kebreite auf passen Beife irgene eine Andeutung bes vorerwähnten Prachtgebäubes eingeriatu werden.

Die Bebingungen biefed Concurfed find folgende; Befondere Bebingungen.

1) Bachemobell ber befagten Medaille, 13 Centi: metres im Durdmeffer baltenb. 2) Eine goldene Medaille als Preis 400 Lir. werth; außerdem 1000 Lir. baar.

3) Borband des Erfinders ber getronten Medaille bei Anfertigung bes Stempels, wofern es Gr. Majefiat beliebt, die wirfliche Ausfuhrung zu erlauben.

## Milgemeine Bebingungen.

1) Berechtigt sum Concurfe find Studirende und Profefforen, fowohl in : ale auslandifde.

2) Die Dauer bes eröffneten Concurfes umfaßt ein Jahr, namlich vom 1. Januar 1834 bis jum 31. Dezeme ber beffelben Jahres.

5) An vorbefagtem Tage (31. Dezember 1834) mußfen die Soneurearbeiten bei bem Setretariat ber tonigt. Alabemie in Eurin abgrgeben fenn, portoffet dingelaumter ber Abreffe boe Oberfammerberen, Prafibenten, Bef, und erfen Borfanbes.

4) Eine nach Berlanf biefes Tages eingegangene Arbeit (fer bie Urfache bavon, welche fie wolle) wird nicht mehr jum Concurs geiaffen.

5) Die jum Concurs angesommene Arbeit muß in einer Rifte verichloffen fenn.

6) Der Juftand biefer Rifte mird bei frere Entgegrunahme von bem Prosessor und Setretär bestädigt, in Segenwart des Prosessors und Directors, ingieichem bes Ueberbringere; biesem sehtern wird eine Richarit und Berchandlung zugestellt, welche berstibe Prosessor und Serteit varieber aufendeme mirb.

7) In der vorbin ermabnten Angabe werben ausbrudlich Tag und Stunde bes Empfangs verzeichnet.

8) Menn bie Kifte fic außerlich in einem Bufande befindet, der wegen ihnerfehrtheit der eingeschioffenen Arbeit Beforgniffe ihrig läßt, so wird dieseibe nicht berausgenommen; von diesem Umstande wird die Werbandiung Meldung thun.

9) Jebem concurrirenden Werte ift eine turge Besichreibung beigufügen, welche bie 3bee bes Urhebers in's Licht fest.

bet of De Preisbenerber haben bem eingereichten Webelte in feiher von ihnen gefertigte Medallte beipuligen und zwar ihnen versiegelten Padet, das von außen mit einer Ausschlie verschen ist, innendig mit ber Namende mit dusgentaltungsige bed Preisbenerber; das Padet wird nut in Aubertacht Befienigen. Westele gerichte, nechos bed Versies für wurde gehnnben mith.

11) Won bem obenbesagten Tage an (51. Des. 1854). wird mit ben Berathungen begonnen, bie bem Endurtheite iber ben Werth ber jum, Cancurs eingesandten Arbeiten vorferaeben.

12) Die Prufung wird von ben Profesoren ber Alademie nach ben Worfdriften ber Ameronung vell-

43) Der Prufang wied bie forifflice Aufnahme bed erbrterten Ontactens folgen, wie foldes von einem jeden ber prufenden Profefforen abgegeben worben ift.

14) Auf ben Grund jenes Gutachtens wird die Entschildung ber Atabemie, berathen mit beren Profesoren und geblicht von Gr. Ererli bem Prafibenten, vollzogen werben und bierauf im Drud erfdeinen.

15) In Betreff des Wertes, welches bes Preifes fur wurdig ertlart worben ift, mird bas padet geoffnet und ber Name bes Meisters jur Renntnig genommen; mas bie übrigen Padete betrifft, so bleibt ihnen bas Gebeimnig unverlebt.

16) Das gefrönte Wer, wird ein Eigenthum ber Afabemie, bie anbern werben der Perion gurüdgegeben, Die ju beren Empfange ericeinen wird, verfeben mit bem Auftrage bes Einfenders ober fonft von ihm zu feiner Stilbertreung erichen fit; ber Auftrag wird fich burch gurächfellung ber oben erwähnten Bescheinigung zu Tage legen. (6)

17) Die nicht gefronten Werte find von Seite ibrer Urchere innerhalb feche Monate gurudgunehmen, biefe gerechnet pon ber Befanntmachnig ber afabemifcen Entideibung an.

18) Nach Werlaufe biefer Beit will bie Atabemie entbunden fenn von ber Berpfichtung gur Buruchgabe und von ber naberen Corge fur die gute Ethaltung ber Arbeiten.

Eurin ben 4. Januar 1854.

Marquis Aifiert di Softegno, Obertammerhere, Prafibent. Kitter Ecface Saluggo, beftändiger Sefretair und Direttor. Monticoni, Professor und Setretair. Briefe über die flunstausstellung in paris

Rennter Brief.

Det. Steinbrud, besten fich so viele Ult: und Imposition in ber Annt bemachtigt hohen, hat mehr Eigenthumliches auszuweisen, und wenn auch viele blage, matte, ftafe und fostiofe Probuttionen sein Anseven. Die Altihogeneptie ber Sixtinischen abgelle nach Ingered von Subre ist wohl bie beste, an biese reichen sich die von Subre ist wohl die beste, an biese reichen sich die von Subre ist wohl die beste, an biese reichen sich die von Subre ist wohl die politie nach Ingered und bei von Appel, die goldber hoch giet nach Ingeret, und die von Martin-Lavigne, welche aus den Pressen und Engelmann, Banard, Wotte-Delaunois und Ermerreier hervorgsgangen sind.

Nachdem ich Ihnen fo einen Ueberblid iber bie Probutte ber zeichnenben Runft im Parifer Calon von 1833 gu verschaffen gefuch beber, ertauben Gie mit beute noch einzelne Nachträge über bie Leiftungen einiger Maler zu geben, weche ich früher unbeachtet gelaffen bette.

Dabin rechne ich zwei Gemalbe von De la Roche bie beilige Amalie und ber Galilai. -

Die beilige Amalie, Gemabiin Chriftians, eines Rurften ber Arbennen jur Beit Rarle bes Großen, fo ergabit bie Legenbe , batte in ihrem Gologgarten ein Dratorium mit eigenen Sanben errichtet, wobin fie oft mit ibren Cochtern ging, um es mit Biumen und ben Krud: ten ber Jahredzeit gu fcmuden und jugleich bort ihr Gebet au perrichten. Wir feben bie Ronigin, wie fie im Begriff ift, einen Blumenftrauß auf ben Altar gu opfern. Betleibet mit bem tonigl. Bermelin und gefront mit bem toftbaren ftrabienben Diabem fniet fie nieber auf ein Cammettiffen und, bie Sanbe auf ber Bruft gefaltet, beugt fie bie meitliche Große bor ber überirbifden Dacht. 3br gur Rechten fnien in anbachtiger Stellung ibre beiben Cochter, und binter biefen eine junge Dame aus bem Gefoige ber Ronigin. Das Gange blibet eine fone, weiblide Gruppe; bie Ronigin ift gwar feine Beilige , teine Mabonna; ed ift eine fromme Frau , bie. eine fromme Sanblung verrichtet; in ihrem Muge liegt tein Glaube, aber um ibren Mund lachelt bie Liebe. aus ihrer Saltung fprechen Gragie und Gemilth. Die Tochter ber Ronigin und ihre Begleiterin find liebliche, weltliche Rinder, Die man gerne bat, gumal, wenn fie fo beideiden find, wie fie es ihrem Meufern nach zu fenn ideinen. Das Lanbicaftliche ift ausnehmend artig und einfach behandelt und bas Rolorit febr anfprechenb.

Den Ruden gegen ein Fenfter gewenbet, burch beffen rothe Borbange bie Connenstrablen in's Bimmer berein: brechen, fist Galildi in einem Urmfeffel, mitten unter Budern und mathematifden Inftrumenten, welche theils auf bem Boben , theile auf bem Gifche in gelehrter Un: ordnung umberliegen und fleben. Mit ber Rechten flugt er ben Ropf auf ben Tifch , in ber Linten balt er ben Birtel und icheint bie Unflofung eines mathematifchen Problems ju fuchen, - ober bat es mohl fcon gefunben. Die Birfung biefes fleinen Gemalbes ift vortrefflich; bie Karbengebung und Beidnung fo forgfaitig und mahr, baf man willfubrlich an bie Deifter ber flamanbifden Soule erinnert wirb, welche De la Roche, wenn auch nicht an Ralle und Energie, boch gewiß an Leichtigfeit und Glegang übertrifft. Mag man bon De la Roche fagen mad man will, ja fogar, bag er in felnen großeren Merten bie englifden Aupferfliche von Smirte, Opie, Stothard und Undern plundere und fopire, in ben beiben ebenermabnten Gemaiben bat er einen finnreichen, anfpruchelofen Daier beurfunbet.

Don Ingres habe ich bas Portrat einer Frau ans auführen pergeffen, welches er icon 1823 in Rloreng gemait und, ich welf nicht warum, erft bies Jahr ausgeftellt bat: Der Runfter bat in bem Gemalbe mehr ben Charafter ber Grofe . ale ber meibliden Anmuth aufgefaßt und bargeftellt. Wem bas Bierliche, Liebliche, Dette, Raipe besonbere an Grauen gefällt . ber mirb bas Bilb menia nach feinem Geidmade finben; fucht man aber einen binfictlich ber Rormen ausbrudevollen Ropf, ein glangendes, burchtringendes Muge, fo mirb man Boblgefallen an diefer Frau finden, die gum mindeften foviel Beift in ihrem Angeficht verrath, ale Frau von Ctael befeffen. Die Reize ber Jugend vermißt man nicht, ba mo ein fo ungewöhnlicher Ausbrud aus ben Gefichtszugen, ein fo majeftatifder Mbel aus ber glangenben Stirne fprict. Sais und Daden find etwas flac mobellirt; bod bas Uebrige bis auf bas geringfte Beimert in ihrer Umgebung ift meifterhaft gemalt.

Außerdem find zwei Gemalbe bemertenewerth, bas von Brune und bas von Ravez aus Bruffel.

Brune hat bie Legende von der Werfuchung des beiligen Antonius gewählt inn beinner Ebroft treffied au bedandein verflanden, indem er forgistlig alles Garflige, Gemeine vermieden. Der beilige Natonius sigt in leiner Afosterzelle, in die sich sichtmisch eine lustige Gefelfschaft gedrängt bat und ihm bie Freuden des Lauges, des Brines, des Geltost und der Liebe biete. Der Maler grigt dem heiligen die Liebe unter einer madvbaft versichtersische Gefalt; sie ist ein erigende Fraueublis; ibr Buchs sie felat und stattlich, die Natur dat eben ihre ischen Gromen ausseichtet und fe albet in der

Bluthe ber Jugenb. Das ift ein fo icones, ladenbes Mabdengeficht, baf man nicht miberffeben tann : bas ift ein Mund , ber beraufdenbe Ruffe , bas ift eine Muge. bas Luft verbeift. Gie bat ibre linte Sand auf bie Rapube bes beiligen Monds gelegt und mit ber Rechten enthullt fie bie nadten Reize eines vollfommen ausgebil: beten Rorpers, wie ibn bie große, freigebige Matur ge: ichaffen und bem bie Karbe eine fo finnlich lebendige Babrbeit gelieben; fie fiebet ben frommen Mond an fo finnediuftig, fo vorwibig, ale ob ibr ber verwegenfte lufternfte Shers auf ber Lippe fcmebte. Doch biefer erflebet mit frommgefaiteten Banben und gen Simmel gerichtetem Blid, bag eine bobere Dacht ibn por Unfechtung bemahren moge; er fublt ben Drud einer verlans genben Sant, bod bie fromme Regung feiner Geele bleibt unerschuttert; er verachtet bas Golb, meldes ber Reichthum, ein ichellmifclacheinber Mobr, mit vollen Banben ibm anbietet : er perichmabet bie Rlamme bes Bedere, ben ein trunfener Jungling ibm frebenget; er widerfteht bem froblichen Bitherfpieler, beffen lufterne fdmeidlerifde Befahrtin, eine Rubenfifde Baccantin, ibn jum Tang aufforbert. Die Scene ift erleuchtet burch eine Blenblaterne, welche auf bie Erbe in ben linten Borbergrund gestellt, einen magifch:mpfteriofen Schein auf bie Sauptverfonen, bie Liebe und ben beilige Unto: nius mirft und ben anbern Theil bes Gemalbes im Sells buntel lagt. Das Gange ift ant fomponirt und gemait.

(Der Befdluß folgt.)

#### Baumerke.

Reapel. Der Bau der Riche S. Francesco di Naola, schon unter König Ferdinand I. angesangen, rüdt gegens wärtig rasch vor, und man fosst, daß noch im Laufe biefe Jahred die S. Schillen von Marmor, die das Innere schmäßten sollen finnen.

Leipzig. Es foll ein großes Buchabetrebriene gebabe erriodet werden. Die keltung if bem Baubtertor Gentebr üd anvertraut. Das Erdgessog wird Binghabe terfoste, das pweite einen bedeutenden Saal und einig Almare entstatten, in welchen 200 Buchbinder zu gleicher Beit aberdene fonnen. Das britte Gefogs wird aufer einigen Bestwohnungen aus einem steineren Saal zu ben Berchaungen der Beschapen aus einem steineren Saal zu ben Berchaungen der biefigen Rommissionen bestehen. Beite Glie find barr auch außer ber Oftennesse zu beinen und einem ber fibibarsten Mainget in Leipzig abzuteiten. Der genannte Arneiterigen mit willen fanderen Ban eines großen, von Schinert, entwerfenen Universitätigsechabes, bei Mugnitumt. Des fügligt. Dasstete und best Mugnitumt. Dasstete mit der in der Minde für die Bibliothet und bas prhistätige Abbinet.

Berautwortlicher Rebafteur: Dr. Schorn,

[320]

## Das Erechtheion zu Athen

nebst mehreren noch nicht bekannt gemachten Bruchstücken der Baukunst dieser Stadt und des übrigen Griechenlands.

Nach dem Werke des H. W. Inwood mit Verbesserungen und vielen Zusätzen herausgegeben durch

Al. Ferd. von Quast, Architect.

Berlin 1834. Verlag der Kunst- und Buchhandlung

> George Gropius, Schlossplats Nr. 1.

Unter obigam Titel wird dam deutschen Publikum ein Werk migscheitt werden, welches sich als nothwendige Ergansung den bereits erschienenen der Alterthümer Athens von Stuart und Revest, und der von der Gesellschaft der Dilettanti zu London herausgegebenen Altecthümer von Jonien und derer von Attika, als nothwendige Ergänsung anschliefat. Wenn in jenen Werken die Darretulung rein architektonischer Verhältnisse der griechsichen Geschiefett. Wenn in jenen Werken die Darvellung ein architektonischer Verhältnisse der griechsichen Gedern in den beiden ertilgenamten, noch weniger genügtan, as soll die genauere Zeichnung derselben in dem vorliegenden Werke der Hunptgegenstand zeyn.

Herr H. W. Inwood gab im Jahre 1537 unter dem Titel; Errothhei on, eine Menge, bis dahin fast unbekannter, von ihm im Jahre 1549, also vor dem Ausbruche des griechiselten Aufstandes, geseichneter Details dieses Gebäudes, welches durch Schönheit und sierliche Ausführung sich vor ellen andern auszeichnet, hieraut. Diesen Neichnungen schloß er eine große Ansahl der schönten und nieressantseten Fregmente en, welche er in Athen und Attika das Glück hatte aufzufinden, und theilweise mit nach Englend zu bringen. So entstand ein Wark, welches durch getreue schen Gliedeungen und Verairerungen, alse binber in der Art Brichieuene übertraß. Erst durch dieses Werk konnte denne, welchen die Origindes selbst zu schauen nicht vergönnt war, ein genaueres und sicheres Versänduße griechischen Baukunst möglich werden.

Der Heräusgeber besbischtigt, dem vorliegenden Werke die vorzüglichsten Ornemente beizufügen, welche sonst noch auf dem Festlande Oriechenleuds vorlanden sind, und welche in mehreren Werken zerstreut herausgegeben wurden. Wir meinen hier besonders die Helte von C. Vuliamy, gestochen von H. Moses.

Eine große Bereicherung werden aber hauptsächlich diejenigen Zeichnungen liefern, welche dem Herensighet durch Herrn Ed. Schaubert, Architekten der Königl. griechischen Regierung zu Athen, misgehet wurden, und welche bisher größtentlieils noch unbetannt waren. Herr Schaubert, welcher mit dem Neu-

bau Alieas, als der känftigen Hauptstedt Griechenlandbeauftragt ist, hatte Gelgenleit und Erit, während seines mehrjährigen Aufenthalts daselbät und im übrigen Griechenlande, die geneuesten Zeichnungen der merkwürzdigsten Fragmente anzufertigen. Das Nähere hierüber ist bereits in den Nachrichten aus Griechenland, (Berliner Museum, Blätter für bildande Kunst, 1853, Nr. 32) enthalten.

Der Architekt, Herr G. Semper, aus Altona, welcher gleichfalls wähered seines Aufenhalts in Athehochst merkwürdige Entdeckungen, besondere in Reng auf den farbigen Schmuck der griechtichen Tempel machte, und worüber derselbe ein eigenes interessantes Werk vorbereitet, hat dem Herausgeber versprochen, für den gegenwärtigen Zweck desjenige mitsutheilen, was er am Ercchitektion zu Athen Neues entdeckte und zeichnete, vorzüglich aber die Resultate einer von ihm im Innern dieses Tempels verantsalteten Nachgrabung, welche den silen Pußboden erverande, und vor ihm noch von Niemand unternommen

Durch diesen Reichthum des Materials ist der Hereusgeber in den Stand gesetzt, statt der von Inwood gegebenen 34 Platten, von denen mehrere nur wenige und unbedeutende Gegenstände enthelten, deren etwa 45 in demselben Imperial Folio Format, unter ihnen mehrere Doppelblötter zu liefern, und zwar so, daß der Inhalt eines jeden Blattes mit diesem Formate auch in gleichem Verhältnisse steht. Das Ganze zerfällt in 3 Abtheilungen, deren erstere das Erechtheion selbst zum Gegenstande hat, die zweite wird den Denkmälern aus Athen und Attika, und die dritte denen des übrigen Griechenlands gewidmet seyn. Was den Text be-trifft, so wird nächst der Baschreibung der einzelnen Tafein, statt der von Herrn inwood auf mehr denn 100 Folioseiten gelieferten, in 23 Büchern unter den will-kürlichen Titeln: Cadmeia, Homeros, Horodotos, vertheilten, ziemlich unkritischen allgemeinen Geschichte der Baukunst, vom Thurmliau zu Bebel an bis auf des Erechtheion hin, welche für den vorliegenden Zweck durchaus unbrauchbar und überflüssig erschien, eine vom Herausgeber neu bearbeitete Einleitung in die Athenischen Alterthümer der Baukunst, und namentlich eine detaillirte Beschreibung des Erechtheions selbst gegeben werden.

Das gants Werk soll aus 7 - 8 Heften bestehen, von denen ein jedes 5 Blütter, unter diesen ein Opppelbitt, und außerdem † Blütt Text enthellen wird. Die Abbildungen werden unter der Anleitung des Herrn Herausgebers von den besten Künstlern auf Stein grevirt, und auf imperial Fol. eigezogen werden: Der den Heften beitugebende Text soll nur eine kurze Beschreitung der jedenmaligen Abbildungen enthalten. Lieferung gegan besondere Berechnung gegeben werden soll.

Subscribenten zehlen für die Lieferung nur s. Rihirund erhalten den Text gratis, (rede solide Buch- und Runsthandlung nimmt bestellungen an). Der Ladenpreis wird bedeutend erlicht, sobald des 2te Helt erschienen seyn wird. Zur Ostermess 1833 wird die erste Lieferung ausgegeben, und in Jahresfrist ist das ganze Wirsch beendet.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 8. Juli 1834.

Allgemeiner Aeberblick über den Stand der bildenden Kunst in München zu Anfang des Jahres 1834.

(Fortfegung von Dro. 50.)

#### Dinatothet.

Es ift bie übereinstimmenbe Meinnug faft aller, welche bie neue Gemalbegalerie (Pinatothet) in Munchen gefeben, baß fie in Abficht fomobl auf Schonbeit unb Charafteriftit, ale auf 3medmabigfeit au ben porguglich: ften ber bidber von Geb. Rath von Rlenge in Dun: den aufgeführten Baumerte geboren. Ihre beträchtliche Lange (550 Ruß), Die Galerie mit 25 boben Bogenfenftern, ber fefte Unterbau, Die freie Lage, Alles tragt bagu bei, foon bon fern ben Blid an feffeln. Richt meniger ent fpricht bas Innere, bas breite Stiegenhaus am offlicen Enbe, bie marmornen Stufen, bie boben Gale, bie Loggien, die Rabinete ber außern Korm und ber Burbe bed Gegenstanbes, bem biefe Raume gewibmet finb. Die groiteftonifde Cintbeilung übrigens bes Gebaubes ale aus fruberen Mittbeilungen befannt porandfebenb, menbe ich mich foaleich gu meiner eigentlichen Mufgabe, und berichte, wie weit man in ber Mudichmudung bes Innern bis jest porangeidritten.

Die untern Bamme, welche theils zu Megginen Sermenbet werben, theils zur Anfisselung antiler Wafen, Wauersgemälte z., ferner für die änserft reiche Samme lung von Aupferstieden und handheidnungen bestimmt sind, liegen noch im Röben. Dagegen ist die Ansfedmatung bes obern Siedwertes sehr weit woran gescheitten. Der erste Saal, in welchen man won ber Terper auf ertist, und ber mit ben Bildbulfen ber bavischen Fürsten, die von jeder durch geneckte Rauftliese rübmild nich angegeschenet, geschmidt werden wird, ist in Bezug auf Studentie abeit als vollendet zu betrachten. Imisse and Fruderingsbelle als vollendet zu betrachten. Imisse wischen der gebruch deutschen Aumflige der Annenskyng der Anmenskyng der

Königs Ludwig gieren ben Fried unter ber hohlteble ber Diete vierzebn Beliefe, Darftellungen aus ber Begente-Sefchiche Bapernel, entworfen von L. Sch wan it haler, in Gyps ausgeführt von E. Maper. Infern am Anfang biefes Auffabes ausgesprochenen Gebanten, baß bie Cutwischung ber Aunft sich nicht an einem allgemeinen Boltfebebirfniß, sondern an bem greiberzigen Ginn einzehner Juffen bei um gegetzt, ichen wir bier auf eine munmeibeutige Weife versinnlicht. Die Geschlote ber Megenten bes Gewerelnbed in bie Wegeballe, burch welche wir in die Schaftammern der Aunft treten. Folgende nind bie größtentheils sehr seinftreich aufgeschen Darftellungen:

1) herzog Garibalb I. und feine Gemablin nehmen bie driftliche Religion au. im Jahr 555.

- 2) Garibalb II. gibt feinem Bolt Gefebe, im 3. 630.
- 3) Arnulf weist bie anmagenben Forberungen ber Sungen jurud im 3. 918.
  - 4) Schlacht gegen die Sunnen, im 9. 955.
- 5) Seinrich ber Lome grundet bie Stadt Munchen, im 3. 1158.
- 6) Otto I. von Wittelebad wird mit bem Bergog-
- thume von Bapern belehnt, 1175.
  7) Lubwig ber Baper vertraut feinem gefangenen Geaner, Kriebrich bem Schonen von Deftreich, Gemablin
- und Rinder an und giebt in bie Schlacht im 3. 4325.
- 8) Enbwig der Reiche nach ber Schlacht bei Giengen, im 3. 1460.
- 9) Albrecht V. als Befcuber ber Annft und Bif fenicaft im 3. 1570.
  - 10) Bilhelm V., Bater ber Armen, 1593.
  - 14) Marimilian L empfangt bie Churmurbe im
- 12) Mar Emanuel nach ber Einnahme von Belgrab im 3. 1687.
- 13) Marimilian I fest fich felbft die Ronigelrone auf's Saupt, im 3. 1806.
  - 14) Lubwig I, legt ben Grunbftein gur Balhalla 1830.

Die gauge Breite bed Gebaubes theilt fich in brei Ebeite; ber vorbere nach Mittag gefehrte bilbet einen Rorribor von 25 loggien, bem bie boben runben Renfter angeboren, bie von angen bem Gebaube fein eigenthum: lichftes Geprage geben; gerabe an ber entgegengefesten Geite, gegen Mitternacht, befinben fic 21 Rabinete, jur Aufnahme von fleinen Bilbern bestimmt , bie burch gen: fter von ber Geite ihr Licht erhalten. Die mittlern gro-Ben Gale find von oben beleuchtet und amar nach genquer Berechnung ber Brechung ber Lichtftrablen, fo, bag bem Befchauer ber Glang ber Bilber nicht hinberlich fepn wirb. Die Motive gur Mudichmudung liegen in ber Bestimmung ber einzelnen Gale, fur melde ber Gintbeis lungegrund in ben vericbiebenen Soulen gefunden morben. Den paterlanbifden ift ber Bortritt gefiattet. Bir lefen in bem erften Caal an ber fic faft jum Rreng: gewolbe foliegenben Dede, in fleinen Cempeln, ble gwifchen Arabestenlaubwert fteben, bie Ramen bes Dei: ftere Bilbeim, Johann van Ent, Semling, Quintin Meffpe, Bernarb, von Orlev, Lufas von Lepben, Johann von Dabufe und Sans Schoreel, und befinden und fomit in bem Raum, ber tunftig bie Berte ber nieberlanbifc beutiden Daler: foule und alfo einen Saupttheil ber ehemale Boifferee'ichen Sammlung aufnehmen wird. Den oberen Fried fcmitten, abmedfelnb mit vergierten Rafetten, vier Reliefs in Bord, Die Befdichte ber Gebriber Ban Cof, entwor: fen und ausgeführt von bem Bilbhauer Chalter jun., aus Wien. Muf biefen Bilbern ficht man, 1) wie Jobannes ban Got feines Brubers Bilbnif malt, als bas bes Butas auf bem befannten Bilbe biefiger Cammlung, 2) wie berfelbe bie Stiftung bes golbenen Blief: Drbens burd Bbilipp ben Gnten von Burgund malt, 3) wie Subert van Ent bem gefangenen Ronig Reinee bon Franfreid Unterricht im Malen gibt, und 4) wie nieber: lanbifde Rauffente bem Ronig von Mapel ein Gemalbe ber Bruber pan Ent jum Geident maden, bei welcher Belegenheit Antonello von Meffing auf bie neue Runft aufmertfam wirb.

Der nachfiolgende athere Saal, bestimmt, die Gemilde der oberbenticen Schnle aufgunehmen, ist von dem seiben Bildhauer mit vier Belleis aus dem beden des A. Diere und h. holbeln geschmidt. Deu leigteren sieht man einmal in der gamtlie bes Schmad Worus, die ibn freundlich in England aufgenommen, dann am hofe, mie de Bellen malt und der Kinig ibm guicaut. And Odieres Leben mit und der Kinig ibm guicaut. And Odieres Leben ih das Kinisterseit in Antiberpen — um feine Ancetennung bei seines Gleichen – und der Eriumphyg des Kaisers Marintilam — um feine, Ancetennung bei der Welt zu bezeichnen, gemädt. Dei lebrem Weitel sielt der Gebante auf eine eigene Weite durch die Bistritickfett, indem der Zeisumphwagen

bes Raifers, von vier Frauen (Engenben) geleitet, (?) mit Bergeffen affer Allegorien biefem vom Reifter Durer felbit vorgeführt wirb. - Der britte Cgal, beffimmt fur bie Dieberlanber ber gweiten Cpode, ift gleich ben beiben porbergebenden als fertig gu betrachten in Bezug auf bie Studaturen ber Dede und bed Friefes, mo man in erhöhten Buchftaben bie Damen fieht: Rembranbt van Bon, Unton van Dod, Gerbard Terburg, Peter Paul Rubens, D. Ceniers, Frang Enpers, Gerbard Sontborft und Caspar be Graper. Der vierte Caal ift ber großte von allen und Beftimmt fur bie Bilber von Rubens, beren wir bier eine febr große Angabl befigen. Die 8 Reliefe, entworfen und audgeführt von C. Daper, welche nebft anbern reich: vergierten Ornamenten an bem Fried in ben vier Eden bes Saales angebracht finb, bezeichnen erftlich bie pler Elemente nach griechischimpthologischer Darftellung, zweis tens die vier Belttheile - offenbar beibes, um bie Rraft und Allgemeinheit bes Rubens'iden Genies anzubeuten. Daß aber die Gruppe ber Gragien fich viermal (in ber Mitte jeder Banb) wieberholt, maren mir eber als eine Ergangung, benn ale Mertmal ju beuten gefonnen.

Im sten, sten, ren und sten Saal falten alle Keilefs' weg, aud Manen liest man inde; es erfate fich bies, wenn man bedemte, doß bie Meifterwerte attiedtenicher Aunft hier angefecklie werden follen; und wenn überdaupt anderweitige Bergierungen in einem Gemalbefaal uns weientlich finde, is weideren fie bier in bobem Grade über-fälig form, Ernschnt fann noch werden, doß im legem Gaal bereitse ein Debie Der Bergierungen in Stucco vergolder, und fomit das Maß zu eiternen ift, nach weidem biefer glängende Echein eingefrieut wird, weiches der in der Britten wie dem bereit glängende Echein eingefrieut wird, weiches der und ber Bilber willen – nur gering fen fann.

Bit wenden und nur nach dem ünferen Acreiber, ber uns von allem, was vir in Dentschand Archiches gesehen, am meisen an die vatikalischen Leggien erin nert. Areilich feht und Kom und die Sampagna und den Midnargebrig; es drings nich durch offene Halbe be milbe, balsamische Luft wie ver beginden und durch ben Selafamische Luft wie ver beginden und Aufläge, dem Obelieft und wie die Alten Airen nur Aufläge, durch eine Kirchen und Aufläge, der Obelieft und wie die Gladen, der bei Figliche bedt, fur selben, und freuen uns an ber blanen Arte bed Brother Hodgebrig der Gengen ertriebte, Sala-aber diesen Gang einmal gum erfreuligen Spasieragung nachen wirb, ift sein die unter Steglen unte den Auflichen Spasieragung nachen wirb, ift sein die ner 25 eggelen wird uns in vieten Bildbern bie Beschächte der Antielektung ber neuen kinnt borgefichter:

Das Wieberaufteben ber Aunft im Mittelatter bilbet eine ber alterreichten Wiednitte in ber Geschichte bed Menfchengeiftes. Die treten gleichfam in einen Garten, ben eine Weltfrühlingstraft mit toufend und abertaufend toftlichen und mannichfachen Bluthen ge: fomidt : umgeben von allem Schonen, erhoben gur allem Großen, giebt und bad Liebliche balb ba, Balb bortbin, und je meiter mir geben , je mehr feben wir, bag ein neues Bundnig swifden Beift und Natur gefchloffen ift, aus meldem all bies Berritde bervorgegangen: Diefe reichegludte Beit und in Bilbern borguführen, mar bie fcone Aufgabe, welche nach bes Ronigs Auftrag Cot nelius au lofen übernommen. Wir burfen uns und ber neuern Runft Glid munichen zu biefer Babl : benn bier gilt es ihr eigenftes Wefen, Erfaffen eines Gegenftanbes als Totalitat, und nirgends feffelt und ber Benind biefes Meiftere mehr, als in biefem freien Gebiete ber Dichtfunft. Geben wir ju ben Beichnungen felbft über, bon benen bie Salfte vollenbet ift. Bu bemerten ift übrigens, baf bie Musführung ber Beich: nungen nicht von Cornelius, fondern von Prof. Bimmermann unb unter beffen Leitung beforgt wirt. und bag bereits Bieles gemalt ift, wie ich in ber Rolae aumerten werde. ... Bie rom rombinde unmingrif sie

## , erfte Loggfa. E der mart ....

Die Grundlage ber mittelalterlichen Runft ift bas tirchlidreligiofe Leben. Bir erbliden beshaib in ber Mitte ber Ruppel ben Bund ber Rirde mit ben Runften. Die Rirde ift abgebilbet ais eine Jung: frau auf Bolten fibenb, umgeben von ben Runften; ibr Saupt, iher weident bad Combol bes beiligen Beiftes fdwebt, ift mit ber Dornenfrone gefdmidt, ibre erbor bene Rechte balt bas Rreug, ibre Linte rubt, ale nebme fie biefelbe in befondern Cout, auf bem Saupt einer Innafrau, Die zu ihren Rufen mit Dinfel und Daiette ald Malerei fich feuntlich macht; über ibr greift eine andere Jungfrau in bie Gaiten ber Sarfe, Die Runft bes Befanges (in boppelter Bebeutung) gu bezeichnen. Un ber rechten Geite Iniet bie Bilbbauerei mit Sammer und Meifel, und bie Bautnnft mit ber Gebwage. Gin Rrang von Cherubimtopfden umidlieft bies runbe Bilb. Bier Bilber, in's Rreus:geftellt, amifden ben vier evan: gelifden Beiden und Arabedfen in Stucco , follen ben übrigen Raum ber Ruppel. Bir feben ben Rouig Calomo . Wie ihm bas Mobell pom Tempel überreicht wird; David mit ber Sarfe in Gefellicaft von Engeln ais ben Dichter und Canger beiliger Lieber: Lufas an ber Ctaffelei, bem bie Mabonna erfcheint mit bem Rind, und Cacilia ... unter Begleitung von Engeln bie Drael fpielenb . (Alles bereite at fresco ausgeführt.) !-

Id um aff biest Welte der Areis beziehnet, in' neichen gueret die innere Aunft-sich dewegte, so hürseu wir nun wohl "nach dem Weiteren fragen, nach dem sie sich vollisdrig sewendet. Das Bild der Lunctre sidert nach is einen Paltumssien; homer um Eschyolog, und andere Sanger wan hoffele, feben wir in Gefellicheft der Mussen, Dante mit Beatricen, Betrarta und Beacclo; dann Michel Angele, Beffel, Ligian, Darre und andere Meifter bijbender Ainfeler; wir sind mitten im heitstum ber Aunge, und eingeschie tu gestebe von die bei Baud bes Genius, sein nie veit Stifter bed Gedubec, den Schubertn nener Aung. den Kolog Ludwig. Die Figures der Lunctte baden Lebensgebe.

(Die Fortfenung folgt.)

Briefe über Die flunstausstellung in Paris

give oil

Reunter Brief.

(Besching.)

... Daves bat eine Scene aus Macine's Athatie ges mait. Ed ift ber Moment, wo Uthalia ben jungen Joas über feine Berfunft befragt. Die Ronigin fist in einem Armftubl; in ihrer Saltung, in ihren unrnbigen; unfteten Dienen lefen wir bentlich bie Spuren eines bofen Traumes und eines bofen Gewiffens; vor ihr ftebt ber achtiabrige Joad ein bilbiconer Anabe, uniculbig: breift uub gibt Untwort auf bie porgelegten Rragen; Binter ibm fiebt feine Cante, Die Trau bes Oberprieffere Joas; fie bat bie Sand ihrem Liebling auf's Saupt gelegt und ihre Beberbe fagt nus, baß fie fur ibn angfilic beforgt ift. Der Ronigin gur Linfen febt Soad, buffern Angefichte, voll priefterlichen Stolzes, aber bod unfdiuffig. ob er ben Blid binmenden foll ju bem Rnaben, ber ibn vielleicht burch feine Untworten verrathen fann. Rechts von ber Ronigin find zwei Leviten, in finnenber Stel: lung und gefpannter Erwartung ob bes Queganas: ber eine mit jufammengezogenen Augenbraunen frenzet bie Urme, ber andere fieht foridend auf Abner, um in beffen Bugen gu iefen, ob fie im Dotbfalle und am Rage ber Enticheibung auf ibn gablen fonnen. Debrere Damen aus bem Befolge ber Ronigin binter bem Armftubl ibrer Bebieterin baben ein fo forglofed, beiteres, angenehmes Musfeben, daß fie baburch bem Ernft und ber Angit, welche über bem gangen Gemalbe perbreitet finb . eine intereffante Beimifdung geben. Die Karbengebung ift an manden Stellen etwas fomad und entfricht nicht vollig ber Rraft, womit ber Gebaule bed Dichtere erfant ifi; bad Gange verbient aber Lob und Hudgeichnung.

Wenn ich Ihnen nachtraglid melbe, bas 3. Petit und noch ein anterer frangoficer Maler Ccenen aus Goothe's gauft und ein britter eine Leonore nach Burger's Ballabe gegeben baben, fo gefchieht es nur, um

Ihnen gu fagen, bag man fo Etmad feben umg, um es gu glauben.

3d beidlieffe bie Reibe biefer Rachtrage mit einem Gemalbe Granet's, nach einem frangbfifchen Bebichte. Die Befangenichaft bed Bert-Bert feines Papagei's) worfiellenb. Diefe Romposition bat bei weitem nicht bas Berbienft, wie bas Bemalbe biefes Runftlere, woruber ich gleich Unfange berichtet; ich meine ben Cob bes Malere Pouffin; bod verdient fie binfictlich ibrer leichten Musfubrung und gefälligen Farbengebung immer einige Mugenblide unfere Beachtung. - Die Scene gebt in einem Monnenflofter por; Die Monnen felbit haben bem Coulbigen bas Urtheil gefprocen ,. bag er fivei Monate faften foll; worauf benn ber boje Bogel in eine befonbere Belle gethan und einer alten Monne gur Bemadung übergeben murbe. Ginmal aber, ale bie Gefan: genwarterin uber ihrem Umt eingeschlafen mar, tritt verftoblen leife bie Comefter Rofalie mit zwei anbern Monnen in's Bimmer und bringt bem armen Bert : Bert Budermert, gebrannte Manbel und Drangen , welche ber Straffing nach fo langem Saften beißhungrig verfclingt. -Das ift bie Scene, welche Granet recht artig fompo. nirt bat.

Es ift und jest noch ibrig, bie Werte ber bilbenben Annen gu prufen und zu wurdigen; bas verspreche ich Ihnen in meinem nächten Briefe zu thun. Wie dahin behatten Sie mich in gutem Andenten!

#### Akademien und Vereine.

Der Moniteur Ditoman vom 12. April enthatt einen Bericht bes Derrarchitetten ber großberrlichen Bauten, Mobni Salim Effenbi, an ben Groß:Beffir, worin ber Plan gn einer in Ronftantinopel ju grunbenben Bauacabemie entworfen ift. Der Gultan bat biefen Plan genehmigt unb burch einen eigenhanbigen Befehl bie unvergfigliche Musfub rung beffelben angeorbnet, bamit bie Baufunft in ben Domar nifchen Staaten gur booft inbglichen Bolltommenbeit gebeibe und fic auf bie Grunbfage ber bamit in Berbinbung fleben: ben Biffenfchaften finne. In ber Ginleitung bes Berichts werben bie Wiffenfchaften bezeichnet, beren Erternung jur Mushbung ber Banfunft verzugeweife erforberlich ift. Co: bann wirb gefagt, baf von ben 30 Architetten, bie fest uns ter ben Befehlen Mbbut Salims fteben, unr 10 bie nbibigen Renntniffe befagen, fo bag ibnen bie Leitung eines Baues anvertraut merben tonute; bie abrigen fepen febr menig

unterrichtet; was bie Bebaube anbeireffen, Die auf Befehl ber Realerung fowohl in ber Sanptftabt ale in ben Provingen errichtet murben; fo feven bie tallentvollften unter jenen 10 Architetten mit ber Guimerfung ber Plane beauftragt, und bie forigen batten far bie Musfabrung berfelben gu forgen. Es folgt nun ber neut Plan, nach welchem bie Architeften in 2 Rlaffen eine gerbeilt werben, jebe Rlaffe foll aus 10 Mitgliebern befteben, bie erfte aus benjeuigen, welche ibrer Renntniffe wegen mit ben Regierungsbauten beauftragt werben, bie 2te aus 10 anbern, bie inrer ber Bahl ber fibrigen als folche ausgewählt more ben, bie' burm eine Prafung bewahrt baben, baß fie' nach jenen erften to bie meiften Renntniffe befigen. Mue abrigen Architetten follen bloß ale Gebalfen ber Erfteren betrachtet werben, und unter bereu Befeblen arbeiten. Die Mitglieber ber erften Rlaffe follen ein unterfceibenbes Beidei Wres Grabes, nub angerbem, fowie bie Cleven ber mathematifden Afabemie, taglich ein Jeber gwei Brobe pon ber Regierung, erhalten. Der Profeffor ber aten Rtaffe ber mathematifchen Mtabemie foll einen Unterrichtschurs fur bie Architeften ber gweiten Rlaffe und fur bie Gebuffen er offnen, Bei ber Entwerfung von Planen foffen ben Archie setten ber erften Rlaffe bie ber gweiten und bie Ingenienre, bie unter ben Befehlen bes Dberarchitetten fieben, jur Sand geben. Jebesmal, wenn ein Architett ber erften Rlaffe in bie Provingen abgeschicht wirb, fou ibn auf Roffen des Regierung eine Anjahl Ingenienre, Architeften ber gien Rlaffe und Gehalfen begleiten, bamit Alle Gelgenbeit erhals ten, bie Theorie auf bie Praxis angewenden. Wenn fic jest bei Privatbanten unter ben Ginwobnern ber Sauptflabt Erreitigfeiten erheben, ift eine aus 2 Architeten befiebente Rommiffion mit ber. Entscheibung ber Sache beauftragt. Die Rommiffion empfangt, fo lang thre Arbeiten bauern, taglich 24 Diafter Didten. Bon jeut foll bie Gumme auf 50 Plafter erfibht werden. Dem Dberarchitetten follen & Mrmitetten ber erften Rtaffe, ber eine als Intenbant, ber anbere ale erffer Commis, gur Geite fleben und fich taglich uber ben Buftanb ber bffentlichen Gebaube unterrichten. Ferner wird auch eine neue Organifirnug ber mathematifchen Mtabemie anempfohlen, und gwar follen bie Ingenieur: Cleven biefer Soule in & Rlaffen getheilt werben. Und ben Boglingen ber aten Rtaffe follen to ausgewählt und ben Befelo ten bes Dbergrebiteften untergeorbnet werben , welcher fie abwechfelnb bei ben bffentlichen Bauten befchaftigen wirb. Je nachbem fie bann in bie bobern Rlaffen perfent merben. follen fie immer mehr lebung in ber architettonifchen Praris erbaltent.

#### Roues Denkmat.

In Bragge ift farglich bas Cianbbilb bet Johann van Ept bffentlich aufgestellt worben. I min a p.

Berantwortliger Rebafteurt Dr. Coorn.

#### Anerkennung.

Der Mandner Aunsverein, eben fo bemade, Kenntnis mit Elede ber Auft unter einem Mitglieben ju veröretten, und bitrof bie vordandenen Mittelferberlich auf den Betrieb und die größere Ausdehmung einzunivien, als and die Bennshungen anzuertennen, weiche von Fremden der Kunft greifelt im Taden, dat ind vereicht im Tadensberichte von 4535 bes Fru. Hoffenflichte der aber im Hammoer danktes zu erwähnen. Die fretroffpenflen Benafte bei darfaber in Gammoer danktes zu erwähnen. Die fretroffpenflen Benafte bei

boben Amfl. Antellacin und der an den Schöpfungen der Andnehmer Amflichte so fermuldig devenen Theingetic eines der Hamplichter des Ampfleckeits und der Ampflichter andestlung in Hampleckeits Schoffdeltsanten Hrn. Hample mann, Bessers diese ausgewöhlten Caterie dassehn geben die Weranfagung, jener Ammande doss Beite in der Ampfle welt, wie sein ist der der Verkreben far die Manchene Ampfle houte keinfall auf dankte danger dennehmen.

: Der Bermaltung so Ausschule des Munstpereins.

## Kunst-Blatt.

## Donnerftag, 10. Juli 1834

Allgemeiner Ueberblick, über den Stand der bildenden Aunst in München zu Anfaug des Jahres 1834.

Fortfening.

3meite Loggia.

.... 3 mi...

Mus bem Allgemeinen tommen wir in's Befonbere, von ben Dichtungen gur Gefdichte. Daran erinnert und fogleich bie Geftalt in ber Mitte ber Ruppel, bie Rlio, ble umgeben von Baffen an bie "arme pielose" erinnett; beren Rlang merft bie Gemntber aus einem vielibinis bertiabrigen Golaf in neuen Empfindungen, Anfchaunne gen und Thaten gewedt. Dag fie bie Rrenginge in ihre eberne Tafet eingrabt, lefen wir aus ben Ramen, bie im Rrange um fie fteben, Bernbard v. Clairvaur, Leo: polb von Deftreich, Ronrad von Montferrat, Rriebrich II., Dabit Urban II., Boemund, Conered, Rriebrich von Somaben, Johann von Brienne, Welf von Mavern. Und bie Bilbniffe bes Gottfrieb von Bouillon, Richard gowen: bert, Griebrid Barbaroffa, und Lubmig bes Beiligen finb sur weitern Ertiarung angebracht. Deutlicher noch fpre! den Die Bilber von ber großen Bewegung und ihrem Erfolg. Bernhard von Glairvaur fist inmitten von Rriegern, Offgern, Frauen und allerlei Bolt, und prebiat bad Rreng. Un einer Inienden Ronigin, Die ibren Gomnd gu ben Sugen bes Bredigere nieberlegt, an einem Ritter, ber bon Frau und Rind Abicbieb nimmt, an einer beteni ben Jungfrau, an tampfluftigen Striegern fiebt man ben Erfolg ber berebten Bunge bed Belligen. Begenüber folagt ber Rothbart bie flegreiche Schlacht bei Iconium.

Die Areugulge find es, in benen ber Morgenftern bed neuen Lebert aufgesangen; dawon rebem bie Anaben langt, bie eriken Schrifte ma fin ben beiben andern Bilberti, bie, bem Etren über ihrem hand bei beiten gebern, bie brennende Fadel balten, von Rangen um gind bierem Gangtbande entfliebe greben, unter benen neue Gefalten unfer Aufmerfamfeit geigt. Die genannte Bilbe festeln, Eentauren, weiche Jünglingen Unterricht ertheiter erfel al freue o ausgeschipt.

im Baffenwert und in ber Mufit. Heberrafchend und gang bezichnend ift bad Combol ber griedlichen Mothe auf bie neun Berhaltniffe angeienbet. Der raube Arieg im Orient bilbete gleichmäßig bad Waffenhandwert und bie Kunft.

Die erften Rolgen bavon murben im reichen und machtigen Difa fichtbar, welches burch feine Lage und Berbaltniffe, fomie burd ben bodbergigen Ginn feiner Bewohner fich gur Blege ber neuern Runft gemacht. Das finnvollfte, umfaffenbfte Monument ber Difaner, welches weit aber alle Rirchofe ber Beit ragt', ift ibr Rirchof, ibr Campo fanto, von Giopanni Tifano gegen Enbe bes isten Sabrbunberte gunachft ale Ginfriedigung bon' gemeibter Erbe, welche Pilger aus bem gelobten Lande mitgebracht, erbaut. Diefes fur Die Gefdicte ber Runft bochft erfolgreiche Ereigniß ift in ber Lunette ab. gebildet. Der Deifter lett feinen Dlan ben Melteften ber Stadt vor. Im Sintetgrunde bie Stadt mit ibrem fdiefen Thurme und bem Meer, und mit Chiffen, aus benen bie aus fremden Laudetn erbeuteten antiten Runft= fcabe, bie Gartophage ic., welche fo bebeutenben Ginfind auf bas Mufleben ber neuern Runft gubaeubt, aus: gelaben merben. Steinmeben arbeiten ingwijden icon an ben Rapitellen, beren romifde Korm und an bie Quelle erinnert, aus welcher junachft bie Difaner Runftler gefchopft. Sochft gierlich und finnvoll find bie Umgebungen su biefem Bilbe. Blumenftangelfaulen tragen ben Tem: pel binter melden man ruf boben Arfaben bie Ctatuen ber Mifnerva und bes Merfurius fiebt. 3m Borber: grund zeigen und zwei anmuthige Bilber bie naturliche Befchaffenheit ber neugebornen Runft. Gine Jungfrau lebrt einem Rinde, bas furchtfam nach ibren Sanben langt, bie eriten Schritte machen; aber taum, bag bas Rind bies tann, fo will es ber anaftlichen Befegerin und ihrem Gangelbanbe entflieben, wie bas greite Bilb und geigt. (Die genannten Bilber ber 2ten Loggia finb beDritte Loggia.

Es bebarf nun ber Ermabnung, bag bie Lebendbefcreibungen bes Bafari ber gefammten Bilberreihe ju Grunde liegen. Rach biefem Schriftfteller , welcher tros all feiner Rebler mit bobem Recht ber Bater ber neuern Runftgefdichte genannt wirb, beginnt bie Malerei in Floreng und gwar mit Cimabue. Diefem Runftler ift bie britte Loggia gewidmet. In ber Mitte ber Sup: pel fieht man fein Bilbnif, mie es Pafari aus einem Gemalbe bes Comon von Siena überliefert. Unerfcopflic fcheint Cornelius in Gintheilung und Bergierung eines gegebenen Raumes : fo viel Ruppeln und Lunetten . fo vielmal nene Formen; wir fteben in ber Ebat por einem Raleidofton ber bewundernemurbigften Urt. 3m: swifden laffen fic biefe Kormen fdmer in Borte faffen, und wir vertroften entfernte Runfifreunde mit ber Boffnung, bağ Cornelius bad gange Bert einmal berausgeben werbe. Die beiben Bilber aus bem Leben bes Cimabue an ber Ruppel find ans feinen Anabenjahren genommen. Er war ben Biffenichaften gewibmet; bie Bucher unter bem Mrm, tommt er nach G. Maria Rovella in Rlorens, wo griechifde Maler bie Band mit beiligen Geftalten bemalen, und empfindet bie erfte Uhnung feiner Beffimmung. Die Bucher, bie obnebem lofe in feiner Danb gelegen, bat er balb meggeworfen, und gern geht er mit bem Bater, einem angenehmen Alorentiner Burger, als biefer ibn in bie lebre gu bem Griechen gu thun fic entichließt, mas auf bem gegenüberfiebenben gelb abgebilbet ift. Bwifchen beiben Bilbern (bie bereits al fresco ausgeführt) in ber Mitte geigt bie Beidnung ein munberbared Dritted, bas fich wieberbolt; wir mochten ed ben erften Eraum ber Runft nennen: gu beiben Seiten eines Tempels, in welchem bie emige Flamme ber Runft auf bobem Randelaber brennt, feben wir phantaftifche Geftalten auf Arabedtengewinde fich wiegen, Auf bem Raden eines Unthiers , bas ein nachtlicher Genius leicht lentt, figen ein geftugelter Jungling und ein Dabden, unter einem Schleier fich brunftig umfangenb; eine Dachteule und ein ameiter nachtlicher Genius, tief in Schlaf vers fentt, fagen und von dem Duntel und ber Stille ringd: umber. Unbered auf ber anberen Geite; bas Unthier baumt fic, bas ber Genius, bem Tageofdwingen gewach: fen, taum mehr banbigen tann; gewaltfam reift fic bas Dabden aus ben Armen bes geftügelten Junglings, ber fie fest jubalten fucht, und will ben Schwalben nad, Die nun flatt ber Gulen burch bie Luft gieben. Aber ber Senius ber Annft, obicon er ermacht, empfindet pon bem Sturm und ber Leibenfchaft um ibn ber noch menig : es bammert ibm noch vor bem Angeficht, bas er mit ber Sand geftigt balt. -

In ber Lunette ift fener erfie bobe Feiertag ber

Birger und bie Beiftlichfeit von florens tragen bas große Madonnenbild von Cimabne, bas erfte, in welchem fic neues, eigenthumliches leben zeigt, im Eriumph nach bem Orte feiner Bestimmung, ber Rirde G. Marig Rovella. Das Bolt liegt auf ben Rnicen, Jungfranen. folgen mit Barfenfpiel und Gang, Boraud giebt Murora. bie Morgenverfunderin, Blumenfpendend bem tommenden Lag; binter bem Buge fieht man die Nacht mit Schlaf und ben Cob und mit ben Traumen entweichen. (Musgeführt al fresco.) Bir muffen bem Runftler bie Freiheit, mit melder er Symbole ber Mothe bei biefen Darftellungen anwendet. gang befondere Dant wiffen. Rur Engherzigfeit fann ben Reichthum und bie em ige Bebeutung biefer uralten Sprace verfennen. und ibren Gebrauch auf bestimmte Grengen ein: idranten. Saben bod bie verftofnen und gertrimmerten Gotterbilber felbit ibre Unferftebung (gefdichtlich) gefeiert in ber driftlichen Stanft und erlebte biefe boch erft nach jener ihre Simmelfahrt. - In ben Smideln, bie bas Bes wolbe tragen, ficht man bie Bildniffe (in Relief) von Duccio, Margaritone von Areago, Tabbeo Gabbi (foll mabriceinlich Gabbo Gabbi fenn) und Andrea Tafi.

## Bierte Loggia.

Dit Cimabue und feinen Beitgenoffen batte fic bas tommende Frubjahr angefindigt; jum volligen Durch. brud aller Blatter und Blutben fam es mit Giotto. por beffen erleuchtetem Muge ber Reichthum ber Datur und beren Bebeutung fur bie Runft fic aufthat. Die Rulle von Blatterfonud an ber Auppel, bie lauben und Rrange, bie Umoretten und mas fonft gefiebert ift, bie froblichen Rampfer. und bie gange beitere Sinnlichfeit fagen und. bağ biefe Loggia bem Giotto geweiht ift; aber mir feben aud mitten unter ben bunten Bergierungen bie Geftalt ber noch nicht gang ermachfenen Runft von einem ftarten Genius getragen, ben wir als ben ber Beit erfennen, in welche jener Frubling fiet. Bwei Bilber geben uns Momente aus dem Leben Giotto's. Muf bem erften feben wir ihn als Rnaben, ein Schaaf nach ber Natur in ben Gand geichnen , das ihm von andern Sirtenfnaben gehalten wird; Eimabue, ber bes Beges geritten . fiebt an fein Pferd gelebnt aufmertfam ber Corne au. Wir wiffen burd Bafari, bag er hierauf ben Anaben gu fich in bie Lebre genommen. Muf bem aten Bilbe', welches bereits al fresco ausgeführt, ift Pabft Benedict IX. ab: gebilbet, umgeben von Soffenten, wie ibm feine Abge: fanbten bie Arbeiten verfchiedener todtanifcher Meifter porlegen und er fich fur Giotto entfcheidet, ber ibm freis lid nichte gezeichnet, ale aus freier Sand einen Rreis. In ber reichvergierten Lunette feben wir gu beiben Geis ten eines von Delphinen und Saturn getragenen Blumentempele, burd welchen bie Brid ibren farbigen Bo: Runft abgebilbet, von welchem Daferi und erzählt: bie gen giebt, und in bem Glaube, Liebe und hoffnung

engverfchiungen fteben, zwei Darftellungen aus bem Leben Giorto's, bie und von feinem und bem Aufeben ber Runft in jenen Ragen Beugniß geben. Linte malt er im Donnenflofter G. Chiara su Meanel. Sinter feinem Stubl fteht Ronia Mobert, ber Erbauer bes Riofters, ber an feinen Sobn, R. Rarl v. Ralabrien, ber fich in Riorena aufhielt, gefdrieben batte, er moge ibm Giotto um feben Dreis nad Deapel fciden. - Mis unter Pabft Clemend V. ber pabilliche Sof nach Avignon verlegt murbe, und jener babin aus Berngia auszog, nabm er Giotto mit fic. Dies ift auf ber rechten Geite vorgeftellt. Bir feben ben Deifter getroften Mutbed, bie Dappe unter bem Urm, unmittelbar neben bem Dabfte reiten, mabrenb Garbinale und anbere Soffeute bad Gefolge bilben. -Bie bie Catorn nicht ohne Mafpielung auf Giotto's bumo: riftifden Ginn, ben wir aus verichiebenen Rovellen Des Bocaccio und Gacchetti fennen, angebracht, fo ben: ten mir und vielleicht bie Engel mit Gaitenfpiel unb Sang über bem Tempel nicht unrichtig auf bas ibm neuerbinge sum Bormurf gemachte Berbienft, bie Sim: meldbewohner mit einem Reichthum mannichfacher mufita: lifder Inftrumente befchentt gu baben, auftatt baf vor ibm nur bie Pofaunen im Brauch maren. Um nun aber nicht in ben Stol ber florentiner Grabidrift zu verfallen, in bas uplus liquit nulli pingere nec melius", bat Corneline neben ben ruftig fic tummelnben Degafue, bie Runft ber Malerei und noch einmal in einer tleinen Lunette porgeffellt, eine enbigliegenbe weibliche Geftalt mit Dinfel und Palette, an weicher ber Beift bed Lebens mit mabnendem Suruf poruber fliegt. Gein Buruf gilt ber Runft Glotto's, noch mehr ber feiner Rachfolger, von benen mir miffen, bag fie faft ein Jahrhunbert lang auf ben Lorbeern ibres großen Ubnberrn ansgernbt, bis ein niner Eag, ein neues leben begann, in welches und bie nichfte Loggia einführt.

(Der Beidiuf folat.)

Briefe über die Kunstausstellung in Paris 1834.

Bon Chuard Collow.

Behnter Brief.

Paris, 5. Mai.

Die Menge befingte fich biefer Tage in beträchtlicher Angabl in ben Salon und man tonnte nur einigermaßen fret und mageftort unter ben Werten der Stulptur berumgeben, weiche vergebend um bas Almosfen eines aufmertsamen Michiebo bie Wordbergebenden unsprachen.

Und bod melbet fic in ber frangofficen Rilbhauerei eber ein murbiges, ebrliches Streben, ale in ber Malerei. 3mar laft fic auch bier nicht von einer eigenen Soule fprechen; jeber Blaftiter bat feine befonbern Sausgotter. benen er opfert, und bas Tebu : Babobn ber Geniptur ift nicht geringer. als bas ber Wictur: aber bas Dore banbene bier ift Beuge, bag bie Bilbbauer noch nicht vollende ihren Glauben , ihren Gott aufgegeben , ihre Mitare gertrummert und bem Sturm ber romantifchen Reformation unterlegen baben. Dieles Unbebeutenbe. Beringfugige bat fic auch eingefunben: aber im Allgemeinen ift bas Stubium ber Ratur, bes Babren nicht su perfennen und laft einen boberen Unficmung . einen gunftigen Erfolg fur bie bilbenbe Runft in Frantreid boffen. Beichaftigen wir und fest mit bem. mas unfere Beachtung verbient.

3d ermabne unadoft bie Gruppe pon Brabier. Man bat bier bem Runftler vielfach ben Bormurf ge= macht, bag bie Dabl bes Gegenstanbes, eine Baccantin in ber Umarmung eines Satpre, ein wenig an's Inbecente grenge: bod bin ich feinesmege geneigt, ben ftrengen Dafftab ber Moral an bas Runftmert au legen: bie Meiftericaft, womit bes Bilbnerd Deifel ben falten. ftummen Stein gezwungen, lant bes Weibes ffunliche Buft und Leibenicaft an vertunben, macht mich ben Moraliften vergeffen. Dan ertablt von ber Lais, bag fie, bei bem Areopag von Athen angeflagt, bie Gitten ber Jugend au verberben, fich nur baburd vertheibigte. baß fie ibren Bufen per ben perfammelten Richtern entblofte und biefer pantominifden Bertheibigung ibre Freifpres dung ju verbanten batte. Go ergeht es mir, ba ich Prabiers Gruppe beurtheilen foll; ich mochte mobi ben Bedanten, die Erfindung, die Phantafie bes Gangen verbammen, und boch verlangen binwieberum bie fcone Musmabl, bie Babrheit und Matur ber einzelnen Ebeile. die Reinbeit ber Mudführung ibr unbeftreitbares Recht. Prabiers Baccantin ift ein finnlid-fcones Gefcopf in nadtem Reize und biefe iconen Formen fceint bie freis gebige Matur eber ausgebilbet au baben, um einen Diompier. als um einen Gator mit ber Umarmung gu befell: gen. Weiniaub umflicht ibr Saar und beschattet bas luftflammenbe Beficht; bier ift ber fittige Ginn, jebe Reffel ber Scheu verbannt. Diefe finnliche Lufternheit ift portrefflich ausgebrudt : fie zeigt fich in ber ichelmifche ladeinben Diene, in bem gefdmeibig gurudgebogenen Leibe, in ben fanft gerunbeten, verführerifch wellenhaften Formen und in bem audgeftredten Urme, mit bem fic Die lufterne Schone an bem Gatpr balt, ale ob fie gau: berte, fich feinen bublerifden Lodungen gu ergeben, als ob fie perfucte, bie wolluftige Empfindung an beberrichen, welche fie in biefem Moment burdriefett. Der Gatpr bat ben rechten Urm um thren Leib gefdlungen, und mit

ber Linten bie geheimften weiblichen Reige enthullenb, betrachtet er mit trunfnem, wohlgefälligem Gatprlacheln Die einzelnen Theile bes nadten Somauenleibed, ber über eine feiner Ruie balb wiberfpenftig, balb nachgiebig fich jurudlehnt. Die Mudführung, worin fich bas Calent bed Runftlere anffallend bemabrt, verbient in ber That Lob; es ift auch bier anerfanut worden; benu die Menge ber Changierigen, welche fich ftets um biefe Gruppe fammelte, mar betrachtlich. Wenn ich einen fleinen Tabel gegen ben Runftler ausfpreche, fo ift es ber, baß er nicht bie reinften Mittel gewählt bat, um Genfation au erregen. Es ift ju munichen, bag Prabier bie Richtung, welche fich in Diefem Berte offenbart, mit einer ftrengeren, ebleren, fraftigeren paaren und in feinen fernern Berten nicht verberrichend werben laffe, fonbern einen mehr teufchen Ernft und jungfraulichere Burbe annehmen und einen großeren und mannlicheren Gtpl fic aneignen nedge, weil er fouft leicht ber Gefahr aus: gefest fenn tonnte, in's Beichliche, Ueppige, Affettirte, Ladeive berabjufinfen, bad, ald Storung und Berunreinigung ber mabren Schonbeit, nach bem Mufter ber Untite, ganglich aus bem Bereiche ber Plafit verbannt fepn fellte.

Bis gu biefer boberen Runftanfict ift Fopatier nicht burchgebrungen; feine Giefta ift Burge bafur. Gine junge, uadte, fclafenbe Frau ift allerbings ein eben fo julaffiger Gegenftand ber Bilbhauerei, ale ein anderer, und bat au und fur fich nichte Tabelnewerthes; es tommt nur auf bie Art ber Darftellung und Behaud: lung au. Go erlaubt es ift, nach ber alteu und neuern Meifter Beifpiel, bas Rleib gang meggumerfen und bie nagten Meize einer Gottin, einer Romphe zc. por unfern Augen andzubreiten, fo wenig ift es erlaubt, willfuhrlich eine junge Dame aus Paris ober Rom im modifcen Ropfput in einem mit feinen euglischen Spigen garnirter Beinbe darguftellen. Das bat Konatier gethan, Gin junges Dabden, ermibet von ber Sibe bed Tages, und ich glaube, gelang: weilt von bem Lefen eines Romans, ben fie in ber Sand balt, ift auf ihrem gepolfterten Rubebette eingeschlafen ; aber mabrent bed Colummere ift ibr leichter, um ulcht au fagen, leichtfertiger Unaug fo febr in Unordnung getommen, bag es graufam und jugleich febr gefahrlich mare, fie in biefer Lage ju überrafchen. Diefe balbnadte Schone, auf beren Lippen ein wolluftiger Eraum gu foweben fdeint, beleibigt mehr, als bie Baccantin Prabiere, jumal ba ibr Ropfpus à la belle Perronnière und ibre Belleibung febr ungunftig an unfere Rotetten und beren Lebendart erinnert. Mochten boch bie Bilbbauer nicht vergeffen, bag bie Tunifa, bie Chlamps, ein Frauengewand, ja felbft eine Belleibung von umgehangten Tuchern fich mobl eine plaftifche Rebandlung gefallen

ber Unterrod unferer Salondamen, wenn er mit noch fo feinen Spigen garuirt ift, wie mauche andere Rieiber ber neueren Beit, ber Sculptur unüberwindliche hinberniffe in ben 28cg tegen.

(Die Wortfesung folgt.)

#### Akademien und Bereine.

Im Jani woren die Arbeiten ber fängeren Känftler und Aunffedie ber Berliner Kadenia eingesfellt. Die Jail ber Saditer betrug jutett 60s, und bei den won der Kädenia erfolientenden Aunffgonten erbod fich die fa, auf 4192. Die Erhftung der Erdeltung fand an 3. Juni feitelb unter beinderer Mitterfung der unkfalligen Erflich dart. Den Berigt erfaltete ber Erblichen Schreib der Kädenie, wie Auffrechte der Auffrecht der Auff

3) Die dem Penssonk auf 5 Zaftre jugeisöeret Pensson von ihöriga doo Attiet. Geven, volvel an die Cerfallung der nachschamben Bedingungen gettigest; und kann ausereben wegen seigeicher Missährenn oder gester Nachassinsteit dem Penssonk entgegen werden, im weichem Jule dempetten Bieg eine midsige Comme jur Mödreise angewiesen weich slieg eine midsige Comme jur Mödreise angewiesen weich slieg eine midsige Comme jur Mödreise angewiesen weich einem vollfähöligen Berinde innigentem über eine Einstein.

Arbeiten, Reifen und Beobachtungen.
5) Im erften Sabre bes Pensionals liefert er ein Relief eigener Erfudung, wobei er auch benfelben Gegenstand feiner Preisbemerbung wieber beibanbeitt barf.

4) Im zweiten Sahr eine inannliche Figur, nicht unter 5 Jug Proportion, gleichfalls einzusenben.

5) Im britten Jahr eine weibliche Figur von berfelben Grobe; ober eine Gruppe, Alles modellirt en ronde bosso.

6) Außerbem wirb er anbere Rompositionen vornelis men und alle b Wonate wenigstens Eine etwas ausgeführte Stigge seibst ober in ber Zeichunug absenben: 7) Die Ausgabiung geschiebt im Boraus für jedes

hater Jahr.

Bon ben Arbeitein ber afabemischen Zeichnenschute, weiche in 5 Klassen was 35 Challen von 183 Schalten bestude wurde. find die zeitungenschun gelecht werben. Die Runft und Gewerbschute wurde in 18 keiterlungen von 74 Schalten bestuden bei der die de

oeen. Leenaar ermitert. Mosten von die Hilbert in Fauer in die vergesten, daß die eine Bellever in Fauer de Kunst und Anderertschaute ju Daußt werde gewand, ja selbst eine Pelkiedung von umgebängtet in Berkau gliet in Abstellungen 200 ach fire für Abstellungen 200 ach fire English die gestellt die eine Vergenzeiterten d. wos genungem das Beiser English die gestellt die eine Vergenzeiterten d. wos genungem das

## Kunst-Blatt.

## Dienftag, 15. Juli 1834.

Allgemeiner Ueberblick über den Stand der bildenden Aunst in Munchen ju Anfang des Jahres 1834.

(Befdfuß.)

#### Fünfte Loggia.

Die driftliche Runft feiert gemiffermaßen ibre Bolleu: bung im Ara Giopanni ba Riefole, infofern in ibm Chriftentbum und Runft au einem Begriffe aufammenfcmelgen. Er malt nicht obne babei gu beten, und feine Gemalbe find nur Gebete. Bon allen Runftlern alter und neuer Beit ift er ber einzige Celige. Dillig fomudt bie Mitte ber Ruppel ber ibm gewibmeten Loggla feine Ber: flarung nach bem Cobe. Bon barfenfpielenben Engeln und Cherubim umgeben empfangt er fniend bie ibm ertheilte Gnabe mit ausgebreiteten Armen, und nach oben gewaudtem Blid. Auf bied ibm guerfaunte Beis mort, il beato begieben fich auch bie vier Bilber , welche unter ben vier evangelischen Beichen, im Rreng fic gegenüber bie Ruppel ichmuden . und morinnen auf eine neue, finnreiche Welfe bie acht Geligpreifungen Chrifti immer eine jebe burch eine mannliche ober welbliche Rigur mit einem Engel bargeftellt finb. Muger ben vier Rirdenvatern find nun noch vier Momente aus bem Leben bes frommen Bruders an ber Suppel abgebilbet. Bur nachft feben mir feine Gintleibung als Donch bes Prebicanten: Dominitaner: Orbend, bei melder Gelegenheit fich feine gange innige Demuib auf's Milbrenbfte ausfpricht. 3m gweiten Bilbe fiebt man ibn bie Rloftergellen G. Marco ausmalen; fniend ubt er feinen Bernf aus, und feine gange Stellung geigt und feine Singebung, mabrent feine Mitbruber jum Theil auf febr gleichaultige Beife Theil nehmen. Codmud Mebicie, ber bad Rlofter G. Marco, in welchem unfer Frate lebte, erbauen laffen, batte ibn befonbers lieb und ließ von feiner Sand ben Rapitelfaal bafelbft ausmalen. Das Berbaltniß bes Bergoge gu ibm

und jum Rlofter ift auf bem britten Bilbe bargeftellt. Muf bem pierten finben mir ibn im Dienfte bed Dabftes Micolaus V. bie patitanifche Rapelle ausmalen. Der bei: lige Bater befucht ibn bei ber Arbeit . pon melder er fic abmendend por fenem fniend ben apoftolifden Gegen empfangt. - Das Saurtbild ber Lunette zeigt und ibn wieber in Berbinbung mit bem Pabft. Diefer tragt ibm bas erlebigte Erzbisthum Floreng an; allein ber fromme Bruber weist bie Gbre von fic und bringt bafur einen feiner Mitbriber, Untoning, melder nachmale beilig gefprochen morben, in Borfdlag. Man fiebt ibn por bem nabite, ber bad Beiden bed Gribifchofe, bie Rigra in ben Sanben ibm entgegenbalt. Iniend biefelbe fanft permeigernd mit ber Linten, aber lebenbig und fraftig mit ber Rechten auf ben Gra Untonino zeigend, ber über Buchern und Dapier in feiner Belle fist. Rings um biefes Bilb feben wir einen Bluthengarten - ed ift ber Garten ber Runft unferes frommen Meifters , voll blubenber Lilien und Rofen, forafam von Engeln gerffegt. Gine Laube von Rrudt: und Biumengewinten wird von Engelefnaben aufgerichtet und oben ericeint bad 21 und D ber gangen Runft Riefoles, pon Cherubim umgeben, Chriftue.

#### Geofte Loggia.

Ein neuer Tag beginnt in ber Aunft mit bem Zeifalter bed giefel; bod mie biefer, gang inbietett eigentlich nur fich geoffenbaret, so tritt gleichzeitig ein Aubrer
auf, ber mit großer Kraft ber Dieftribilat bie Aunft als
solde so geförebert, baß eine Werte ber Queil wurden,
aus benen Maffael, Michel Augelo und Leonards ibren
erfein Ladetrunt schopfen. Dies war Mafaccie. In
ber ibm gewöhneten Losgia seben wir in ber Mitte ber
Aupet das sichgenebe Dessegieften ber Aunft, beren Dannen
is eben genannt. In zwei Nichten betaten Tag und
Nacht auf die neu eingetretene Coode; die 12 Upplet,
fegende figuren, beziechen die Weltergind ber Unie schoungen Masaccios; und zwei Lieber find aus seiner
geben; auf dem erfen sieht man ihm die Anwafes Rarbingl berfelben überreichen (bereits al fresco ausgefubrt); bas andere ftellt ibn por, wie er im G. Carmine in Rlorens malt: fromme Monde feben ibm gu bei ber Arbeit, ein Karbenreiber - biefe namenlofe Geftalt, bie faft in allen vortommenben Berfftatten wieberfebrt, nimmt eben Rarbe gufanimen mie bem Gpatel, Rie bie Lunette ift noch feine Beidnung gemacht, eten fo wenig fur bie fiebente und achte Loggia.

#### Mennte Loggia.

Sier begegnen mir bem miffenichaftlichften ber Runftler, bem tieffinnigen Leonarbo. Un ber Mitte ber Rup: pel feben mir Beliot, ben Gott bes filbernen Bogene, bad- Sprubol bes emigen Lichtes babinfabren; unter ben Rufen ber Roffe ein Rluggott, vielleicht eine Sindentung auf bad Farbenfpiel, bas burch Licht und Baffer unferm Muge entfteht. Rings im Rreife bie gwolf Simmelszeichen. In vier Bilbern aus der Mpthe find bie Temperamente bargeftellt, um bie philosophifche Dichtung Leonardo's, gleichfam frielend, ju berühren. Latona mit ben in Trofche vermanbelten Bauern beutet auf bas phlegmatifde, Pluto mit Proferpina auf bas melancholifde, Bacous mit Ariabne auf bas fanquinifde. Gemele, bie im Reuer Jupiter verbrennt, auf bas colerifche Temperament. In zwei Bilbern aus feinem Leben ift ber Dei: fter naber bezeichnet. Ginmal feben mir ibn ais Lebrer bes ernften Studiums (ber Untite, ber Ungtomie, Chemie, Derivettive ac.) unter feinen Schulern, beren zwei (Quini und Cefare) befonbere in Grangen abgebildet finb; bann ift er ale Maler ber Monna Lifa porgeftellt, bei melder Arbeit Rioten: und Ritherspieler gugegen, beren Runft er beim Dortratmaien gern in Unfpruch nabm, um bie GiBen: ben in angenehmer Stimmung ju erhalten. Die Bilber ber Ruppel find bereite al fresco ausgeführt. In ber Qu: nette feben mir in amei Bilbern Geburt und Tob bed großen Meiftere. Raum geboren nehmen ibn bie Gragien in ibre Offege und Minerva ichuttet ibr Rullboru über bas fraftige Rind aud. Dies ift liufe abgebilbet; rechts feben wir ibn, ale fdmaden Greis, auf feinem Sterbe: lager in ben Urmen bed Ronige Frang von Franfreid. Der Mrgt fublt bebenflich ben Duld; trauernbe Freunde fiben ju Gufen bed Lagere.

#### Bebnte Loggia.

Die Unterfdrift unter bem Bilbe eines Dalers. ben wir pon Treunden und Gebulfen umgeben bei feiner Arbeit in ber Ditte ber Auppel finben, "Anch' io sono pittore " fagt und ben Damen beffelben. "Bas ift ber Blemente Macht, wenn fie ber Menich bezahmt, bemacht?" Die leuchtenbe Gluth bes Renerd, Die Starte und Reftig-Beit ber Erbe, Die Leichtigteit ber Luft, Die Geftaltbarfeit

feiner Rredfen fur bie Rirde G. Clemente in Digin bem | bes Wafferd find bes Corregio Gigenthum, ba er alles Naturlide mit Aunuth bezwang und fic bienftbar machte. Defhalb feben wir die Combole ber Clemente. Abler, Lome, Pfau und Delphin, pon Amoretten begleitet in wier Bilbern ber Ruppel. In ber gunetee feben mir ben Tolummernben Corregto von ben Graten mit Blu: men überichtetet. Die Begeifterung eines geflügelten Benind mit ber Sarfe beutet auf bas bobe iprifche Talent bed Meiftere; wie bie Satormaste, mit ber ein aubrer fpielt, auf feinen humor. Die gange Loggia ift in Freeto ausgeführt.

#### Cifte Loggia.

Die nachfte Logala macht fic burch ben geflügelten Lowen in ber Mitte ber Ruppel ale bie penetianifche Tennflich. Roch mehr benten barauf bie Roftra, ale Ber: gierung viermal wieberfebrent, und bie beiben Rilber aus ber Mothe, womit ber Stünftler ber meergebornen unternehmenben Stadt ibre fconften Sombole gegeben: es ift bie Beburt ber Benus, bie, umfpielt von Liebes: gottern, umidwommen von Mereiben und Eritonen, auf einer Mufdei aus bem Meere fleigt, und bie Rabrt ber Argonauten nach bem golbnen Bliefe. In zwei anbern Bilbern feben wir bie venetignifde Coule darafterifirt. Gentile Bellino malt ble Favoritin bes Gultand, eine appige orientalifde Coonbeit , bie bingeftredt auf bie Ottomanne au ber Ceite ibres Gebieters fich ibm als besonbere fodenber Borwurf fur Carnation barftellt. 3m entgegengefesten Bilde feben wir in bes Giovanni Belline Mertftatt unfern beutiden Meifter Albrecht. Die Lunette, in beren Ditte von Fruchtgehangen und Blumen umgeben, unter fvielenden und tangenden Ampretten bas Bilb ber Diana von Epbefus ftebt, geigt und ben Meifter ber venetianifden Coule in zwei Bilbern ge: ehrt von ben Großen ber Runft und bes Lebend. Lines namlich finden wir Michel Angelo und Bafari in Tigians Beriftatt feine Berte bewundernd; rechte ift bie betannte Muelbote abgebilbet, wie ibm Rarl V., ber ibm jum Portrat fist, ben Dinfet, ber berabgefallen, aufbebt. Der Maler malt rubig weiter, mabrend bie erichrodenen Soffeute im Sintergrunde fich febr vermundern. In die: fer Loggia find nur bie Bilber ber Ruppei al fresco audgeführt.

#### Smolfte Loggia.

Sier begegnen wir bem erhabenen Geifte Dichel Angelod. Die brei Comefterfunfte, Arciteftur, Ctulptur und Maierei, eng fich umfaffend wie im Leben bes großen Meifters, leuchten aus ber Mitte ber Ruppel berunter. Die Starte ber Gebanfen . ber Ring ber Dichtfunft, die Unichauung ift es por Affen, mas und in Buongrotti ergreift; nirgend aber tritt fie bei ibm obne finnliche Starte, ohne bie Kraft in form und Bewegung auf. Bwei gang in Dichel Ungelod Beift gebachte | meibliche Geftalten, Die eine mit bem Lowen, ber Route, ber Caule und bem Gichengmeig, Die anbere von ber geflügelten Gpbpur emporgetragen, fprechen auf bilb: nerifche. Weife bas Gefagte eus. 3u smet unbern Bitbern ericeint und Dichely Angele ,. erftich als Daler ber Girtinifden Rapelle, auf bem Riden liegenb auf bobem Beruft, ber Dabit fleigt bie Sproffen ber Lei: ter au ibm binauf und ftaunt. Gerner ale Bilbhauer bes Mofed; mit einer funftlich auf bem Ropfe befeftigten Lampe fist er einfam vor bem Rolog und meifelt; Mond unb Sterne beuten auf bie Rachtzeit; ein Freund laufcht binter ber Garbine. In ber Lunette feben wir Michel Ungelo ale Architetten ber Deterefuppel ; bad; Dobell berfelben ftebt ibm jur Geite, er uimmt bie Raufe baran mit bem Birtel in ber Rechten, mabrent bie Linte ben Plan balt, ber über bem überd linte Rnie gelegten rechten Beine liegt. - Bu beiben Geiten bed Bilbes find noch einmal amei verfcbiebene Michtungen ber Runft begeichnet, welche in Midel Angelo ibren Meifter ehrt. Lints auf eine Lyra geftubt, faft übermitbig, lebenstraftig auffchauenb, eine balbuadte weibliche Beftalt. Es ift bie profane Runft; ber finnende Jungling ihr gur Geite, mit ber berechnenben Sanbbewegung macht und barauf aufmert: fam , woburd bie finnliche Rraft von jener im Daage bes Schonen und Rechten gehalten wirb; an ber anbern Geite liegt in fich perfunten , mit Rreus , Dalme und Dornenfrone geidmudt, eine andere gang befleibete weib: lice Geftalt, Die beilige Runft. Der Jungling an ibrer Seite medt mit begeiftertem Saitenfpiel und Cang fie su freierer Bewegung. Diefe beiben Bilber geboren gu ben tiefgefühlteften und ergreifenbften ber gangen Reiben folge, und muffen auch an ihnen wir bewundern, wie fie bom Meifter ber Girtinifden Rapelle felbft erbacht gu fepn fceinen.

#### Dreigebnte Loggia.

annenten; att frebeb matt; ein beitres Bilb ans bem Leben, bas und an bie Beiten erinnert, mo ber Meifter bewelben in ber Gipptothet malte und rechte und linte über und unter ibm feine Bebulfen und Schuler an berfelben Band beichaftigt maren. Die Mitte ber Ruppel idmidt bie Dabonna mit bem Sinbe, ber immer neue Gegenftanb raffgelifder Befdamuigen; er felbit Iniet gu ibrer Linten, ibm gegenüber fein Schuppatron, ber Engel feined Ramend. Das Bild in ber gunette ift fein Tob. Den ergreifende Moment ift auf bie ergreifenbite und bernbigenbfte Beife qualeich bargeftellt. 20as ibm im Leben angehort)- es findet fich bier an feinem Tobten: lager aufammen. In tiefer Erauer feine Schuler lints pon feinem Saupt, Julio vor allen, weggewenbet wie im 3n: arimm über bad bittere Schidfal; mit ausgebreiteten Armen frurat feine Braut nieber au feiner Geite, ale wollte fie bie erftarten Lippen mit ihrem Schmergensbauch beleben, ober ibn auffdreden aus ber emigen Rube; Denni tift bie nun falte Sand, bie fo viel Berrliches gefchaffen. Bor ber Babre ftebt Dabit Leo und ber Rarbinal Bembo mit gefenftem Blid und fcmergenvoller Geberbe; Bolt braugt fic bie Stufen beran gu bem allverehrten Berblichenen. Heber ibm aber erhebt fich bas Bilb ber Ber: Marning, wie feine eigne und folieft murbig und erbebend Die aus ber reinften Unichanung gefloffene Darftellung bes großen Schmergenstages.

Died in bereits der Karton gezichnet gu ber Qunete ber Ziffen desgilt, die Aborbeef ber Auflin verfellend; inzwichen wird davon besser alsbenn die Diede son, wenn die gauge Reibenfage vollender ist, in welche zunächft woch die Ersteinungen ber beutschen Aunst ausseum werben. Die Beendigung biefer gaugen umsalfenden Arbeit ist auf das Jade 13ab estaat fande

Den außern Schmust bes Gebaudes betreffend, merben au ber Worderlicht beffelben, oberhalb ber halbfaulen, melde guiden ben boben Begenfenitern bas Geimö tragen, über bem Dach 25 folofiate Etatnen von berühmten klinftern aufgestellt, welche nach ben Effişen von L. Schwantbaler von verschiedenen biesigen kinstlern ausgesibbt werben. Gertig sind bereits bie (telinen) Modelle von M. Duters, S. holbein, Maerlin Schon, Perugino, Francia (welcher auffallender Weife ganz jung genommen) Leon ar bo, Tilsan, ferner Mubend, Beladquez, Murillo md Elaude le Lorain, und einige, wie Ohrer, bereits im Gessen ungstütsten angefangen. (Die gesperten Namen benten beienigen an, noelch dem Berichterlatter besinder honderaften.)

So ift nichts unterlaffen, mas biefes Gebanbe gum wilrbigen Tempel ber neuern Runft machen faun, nub reibt es fich glaugend an bie übrigen Monumente ber neuesten au.

## Briefe über die Kunstausstellung in Paris

Bebnter Brief.

(Gertfenna.)

pacis, 5. Mai.

919

Ledonne bat eine Grupee, ben Erzingel Midael, wie er ben Satan bestegt, in Gopd ausgesührt, werüber sich nicht viel sagen läßt. Denfelben Gegenstand bat Dufeitgneur in einer gang folosilen Gruppe bedandelt, bie gelungente genannt zu werben verbient. Die Haltung bes Erzengelo ist del und weblgeführt; fein mittefatterliches Gewand gibt ibm ein betiges Anteben und in ber gangen Auffallungsweise verrath sich ein Künfler, ber sein Auffallungsweise verrath sich ein Künfler, ber sein Auffallungsweise verrath sich ein Künfler, ber fein Lasent in bem Gebete bis Erdabenen und Ernsten und Ernsten und ernsten gewent gestellt gegen ber betäufgen frebt.

Ich toute noch mebrere Gpodmobelle, welche reichlich vorbanden, find, anfibren; allein es sind venige, werche bie Ausfibreung in Avarruse bringend volusjonelswerth machen, wenn man nicht eine beilige Eastlia von Darid andvehmen will. Selbeger, mit ber geschertele unter ben franzesischen Bildbauern, hat nämlich ein Goposmobell ber beil. Eastlia ausgestellt, welches einem witzbeine Schmol für eine Kirche geben wird. Ausgeben

Aind derf ich nicht verfammen; die Marmordiferen genis Philipped und Enviserd vom Pradier zu eitiren, weiche aber durch moderne Mastliering ich vielt verloren daben; dem in 6 ebel der Andbruch vos Gefichts gebalten und algebilt, so unangendem if der Eindruch vor John Weiterschaft und dem fieder find. Dei Bilden und Bruftlickarn ist es für den Bildener immer am geratbenfen, des Glacte zu bewadten, da es fie so leiche ist mit die betige Scham die Entstellung am diesen Their in fat werderet; den angere moderne Eracht fin den meisten Killen immer diessich und filmmt selten oder nie mit der kunstgefichung unsen meisten gelten im eine ter kunstgefichung unfere moderne Eracht ist den meisten Killen immer defisie durch mit der meisten eine mit dem kunstgefichung unsenmen.

(Der Befchluß folgt.)

#### Medaillenkunde.

Muf bie Mintesubetfeier bes Generals und Diniffere Grafen von Bilich und Cottim in Berlin ift bafetoft in ber tonigt. Sauptmange eine Debaille gepragt worben. Gie tragt auf ber Sauvifeite bas wohlgetroffene Bitonis bes Inbilard. Die Manfeite fell bie Dang: und Coage verwaltung in einer weiblichen Sigur, mit lorbeerbetranstem Ruber in ber Sant, bar, welcher auf ber einen Geite von einem Drunger bas Golb gur Aufvervahrung baragreicht mirb; auf ber anbern Ceite wird biefes Beth aus bem Schape von bem Lanbe (einer weiblichen Sigur mit ber Mauerfrone) in Empfaug genominen , nub nuter bem Mbe fonitt befindet fich ein Pragewert, ale Combol ber Manie. in voller Thatigfeit. Diefe Radfeite ift vom Bilbfauer Drafe eutworfen unb inobellirt, bie gange Denfindiret aber pon bem Mebailleur Profeffor Brandt nefcuitten. und barf fowold im Cutwurf ale in ber Andfubrung ein borgagtich gefungenes Ranftwere genannt merben. - Gine greite Deutmunge zeigt baffetbe Bitbnif. gefcmitten nach ber eben erft vollenbeien Bafte bes Drof. Rart Wichmann. Unf ber Rebrieite bas graffiche Wappen mit ben Emblemen bes Rriegftaubes und ber Ctaatefunft. Die Musfahrung biefer Debaille, gefdnitten von Griebrich Ronig, bat bie Bertiner Debaiffen:Dinge beferat.

Der tonigt. Eravent Braffeur gn Paris fat auf bie tepte Parifer Ausftellung eine Mebailte gesonitten; worauf bie Tage bezeichnet find, au welchen ber Konig die Andlelung befindt bat.

Im Sang ift eine neue Mobaiffe geprägt worben, welche auf die Vestigseit und bas finge Betragen bes Konigs von Holland aufpielt.

17.

### Altdeutsche Baukunst.

Arditettonifde Denfmaler ber Altmart Branbenburg. Ju malerifden Aufichten aufgeuommen bon 3. S. Strad, Architett, und &. E. DR eierheim, Maler, lithographirt bon &. G. Meierbeim, mit erlauternbem Tert bon Dr. R. Rugler. Gr. fonigl. Sob. Bem Rronpringen Friedrich Bilbelm aller unterthanigft gewibmet von ben Berausgebern &. Gachfe und Comp. Berlin 1833 (und 1834).

Diefes Unternehmen bat ein mehrfaches Jutgreffe. ein paterlaubifdes fur ben Deutfden, ein biftorifdes fur ben Freund folder bauerhaften Dentidriften alter Beit, und ein facmafiges fur ben gelehrten Architetten; aber auch ein malerifches burch feine gefällige Charafteriftit von Orteanficten; babei empfehlen fich bem Runftfreunde Beidnung und Teduit an fic. Bie jest find brei Roliobefte ericbienen; febes enthalt auf funf Blatterp feche Darftellungen, vier großere und je auf bem funften Blatt zwei fleinere: Stadtanfichten, Rirchengebaude von aufen ober von innen, alte Thore, Rlofterruinen, Thurme. Bei bedeutenden Baumerfen, beren Unblid gang gegeben ift, und bei ansgezeichneten Partien berfelben, die fur fic ausgehoben find, fichern Daf und Grad ber Musfuhrung rinen beutlichen und pracifen Ginbrud; wo Glieber und Theile weniger intereffant maren, ift ber Standpuntt mib bie gaffung bes Bilbes fo gemabit, bag bie fanb: icaftliche Umgebung auf eine bezeichnende und bem Ginne für folde Unicanung und Runft gefällige Deife mitfpriot. Go haben nicht umfonft Urditelt und Maler fic ju einem Swede vereinigt; und burd folde verfidn= bige Behandlung werben bie einzelnen Bilber, fudem, fie efne gemeinfaine Rlaffe von Erfcheinungen auf einem und benifelben, burd Matur und Gefdichte beftimmten Boben

Charafteriftit ber Landedart nach ibrer arditeftonifcen. und landichaftlichen Phofiognomie verbunden.

Sierdurch bat bas Wert einen eigenthumlichen Borjug por ben gewöhnlichen malerifchen Couren, die, einem Strom ober Gebirgeguge folgend, gwar mehr Manniche faltigleit bes Maturlichen und Provingiellen aneinanderreiben, dagegen innerer Einheit entbebren; ohnebin übertrifft es bie meiften ber lettern an Wahrheit ber Dar: ftellung und Genauigfeit ber Musfitprung. - Je mehr die Forfchung über die bauende Kunft unferer Borfahren neuerdings an Grindlichfeit und Theilnahme gewinnt, um fo millfommener merben Werte fenn, wie bad por: liegende, welches Dentmaler des funfgebnten, vierzebuten und dreigebnten Jahrhunderte wieder gibt, bie, oft auf dem Grunde viel alterer Stiftungen erbaut, sum Ebeif gang erhalten, jum Theil im Berfall ober burd fungere Biederherftellung ergangt, in Diefen verfchiedenen Buftanben fowohl , wie burch bie Berbindung ibres Lotalfiple mit fonfiberbefannten Baume:fen Die Unfchauung von ben Stufen Deutscher Urchitettur bereichern. Auf abnliche Beife tommen folde. Darftellungen bem Studium ber Befchichte und Landestunde entgegen. Mud Diefe Biffens fcaften verlangen jest mehr als fruber nad Aufchaulich. feit, nach bestimmter Borftellung vom Rofium ber Beiten und ber Landichaften. Und man mochte die lettere mobil am beften gewinnen burds folde Abgeichnungen jener größeren Gdrift, mit ber bie Gefdicte felbft ibre Geban: fen auf ben Boben ber Lander gepragt bat. Weun fie treu nachgeabmt ift, und, wie bier, auf einem berfien: bigen und gemuthlichen Muge fich gespiegelt bat, fo fann bas Abbild, bas mit Rube fich betrachten und leicht mit Entferntem vergleichen lagt, belehrender werden, ale auf einer Reife ber Aublid felbit, bem wenioftens oft Borbereitung und Dufe feblen. Und ich liebe es, befonbers au ben Portraten Diefer feinernen Benichter, mit melden Die alte Beit fich vorbehalten bat, immer noch in Die neue bineingubliden, menn auch uun wirflich biefe neue mehrfeitig auffaffen, unter fich ju einer urfundlichen baneben abgebildet ift, wenn fie, wie auf den vorliegenden

Blattern, theils auch son geset, als nacharlider, wenn gleicht verchiebenartiger Andau und Nebenbau, theils ber weglich als harmlofe Staffgas sich traulid um den Ernst herungrupplet. Durch bas Geschie, womit die seiden gerache vo siel und nicht nicht won son solder turgebung, als gwedmaßig war tu ibre Litter ausgenommen, baben, und durch de teilen Jumor? womit 'einige derr selben flaffert sind, erthält ibre Sammlung vollends die Ratur einer sowolf ernst, auf anmuthigen topographischen Gerarterefolierung.

Sang angemeffen biefem Jued ift benn auch bie literatische Beigabe. Dr. Augler bat eine furzgeschie Ueberschot von ber Geschichte ber Altmart vorausgeschiet und jedem Jefte ein Blatt mit Bemerfungen beigestigt, welche das Jibriftsche und Architeftonliche ber einzelnigen.

19000011

Abbilbungen furs erlautern.

Die bis jest berausgefommenn bet hefte geben: 1. 13 Unficht ber Stadt Tangermunde. 2) Su nerdorfer Thor zu Tangermunde. 3) Marlemeire Der Jeuf Stadt Tangermunde. 5) Marlemeire zu Gerebal. 4) Worballe ber Neufährter Airdez zu Galgwebel. 5) Thor zu Werben. 6) Kirde zu Henbel. 5) Derfelbe von ber Portheiter. 9) Henglinger Thor zu Stenbal. 10) St. Sterbansfirde zu Tangermunde. 11 und 29 Mafferthor in Tangermunde. 11. 13) Katharinentirde zu Galzwebel. 13) Tangermunder Thor zu Grebal. 16) Das Jannere bed Ghored im Dom zu Etembal. 16) Portal an der Stepbansfirde zu Eangermunde. 17) Margtbor zu Cangermunde und 13) Nuine der Gertraubstirde zu Tanger-

Bon biefen minber großartigen, als eigenthumlich fibilifiten Bauwerfen gehbren einzielne ganz oder boch theitmeife noch bem 13ten Jabrhunbert an, aus bem 14ten ift bie St. Stepbanslirche zu Tangerminbe, bas Juneborferthor, ber Baffertbortburm und bad Burgtber befelbt, und bie Wartenflirche zu Erenbal; aus dem 13ten Jabrhunbert find ber Dom zu Stenbal, bie Tüdrne bes Utenflinger und best Aungerminbertbors zu Stenbal; und ber und ber illeberab ist Schorfbund zu Werten.

wie in einem Portal an der Aceuzseite des Doms in Stendal, und an den gensterftoden der Gubseite von St. Stepban zu Cangermunde.

Ein ben Badfteingebauben eigener Comud find bie gleichfem muffvifden Sidigeffreifen im Leib bes Baues felbft, burd buntlere garbe und Glafur ber Biegel fic audzeichnend. Go am Eburm bed Thores bon Berben. in Tangermunbe am Burgthor, in Stendal am Tanger: munber und Henglingerthorthum. Much borigentale Mbtheilungen, mannichfaltige Ginfaffungen und Bergierungen in biefer Art tommen por. Gin anderer Erfat fur bie burchbrochenen Formen und Spigen, welchem ber Biegel: bau entjagen mußte, find vertiefte, fenfterartige Zelber, galerlenabnliche Rrange am untern Dadrand, treppen: artig auffteigenbe Biebelginnen. Golde Renftervertiefnn: gen finden fic an ben genannten Thurmen, swiften runben Erferthurmden, mobl auch in biefen felbft, gern paarweife unter einem Bogen verbunden, mandmal flei: nere Ornamente über benfelben, Rofen, Bappenfdilber baneben. Gin Binnenfrang, ber am Dadanfat bermu: lauft, ift noch ju feben, obwohl nicht mehr gang erhalten, ober bem Chor ber Marientirde zu Stental. Die abge: ftufte Giebelbefrouung finbet fich an allen jenen Rirchen. Befonbere gefällig ift fie in Steubal am Giebel ber nordlichen Rreugfeite bes Doms. Sier macht ein gum Eraves abgeftumpftes geranbetes Dreied bas Giebelfelb, neben ibm und über feine Seiten binauf fleigen bie treps penartigen Abfage, von melden die untern und breiteren idmale Doppelfenfter (mit Biofetten unter masigen Spit: bogen) in fic tragen. Un ben beiben Ceiten biefer Ubfabe ragen pfeilerartige Baden empor, welche über bem Giebelfelbe sufammentretend feine Rrone bilben. Unberd ift es an ber alteren Ratharinentirche gu Galgmebel. Bler batber Giebel ber Rreugfeite feine Abfahe, feine borigontalen Abtheilun: gen ; er ift gang ein fpiges Dreied, nur oben, nicht fowohl abgeftumpft, als ba, wo er in bie Spipe audlaufen follte, wieber ein wenig verbidt; feine glade aber ift nur vertifal abaetheilt burch fcmale, fdlante, fenfterartige Bertiefinns gen, bie, von berfelben Grundlinie aus nebeneinanber auf: feigend, bem Baugen eine große Leichtigfeit geben. Dies felbe Abtheilung baben gleich baneben brei niebriger fichenbe, aneinanderftofenbe Giebel über ben Ravellen ber Morbfeite, aber bier nicht in einem breiedigen gelbe, fonbern wieder mit ftufenmäßig abgefehten Binnen über ben Renfterbogen. Diefe Abfate find jebod, entfprechend bem folanten Giebel bes Rreugflugele, viel feiler als fene an ber Morbfeite Des Dome in Stenbal. Dit. einer eblen Simpticitat ericeint biefe vertifale Maumeintheffung an bem iconen Thurme neben bem Gunerborfer Thot in Tangermunde. Auf einer vieredigen Subitruftion erhebt fic, gefchidt verbunden, ber achtedige hobere Oberbau. Die Ceiten bes alteren Unterbaus. sind mit gang, einschen Kenstreifender einzescheit; die lang, schnal, unverdunden, aber nah beisammen, oden namb sind. Die schmäleren Währde des mehrseitigen Gebedunes vertiesen Rie jede in eine Doppelsenstreibende, nach betannter ütr in den Kunubogen gesigt. Die schrägen Seitenwähre, welche die Ecken der Seutstrution schneiben, deben langere Weichen ih ist abe unter dem Jinnenkrang; die Wand zwischen ihieren, welche mit dem Unterdenst unter dem Linterdau paralles siehe, hat eine niedrigere Blende, über der ein unten vierectiges, doen in ein Siedelchen mit zwei steinen vierectiges, doen in ein Siedelchen mit zwei steinen vierectiges, doen in ein Siedelchen mit zwei steinen vierer aussaussprach von ein ein Siedelchen mit zwei steinen vor ein eine Gesten den von der vor ein eine nur die von der vor ein eine die sieden wir der vor ein eine Die sieden der von der vor ein der der der von der vor der vor der von der vor der der von der vor der von der von der vor der von de

Woch erhielt ber Radfteinbau eine befonbere beforg: tive Ausbildung burch reliefartige Muwenbung farbig gebrannter und glafirter Biegel. Diefe geigt fich recht portheilhaft am Stenbaler Dom bei bem icon ermabn: ten Giebel ber norblichen Rrengfeite, ber mit folden Drnamenten, Doppelbreieden, Rofen und bergl. in ben verftanbig abgetheilten Raumen anmuthig ausgeschmidt ift. Bar glerlich und reich bei aller Einfachbelt erfceint biefe Deforation mit glafirten Biegeln au Zangermunbe m Bortal von Gt. Etephan, in ben iconveridlungenen Rofetten über ben Thurbogen in ber Gintiefung, barüber in einer Laubguirlande an feinem Sauptfpigbogen und in einem nebartigen Bitter, welches benfelben rechtmint: lig einfaft und felbit wieber oben und an ben Geiten berab eingefaßt' ift von einem Rabmen mit blutbenformiger Berglerung, ber fic nach beiben Geiten an ber Wanb ber Rirche fortfest.

Mieviel Eir biefe Getaube bed vierzehnten und fünfigenten Jahrquaren beben, bavon wird man fich auch überzeugen an ben zwei Webildungen von inneren Arfrehernaumen, welche sich unter ben vortiegenden Witteren befinden. Ge fit die fallicht, schöngewolder Borbolle der Katdarimentirche in Salzwedel, und ber berrifche Seben mit Dom zu Erenbal, vom freissen, ab ber berrifche Seben im Dom zu Sterbal, der freise, ledichesse Ethi, mit gabtrichen, boben Glassfenfern, beren bemalte Secilen noch gerofentbelig erbalten find. Auch find in bemieften bie Omwerrenstüble mit vortrefflichem Schnigwert überziert.

An bem lleinen Bilb von ber Buine ber Gertraubefirde und bes Vanlinertlofters in Angerminde, wo und bas Dad bes Lteiles, ber noch ausgerbaute ba, eingelne Wande und ber Kirchbof umber im winterlichen Schnegemande gezeigt merben, ift ebenfalls ber fclante Solbboarnib noch bemerflich

So belebrend nun diefer Lefell ber Darfiellungen durch wabere Aftlecken. durch Calent und Geift, some seine follte und seine Anssichuen; je ebudered die Bellitter, wo ste zuglete in de Langermände, die Anisch des flicks geben. Der und zu besprechen. Sollte es mir auch nicht in vollem Prosett der Stadt Langermände, die Anisch des der Wisse gelungen sen, den Werth, die Eigentdumlichteit, ligen Burgtdore, die weimalige ber Anferenvers, das Talent und die Geschällichteit der einzelnen Meit genarmacherther von Stendal und das Uenglinger ster, der auf musstende Weise zu gegen wah zu werdigen,

mit feinem breiten schmuden thurm, feinem romantidon Therweg, um bessen Bendung eben ber hirt seine
Gade treite, all bie wohlichen Partien und was von
Pfanzung umber und von Menschennadwachd in ben
alten Stadten mit in bie Bilber genommen ist, bad verfett in trauliche Betradbung und vird zur anzichenben
Gegenwart. Die Zeichung ist lebendig und part, ble
Lithographie wahrhalt gefarbt, ber Oruce ist rein und
findet allgemeinen Beisal.

## Briefe über die Kunstausstellung in Paris

## Behnter Brief.

Paris, 5. Mai.

Unter den übrigen Buften mag es genigen, die von Eter, Dantan (dem berühmten Gwobgereitiner), Flattere und Ramus als diefeinigen angefibern, weiche fich von den vielen bervorthun durch forgfältige Rehandlung der äufern Formen und ein sesunde Gefühl, wosmit bie darateriitischen Buch der Winflere unterfast find.

Die Basreliefs, beren mehrere von febr großem Umfang ba find, verratben teinen befonderen einn für's Schote in Gefalt und Bewegung und für's Kinftlerische in Ibee und Anordnung. Ausstübeliche Kritit verdienen sie nicht.

Die Bilbgieftunft bat mehrere Beete geliefert, bie nicht ebne Geismas und Gestäef find. Ein Mertnr in Bronge von Mube zeugt von Talent, ift jeboch weniger gefungen als ber Lagaronibube, welcher mit einer Sajibe frebe fyielt, von bemielben Meisper im Aurembung. Benud, ben Amor entwaffneub, eine Brongegruppe von Molo nicht, ift etwas manieriet.

Damit foliese id bie Kielve meiner Beriote über ben Parifer Salom von 1831. Nach besten Einschern und unpartelischen Ansichten glaube ich die Leistung der neuesten fern einesten französischen Kinflere gewördigt zu baben; jumb wenn ich auch unter ber großen Wossel der Berobenberen Bieles als mittelmäßig und solchech bezeichnete, sie babe ich doch auch zu gleicher Zeit Belegnweit; gefinnehen, mehrere Aussiwerte, die sie find durch eraftlichen Bleiß, durch wahres Bestehen, durch Talent und Geiß, sonte wahres Bestehen, durch Talent und besieh, sonte und zu behandlungsart ausgeschann, gedüberad zu lober und zu besprechen. Eelle es mir auch nicht in vollem Wach gedingen sen, den Beret, die Eigeistbanildesti, das Talent und die Geschilisteit der einzelnen Meiser auf nichtstelle Weise zu eines mach zu werden.

fo fdmeidle ich mir bod mit ber Soffnung, eine Mus: mabl getroffen gu baben, welche nicht obne Intereffe für Die Freunde ber Runft und nicht ohne biulangliche Charatteriftit ber frangofifden Runftler fenn burfte. Und fo begleite ich biefen letten Brief mit bem QBunfche, bag meine Worte über bem Rhein eine freundliche Aufugbme und eine gutige Radfict finden mogen.

Den porftebenben Berichten moge eine Rotis aus bem Journal des Debats (3, Mpril b. 9.) sum Schluß folgen, welche fur bie Gefdicte und Statiftit ber Runfte pon QBichtigfeit ift, und augleich volltommen mit ben Unficten unfere frn, Rorrefpondenten übereinftimmt, "Eros mehreren mabren Talenten fur bie Malerei." fagt ber Berichterflatter über den Galen, saibt es boch gegen: martig feine Soule in Kranfreid, weil bie verichiedenften Aufichten fowohl unter ben Runftlern , gis unter bem Bublifum berrichen. Ginbeit bed Glaubend, und Gott. beffen Begenftanb, finb eine verfcbloffene Schrift fur bie Runftler wie für bas Bublifum, und feit ber por 15 Sabe ren eingeführten Reformation ber Runfte ift jeber Runft: ler und Befchauer fein eigener Priefter, bant fich feinen eigenen Altar, tritt obne Cheu mit feinem Ruftus berper und betet nnr ben Gogen, ben er fich felbft gebilbet bat, an. Db bad ein dinefifder Bavian ober ein olom: pifcher Jupiter fep, gilt vollig gleich; form und Quali: tat bes porgeftellten Begenftanbes finben Bnabe, mem er nur mit Babrbeit und auf geiftreiche Beife porgeftellt ift. Es berricht alfo eine vollige Inbifferens bes Gefcmade, und man legt nur Werth auf bas naturliche Talent ber Runfter, obne Rudnicht anf bie Durbe ober Schwierlafeit bes Bebietes, in bem er arbeitet. Mus biefer Gleichgultigfeit bes Beidmade ergibt fic fcon von felbft, bag feine Schule in ber frangofifchen Dalerei eriftiren faun.

Merfwirbig find babei noch folgenbe außere Ber: baltniffe: Der Ratalog ber biediabrigen Ausfiellung enthalt 1956 Gemalbe, welche pon 869 Malern, namlich 716 Manuern und 153 Rrauen, geliefert worben finb. Dan findet biejenigen Werte eines jeden Anuftlere, bie noch ibm angeboren, mit einem Sternden bezeichnet. Rabit man biefe Sternchen, beren Ungabl 609 betragt. fo findet man. baf 1374 Gemalbe aller Urt binnen ber 40 Monate pon ber porigen Ausftellung bis gur jeBigen beftellt und verlauft worden find. Bu leiner Beit bat bie Malerei, ale Profession betrachtet, fich einer folden ma: teriellen Unterftubung von Seiten bes Ctaats und bes Bublifume an erfreuen gehabt, wie gegenwartig. Und bennoch, obgleich es und leineswege an guten Runftlern gebricht, obgleich bad Intereffe des Dublitume an ber | von 46,500 ff. ju erbauenben Ono Sapelle...

Runft weit lebenbiger und verftanbiger als fonft ift. und ungeachtet ber Daffe von Gelb, welche Ctaat unb Publifum auf Gemalbe aller Urt wenden , baben mir bod. wir wieberholen ed, teine Soule.

#### Annetausetellung.

Bien. Die biesiabrige Gemalbeaneftellung geichnet Sich vornebinlich burch ble Thierftade von Bris Gauere mann aus, ber in biefem Bach bie erftaunlichten Borte foritte gemacht bat.

Sannover. Die am 31. Mars gefchloffene Mus-Redung mar noch befriedigender ale bie porjabrige. 455 Werte von 229 Ranftlern und einigen Difettanten waren beifammen. 90 Runftwerte find fur 8380 Rtbfr. Gold verfauft worben, unb gwar bat ber Berein gur Berloofung 52 Ctud in 2848 Ribir. erftanben, 7 murben burd Drie vatfuberlytionen jur Berloofung gebracht, 5 fur bas tonial. Colos, 46 pou Runffreunden ermorben.

Salberflabt. Die Frahfingsausflellung marb mit. bem 27. April eröffnet und bot von ben ausgezeichnetften Meiftern in Berlin, Dresten, Danden und anbermaris einen fconen Rreis von Leiftungen bar.

Die biesjährige Musftellung ber Copen hagener. Meabemie ber Ranfte ift befonbers reich, unb geichnet fic burch bie vielen, erft aus Italien gefenbeten Deifterwerte Thormalbfent and, Es find jest gerabe 50 Jabre, feit bies fer berabmte Rauftler ais ein armer Rnabe in bie etfte Rlaffe ber Atabemie aufgenommen murbe. Run wirb in. bein Lofale ber Mfabemie, bem Goloffe Charlottenburg, ein eigener paffenber Caat far feine Deifterwerte errichtet, pon benen fest Danemart bie größte Gammlung befint.

#### Reuere Monumente.

Bom 5. Dai an fieht bas Dentmal bes Generals non Scharn borft auf bem Rirchbofe bes Invalidenhaufes gu Bertin offen ba. Es ift and Beitragen feiner Baffenges fabrten vom 3. 1815 errichtet. Die Beidnung bes Ganten ift von Go intel entworfen, bie Architetenr in ben 2Berte flaten bes Syrn. Rautian gemacht. Die Retiefs bes. Carfouhags finb von Mand, ber brongene Lowe ift nad einem Mabell von Rauch in ber tonigt. Gifengießerei gegof: fen und elfelirt. - Muf einer Stufe und einem Godel" flebenb, tragen zwei Pfeiler ben Gartophag, auf beifen Dettel ber brongene Come rubt. Der Cartophag ift von italienifchem, bas Ucbrige von ichtefifdem Marmer, wie berfetbe bei GrofteRungenborf gefunben wirb. Die Bas: reffefe tim ben Cartoying enthalten bie Sanptinomente aus Charnhorft's Reben. Un ben Eden ift ber Cartophag mit bem eifernen Rreng in Corbeererangen gefconfict. In ben breiten Raumen bagmifchen find bie Infdriften bes Deute mnis. Das Bange, etwa 15' boch, bilbet eine anfebnliche und fcbne Dlaffe.

#### Baumerke.

Mm 1. Juni wurbe, ale am Geburtetage bes Roufas Dito von Griechenland, in Rieferefeiben, ber befannien Abs foleboftatte an ber baperifden Grenge, ber Grundftein gelegt au ber, aus ben veranftafteten Sammfungen im Betrage ferent ? ..

# Kunst-Blatt

## Dienftag, 22. 3uli 1834

### Rassel.

Den Sten Dary 1854.

3n Dro. 36 3bred Blattes vom sten Dai 1831 befant fic ein Muffas, melder mit großer Musführlich: feit non einem Eece huomo bes Mibrecht Darer. bamale im Befite bes Grn. Winter ju Seibelberg, banbelte und welcher wohl bei jebem Berebrer , bes arofen beutiden Deiftere ben Bunfc erregen mußte, ein fol: des Bilb (ben boditen Bormurf driftlicher Runft bar: ftellend) mit eigenen Mugen an feben. Umpermutbet ift mir biefes Blud au Ebeil geworben, und zwar nicht auf einige Augenblide, fonbern unter Umftanben, welche mir Die forgfältigfte Betrachtung vergonnten, vergonnen werben. herr Ritter De Cabre namlid (frangofifder Minifter am biefigen Sofe,) ein finniger Berebrer alterer und thatiger Beforberer neuerer Runft, bat feiner mit Liebe genflegten Sammlung biefen Juwel von Durere Sand burch glud: lichen Antauf einverleibt und bamit berfelben einen glangenben Saupt: und Mittelpuntt gegeben, Inbem ich nun bierburd Gelegenheit batte, oben berührten Muffas mit bem Gegenftanbe beffelben forgfattig ju vergleichen, fo fand ich, bag barin auf eine fcone Beife bie befonbern Borguge biefes Berfes berporgeboben maren, und unbe: bingt bem barin gefagten beigupflichten mare. Deffen ungeachtet erlaube ich mir, ohne im Geringften bie 216: fict eines Biberipruchs an ben Tag legen zu wollen. noch einige anbere Gebanten, welche mir bei Betrachtung biefes Bilbes beigefommen, rhapfobifd andaufprechen.

Wem Albrecht Duteres eignes Bildnis in Manchen, swie das des hen bon Solzicher in Nürnberg noch in feischer Errimerung sind, der kann unmöglich an ber Authentigität dieses Ehrstudsgefes zweifeln, so schrift Bebehaltung bis in das Detall biefelbe.

Sochft auffallend und merkwürdig ift ber Jug von Aehnlichfelt; welchen biefer heiland mit Durer felbe fat. Die Möglichfeit ift durch die so weite Berschieden- beit bes Gegenstandes nicht zu bestreiten. Denn wenn

gute, Aufflier ju allen geiten felbe zu den ibeassen Willen Wisbungen einen seinen beine Unbatehunt in der Natur suchen, warum sollten nicht gerade die eblen Juge unsers Meistere dazu, geeignet gewesen ison? Die Bemerkung in deigem Auflige, daß man im Auge des Erchifert die begaunten Feuskertreugliche in Oduren Berefickte aufgebeutet nicht, finmen vollfommen mit meiner Bendehrun alberein.

AR MY HALL STOPPE STOP 1 1

Mander wird fic uber bie ftart bemertbare Schiefbeit ber Mugen und Munbftellung zu bem übrigen Oval ben Ropf icon gerbrochen baben. In einer funftlerifchen Ungeididlidfeit ift biefe Mbmeidung am menigften bei Durer au fuchen, auch ließe fich nicht etwa burd eine übertriebene Gile bei ber Arbeit ein folder Rebler rechts fertigen, benn in ber fleißigen Mudfabrung fieht biefelbe feiner anbern nach, fonbern burfte vielmehr ein Wunber berfelben au nennen fenn. Gollte nicht vielmehr bie Muffofung biefer icheinbaren Ungereimtheit in ber Befcichte bes Someiftuche felbit gu finben fenn? Offenbar mar es bie Abfict Durers, ein Comeiftuc ber beiligen Beronica barguftellen. Dun bat, wenn ich mich recht erinnere, bad in Rom ale acht verebrte Someistuch in feinen Bugen biefelbe Schiefbeit, wie and foldes mit ber eigentlichen Entftehung vollfommen übereinftimmt. Sollte es nun unferm Deifter por allen Dingen nicht barum ju thun gemefen fenn, nicht etwas ber Erabition Biber: fprechenbes barauftellen? :.

Der Verfasser in Neo. 36 spelcht von neueren aber wohlselungenen Kerdunden. Zerellich da tauch mit der erste Anblied von dem Vordandensen soldte ich mich aber auf einigen Getellen den Eindrund gemacht; wollte ich mich aber auf einig genauere lauterspluding einlassen. Ischenfalls diefer jedwede Spur weschwunden. Ischenfalls diestellen in den Partie und Daupthaare zu suchen sein, indem denschellen wohl auf manden Stellen die eigenrhömliche und beispieltosse Siederheit von Zuberer Pinsel uns der Verfassen und der Verfassen der der der den der Verfassen der der den von soldere Raddhile ober jedensstämt in ehrenwertber Westlerfassel unternammen. Ein arvese Bereichen und

bie gauge Aunstwelt tonnte fich ein Aupfenfteder burch einen fichnen flessigen Sich erwerben. Seine Rechnung wurde er gewiß bei einem solchen Unternehmen finden. Freilich wäre die Werveirsfältigung nur von einer begeikerten nub mit zböhre Geschäftlichte begabten Jand wäntschauberth. Der gerörte oble Beschüftger spirbe bie Erlaubuff gemig flicht verfagen.

Ueber einige ausgezeichnete Gemalbe in der fchafenswerthen Sammlung des Grn. Lafalle werde ich Ihnen adoftens Mittheilung maden. Gir blefemal fable ich mich aber bewogen Ihre Aufmetfamtelt auf eine von Rboden fde Landfoaft bingulenten.

Der Begenftand diefer Lanbichaft, welche v. Rhobenim 3abr 1832 in Rom beenbigte und im Monat Juli beffetben Jahre bier in Raffel ausftellte, um' fie nachber feinem Beren, bem Churfurften, in Sanau ju überreichen, ift ber Grundibee nach abnlich bem Bilbe, weiches er fur frn. Quandt maite, nur mit bem Unterschiebe, daß er in jenem fruberen Baibe bie Gigenthumlichfeit von Monte Ungebungen, und in biefem letten alles badjenige, was fo recht Campanien audzeichnet, barguftellen fuchte. 3m Blutergrunde bie rubige Rlace bes Deerd, in welcher fic bie woltenlofe Blaue bes Simmels Giegelt, fcongeformte Bergmaffen lagern gur Geite und bilben eine foubenbe Bucht. Dann eine reichbelebte, bis jum Mittelgrunde bes Bilbes bervorgebebnte Ebene, wo ald: bann ein pittorestes Stadtden mit Acquabuften und romantifden Rlofterbaulichfeiten fich erhebt und bin und wieder burch anmuthige Bebufdung eines Dlivengartens bebedt wird. Die Bermittelung gwifden biefee Stelle und bem eigentlichen Borbergrunde wird burch einen fleifig bebanten Weinberg bervorgebracht, in beffen Um: gannung fich Heberrefte einer Epflopenmauer befinden und in beffen Mitte gierliche, mit Fruchten überfaete Drangenbaume fteben, unter beren Schatten eine Baurin bem von einer Mandoline begleiteten Befange bed Geliebten febnfüchtig borcht.

Der Boben bes Vorgrundes wird von unehnen Zevalagern gebildet und erheben fich darauf fattliche immergrine Eichen, mit gessen traubenreiden Weinigebinigen burchsochen, prächtige hinten, ernfte Gepressen und schalen Vorgere. In biefen gefellen fich noch ein glain zendere. In biefen gefellen fich noch ein glain zehre friedeteragmber Granarenbuch, bildender Dieanber, Alossigaartes Fartentraut, weithin mucheenbe Rechtigkranten mit einigen, Keichten, und eine fliere Quelle, sowie noch viel anderes mit Beschward gewöhlte Detail bilben gusammer ben reichen tebensfroben, Radmen ber nächten Gegennart, durch welche der Wille von Gegenstand zu Gegenstand die zu flast das genigen der Siede bei Bereres gleitet, über welches die sinnal die einnal angeregten Stimmung sich sehnt. Sollten bies einntel angeregten Stimmung sich sehnt. Sollten bies feinmung ind bei bei bestimmten nich binrichten, Jouen ein bestimmten

Bil hervorgurufen fo benten Sie an bie Berfe Goethe's "Rennft Du bas Land" ic. und Sie werden ben Sinn von Rhobens Arbeit ertannt haben.

Rarbe und Beleuchtung find von überrafdenber Schon: beit und die übrige Behandlung in bes Meiftere forg: faltiger, Ibn von feinen übeigen Genoffen auszeichnenber Manter. In bas Gingelue ber Borguge einzugeben maee überfluffig, ba es bei einem Runftler, ber icon langft ble Meiftericaft errungen, auch in feiner art bee Mufs faffung und Behanblung nichts geanbert bat und beffen Berte binlanglich betannt find, genug fepn burfte, nur eine befdreibenbe Untundigung bem fonft unteerichteten Dublitum porgulegen. Bergonnen Gie mir aber bet bie: fer Belegenheit einen Duntt gu berühren, übee melden eine Beeftanbigung an ber Beit' maee, gu melder ein glaugender und murdiger Unhaltepuntt nicht geeigneter gemablt merben tann, ale bie Werte biefes unfees trefflichen und und fo mertben ganbemannes. Dan bat fcon oft Rhoben ben Bormuef einer ju betallirten, ja peinlich forgfamen Die Lebenbigfeit benachtbeiligenben Bebanblung gemacht. Daß biefe Bebauptung nicht aller Babrbeit ermangelt, bin ich fcon geneigt aus bem ein: fachen Grunde jugugeben, well fie fonft nicht fo mieber: bolt aufgeftellt fenn murbe. Db diefelbe aber in bem Dage fic bemabrheitet, daß baburd ble Rhobenfchen Bilber bes boberen Runftwerthes entbehrten, muß ich pollfommen verneinen; benn es liefe fich recht wohl ber Remeid fibren, bag alle Runftwerte eblen Goble eine wemiffe Wengflichfeit in ber Bebandlung verratben und fo gewiß wir and (nm nur ein Beifpiel angnfuhren) bem Rabbael bie boofte, gebiegenfte Beattit gufdreiben, fo wenig tonnten boch beffen Berte, wenn man hauptfachlich Die Leichtigfelt ber Pinfelführung gum Dafftabe nehmen mollte, neben benen eines Caravaggio, Rnbens ober Membrandt, ber eigentlichen Manleriften nicht einmal ju gebenten, Stid halten. Die Erffarung mochte mobl barin ju finden fenn, baß bie größten Runftler, ibren Gegenftanben gegenüber, fich ftete in einem Befühle ber Demuth befunden baben , bag es ihnen ftete barum an thun mar, ber Sache genng ju thun, und bag bas Bewußtfenn bes Mbftanbes gwifden ihrer Unichauung und swifden ihrer gertigteit nothwendig eine gemiffe Mengfilichteit bervordringen mußte; mabrend bie eigent: liden Draftifer nichts von jenem "Leiben unter ber Gewalt ber Gottheit" empfanden, nicht von ber 3bee ergriffen murben, fondern bie 3dee felbft ergriffen; nicht fic berfeiben jum Opfer brachten, fondern biefelbe ale ein Opfer für ibre Kertigleit an fic riffen, mithin eine großere Bewalt und Areibeit über ben Gegenftand audüben fonnten. Eragen wir biefe Betrachtung nun auf bas Gebiet bee Landichaftma: lerei über, fo finden mir benfelben Unterfdied amifchen Glaube Lorrain und ben Prattitern feiner Runft. Bei ibm ift flete bie Luft und Rreube an ber Datur felbft, aber niemals am Dadwert vorberricenb. Geine Perfonlich: feit gebt jebesmal in ber 3dee bes Bilbes auf und ger: Grent und nicht bei Betrachtung beffelben. Bie er fich felbft pergaß, fo wird auch er von une ob ber inneren Babrbeit fei: ner Bilber vergeffen; es ift biefes aber ein Bergeffen, mel: des bem betreffenben Mutor ein emi ges Bebachtnig verbeißt.

Obgleich nun bas bieber Gefagte bagn bienen follte, bem oben ermabnten Bormurf gegen v. Rhobens Ur: beiten in feiner Allgemeinheit an begegnen, fo muß ich bod ben Theil von Babrbeit, welchen ich biefer Bebaup: tung icon porlaufig jugeftanden, an biefer Stelle begrun: ben. Erftlich fcheint es mir, ale liege und Rhoben Die Sowierigfeiten feiner Stuuft au tebr mitempfinden. Unb smeitene will ibm feine eigenthumliche liebevolle Unbang: lichfeit an Ales und Rebes in ber Datur nicht geftat: ten, einen Untericieb gwifden mehr ober meniger Bich: tigem au maden, moburd nothmenbigermeife ber tonven: tionellen funftlerifden Ginfacbeit, aber auch leiber gumeilen ber mabren Ginfachbeit Gintrag gefdlebt. Elgent: lich trifft ber Bormurf ber peinlichen Unefubrung mit Recht nicht einen einzigen einzelnen Gegenftanb, fonbern weil er gewohnt ift, feine Bilber reichlich auszufullen, fo erichreden wir gewiffermaßen vor ber Dube, welche eine folde gulle, ja Menge ber Begenftanbe, in folder Ausführung erforbert. Der eigentliche Mangel in Rho: beus Bilbern mochte alfo mobl in allzugroßem Reichthume ber Gegenftanbe ju fuchen und ju finben febn. Und felbft blefer Bormurf trifft nicht feine Rempositionen an und fur fic, fonbern nur bie Berbindung berfel. ben mit ber gewohnten Muefuhrung; benn ich bin uber: geugt, bag blefelbe Romposition, In einer leichtern und breitern Weife ausgeführt, bas lob ber Ginfachbeit er: langen burfte. Allein man muß bebenten, bag eine betail: lirte Musfuhrung auch fcon einen großeren Reichthum ber Kormen berporbringt, ale ibn ber bloge außere Umrif bedingen murbe; barum man gemiß ben Cab gu einer guten Runftmethobe erheben tonnte. "Je rei: der ber Begenftanb, je einfacher fep bie Be: banblung" und fo umgefebrt.

Das Berhaltnig von Dhobene Berten an benen, welche gerabe jest bad bochfte Lob und Bewunderung einernten, ift baffelbe, in welchem fich binnen furger Beit bie Werte unferer geehrteften Siftorieumaler befinben werben. Dro. -

### ne le Rebeloa.

Dr. Friedrich Danter, Bifchof von Sceland. Gine biographifche Stigge von Dr. J. D. Mynfter.

Mus biefer trofflichen Darftellung bes Ben. Confefe

Befte ber Stubien und Rrititen von Mamann und Umbreit abgebrudt ift, entnehmen wir Dachftebenbed, mad bie Bilbung bes berühmten Mannes aum Archaolo: gen darafterifirt.

Rriedrich Chriftian Rarl Beinrich Munter ift am 14. Dft. 1761 gu Gotha geboren, wo fein Bater, ber befannte Rirchenlieberbichter, Dr. Balthafar Munter, ein geborener Lubeder und aus ben Dieberlanden fams mend, Balfenbausprebiger und Sofbigconus mar. Durch feine Mutter gebort D. bem Gefdlechte ber Freiherrn von Bangenheim in Sachfen an. Benige Jahre nach bes Cobnes Geburt jog ber Pater ale Guperintenbent nach Conna, bei Gotha, und 1765 ale Sauptpres biger an bie beutiche St. Detrifirche in ber banifcen Sauptftabt. Sier entwidelte fich frube bie geiftige Un: lage bes Anaben, befonbere auch fein Beighunger nach Buchern. Die Alterthumer ber Betriffrche machten balb auf ibn einen machtigen Ginbrud. Bon bauernbem Ein: fluffe auf feinen Geift maren unter anberm bie baufigen Befuce Diebuhre im vaterlichen Saufe; feine Befprache uber bas Morgeuland borte Munter begierig, und ale ibn Diebubr liebgemann, und ibm Butritt an feiner Bibliothet und feinen Sammlungen verftattete, entwidelte fich in ibm bie Liebe gum antiquarifchen Studium, die fo icone Fructe getragen bat, Den Runft: finn ju meden und ju nabren, trug bie Defannticaft mit bem bamale angefebenen Rupferfteder Preister bei. Mur ber Mufit, obgleich fein Bater fie liebte und ubte, blieb er immer entfrembet.

3m Jahre 1778 ward er gur Universität gugelaffen. Er hatte fich fur bas Ctubium ber Theologie entichie: ben, und vorzüglich widmete er fich bann ber Religione: und Rirdengefdichte. 3m Frubjahr 1781 ging er pon ber Covenhagener Sochidule nad Gottingen, mo er befonbere unter Benne, Roppe, Bald, Spittler und Gatte: rer feine atademifchen Studlen vollendete, und im Berbfte 1783 nach Danemart gnrudfehrte. 3m Jahr 1784 begann auch feine fdriftftellerifde Thatigfeit. Dit fonige lider Unterftubung trat er im Jahr 1781 eine Reife in bas fublice Europa an. Ueber Bien ging er nach 3ta: lien, wo er fich ein ganges Jahr in Rom aufhielt. 23orguglich erfreute er fich bamals ber Bunft bed nachberigen Carbinale Borgia, ber thm fein Dufeum und alle feine literarifden Shabe offnete, ibm Erlaubnif verfchaffte, in den Bibliotheten gu arbeiten , und ihm antrug, auf feine Roften nach Egopten gu reifen, welches Unerhieten er aber nicht annehmen fonnte. Die Befdaftigung mit ber Runft und ben Alterthumern mar um fo lebrreicher. ba Boega ibm Freund und Wegweifer murbe, und ba er im Saufe Borgla's Belegenbeit hatte, bie Befanut: fdaft ber gelebrteften Alterthumeforider gu maden. fionarius Dr. Mpufter in Copenhagen, welche im erften ! Seinen Dant bewies er bem edlen Bonner budurd, bag

er, als Borgia in ben letten Jahren feines Lebens burch bie politifden Ummalgungen in febr bebrangte Umftanbe gefommen mar, eine reiche Collecte fur ben um alle in Italien reifenben Danen fruber fo bod verbienten Dann perangaltete und ibm auch einen Buffucteort in Dane: mart, in feinem eigenen Saufe gubereitete. - Er ging pon Rom nach Reapel und Sicilien. Gine Grucht biefer Reife maren feine "Dadricten über beibe Gicilien," bie er nach feiner Burudfunft in zwei Banben beraus. gab und die in's Deutsche, Bollandifde, Italienifche und auszugeweife in's Schwedische überfest murbe. Den Plan einer Reife nach Paris mußte er aufgeben, weil ibn nach bem Tobe feines Brubere bie Pflicht auf bem nachften Bege über bie Lombarbei, Die Comeis und Deutschland nach Saufe rief. Dach feiner Burudfunft 1787 murbe er Profesfor ber Theologie an ber Universitat. Sier nun arbeitete er u. a. feinen intereffanten, im Buchhanbel laugft vergriffenen "Berfuch über bie firchlichen Altertbu: mer ber Gnoftifer," Unfpach 1790, und feine "Unterfudungen über bie perfevolitanifden Infdriften," banifd in ben Schriften ber Bef, ber Biffenfchaften fur 1800, beutich, Ropenhagen 1802, aus.

3m Jahre 1791 batte er fich mit Maria Glifabeth, Cochter bes ale erfter Burgermeifter von Lubed 1805 verftorbenen Dr. frn. Diet. Arobn verheirathet.

In ber Gefellichaft ber Biffenichaften gu Ropenhagen mar er eines ber thatigften Mitglieder. Unf einen von ibm ausgearbeiteten Borfcblag murbe eine Rommiffion ju Aufbewahrung ber Dentmaler bee norbifden Alterthume ernannt, moburd bas Ctubium berfelben neues leben gemann und ein Mufeum errichtet murbe, bas jest eine fone Bierbe Ropenbagene ift.

Um 2. April 1802 marb Munter jum Bifchof von Geeland ernaunt. hier fonnte er, neben bem boben Berufe, eine große freie Beit ben Studien und Forfchun: gen wibmen. Geine Bibliothet flieg bie ju 14000 Ban: ben, worin fic bochft werthvolle und feltene Berte, fonft aber febr menig befant , mas nicht irgend einen Berth batte. Geine Mingfammlung enthielt ungefahr 10000 Stud; Die fufifchen Mungen find nach feinem Tobe bem Ronige offerirt worden; von ben übrigen ftebt noch ju erwarten, ob fie, nach bem Bunfche bes Cammlere, beifammen bleiben tonnen, ober ob fie burch Berfteigerung gerfplit: tert merben muffen. Un Antiquitaten befaß er über 600 Dummern; bie großeren Stude ließ er, wie es in fublichen ganbern Gebrauch ift , auf ben Borplaten einmauern, und hinterließ fie fo ale Bermachtniß feinen Nachfolgern in ber bifcoflichen Refibeng. Diefe großen Cammlungen hatten ibn verhaltnifmaßig febr menig getoftet, benn er hatte ein febr großes Cammlertalent, ließ fich teine Belegenheit entwiften, etwas mobifeil an fich gu bringen ober burch einen portheilhaften Laufch eine | men wieber bergeftellt werben tann.

Lude audzufullen; febr Bieles murbe ibm auch gefcentt. Die Sammlungen waren in ber iconften Ordnung. fo wie alle feine Caden. Die Befdaftigung mit ihnen mar ibm bie angenehmite Berftrenung. Ginem ffeinen Gntet. ber ibn fragte: Was baft Dn in bem Schrante? antwor: tete er: bas ift bas Spielgeng beines Grogvatere. In biefe andere Beriobe feines offentlichen gebens fallen feine "Antiquarifche Abhanblungen", Ropenbagen 1816; Die "Religion ber Rarthager", Ropenh. 1816, 2te Musg. 1821; "Ginnbilber und Runftvorftellungen ber alten Chriften", Altona 1825; "Religion ber Babplonier", Ropenb. 1827. Beiden toniglider Gnabe maren ibm gleich nach ber neuen Organifation bes Dannebrog: Orbens fomobl bad Ritterfreug ale bas filberne Rreug biefes Orbens; and wurde er jum Orbenebifchof ernannt; 1812 erhielt er bas Commanbeurfreug, 1817 bas Groß: freug biefes Orbens.

Er ftarb an einem Unfall, beffen Comptome benen ber Cholera nicht unabnild maren, am 9. April 1850 am Charfreitage, im 69ften Jahre feines Miters. Die tonigliden Pringen, Die boditen und übrigen Staatebeam: ten, bie Universitat und Beiftlichfeit und viele Mitbur= ger begleiteten ibn auf ben Betriffrcbof, mo er neben feinem Bater rubt und mo an ber Rirdenmauer nun beiber Bilbniffe in Badrelief nebeneinander gu feben finb. Die Stiftegeiftlichfeit will ihm in ber Frauentirche gu Ropen: bagen ober in ber Roestilber Domtirche ein Monument errichten. Gein Portrat im Steinbrud nach einem Be: malbe Sornemann's ift febr abnlid. Geine gleichfalls febr abnliche Bufte in Marmor, vom Profeffor Frenub trefflich gearbeitet, ift fur bas neue Univerfitatsgebaube bestimmt. Go ebrt Dannemart einen ber großten Rorider, ber burd feine Belebrfamteit und Anffindungegabe eine Menge von Materialien fur bas archaologifche Stubium und namentlich auch fur bie Bearbeitung ber Munftge: fdicte berbeigefchafft bat, und beffen Damen nie vergeffen werben wirb, wenn auch ber Scharffinn fpaterer Forfcher gu andern Refultaten und großern Auffdluffen gelangt fepn wird.

### Alterthümer.

In Rertich ift ein prachtiger Gartophag aus fcbuem weißem Marmor gefunben worben. Er ift eine Rtafter lang , und eine Arfdin breit. Huf bem Dedel find zwei toloffale Siguren befindlich, bie eine ein Greis, ber fic auf ben linten Urm flust, und ein balb aufgerolltes Davier in ber Sand batt, bie anbere eine Frau, auf beren Schuttern ber Greis feine rechte Spanb gelegt bat. Much auf ben Ceis ten bes Sarges find mebrere Bruppen in erhabener Arbeit angebracht. Mue Theile biefes Gartophags find vortrefflich gearbeitet unb jeugen bavon, bag ber Berferriger in ben fcbuften Beiten ber griechifden Runft gelebt haben muß. Beiber ift ber Garg nicht mehr gang, boch bat man alle bajn gebbrigen Bruchftude aufgefunben , fo bag er volltoms

# Kunst-Blatt

## Donnerftag, 24. 3uli 1834.

### Meber einige Monumente ju Paris.

Wir liefern bier die Geschichte einiger Monnmente, bie ber neuern Zeit vorzäglich merfwirdig geworben find, und bier nelde bas Auntblatt forter Singben entbalten bat. Die Bollfandigfeit ber nachfolgenben Mingaben wird für bad erwas versattet Erscheinen bereichten boffenlich entschädigen ein der felben boffenlich entschädigen.

#### L Die Benbome: Saule.

3m Unfange von Mapoleone Regierung follte fie La Colonne Departementale beifen; fie mar beftimmt, ben friedlichen Erfumph ju verberrlichen, ben ibm bie einmuthige Buftimmung ber Provingen gu feiner Raffer fronung bereitet batte. Damals foute bie Ctatue Rarid bes Großen, als Couspatrons bes Reiche, Ihren Gipfel fronen. Der Grundftein murbe fury por bem Mudbruche bes Rrlegs mit Defterreich und Rufland im Jahr 1805 gelegt. Die fonell aufelnanderfolgenden Giege unb an's Bunberbare grengenben Ergebniffe Des Belogings find befannt. Dach bem Frieden von Pregburg und nach ber Mudfehr von Schonbruhn gerieth Rapoleon im Befprach mit bem berühmten Denon, Directeur des beaux arts, auf ben Gebanten, bie Departementalfaute in eine Eriumphfaule, nad Art ber Gaule bes Trajan. in vermandeln. - Much biefer batte ja fo eben bie Dacier und Pannonier befiegt. Er befchlog nun , bad Undenten on ben glorreichen Telbjug burch ein Monument ju verewigen, welches bem "Rubm ber großen Armee" gewibmet mare, wie feine fesige Infdrift befagt. 3m Jabr 1806, ale ble Armee "nad Frantreid jurid: febrte, begannen am isten August bie Arbeiten an ber Caule, und ble Ebatigfeit, wemit fie betrieben murben, war fo groß, daß fie fcon am 15. Muguft 1810 beenbigt waren, an welchem Tage bie Einweihung des Monuments fattfand. Dapoleon batte unausgefesten Mutheil an bem Fortgang bes Wertes genommen, und fein mun: berbar treued Gebachtnis war babet oft ju Gulfe

gerufen worben. Wie Lubmig XIV., melder Peliffon mit vielen nugliden Details ju feiner numismatifden Befchichte verfat, fant ber Raifer großes Bergnigen baran, die Begebenheiten feined Feldjuge in Die Feber su biffiren. Immer nur nach langen Konferengen mit Mapoleon gab Denon bad Programm jeber Aftion, wonach Bergeret, ein ausgezeichneter Runfter, Die Beidunn= gen entwarf, welche bem Raifer vorgelegt murben, bamit er enticheiden tonne, ob man feinen Ungaben und 3deen nachgetommen fep ober nicht. - Die größte Frage aber mar, ob an bie Stelle von Rarls bes Großen Statue bie Dapoleone tommen, ob biefe Sulbigung bei feinen Lebzeiten ftattfinden folle. Ueber biefen belifaten Duntt nach bem Bunfche feiner Bewunderer ju enticheiben, fonnte er fich lange nicht entschließen; er batte einleucha tende bringende Gegengrunde, boch fiegte enblich bie Schmeldelei. Die nachfte Frage betraf bas Roftum. ob er in feiner gewöhnlichen Bleidung ober im antiten Bemand vorgeftellt werben folle? Gein eigener mehr politiper als poerleber Befcmad entibieb guerft für eine genque Ropic feiner Verfon mit vollen Gingelnheiten fei= ner unveränderficen milltarifden Tracht; bod borte ex and gebulbig und aufmertfam auf bie Begengrunde ber andere Gefinnten', Die fo iberzengend, flaffifch und unmiderleglich maren, bağ er fich guleht ald überrebet befannte. Demnach murbe feine Ctatue im romifden Roftum febr niefferbaft von Chaubet, bamaligem erften Bilbbauer Frantreiche, modeffirt. Diefe Ctatue ftellte Dapoleon als romifden Raifer mit ber Chlamps befleibet und bem Lorbeerfrange bar. Dit ber Rechten fluste er fic auf ein Schwert und in ber Linten bielt er eine Rugel, auf ber fich eine Giegesgottin erhob. Das Runftwirt mar in einem Stude gegoffen, und nur ber tinte Arm' und ein Bipfel ber Draperie angefest.

Die Saule, welche hiefe Statue big ju der 1814 erfolgten Bestiegung Napoleons gierte, bat eine Sobe von 133 und einen Durchmester von 12 Nar. Auß. Die bei ber Untoninussaule, welche ibr gum Muffer biente, ift der sauge Schaft mit Backeliess von Bronze bedeckt, und das Material ju deutschem liefeten wie Kannenn, welche in dem furzen und glorreichen Feldzige von 1805 den Bullen und Deskerreichern abzenommen worden maren. Der Schliegkund hat ungestäte 22 Höbe und 11. his die 20° Bereite und ist durchaus mit Backeliess bischen. Dieferstellen Ernstellen Der heitscheid in Annenn "Wästern, Haufen, Karadinern, Hilbern, Langen, Seldein, Degen, Falden, kranderen, Philen, Langen, Seldein, Degen, Falden, kranderen, Hilbern, Paufen, Krommelin, Lrommelsdigen, Krompeten, Hitch, Hoffen, Schafed, Grenadbermiden, und ruffssche und der Merchen aller Grade.

Mn jeber Ede bed Piebeftals, und unter bem mit ber Sichenlaubsnirtanben gezierten Aarnies, befindet fich ein 500 Ph. foprerer Woler. Der aus bem fobinften meifen Marmor gearbeitete Auftritt besteht aus 3 Stufen von ie 41," Sibe.

Die Thute, burch welche man in's Innere ber Saule gelangt, ift aus massiber vonig gearbittet, und besteht and zwei Flügeln, von benen jebe 7' bech, 22" breit und mit 5 Cidenslaubtragen gegiert ist, über benen man einem tressid gearbeiteten über erblicht. Ubere ber Ebure bestuder sich eine von zwei Ruhmusstrinnen gestützt in der bei einfach blate.

Der Grund der Saule hat 30' Tieft und rutt auf bem Plabstwert des früher delebst geftandenen Monuments einer Meiterstater Ludwigs XIV. von Gikarden. Das 41/2' bobe Gitter, neiches die Saule umgibt, balt auf jehre Seite 43' Singe, also gufammen 122' in Umfang. Es besteht aus 300 Staben und 20 granitnen Plabstalken. Diefes Gitter werd von Kennern als ein ausgezeichnetes Annibert archast.

Unten am Schafte ber Ganle beginnen bie Bad: reliefs, welche in dronologifder Rolge bie Sauptbegeben: beiten bed Feldjuge von 1805, vom Aufbruch ber Trup: pen aus bem Bologner Lager bis juni Kriebendichluß nad ber Schlacht bei Mufferlis , barffellen. Diefe fpiral: formig auffleigenben Basreliefs befinden fich auf Platten von etwa 3' Breite und 3%, Sobe. Es find beren 272, Ihre groute Starte betragt 2", ihre geringfte 6". Gie find mittelft an ber Rebrieite angegoffener und burchbohrs ter Lappen , bie in eingemauerte und ebenfalle burch: Bobrte Banber rinfegen, burd Bolgen unmittelbar an bas Mauermert bet Gaule feftgefchloffen. Gin fpiral: formiger Streifen treunt Die Wendungen ber Badreliefe und traat bie Ramen ber verfchirbenen Schlachten. Dies fer Streifen, ber 22 Umgange macht, bat 3' Sobe und winder fic von ber Linten jur Mechten. Muf Die Sobe ber Gante fteigt man' bermittelft 176 Stufen.

onle napoleon im liebermuth bes Sieges fein eignes Bild auf diese schwindelnde Sobe gestellt hatte, fo ubte nach feinem Sturge bie Restauration auch an feiner

Statue bas Bergeltungerecht. Schon am 31. Mars 1811, am Tage bes Gingugs ber verbunbeten Monarchen in Daris, verfammelte fic auf bem Benbomeplage ein Boltd: baufe, um bie Statue bed Napoleone auf bem furgeften Wege burch gewaltsames Berabfturgen von ber Gaule ju entfernen. Gin Bermegener fleg berfelben auf bie Schultern, feste ibr einen Strobfrang auf, baranquirte bas Bolt, indem er taufend Bermunfdungen gegen ben Belben ausftieß, und band enblich ein Cau um ben Sals der Bildfaule. Un biefes murben 25 bis 30 Pferbe gefpannt, bie jeboch nicht im Ctanbe maren, bie Bilb: faule beruntergugieben ober auch nur einen Boll breit aus ber lothrechten Linie gu bewegen. Ebenfowenig gelang bies Taufenben von Menfchen, bie nun an bem Taue jogen , ohnem in ihre mutbenben Gifer ju bebenten, melde Rolgen ber Sturg einer 5600 Dfb. fcmeren Metalls maffe, bie durch bas erlangte Moment die Wirfung von mehreren Millionen Dfb. auf dem Boben geaußert haben murbe. burd bie umberfliegenben Aragmente batte ber: porbringen tounen. Enblid, als man bereits angefangen. Die Rufe ber Statue burd Deifel abuidlagen, thaten Die Beborben bem Unmefen Ginhalt und liegen bie Statue mittelft eines auf ber Caule errichteten Beruftes abnehmen, nachdem fie vorber über ben Ruffnochein burd: gefågt morben mar.

Daß die Zeinde Rapoleone fich nicht mit Befeitigung feiner Statue begnugen murben, ließ fich nach ber bamaligen Stimmung benten. Bergebens bemubte fich De d: nel, in beffen Atelier Diefelbe einfimeilen gefchafft worden mar, bad Runftwert ber Berftorungewuth ber Deftaurationemanner ju entziehen. Alle er endlich vom Direttorium ber iconen Runfte, an beffen Gpife damald Seticart be Eburo fand, ben gemeffenen Befchl empfing, bie Statue ju gericblagen und jum Guf bes Pferbes ber Reiterftatue Beinrichs IV. ju verwenden, bot er 200 Etr. Bronge, wenn man ibm die nur 56 Etr. wiegende Statue Rapoleons überlaffen wollte. Gein Gebot murbe jeboch gurudgewiefen, und bas Daterial ber Bilbfaule Dapoleone mußte fic bequemen, bie thie: rifde Korm angunchmen, um ben Gieg ber Reftauration über bie Revolution, aber auch zugleich ben des Bandaliemus über bie Runft, finnbildlich barguftellen. Doch batte bas Gouvernement die Berftorung jener Statue fo gebeim gehalten, baf nach ber Revolution ber Julitage Cafimir Perrier, als Prafibent des Confeil, mittelft Berichts an ben neuen Rouig ber Frangofen barauf ans frug, biefelbe wieder auf ber Bendomefaule aufzuftellen, mad auch togleich unter Unberaumung bes sten Dat 1831 jur Bewertftelligung bes Borichlags genehmigt murbe.

Lange genug, vom Jabr 1814 bis 1830, batte bie weiße Fahne auf einem Monument gewebt, welches bie Riefenthaten eines unmehr hindbergegangenen Belden

perherrlichte, ber fein Bourbon mar. Inbem bie Regierung bem Bunfche bed Bolfes entgegentam, erfullte fie jugieich eine Bflicht ber Gerechtigfeit. D'argout, ber Minifter bes Sanbele und ber öffentlichen Arbeiten, fucte bas Berfeben feines Collegen baburd pergeffen ju machen, bağ er, fobaib bas mabre Schidigl ber Statue Rapoleons bem Minifterium befannt geworben, auf Eröffnung einer Breisbewerbung megen einer neu berguftellenben Statue beim Ronige antrug. Die Genehmigung biefes Berichtes batte am 11. April bie Befanntmachung eines Programms ju Folge, welches feitfeste, "baß bis jum 1. Juni beffelben Sabre fammtliche Dobelle eingeliefert fenn mußten, unb bag, ba bie Riguren" ber Badreifefe bas militarifche Roftum trugen, auch bie Statue in baffelbe gefleibet fenn follte. Dem Runftier, weichem von ben Goieberichtern ber Preis guerfannt worden, murbe bemnach befannt gemadt merben, welche Summe bie Regierung fur bie bis jum 1. 3an. 1832 abquijefernbe Statue ausgeworfen babe." Bom Lage ber Erlaffung bes Programms bis gur Beit ber Ginlieferung ber fertigen Statue maren alfo nur 81/2 Monate geftattet! ")

(Die Fortfenna folat.)

#### Aunstverein in Munchen.

Sebrnar 1854.

Bir baben ben Leften diefer Blatter bisber immer nach Bertauf von einem ober mehreren Jahren Berfah über die Birffameit ist der Minichert Aunftvertrüs gageben, uns aber baburch sembtigist gefeben, viele mertbootte Diuge unberührt zu lassen. Diefem tlebeständ zu begagnen, werden wir tinstig am Schuffle jedes Wonats über die beebeutenberen Anntiwerte, die zur Walkfellung in ben Berein fommen, turgen Bericht erstatten, und beginnen, ber Birtechung bes Wereins gemäß, ber am 16ten Februar sein Stiftnengesse fein Seifungssies fein Sei

3m Februar alfo tamen jur Ausstellung in ben Berein:

1) Der Edwenbof im Salof Albambra bei Brandba in Spanien, von M. Gull, a' boch, o' breit. Der Aunflier, ber fic längere Sit in Spanien aufgebalten, verfet und mit diesem Bilbe in die Saulen balle, wede den genanten Jof umgist, in defin Mitte in Brunnen mit doppelten Balfins, von zwisf fleineren aus etwen gestragen, Baffer nach deren feichenen Seiten solche Die gange glangende, phantalitiet Pract toch im Jahr 1231 von dem maurischen Kniege Abu Abballad erbatten, mit Stuecater und Wosalt von Japence erich

gefdmudten Vallaftes ftebt in biefem noch mobl erhaltes nen Theile beffelben vor und; ber Bauber bes Lichtes. bie blubende Begetation , eine Gruppe von fpanifcen Frauen und einem Canger, Die fich im Chatten ber Salle um eines ber 8 fleinen Baffine, bie in ben per: fciebenen Theilen bed Sofed Rublung fpenben, auf retden Teppid gelagert, bied alles vereinigt mit einer augenfcheinlich treuen und forgfaltigen Rachbilbung bes Baues, mit feinen arabifden Infdriften, fprict in bem Bilbe jene Berfdmelgung bes Driente mit bem Decibent aus, bie ber fpanifchen Romantit ihren gang eigentbum: lichen Bauber gibt. Die Saltung bes Bilbes ift por: trefflich, und porgiglich befriedigend bad lebergemicht ber fiaren (und, wie man mitfublt, tubien) Chatten über bie beißen Lichtstellen. Das Bilb fand außergemobnliche Ebeilnahme und gang ungetheilte Bemunbernng. Es ift in den Privatbefig Gr. tonigl. Sobeit bes Kronpringen übergegangen.

2) Mbbilbung ber vier türtischen Pferbe, welche Se, tenigl. Jobeit der Aronpring mit aus Griedenland gei bradt, von H. Abam, in der befannten fenntnifzeichen Weise bieses Meisters; ebenfalls Eigenthum des Pringen, 4' lang. 24', 6 boch.

3) Statuette bed Direttord von Cornelius, in Gopd geformt von Karl Kaulbad. Unvertennbar biente dem Auflick bier Bauchs unvergleichider Gerbet zum Worbild. Wir feben Cornelius, den langen Mantelinad von zuschmungsfeffend, auf dem rechten Aufer rubend, beiter ernst in die Welt binaussischen, nicht empor, nicht berad, als beder er befreundeter Mehe, als schwebe bie Antwort auf feinen Lippen. Die Kednlichteit ist vornehmich im Profil fprecend. Die hobe mit einem fleinen Piechfal 21/2. Wir empfohen dem Freunde von Cornelius biefes Standbild, weiche bei Mutor um zwei konnentsbaler zu baben ist.

4) Die Geifterichlacht, Carton, von Bilbeim Raulbach, (alterm Bruder bes vorigen).

"uttila, Sonig ber Junnen, liefert, nach einer alten Sage aus ben Aragmenten bes Damadelus, den Römera vor den Eboren Bome eine breitägige, blutige Schlach, Es wich von beiben Seiten mit folder Erbitterung gefochten, baß am Eude bes britten Lags fein Junne nun Römer mehr lebt. Mit Anbruch ber Racht erwachen sie vom furgen Tobefchisch, beben ich von ber Erde und begignen in ber Luft Euge ben dampf von Reiten und begignen in ber Luft pa Luft begignen in ber Luft ben Lumpf von Reiten.

Dies war das vom Geh. Rath v. Rienge bem Rünftler mit dem Munfc übergebene Programm, nach weidem er ihm ein Bild aussihren folle; die vollendete Beichnung ift die oben genannte Geifterschlächt.

So viel auch neueret Beit Talente aufgemachfen, und fo fehr une bie Kraft bes Genius erquiet - bie hoffnung auf eine wirkliche Beiterbildung in ber Aunft

<sup>&</sup>quot;) Bergi. Runftblatt 1851, Bro. 44.

unierer Cage gebt und guerft vor biefer Seichnung bell auf. Moge tein seindliches Geschiet biefe Soffunung, die bier falt allgemein ausgesprochen wird, zu Sannben werden laffen. Ueberraident ift Alles, wod fich unsern Bilden barfelt, reiche, fibme Phuntalfe, erdichtzeit ber Probution, Abel ber Formen, Gestalten und Bewegungen, Sparafteriift, Gebante, Alles von Junen herauss geichaffen, nichts hineingetragen, wirtliche, lebenbige Aufmillertrafe.

Das Bilb gerfällt in brei Saupttbeile. Unten am Boben bie vom Tobesichlaf Ermachenben, barüber gu beiben Geiten bie jum erneuten Rampf Emporicmeben: ben, linte die Romer, rechte bie Sunnen; oben endlich in ber Mitte bie Rampfenben. Bei ber Rlarbeit ber Darftellung, bie gang bewunderungemurbig über bie faft unvermeidlichen Wirren berricht, fallen einem fogleich Die feinblichen Geerführer in Die Mugen. Mit milber Rampfedluft bie Beifiel ichmingend, fein Bolt aufrufenb. gewaltfam vorfcreitend, geht Attila, auf einem Schilb pon ben Geinen getragen . bem Romer Relbberrn ent: gegen, ber, ein Greis, von zwei Junglingen unterftubt, bad fprechenbe Rild pon ber fintenben Große Romd, von feiner phpfifchen Schmache ift. Wer fcbilberte die leich: ten, anmutbigen, fraftigen, milben Bewegungen ber Era: ger auf beiben Geiten. Swifden ibnen muthet bie Erbitterung bes Rampfes, ein Rnaul bes Tobes malgt fich burch die Luft, der Gieg neigt fich mehr auf Die Geite ber Sunnen, Die in ungeordneten Schagren, wie ein Schwarm von raub: und blutgierigem Gevogel, berauf und berangieben, mabrend bie Romer burch geordnete Baltung bie fdmadere Rraft ju erfegen fuchen. Gang unperaleichlich ift ber Gegenfaß bes Raturvolfe und bes burd Ruftur vermandelten bis in jebe Form und Bewegung burchgeführt, und wenn lettered offenbar gu unterliegen geswungen fcheint, erhebt es ale bochften Sort bas Rreng, beffen Gemalt bie roben Barbaren fic beugen. Obne alle Pratenfion angebracht, mirtt biefe am Coluf ber obern Scenen bingeftellte Gruppe burch Die Dichtigfeit bed Gebantend, wie burch die Urt ber Mudführung beffelben munberbar, - tief gebeugt und mit perbullten Sanben faffen die Erager beffelben bas beilige Snubol - und bas Bertrauen auf es fpricht fich in ber gangen vorgebeuben Rampfichaar and.

Sooft ergeeifend find die Gruppen der Erwachenben am Boben "mid, voe allen der Schmerz und die Buth der Frauen. Einige liegen moch im einerma Solaf, andere geben träumend in's turze Erwachen über, wieder aubere rufen die Schilfer zur Solafet, andere fast die Gemele der Recrusifium alber den ungeheren Mertule.

Gewalt der Berzweiflung über den ungeheuern Bertuft. Obichon, über dies Wert nicht leicht zu viel gesagt werden kann, so beschränken wir uns doch hier darauf, die Kreande deutscher Aupft auf daffelbe und auf einen

Mamen aufmerkfam gemacht ju haben, ber unter ben neuten mit Gbren gefronten einen murbigen Plat einenimmt. 28. Kaulbach ift 29 Jahre alt, und feit 1822 Schüler von Cornellus.

#### Alterthümer.

Reapel. Um weflichen Ganne des Befus bei lover bei Annunjain fiels man im Mulegen eines Baunes auf Burren fecherre Begetation unter einer Lage febr alter Las, und einedete gugleig alte Bauwert, in weichen fich wiele Biertnochen. Elenwertgeuge. Bruchfider von Bafen, Gustopteine, is befanden. In bem Bruchfider einer Bafe, gewahrt man Aguren mit einigen Werten, bie bem Marefe Kreitz jur Phefina dierefriebet woerben find.

Rhigsberg, Die untängt vorgenommene Unter fudum ber Gundbauente ber jum Richab ber Domitriog- Saute abgröegenen allen Dombertlichen Gesäube gibt eine bettilbe Alliche vor der Gerfalt, mit weider bie Baunstrenehmungen bes beiligen Dreine gegründet, und auf weiden Rumbaunenten vor 500 Jahren bie Gledibe bes Rachjösse errichtet wurden. Jum gröbern Zeite bei Sachjösse errichtet wurden, Jum gröbern Zeite richgrammen bieterns Jüblern, weider, obgleich feit Son Jahren in einem fiels nafen Erberich seinbild, noch durch woh web ein bilden füb.

Rom. Die neueriko in der Umgegend des Kapitel vorgenommenen Ausgradungen dauern ununterbrochen fort. Um so. Wärz entderte man eine vorife, reig cifetirer Wars unverzieft, 5½ breit of tang. Un einem Ecke ift sie bis auf eine Liefe von of (frang. Was) perbochen.

Stuttgart. Bei Rottenburg am Redar, auf bem fogenaunten alten Martte bei Gilden, ift ein großes romis fches Theater entbedt worben. Ueber bie Salfte ber Danen bes Salbzirfets (10' bid), fowie bie Geiten ber Geene mit ifrein Rebengebauben, bie Mauer an ber aufern Façabe (16' bid) flellt fich fo offen bem Mnge bar, bag bas Bange volltommen aufgenominen werben fomite. Die Lange bes Cene, bie Rebengebaube eingerechnet, ift 380', bie Riefe 260', bie Breite bes Civens 308'; beffen Tiefe 174', bie Breite ber Grene 150', bie Tiefe 68'. Die Grundmauern liegen faum 3/, umer bem Boben , tonnten jeboch vorerft; ba bas Bauge mit Binterfrucht überzogen ift, nur Auchtla unterfucht werben. - Dabe babei auf ber Remmingsheimer Martung ift ein romifches Raftell gefunben, bas gang übere bedt ift mit romifchen Beiggiegein, und beffen Balle beute lich bervortreten. Gbenfo bat man mebrere alte Strafens" liuien aufgefunben; ausgegraben finb Dangen . Ebranens und Michenglafer, Topfe, boch Mues gerichlagen. .

#### Sammlungen.

Das Mangfabinet ber Meabemte ber Biffenfcaften in St. Betereburg ift burch bie Doubletten bes numismatie ichen Rabinets ber ehematigen Warfchauer Universität ans febnich bereichert worben.

In Warfchau ift ein Bergeichnis ber Gemathe im Drud erfchienen. welche fich in ber Galerie und in ben Bimmern bes Willanowselfichen Pallaftes befinden und Eigens thum bes Grafen Mirander Potogli find.

## Kunst-Blatt.

### Dienftag, 29. Juli 1834.

## Meber einige Monumente ju Paris.

(Fortfegung.)

Db bie Regierung, indem fie bas moberne Roftim jur Bebingung machte, lediglich bie Uebereinftimmung mit ben Baereliefe berudfichtigt, ober ob nicht politifche Ruchficten porgemaltet haben, megen beren man es vorjog, ben Rriegsbelben und nicht ben Raifer Dapo: leon auf bie Dendomefaule ju ftellen; ob ber Umftanbibağ Rapoleon felbft an ber Statue Chaubete menig Be: fallen gefunden und es feinem prattifden Befcmade beffer jugefagt haben murbe, fich in der einfachen Uniform bargeftellt ju feben, mitgemirtt babe, bieibe bier nient: fcbieben. Benug, es fanben fic Runftler in Menge, bie nicht por ber Mufgabe jurudbebten, ben ehemaligen Raifer im mobernen militarifchen Roftum, felbft mit Belbehaltung bes Oberrode und bes fleinen breiedigen Butes, ju mobelliren. Ginige befleißigten fic ber groß: ten Ginfacbeit, ohne fic um bie baraus entfpringende Rabibeit ber Rigur und jumal ber Beine ju fummern; anbere fucten ber Statue burd Singufugung bes Mantele, bee Oberrode, und inbem fie um die Beine ver: fcbiebene Debenfiguren anbrachten, mehr gulle und Effett ju verleiben; furg, jeber fucte ber, rudfictlich bes fur Monnmente baffenben Stole menia lobnenben und baupt: factic burd darafteriftifden Musbrud ber Individualitat Davoleone gludlich gu lofenben Mufgabe einer Por: tratftarne nach feinem Rafent an entfprechen. Unter ben nielen Runftlern, bie an ber am 5. Juni ftattgefundenen Audftellung Mobelle einlieferten, nennen mir bie herrn Moldneit, Balois, Guerfaut, Dumont und Duret, Geurre, Merlieur, Despres, Bon: gron, Barre b. 3., Jonffron, Anbe, Ebo: mas, Gois, Dros, Dufeigneur, Marlet, Ropatier, Elshoet, geffarb, Mliter, Graffe; Die Leiftungen Unbrer maren ganglich verfehlt; Biele, bie fic jum Concurs gemelbet, waren jurudgetreten.

Die aus 15 von der Regierung ernannten Saieberichtera (Ridbauern, Archiretten, Mafern) bestehnbei Jury fprach fich zu Gunften bes Wobells des here Geurre aus. Aus dem seluigen batte das von den hrn. Du my nnt innd Durert gemeinschaftlich genebitette die melsten Stimmen. Des erftyrn brauchen wir, de wir die Statute selch weiter unden beschapten werden, die nicht nächer, qu gedenten. Das letztere sketze Ruposten eiwas jung, gur gelt des Pressurger Friedens, im militätrischen Frac und mit entblößeren haupte dar. Wen den Smitte der Diedeite berad. Die eine hand füger sich auf das Degeingelich bie andere bielt eine Wolfe. Die Kaut war der Designes fest der füllt. Die Kaut war dem Driegliege fest hanfte,

Erft ben 1. Juni 1833 fonnte ber Guf ber Statue unternommen werben. Diefes fowierige Befchaft murbe unter ber gefdidten Leitung bed frn. Erozatier. in ber Giegerei bu Ronle und in Anwesenbeit bes Mini: ftere Thiere, mit bem poliftanbigften Griolge aufgefubrt. Die Statue bat 12' Sobe (bie Chaubet'fche maß nur 101/4); fie-ericeint, in ber Dabe betrachtet, grofartig behandelt, wie es für ein toloffales Wert pagt, und man bemertt an ihr nicht die angftlich genaue Bollenbung, wie fie fich fur eine Statue von naturlicher Grofe iciden murbe. Der malerifde und großartige Charafter bes Seurre'fden Mobelle fpricht fic im Bronge treff: lich aus. Der außerft gelungene One macht bem Brn. Crosatier um fo mebr Chre, ba bie Beine nur bis au 1/3 ihrer Sohe binauf maffir find und bas Detall an ben oberen Theilen nur noch 3' - 4 Linien Starte bat. Mande Unbangfel, s. B. ber Oberrod, find ebenfalls bobi gegoffen. Diefe Leichtigleit bes Guffes mar bie jest noch bei feinem Monument in Bronge erreicht, und fo fommt es, baf bie nene Statue Rapoleone nur 3500 Pfb. wiegt.

<sup>9)</sup> Das Ausfahrlichere aber birfen Concurs f. Runftst.

wahrend bie frühere, meit niedrigere, 5600 Pfb. wog, und die 18' hohe Statue Louis' XVI., die aus derfelben Sießerei hervorgegangen, 40,000 Pfb. fdmer ift.

Den 20. Juli 1833 wurde bie Statue aus bem Atelier bes Brn. Erogatier auf ben Benbomeplas ge: fcafft und auf die Gaule gezogen, um den 28. beffelben Monate bet Belegenheit ber geftlichfeit an ben brei Julis tagen entbullt zu merben. Dan befeftigte fie auf ber oben auf ber Ganle befindlichen Salbfugel mittelft 7 bis 8 Bolgen und Schraubenmuttern, in berfelben Urt, wie es mit ber fruberen Statue gefcheben mar. Goon am 27. Jult fab man die Bilbfaule auf ber Bendomefaule in einen grunen mit golbnen Sternen befaeten Soleier gehullt, und big lettere von 12 anbern Ganlen umgeben, über benen fich große vergolbeten Rugeln erhoben und auf benen bie Ramen von 12 Generalen Napoleone und ber burd fie gewonnenen Schlachten prangten. Am 28. maren in ber Rabe bes Benbomeplages, fowie in ber benach: barten Strafe Caftiglione foon frube, fogar bie Dacher und Scornfteine ber Saufer mit Schauluftigen bebedt. Um 101/2 Uhr verließ ber Ronig bie Entlerien, begleitet non den Bergegen bon Orleans und Remourd und um: geben von einer glangenben Gnite, in welcher man bie Maricalle Gerard, Molitor, Mortier und Macbonald, ben Grafen Lobau , Die Generale Baiol , Darrinle , Die Minifter im Roftum, ben Grafen Gebaftiant u. A. bemertte. Um 1 Ubr langte ber Ronig auf bem Bendomeplate an und flieg in bem Sotel bed Groffiegelbemabrere ab, wofelbft auch die Ronigin und die Pringeffinnen ich eingefunden batten. Der Bendomeplat, fowie bie an ben Saufern errichteten Berufte, maren mit Bufdauern gum Erbruden gefüllt, fo daß fein Daum jum Borbeimarichiren ber Eruppen übrig blieb und die Boltemenge gurudge: brangt werben mußte. Juliritter und Goldaten in ber Uniform der alten faiferlichen Barde umgaben ben guß ber mit Blumenguirlauden und Rrangen gegierten Gaule, mabrend oben auf bem Rapital einige Beteranen ftanben, melde ben Goleier auf ein gegebenes Beiden abnehmen follten. Gobald Die Rationalgarden fich im Zuilerien: Garten aum Defiliren formirt hatten, ftieg ber Ronig ju Pferbe und nahm mit ben beiden Pringen neben ber Saule Dlas, mabrend auf einen Bint bes Sanbeld: Minifters, unter Trommelwirbel und Trompetengefcmetter, bie Suffe, welche bas Standbild Napoleons bis jest verbedt batte, fiel. Der Ruf: "Es lebe ber Raifer!" verbreitete fich fofort über ben gangen Plat, und murbe von ben noch im Garten ftebenben Nationalgarben enthufiaftifc wieber: bolt. Der Ronig und fein ganges Befolge entblogten bas Saupt, und bie Diffigiere erhoben die Degen; alle Blide maren auf bas im Connenfdein glangende Bild ben faiferlichen Relbberru gerichtet. Sier begann ber Borbeimarich ber Nationalgarbe, ber von den Legionen

bed Meichbiltes erbfinet murbe und fas 5 Stunden, doucte, Sireau bestierte er zie Beil ber Infanterie und beinabe 1/4 der gefammten Cavallerie der Armee, Aus allen Reiben erfool beim Boribberngesch an ber Saule der doppette Mit; "Es lebe der Aafget. Ge bed er Abnig! nützeingeschap Stumme riesen: "Geine Gortel" und zie der der Abnig! nützeingeschap Stumme riesen: "Geine Gortel" und 7 Uhr eferre ber König nach der Aufgetries gurche.

Run erit, ba bas neue Stanbeilb Dapoleons an ber ibm jugebacten Stelle fant, tonnte man über die Birtung beffelben ein bundiges Urtheil fallen. Freilich batte man, um ben einftimmigen Effett genan erwagen gu tonnen, beffer getban, wenn man die gelungenen bet jum Concurd eingelieferten Mobelle erft in brongirter Pappe in mabrer Große batte berftellen und einige Tage lang sur Probe auf Die Gaute ftellen laffen, fatt fie lebiglich im Gaale ber Musftellung gu betrachten, swobei auch barauf batte Rudficht genommen werben muffen, bag bet ber im Berbaltniß jur Gaule geringen Ausbehnung bed Benbomeplates eine bem Effett febr ungunftige Berfur: anng bes Untertheils ber Statue entfiebt. Jest ftebt nun unwiderruftich auf ber Benbomefaule ein Standbild von 12' Sobe, welches tros ber perfpetrivifchen Berfurgung noch immer 6' boch ericeint und folglich bie naturliche Statur Mapoleone, auf Die es abgefeben mar, noch bebeu: tenb überfteigt. Der offene Oberrod, melder bie General: Epauletted ber Uniform balb fictbar lagt, und ben Dapoleou nur im Winter und nicht fur gewöhnlich trug, ift, um ber Figur mehr gulle ju geben, langer gemacht, ale er war, und alfo auch in biefer Beziehung bie Babrheit verlett. Dem breiedigen ont bat man eine ebenfalls auf ben Effett berechnete Große gegeben, und es ift alfo nicht mebr "ber fleine But", unter welchem Ramen ibn bie Belt tennt. Unliegende Bofen und Reiterftiefel, unb. ber an ber Linten gerabe berabfteigenbe Degen vollenden bas Roftum. In ber Mechten, beren Urm mit fanfter Bies gung bes Ellenbogengelents am Rorper nimerfteigt, batt ber Raifer ein turges Kernrobr. Die Linfe ift nachlaffig unter bie Befte gefcoben. In ber gangen Saltung fpricht fic Rraft und Giderheit ane, und ber in bie Ferne gerichtete Blid, verbunden mit bem bufter nachbenflichen Unebrud ber Gefichteguge, mogen und treu ben gelbherrn pergegenwartigen, wie er ben Plan ju Schlachten entwarf, Die feine ehraeizigen Entwirfe geitigen, feiner Dacht. großere Feftigfeit verleiben follten.

Den guten Gefchmad faun die Statue naturlich schon wegen des Keitlund weigs befreiden. An dem Derrecke, bend breickligen ginte und den Keiterstliefeln mußte jede Kalentscheiten; aber schof, venn dem Rodegeschinka gebuldigt werden mußte, batte wohl Manches passenber gemablt werden tionen. Der bekannte turge grane Oberroet, der bier, mie gesagt, viel zu lang gerathen ist, datte wegbtei- ben sollen. Die einsche Union wirde die dearstreissische ofeine. Die einsche Union wirde die dearstreissische

Abperform und Indtung beffer bergefeldt und fich von initen nicht sielts seichmackes ausgenommen baben. Much ber Mantet von Aufterlit, der bistorlich geworben, da ibm Rapoleon mit nach St. "deina nahm und fich auf feinem Errebelager damit bebedreit ließ, alte gwiß eine befere Wirfung gethan, und war auch im Mobul wan nieberen Geneurrente benuth worben.

Das Fernode in der Rechten ist in der Jand eines gröfen Aribbern ein värftiger Erfaß fir das Sowert, am bas sig die Oktobe der vorigen Statue stüdet. Wenn um pertisch von dem Noberhalt Pappleans auf dem Schladtießte greeket dat, so erscheint eine Art Deprenguder in der Jauf des helben von Anstert in eine Franzuser in der Jauf der Jack von anderen der Jack von der Soder Man der Soder Man der Soder Man der Soder Man der Soder Was datte ekonsowenis azen die Babreit, der die moderne romantische Sohle tob jum Abgeschmatten nach jagt, verlößen, wenn man das Fernoder durch eine Sodnutzeit der gröfen debe nicht sieht, allein defdalt ernach werden der gröfen debe nicht sieht, allein defdalt erschein die Krechte lere und mißig, und dies sie fie wieder in Fehler segen der Somofitien.

Was die in der Westensiftung fredende Linke betrifft (widbrend doch Appeleon die Gewohnheit batte, bie Kreife in bleier Loge zu halten), To verdient der Aunstier auch in diese Bedienne einigen Tadel. Napoleon that nichts dat; alle feine Bewegungen waren entscheiden und fach, saft fabrig; er schunyfte nicht, er stette seine Hand nicht unter die Beste wie gedermann; er suhr mit den fingern in die Oofe, er fuhr mit der Hanger in die Oofe, die stellt die Oofe, die ook die Oofe di

Daß bie Statue etwas nach ber rechten Seite ju bangt, ift bem Runfler nicht gugurechnen, fondern rubrt von der unrichtigen Befeftigung auf bem Monumente ber.

Um fireng, aber gerecht ju urtheilen, iaft fic von bem Standbilde fagen, baß bier viel Talent an eine folechte Statue verfcwenbet worden.

(Der Bejdeluß folgt.)

### Citeratur.

Dichtungen in Berfen und Profa, von Johann Martin Ufferi. Rebficiuer Lebensbeifdreibung bed Berfaffers. Derausgegeben von David. Des. Bwei Bande. Mit bem Bilbnig bes Berfaffers. Berlin, bei G. Reimer, 1831. S.

Martin Ufferi gebotte ju ben gludlich begabten ferer historischer Bedeutung, mabrend Martin fich ber Raturen, in welchen bie Aunft ber Dichtung mit bem Reigung jum Gemuthlichen und Rieblichen bei einer

Talente fur bilbende Runft vereinigt ift. Geine Dich: tungen, gwar in ihrem gangen Charafter und Cone einer fruberen Deriobe ber beutfden Literatur eignenb, befigen boch eine fo eigenthumliche Innigfeit und Laune, baß fie überall auch noch jest befreundete Rreife finden merben. Dies gilt aud von ben Runftlerliebern, beren ber zweite Band eine glemliche Musahl entbatt, und von welchen mir leiber vergeblich bas eine und andere in bem von Rugler unt, Meinit beraudgegebenen Runftlertieber: bud gefucht haben, ba folde icon fruber in Bafel ges brudt ericienen und langft in ber fcmeigerifden Runfts iermeit bodgebaiten find. . Gin befonberes Talent befaß Ufteri als Schriftfteller auch barin, bie Darftellunges weife ber mittleren Beiten fich angueiquen und fowohl in Gebichten ale in Ergabinngen burchauführen; ein Studium, welches ber Rudtebr ber neuen Dalerfonle ju ben alteren italieuliden und beutiden Deiftern jur Geite gebt. Dict minber groß war feine Bewandthelt, im gurderifden und in permanbten Bolfebigleften Rieis nered und Grokeres ju bichten. 3m Sochbeutiden aber bedarf ed nur, an bas gefungenfte aller bentichen Befell. fcaftolieber "Freut euch bes Lebend" gu erinnern, um bem jange unerfannten anfprucheiofen Berfaffer ben Dant und bie Buneigung Bieler ju erwerben, und hinwieberum bas Liebden felbit im Ruuftlerfreife befonbere werth gu erhalten, wie es im Jahr 1793 von einem Runftler ges bichtet worben lit.

Der geiftreiche herausgeber, beffen Monograblie über Calomon Landoll feinem Freunde ber Aunft fremt fern bart, bat auch feinem Freunde Martin Ufert burch beffen biographifden Weife bas marbigfte Dentmal gefeht, aus bem mir, um jur Lefung des Gangen ein guiaben, pachfebende Mittbeilungen eintehmen.

"Bu Burid im April 1763 geboren, empfing Ufteri im Saufe feines funftliebenben Batere, eines angefebenen und beguterten Raufmanne, und feiner Mutter, einer frobiiden, immer gut gelaunten Grau, frube bie voll: Tommenften Cindrude einer gemuthlichen Ergiebung. Die Coule fab ibn febod immer auf ben binterften Banten. Defto eutschiebener mar feine Reigung gu freier Musbilbung, namentlich jur Runft. Der bei bem Bergog Rarl von Burtemberg in Mugnabe gefallene Bilbbauer Connenfdeln war, che er eine Unftellung als Profeffor an ber Atabemie ju Bern fanb, nach Burich gezogen, wo er bei einer bem Dater DR. Ufteri's auge: borigen Borgellainfabrif Befdaftigung batte und angleich ben Rinbern feines Gouners Unterricht im Banbgeichnen ertheilte. Gin jungerer Bruber, Paul U., batte wie Martin ein funftlerifdes Talent gezeigt: Doch mebr im Gebiete ber Gragen und Carrifaturen, von mitunter ties ferer biftorifder Bebeutung, mabrend Martin fic ber

ausnehmenben Charafteriftif bingab. Bugleich mar alles Miterthamliche, Baffen, Mappen u bergl., fein Ctubium. Eros ber Borliebe gur Rundt follte er jeboch, wie fein Bruber, in bad Beidaft bes Sanies eintreten und mußte in ber Schreibftube feine Lebrzeit burdmaden. 3m Sabr 4785 trat er mit smei Greunden eine Reife burch Deutschland, ble Mieberlande und Granfreich an, mo fic feine Menfchentenntnig, feine geiftige Bilbung, fein funftlerifches Urtheil eben fo ermeiterte, ale ber reine. eble Ginn bes Gemuthes unangetaftet Alieb. Er fernte Chobowieti in Berlin, Bille in Daris und anbere' namhafte Runftler jener Beit fennen. Bu Sanfe anfang: lich für die Rubrung bes paterlichen Beicaftes beforgt und in ben bofen Beitlauften in manche Berlufte und Berfuce bineingezogen, gab er guiebt bas gange Wefen auf. Aber mas ibn mehr ale biefe Berlufte ichmerste. war ber Cob feines Brubere und feines einzigen Rinbed. Doch er widmete fic mit bem frommen Gleichmuthe bes Beifen um befto fleißiger ber Runft und bem ge: meinen Befen , letteres in veridiebenen Staatsamtern. Er murbe bie Geele, ber Mittel: und Stuspunft ber auf Beranlaffung feines Dheims Beinrich Ufteri im Sabr 1787 geftifteten Runftlergefellichaft. Er mar vom Jahr 1803 Borfteber Diefes Bereins bis an fein Lebensende, und grundete im Sabr 1805 Die allgemeine fcmeis gerifde Runftlergelellicaft, Die fich in Bofingen verfammelt.

"Bei ber befahndigen Ebatigetet feiner Phantafie ift vieles von bem, was er zu ichten ober zu geichnen angefangen, nur Bruchftidt geblieben, ba oft eine andere und nene Ibee bir frübere bei ibm überwog und verbringte. Jober Cag, felbe ein ganget wolhdemutete Menfentieben war zu turg, eine folde Gebantenfulle gu Barier un bringen.

"Alled, mas Ufteri gezeichnet ober gebichtet bat, unb feine Beidnungen find Poefie, wie feine Dichtungen Be: malbe, ift aus bem mirtlichen, aber burd ibu verfconer: ten und ibealifirten Leben aufgefaßt, ohne Prunt, ohne Safden nad funftlid überrafdenber Birtung ausgeführt und geeignet, ben Menfchen auf Die Matur gurudguführen; ihm Ginfachbeit und Benugfamfeit, ale Die einzigen Mittel, vergnugt und gludtich gu leben, in anmuthigen Bilbern angiebent ju machen; unverfculbeter Armuth Erfas und Beminn in Rleif und nublider Beidaftigung an geigen; tinbliden Ginn und Bertrauen auf Gott in jebem Alter treu an fich felbft zu erhalten; ber Befchei: benheit verbiente Arange ju ertheilen; finnliche Eriebe ben eblern geiftigen unterguordnen; bas icone Banb swifden Gatten, Ettern und Rinbern inniger gu folingen; bie Berbaltniffe ber Reichen gegen bie Urmen, ber Soben gegen bie Diebern burch beu Beift ber Liebe audaugleichen ; jebe Eugend in ihrem eigenthumlichen mil: ben Glang, bad Lafter in feiner Saflichfeit, beibe burch | Sollanb fombotifd anfvielt.

uaturaatwendige Catmischung beident oder beftraft, und das Adoctice oder Beradtlich in einer Abgechmuschteit darzinitellen; aller dur von Sierreel die Phauenfedern auszusiehen; eitelm Groig und Hoffarth Demuth, sowregeprüften Gemüldern Ergedong zu ieben, und trollos Bergweigung auf ein neues und besteres Zeden jenielts der Erkebe innimerien. Mille dele verköiedenat, mit eben so tiefem Gestalt als mit Geist, Wis und Laume behandelten Worter ließen sich aus der indaltreichen Samminng seiner Zeichanngen, Punkt für Punkt, nachweisen.

"Ufteri geichnete gewobnlich in fleinem Rormat . in. garten und nieblichen, aber bennoch freien und ficeren Umriffen, Die er entweber mit ber Reber fo icharf an fcraffiren verftand, baß fle rabirten Blattern glichen, ober er tuichte und folorirte fie mit bem Dinfel in liebs lich barmonifdem Farbenfpiel, fo baß folche forgfaltig ausgeführte Arbeiten an jene glerlichen Miniaturgemalbe erinnern, womit bie Runftler ber Borgeit Deff = unb Evangelienbucher vornehmer Perfonen audjufdmuden pflegten. Alles barin athmet Leben . Geele und tiefes Gefühl. Gewiffermaßen wie Sogarth perfertigte er porjugemeife gange Reibenfolgen von Bilbern, melde, obne ben Unichein porfahlicher Belehrung, immer eine moralifche Tenbens enthalten. Geine Beidnungen und baber an innerem geiftigem Leben noch reider als au technifdem Gebalt, und tragen burchgebende bas Geprage bes feine ften Befdmade. Gelbft in ben Carricaturen ober Gpot te bildern überfdritt er nie bie Grengen bes Unftandes in efelbaften lebertreibungen, und perlette ebenfomenia bas Beiligthum ber Runft, Die fittliche Gragie. Geine DRufe blieb immer uufdulbig, feufd und rein. Diefes Zalent, auch bas Lacherliche treffend barauftellen, flogte mitunter beidranften Berfouen por feinem 2Bis eine Urt von Schen ein, bie aber vollig ungegrundet mar : benn feine Gutmutbigfeit, Die feine Derionlichfeit ju bes leibigen, und feinen auch noch fo abgefdmadten Deniden berabzumurdigen vermocht batte, übertraf noch fein Talent." (S. LXYII - LXXI.)

Im Commer 1827 ftarb er gu Mappereweil am gurider Gee, wohin man ibn, bod vergeblich, gur berftellung feiner vom berannahenben Alter gefcwachten Gefuubbeit gefahrt hatte.

#### Medaillenkunde.

Der tonigl. Gravenr Braffeux ju Paris hat auf ble leste Parifer Ausstellung eine Medaille geschnitten, worauf ble Lage bezeichnet find, an welchen ber Ronig die Ausstellung besucht bat.

Im Sang ift eine neue Mebaille geprägt worben, welche auf bie Teftigfeit und bas finge Betragen bes Konigs von

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 31. Juli 1834.

Meber einige Monumente ju Paris.

(Bejdluß.)

# II. Der Eriumphbogen de l'Étoile gu Parid.

Napoleon wollte die gisterichen Waffentbaten der großen Urmee durch ein Siegesdenfmal verderriichen, und ein Defret vom 18. Februar 1806 befahl denmach bie Errichtung eines Exiumphosens an der Parriere de l'Étoile. Diese Lotalität war sehr pagind gewählt, und wach die Ansstügung betrifft, so zog der Anise wegen derselben bloß die Architetten Rapmond und Skalarin un Rathe.

Nad Nawnon's Worfelag follte bas Monument aus einer hauptartate von grandbien Magen befteben, aber beren mit ben Beiden bes Tiege und ber Geniub bes Tiege und ber Geniub bes Tiege erbehen follten. Ein um vieles niedrigerer Seitenbogen durchschnitt ben Hauptbogen unter rechten Mitten. Mit ben vier Seiten das man freischende Salien mit Worfpringen am Sock, auf melde die Statuen fommen sollten, bie die Hauptligge bes Aniferd verfinnlichen. Indie bei Sauten befanden fich Justifiere verfinnlichen. Indie bei Beaptlige bes Aniferd verfinnlichen. Indie bei Bestieff, melde die Fliffe verfigsten Laufenfilder, ib ein Fiele ibt Gulder Daskrifelfe, welche die Fliffe bestiegten Laufen iben Daskrifelfe, bei den Fiele fleten Schladten dar und waren durch die Statuen ber von Napoleon eroberten Schlädte von einnaher aeternnt.

S da Ig rin's Mik war einfader; derfelbe geigte ebenfalls einen Saupt: und einen Querbogen, wie es das Programm mit sich brachte; allein es feblten ibm die Saufen. Die geraden Bogenpfeiler waren mit antiken Baffentrophen und allegorischen Figuren vergiert. Den Architrav zierten zwei Ghttimen des Nubms, und über biefen branden sich Bastetiefe, welche die Siege bes Kaifers zum Gegenfand batten. Auf dem Gipfel vok Monuments sollte der heib felbit auf einem von sechs Boging gegeenen Triumpbragen erscheinen, und für den Fries waren gioreriche Inschriften bestimmt. Mapoleon widmete fic der priftung diefer bei. bem Borfoldige mit vielem Interesse, und entschieß sig aufest sir den Rapmondichen, dessen Gogartigkeit feinem Beschmack am meisten zwieze. Se someischbaft bies für den Kinstier war, ih hatte et doch mit einer Menge von Widertrigkeiten zu kämpsen, da man ibm Beranderungen an seinem Plane aufdringen wollte. Er bestagte sich nicht, nahm aber zu Gode des Jahred 1810 seines Anders der Kinstieren der Kinstieren der Kinstieren der Kinstieren der Sahren der Kinstieren der

Beite Beitlang batte die Arbeit ungehindert ihren Sortgang; bod ju dem Grunde allein brauchte man zwei Jahre. Alls fich im Jahre 3810 die Wandpeller bereits obngescht 200' über den Boben erboben, kam die Berbindung des Beiters mit der Orfererkeifsche Ergbergseit dazwischen, und der Architekt erbiett sofort Befeh), das Bert, mit Weitbehattung bes allgemeinen Plans, einer andern Vestlimmung entgegenzufihren, und es dem hopmen zu weiben, welcher den politicien Anlichten gemäß, Krankteckschleiben bei Begen bei Begen von der Begende, bag mit seierlichen Glugug der Kaiferin Marie Luife ber Bogen vorläufig von Jol3 errichter werden folg, und boo Arbeiter bezähren biese Scheinmonument binnen 20 Kasen au Stanke.

Die Mandpfeiler waren mit modernen Wassentrophäen verziert, und bies mit Allegorischen figuren zusummens gruppter. Iteber dem Gesimse besauben sich Gaderlieft, die, von Lasste ehren des Gließte enkoufen, die Sieder der Hogenschus darzeit der der Hogenschus der Angelow d

befanden fic am Anlauf bes Gewölbes Cassaturen mit einem 12' hoben Ubler in der Mitte, und zwei allegerischen Bastelleis, welche die Borliebe des helben für die Kunft zum Gegenstand batten.

Spalgrin verfolgte die Ansildbrung biefes Plans bis zu feinem Tode, und fein Nachfolger Gonft diet sich genau an denselben, Unter diesem Baumeister erhob sich das Monument von den Hiederlam die zum Kämpfer bed großen Sogens mit Elnsstußen. Aufmelduß ber Seitendsogn, als bie Arbeiten leider durch die fraurigen Erclgnisse bed Labets 1813 unterbroden wurden.

Unter Boules XVIII. Meglerung reichten verscheben Baumeister Mane jur Gortchung den Bames ein. Andilch gab der spanliche Feldzug den Ausschaft, and eine Erbonnanz besah, den Triumpbogen des Mielenschen Appeleen, mit möglicher Beithefattung der vorbanderen Massen, in ein Siegesbenfund für den Herzeg von An goulem zu verwanderin, nub sofert zu voslanden

Alle Riffe mußten bem Bauconfeil vorgelegt werben, umd von blefem gin im Dezember 1823 ein Berlott aus, welcher mehrere Berändberungen sier zwerchäftz er kannte, und es wurden bie hen. Goust und huvor vom Minister bes Innern beauftragt, tur Wollendung diese Geräudes Borschlige einzureichen. Eine Spezial-Kommisson eine Beite Richt ber Bosenspesial- auf Salan angebrigen, in den Wintelle der Bellen angebrigen.

Im folgenden Mai wurde der Supolice Planbessen Ausschlatung, and bem Anischlag, 3,700,000 Franteoften folte, bem Bauconseil vorgelegt, welches im Juli eine belfällige Erflärung abgab und dabin erkannte, das der ison vorhandene Grund die Schulen sehr wohl noch tragen könne

Den 19. Angust wurden hu uyok und Goust zu atraliteftendes Monuments ernannt; allein da der hu vol'ses Standen der, no. Cord die en nicht gestel, so erhelten ble Baumester den Bestell, die Sallen wegutalfen, nach dem alten Glane sortzuarbeiten und nur die noch nicht vollendeten Theile im manchen Beziehungen zu verändern, und angeblich zu vereistern. Die beiden Bogenspieller waren damals nur bis unter die Känniger vollendet.

Deje raiche Entfeeibung uad Jabre langen gründichen Beratbungen und Untersudungen batte neue Etubien und Borichlige jur Folge. Indes arbeiteten bie Urchfteften nach ihrer Jufterniten, liefen berieltein ichideten auflegen, um bie Sobe ber Bogenpieller zu vollenden, und errichteten ben Lebrbogen, um bas Gewilde bed gröfen Dogerfa aufguftbren.

Im Mai 1825 erzwang Gr. v. Corbiere, ber auf feinen Unfichten foft beharrte, eine tonigliche Ordonnang,

welche die Rudtehr gn ben alten Planen formlich porfebrieb. Die jahrliche Summe von etwa 500,000 Franten, welche fur biefe Arbeiten ausgesest wurde, war fur bles Riefenmonument viel zu gering.

Die Leitung bes Baies wurde nun Hupot abgenommen und einer Kommission ibertragen; stort Jahre später aber von fen, v. Martignac wieder seinen Baumeiste anvertraut. Die mittleweise vorgegangenen Benvierigeteit immer zuwahm, die man sich einblich sie einen befinitien Plan entscheb, nach welchem auch ble aur Revolution 4830 sofreaerbeitet wurde.

Im Juli 2831 murbe Supot unter bem Miniferium bed Ben, von Argout auf eine durchaus formlofe Weife feiner Stelle entfegt. Er vertlagte ben Minifter befhalb bei bem Staatbrath, und Inwiefern man Recht hatte tion so zu bedanbeln. if bis iett noch nicht recht flar.

Diefe Deutmal bat also im Werben befahrbig feine Joein und Bestimmung verändert, und auch sin die Burtunf scheint im basselbe Schäefal vevorgnsteben, da der jedigs Architett Blonet sich nicht streng an den Plansfeine Burgabagers binden miet. Denneingen, werden sich sir den Gegenstand interessieren, wird es jedoch angenohm fenn, zu ersabren, wie das Mounment nach Jupot's bestintte magenommenem Mane werden sollte.

Die Berbältniff follten, mit Ausnahme der Attik, an melder Hupot bebeutend geandert hatte, durchaus dlessehen bie bei den melder Hupot bebeutend geandert hatte, durchaus dlessehen die Auftere 19 Centinmater, und die Seitensgaade 2 M. 24 C. Bertit. Die des großen Bogens beträgt 14 M. 62 C., bessen hobbe 29 M. 75 C.; die Wreste der Seitenbogen 8 M. 44 C., und die Hoherscheften 18 M. 38 C. Ded Wonument dat, mit Einschulbe des Karnieses, 38 M. 87 C. Höhe, und die der barüber besindlichen Attische der VM., so de hat fich als Casaldobe 48 M. 87 C. expeden würde.

Die Bogenpfeiler follten mit mobernen Baffentro: phaen und allegorifden Riguren vergiert merben. 3m Stirnfelb ber Bogengefinife follten Tiguren ber Gottin bed Rubnics gu fieben tommen, und ber Bilbhaner Dra: bier ift mit benfelben icon glemlich fertig. Der Fries ift für ein fortlaufenbes Badrelief von 420' Umfang bes ftimmt, welches einen heeredgug barftellt, beffen Gegen: ftand fammtliche Rriege ber Revolutionegelt bis gum allgemeinen Frieben bilben. Un biefem Baerglief arbeis ten mehrere Runftler, und bas Bange ift fcon giemlich aus dem Grobften behauen. Die menfchlichen Siguren baben 5' 6" Bobe. Unter biefem Fries murbe man Badrelleis erbliden, bie mertwurdige Thaten barftellen, iber bie man fich jeboch bis gur Revolution 1850 noch nicht enticieben batte, und am unteren Theile ber Bande wird eine Abtheilung fur ble Infdriften frei bleiben.

Die 214 bobe Mttite mirb mit Schilbern vergiert, welche die Ramen unferer ausgezeichnetften Baffenthaten tragen. Ueber berfelben follten fich, burch eine gierliche Baluftrabe verbundene und mit 32 Bilbfaulen von Stabten befegte Biebeftale erheben.

3m Innern bes Gebanbes unter ben Gembiben bat man mehrere Gale angebracht, au benen man auf in bem Gemauer ber Bogenpfeiler befindlichen Ereppen gefangt. Erflich befindet fich an jeber Geite eine quabratifche Salle über ben beiben Seitenthuren, ferner erftreden fic zwei meitlaufige Gale, einer über bem anbern, nach ber ganten gange bed Monumente, Die ibr Licht burd Renfteroffnungen empfangen, welche in ber Sobe bes Rriefes amifden ben beiben Querellefe angebracht find. Br. Mail: lot bat ben Borfdlag gethan, in biefen Galen Gemalbe und Bilbhauerarbeiten aufguftellen, welche an bie Giege und Selben jener Epode erinnern.

Ceit ber Abfebung Supot's find, binfictbich ber Bergierung bed Deufmale, mehrere Beranderungen beliebt worben. Statt ber großen Waffentrophaen an ben Bo: genpfeilern follen Gruppen angebracht merben, welche an Die Rriege pon 1791 und 1810, Die Dieberlage in Rug: land (fur ein Giegesbentmal wirflich recht paffend !) und ben Rrieben von 1815 erinnern.

Rudfictlich ber Gujete ber unter ben Friefen an: aubringenden Badreliefe bat man fich fur die Schlacht pon Mufterlig (melde an bie ber Ctabt Barid ans gefehrte Ragabe tommen foll), ben Uebergang über bie Brude pon Urcole und bie Ginnahme von Alexandrien (nad Renilly gu), bie Chlacht von Abufir (nach bem Roule ju), und ben Tob bes General Marceau (gegen Daffi ju) entichieben. Endlich fceint man bie Diebeftale und Statuen über ber Attite meglaffen gu wollen und pon Infdriften in ben untern Feibern ift ebenfalle nicht mehr bie Rebe.

# Aphorismen.

Man fagt, bie Dufit mache ben Ginn bes Menfchen milber, fie befanftige bie Uffette. 3m Migemeinen ift bad obne Zweifel mabr, benn weil fie bad Deinmenfchlide überhaupt auf's unmittelbarfte ausspricht, fo lost fie die perfonliche Aumandlung in eine gefühlvolle Ans fcauung bes Meufdengefdides im Gangen auf. Man tounte ohne Frivolitat jebe gute Dufit, Die nicht beftimmte Unichauungen ober Affette weden foll, eine Bariation von bem Liebe: "Ber nur ben lieben Gott lagt malten," ic. - nennen.

Dir wollen aber nicht überfeben, bof in unfern Ragen die Dufit oft gang andere wirft, bag ibr Dig: braud und bodlich gerfreue, ben reinen Ginn flart beun:

armen bie Diftone bes Lebens, und, wenn wir nicht gerade ibrer beidmichtigenben Rraft beburftig maren, reisbarer entlaffe.

" Milbernb , erhebend wirft meniaftend chen fo ficher Die bilbenbe Runft. Gie mabit ibre Bebilbe aus bem engern! bobern Areife bed Lebend, aus ber religiofen Sphare ober aus' ber bes offentliden Rationalgefdids. Sie ftellt gemabltefte Rormen bes Menfdlichen ober ber Ratur bar, und ubt bie ftille Gemalt über und aus, baß wir unfer Leben auch fo gestaltet munichen ober bad Birts . lide mit Runftaugen anguidauen und gewohnen.

Bilbenbe Runft ichafft eine Gegenwart, in ber wir alles Gemeine von uns toun, wie man in einem geweiß: ten Daume fic aller roben, niebrigen ober fieinlichen Mumandlungen und Gebanten entichlagt.

Die Runft ift unendlich; aber fage bir gur Mufmun: tering, bag Beber in bem, mad er recht mit Untheil und Befchid flubirt, burchforicht und einubt, feine Runftgenof: fen einbole ober gar uberbiete, und, wenn er bie größten Melfter ber Borgeit auch nicht erreicht, fic bod auf eine Achtung und Anertennung beifchenbe Sobe bebe.

Die rechte Radahmung - ber Ratur (wie flaf: fifder Runfimerte) ift immer bie Rrucht wiederholter und lauger Unichauung; fie ift Musmabl ans einer reichen Mannichfaltigfeit, Berjungung bes Lebend: großen. Dur mem bie Unenblichfeit ber Rormen moglichft gegenwartig ift, ber vermag bie funftlerifc icone ju treffen, und wer an bie toloffale Ratur bentt, ber bewegt fich leichter in ben Schranten ber Runft. Mud einer pon ber großen Datur befruchteten Ginbils bungefraft burd bie geubte Sand verfleinern fich bie Rebler , perftarten fic bie Effette. Ber aber aus ber leeren, fleinlichen 3magination malt, ber ichafft Mono: toned, Manierirtes, Gubjettives. - "Cines aus Dies lem" fen bein Combolum!

Die Unfange ber Runft bilben bas Sochfte mube: boll, ernft, befcheiben, fromm, forgfam, iberlegenb. Bir glauben an fie, weil fie an ihren Begenftand glaubten.

Benn bie Runft mittel ju uppig merben, fo mif: brancht, verichleubert man fie. In einem Runfimert ans folechter Beit find alle Geheimniffe ber Runft offenbar. aber gefdmadlos angemanbt, ein oberfiadlider Leidefinn tunbigt fich in Auffaffung, Anordnung, Ausbrud, Colorit und Beleuchtung an.

Dade, was bu willft; am Enbe fragt fich's immer, wieviel bu Gueraie bes Beiftes und Befühle. unb - wieviel bu Energie bes Lichte und ber garbe rubige; ja daß felbit beffere Dufit und empfinblider und Ginbeit beiber in bein Bert gebracht. Gin Quadratfuß Raum fast ein unicagbares Rleinob ber Anuft und - ein Ebalerituchen von Malerei.

Rein Zweifet, daß and berühmte altere Meister von sehierbafter Manier nicht frei waren; aber ungemeine Virtuosität in Hauptibellen ber Aunst macht ibre Berte fchabbar. Sie iassen, gleich fibnen Helben, ibre personichen Schuschen über Größthaten vergesten,

Wiele neuere Kinfler molen aber bie Gowade u ber Mod ernicht im Gang, einer barmonischen Ausbitdung bebeden und bie Untrast bes Ausbrucks, bie Felbuntels mit einer conventionell aufprechen Mnordung und beitern Farbung burchringen. Jene Aeltern Aberreden; biese Reuern fulden.

Sift nicht guberechnen, wieviel, wie tief ein Lieben: ber (daut, mabrend ein Gleichgultiger nichts ichaut, bas beist: mit feinem Ginn und Antheil an ber gufälligen Manuichtitgieit bes taglichen Lebend berumichweift.

Man tann wohl fagen, die Sinne, die Bahrnehmungsgabe feven eigentlich die Intreffen, — ja der Reichthum, die Schonheit der Welt bestehen in der Wurdigteit der Auffasing, Aneignung.

Micht nur in ber freien natur, felbft in ben Straffen ber Stadt mablen wir meift unbewußt benjenigen Beg, ber am meiften Malerifches, Lebenbiges ic. barbietet.

Mit ber Kennerschaft ift's eine eigene Sache. Unfer "Pülger" war von "Josodim Canbrart"; so fand auf bem Diendradmen. Dafür erfannte ibn aud ein Kenner und ein Maler. Ein Aunsfremad, der fiedzehn Jahre in Gom gewesen, und, ein kunsstjaust gied der geben auf stempelten ibn zu einem Poertak von "Philipp de Champague". Jase war mit; fast noch lieber; somt biett ich mich daran. Nun sommt aber ein geübterer Kenner, und taust den Aufsen auf den der von malen ließ, zu einem "benische Metzellen". Das dwirt nit und das Kerliebet, und trafe bod mit der Meiner aus aus der Aussische und kunster von der aus der fanflieren den künsster von malen aus aus der handlichen Schlie seischen.

Babrend bas Gemalbe, bas fo entidieben jeben Unbefangenen anspricht und für galeriefabig erfannt mirb, auf folde Beise im Aunstmarttyreise flieg, bachte ich oft

am die wunderliche Anficht einiger Auftler gurück, die es, als ich mich einft beffen Erwerbs freute, unverbelem mittelmäßig, gefeinete. biefen und meinten, mas man füt bergleichen Gemälbe über einen Dufaten begahle, das fep Nache ber individuellen Liebhaberel, nicht bed reinen Aunkaefchmach.

Eine folde Erfebrung gilt für viele und wiederholt fich bei allem Tableum, bie etmas zweifelhaft fiab. 3ch fand aber, daß ber erfte Einbrung, ben ein 2016 auf mich matte, bod am Ende Recht bebielt und baß ein gewiffer Inflitt mir ben Mangel einer umfaffenben Kenntulf ber Aunffchulen einigerungen erfeste.

Worau fich ber Meifter fein Lebenlang abmilt und quait, bad Sodwerben von Mauier, bad Unfieben ber Gigenthumlichfeit, -- ein tinges Rind fieht auf ben erften Blid, wo es fehlt.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Beichnende Runste.

In Daris bei Rittner und in Leipzig bei Ribolph Beigel ericeint unter bem Titel: Tresor de numismatique et de glyptique, eine große Cammlung von Mangen, Rameen und Baereliefe in Stahl geftoden, mit einem turgen ertauternben Text. Die Saupteigenthumtichfeit biefer Unternehmung beflebt in ber Methobe bes Stabiftimes, bie man aus England eingeführt bat, wo fie feit einigen Jahren får ben Stich von Portrate nach Debaitten angewenbet wirb. Das Stechen gefchieft vermittelft einer giemlich ein: facen Dafdine, welche ben Umrif unb bie Schattirung ber Dunge unmittelbar auf bie Rupferplatte übertragt. Die Operation beftebt barin, bag man einen Guß ber Dafoine bin und ber auf ber Dberflache ber Dange bewegt, unb baburd ben anberen in Bewegung fent, ber biefetben Gtriche auf bas Rupfer überträgt; ein Rinb fann es thun, unb bas Refuttat ift eine faft wunberbare Bieberbofung ber Dange mit Licht und Chatten, bei ber an gar feine Bers faliconna ober Berfeblung ter Beichnung ju beuten ift, unb bie bem Abbrude einen faft metallifden Glang gibt. Gine giemlich große Dange ober Ramee ift gewohnlich in einer Stunde fertig, und barf nie nachgeapt werben. Das Bert foll bie großte Musbehnung erhatten. Die Basrelieis. von welchen bie bes Parthenen und von Phigalia bie Reibe eroffinen follen , muffen freilich reducirt werben , mas eine weniger authentifche Darftellung gibt, ale ein Bacfimile. Sebe Lieferung wirb & Rupferplatten in Folip und 2 bis 3 Geiten Text erhatten, unb 5 Franten toften, Gin Probes beft in flein Rolio, welches vor une tiegt, enthalt zwei mit bewunderungerofrbiger Runft in Gtabl geftochene Platten. Brogere Treue und Bollendung in Stol und Rettef und jugleich größere Glegang laft fic nicht verlangen.

Berantworitiger Rebafteur: Dr. Coorn.

# [362] Alungen - Dersteigerung.

Mm 22. Errtember 1854 und ben barauf folgenben Tagen wirb in Bamberg die bebettenbe Mangens und Mes baillen-Sammtung bes verlebten fonigli baper. herrn finanp Direttore Grau bffentlich verfleigert.

Der reiche Inhalt biefes Kabinets tann aus bem bom herrn Jofeph heller verfaßten Kataloge, welcher en bie vorgaglichten Buchanblungen gefendet ift, erfeben werden, Bantoera, ben 12. Inil 1854.

E. F. herrmann, Amtmann,

Dienstag, 5. August

# Deter fess.

Delgemalbe, Wefecht bel Wergel in Tprol im Jahre 1809. 3m Befibe Gr. Majeftat bes Ronigs Lubwig.

11m bie Mudführung bes angezeigten Begenftanbes erforderlichermaßen gut murbigen, ift es nothwendig, vorber einen Blid auf ben Thatbeftand ber Cache ju merfen. Die Rriegegefdichte Baperne unter Ronig Mari: milian Jofeph I. von Eb. Frb. von Bolberndorf leiftet smar einer und ber anbern Grage, auf welche es mittels bar antommt, nicht vollig Benige, reicht aber boch fir bas Defentliche aus. Bebe ectfunftlerifde Darftellung wird fich, ber Ratur ber jebedmaligen Berbaltniffe gemaß, foviel ale moglich an ben Charafter bes Beichebenen balten muffen. Defhalb ift bas unverfalichte Bengnis ber Gefdicte Im gegenwartigen galle feinesweges gleich: gultig, mare es nur and auf ber Stelle ficher ju haben. Es ift fur ben Mugenblid fein anbered Wert gur Sand als bas bereichnete, fonft mirbe Ref, ben befannten Wabls fpruch befolgen: Andiatur et altera pars. Mus ber por: llegenden Ergablung lagt fic ungefabr Folgendes foliegen. Das Gefecht bei Borgel mar auf baperifder Geite mehr eine erfolgreiche ale glangenbe Baffentbat. Die Bavern verbanften ben enticiebenften Gieg theile ber Gorglofig: felt ibred Geanere, bed Relbmaricall-Lieutenants von Chafteler, theile ibrer überlegenen Truppengabl. Bu ble: fen reinen Borthellen von vornberein tamen nun noch smel andere betrachtliche Berftartungen, bas fpecififche Bemidt ber baverifden Tapferfeit und bie Rraft bes Centralitofes, welche ibr ber woblgeführte Rommando: ftab bes jenlaen Rurften Wrebe erthellte. Chafteler mag bei Borgel mehr ale einen Pagenftreich gemacht haben. Der Ausbrud ift burch ben Mund eines ber größten Ronige und Felbberen geabelt: Guftav Abolph bat ibn gelegentlich mit beiterm Rreimuth auf fich felbit ange:" wenbet, auf fein verungludtes Belbenflud bei Rurnberg.

Jehler in einem gu farten Plus des Thatenbrangs, bei Chafteler in einem anfebnlichen Minus von Bachfamteit. Mus mehreren Augeiden geht bervor, daß er meber von bem Stande, noch von ber Starte bes Feindes die ges borige Renntnip eingezogen batte, von welcher auf bem fo ungemein gunftigene Rriegefdauplabe fur ben Musgang feiner Cade unendlich viel abbing, wogu ibm außerdem Die unerschutterliche Ergebenheit ber Eproler Berg, Mugen, Dhren, Sande und Suge im Ueberfluß darbot. Chafteler glich, fo au fagen, menn man aud ber Darftellung unferes Siftorifere Rolgerungen gieben barf, einem Trembling in feinem elgenen Saufe. Der Eproler Laudfturm war, wie eine nabere Angabe beffelben Berfaffere melbet, aus Mangel an Lebensmitteln ober aus Ermubung vom Rampfe bes vorigen Tages, mabrent bes Gefechts nicht beifammen. Die Defterreicher, - fo beift es meiter obwohl von ben unthatigen Daffen ber Eproler Baucen menig unterftust , focten bennoch brav , wenn auch obne Glud. 3m Berlaufe bes gangen Rrieges find Die Eproler immer auf den Beinen, wenn es irgendwo gilt; fie ver: fowinden in biefem Augenblid, um im nachften wieder ju tommen, oft unter ben miglichken Werhaltniffen, furg, fie fummen ben Bapern mit Buchfen. Steinen, Baums ftammen swifden ihren Bergen fort und fort um bie Ropfe, wie ein Bienenfdwarm, ber befto beftiger wirb, ie mehr man nach ibm ichlagt. Birften fie bemnach bei Borgel nicht in ihrer gewohnten Beife, fo ift bied mabr: fdeinlich nicht ihre Could gemefen; baben boch baufig fogar Rerntruppen por ber Beit Felerabend gemacht, wenn fie ibren Befehlehaber im Golafrode erblidten. Bas Die Eproler felbft von bem Unglud bes Cages bachten, bas haben fie Chafteler nachber muthend ju verfteben gegeben. Db ihre Meinung grundlrrig mar, laft fic aus ber Anfict bee Berf. nicht abnebmen. Bielleicht weiß er mehr bavon, ale ibm ju fagen beliebte. Sein Buch ift 1826 erfcienen. Borftebenbe Bemerfungen merben fich fur die Folge in mancher Beglebung ale nublic Ballenftein gegenüber. Bei Guftav Abolph lag der I erweifen und damit ihren Plat rechtfertigen, Ref. will mit gegenwartiger Angeige bie fleine Sammlung feiner Fragmente (hilesen; ba ift es ja wohl jum vergnutgten Whickiede erlandt, Beter Des, bas hand ber Mundemer Gentemater, aus Achtung für feinen unbestrittenen Rang, genremäßig zu behandein. Beri den historienntalern fann einem funit- und gunstbestifficam Seribenten vor fanter Beilfaciff guickt die Dinte einfrieren; bei den Genremaiern thauft fo wieber auf.

Die 2Babt bes überaus gunftigen Gegenftanbes muß ein Burf bes Giuds beißen, wenn fle nicht eine Arnot ber Ueberiegung mar, fo wirtfam ift fie bem Beidaft bes Rundlerd, bem Reize bes Einbrude und vermitteift bes einen und anderu dem 3wede, ber Sache felbft entgegengefommen. Durd gefdidte Bennbung, fowie umgefebrt burd febige: folgene Bertheibigung find bie Eprofer Alpen gu leben: bigen Berichterftattern bes Sieges geworben. Ihre Relfen: gipfel beuten benfelben gieichfam burch telegraphifche Winte an, indem fie auf bie Entideibungepuntte in ben untern Gebirgegegenben binmeifen. Bier aber bilben bie Beilen ber Bajonette, Die Interpunttionszeichen ber Ranonen, Die fliegenden Berioben ber Reiterei eine fo trene Befdreis bung von bem Bergange bes Rampfes, bag ibn bas Hinge unmittelbar vom Boben ablefen fann. Dem Rilbe bes geregeiten Rrieges ftebt ein zweites zur Geite, bas fic an ienem verhalt wie frifde Raturpoefie au gefunder Brofa. Muf einer Anbobe um ein Rreut gufammenbaltenb. wie es icheint. Glieber einer ausgebehnten Rette in ben Sanden eines entferuten Unführere, bieten bie Toroler baufenmeife, mabrend Unbere mit ben Defterreichern unter vereinigten Sabnen im Beichen begriffen finb, bie Maffen ber Ratur und ibrer bemabrten Soutenfunft gegen baperifche Streifparteien auf, bie ibrerfeite fein Mittel ber Borfict, Gewandtheit und Anitrengung un: perinot laffen. Damit ift bem Unbiide ploBiich eine frembe Beit anfgefchioffen; bie Mufmertfamfeit gleitet, feitfam bewegt, in einem Gewirre fichtbarer und unfict: barer Befahren babin; fie muß fich einige Bewalt an: thun, um von den lodungen eines getheilten Genuffes mieber iodgufommen und ben Ueberblid bes Gangen nicht ungeitig bintangufeben. Dabt man fic bemfeiben, fo folgt mieber eine Ueberrafdung ber anbern; bie Beifter ber Luft, gurnend auf ble Beifter bes Gebirgs, icheinen bie Ranern überall auf bie porthellhafteften Gegeuben bingemeht gu baben. Run will man nachfeben, inwiemeit ed babei mit rechten Dingen jugegangen fep; mabrenb man aber bamit umgeht, fo entbedt man in ben matter gehaltenen Fernnngen frifche Saufen von Unrudenben. brobenben Schatten abnlid, swifden biefen und ben ftar: tern Daffen einzelne, fede, flatternbe Ericeinungen, melde bie burchberrichende Berbindung auf's giudlichfte berporbeben, bis endlich bie Ginbifbnngefraft, immer ftarfer befriedigt und angeregt, alle einengenben Reffeln !

gerreift, bie allgemeine Bewegung unter ben Edus ibres freien Bannere nimmt und ihr einen Mlarmidug freu: Diger Eridutterung ale Ringle nadfendet. Deun umfonft murbe fie fic bemuben. and nur bie bernorfiechenbiten Ernppenabtbeilungen in einem bestimmten Ginbrud fefts subaiten : fie find fo bicht aneinander gebrangt, fo phaiangenmaßig jufammen gefchaget, bag jeder einzelne Dann ber Babrnebmung fur gebn gitt und ibre Menge ie tanger je mehr anmachft. Derfelbe Runftgriff einer tau: idenbeit und qualeich mabrhaften leberrebnng ift auf bie entferntern Schagren angemenbet, mit ber Abanberung. baß biefe, mo fie einen gemifchten Bufammenfluß barftels len, in ertennbaren Sonderungen auseinandergeben und fo bie Borftellung ermeden, ale murben fie ftredenmeife von ber Erbe feibit aus: und fortgegthmet. Um ber Gin: formigfeit vorzubeugen und ben Beidauer fortmabrenb im Buge gu erhalten, find auf gelegenen Stellen interef: fante Details angebracht, fleine Erholungspiate fur bie Betrachtung: voll von eingefammelten Empfindungen. ermeitert fie biefelben and fich felbit und tragt fie anf einen größern amfang über, mo berfelbe Proges neuen Beminn bringt. Die Detaits find babei ben mefentiiden Erforberniffen eben fo frei ale naturiich angepafit, fliefen gerabemege aus ber Cache felbit ber und auch mieber in biefeibe gurud, thun meber juviel, noch ju menig. Muf folden Begen ift es bem Runftier moglich geworben, bie befondere Urt und Weife bes Befechte nicht nur in feis nem Beriaufe, fonbern auch nach feinen Ergebniffen treu barauftellen. Jener ericeint in einer bewegten Reibe aufgerollter Gemalbe, biefe geben fich im Aubiid ber Uebermunbenen und Aluchtigen an erfennen. Betrachtet man enblich bie Schilberung von Rriegdereigniffen als eine eigene Battung von Annfitbatigfeit, fo vereinigt bas porftebenbe Dert Gigenfcaften in fich, aus welchen bie untergeordnete Natur bes Speciellen, Die bes Befechts, nicht minber in bestimmten, ale umfaffenben Bugen berporleuchtet. Um bem etwanigen Berbacht lobfüchtiger Hebertreibung ju begegnen, gibt es fein foidlicheres Mittel, ale biefe allgemeinen Unbeutungen in einzelnen Radweifungen zu erharten, und folde Puntte, beren Entideibung auf aufdauiider Lofaltenntnif berubt. probiematifc binguftellen.

Gine wohltbuende Rolle folelt in bem gegenwärtigen Kriegolide gunacht bie Lanbicaft; sie zeigt und ben Meister auf einem Felbe, wo er sonft nur gelegentlich ausnahm, was er für seinen Swed wibble batte, diesmal bingegen bie Patur zur vollen Ebelindem einlub. Mit ibrem freien und boben Angesicht, ihrer rubigen Schönbeit und Majeskit ragt sie über jeden Sturm der Leiden ichaften binaus, der zu übern Tujsentober, lein mibbeliger Gedante, teine verdufterte Empfindung reicht zu ihr binan, sie dieben niederzeicht am Boben batten, Edis für binan, fie dieben niederzeicht am Boben batten, Edis traft von Arieg und Frieden wirft, im Cone ber Stimmung nabe verwandt mit ben Befdreibungen romifder Glegifer , worin fie, ernubet vom Gewühl bed Lebens und bem Getlirre ber Baffen, ibre Gebnfucht nach Rube ausipreden. Infofern es verftattet ift, von ber Birfung auf Die Urface gurudjufchließen, wird man fagen tonnen, bağ ber Runftler fich mit fichtbarem Erfolge bemubt bat, ienen Contraft einbringlich bervorzurufen und ibn fur Ermelterung und Erhebung ber Geele angemeffen au bes nuten. Die aufgethurmten Alpen haben in ihrem Buge und Umfange, in ben Abftufungen und Gentungen ben Quebrud bes Gemaitigen, in ber Augung ber Karbe, bem Beffande bes Beiteine bie Miene bes Sprechenben. Bie piel bavon ber reinen Birflichfeit ober ber gludlichen Phantafie bes Runftlers gebort und wie beibe, genau genommen, fich gegeneinander perhalten, fep bem Urtheil folder Kenner überlaffen, ble in ben Darftellungen ber Porofer Ratur pollfommen au Saufe find. Der in ber Edmeis bas geläuterte Gilber bimmelanftrebeuber Gonce: gipfel beobachtet bat, wenn die Conne ihnen die Stirne tust, wird por Worgel bie alte Befannticaft mit Ber: anugen erneuern , follte er auch an bem blanten, empor: gehaltenen Shilbe ber fomadern Riefen, nach Dafgabe ber Landesverfchiebenheit nicht gang benfelben reinen und augleich abgefcbiebenen Glang finben , welcher bort im Stande ift, die Geele aus bem Bufen gu gieben. Um bas Saupt bes machtigften Gebirges fraufeln fic bie Bolfen in nebelbaften Loden, wie ed icheint von einem gelinden Buge burchichuttelt. Bang andere, aber nicht minder regfam fundigen fic bie Dampfwirbet in ber beifen Atmofrbare bes Befechts an; auch obne ben Strabl bes Blibes um Mustunft ju fragen, lagt fich foon aus bem Dage ihrer Dichtigfeit und ihres außerlichen Ber: laufes auf bie Beit jurudidließen, mann ber Couf gefallen ift. Man glaubt ibn zu boren, weil man feine Wirtungen lebenbig por fich fiebt; Die feurigen Dunfte fangen an ju fnittern , ju fcmettern , ju fracen. In ben obern Gebirgeftrichen ift bas Leben ber Begetation erforderlichermaßen nur in allgemeinen fliegenden Um: riffen angegeben worben, verfchleiert vom Duntel ber Rerne und ben bampfenden Ginfluffen ber Smifdenluft. Bielleicht fann in Betracht ber letteren Bedingungen bie Frage entfteben, ob ihnen nicht fur ben Fortgang ber Darftellnng in gewiffen Richtungen gu gleichartig nache gegangen fen, mit einigem Berlufte an gunebmeuber Dentlichfeit. Geit ber letten Ausftellung ift jeboch bie Karbe an einzelnen Stellen bes noch ungefirniften Bilbes mertlich eingeschlagen. Eritt es erft gang in bas Licht ber letten, ibm gugebachten Bortbeile, fo bebt fic jene Bemertung mabriceinlich von fetbft auf. Die mei: ften und beften Stimmen baben fich jum Lobe ber Bor. gerrte veremigen. Reige bich, ftatt babin, wo allerbinge

nicht auszufagen, wie lebhaft und erquidend biefer Ron- ;

grunde vereinigt. Mue Reize flarer Unicaulichfeit find bafelbit über ben Schauplat bes gerftreuten Bebirgelries ges ansgegoffen , jumal über bie berrlichen Wilbniffe in ber Tiefe, mo berabgefdleuberte Steine, uralte Relfen= ftude bier und ba moodartig belegt, gertrummerte ober bon ber Beit vergebrte Baume , mannichfaches Reiffa. freier und leibenber- Dffangenmuchs ein munberfames Durcheinander gufammen mifden. Daneben ragen mie: ber ichlante Baume unverfehrt empor, perbinben bie per: fcbiebenen Luftgebiete wie ein anffteigenbes Blenbmert. beffen fanften naturgemaßen Biegungen bas Ange mit Buft folgt. Beiterbin pon ber rechten gur linten Geite bes Bilbed, ungefahr in ber Mitte, mirb bie Ratur vertrauter, mobulider; einzelne Bolafdichten bemeiten bie Dabe menfchlider Thatigfeit und erflaren burdgebenbe, bis auf bie gurudgelaffenen Couren ber Art und Gage. ben Namen ibrer Ubitammung.

# Aphorismen.

Db bie Runft, abfolut genommen, gleich bem Leben ober großer, bober fen, wollen wir unentidieben laffen. 3m concreten Erfcheinen ift bas Runftwert eine Partie bed Lebend, nicht in ber anfälligen Korm bes Ebeils lebens mit frembartigen Beimifdungen , fonbern in ber Normalform bes Milebens. Es ift eine gereinigte, glangenbe Berausftellung, ein gebiegenes Beifpiel, ein fpredendes Sombol.

Das Runftwert ruft unfer tiefftes Unicauungover: mogen auf, und lebrt und bie Datur, als Mileben, flar an: und burchicauen. Es lebrt une über bie Gintonig: feiten. Tautologien ber Ratur binmegfeben, Die 3ben: titaten bes Birflicen überfpringen, und bie unenblichen Uebergange bes Berbenben, ben emigen Wechfel bes Organifden in's Muge faffen.

Go will alfo bie Runft nicht eigentlich über bem gangen Leben fepn, fonbern fich ihm auf menfchenmogliche Beife gegenüber, gleichftellen, ale fondernbe, ifolirenbe. aufammenfaffenbe Darftellung bes unenblich Berfloffenen.

Unterfcheibe je mehr und mehr in ber Ratur, ber Ericelnnngewelt an jedem Ding bad Befentliche. gefehmafig Milgemeine, bas Befonbere und Gingelne, bann bas Bufallige, woburch es gnweilen einer fremben Befenbeit Unterthan wird und unicon, mifgebilbet ericeint.

Gin Runftler muß überall am Individuellen bas normale wieder ertennen, und bas anfallig Bermorrene vermeiben. Es gibt Dichter und Runftler, Die Lesteres burch Caritaturbarftellung ibealifiren und fo bad Ber:

auch Meltlob und gobn au ernten ift , lieber gur Reinis aung bed gefunden Birflichen, Tuchtigen, jur Idealifirung bes Rein: Maturliden, Rein: Menfcliden.

Der wird nicht Marbael und Goethe bem Sogarth und Soffmann porgieben ?

Bermeide bie beliebte Bellmalerei. Die Renern fteigern oft noch bae Ertrem und wollen blubenber als Rubens malen. Aber fie merben falt.

In ber Rund fiebt Milles unter bem Dringip ber Bandlung, Gelbit ein "Stilleben" barf nicht gang obne fie fenn. - Blie tonnen aber tobte Safen und Geflügel, wie Blumen und Dbit banbein?

3d befam geftern ein altes Blumenftid, in welchem wirflich ein reges Leben ift. Es ift fo faftig , buftia , beweglich, von gebrangter Rille, bag man ben Raturgeift in biefen reigenben Gebilben banbeln fiebt. Es liegt nichte rubig, tobt ba; es ftropt Alles und ftrebt aus: einander. Man glaubt eber an Bewegung, ale bei man: dem gemalten QBafferfalle.

Es gibt hochgepriefene Cableaur, Die boch nur eine Mrt Theatermalerei find; ed tommt auf bad Gefühl an, rit welchem ein Bilb gemalt ift. Die Beuennungen : Faneten: Theater: Deforationd : Malerei ton: nen und leicht irre fubren. 3ch tenne eine Covie nach einer beillgen Ramilie von Maphael, feifig, gemanbt ge: malt, die mid immer an Braunfcmeiger Dofen : und Latirarbeit erinnert. Go eine Menge beliebter Lanbichaf: ten zc. Die Theatermalerei rechnet auf Entfernung und Racht, und auf Die ergangenbe 3magination. Gie er: laubt fich oft grofe monotone Rladen, weil bad Gange bod beim Lampenlicht plaftifd ericeint. Die Deforationemalerei will taufden und blenben, und greift jum bochften Comud ber Karben. Bir laffen und Die größten

Gegenfabe gefallen ; bie Mitteltinten leibt wieber unfere Ginbilbungefraft aus ber Kerne ber.

Die Zapeten find eine barte, gefdichtete, medanifche, grelle Malerei, wie bad erfte, maffinfte Untermalen. In ber Dabe ift's Dufait pon lauter gleichfarbigen. übergangelofen Flachen, bie fic obne Laffrung über einan: ber berichteben.

### Sammlungen.

Der Maler Bicar, ber farglich in Dom verftorben ift, bat feine reiche Sammlung pon Sanbzeichnungen feiner Geburteflabt Lille vermacht.

In ber Sammlung bes tonigl. bayerifchen Mypellatione: Berimieraties Baron von Sainte Darie Eglife gu Regensburg befindet fic ein bem Raphael gugefdriebes nes Detgemalbe. Daffelbe ift 5' 7" bayer, boch und 2' 51's" breit, auf feinfabige Leinwand gemaft, und ftellt Johannes ben Taufer ale Rnaben, in ganger febensgroßer Gigur. por. Er ift in vormarteichreitenber Stellung, Saupt und Mugen empor nach einem am Simmel ericbeinenben Tenerglaus gerichtet, und unbefleibet bis auf einen rothet Mantel, ber pon feiner rechien Coulter duf ben Boben berabbangt und von ber liufen Sand radwarts gufammens gefaßt wirb. In ber gefentten Rechten balt er abwarts ein Rreus von Robr. an welchem ein meifies Banb, auf bem bie Worfe Ecco, Agnus Dei gu fefen find, fich nach ber liuten Sand fiatternd berüberschlingt. Bu feiner rechten Gelte liegt ein Lamm und von einem Gelfen baugt uber bemielben ein Tigerfell berab. Es finbet fic ein Pentie. mento auf Diefein Bild, lubem bie rechte Sand fraber in ber Dabe bes Befichts angebracht und von bem Daniel bebedt mar, burd bie Menberung feboch eine beffere Ctellung ger wonnen bat.

Das Mangfabinet ber Atabemie ber Biffenfcaften in G. Detereburg ift burm bie Doubletten bes ummismatie fcen Rabinete ber ebematigen Barfcauer Univerfitat ans febnlich bereichert morben.

Bu Barican ift ein Bergeichniß ber Gemalbe im Drud erfchienen, welche fich in ber Galerie und in ben Bimmern bes Willanoweti'fden Vallaftes befinben und Gigene ibum bes Grafen Alexanber Potosti finb.

Bergumbortlider Debattenr: Dr. @dorn.

# [363]

# Goethe's Kunst und Alterthum

zu einem Tebr ermaßigten Preife.

Um ben Berebrere Goethe's und den gabireichen Freunden des Stubiums ber Runft und bes Miterthums eine eben fo angenehme ale intereffante Letture ju einem außerft niebrigen Preis gu verfcaffen, haben wir nus enifchloffen, bas in unferm Berfag ericbienene Berf:

Goethe, Ueber-Runft und Alterthum. 8. broch. 6 Bande in 18 Seften mit Rupfern, auf unbestimmte Beit. fur 12 ff. ober 7 Ribir. fachlich abgulaffen. Der bieberige Labenpreis mar 44 ff. 12 fr. ober 24 Ribir. 20 Gr. Beftellungen bierauf werben von allen foliben Buchanblungen angenommen; inbem wir biefelben burch ben im Buchfandel folicen Rabatt in ben Crand fegen, obiges Bert gu bem bemertten Preis abzugeben. Bon und wird baffetbe nur auf buchanblerifchem Wege verfandt, ba wir fein Detail: Befchaft baben.

Stuttgart und Thbingen, im Juli 1854. A. G. Cottafor Buchandinng.

Trade College Country for Spirit and Point School Street S.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 7. Auguft 1834.

# Peter gess.

#### (Fortfebung.)

Rad ber Richtung bin, wo bie Rachbut ber Bapern einbringt, febt eine ans Balten jufammengefügte Sutte in nadter Unichnib ba. Bei einiger Aufmertfamfeit wird bie Camera obscura lebendig, eine bochfgefpaunte Dopfiognomie blidt burd eine Spalte, um gu feben, wo bie Dinge binandwollen. Es tointe ein Gluchtling fenn, ber unter feinem eigenen Oberbefehl gang in ber Stille ein neutrales Beobachtungscorps bilbete. Diefer Unf: nahme miberfpricht aber ber leibenfchaftliche Ausbrud bes Befichte, in welchem man ben vericeuchten Eproler er: fennt. Die glimmenben Roblen unweit ber Sutte fagen bentlich, mer bad Reuer angegundet bat. Go mirb bie Aufmertfamteit erft erregt, bann einige Beit unterhalten und gulest befriedigt. In einiger Entfernung erblict man einen baperifchen Infanteriften vom ftartften Caliber, er balt breifach bie Probe. Abzeiden und Art weifen ibn ber Schaar ber Bimmerleute gu. Er ift mit einem ftammigen Auhrmann im Streite begriffen; Letterer, offenbar ein Eproler , ichafft auf einem allerliebft gemalten Rarren Lebendmittel fort und ftebt in ber aufgefclagenen Gabel beffelben, mabrend fein Thier am Boben liegt, wie ein Sausherr, ber bie Grengen feines Reiches unericutterlich vertheibigt. Dan follte meinen, bie ansgeftredte Lowentage bes Gegnere muffe ben trobigen Bauer auf ber Stelle germalmen, er lagt fich aber weber erichreden noch verbluffen; feine gabe Diene ift aus Leber gearbeitet, feine ungeflügelten Worte bleiben in fteifen Mundwinteln bangen, fallen bochfiene in's Bart: baar. Ein Schlaglicht von unvergleichlicher Rraft, die Birflicfeit mitten um ben Leib und beim Schopf gefaßt, eine von ben Gelegenheitofcenen, worin bie Erbit: ternng ber beiben friegführenben Parteien fchematifc ab: gebilbet ift. Diefe Stratageme bes Calente mogen einen |

ungefähren Begriff geben von ber Sicherbeit, der Gewalt, mit welcher die Nedenvorstellungen jum Sinne und Vortheile des Gaugen hinwirfen. Heter He jedschaft der in unermädlicher Partrigänger, der auf den Seiten und im Midden des Feinbed die gludlichften haubkreiche aufsihrt und in der Stunde geröferer Entscheidungen wieder richtig bei den Geinigen eintrifft, beladen mit Beute und Trophärn, ohne Spuren einer Verwundung. Er muß flich ; dieb und kuglifet fron ; er triff, wach, wo und wie er visst, ihn felbs nichts.

Folgen wir ihm jest in's Didict bes Rampfes. Umgeben von einem Theile feiner Braven, mabrent anbere, weiter vorgebrungen, fictbar in voller Arbeit find, balt ber Oberbefehlshaber, ber jegige gurft Brebe, in einer Gegend, Die jum Berftanbniffe ber verfchiebenen Borgange nicht nur ben Schluffel barbietet, fonbern ben: felben auch in bie nabe Deffnung einfest und barin um: brebt; fie mag an Ort und Stelle biefelben Dienfte geleiftet baben. Geiner Cache volltommen gemiß, fceint ber Rommanbirenbe ben Rrieg, befonders ben gegen: martigen Rampf, ungefahr eben fo zu bebanbeln, wie Goethe's Egmont bas Leben, als eine fuße Bewohnheit bes Dafenns und Birtens. Gogar fein Pferd bat burch fortgefebte Strapaben bad Treiben in ben Bebirgen trob ben Gemfen einftubirt, es zeigt teinen fo feinen Bau, wie jenes, bas ben Belben in Die Schlacht bei Arcis-sur-Aube trug, bagegen aber gelehrige Steigeifen aus mobibeftellten Rnoden. Sat ber Bufall bem Runftler gebolfen ober eine bestimmte Abficht; geung, bas Pferd bemeist in ber muntern Saltung bes Ropfes und ber Mugen Spuren von friegerifder Theilnabme, es fiebt aus, ale verftebe es etwas pom Recognosciren. Gin Ablutant bat fic bem Obergeneral ehrerbietig genabt und empfangt von ibm, wie es icheint, nabere Berbal: tungemagregeln, bamit bas nieberfallenbe Det auf ben portheilbafteften Punften angezogen und ber gute Fang bis gu ben letten Grengen bes Doglichen vervollftanbiat merbe. Dan fieht fich ju biefer Borftellung faft gezwungen,

ba mebrere Saufen umgingelter Defterreicher, im Ungefichte bes Furften, bereits vollig in ber Gewalt ihrer Reinde find, bebedt mit Beiden bes Berluftes uub ber Bermirrung. Reben ibnen, aufwarts, untermarts, von vorn und nach ben Mudgangepforten bin, über melden bie Eprofer ibr angestammtes Bergrecht bebaupten, perfolgen die Bavern ibren Gieg in einem allgemeinen Bor: warts, bad auf jebem Bunfte bed Terrains fictbar mirb. Die Gefclagenen find übrigens in mehrfacher Sinfict auffallend vernachiaffigt, es gilt von ihnen ber altaallifche Eprud: Vae Victis! Der Patriotismus bes ebemaligen baperifden Lieutenante ift biedmal flarter gemefen als feine Achtung fur bie Gefete ber Natur; befonbere bat er ben Rarntbner gandwebrmannern etwas mutbwillig augefest. Alle Genrentaler find parteilich und muffen es fenn, fobalb fich ibnen eine Beranlaffung barbietet, bas Rriegerecht ihres Pinfele in vollemäßigen Artitelu ab: gufaffen. Da Rraft fur Bien ift, mas Deter Ses fur Minden, fo bat jener ben nadften Beruf au einer vergeltenben Meplique. Die Gefdichte bes Ariege in Eprol verforgt ibn binlanglich mit Ctoff. Beiter abmarte gebt eine Rolonne baverifder Infanterie unter ben Weifungen ber Offigiere und ben Tattichlagen bes Glude ruftig an ibr Tagewert, die Borberften ber Mannicaft mit gefalltem Bajonette. Alles beutet auf einen pollfommenen Baffentang. Gleich bem vertorperten Geifte bes Gangen fcreitet bie Roloune jum Biele; mas gefcheben ift, eben jest überall vorgeht und in ben letten Stogen nachfolgen muß, verfundigt bas aufgeichlagene Manifeft ihrer Er: fdeinung flarer , bunbiger ale ber befte Beltungebericht. Gie vergegenwartigt burd bie Macht ihrer Birfung ben Moment des Musichlags, von welchem die Wahrnehmung für jebe anberweitige Richtung fortmabrend Gignale be: tommt. Much ift ber Meifter gur Erreichung biefes Sweds augenscheinlich mit bem Sauptquartler feiner Runft aufgebrochen. Mirgende eine Gpur bes Stoden: ben, Betheilten, Bwedlofen, Uebertriebenen, ber gange Streithaufen ein Uhrwert, beffen Pulfe laut melben, wie bod es an ber Beit ift. Die Bewegungen bes Rorpers baben Geele, Die Thatigfeiten ber Geele merben leibbaf: tig, ber Contaft bes Berichiebenartigen wirft mit gal: pauliden Rraften. Die Runft bat bie Ratur auf frifder That ertappt und Diefelbe rein wieder gegeben. Diefe Entfernung von aller Spiegelfechterei, Die uuter fomachen Sanben fo gern in Grimaffen ausgertet, perleibt ber gegenmartigen Darftellung ibren fconften Berth. Es perhalt fich mit ibr, wie mit einem woblgetroffenen Dor: trat; ber Beichauer mochte barauf foworen, bag es abulid ift, wenn er auch beffen Begenftand nicht perfon: lid tennt. Mus gleichem Grunde gibt fic bann auch Reber, ber fein Pulver gerochen bat, beim Unblid ber Reiben, unter benen bad Felbzeichen bes breigebuten

Regimente namentlich berporglangt, ber lebenbigen lieber: geugung bin, er febe bem Rriege gerabegu in's offene Muge bis mitten in's Berg binein. Die Buge bes baveris fcen Nationaldaraftere fdimmern in bem gebrungenen, entichiebenen, nachhaitigen Wefen ber Unrudenben un: verfennbar bervor und find babei freigebalten von ienem beutiden Aurore, ben bie Staliener einft an ber reißens ben Tapferteit unferer Borfabren mit Schreden bemunberten, wovon auch in ben Tproler Rampfen Proben genug vorgefommen find, mitunter an ber unrechten Stelle. Es mar bem Runftler barum gu thun, ben reinmilitarifden Glang jener Periode barguftellen; bas ift ibm gelungen. Unter mehreren trefflichen Alguren geid: net fic befonbere bie eines Unführere aus. Er ift bie flare Beiftesgegenwart felbft, getaucht in's faltefte Blut, gefteigert bis gur thatfertigen Bracifion.

#### (Der Befdfuß folgt.)

# Altdeutsche Baukunst.

Die Architektur bes Mittelalters in Regeusburg. Dargeftellt burch ben Dom, bie Jafobskirche, bie alte Pfarre und inige andere Ueberrefte bente icher Baufunft. Herausgegeben von Juftus Kopp, fbnigl. bayer. Baubirektor, und Theodor Balan. Regeusburg, 1834. Mopal-Folio. Muf Koften ber Perausgeber.

Ein Unternehmen, bas gemis allen Belfall verbient. Ann ber Bidrigtit ber Darftellung ift nicht zu zweifeln, und die Ausfildrung ber Aupfer, cabirt burch fru, Architett Görgel in Rurnberg, empfeht fich burch Gorglaft unt Bretisfelt, und gibt ben Bemels bed Borgugs bed Rupferftichs vor ber Steinzeichung, die felten fo schafft und fo bestimmt und zurt ausgeführt werben tann, als die Arther und for Aupferplatte.

Wird jest das Alle iberall in ben Hintergrund geftellt, soll Alles in neuen Formen erscheinen, so wird boch das Reue in der Aumft vor bem Allen, Strudtelgen Geistvollen nie als Sieger sich aussellen thunen. Sep es das Alassische, er es das Komantische, mas vor und teitt, flets muß das Neuere zurücksehen, das nur daburch sich beben kann, wenn es auf den Grund daut, ben das Alles geget, lund de wird auch die deutsche Austunft steil ihr Ansehn behaupten, wenn auch der Geschundt unseren Seit, die dem Macfischen übigt, einer allges meinen Annachme besieben erägegnichte.

Der Dom gu Regensburg ift aus fpatern Zeiten, jum größten Theile im funfgehnten Jahrhundert erbaut, wo die deutsche Auuft bereits ihrem Berfalle entgegen ging. Heberhaufung ber Bierratben verbedte bamale bie ! frubere reine und einfache Korm, in ber Mudführung bie: fer Bierben berrichte Uebertreibung und Runftelet, und es batte fich bie Ibee eines vegetabilifden Spfteme in bie beutiche Baufunft eingeniftet, welches ihren Berfall befoleuniate. And im Dom ju Regensburg tritt biefes Spitem berpor. Go febr er nun auch beshalb ben altern Merten beutider Art aus ber erften Salfte bes breigebn: ten Sahrhunderte nachftebt, fo perbient er boch ale ein bebeutenbed Baumert feines Jahrhunderte burd Befchreis bung und Abbilbung gur naberen Befannticaft berer gebracht zu merben, welche ibn nicht feibft beobachten ton: nen. Go vielfach nun auch bier bad Mangelhafte fich zeigt, mas bie Runft bes funfachnten Jahrhunderte traat, fo treibt boch ber Charafter ber beutiden Runft, bas Romantifde, beutlich bervor, und erfcheint bier in fo man: nichfachen Geftalten. Und wie icon biefes fur feine Darftellung fpricht, fo ift fie auch gunehmlich ais Beitrag gur Befdichte ber Baufunft bes Mitteialters.

Diefen Zwed erfullt bad vor und liegende Wert um som ehr, ba es auch Abbilbungen von Banverten zu Wegends burg aus ben frühreren Zeiten bes Mitrelaitred enthält. In der Jatobsfirche bafelbit feben wir die begantlinische Rauart, in die tlebergaugsperiode aus dem Bogantlinische in des Deutsche führt die Lirche er alten Pharre, und der Krengang des Kiofere St. Emmeran. Durch diese Warmengelfung erbält das Wert ein größeres Jateressie und alle verfoledenen Bauarten des Mittelsatters vor Mugne briggs.

Das Gange foll aus gehn heften befteben, jebes menigftene vier Blatter euthaltenb. Geche Sefte find bem Dom gu Regensburg gewibmet, zwei follen ben Uebergangofibl in ber alten Pfarre und bem Rreuggange pon Ct. Emmeran barftellen und bie beiben letten ben bpsantinifden Stol porlegen, ben bie Jatobelirde tragt. Das erfcbieneue erfte Seft gibt ben Grunbrif bes Dome, bem, auf einem befonderen Biatte, ber Grundriß bes Sauptportale und anderer Gingelheiten nach einem vergrößerten Dagftabe folgen. Die britte Dlatte zeigt bas Sauptportal im Aufrig. Dies fcon tagt binlanglich bie gefünstelte Unordnung erfennen, weiche bei ben Der: ten ber bentiden Runft im funfgebnten Jahrhundert ftatt: fanb, benn fo wie alle Theile mit vielen Bierratben befest find, fo weicht auch von ber gewohnten form bie Beftalt bes Saupteinganges ab, bie nicht nach gerabgeben: ber Linie augelegt ift, fonbern nach einem porfpringenben Dreied. Gin Querburdidnitt bes Gebaubes ift auf ber pierten Cafel bargeftellt. Das funfte Biatt enthalt eine einzelne Rapelle, Die fconfte und gierlichfte bes Dome, im Grundrif, Aufrig und mehrere ibrer einzelnen Theile. Diefem Befte ift ein Eest beigegeben, ber Brn. Bulau

jum Berfaffer bat, furge Aumerfungen über bie verfchiebenen Bauarten bes Mittelatters, benen bie Befchreibung ber Rupfer fic aufchlieft.

In Megeneburg und Murnberg wird bei ben Werschlern Subscirption augenommen, im Munden bei hein. Architett Sibland, a fl. ebein, ober 2 Mihler.
6 Gr. sach, sein ber der fich empfeblenden Auffaltung bes Wertes, bei ber genauen Ausschleitung ber Zeichnungen wird es doffentlich nicht an Aberdmern fehlen. Möchte biefe den Mannern gelingen, die das Unternehmen auf eigene Koften bestreiten, und möchten rech biele Kreunde ber Knuft sie unterfahren.

Stieglis.

# Aphorismen.

Sang anbere ein mit fubnem Binfel gemaltes Bilb. Bier ift un jehem Errich Vaturgeficht; fo breit ber Aug fenn mag, er bat eine plaftische Nothwendigfeit. in fich ble idenbige Form bliet binburch. Niegende erscheint eindbige Acider, Alles ist Utebergang, Bocheft und ein geführter Bewußtenn von ben Ersorbernissen ber harmonie und Araft bes Gauer.

Mas in ber Nabe rauh erscheint, ift son in tleiner Entsernung besto friicher, lebendiger. Dieselbe Manipulation des Kinfelters, in tleinerem Wasstades bach, wurde ein sozisation gemaltes Kabinetstidt lieferur, wie umgefebr ib Minschirch eines genielen Pinstature Malers, jur Delmaleret vergrößere, ein bistorisches Bilb in gekensäriste fossen wirbere, ein bistorisches Bilb in gekensäriste fossen wirber.

Die Ratur ift oft eintonig, falt, namentlich im gesten burch Menschenwerte, bann burch Rultur in Relb, Miese, Weinberg, felbst bie bestemitthschafteten Wilber bau gerechnet. Wer ibre lichte beite ber Landichaft, Mulgang und Ditebergang, find flets warm, unerreichbar, o auch übe Ritefenbes in Duft. Waffer Wolfen. Bene beiden Lichtquellen und Karbenfredmungen, beren unenbliches Cones und Formenspiel - sie fonnen nie anna fubert werden.

Eine Abendwolkenmaffe von wunderbarer Farbung bielt ich für eben fo malerifch als unnachahmtich.

at fab fie in meinem fowargen Spiegel; da ma ch bie burcheuchtete Wolfe uufers fleinen Sachtleben. Mer freilich, der Spiegel batte Alles felpt gedampft und ber Borgrund mar ein fast ichwarzed helbuntel. So nur hatte es auch jener Meister zu eercichen gewußt. Du flagft über bie Schwierigfeit, fur bas unenbliche Getheil eines Baumes, bie ewig verschiedenen Gezweigmaffen einen malerifden Topus ju finden.

Freilich muß ba jeder Ainfler neu anfangen, benn was ber frahrer Meifter aus biesem Untendlichen abstrahirt hat, bas kann num nich geradezu nachahmen; bier gilt keine bloße liederlieserung, liedertragung; jeder Aumflässting ist wieder an den Grundret ber Natur zu weisen, damit auch er die Aunst des Ausdracks eines Unsaussprechtichen versuche. Er wird dann erft recht bes greisen, wie es Gefdere als er vor ihm gemacht, und sich mannen Bersuch abstrage lernn. Dur ein ernstilch Bemidder mehr gedangene Bemiddure mu würdigen.

Perfude elamal die Silhputtte eines Baumes, wie fie fich im solwarzen Spiegel barfeltt ober gegen ben son down gene ben fown dammeruden himmel abbets, die einzuprägen und nachtyseichnen. hier ist keine forende Perspettiev der Arte und Jweige, und die angedigen tielenn Dweffichten fallen weg. Du fiest bann lauter charafteristische, wohl festliede Woffen als schwarze Flächen. Zoe Daumgattung zigt andere. Du mußt an den transparentessen

Das Anleuchten, Befdatten, Durchleuchten, bag jeber Baum eine beziehungeweise hobie, lichtburchwobene Kreatur wirb, folgt biesem Ciementarftubium fpater.

Ein Runfler follte guneilen gu feinem Beil auf bie Geftung geftett werben, damit er von et on lichen Umtrieben gehilt multbe. Ich meine fo, bag er fich nicht in's Weite verfläche, sondern bas, mas ibm Woth fit, fleifiger, tiefer, in allen feinen Mendungen und Wandlungen be obacht en und bar fellen ferne. Wie umerichheite fande er dann eine Raumgruppe, bie er aus feinem Gitterfenferden fiedt, ein Studden Feld. Bald, Ferne, Wolfelminnel. Auch die meingen Menden und Chiergefalten wurde er naber in's Auge fafen, bie Geseicht der Mulch. Sofinen ist.

Solde Gefangene waren bie größten Melfter freiwillig, Uber unfere Belt, unfer Gefcmad geben in's Allgemeine, Charatterlofe.

# [374] Kunstausstellung in Samburg.

Bom biefigen Annivereine beauftragt, jum Fribjofr 1935, die fünfte Jamburger Aunfausstellung zu verenstatten, basen Untergeichnete die Eber, die Abnflier ergebenst einzulesen, diefes Unteruchinen mit Werten ibere zum zu nuterführen, und sie um Einfehntug bereiten, wor Ende Mary nächten Jahres, an die Commeterischen, wer Ende ung biefelbe, zu erfuhden.

Der Berein ift bereit, fur Driginal's Gemalbe, bei Gins fenbung mit Finbr: ober Coiffe Gelegenbeit, fowohl bie Sper: ale bie Raufracht, erftere jeboch ohne weitere Spefeus

#### Baumerke.

Stuttgart. Es ift bereits mit den Arceiten ju einem Platis für die seiten teinigt, Pringisinenn Aarie und Soppie von Wätttemetrg, Topier des Abnigt und der Abnigt und der Schulgt angeleint, gest. Grechtigt und Note gennen. Das Erkalus wird welften den Erkaltscheite und der Schreibenfelles und eine der Schreibenfelles gu feben kommen. Unter und platen foll bem bes Hofbauneisflers Sale eine der Borge geworden fein.

Beimar. An dem großberzoglichen Schloß wird nun ber neue, bereits jum Theil von der Frau Großberzogin bewohnte finget vollig ausgebatt. Die Marunorgaterie und mehrere darauftoßende Geinder find vollenbet.

Gotha. Seit wenigen Sahren ift biefe Sahr burgen Benabuten bedeutenb verfachnett worden. Auch in bieren Sahre werben fich neue geschmatzolle Gebäube besonderst in ben Worstädten errieben, umb bie Wordereitungen, weich man bagu trifft, vervärigen ber arbeitenben Klaffe vielface Getegenbeit; um Chaftigett und briedlichen Debn.

Braunfoweig. Bergog Bilbelm lagt einen Commerfin nebft bem Luftichtoffe Richmond auf bem angefauften Bolflicen Garten bauen.

Rom. Der Bau ber G. Paulefirche geht rafcer vor fic. Das Querfciff ift unter Dach, und im Mittelfdiff ift icon ber größte Theil ber Gaulen aufgerichtet.

## Beichnende Aunste.

Die Bergest von Orieaus und Memours baten in Hofaet bei Jaurier Maig-Salons becutinet Anfallie est bertigen Knüffern gemach, dahin Goeffer b. Acie, Lacroix Rooglern, Grune, Taffaert, Paul Hut, Jabin, Genat, Roffern, Maul Hut, Jabin, Gabat, Woffeau, Regnu, Jaben, Dupré, Lepolitevin, Levinice gehben, Mei De, camps und Jabes hat der Berickungen weitere Befeltungen gemacht, Ed benieben in un auch die Befeltungen gemacht. Ed benieben ihr un auch die Berickungen won Defaera de vollender, werches die Ernrochung bei Freise von Guife im Gelöffe von Blois darftellt.

#### Mersonliches.

Der Cebeime Regierungeralb und Oberdibliothetat Porf. De. Willer und ber Porf. De. von der Hage in Berlin find von ber fonigl, danfigen Geftlichgafe für norbifde Alterthumskunde zu ihren ordentlichen Mitgliedern ernannt worden.

Berantwortlider Rebatteur : De. Conen.

Nachnahme, zu tragen; bei Gemalben von großem Umfunge mügen wir jedoch um vorberige Anfrage bitten. Postfenz dungen konnen unfranfirt nicht augenommen werben.

Das vortbeilisgire Reinlicat, welches bie frichreren ffig. Reflungen in biefer Spinfolg reliefert bachen, idie im anfir bieferbund enter geliefert bachen, idie im anfir biefebnat einem gonftigen Erfog boffen. Den Bertauf beirogen wir obne allen Eging. und erfinden bater um Angabe ber außerften Preise ter zum Bertauf befilimmten Berte.

5, be Chauschie, jun. C. E. Gaebechens. M. J. Jenisch. J. heinrich Ludolff. E. 23. Libert. R. Sieveling. F. Deo. Stammann.

#### 12. Muaust

Bon jener Infanteriecolonne aus verbreitet fic ber Rampf bis zu bem Abfluffe bes fammtlichen Rudzuges in vielfältigen Belleufdlagen. Borguglich nimmt bie banerifche Meiterei ibre Bortbeile mabr: wie ber Binb baberlaufend, jeben Biberftanb megfegenb, mobei bem Meifter feine ungemeine Starte in ber Darftellung bed Pferbes willtommene Dienfte geleiftet bat, ohne ibn irgendmo über Die abgeftedten Grengen gu fubren. Oft icon find die Oferbe des Rubens in feiner pfelbefpro: denen Amazonenichlacht gepriefen worden. : Der Remer: geift bes Deiftere bat ihnen in ber Ebat Geelen einge: baucht, ale hausten permandelte Beroen in ben fcwung: baften Leibern. Aber fo richtig gezeichnet find fie nicht ald bie unfrigen, mas jebem 3meiffer an Ort und Stelle unumftoglich bewiefen werben tann. Man barf babei nicht pergeffen, bag ber Charafter, ber Schlacht: bort ein gang anberer ift ale in ben Beifplelen unferer Eagr. meit feffellofer, individueller, ftarmifder, wie es die rit: terlice Beit mit fic brachte. Go lebenbig bie Beme: gung ber Pferde bei beg ift, fo mertlich ift and ibre Didciplin; fie ftellen naturgemaße Ebeile eines geregel: ten Seermefend por, und biele Gigenicaft muß ibnen, wie mich buntt, auf bem veranderten Schauplate bes mobernen Arieges vergleidungsweife micht als Mangel, fonbern vielmehr als nothwendiges Anbehop angerechnet. werben. Unter ber Denge von : Reitern fallt befonbete ein fcongemachfener Cavallerieoffizier in Die Mugen, ein feltenes Practesemplar, bas in ber Birtlichteit militarifc gefinnten Damen eben fo gefahrlich fenn burfte, ale ben Reinden. Roch ein junges, frifdes Blut, fist er vollig para bemaßig ju Pferbe; die Uniform ber Chevaurlegere wird er wohl gleich mit auf die Welt gebracht baben, fie ift nachber mit ibm fortgemachien, fonft fonnte fie ben Rorber nicht fo ftraff und sierlich umidreiben. Scharfe, eble Befichtstuge | Rechten ber unmitrelbaren Erfahrung. Belegentlich ein

bezeichnen in ibm ben enticbloffenen Golbaten, unter: fcbeiben ibn von bem Somarme ber gewöhnlichen Abonid. Beim DachfeBen wendet er febbliden Mutbes ben Ropf feitmarte nach feinen Peuten und darafterifirt baburd nicht nur fich felbft, fonbern auch ben leichten Ctanb ber Dinge, worauf es bem Runfiler wohl junachft antam.

Unter ben Defterreidern treten borgifalid einzelne Gruppen bon Artifferiften und Jagern berbor, Man fieht es ihnen an, baf fie ben Diab verthefbiat baben, fo lange es mbalich mar, und auch ber Mothmenbigfeit mit Mibermillen nachgeben. Schone Bortheile hat bee Maiere Beididlidfeit aus bem Pulverbampfe gezogen; er ift burchgebenbe fo smedmaffig angebracht," baf bie serftren: ten Duntelbeiten; inbem fie bie gefchaftige Ginbilbunges traft gur Musmalung bes Bangen aufforbern, jeben mog: liden Dienft bed Lichtes binter fich laffen. Gin fdmer. vermunbeter Sager , ein Mann von finnerm und außerm Berth , ber obne nabe Unterfinkning ber Geinigen gu: fammenfturgen murbe, gebort in ben gelungenften Sigus ren. Der Musbrud ber brechenben Mugen fpielt inbeffen etwas in's Beidliche und fagt nicht gant bem Ernfte bes Momente gu. Untabelhaft ift bie gefaßte Stellung eines Metillerleoffigiete neben feinem Gefout; er repråfentirt treffend bie . folichte Tuchtfafeit, bie altberühmte Soule feines Corps.

Den beften und ausgeführteften Bartien bed Bilbes ift bie Darftellung ber baverifden Schifen befangablen, in ber Dafe ber fruber ermabnten Solgidichten, wo fie von ben Angriffen ber entfernten Eptoler bebroht merben. In ihnen feiert bie Raturnadidbnung ibren ichwierlaften. eben beghalb aud ihren icabbarften Gleg. Man ift geswungen, Die verfcbiebenen Meuferungen ber Thatigfeit, ber Umficht, bes Schmerzes in ber Mitempfinbung gu theilen! fo unwiberfteblich treffen alle gufammen bie Bors Rellmittefraft. " Memanben wird einfallen, nach ber Dich: tigfeit ber Cfellungen und Bewegnngen zu fragen, fie freinet in bie Muden . brangt ibr Dafenn auf mit ben

Bug von guter kanne. Mabrend einer von ben Schlen bas Gewehr iobbrudt, vertreibt fich auf feinem Tornifter ein angehnvenes Eichbenden, jo gut es fann, bie Lange-welle ber Gefangenicht. Welch ein anmuthiger Schrz mit ben Gefabren bes Tobed. Der Einfal fift übergand aus bem Leben gegiffen. "Dergleichen Schutzer mogen, bie Langen von ben Arnabefen gefen Gebrief"

Sober aber ale alle geregelten Eruppen fleben fur ben Benng bed Beichauers bie Eproier mit ibrer romantifchen Rriegstunft. Da fie nach ben Musfagen ber Geichichte an bem Gefecte bei Borget npr geringen Untheil nabmen, fo tann bie entworfene Briegeftigge fdwerlich fur einen echten Abbrud bes Borgegangenen geiten, fie macht mabriceiulich nur Unipruche auf bie Ratur eines freien Phantafiebilded. Die bodfte und gubireichfte Gruppe er: fcopft in ihren vericiebenen Grundzugen bas Befent: liche ber Cache. Sier mirb fcbeinbar geraftet, bort Un: lauf au neuer Thatigfeit genommen, anderemo und gmar auf ben meiften Puntten lagt biefe ihre vereinigten Rrafte unmittelbar los. Giner aus ber Schaar gielt nicht blog mit ben Mugen, fonbern auch mit ben Gefichte: musfein fo baaricharf, bie Unfehlbarteit feines Schuffes fteht ibm fo beutlich auf bie Stirn gefdrieben, bag man fic unwillführlich nach ber Stelle umfieht, wo ber Tobte liegen mirb, ben er niebergeftredt bat. Unbere balten Steine empor; bem Bufalle mogen fie jedoch feined: meges ibre Sache anvertrauen, fie fpaben vielmebr in bestimmten Richtungen niebermarte, um bie gefchleuber: ten Denfrettel überall an den rechten Mann gu bringen. Sier und da flettert einer und ber andere an ben Ub: hangen bes Bebirge berum, wie Ameifen, welche bie Runbe amifden benachbarten Saufen machen. Dagu bente man fich nun noch bas Bemache, Bebachtfame, Buverlaffige, meldes an allen Gebirgevolfern gu fpuren ift, an unfern Tprolern aber noch mit eigenem, tiefver: baltenen Rachbrud hervortritt; fo bat man bie Saupt. andeutungen beifammen, um ben Schattenrif ber Be: fdreibung nad Belieben aufjuhellen. Geitwarts in einer Bertiefung naben wir bem reigenben Gelbe ber Boltd: trabitionen: in Diefem Baubergarten bat bas große Publifum, ohne Befdichte und Runft um Erlaubnis gu fragen, weiblich bernmgefdmarmt. Gine gebrungene, breite Geftalt brudt siemlich phlegmatifc mit beiben Sanben bad Schwert in ben Boben .. Der but ift landublich aufgepust, bad Geficht jugendlich voll, lebbaft gerothet, bas Barthaar anfebnlich. Die laute Meinung bat barin ichiechterbinge ben Gandmirth Sofer ertennen mollen, wiemobl biefer, nach ber oben angezogenen Kriegegeidichte Baperne gu foliegen , fomerlich jugegen mar. Sat Deter bef in jener Beftalt ben bamale eingeschlummerten Geift ber Bertheidigung ichilbern wollen, vielleicht etmas fartaftifc, fo ift ibm bie Abfict gelungen. Bon bem

biftorifden Sofer tann Ref. feine fonberlichen Spuren entbeden; blefes Orgfel ber Eproler mußte benn ein gang anbered gemefen fepn, ale er es fic beuft, und er benft es fich meber als ben Urm noch bie, Geele bes Rrieged. Erfundigen wir und begbalb bei ben Drafels priefteru, unter beren Beitung bie Potbig bes Gebirgs ftanb, mit beut Borbehalt, ibre Untworten fritifc au prufen. Die Poeffe ber Oralelpriefter erforberte gu allen Betten eine besondere Runft ber Auslegnug. Gin Beiftlicher aus ber Nachbarichaft, von ben berebten Bungen bes Publifums ju einem Sauptanftifter bes Rrieges ge: ftempelt, lugt burch ein Fernglas nach bem Ausgange bes Befechte. Er bat viel Beidliffenes an fich; fein Ungua etwas Mobifch: Beltliches; feine Augen bliden aus bem mobigenabrten Geficht fchian bervor, fie mogen in ben Welthandeln beffer bewandert fenn, ale in ben Rirchenvatern. Dagegen ift ber mobibefannte Rapusiner, Selb Safpinger, von Ropf bis auf ben Aus und in feber Ralte feines Gewandes eine reifenbe Teuerfaule; unter ihren Eritten muß felbit bas Gras Rlammen fpelen.

, Abuchtlich ift bie Befdreibung bes Bilbes in einer folden Beife: gehalten unb burchgeführt morben, bag baraud einigermaßen ber außerordentliche Ginbrud begreiflich werbe, ben es vom Aufguge bis jum Onbe ber Mudftellung fortbanernb iber bie verschiebenften Rlaffen ber Beichauer ausgeubt bat. Man brangte fich ichagren: meife um baffelbe berum, wie um einen Gludebafen. De tonnte man lernen, wie vollemaßig gemalt und potte: maßig teltifrt merben muß. Freilich ift ber unbeblingte Beifall ber Menge fein Beweis fur ben bobern Merth eines Blibes, aber es gebt bod barque numiberleulld berpor, bag Deter beg für Munchen einen Beruf tum Boltemaler bat, wie telner unter feinen biefigen Benof. fen. Er ift als Genremaler, im guten Ginne bes Borts, ein bemagogifded Talent vom erften Range. Dioge ibm forthin bie Belegenheit werben, baffelbe nach allen moalichen Gelten bin gu entfalten, nicht blog in ben Schran: ten bes Rriegsiebens, wo fein Rubm faum noch junebmen fann. Denn bad Treffen bei Worgel umfaßt noch lange nicht alle Borguge feiner militarifden Runftbabn, es ift eigentlich nur ein fconer Deubant ju großeren Eroberuns aen. Def. bat es fich baber verfagt, Bemertungen ein: auflechten, bie bad Befammtgebtet ber bisberigen Leiftungen angeben. Wenn er boffen barf, bem Dublifum und ber Rebaftion mit einer allgemeinen Charafteriftit bes fieghaften Rriegsmeiftere nichts Unangenehmes an ermeis fen, fo foll biefe gelegentlich nachfolgen, unabbangig von fregiellen Begenftanben und Dachweifungen. Dann ift noch ber Ort und Die Beit baju, ben munberlichen Streit amifden unferu , Sifterien :. und Genremglern etwas naber ju beleuchten, ber anbermarte bie Meinungen nicht minber verwirren burfte, 3. B. bie alte, noch immer ichwantende Lebensfrage iber bie Archte ber Ratur: und Aunftwabrbeit. Befangenen Parteiferlen fann gegen wärtige Angeige unmöglich guisgent; solche Lefer bingegen, bie an Det und Setche Bergleichungen anfelten fonnen, und gewohnt find, jebed Serbeinf ohne Borurtheil ab- guwägen, unbefümmert um Ufurpationen des Aufer und leichtverballende Lagesgeschreit, durften wahrscheinich in ben Jaupfäden einstimmen.

Im Muftrage Er. Majeftat bes Ronige Lubmig mar Deter Sef mit bem erften baperifden Eruppenforps nach Griechenlaud abgegangen, um bafelbit als Mugen: genge und Mitgenoffe bes angerordentlichen Buges bie Pandung an der Rufte des neuen Somefterlandes in einem Entwurfe aufannehmen. Der Gegenftand mar eingig fcon in nennen und ber Deifter fur ble geborige Mud: führung beffelben gleichfam vom Simmel gefallen. 20ir murben baburd Gelegenheit betommen haben , ibn auch im Rache ber Geeftude fennen ju lernen. Unlangft ift er nach Munden gurudgefebrt. Die urfprungliche 3bee ift, wie perlauten will, aufgegeben worben , vielleicht aus lotalen Urfachen, und an ibre Stelle ber Gingug in Dauplia getreten, fur welchen ber Runftler reiche Stiggen mitge: bracht baben foll. Diefe Melbung beruht blog auf burf: tigem Sorenfagen. Giderlich bat Deter Bef feinen Aufent: balt in jeber Sinfict manuichfaltig benubt; ed fteht und baber ber balbige Benuß einer fruchtbaren griechifchen Anufternte bevor. Es wird bann in Munchen bergeben, wie beim Refte su Cleufis: Biele werben fic bemiben, in den Erntefrang bes Salente blaue Epanen gu flechten, und Ref. will feiner ber letten fepu.

# Heue Aupferstichmerke.

Der Apoftel Jatobus, nach Giov. Barbieri von Rabl. Il. Fol. 6 fl.

Man flagt in Frantreid und England, wohl nicht mit littrecht, über die wachende Reigung des größern spublifums gu wertslofen Littographen und leitem Endfichten, welche das ungeabte Auge durc einen Glan und eine Fierbeite befreicht, die dem Gegenhahme ein gleicht formiges Gepräge auferuden und das Eigentohmliche derfelben verwischen. Auch in Deutschland verbreitet fich diese Beischad mit der Ercheitung. Auf wert bei Bolgen scheinen und etwas bedemflich. Wir betrachten es daber als eine erfreutliche Erscheitung, ab wenigkend einige tächtige Aufniter noch den Mutd bestehn, weden einige tächtige Aufniter noch den Mutd bestehn bei beit und ibr Publitun nicht auf ben Jahraften zu unterenehnen, und ibr Publitun nicht auf den Jahraften zu sichen. Das vortiegende hauf der Mathaften au flehen. Das vortiegende hier unter

feinen wohlerdlenten Ruhm nicht vermindern. Die Stellung des Alpoftels, der auf dem Aufe eines anitien Saulengangs fibt, ift malertisch und bebeutsam zugleich; im linfen Arm ruft der Pilgerstab, die linte hand batte ein Bud, während die rechte nach dem Johnmel deute. Die Zeichnung ift großartig, die Umgebung sommoniert trefflich mit der eblen, ausberudsollen Figur, im weicher ber Jahger nicht zu verfennen ist, der des Meisters Lerbe fremben Walfern verfündigen soll. Die Grafifickerkeite braucht de einem Aufnifter wie Roll infelt keinvberd gerühmt zu werden. Er süber seinem Aufnifter wie Kabl infelt keinvberd gerühmt zu werden. Er süber seinen Sachlisch und batt sich dabei ftreng an die Eigenthamilischet des Malers,

In Frantreich bat fich ein Berein gebildet, in ber Alficit, tudtige Steder jur Unternehmung bedrutenber Sticharbeiten gu ermuntern. Modern bie Aunftvertein Deutschland ibre bis jeht getbeilten Mittel gu donliden Bweden vereinigen, und ber übtrehannbemmehre iinblischen Liebhaberei an Spielwert fraftig entgegen arbeiten.

- 4) Musée de peinture et de Sculpture, ou recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des Collections publiques et particulières de l'Europe, dessiné et gravé à l'eau forte sur acier par Reveil. Paris 1830 — 1853.
- 2) Galerio des arts et de l'Histoire, composée des tableaux et Statues les plus remarquables des Musées de l'Europe, gravés à l'eau forte par Reveil. Paris 1834.
- 3) Musée religieux ou choix des plus beaux tableaux des peintres les plus célèbres, gravés à l'eau forte sur acier par Reveil. Paris 1854.

Das erfte Wert besteht aus 172 Leferungen, moon it is einen Panh bilben, und igliede heft entbatt is Umriffe ber intereffantesten Gemälde, Statnen und Verleufen dem Benderftes aus Gestehtlichen und Privatfammtungen. Das state heft jedes Bandes gibt Bilbniffe und Vigsgaphierbertihmter Könfiler. Außerdem find noch is heft bei gegeben, von meiden 9 Kappbale Sogen, d. die Liebeheiten der Götter nach Eltian, Annib. Carrade und Giulio Bomano, aber nachtfallete biographische Nortfen und ausschlichte Register enthalten. Das Beet leiset, was man blügerwelle fordern kann, man ternt daraus die Jeen und Sompositionen der ausgegebaneten Meriker, wollden und Sompositionen der ausgegebaneten Meriker, wollden und beiter wom zweiten nud britten Unger Ernnen, Der Lert (in frangbissehe wer entjeher Grozed) gibt oper Lert (in frangbissehe wer entjeher Grozed) gibt

amar nur lurge, aber hinreichenbe Erflärungen, wobei gugleich die Orte, wo fich die Aunstwerfe befinden, angegeigt werben. Bei vielen werben auch die darnach gefertigten Aupferstide nanhaft gemacht.

Nro. 2 und 3 find Speenlationen, wie fie auch bei uns aufwachern. Das Jeft, das früher 4 Franc fostet, wird unter Nro. 2 für 6 Sous anaehoberen, und winter Nro. 3, welches bloß die religiissen Gegenstände umfaßt und in jedem Jefte bloß 3 Abbilbungen liefert, ju 3 Sous. Das beidt modellich beiseftlich wolbsfell!

Sed war unferer an Mauthlinien reichen Beit vorbebalten, aus einem Meritel's und aus S einen zu machen und da erweisen fich freilich die Stabplatten als eine unerfedofische wenn auch nicht Gold: boch Aupfergrube! Die arme Aunst!

-ber.

# Aphorismen.

Wer ohne lei ben ich aftlichen Unt beil bie Alpen fieden ben fonte eine ihnen donliche Wolfenden bas Ramliche gelien, Saft fo ift es aber and. Der Ungerbilder, ober eigentlicher, ber nicht Jugebilder siebt fich am Gebfren babl fatt. Bu allem Sauen gehort objettiver Ginn und Werftend. Wir feien bin an swarte; bie innere Welf, Murbeil, Schniucht, Borbild ic, find Erreger und Leiter und Schaffer ber Sinne.

Ehnenbe Dater, fcauende Cohne; ftrebenbe

Wenn man in der bilbenben Runft und Dichtfunft uber Mittelmäßiges mit einenber traftirt, tommt man in Verlegenbeit, wird an fich und ber Auuft irre. Es bat eine labmenbe Braft.

Es gibt zweierlei Irrbum, einen schölichen und berneidlichen — ber und vom Wahren immer weiter eutfernt, und einen unvermelblichen, ber und ber Babreit allgemach naber bringt. So grif ich in ber Beatreiting ber Meiter und ihrer Werte, der Schönbeit und Wurde berfelben schon hundertmal, febt, aber ich merte, boch, wie ich dem Babren allmäblig naber semme.

in Der jugendiche Runftgeift firebt binaus in bie Welte, er michte erben Aunftgweig, fa jeden Gegenftand bis finderen bei mo er mebra nib aute und in fienen befelg. Angbruch jut finden ift. Damit ift's uun meiftens biel, gue feide, und feiten ift bie junge Aroft ber Auffaffung figder neichen Große gewochten.

Der gereifte Mann, ber Meifter finbet, baß icon bie Rabe unericopflich ift und bem Studium bie gebeimnigvollften Liefen barbietet.

Er ware nun werth, die oft unfruchtbaren Reifen feiner Jugend in boberer Poteng ju wiederholen. Aber meiftens findet ibn die Runft in hauslichen, burgerlichen Berbaltniffen feftaebalten.

### Reuere Denkmaler.

Die ruffice Archemie, wedere die Beffinmung ofitigi. Durch wedenalbige Gatfore und eigene Areitert die Bervollt tommnung ber rufificen Oprace und Dedang ibere Literatur möhlich ju fobern. bat mit talferlicher Berwilligung von litern Befrere/mumen 10.000 Rubef find bie Muffberung von Deutsmäfern befinmunt, worder zwie ihrer edemaligen Mitglier ber, ber weftrobene Richbeffverlogenaf Keramfir in Eimbirds und ber flaffice ruffige Dichter Derfmanten in Rofin erfatten werben.

### Archäologie.

nnerftag, 14. August 1834.

# Numismatik und Glnptik.

Trésor de Numismatique et de Glyptique, ou Recueil général de Médailles, Monnaies, Pierres gravées, Bas Reliefs etc. tant anciens que modernes, les plus intéressans sous le rapport de l'art et de l'histoire; gravé par les procédés de Mr. Achille Collas, sous la direction de Mr. Paul Delaroche, peintre, membre de l'Institut, de Mr. Henriquet-Dupont, graveur, et de Mr. Ch. Lenormant, Conservateur-adjoint du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque Royale. Paris, Rittner et Goupil. Leipzig, Rudolph Weigel, 4834, Fol. Preis iedes Heftes 4 Rthlr. 16 Gr.

Die Probeblatter, welche von biefem Berte andgegeben worden find, haben burd ibre tednifde Boll fommenbeit allge= meine Bermunberung erregt. Die Abbilbungen ber Debaillen und Reliefs icheinen wie erhabene Abbrude in Blei auf bem Papier gu liegen und ber erfte Bebante bes Befcaners ift gewöhnlid, mit dem Finger über die Blace gu fahren, um fich ju überzeugen, baf fein wirfliches Relief vorban: den fep. Dan fieht leicht, bag jede Abbildung eine mit volliger Sicherbeit bervorgebrachte Racbilbung eines torperlichen Originals ift. Diefe munberbare Birfung erfolgt burd Sulfe einer Rafdine, welche jebe Erhaben: beit und Bertiefung ber Sculptur genan auf die Dlatte übertragt und babei bie Schattirung in fo feinen Linien anlegt, baß biefe von felbft eine bochft reinliche und garte Birfung, ja einen metallifden Glang bervorbringen. Bir wiffen nicht, ob bas Berfahren im Gamen noch ein Bebeimnif ift, wie weit bie reinmechanifche Leiftung gebt und mo bie eigentliche funftlerifche Bebanblung eintritt.

abbangen , welche bei jebem Gegenstanbe verichieben gemablt und mit volltommener Confequent burchgeführt ift. Dies Berfahren fceint angleich febr leicht und fonell von ftatten ju geben, ba bas Wert eben fo rafc als moblfell in's Dublifum gebracht merben tann. Gelt Unfang Mai find bereits acht Befte erfcbienen und es verlobnt fic ber Dube, diefelben genauer in's Muge gu faffen, umgu feben, ob bie erregten Erwartungen in funftlerifder und wiffen fcaft: licher Sinfict befriedigt find, Das erftlich bie grtiftifche Musführung betrifft , fo ift burchgangig eine gleichmäßig forgfaltige Bollenbung ju rubmen. Bir betrachten bies als einen Bemeis, bag bierin bie Dafcbine vollig guverlafffg ift. Die Bergleichung einer großen Ungab! verfciebenartiger Abbilbungen, bie bier vorliegt, lebrt jebod, bag eben auch in bem Berfahren ber Dafdine noch ein gewiffer Grab von Unvolltommenbeit begrundet ift. Die Abbildungen namiich zeigen fic burchgangig flacher und nicht felten auch ftumpfer ale bie Driginale. Der Dangel an Scharfe ift befonbere an ben Infdriften bemerts lid, mo bie Buchftaben baufig breiter und verfdwimmenber ericeinen, ais auf ben Debaillen; bies fallt icon auf bei ben großen Mebaillond ber Beronefer Souie, mo an den Originalen felbft bie Schrift oft breit und ftumpf ift, noch mehr aber bei ben mobernen. Dicht meniger geigt fic bas Stumpfe und Rlache an ben Riguren und Ropfen feibit, porguglich wenn fie an ben Originalen von bebeutenber Erhabenheit find; bie Lichter find überall febr bell, aber bennoch in ben Umriffen wenig bestimmt, bie Mitteitone breit und gleichformig, und eigentliche Schlage ichatten feblen gang, woburd ber metallifche Glang vermehrt wird und felbft biejenigen Reliefe, welche teiner metallifden Gubftang angeboren, wie ber Dangtbengengug vom Barthenon, bas Unfeben von Bleigbbruden erhalten. Db biefer Mangel in ber Ginrichtung ber Dafdine liegt ober in ber Befchaffenbeit ber Originale (bie vielleicht eben nur Bleiabauffe find), wiffen wir nicht, unbemerft wird er aber von Reinem bleiben, beffen Auge mit die: Bon lehterer muß jedenfalls die Annahme der Belenchtung I fen Begenftanden einigermaßen vertrant ift. Eine weitere

Unvollfommenheit faum jedoch bei den Medallen und Seigeln nicht gerügt werben: das fumpfere und flachere Aussichen abgerechnet, sind Jornen und Charafter der Arbeit mit größer Teute wiedergegeben und man erfenut noch immer deutlich geaug den funglerischen Styl; nur an den versteinerten Melies vom Parthenon ift anch in dieser Begiebung Wieles zu wünschen, da schon durch die große Weisingung bei Meahflade eine Menge vom Setalis der Zeichnung hinwegbleiben nutze, deren Unbestimmtbeit nun besonders in den beleuchteten Stellen unangenebm auffall;

Eind alfo bei biefen Mangelu gwar bie Borte ber Unfunbigung nicht vollig erreicht, wonach jebe Abbilbung ein mabred Racfimile bed Driginale fenn follte, fo bebatt bennoch bad Werf eine ausgezeichnete Wichtigfeit, und verdient im boben Grabe ble Aufmertfamteit ber Gelehr: ten und Runftler. Geit langer Beit ift tein Buch er: fdienen. worin eine fo große Daffe ber verfdiebenartigften numismatifden und gipptifden. Denfmaler burch genit: genbe Abbildungen gur Unidauung gebracht worden ift. Der Gifer, mit welchem im vorigen Jahrhundert feltene Mungen und Debaillen und toftbar gefonittene Steine abgebilbet und berausgegeben murben, batte felt bem Un: fang biefes Jahrhunderts nachgelaffen, weil man einfab, baß auch bie vollendetfte Rupferftedertunft nicht im Stande fev. bad Musfeben biefer fleinen Bilbmerte mit binrels denber Babrbeit wiebergugeben, wefbalb man fich theild auf bloffe Umriffe beidrantte, theils auch ben großeren Hufmand nicht icheute, melder mit Kertigung von 216: bruden in Somefel und Gope verbunden ift. Unterbeffen bat fic bad Material gebauft, bie Dungen- und Medaillen-Sammlungen haben fich aus alter und neuerer Beit ins Unglaubliche permehrt, ebenfo bie Ungabl ber antifen und mobernen geschnittenen Steine, welche man nun auch mit ftrengerer Rritif gut fonbern beginnt. Das vor: liegende Bert nun verfpricht nicht blog Bedurfnig mog-Uchfter Erene ber Abbilbungen, fonbern auch bem einer großen Bollftanbigfeit ju begegnen. Es theilt fich in brei Rlaffen. Die erfte enthalt antife Wegenftanbe, bie zweite Denfmaler bes Mittelaltere und ber neueren Gefchichte, Die britte Berte aus ber gleichzeitigen Gefdichte. Die erfte Rlaffe ber antifen Denfmaler entbalt eine Audwahl ber foonften antifen Mangen, eine vollftaubige Cammlung ber antiten Rameeen, eine Muswahl ber vorzüglichften Intaglio's, eine griechifche und eine romifche Ifonographie nad Mungen und gefdnittenen Steinen und bie Bad: reliefe pom Partbenon und von bem Tempel au Phigalia. Die ameite Rlaffe liefert eine Musmahl ber mertmurbig: ften frangofifden Dungen von Konigen, Bifchofen, Mebten und Baronen von ber Beit ber Merowinger bis auf gub: mig XIV.: eine Auswahl ber übrigen europaifchen und ameritanifden, fowie ber orientalifden Dungen; bie

Sammlung ber gegoffenen und eifeiteten Medaillen ber Beronefer und andrect italieniken Gedulen gu Ende bes einen Antone bes isten aberbate italieniken Gedulen gu Ende bes isten und Unfang bes isten Jahrhunderts, eine Ausbaudit ber ichonien mobernen Medaillen, die außer Frantfeich gegoffen ober gefolgagen vorben, sind; eine bistorische Auswahl ber phistichen Medaillen; die faden fengafischen Wedaillen von Ant VII. die auf Qub wig XVI., eine Itongarabie europäischer Diegenten, und einer Musikund von Gegeln und fleinen Keitsgebeiten des Mittelal. s in der neueren Beit. In der britten des Mittelal. s in der neueren Beit. In der britten Anan bie unter Ansploss geschogenen nind endlich die merkwidtigsfen in biefer Zeit außer Frankeich geschieger unt enthalten sept.

(Der Befchluß folgl.)

# Die neuen Denkmaler in der Schlosskirche

Seit wenigen Jahren sind auf Weschl St. königl. Bote Ver Großere gas von Abe en mehrere Denkt maker in der Pforzheimer Schlöskirde errichter worden, weiche sowoll durch Entwurf als Ansführung bie Beachtung und Wirfdjung der Australier und vorderbeinen. Der Mistan wurde im Jahr 1833 semacht; als ein gang germalte Fenfter im Ebor einzeles wurde, welches das Wappen der dabischen Haufen nach urfamiliden Muffern auch den Jahren 1250, 1409, 1525, 1803 und 1830 entsätlt und nach dem Antwurf und miter der Leitung des Irt. Ausgehaben den Entwurf und miter der Leitung des Irt. Ausgehaben der Den Entwurf und miter der Leitung des Irt. Jahren und der Mistanden der Den Entwurf und miter der Leitung des Irt. Jahren und der Beiden der Beiden Art. Jahren und der Geschlichen durch den Glassmalt Jin. Jeilmie in Treiburg so gut ausgestüter ist, daß es den schonen Arbeiten des Wittelatters in diesem Kade würdig zur Seite sieder. Das Feuler dar stoßende Irt.

Majorum memoriae sacrum. Leopoldus magn. dux. Bad. f. c. MDGCCXXXII.

Im vorigen Jahre murde das seinerne Denfrual für ten verenigten Größerzog auf Friederich errücket. hr. Prof. Woßbrugger in Malkatt, weicher den Entwurf dagt machte, har um dossisch vorch digendes Wert: Denfrual Auf Friederlich, de die die stellen Erscherzogs von Baden, f. h., im Spor der Schoffliche, un Pfortzehm Charletwa bei Westen, Wildter in Großslie), zur allgemeineren Aenntris des Publitums gebach. Die architetwalsche Nechandlung der Vältere ist ein und shart, und man muß dinguflagen, daß die Ausglädern Beitannegen, hr. Beligter alle wurde die undsähdung in weißen, etwas fordom Sandlein Beifenbach, alle Anertemung verbient. Da von biefem Mommente, bereits im Augfblatt bie Rebe mar und obiged Bert naber damit befannt macht, fo glauben wir, bag biefe Erwähnung genigen werbe.

In biefem Jahre find wieder zwei Denkmaler hingugetommen, namlis siert gant's gemalter Anfter und bas Mounment fir die do. Opfrachieme Beinger, rweide in der Schlacht bei. Wimpfen am 6. Mas' 1692m für den Martgrafen Georg Friederich von Baden-Durfach gesällen find: Die delben Kenster enthalten 23 Wappen, der Stamm-Mitter des Hauses Baden mit den notdigen Ins schriften bei siedem Wappen und der Samptinschift am Rufe abe globen Kenstereide auf der

Signa matrum aug dom.

Badeasis
a see, XI usqua ad see, XIX.
Leopoldus
mag dux Bad.
hocce.picatis mogum.

### f. c. MDCCCXXXIV.

Die Bappen auf biefen Feuftern geboren folgenben Fürftinnen an: 1) Jubith Gravin von Calm, farb 1090. 2) Jubith Gravin von Sobenberg, ft. 1121. 3) Berbta Bergogin von Lothringen. ft. 1134. 4) Berhta Gravin pon Cubingen . ft. - 5) 3rmengart Pfaligrapin bei Rhein, ft. 1260. 6) Runigunt Gravin bon Cherftein. ft. 1290. 7) Agned Gravin von Erubenbingen. ft. nach 1294. 8) Maria Gravin von Dettingen, ft. 1569. 9) Margaretha Martgravin von Baben, ft. nach 1363. 10) Mabtilt Gravin von Sponbeim, ft. um 1411. 11) Unna Gravin von Dettingen, ft. - 12) Ratharina Bergogin von Lotbringen, ft. 1459. 13) Ratharing . Ergbergogin von Defterreid, ft. 1496: 14) Ottilia Gravin von Raben: elnbogen, ft. 1517. 15) Urfula von Mofenfeld, ft. 1533. 16) Unna Dfalgravin von Belbeng, ft. 1586. 17) Juliana Urfula Rheingravin pon Galm, ft. 1614. 18) Barbara Bergogin von Burtemberg, ft. 1627. 19) Chriftiang Magbalena Gravin von Bweibruden, ft. 4662. 20) Mugufta Maria Bergogin von Solftein, ft. 1725. 21) Magdalena Bitbelmina Bergogin von Burtemberg, ft. 1742. 22) Rarolina Amalia Pringeffin von Raffau Dranien, ft. 1777. 23) Rarolina Lubovica Grafin von Sochberg, ft. 1820.

Das Dentmal fit bie a00 Pjorgbeimer batte darin feine Schwlerigteit, baß es neht Der Sauptiniserfft auch bas Medaition bes Martfraven Georg Friebrich und bas Gefolichterverzeichnis ber Bürger, enthalten mußte, bie jener Schacht beigewohrt baben. Es mußte nicht nur ein ziemlicher Raum fit biefe Justoritten gewonenz, sondern fie auch so folicitie vertbeilt werden, baß bie Form bes Dentmals darunter nicht zu leiben batte. Da es an bie Band zu feben fam, so entwarf fr. Sauptmann

Arties von Hordellben zu Aerlörgeben Plan dazu in der Eschaften Van dazu in der Eschaften der in den Artifered, wodurch er auf der über Artiferen Fläche in den Weifzierungen des Gegebenzeiten Auf der der Verlächteren Andeisen der weiter von durch der vorderingsferd Flaguerebiele, sine fehörer Valunten von in der vorderingsferd Flaguerebiele, sine fehörer Valunten von in der vorderingsferd Valunten erhölten und Gereichen und Gereichen und Gereichen und Gereichen und der einem konflicheite eingestehen. Des Gereichen und der einem recharenzieren Gebel gefallen. Dere Infelt vein getöhlich der Weichkeiteilfeite den der des Unschlieben der Verlächteilfeite den der des Unschlieben der Verlächteilfeite der der Verlächte Verlächteilfeite der der Verlächte Verlächteilfeite Laufe der Auflichte Auflichte Engelungen in geltem Gehreichen der Seinlagen der Verlächte der Verlächte der Verlächte Verlächte der Verlächte der

in proelio ed Winpinam, die VI Maji MDCXXII,
praeclaca morie occubinerunt,
koc monumentum finej curavit
Leopoldus Magnus dux Badensis;
civibus in testinonium kane servatae

civibus in testimonium igne servali majorum fide ;
posieris gloriae et exemplo.
MDCCCNXXIV.

Das Bruftells Georg Ariebrick ift nach einer gleicheitigen Wreditte von dem Bildbauer den Ausser in
Ausserite und der Beldbauer den Ausser in
Ausserite verlerzigt und dar die Umijerrift: Georg. Fried.
M. Bad et Itacib. Darunter fieht: Iface sunt nomina
eivium Portensium, qui ad Vimpinam pagnaverunt,
quotiquot reperiri poterant. Unter diefen Seifen folgt
dannt das Bergiefdinig der Egleichefter in der Kolummen.

# . Aphorismen.

Bon Lotalfarben bente id mir Folgenbes:

Die Kerne bampft iebe naturlide und eigentbumlide Rarbe bes Gegenftanbes, Die er als Datur: ober Runfi: produft und zeigt; Licht und Schatten mirten ebenfalle auf jene ein; ferner bie Rachbarfchaft anberer. Dbjette; - fo daß, wer an fich fprechen wollte: ber Dappelbaum ift grun, alfo nehme ich auf meiner Palette : grun, in bestimmten gallen breifach febigreifen murbe. Gine entfernte Bappel tann geradesu fowars und weiß ausfeben, ein Angeficht gran, gelblicht, braun , leberfarb te. Der Maler ift aber oft genothigt, ben Rontraft ber Dabe und Rerne noch ftarter ju maden, ale er in ber Datur ift , und auf feinem Bilb ben naben Gegenftanben ihre Maturfarbe giangend gu belaffen, bagegen menig entfern: ten Objetten bie Lotaltinte fo au geben, wie fie eine etwad großere Entfernung zeigen murbe - bied, um ber Darftellung eine beffere Saltung ju geben.

Dier feblen Biele, indem fie auch den nadften Gegenstäuden ibre Frifce nehmen und fie in den gebroche nen Lofation der Ferne fepten. Andere verfteben wieder unter dem Vokalton bas Leberfarbne vieler Gesichter, bas Derschabte, Schmubige der Angage; und fo werden sie trooten, erdig, terbig, lebios, untfar. Die Riedelfander mußten bie gebrochenften Fatben noch flar; lebendig gu bebandela.

Die Lotaftinte muß nicht aus der einzelnen, isolieten Nabrnehmung bervorgeben, fondern mit dem Con, and welchem das gange Bild geht, harmonisch gusammenftimmen:

So bort man oft Maler, die nicht umsonft im warmer über gewesen sen und Etwas gesehen haben wollen, auf die gereit aufgenommene Frage, ob denn himmit und Ferne so blau, oder die Berge so volett sepen, bibis antworten, so und nicht andere fere bort die Natur.

Gefeht aber, es fev möglich und erfaubt, fo Etwas ber Autur audhumalen, fo mis es durch bie gange Conception und Construction bed Bilbes auch geborig motivite fevu, sonft erscheint es schreiend und bennoch falt und eintbiis.

Das Aunstwert ift nur ein foldes, wenn alles Gingelne burch ben Beift bes Runftere hindurchgegangen und von feiner geubten Sanb harmonifc ansgebilbet worben ift.

Camera obfeura, Banorama, fomargen Spiegel te. magft bu ftubiren, nicht nadabmen. Es find Inftumente, bie Berbaltniffe bes Lichts gu bemeffen. Sie bringen bie unenbliche Leiter ber Raturfarben von Nacht

jum Connengtange ber fleinen Scala ber Pigmiente auf ber Palette icon eimas naber und lebren ben nothwenbigen Uebersehungsproges von Natur in Runft.

# Beichnende Aunste.

Das Gemalbe von Banchefer: Marid himmelfabrt, welches im biebjabrigen Parifer Salan fich befant, bat ber Minifter bes Innern, br. Abiers, an fich getauft.

Chriftus am Rreuge, gematt von Paul Guerin, gleichfalls aus bem festen Galon, bat ber Minifter bes Inc

nern in eine Rirche gu Donitles geftiftet.

Im Mal find bie o Entiffussifier, netge ber ver bei Sabren verstocken Domberr von Mupag ab en Ramminger Domitrede vermacht batte, in ber bagenantten hoventrede aufgebähnt versten, hachden fie bis dabin in der Capitelk finde unaufgebähnt verteich, finde in fie bis dabin in der Capitelk finde unaufgebähnt gelegen fieten. Unter ben burch ente berniche Knighter in Bem verfertigten Bliewerderbeiter kieft kieden fich der bei der bei

## fiteratur.

Bariscia. — Mittheilungen aus bem Archive bes voigte: laubifchen afterthumsforicheuben Bereins. herausgegeben von Fr. Alberti, Gefretar bes Bereins. 5 Liefeg. Leipzig.

Berger. 1834. 8. Preis 12 Gr.

Bejdreibung neuerr Bufferbanwerte in Deutschand, Franterich, den Niederlanden und der Soweit, vom ednigf. preußigen: Deredauratie G. Sagen. Wit Lupfern. Konigs berg, bei den Gebrüdern Bornträger, 1854. Preis (3, Thir.

Antiquités Mexicaines. Relation des trois expéditions du Cap. Dupaix erdonnées en 1805, 1806 et 1807, pour la recherche des antiquités du peys, sic. etc. Tonte I. Porti, au bureau des antiquités mexicaines Nro. 55. Quai des grands Augustins. 1854. Fol.

Descriptions of the cyclopian remains etc. by Edw. Dodwell. London, Richter and Comp. \$435. gr. Pol. mil 151 schönen Lithographien 6 Pfd. 16 Sch.

#### Aunstperein.

Au Halle der ich ein Auftherein gebitet, der nach Aufter (wood einheimischen als auswärzigen Kinsteten ihre Aufter (word einheimischen als auswärzigen Kinsteten ihre Aufter der Ausstrüm der dortigen Elade und Segend forbern volla. Alle zwei Jahre foll kaftlicht eine hienkliche Minstellung, von wohlte im Junis; und auch eine hienkliche Kinstellung der vom Archie anget aufen Auslichen Ausliebertet nieter (eine Wirtglieben gehraufen Ausliebertet nieter (eine Wirtglieben gehraufen Kunstellung)

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 19. Auguft 1834.

# Numismatik und Glaptik.

Trésor de Numismatique et de Glyptique. — Paris, Rittner et Goupil. Leipzig, Rudolph Weigel, 1834. Fol. Preis jedes Hestes 1 Ruhr. 16 Gr.

#### (Befding.)

Diele Maffen und Serten, welche einzeln getauft werden febnnen, erscheinen in heften, von welchen jedes vier in Siehl gestodene Platten mit dem notibigen Errt enthalt. Bir nehmen bie acht vor und liegenden hefte Bickfielteit ibred Indaleis nach.

3weiter Rlaffe pierter Gerie tfte bie ste Lieferung. Altitalienifde Mebaillone. Die Ginleitung ent: halt einen turgen Heberblid über ben Gang ber Dungtunft im 45ten und 16ten Jahrhundert. 3m 15ten Jahrhundert tannte man ben Dungftempel und bie Runft bes Bragens. noch nicht. Alle Debaillous murben geformt, gegoffen und cifelirt, und felbit ale ju Unfang bes iften Sabrbunberts Bictor Camelo bie Runft erfunden batte, Die Stempelin Ctabl gu ichlagen, fuhr man boch mabrend bes gangen Sabrbunberte noch fort, fowobl in Stalien ale in Deutsch= land, Mebaillone gu glegen und gu cifeliren. 3m 47ten Jahrhundert, ale biefer Gebrauch in Italien abtam, marb er in Granfreich burd Dupre und Barin erft emporgebracht und bauerte bis in bie lette Beit Lubmige XIV. Der Grunber ber italienlichen Mebaillentunft. mar ber peroneliiche Daler Bittore Difanelfo, ber um 1440 eine blubenbe Coule grundete, vom Pabit Martin V. nach Rom berufen murbe, am Sofe bes Gigiemund Malatefta ju Rimini in hoben Chren fant und feibft von Dahomed II. nach Ronftantinopel verlangt murbe. Seine Schiler und Rachfolger. Datteo be' Pafti, Julio bella Corre, Johann Maria Bomebeilo. Robann Carotto, alle aus Berong, Speranbio von Mantug, Bolbu und Marefcoti pon Benebig,

Robann Francesco von Barma. Dietro von Dais land, Andreas von Eremona, Clemens von Urbino, breiteten bie Runft über Itglien aus. Anf ben Rafeln biefer Gerie findet man die fconften Debaillone biefer Soule: 1) bad Bilbnif bes Bictor Bifanello felbit, mabrideinlich von Rrancedco Corrabini, bann mehrere Medaiffen auf ben Ronia Alfaus pon Reapel. namentlich bie von Difanello mit bem Abler und bem getobteten Rebe auf ber Rudfeite; bas auf Philipp Maria Bisconti mit ben brei Reitern auf bem Revers, eines auf Frang Alexander Cforga, auf Lubmig Gongaga HL und auf Cecilia Bongaga, Tochter Johann Franciscus L, mehrere auf Lionel pon Efte pon bemfelben, und eine aufebulide Reibe von Arbeiten bes Datteo be' Dafti. 1. B. Die Debaillen auf Sigismundus Panbulfus Mala: tefta von Silmini , und auf feine Gemablin Sfotta. Much bas Bilbnig bes berühmten Leo Battifta Alberti befindet fic barunter mit bem geflügelten Muge auf ber Rudfeite und ber latonifden Unterfdrift; Quid tum. Im britten Beft finben fich eine Angabl Arbeiten bes Speranbio, Robannes Bolbu und Amabeus to Mailand. Um bie Bollftanbigfelt und ben Runftwerth blefer Abbilbungen gu ermeffen, barf man biefe bret Sefte nur mit bem Mufeum Massuchellianum peraleiden. in welchem ein Theil ber bierin enthaltenen Debaillen nur in roben Umriffen wiebergegeben find. Bas ben Zert betrifft, fo gibt berfelbe in munichenemerther Rurge bie Infdriften und Worftellungen an, nebft Radricten über bie porgeftellten Berfonen und die Berfertiger. Die und ba mare eine Ertlarung ber auf ben Werten biefer Beit fo baufigen, oft buntlen Unfpielungen und Affegorlen amedmaffig. Go wird a. B. Mlemand ben Ginn bed Reverfes auf ber Mebaille ber Cecilia Goniaga pon Mantug verfteben, ber nicht weiß, bag bie Jungfraumit bem Ginborn bas Ginnbilb ber Reinheit ift.

im Die neunte Serie ber zweiten Rlaffe liefert icon im erften und zweiten hefte eine große Menge bocht merfmurbiger Siegel ber Merowingifchen, Carslingifden und Capetingifden Donaftie. Diebon uns liegende Reihe gebt bis auf Jobann II. 1350. und ist nicht bis um bes Inhalts der Werfellungen, sondern and um ihrer tanstlerischen Ausstüderung willen bodft mertwärtig, ubem man sicht, wie wiet ibe beyantinische und italische Aunst, und febann ber attheutsche Studen der Geleicht und kralische Aunst, und febann ber attheutsche Studen die Seulptur in Frankreich Einflus gehabt dar, welche von den Seinarbeiten an African und Schliften die auf diese Werte gertingen Umfangs mit der Aunst für auf der Werte gertingen Umfangs mit der Aunst für auf die Geleichen Seirir gedelten an beden Cheint.

Won ber erften Serie II. Klaffe, namito ben Medailten ber frangofifden Revolution, ift nur
erft eln heft erichienen; die Einleitung verfpricht eine weit
größere Bolffandigiteit, als die Werte von Millin und
henn in bessen Sied beit Werte von Millin und
habrig gearbeitete Beligenbeitofinde ohne Aunstwerte;
doch finden fich bie Kenner auch durch die Arbeiten eines
Dupré, Dubivier, Gatteaur, Andrieu, Prenet, Drog, Gaile, Gatteaur b. j., Gaprarb,
Jonffron nud Andere befriedigt, fowie burch die
Vorträte mersmutviger Zeitgenofen jener großen Ummaliuma.

Um weniaften Beifall tonnen mir ber fecheten Gerie ber erften Rlaffe geben, von melder amei Lieferungen por und liegen, bie Badreliefs vom Darthenon enthaltenb. Der Ratur ber Sache nach fonnte fur biefe fleinen Abbilbungen von zwei Boll Sobe nur eine auf biefen unbebentenben Dafftab verfleinerte Ropie afe Original bienen. Babriceinlich ift biefes bie von bem englifden Runftler Benning icon vor etwa 15 Jahren gearbeitete fleine Dachbildung bes Panathenaenguges, in melder alle feblenben Rigurenthelle und Gruppen mills furlich ergangt find, fo bag bie gange gierliche Arbeit teinen anberen Berth als ben einer artigen und elegans ten Miniaturarbeit befist. Unfere Stablftiche geben nun überbies biefe Reliefe febr buntel in ber garbe und mit bem Glang von Bleiabbruden wieber, und bie oben gerugte Stumpfheit ber Formen ift bier befonbere un: erfreulich und veranbert wefentlich ben Styl ber Beich: nung, menn man auch barüber megfeben mollte, bag ber Grad ber Erhabenheit , welche fic an ben großen Origi: nalen geigt, burdaus ungenau wiedergegeben ift. Sonach ift meber ein funftlerifdes noch ein wiffenschaftliches Ber: bienft burd biefe Unternehmung erreicht, und man muß unr bie Bemiffenhaftigfeit bes Erflarere rubmen, welcher Die Mube übernommen bat, ble gange Borftellung nach ben neueften Unterfudungen in erlautern und alle jene millfarliden Erganzungen gemiffenhaft anzuzeigen,

Ge ift überhaupt gu munichen, daß vermittelft biefes Berfahrens feine andere Sculpturmerte abgebilbet werben, als folde, die man in der Drigingtoffe wiedergeben ben, alle folde, werffeinerte Tonie, dies bebeutenbe

Beränderung des Styls veranlaft, und in der Chat batte man nicht nothig, sich nach seine, weniger authentischen Umflanden umguschen, da es noch so viele steine Seulpturen, besonders aus dem Mittelalter, gibt, deren Bekaumtachung ein wahres Merbeinft um die Aunftzelichieft fen wurde. Aucht die Budreberderl, Dirboden und honfigen fleinen Schiftwerfe des Mittelalters machen einen großen die ficht noch wenig befanne ten Worrath aus, bessen die Seulptur noch de im eitem icht genne für die Geschiebe der Sculptur noch dei metren icht genage frannt ist.

## Aunstverein in Munchen.

Dai unb Juni 1854.

Sander, Schlof Du in a am Meretvifen von Trieft, 4% beit. 3/4' bod. Eln bober von der Sonne bricktner Zels im Mittelgrund; auf dem Gipfel die Trümmereiner alten Befte; am Fuße brechen fich schümmend bobe Stummellen. Und auf die fleie fällt aus durchbrockeam Jimmel, an welchem in Ileinern Partien dunfte Bolfen blitigen, ein Gonnenftral, wäherend die arbere Affliche bed Meeres mit einem untergehnen Schiff und die aufen Restenuter im Worgeund im Schatten fteben. Die Britung des Anntaftes ist (salgand, die Zurstellung sie lebendig und wahr; das Bild gebott zu ben vorzässischern befer Battung und sit vom Wereine angefauft.

Secaer, Lanbigaft aus der obern Ribringagend, 21/21 breit, 2 'hoch. Im Borgrund eine verfallene Brider, wenige Richentromer datet, im Mittelgrund Waldung, in der Ferne zieht der Strom burch die Sigglebene. Die Ausbigtung fie in des Ainhierts befannter Weife vortreffich, vorziglisch die Farbung fraftig; binficktlich der Aineven unung jedoch die Borliebe flut die horigantale Richtung, für das liebergewich der Luft ermübend, fowie of sich burch teine innere Rothwendigstelt zu einem Gangen schließt. Est für Eigentymm der Merchen.

Hundertipfund. Gin armer Anade, auf einer Yant neben einem Madonnendild auseuhend; ein Holgisch beite auf feine Kreite, eine leere Suppenschift, eine leere Suppenschift, auf ben wohltbatigen Charafter ber Verwohner des Hauses, bei den mohltbatigen Charafter der Menwohner des Hauses, bei den mehr ihr bei der Genne schein, und wie es seine heiß, iedoch nur auf sien Vellen, nach rend der Obertörper mit dem Kopf im Schatten sich der indet. Der Sonnemuberdechein ist mit vorglisischen Alerbit ausgebridet. Dies fleine, sehr ausprechende, durch seiner Nativität wer der Gentimentalität bemahrte Ville eines dieber nicht genannten Auftliere dertörtigt zu ferneren Erwartungen, da gelichnung und Färdung ein nicht gerwähnliche Gleintverreihen. Gels Eigenhund des Werfeld, webliches eine die genannten Kalnfliere dertörtigt zu ferneren Erwartungen, da gelichnung und Färdung ein nicht gerwähnliche Gleintverreihen. Gels Eigenhund des Werfeld,

den, als folde, die man in der Originalgroße wiedergeben Earl Schorn (aus Duffelborf), Frang I. und Diana fann, weil jebe verfleinerte Kopie eine bebeutenbe von Politiers auf bem Schloffe Elerv. Im Subtergrunde

ein Bett, duor linfe ber Ronig in gelanter Tracht; auf feinem linfen Schnetel, jedoch mit bem Richen gegen ben Beschauer, so baß man zwar bad reizende Gesicht und ben Dberfereer, aber nicht die Beine vom Ante an sichen fann, die Jame seined bergenge, ein Merdeillon ber trachtend, nach bem er mit ber Rechten beutet, während er mit feiner ginfen ibr ben Guteft ibet,

Mit wie großem gleiß bas fleine Bild gemalt, mit wie viel Gefchunad Kofidme, Beratbischaften u. f. w. ber bandelt find, fo fonnte est fich bod und namentlich die Auflitern teine Jufimmung erwerben, ja gerade ber retigente, fast findlich unschluße Kopf Dalannen fleigerte nur das Undebagen bei dem Undlie einer nur auf Befriedigung ber Lufternheit berechneten Darfleflung, der weder burch Schönbeit der Unerdnung, noch durch Wahrebett und Tilche der Reichung und Krifich ber Zeichung und Krifich ber Geichung und Farbung das Gleicherwist abalten wirt. Der Wereln das es nackanft.

Robr (aus Belbelberg), Abenblanbicaft, freie Rompofition, ungefahr 3' breit, 21/4' boch. Gewolf bat fic por bie Conne gezogen, bie es nieberbrudt, fo bag ber ferne Sorigont in ibm veridwindet; an einzelnen Stellen aber bricht bie Conne burd und verthelit nach verichies benen Bunften ber Lanbicaft ihre Stralen. Der Bor: grund junachft, mit feinem Cannenbugel linte, feinem einsamen Baibmeg und tiefer Releichtucht, ift gang umichattet, boch Greift ein Sonnenftral an Die beiben hoben Buchen inder Mitte rechte, bie bad Bilb an biefer Geite ichließen, und vergolbet Stamm und Blatter. Bwifden biefen nub bem Cannenbugel feben wir binburd in ben Mittelgrund auf icone 2Balbpartien, bie gang im Dammerlicht, wie es burch bunnere Bolleufaume ober Streifen bringt, belenchtet, buntel von ben von ber Sonne fanftgerotheten Reifenboben im Sintergrunde fic abbeben

Der tlebergang aus dem Mittelgrunde in den hintergrund geschiedt pilohlich, und die Werdindung des Stromes im ichtern mit dem in der Feisschüdung die Stromes im ichtern mit dem in der Feisschüdung flüssen den wird nur im Gedanten bergeschlit. Grade dies schafte Seichlung des Mittele und hintergrundes, und die Werdindung des siehtern mit dem Worgrunde gibt dem Bied bei eine gang besondere Wirtung auf Gemulih, deren sich geder dem geschiedt den die die die Sinn durch Wald und Gebirge gegogen. Das Wild ist

Durt, Midnig eines jungen blonden Mannes, auf unteirothem Grund. Der Roch ist graugeun mit schwarzem Aragen, der Roch ist nach der rechten Seite beet Beschaueres gewender. Rach fast einstimmigen Urtbeil das beste Bildnis, was seit langer Zeit bier ausgestellt worden ist. Obison in anderer Weise, doch eben sausgezichnet war das Ithuis eines geistichen herren in schwarzer Amistrage.

Rod (in Rom), swei Panbicaften (21/4' breit, 1' 10" bod, bie unter fich in Begiebung ju fteben fceinen. burd Mebnlichfeiten und Gegenfate. Bei beiben ers bliden wir ein flares Baffer im Borgrund, in bem fic Simmel, Erbe und Menichen fpiegein; in bem einen obenbrein eine Beerbe breitgeftirnter Stiere: ben Dit: telgrund bilbet bei bem lettern Bilb ein falfiger Sugel. in beffen Boblungen eine Beerbe Chafe binaufgetrieben wird; beim anbern ift ber Mittelarund eben; bei beis ben aber fest er fic buntel pon ber buftigen Gerne ab. 3m erften Bilbe ift (offenbar abfictlich) feine ebenmaffige Bertheitung von licht: und Schattenmaffen , Alles ger= ftrent, felbft bie Baumgruppen einzeln, ber Sugel obne rechte Berbindung mit bem Sangen - obicon Mlled icon, und ba nun in ber herme bes Pan am Sugel. wie in ber gaugen Staffage fic bie Sindeutung auf's Alterthum geigt , fann ed Ginem mobl bedunfen, ber Runftier babe bad Beibnifde in ber Lanbicaft audfprechen wollen, um fo mehr, ale bie andere, bie flar und icon angeordnet, barmonifc gefarbt und in ben Daffen ber Fors men, Baumgruppen, ber Belendtung vor Allen, in bod: ftem Chenmage gehalten, mit ihrem Rlofter im Sinter: grunde und bem auf bem Gfel figeuben Rarbingl , fo wie mit ber Liebesscene im Borgrunde (am Brunnen) offenbar auf eine neuere (driftliche) Beit beutet, felbft im Roftum ber Dabden , bad bem ber Albaneferinnen entlebnt ift. Diefes lettere Blib erfreute fich gang befonbere ber Theilnahme ber Runftier, beibe aber murben vom Dublifum . bad aus falfdem Gifer fic immer gu nabe an Runftwerte ftellt, ba gerabe iene erft in einiger Entfernung recht mirtfam find , lau aufgenommen. Das lettere ber genaunten Biiber bat Berr Runftbanbler Bolgiano angefauft.

Mußerbem bat Sr. Roch vier Aquarellgeichnungen gu Dante's Holle und Purgatorio, Entwirfe für bie von ihm in Wom in Der Wild Maffim a dusgestberten Freefen, gefandt, von beien der Traum bes Dante (bie Einteitung bes Gedichtes), und bie Holle, deren Jauptmotive in ein em Feld guiammengebrängt erscheinen, sewoja id Sompsestion als binschtied der Auflichten gang bewundernswirdig ind und gang auf dem Grieb ertvorgegangen erscheinen, ber und in den kandischren bed Kunftlers anspricht und dem wir im Gebiet bistorischer Kunft nur bei Karsten noch begegnen. Dagegen erscheinen und de Butter aus dem Purgatorio, so werthooll sie find, fall wie von anderer Ann gegieben.

(Der Beichlus folat.)

# Aphorismen.

Rebre töglich wieber zu ben Fundamenten gurud, damit bu an wenigen feften Pringivien bich balteft und nicht in's Jufalige bich verlierest. Sonnten wir die größe ten Reifter und larften Geister über dem Schwall bes Mittelmäßigen sich aussprechen beten, sie maben die in der Behauptung übereintommen: hier ist das enig Geschaftige ber Aunft nicht festgebalten, und darum ift alle weitere Bemiddung verzebens ausgewendet.

Die größten Meisterwerte ber Runft find auf's leben: bige Runftgebilbe angemanbte Aundamente.

. Man fann aus zwei Gegenfaben ein Ganges, eine fleine Weite fchaffen. Ich fab ein geftettes Aublein auf der Alde und einen wenig dewölften Sinmel ider ibm, und es war ein ganges Bild, dem in meinen Mygen, necinem Inders fehlte. Rur muß Beibes wo möglich meiferbalf gemacht febn. Es find die einfachere Kontrafte der Natur; man fann aber zwischen folde feren Beigebungen noch vermittelne Becklattiffe feiten. Geb würde am Ende eine gange Landschaft der lein, Go würde am Ende eine gange Landschaft der ab, Jauppegenscha grundere,

Nach ber Soule gebt erft bas rechte Lernen an. Die Soule geigt bad Zadwerf; se icher ich geleft üben; fie läft und ein consequentes, logisches, mathematifiche Fortschreiten liebgewinnen; sie bringt auf Alarbeit und zigit, baß binter Spracke, Tereminologie und Romenklatur eine tiese Welt liegt, bie wir erforschen Gollen; sie pflangt und Actung vor der Strenge bet Spiftem ein, mit bem wir und freitlich in geben und Paaris auf menschlich bebingte Weifen abfinden leruen, um nach unserer Urt aur Zotalität zu aclangen.

Man muß bie Raturerich ein ungen lebe eingeln und mit Genfequeng fubien, fie faglich, in jeber Jabredgeit beobachten. Man wird bald die unendlich icheinenben Kernnen auf einfachere, isstichere Ausbride bringen, jelbft Wolfen, Webel und Boggen ie., nub bald alle Diefenigen überbieten, bie die Ratur immer als Profpett im Gaugn befaguen.

Der Runficz, muß fic allebnend verhalten gegen Alles, was nicht mit feinem Streben barmonitr. Er muß fich gulammen uedmen fit fein bestimmtes Fach. Der Annst freunt ift allaufischmend, bivergent und nungeteilig in feiner Ebelinadme au allen Aunstaltungen.

### Architektur.

Paris. Die Eropien, das Schiff und die Strebepfeiler ber Riche von St. Denys werben diefe Jabr vollig reftauritt. Im nächften Jabre find noch die Jaçabe bes Porrais und die Seiben Thume ju reftauriren.

Man fprigt von ber Vordmundigfelt, ben Qual be ta Erder und ben ersplichtigen Mag pu vollenden, und bie SainteGbapelle, die Kieche Weite Dame, welche verfällt, und die Rieche Et. Ernall i Murcrois ju reflaueiten. Die Kieche Et. Sutglet und St. Euflache erwarten noch ihre Bollendung.

Limburg. Die Stadt Limburg und ihre berahmte mittelatterliche Geftung find burch eine Beuersbrunft ftart beschaftigt worben. Die Rirche und 70 Saufer find gang in Mide acteat.

Mthen. Frangbfifche Blatter melben, wir wiffen nicht aus melder Quelle, ber griedifde Architett Rleanthes, welcher ben Auftrag gehabt, einen Plan ber neu gu gran: benben Stabt Athen gu entwerfen, babe einen Theil ber jenigen Grunbbefiger beganftigt unb fey befinalb von feinem Poften entfernt worben. In bem pon ibm porgelegten Plan fen bas Schonfte, was man in Enropa finbe, vereinigt gewefen, man habe barin eine Dachabmung ber Zuiferien, bes Palais:Royal. bes Marcueplanes ju Benebig n. f. w. gefunben. Die Musbehnung ber Stabt fep auf 80,000 Gins wohner berechnet gewefen; ihre Entfernung vom Piraus eine Ctunbe ; Tenterer follte mit einer Sanbelevorftabt umbaut werben. Invertaffig ift, ba es beutiche Beitungen berich: tet baben , bag ber Geb. Rath v. Rlenge am 10. Juli von Munchen nach Griechenland abgereist ift, um auf Berlangen ber Regentichaft ibr bei Fixirung bes Plans ber neuen Stadt Athen und bes nenen Schloffes behalffich ju fenn. Gin anberer Architett foll von ber Regentichaft nach Gpra gefdidt morben fenn, um einen Leuchtburm am Safen, ein Lagerhaus fur bie Tranfitowaaren und ein neues Lagareth bafelbft angulegen.

#### Sammlungen.

Die toftbare Samminug von handzeichnungen und Ampfrestichen bes verstorenen Sir Abomas Lawrence ift von Ken. Woodburn, einem ber reichften Ampfrestichbabbler in kondon, um 400,000 Kranten angefauft worden. Sie war auf 11/, Millotten Franten effechet.

#### Dereonliches.

Der Ronig von Prengen bat bem Galerie: Jufvettor Ternite in Berlin ben Charafter ale Sofrath verlieben.

Die frangbifide Meabemie ber Runfte gu Paris bat ben Maler Dorrbed in Rom an die Grelle bes jungfverfterbenten Grafen von Cicognora gu ihrem corresponbirenben Mitglieb ernannt.

Die Atabemie von S. fina in Rom fat an Micard Erne von Cornectius, puter wünneren Kunstadenie, Peter von Cornectius, puter von Cornectius, put ihrem ordentlichen Migliche ernantie vonifden Merke serdburte D. Heitst in Audmig Sties is, Probst det Demilites zu Augen, sein ziehtliche Orforforfalm, umb datte fin daet einer febr tebasfen Theilagdum, spwohl der Behöben als der Mitcheger, zu erfreuen.

Donnerstag, 21. August 1834.

### Stuttgart.

Mpril 1835.

Mom Movember bed porigen Tabred bis iest pergogert. ift ber Redenicaftebericht bes murtembergifden Runft= pereins über bie Bermaltungeperiobe von Martini 1830 bis 1833 (Stuttg. mit Steintopffden Schriften, 8. G. 36) nunmehr ausgegeben worben. Dachftebenbe Dittheilun: gen aus und au bemfelben geboren bem Annftblatt als einer Chronit ber Ruuftvereine an.

Die Babl ber Bereinsmitglieber mar im Jahre 1828: 743 mit 888 Mctien ; im 3. 1829 : 742 mit 891 Mctien : im 3abr 1830: 742 mit 888 Actien; im 3. 1831: 706 mit 847 Actien; im 3. 1832: 715 mit 855 Actien; im 3. 1833 : 715 mit 856 Metien. Die in biefen Bablen enthaltene Abnahme zeugt indeffen nicht von Berminberung bed Intereffes fur ben 3med und bie Bortheile ber Gefellicaft. Es bat fic im Gegentheile feit bem Gintritt in bie britte Bermaltungsperiobe bes Bereins an Martini 1853 eine bedeutenbe Babl neuer Abonnenten eingefunden, melde großentheils burd bie ausgezeichnet iconen litho: grapbirten Blatter berbeigezogen morben find, bie ber Berein in ber jungften Beit unter feine fammtlichen Ditglieber vertheilt bat.

Die Ginnahmen bed Bereine in ber letten breijabrigen Deriode betragen 17,252 ff. 19 fr., Die Mudgaben 17,214 ff. 29 fr. Es murben bafur 52 verfchiebene Runfimerte. und gwar 34 Delgemalbe, 4 Mquarellgemalbe, 5 plaftifche Berte mit Ginfolug eines Steinschnittes und 6 Litho: graphien nad Begutachtung bed Runftler:Comite's pon bem Bermaltungeausichuffe angefauft. Die Berloofung berfelben ging am 16. Oftober 1833 vor fich; es maren: Sumanitas, eine Allegorie von Cherharb v. Bachter, eine Mutter mit einem weißen und einem fcmargen Rinbe auf ibrem Schoofe, um 462 ff. Die Babriager: bube, Genregemalbe von Pflug in Biberach, um 132 ff. Anfict ber Burg Sobenwittlingen bei Urach, von Dorr

von bemfelben, um 220 ff. Der Abicbieb bes jungen Tobiad bon feinen Eltern, von Comib von Stuttaar. (gegenwartig in Paris, Schuler von Ingred), um 275ff. Mabonna mit bem Sefuelinb, von muficirenben Engeln umgeben, von Dacter, um 440 ff. Gin am Bache ichlafender Anabe, von Dieteric, um 470 fl. Der Urfprung ber Breng, Laubidaft von Baier in Beilbronn. um 176 fl. Gine landicaftliche Romposition von bemfelben, um 66 ff. Gin Pferbefiud, von Baumeifter in Sobenbeim, um 25 ff. Unsfict bei Livorno, von Buttgen in Stuttgart, um 198 fl. Unfict bes Dracenfteins, von Dorr. um 476 ff. Unfict von Lauterbrunnen, pon Wagner aus Stuttgert (jest in Bern), um 132 fl. Unfict von Reidenftein, von Dorr, um 176 ff. Das Bruftbilb einer Cabinerin, von Brudmann aus Beilbronn, um 165 fl. Aufict vom Baderftall, von Groß in Sall, um 33 fl. Secuba unter ben Ruinen von Eroja, von Bachter, um 550 fl. Sobengollern, Lanbichaft von Groß, um 88 fl. Gegend bei Beilbronn. von Baier, um 132 fl. Lanbicaftliche Romposition pon Muller aus Riga, um 198 ff. Die Rartenfolagerin, Genrebild von Dflug, um 132 ff. Diffepache in Ballis. Lanbicaft bon Dorr, um 200 ff. Golog' Sornberg am Redar, von bemfelben, um 200 ff. Bilbnif eines Landmabdene aus bem Sobenlob'iden, von Bagner in Seilbronn, um 176 fl. Gin Frudteftud, von Danner in Lubwigsburg , um 154 ff. Unfict bes Metna, von Louis Daver aus Seilbronn, um 440 ff. Allegorie von Bachter: Dite. Eunomia und Irene, um 396 ff Durchfict einer Rlofterhalle bei Florenz, von Buttgen. um 110 ff. Ausficht bei l'Ariccia, von g. Maper, um 198 fl. Gin Geefturm, Genrebild, von Gutefunft in Stuttgart, um 220 ff. Unfict ber Wenger: Mlp. pon Fr. Wagner von Stuttgart, um 154 ff. Saueliche Scene , Genrebild von Gofer in Biberad , um so ff. Gegend bei Steinen in ber Comeig, von Caroline Ulric in Stuttgart, um 143 fl. - Badrelief in Marmor; in Seilbronn, um 176 fl. Berghoble bei Wiefenfteig, ein Greis, ber einem Rinde ju trinfen reicht, von

Weitbrecht, um 180 fl. Marmorbifte bed Serzogs Briftoby don Muttetmerg, von Abeodor Wagner, nm 660 fl. Badrelief in Marmor: ber lernende Jüngling, von Weitbrecht, um 44 fl. Badrelief in Marmor: Teckpub von ber Spiftichub gefluch, von Wagner, um 220 fl. Badrelief in Marmor: ber Genfus ber Auferfehung dei einem Greife, von 2. Mach, um 281 fl. Nunde Marmorgruppe, ein Ander mit einem Junde, von Wagner, um 430 fl. Golillerd Portrat, in Amethoft geschutten, von Hir fc in Stuttgart, um 275 fl. Bret Zandickaften in Aquarell von Sepffer, um 88 fl. Bret befall von Seing man um no M ming er, jede um 53 fl.

Dies find außer einer nicht unbebrutenben Angahf von Settingeichnungen vatertalnischer Littogaraben bie von bem Werein erworbenen und verloosten Aunstladen, von welchen mehrere auch außer Lander, namentlich in ben Befig D. A. D. ber Gooffischteil Jedena von Mußland nach Pietersburg, gefommen sind. Es geigt sich auch bieden alb sie sieheriche Element nicht in michtergrumbe, wie bei anderen Aunstwerenten, und ist nur zu wönichen, daß nicht bioß ber, mit 70 Lebensjabren noch wermübere und in nenen Erständungen und Entwurfen jugenblich geistreiche Wächer, sondern auch sinngere Meisterschaften oder Bahren bei Versiere beise Sache, und besonder die mittertembergischen Bahringe der Mindener Schule mit ihren Einsendungen nicht aumen mister und ein den mit ihren Einsendungen nicht aumen mister und eine Aufmen

Die in ber letten Bermaltungsperiobe gur Berthei: lung an fammtliche Bereinegenoffen bestimmten Runft: blatter maren brei Steinzeichuungen. 3met bavon finb nach Gemalben von Pflug, welche ber Berein früher angefauft batte, Die Spieler, von Ruftner in Stutt: gart, bie Sausmafd, von Dolffle in Stuttgart litho: graphirt worben; bie britte audnehmenb gelungene Steinzeichnung ift von Emminger aus Biberach nach bem großen, im Befige G. DR. bes Ronige befindlichen Delgemalbe von Steintopf, bie Anfict bes fonigl. Landbaufes Rofenftein und bes Redarthales von Canftabt gegen Eflingen und bis ju ben Unfangen ber fcmabifden Mlp bin barftellenb, ale Geitenftud ju bem von Seing: mann in Minden lithograpbirten Blatte, ber Rothe Berg nach Steintopf, gefertigt worben. Die Summe, melde auf Unichaffung biefer brei Blatter verwendet murbe, betragt 2151 ff. 24 fr.

Nach bem Worgange bes Munchner Aunstvereins hat ber Werwaltungsaufchuß in einem Andange gum Okchenschaftsberich ben Betrolog berjeuigen waterlabifcen, vom Aunstverein beschäftigten Künftler ausgenommen, welche im Uhfluß der lehten Berwaltungsperiode gestorben sind. Ich lasse benfehen bier folgen.

Johann Jatob Duller, Lanbichaftmater. Rrantenlager im 69. 3abre feines Miters. Er liebte und Bub. Geburt ein Musikahrer, ift er burd langen ulbe außer ber Malerel and Muft, fpielte Alaber und Butauffenthalt und Berbeitatbung in Burtemberg einheimifch lare, und fang einen angenchmen Lenot. Wiffenschaftlide

geworben. Er mar ber Sobn eines Melteften in Diaa. mo er im 3. 1765 in's Leben trat. Er finbirte bie Theolo: gie, und predigte bereite in ber lettifden Sprace feines Baterlanbes, ale ibn Deigung jur Runft unb Talent fur bie Dalerei bestimmten, Die fruber gemablte Laufbabn gu verlaffen und ganbicaftmaler ju merben. Defmegen reiste er nach Dreeben, um bei bem bamale in bobem Rufe ale Lebrer ber Lanbicaftmalerei febenben Profeffor Riengel Unterricht zu nehmen. Dachbem er fich bier ein paar Sabre aufgebalten und fobann bie Comeis in tunftlerifder Abfict befuct batte, tam er um bas Jahr 1800 nach Stuttgart. 3m Commer 1802 erhielt er eine ruffifde Denfion, um fich in Italien zu vervolltommnen, Er verweilte vornehmlich in Dom, und febrte, nachbem er ein großes Delgemalbe, eine Unfict ber Grotte bed Repe tun bei Tipoli, nach Detersburg geschicht batte, aus Dane gel an Mitteln icon im 3. 4803 nad Stuttgart gurud. Sier verbeirathete er fich fpaterbin mit Caroline geb. Ritter und lebte, gang feiner Runft ergeben, and bei mandmal gebrudter Lage icheinbar gufrieben.

Ronig Friedrich gab ibm ben Ditel eines Sofmar lers, und in Burttemberg find viele feiner Gemalbe, und barunter bie ausgezeichnetften, ju feben.

Bei feinem Aufenthalt in Dem hatte er fic jum augegenntlichen Etabium gemach, aus dem alten Berten, besnehre des Laube derani, die Bedendlung der Frene sich angueignen, weshalb er and in den Galerien Docia und Solonna mit andaltendem Fiels die Bilder diefe Meistret fepirte. Es ift auch nicht zu laugnen, das die sie Studium in allen feinen Gemalden auffalten fich zu erfennen gab, deren Werth, daupflichlich von dieser Seite, erft mit ber Seit anerkannt werben wird.

 Sinbirn bat er nie gang bei Seite gelegt, und namentlich beschäftigte ibn in feinen letten Jahren ber Umgang mit ben naturphilosphischen Schriften Seilings. Seine fille und beschibene Personlichteit hatte ihm im neuen Naterlande viele Netundbe aemonnen.

#### Lubwig Dad. Bilbbauer.

Derfelbe, am 22. Dft. 1799, au Stuttgart geboren, ift ber altere Gobn bes noch lebenben S. Sofftuccators Dad, unter beffen fruber Unleitung, fowie balb barauf in Dannedere Soule, ber Gobn bie Technit ber Bilb: bauerei erlernen burfte. Mit fconen Renntniffen aus: geruftet, und von ungewobnlichem Gifer fur feinen Beruf befeelt, ging Dad im Aufang bes 3. 1822 nach Dresben, ma er bie Runftafabemie befuchte und bie Runftfammlun: gen, fowie bie ermunternben Belehrungen Bottigere und Safe's benutete. Dach einem Aufenthalt in Berlin von mehreren Wochen, ber in ben Frubling beffelben 3abres fallt, febrte er im Berbfte nad Stuttgart gurud. Er arbeitete pon nun an fur fic und tomponirte Bieles. Gein größtes Bert ift eine Allegorie ber Bergeltung unter bem Damen bes inugften Gerichts, ein Relief, uber bef. fen Bertanf in bas Musland gur Musichmudung einer Rirde gegenmartig unterbanbelt wirb. Dad erhielt fofort von ber Regierung einen Beitrag jur Audbilbungdreife nach Italien, und brachte bie Beit vom September 1824 bis in ben Rovember 1825 an ben Sauptfunftplaten biefes Landes, vornehmlich in Rom und Reapel, gu. Den Seim: weg nabm er über Munden. Das in Rom von ibm in Marmor ausgeführte Badrelief "Umor und Dipches bat ber Runftverein angefauft, und es bleibt ale Befdent bes Beminnere, bes Brn. Sofrathe v. Danneder, im Befige ber Gefellicaft. 3m Baterlande murbe bem gurudgelebr: ten Runftler aufgetragen, bas von Dieterich erfundene Sochrelief fur bas norbliche Giebelfelb bes tonigl. Lanb: baufes Rofenftein in Ganbftein auszuführen. Da jeboch in ibm ber Drang nach freier Probuttion bie Reigung an rubiger Ausführung übermog, und ibn biebei ber Ums gang tunftfinniger Freunde ermunterte und unterfinbte. auch bie mit feinem Runftberuf vermanbte unermubliche Letture ibn gu immer neuen Berfuchen und Entwurfen in Thonffiggen reigte und er bie llebergeugung batte, bierin liege bas eigenthumliche Bebiet feines funftlerifden Birtend, fo entfolog er fich im 3. 1829 gur Berausgabe feiner gelungenften Rompositionen in Umriffen; fraftig gezeichnet von Rubolph Lobbauer, und mit erflarenben Dichtungen betleibet, ericbienen bievon feche Blatter im erften hefte. Ueber ber Borbereitung bes zweiten Befted und über der Audführung eines Badreliefe in Marmor. welches ber Runftverein fur feine jungite Berloofung an: gefauft bat, befiel ben Runftler eine laugmierige Brnft: traufheit, melder er am 8. Auguft 1831 erlegen ift.

Der Elfer für feinen Beruf batte bin frube ernit und freng in feinem Umgang und Untheile wie im Ausschen gemacht, und icheint auch unter bem Ringen und Streben bes Gefifteb ben garten Kopper verzibet zu haben. Im Jahr 1827 batte fich Mac all mit einer Godere bes Pharres Magenau in hermaringen bei heibenbeim verbeirarbet, eines Mannes, der auf bie bebere Richtung feiner funfterichen Ebätigkeit ben bebentenbfen Einftug geilt bat; und von zwei kindern, die ihm ebch gefrecht batte, ift eine Ebchter noch au geben der

# Aunstverein in Munchen.

C. Spetter (aus Samburg, jest in Rom), Simfon und Delila. Lettere, gang entfleibet, fist auf einem Rubebette, in ibrem Schoofe rubt ber Selb mit gefcor: nem Saupte, feine geraubten Loden balt bie Bublerin frob ben burd bie Thure einbringenben Miliftern ents gegen. Dies Bilb gebort zu ben ausgezeichneteren ber neuen Soule und beurfundet bes Runfilere vielfeitiges Calent, bas uns aus einfachen Mandzeichnungen au froms men Liebern bereits befannt mar. Gegenwartiges Bilb rubt auf anberer Grundlage. Bir glauben nicht an irren, wenn wir annehmen , bag es babei bem Runftler meniger um Darftellung bes begbfichtigten Gegenftanbes. ale um ben Gebraud funftlerifder Mittel au toun mar. Dafitr fpricht junachft ber gewählte Moment, in welchem bie That nicht anegesprochen ift. Go lange Simfon noch folgfend im Schoofe ber Delila liegt, miffen mir nicht. ob nicht ber Ruf: "Philifter über Dir!" ibn abermale jum fiegreichen Rampfe wedt. Dicht genugt es, baß bie enticheibenbe That gefcheben, fonbern bag wir feben, bag fie enticeibend mar. Dur bie Sagrlode in Delitas Sans ben darafterifirt in gegenwartigem Bilbe ben Moment : ein Stridenbe, eine Rette an berfelben Stelle gabe und bei ber übrigens gang unveranberten Borftellung einen gans anbern Moment ber Gefdichte. Dies ift in Bejug auf biftorifche Runft offenbar falfd. Rur ber gefeffelte, feine Ueberliftung febenbe, pergeblich gegen bie Philifter antampfenbe Belb mare bier an feiner Stelle. Obicon nun die biftorifde Runft eben bie That gum Gegenstand bat und es vorzugeweife Augenmert und Ber: bienft ber neuen Runft ift. bas Befen ber Gache (bes Gefchebenen, bed Darguftellenben), und fie fomit in ihrer Allgemeingultigfelt gu erfaffen , fo ift boch immer noch eine Runftrichtung bentbar, nach welcher bie Mittel ber Darftellung (menichliche Rorper, Affelte, Rarbe, Bellbunfel und alles Bermanbte) jum Swed gemacht und Die Befdicte ale Comud ober Subftrat ber Darftellung (wie baufig in Lanbicaften gefdicht) benutt wirb. Um freieften und großartigften fpricht fic biefe Richtung bei ben fpatern Benetianern aus, bie mit ber Rraft und Erifde ibred Zalente fic ber Ratur in Die Urme marfen und mit offenbarer Sintanfebung ber febedmaligen fregiellen Aufgabe nur iene in ibrer bochten Bluthe barguftellen tracteten. Dag bad genannte Bilb von Spelter von biefem Standpuntt aus zu betrachten fep, liegt am Tage. Bon ber Stellung Delila's, Die, mit leichter Ropfneigung nach born gefehrt, auf ben linten Urm rudwarts geftubt, mit ber nach pormarte ausgestrechten Dechten bie Loden baltenb, mit ben Schenkeln bie Doppelbewegung, jeboch nach entgegengefebten Geiten wieberholenb , alle erfinn: licen Reize eines weibliden Rorpers zeigt, bis gu ber Karbengufammenftellung vom gefattigten warmen Grun und Rofa (ber Gewaudzipfel), Beif (bes Bettzeuge) und Dunfelpurpurroth (bes Borhangs), will Alles bas Ange feffeln und erfreuen. Aber wir tonnen und auch ber Unfict nicht ermebren, bag biefe Runftrichtung eine nur millfürlich angenommene fen, bag wenigftend bie Abficht, bie Mittel ber Runft und amar in einer gang bestimm: ten finnenreigenben Beife geltenb gu machen, eben als folde, alfo in reffettiver Beife bervortrete, woburch bem Bilbe alle ber Bauber abgeht, ber bie venetianifchen lebenemarmen, frifden, aus innerer Rothwenbigfeit gebornen und, bei aller Ginnlichfeit, unfdulbigen Bilber siert. Much bei Gimfon bat nicht ein eigentliches, gefunbes Schonbeitegefühl bie zeichnenbe Sand geleitet, überall berricht bie Abficht vor, burch contraftireube Bemegungen bie Wirfung ju gewinnen, worque es vielleicht ju erflaren, wie ber Runftler ju bem bei gang nadten Riguren erbentlich unebelften Motiv (Gimfon ftemmt ben Ellenbogen bes eingebogenen Urms in Die Chaam Delilas) tommen tonite. Der Beiduung gebricht es, tros aller Gragie ber Lineamente, boch an jenem Ernft, mit welchem bie neuere Runft bas Gigenthumliche ber Ratur ju erfaffen und mit ber Coonbeit ju verfobnen geftrebt, fo bag fie in ben meiften gallen, vorzuglich aber am mannlichen Rerper, ju flau geblieben. Das bie Farbung betrifft, fo ift bie Gefammtwirfung angerft barmo: nifch: allein ju beutlich blidt bie Dethobe bes Dalers burd, und ihr mochten mir ben Mangel an Rraft und Brifde im Colorit ber Bleifchpartien gufdreiben. Irren wir namlich nicht, fo ift bad Bilb grau untermalt, und bei ber Uebermalung bas unterlegte Grau bebeutenb benutt. Es ift bier nicht ber Ort, Die Grunde angufub: ren fur unfere Ueberzeugung, bag bie Benetianer biefe Methobe nicht geubt; nur bies wollen wir geltend machen, bağ fie in ihrer Birfung burdaus unempfehlend fic geigt, und bag fie mehr, wie jede andere, die Palette feben läßt.

Wir baben uns langer, ale es unfer Worfas bei biefen Aunftnotigen ift, bei bem Mibe bes firn. Spetter aufgehalten; moge bies als ein Beichen unferer Werthe fabbung genommen werben. Aber wie figen auch ben bestimmten Munfc hingu, baß biefes Bild ewie es unfers Wiffens, bas erse war) bas leste bes Aufgliers in biefer Weife fevn, und er wieder auf bie Labn einlenken mobe, welche bie Bründer der neuen Aunst unter vielen beigen Kämpfen und Midden vorgegeichnet.

e

# Aphorismen.

Man fann oft bemerten, wie neuere Runfler aber er Bilder gleichgiltig botrachten. Es ift woll Verger über das Unterreichbare. Neid ibter ben möglichen Vorzug, ben jene auf dem Kunftmartt erditen führen, oder ein Soils, ber gar nicht den Gebein baben mill, als fonnte er dier Timad lernen. Dei allen hiertlichen Eelegencheiten, wo Berte ber bliedenden Aunft vor Augen Aeden, find die feltenften Gafte — die Allufter. Wenn man bedent, daß man felae Schule nur vor den Aunftwerfen machen lann, for erfannt nam iber die Runftwerfen machen lann, for erfannt nam iber die Küdnbeit, die Liefen der Aunft aus fich felde fodpfen zu wollen.

Copire, nie, ohne guvor ben ichaffenben Beift, bie bilbenbe Sand bes Meiftere emfig ftubirt ju haben.

#### Akademien und Bereine.

Mm 5. Dai bielt im wiffenfchaftlichen Runftverein gu Berlin ber Architett Botticher einen Bortrag über bie allegorifchen Darftellungen auf Rirchenteppichen bes Mittel: alters, ju beren Erlauterung er eine Anjabl buntausgefahre ter Beidnungen vorlegte, von benen ein Seft bereits in Steinbrud bei G. Gropius erfdienen ift. 3nm Beweife. mas die gegenwartige Runft ber Geibenweberet in Bertin vermag, legte Sr. Botticher einige, nach feinen Beichnungen in ber Geibenfabrit von C. Gropins gemebte Etoffe vor. welche an Bebiegenbeit und Rraft Mues übertreffen, mas in neuerer Beit in biefer Beife gearbeitet worben. Ginige Beidnungen gu feibenen Wanbtapeten fur bas Palais bes Pringen Bilbelm. Gobn bes Ronige von Preugen, welche von C. Gropius ausgeführt werben follen, murben ebens falls vorgelegt. - Sr. Gichens wies mehrere ibm von Toschi gugefanbte Blatter por; barunter bas Portrat bes regierenben Großbergogs von Toscana, von Gichens nach ber Ratur gezeichnet und von Toechi geftochen.

#### Runstausstellungen.

Bom 4. Juli an bat eine Anuftaneftellung gn Rheims, und vom 28, an eine gn Lille flatt gefunden.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 26. Auguft 1834.

Allgemeiner Neberblick über den Stand der bildenden Kunst in München ju Anfang des Jahres 1834.

(Fortfegung von Dro. 56.)

Die Pfarrfirde Miterbeiligen.

Diefe Rirche, gemeinbin in Bezug auf Große und Ort nur bie Allerheiligen: ober Soffapelle genannt, ift burd Geb. Rath v. Rienge an ber Offfeite ber Refibeng in einem bem romanifden am meiften vermandten Bau: ftple aufgeführt worden. Gie bat feinen Thurm; bas flache Dach bebedt bie beiben Ruppeln des Mittelfdiffes, fo mie die oben nur etwa 15' tiefen, jur Aufnahme ber Logen bestimmten Seitenschiffe. Bebe ber gang runben Ruppelu rubt auf einer vierfachen Bogenftellung, und smar fo , bag bie erfte burch breite Banber nach Dorb und Gub mit ben Logen bes Geiteuschiffes und ber Fen: ftermand, nad Dften mit bem Dufitdor, nach Beften mit ber zweiten Ruppel in Berbindung fteht. Diefe Bogenftellung nun rubt auf marmornen Caulen, burch welche bie unter ben Logen erweiterten Rebenfchiffe vom Mittelfdiffe getrennt find. Je brei Fenfter fcmuden eine Loge und laffen, ba fie nur fiein find . ben großten Maum ber Band frei. Diefe, die Ruppeln, Die Banber, Die Rullung gwifchen ben Bogenftellungen, Die Chornifche und die Rudwand der Façade find die der Malerei angewie: fenen Raume. Der Sculptur blieb nur bie Bergierung bes Gingangs von außen, iber welchem fich die Apoftel Paulus und Petrus, und eine Anbetung Chrifti burch Maria und Johannes, in grunlichem Sandftein von Prof. Ronrad Cherhard in alterm Rirchenftole ausgeführt, befinden. Che ich nun aber an bie Malereien im 3n: nern, die umfaffende Arbeit des Prof. Beinrich Ses gebe, erlaube ich mir einige allgemeine Bemerfungen über bie ben Stol berfelben bedingende Begiebung ber Runft jur Rirde.

Es ift eine unter und glemlich berrichende Unficht, bag bad Wieberaufieben ber Runft in Italien auf firchlich

religiofem Grund und Boben, auf ber allgemein berr ichenden Frommigfeit, auf ber engen Berbindung ber Runft mit ber Rirche rube. Stellt nun icon ein Blid in die Gefdicte bes 13ten und 14ten Jahrhunderte bie Munahme allgemeinherrichender Frommigfeit in Italien in grage, fo macht ein zweiter auf ben im Gangen unveranderten Buffand ber fatholifden Rirde bie obige Munahme foch bedentlicher. 3m Dienfte Diefer Rirche hat fich bie Runft vom tiefften Ernft über bie Soben bes freieften humore bis jur Musgelaffenbeit und ganglichen Bergerrung fortgebildet, ohne bag jene es bemertt, ober gebindert, ober in ihren Rechten, in ber Ausübung ihres Berufe fich geftort gefeben batte. Das unverlegliche Bundniß ber Rirde mit ber Runft ift alfo auberemo ju fuchen, ale bei ben Begrundern ber neuen Runft im Mittelalter, ober bei ihren nachfolgern; wir finden es in ber griechifden Rirche, bei ber bis auf diefen Cag bie geringfte Meuerung an einem Bilbe, und mare es bie veranderte Farbe eines Anges, oder ein furger gefdnits tener Bart, wie jeder andere Berftoß gegen ben ges beiligten Ritus angefeben und verwehrt wird. Daß fich bie Runft, ais bie Diffenbarmerbung ber ebeiften Rrafte bed Menichengeiftes, in folder Sorigteit nicht halten taun, fo lange irgendwie organifches Leben fortwirft, hat Die Gefdichte gezeigt, .und ed ift Giotto's unfterblicher Rubm, die Malerei feines Baterlandes auf die Babn ber Gelbftftandigfeit geführt gu haben, auf melde fie bie und befanuten Soben erreichen fonnte. Go bod wir nun aber biefes Berbienft ftellen, wollen wir uns boch nicht abhalten laffen, nach bem Gigenthumlichen ju fragen, bad in bem anderen Berbaltnif fic zeigt. Die Fortbilbung jur Individnalitat ift ber nothwendige Entwidelunges gang bes Menfchengeiftes, und wo jene bervortritt , verfcmindet por bem betrachtenden Blid leicht jedes andere Intereffe. Der Spatern nicht ju gebenten, feben wir von Michei Angelo und Raphael jurud bis auf Giotto eine Menge Berte religibler Runft, Die und von jeber andern Betrachtung abgiebend in bie Liefen und Beiten ibred eigenen Bebietes fubren und gefangen halten. Die Abficht ber Rirde und ihrer Gebrauche ift aber auf Er: medung und Erhaltung ber Unbacht gerichtet; fie will nur an bie in ber Geele verborgene Glode anichlagen, bamit biefe meiter flinge, aber nicht ein Spiel vor jener aufführen. Daber ber Berth und bie Dothwendigfeit bed Sombolifden für fie, wodurch uie etwas bar :, fondern nur porgeftellt und fomit die Geele in (unbewußter) Gelbftebatigfeit und (in Bezug auf's Runftwert) in Freibeit gehalten merben foll. Wie groß bie gur Beit Giot: to's bemirfte Revolution ift, murbe bie fatholifche Rirde am beutlichften feben, menn fie fich biefelbe an einer an: bern Stelle bes Altare bachte, g. B. bei ber Deffe, ble - eine fombolifche Darftellung bed Leibens und Doferns Chrifti - in ihrer beabfichtigten Birfung total aufgeboben murbe, fobalb es ben Prieftern erlanbt mare, Die einzelnen gemeinten Greigniffe ein Beber nach feiner eigenthumlichen Anfchauungeweife vorzuftellen.

Dem gegenüber feben mir alfo in ber griechifden Rirde bad ber urfprunglichen Bestimmung ber religiofen Runft entipredende Befet ftreng feftgebalten, und auch in ber italienifden bis ju Aufang bes isten Jahrhun: berte beobactet, mir feben ba bie Runft ausschließ: lich ber Undacht dienen, alfo in ber Mudubung eines be: ftimmten firdlichen Berufe.

Abgefeben nun davon, wie weit in ber tatholifden Rirde fic, nach funfbunbertiabriger Entwohnung , bas firclice Bewnftfeon und Bedurfnig rein und lebenbig erhalten bat, liegt unverfennbar ber Unordnung ber Da= lerelen in ber neuen Soffapelle bie Abfict ju Grunde, bie Thatigfeit ber Runft in ben oben genaunten Schran: fen fpnibolifder Auffaffung in Unfpruch ju nehmen, und fomit eine - wenigftens fur bie Begenwart - neue Seite berfeloen fictbar ju machen. Da und ingwifden Die ftrengen Runftvoridriften meber ber griedifden noch ber altlateinifden Rirche geläufig, jum großen Theil nicht einmal befannt find, obenbrein ein gang fflavifches Merhaltniß ber neuern Annit gerabegu miberfpricht, fo merben mir die Arbeit bes Prof. Des nur als eine aus bem Beife jenes Befetes hervorgegangene ju betrachten und ftrengere Unforderungen bem Patriarden bon Son: ftantinopel gn überlaffen baben.

Indem wir und unn wieber bie oben ermabnten arditeftonifden Raume vergegenwartigen , tommen wir ju ben Gredfomalereien, mit benen fie ausgeschmudt find. Gie fteben wie ble Mofalfen ber Benebiger Martudfirche u. Al. auf leuchtenbem Golbgrunde, ber, indem fich fein Licht im Connenwiberfdeln bis gnm Jeuerglang fteigert, auf einbringliche Beife jum Reierlichen bes Ortes fimmen wirb. Die erfte Ruppel mit ben angrengenden Ban: bern und Seiteuloggien nimmt bie Borfiellungen aus bem alten, die zweite die aus dem neuen Teffamente auf Beborah, | Salbgeftalten umgeben ibn, wie eine Glorle. Im weiten

ber Gott bes alten Bundes, fieht aus ber Mitte ber erften Ruppel berab; in ibm fprict fic ber Begriff bed Ccopfere noch weiter baburd aud, bag bie Ericaffung ber Simmeleforper, ber Pflangen und Ebiere, bes Menfchen und beffen erfte ungludliche Befdicte im acht fleinen Bilbern wie ein Rrang um ibn gezogen ift. Auf der Bafis der Ruppel aufftebend, fieht man obne Sonderung durch Rabmen ober Bergierung in überlebenegroßen Figuren ben Bau ber Urche Moab's , ju melder ber Batriard bas Mobell aus Engelebanben empfangt; bie Gunbflut, ferner bie Rettung ber Doachiten und ihr Opfer in zwei Bilber verthellt. Zwifden blefer Folgereibe und ben Goopfunge. bilbern fiebt man in befondern Ginfaffungen , gelb auf fdmargem Brunde, vier fleinere Bilber, ben babplonifden Thurmban , die Pflangung bes Weinflods , die Trunfen: beit Doab's und bie Berfludung Cham's. - Bad und befondere auffallend in ber Anorduung erfdeint, ift bie Abbilbung Rebovab's in blogem Bruftbild, mas vielleicht auf bie uur balbe Diffenbarung Gottes im alten Teftament ju benten ift, jumal ba frater Chriftus in ganger Rigur porgeftellt ift; ferner bie Meibenfolge ber Bilber aus ber Copfungegefdicte, in welcher immer gwifden gwei todmifchen ober phofifchen mit Uebergebung ber Beitfolge ein meufdliches inne ftebt. In ben 4 Rullungen ber Bogenftellung find - burch Attribute fenntlich - Die vier riefengroßen Abbilder der Ergvater angebracht. Was nun die gur Ruppel geborigen Debenloggien betrifft, fo wird die fubliche an ber Kenfterwand bas Opfer 3faat's fcmuden (bod ift bas Bilb noch nicht augefangen). Um Baud aber swiften Ruppel und Wand wird gegenwartig bie Speifung Abraham's burd Meldifebed (in überlebens: großen Geftalten) gemalt; in fleineren grauen Bilbern baneben fieht man die Berfundigung ber brei Engel und bie Berftoffung Sagar's. In ber gegenüberftebenben Loge mirb, außer ben beiben fleinern Bilbern, Die Erfchelnung Gottes im feurigen Bufch, fowie ben Tod Dofis vor: felleub, noch bas Bunber beffelben, wie er mit bem Stabe Baffer aus bem Felfen ichlagt, gemalt. In bie: felte Loge fommen noch ben David betreffenbe Bilber, die indeg noch nicht begonnen worden.

Das Band gwifden ber erften und zweiten Ruppel ift met ben pier großen Propheten und ber Borftellung ber Geburt Chrifti gefdmudt; smifden beiben gelgen und fleinere Bilber bie Berfundigung Marla und die Stimme bes Predigers in der Bufte. Co mird burd Andeutung ber Borausfehungen und ber mirtlicen Incarnation Gots tes ber Uebergang jum neuen Teftament gefunden, meldes ben Inhalt fur die zweite Ruppel gibt. Sier thront Chriffus, wie oben gefagt, in ganger offenbarer uud pers flatter Geftalt, im Sternengewand bie Urme wie gur Umgrmung ausgebreitet. Dier Gruppen von englifden Rreife ringoum fiben, ein Beber fur fic, wie Statuen. bie ambif Apoftel , meit überlebenegroße Geftalten , und an ber Stelle ber Ergoater in ber erften Ruppel , bier bie gleichgroßen Evangeliften mit ihren fombolifden Beis den und außerbem jeber von einem Engel begleitet. Die Loge gur Linten mirb bie Paffionegefdichte aufneh: men , in ber gur Rechten wird gegenwartig gemait und int Laufe bes Jahres vollenbet: Die Auferftebung, bas Noli me tangere und ber unglaubige Thomas, Die Er: icheinung Chrifti gu Emaus und bei ben andern Jungern (lettere beiben nur fleine graue Bilber), und bie 51m= melfahrt, bei welcher wir die eigenthumliche, burch ben Maum junachft gebotene Anordnung, nach weicher wir ben auffdmebenden Seiland Im Brofil feben, bemerten. 3m Band ber Chornifde werben in fieben Bifbern bie Caframente porgefiellt (und find bereite Che und Confirma: mation pollendet), in der Chornifche felbft die Dreieinig: telt; in dem breitern Band aber, meldes ben Hebergang gur Chornifche bilbet, wird auf fombolifche Beife ber beilige Beift und feine Birfung in ber Rirche porgeftellt merben. Mit Ablauf bee Jahres 1836 foll bas Bange pollendet fenn. Dann erft wird bie Abnicht bes Runftiere, bem es bei einem fo umfaffenden Werte und bei ben gegebenen beidrantenben Bestimmungen hauptfachlich um bie Totalmirtung au thun ift (womit ich nicht etwa bie burchgebenbe Streuge, mit welcher allen artiftifchen Un: forberungen von Geite bes Runftlers Genuge gethan wird, im minbeften in Frage ftelle), in voller Rlarbeit fictbar merben, und unfere Beit ein Monument altreligiofer Runft, wie fein zweites biesfeits ber Alpen eriftirt, bes fiben. Muger Brn. Beinrich Seg arbeiten, jedoch un: ter feiner Oberaufficht, an ben genaunten Freden Die Berren Gebruber Schraudolph aus bem Mlgau, ber burd feine Lithographien nach Overbed rubmlich befannte Br. Rod aus Samburg, Br. Muller aus bem Migan, und friber mar noch ein Br. Binber aus Bien bafelbft beidaftigt. Bang befondere Ermabnung verdienen noch Die mit vielem Gefdmad und gang im altitalienifchen Rirdenfiple erfundenen und alle Bilber ummebenben und verbindenben Bergierungen, fowie bie aus ber Bibel entnommenen vielen Infdriften.

(Der Beichluß folat.)

## Citeratur.

Anteitung jur Aunstennerschaft, ober Kunft, in drei Stunden ein Keuner zu werden. Ein Werfuch, bei Gelegenbeit ber zweiten Kunftouskelling beraufgegeben vom Abootaten Detmelb in Hauwoer. Hanwoer, 1834. Im Berlage der Halbert ich gehreichen kanne tritt zunächt

mit einer bioß lofalen Tendeng bervor. Aber bie fpegielle

Beziehung macht ben Andbrud allgemeiner Bahrheit dur um besto würgenber. Das fabe Anstheisten, bie Wode ber Kunftgibnnerschaft, die Sucht, über Alleb zu wissen und zu richten, kann nicht tersstieder parobirt werben, als durch ben ensshaften Con und die umständliche Beise, als durch den ernstaffer ben Untwissenden Rath errebeilt, wie sie sich vor Aunstwerten als Arnner geberben sollen, und einen gangen Schot allerwarts brauchbarer Auassurtrebeile hiulegt, mit welchen sie im Galterien und Aunssaussellungen ben Ruhm ber Aunstenurschaft beauberte mibren.

"Das Erlernen ber Runftennerei bat mefentlich Etwas vor bem Erlernen anderer Sprachen voraus. Ber nur burd eine Phrafeologie g. B. Englifch lernt, wird biefe Sprace nur febr oberffachlich verfteben, ben Beift berfeiben wirb er gemiß nicht erfaßt baben. Mit ber Runftennerei ift es ein Unbered. Die beftebt nur in Dhrafen. Ber bie nachfolgende Phrafeologie alfo geborig in succum et sanguinem pertirt bat, ber ift ein Runft= tenner, fo groß, fo mabr er nur in Sannover, fo groß er in Deutschland eriffirt. Diefere mubfelige Ctubien geboren nicht jum Renner, nichts als Phrafen, befonberen Taiente bedarf es nicht bagn, nur einer finfen Bunge, es gebort nicht einmal Ropf bagu, nur etwas Bedachtniß; piel gefeben ju baben, ift auch nicht notbig; er braucht nicht mehr gefeben zu baben, ale biefe Phrafeologie; nur blobe barf man nicht fenn. - 3d babe einmal gelefen, ber berühmte Baucaufon babe, außer feiner Ente, melde befanntlich gegeffen , verbauet und gefchnattert wie eine naturliche Ente, auch einen Runftfenner angefertigt, ber ebenfalle, wie ieue Gute, amar nicht verdauet, aber bod geidnattert, gerabe wie ein naturlider Runftfeuner. Derfelbe war auf fieben Runfturtheile gefest, und foll fo taufdend gemacht gewefen fepn, baß ibn viele Leute nicht bloß fur einen mirtiiden, fonbern auch fur einen leben= bigen Runftfenner gebalten. Gpaterbin nach Bancanfon's Tobe foll fic berfelbe emancivirt, fogar ben Titel Commergienrath und einen Orben erhalten, in bedeutendem Unfeben als Renner geftanben baben und von Mieman: ben fur ein Automat erfaunt worben fepn." (G. 48 f.)

Db bled etwa perfonliche Beziehungen entbalten foff? Beffer, wenn es teine bat, ba bie allgemeinfte Perfiftage barin liegt.

Den Aunsturtheilen geht eine Einleitung vorane, meide über Aunsgeftoll und Aunstennerfolest fich aus- laft und sofen einen Uederblie auf die verschiedenen Breige der Aunst und beren gegenwärtigen Bustand buift. Es ist auch bier eine Julie feinen und träftigen Weberdeit, und verflect fich darunter ein eichtiese Effild fer Weberdeit und Wifte der Annst. Es siege fieles freitlich bem muthwilligen Schrieber auch bier und bert ein martiges Bort, wie g. Viert bas gefort beutschen betreit und bei betreit gefort beutsche bei betreit betreit betreit bei ber bei betreit betreit betreit bei betreit bet

Bilbhauer, ben er verbobnt, mit ein. Aber im Sangen berricht burd bas Bude eine gefunde Unifor und fraftige Gefinnung, ohne welche ber Werf, nicht vool im Ctanbe geweien mare, die frantbafte, baglich elle Aunftliebaberei und Aunftriift ber Wett, bie fich bie gebildete uennt, laderlich au maden.

Wit empfeblen dod Schrifteen allen Befindern von Musen und Runfausstellungen, jumal den vornedmen Gemeen der scheinen Ainel, die so gern Dealel find, auch in dem, mas sie nicht missen. Der Kinnister aber mag sich sien dem der der der der der der der sie fich sien Dem der der der der der der Kalls das Gebadstuß der Bewunderer oder Tabler sein mer Werfe au tlassischen.

### Aphorismen.

S gibt Werte, rabirte Matter, Semalbe te., in benen fein Strich cor reft ift und boch bas gange Leben barfellt. Die Aunft liegt im Berbaltnis bes Eingelnen zu bem Gangen. Sinwieber feben wir fleißige Werte oben Matur.

Beber Bug muß im Geift bes Gangen gescheben, und wenn ibm auch Leichfertigleit antlebt. Go ift bann Beichthum ber Welt auch im Gelribel. Es gibt Beiten, wo man so arbeiten barf.

Die rechten Meister baben bie Sauptverhalten ifte ibres Bereite, bie größten Segehlabe von Licht und Duntel, sown in die erste Milage gelegt. In ber Utwagung ber wirtsamsten Artoren mußt bu so sicher fent, abon man in ber linterendung stoon bas Jouptwotiv abnend wabrnimmt. Wenn bu den Dust ber gerne erst über das fast fertige Bild lafter, so une treifagt der Jintergrund ber größten Grade, das ein burch sich febt geber ber in bei ber beite ber hintergrund ber größten Grader, daß er burch sich einer bei ber beite fleinfte unbild ber geit, der Reiniaer über furs ober lang zu Grunde gede.

Warum fint bie alten Meifterwerte fo riefenfeft? Beil fie, gleichfam organisch tuchtig geschaffen, bis auf bie lette Kafer noch Lebendzeichen von fich geben,

#### Alterthümer.

Brofffor Bron bitebt in Ropenbagen nat baftelfi gur Gusferiviton aufgeforbert ; ib ber Quinfielen Arranhaghte eines Merte fiber die berühmten Eruppen, aus bem Nego-nanteninge, vertige in die von Solberte nie Pfauffel gefunden, jest im Golffolo Komano in Kom befindlige Bronger Safe eingegoberte find. Die Leichnungen baoen find von 2n ryif in Rom. die Aupferplatten von de Cougny in 1916 in Rom. die Aupferplatten von de Cougny in 1916 in Rom.

In bem Dorfe Ery fingen bei Reutlingen ift im Mai eine große Tropffteinfolle entbectt und find in berfelben

Stude von jum Theit tanftlich gefbemten Topfen, zwei Ramme und einige Ringe gefunben worben.

Auf bem Saladifeibe von Charonea in Griechentanb ift ber toloffate Ebwe wieber ausgezyaben worben, welchen bie Thebaner bert gum Anbefen ibrer gefallenen Landsleute errichtet batten. Das Deutmal foll wieber beraftellt werben.

Muf Bea, Rhonos und Delps find mebrere Attertifis mer gefunden und in bas ebnigt, griechifche Mufenm eingeliefert worben, barunter in Bea eine Bufte mit ber linterfcprift;

#### ΥΜΕΝΑΙ»ς ΣΟΦΟΚΛΕΟΥЗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ.

3a Peren nou sell Guinpee in Schlefantrelo dat mar ein anties Eebade aufgefanden, das ein Parautegenum von 18 Weires Tänge und s W. Breite liller. Es ift in mehrere Rame geiteitt, deren Juspoden mit Platten von yversalissen Marence musikartig betegt ist. Die Wähne sind mit rotten Weiret befeldet und die mod an Tresfogmant. En Gefand Weiretschließ laften erretumen. Sa das Eebade ein romisches Sad gewesch ist, einem Wotressenden der Beschafte ein romisches Bad gewesch ist, einem Wotressenden dat mach im Eraffen gewesch ist, einem Wotressenden dat mach im Eraffen gefande in Eraffen der Beite gewesch in der eine Breite gewesch und der ein einem Wotressenden dat mach eine Wähne des Zieser ausgesinden.

Der ruffifde Archdolog, Gr. von Roppen, ber im vergangenen Jahr eine topographische und antiquarifche Untersuchung ber Krimm vorgenommen hat, tunbigt ein ausführiches Mert barüber an.

#### Malerei.

Das febne Gemafte von Ingres, bie Marter bes Gemaften ... wertees and ber lesten Barifer Unteffellung fo großen Reifall gefunden fat, ift von ber Reigierung an die Catierbale von Autum geschent worben, wo es am 27. Inni im Sanntfolff aufgestellt worben ift.

371. Vie'l ee Puiol ist deantragt, aat Ermalte far de Schofe zu Genalte far de Charles auf eritgen, weiche erke pil flich nach beim Werfahren bed Syn, v. Montakert außgrichter werden follen. Diese Matterlichelin dennichte anch in Krantreich Einaung zu finden, uachdem sie chon isten medreren Aufren im Mangen mit Erfolg gedes werden ist,

#### Sunsteachen.

Materiche Anschen ber Baber Wiebsaben, Schwalson, Schlangenbab, Ems und ihrer Umgebungen. Nach der Natur gezichnet von Oletmann, in Agnatutten-Manier gest. von Martens. 28 Bildter in 4. Frankfurt a. M. dei Jädgel, 1853. Preis 41/2 Toir.

Architektonisches Portefeuille von Verzierungen, enthaltend anlike und moderne Darstellungen zu Urnamenten, Arabesken, Rosetten etc., von W. A. Becker.

6 Blättern, gr. Fol. Quedtinburg, Halmewald.

Denkmäler der alten Hunst, nach Aussvahl und Anordnung von C. O. Müller, gez. und radirt von C. Oesterley. åtes Heft. Göttingen, Dieterich.

#### Ahademien.

Der Mater Ingres ift jum Direftor ber frangbifden Amnficute in Rom ernannt worden, und wirb ju Anfang ind bot bot an die Stelle von Horace Bernet eintreten, ber bereits 6 Jahre in biefer Auntion gebient bat.

28. Anaust ft a a,

Allgemeiner Ueberblick über den Stand der bildenden Aunst in Alunchen ju Anfang des Jahres 1834.

(Beichluft.)

Die Ballen bes Bagar.

Panas bes Sofgartens, mit ber Fronte gegen bie Lubwigftrage, fteht bad neue Raufhand (Bagar), beffen oberer Stod nach ber Gartenfeite ju mit feiner Ermeiterung auf einer etma 12' breiten Bogenhalle rnbt, bie nach Angabe bes frn. Geb. Rath p. Rlenge mit Bergierun: gen in pompejanifder QBeife ausgemalt ift. Bwifden Eburen und Kenftern blieben achtundamangia (etma 6' breite und 5' bobe) Raume ubrig, fur melde ber Ronig eine Reibenfolge italienifder Landichaften ale Comud bestimmte und biefe Arbeit bem rubmlichft befannten Landidaftemaler Rarl Dott mann aus Beibelberg über: trug. Die Rabe Stallene, Die barand entfpringenbegrößere Befanuticaft mit biefem gand, ber Umftand, bag bie genannten Sallen (eine Fortfebung ber mit ben baprifden Gefdichtebildern gegierten) einen offentlichen Spagiergang bilden, ber fich mohl burd nichts heiterer beleben ließ, ale burd bie Bermanblung in einen nach Gnrafue. mogen bie Babl ber genannten Reibenfolge von Bilbern aus Italien und Sicilien geleitet baben. Der Bea über Die Mipen wird in ber Phantafie gurudgelegt; aber mit bem erften italienifden Ort von Bebeutung, mit Erient, beginnt ber Epflus. Fruber fland ber Leucht: thurm bon Benug an biefer Stelle, mußte aber mei: den, ba ber Bebante ber geographifden Folge feftgebal: ten murbe, momit ein Beber - obicon ber Berluft eines iconen Bilbes ju beflagen - fic um fo leichter einverftanden erflaren fann, ale bas Erfangemalbe eine Unficht bes Schloffes von Erient im Connenfcein, von außerorbentlicher Wirtung ift. Mus bem Etfcthal

barnach führen und bie Bilber über Alorens und Beru: gia in die Umgebungen und bie Erummer Roms, von benen bas Coloffeum und bie Raiferpalafte bie ber, portretenbften find. Dad Donte cano, bem Gee von Nemi, Eivoli und Monte ferone machen wir Mueffige; alebann finden wir und (im 13ten Bilbe) auf ber Strafe nad Reapel in Terracina. Mus ben Umgebungen Meavels ift eine Anficht bes Averner Geed, bes Bolfe von Baid und ber Infel 36dia gemablt, aber im 47ten Bilbe landen mir in Dalermo. Mon Sicilien find und bie Bilber von Gelinunts Girgenti, bem Junotempel bafelbit, bem Metna. bem Theater pon Taorming, ben Rotiopenfels fen, Gpratus und Meffina gegeben; alebaun febren mir nach bem Reftland jurud und feben Reggio noch, Die Stolla und Rephaln. Diefe Laubichaften. al fresco gemalt, maren jum Theil (bis jum Bilb von Terracina) foon im 3abr 1832 vollendet; Die übrigen find ju Ende bee Monate Juni 1851 aufgebedt morben. Die Freude barüber mar allgemein, und man tann fagen. baf Dinden barin einen Chas befist, befaleiden nicht mebr gefunden mirb, jumal ba bie fpater aufgebedten Bilber bie fruberen an Coonbeit und Bollenbung fo weit überragen, ale ber ficilianifde Simmel an Blut ben toes tanifden. Das fogleich in bie Mugen fallt, ift ber felbit= ftanbige Beift bes Runflere, ber bei aller Beachtung ber naturlicen Ericeinungen bod fic burd bas Bufallige berfelben nirgende leiten ober bestimmen laft. Die Ratur, eigenfinnig und betrugerift, wie ihr alter Gott Rereus, permanbelt fich, inbem wir fie feffeln wollen, por unferm Blid fo oft, bis fie und ganglich entfloben, menn wir ben Bauberfpruch nicht fennen, ber fie gwingt, und Rebe au fteben. Dies ericeint ale bas auffallenbfte Mertmal in genannten Fredfen, bag bei einem jeben Bilbe ber Gegenftand und feine Auffaffung gang in eine fallen, fo bag man tanm an eine anbere glauben fann. Gang porgualid geidnen fic bierin Derugia mit feinem ift auch bie folgende Landichaft, die Beronefer Rlaufe; fillen himmel, feinen fanftgefarbten Sugeln und bem Rlofter im grunen Sain, und bann bie Rpfiopenfeifen, buntel emporragend aus ber bunflen Glut, Die fich fcau: mend an ihnen bricht, and. Aber auch Daiermo im Dit: taafonnenglange, ber Metna, nach bem man über eine meite, meite Chene binauffieht, bie Erummer bes Beud: tempeis von Celinunt im Wetterfturm, ber Golf von Baid. nach beffen fonnigen Ufern man aus fcattigem Borgrund blidt, und fall jedes Gingelne ift auf biefe Beife au einem eigenthumlichen abgeichloffenen Gangen perarbeitet. Bir feben, bag ber Runftler bie Ratur in folden Stimmungen belaufct und gefaßt hat, bie mir bei Menfchen poetifde nennen murben, und fo ift jedes Bild ein Gebicht. Dagu fommt ein ebler und garter Ginn ber Anordnung, fo bag nirgende Unfang und Ende bes Bilbes ais millfuriid ober aufallig ericeinen, fonbern bas rechte Gefühl bestimmte beibes, fo wie bie Berhalt: niffe ber Maffen untereinander, fomobl ber Luft, bes Landes und des Mafferd, als der Flacen und Gebirge ic., und - fubem wir por Naturnachtilbungen gu fteben meinen - fteben wir unvermerft por freien Schopfungen bes Runftlergeiftes. Bas nun bad Technifde ber Aude führung betrifft, fo ficht es in gang gleicher Sobe mit ber Auffaffung. Auf eine bewundernewurdige Beife ift bad Berbe bes Materials übermunden und nur fein befonberer Borgug, bad Licht, benust, meghalb benn auch bie gufte fait burchgebende von unübertroffener Riarbeit, Leichtig: feit und Lieblichfeit finb; bie Perfpettive ift bis gur Taufdung beobactet, und namentlich ift es bie Meered: flace, bie burd bie gange Conleiter ihred Karbenfpieles tief an ben fernen Borigont fic bineingiebt, einerlei ob Licht ober Shatten im Borgrund ift. Ber am Bogen: folage bes Meeres geruht, tann fic bei ber "Ctplla" bas erhabene und boch angenehme Schaufpiel gang wie: berbolen, mo bie in langen Schwaben berangiebenben blauen , burdicheinenben Bellen am Relfenufer fich breden. Bermieben find bagegen großere Baumpartien, fur bie bie Frestomalerei bie geeigneten Mittel nicht befitt, menigitens nicht bei ber bier gemablten Weife naturlicher, tiefer und mannichfaltiger Karbengebung. (Buido Meni balf fic befanntlich bamit, baß er feinen Landichaften fammtlich einen gieichen grunlichen Zon gab, mobei bann an Golorit meiter feine Unforberung gu machen ift.) Ermabnt fep noch . bag über jebem Bilbe ein Diftidon in beutider Sprache ftebt, melded, fo viel befannt, aus ber Feber bes Ronigs geftoffen, und in welchem immer ein ju jenem paffenber Gebante ausgesprochen ift. Der Runftler reifet im Lauf bes Monate Anguft nach Gries denland, um bort eine Reihenfolge von Lanbicaften auf: sunehmen, Die bie Kortiebung ber gegenwartigen bilben foll. Die Theilnabme an bem gludlich vollendeten Berte und feinem Runftler fprad fich in Munchen noch auf eine befondere, fcone und bergliche Deife aus. Gegen zweihun:

bert Rünfler und Frennde der Annf bereiteten lesterm ein ländliche Fest, nahe an dem Ort, wo einst Claude Lorrain längere Zeit gelebt, auf der Menterschwaig am obern Jsar-Ufer. Wir theilen unfern Lefern das bei dieser Belegendeit gefungene; von E. Kot fleer geldichete Keftlied mit!

Sestgrufs

# Carl Hottmann,

am 5. Jull 1854.

Es fieft ein weites Jaus
Mit Hallen, reich verziert,
Dahin fabrein jehraus
Man goldene Schier führt.
Es fallen in bie offinen Ralume
Die luft'gen Schatten bober Baume,
llub Alles, was das Derz begehrt,
In blefen Jallen ift's befoperer.

Blog über biefer Det Besenbern Zauber aus: Er führt bis sert und fort Weit in die West binaus. Jast du die Augen ansgeschagen. In's sichen Laub wirst du getragen, Wo Giberwosten leugtend gieb'n. Im bunten gaub Drangen gich'n.

Du fiehft im Connengiang .
Die Befer von Arient ,
Briefdbere Berge Krang
Die Gladt, bie Teber tennt.
Das Auge fliegt mit Geiftesfäget
hin nach ber Stadt ber Siebenhäget.
Und in bes Coloffeums Prache
facte tich bie mondungfatter Racht.

Es zieht dich fort in's Land,

Bo met zum fich'n.

Bo met zum fichten Etrand
Die Inden Echfe wei'n.
Jin, wo in gildenhem Berfangen
Sio, Jinmet, Erd' und Weer umfangen,
Der Schönbeit midd'iges Zauberlicht
Der Echfelich alle Heffeln brich.

Wer nennt die Schliten al' Vom Keina zum Wesser Die, wie mit einem Waf, Des Weissers hand erschaff, Bon der Erschepen kausten Esslen, Un die sich sodie Wossen wälzen, Bis, wo, vom Geisfestlig zerschaft, In Ardmuren üges die schafte Weife. Und Alles febt, es bricht Die Secte feldft herald;
Bom Gelif gezwungen, fpricht Kar bie Aatur fich aus.
Mem es gelang, bies ju erreichen,
Es fit ein Weifter seubergleichen.
Thus, der die sich weiter gemacht.
Ern biefs vont Glas erreicht!

#### Aunstliteratur.

Berffreute Gebanteublatter über Runft. Eine Jugabe zu ben Deftehen über Reftauration alter Delgemalbe von E. Rofter. Heibelferg, bei Chriftian Friebrich Minter. 8. S. IV, 60.

Diefed Buchlein gebort ju ben fleinen Gaben von großem Berthe, und bas barin außerlich Berftreute ift aus einer fo bebachtfamen inneren Sammlung bervorges gangen, bağ ibm für jeden aufmertfamen Lefer bad leben: Dige Band bes Gebantene und ber Liebe nirgende febit. Ber fic von bem Standpuntte ber Runft in unferen Tagen zu bobe ober zu niebere Begriffe gemacht bat, mag fic bier burd einen befonnenen Beobachter und gebilbeten Renner ber Runft, ber von ihren materiellen Mittein, mie von ihren geiftigen Unforberungen und von ber Ent: midelungebabn ibrer Befdicte mobl unterrichtet ift, bes lebren laffen. 3m Durchichnitte wird man ben fo billigen als ehrlichen, aber freilich oft mehr angebeuteten ale audgefprocenen, oft nur in einen geiftreichen Bint, in ein biftorifdes Gleichniß, in einen Bis ober ein Wortfpiel gehüllten Urtheilen bes Berfaffere bas Beugniß ber Babr: beit geben muffen. Er lagt feine Richtung funftierifden Birtens unberührt, und befpricht außer ben bilbenben Runften nicht nur die Doeffe, fonbern verbreitet fic auch bidmeilen mit ungemeiner Gad: und Beidichtfenntniß über ben Buftand und bad Beburfnif ber Duft und bed mufitalifden Gefdmade unferer Beit. Eros ber fdein: baren Leichtigfeit, womit Urtheile bingeworfen, Aufichten Miggirt werben , gibt fich boch ein überlegtes Dag und und eine mebrieitige Ermagung ber Begenftanbe gu er: tennen, fo bag, wenn man fich eben aufgelegt , ja veran: lagt fublt, mit bem Berf. ju ftreiten, mit einem Dale berfelbe felbft einlenft und wenn auch nicht auf unfere Geite überfpringt, boch eine richtige Mitte bezeichnet, welcher wir nicht umbin tonnen, unfern Beifall ju ertheilen.

Nad einer turgen Einleitung, welche bem Schwanfen ber Annfamschen das Ewige des Aunstmerties entgegenbalt, gebt das Auge des Berei, die eingeinen Runsspattungen in ihrem gegenwärtigen Justand und Pedufrinisse der Reiche nach burch. Ein sterunge, aber maches Boert über bie nach burch. Ein sterungen

darafteriofe Architettur ber gegenwartigen Beit wird von einem freundlichen, aber eben fo mabren, über bie Plaftit unfere Jahrhunberte gefolgt, worin ber geiftreiche Beob: achter namentlich ben Bortbeil berporbebt, melden bie Bilbhauer ber Begenwart barin fanben, "bag fie neu fepn tonnten, ohne modern fenn gu muffen." Mit ber Malerei nimmt er's foon fowieriger. Dicht blog, bag er, ben Marimen ber altbeutichen Coule abboid, alle Bollenbung ber Runft, alfo auch bas Studinm bes Runftjungers im biftorifden Sache auf Raphael concentrirt, fonbern er fpricht ber Rengeit beinahe bas Bermogen ab, anders aid reproducirent aus ber 3been: und Rormenmaffe bes Alterthums und ber Raphaelifden Coule an mirten. Mit biefem Abfprechen tommit er aber felbit in Biberforuch, menn er bie Runft in ibrer allgemeinften Beftimmung auffaßt und fomit in ibrer Freibelt fie nur als Freundin ber Religion. nicht ale Dienerin ber Rirde will gelten laffen, ba fie boch in ben Blutbetagen Staliens teinen anberen Boben batte, ale einerfeite ben unffaren Afcetiemus ber Rlofter und bes Publifums, andererfeits ben unreinen Libertie niemus ber boben Beiftlichfeit und Beltlichfeit. Gie mar bie foone Tunde eines Grabes, und, mabrlid, fie foll und muß aus einer gefünderen, reineren Burgel berpor eine noch freiere Beftalt gewinnen. Unbeutungen bavon liegen nicht in ben Runftliebbabereien und Unter: nehmungen ber Rurffen, fonbern in bem neuerregten Intereffe ber Botter, wogu Runftvereine und Pfennigmagagine freilich nur erft ber Aufang eines Unfanges beißen mogen. Raphael follegt allerdinge eine große Borgelt; aber ble Belten ber Berrlichfeit befdliegt er nicht , wenn andere bie Bollendung ber Dinge in einer mechfelfeitigen Durchiauterung aller 3been und Rrafte ber Beifter uns ter bem ebeiften Combolum, bem bes freigeworbenen Chriftenthums, befteben mirb.

Die 3bee bed Stole in feiner Bolltommenbeit als eines gemeinfam Menfoliden, bas Allen juganglid, fag. lich und begeifternd ift, worin aber eben begbalb bie Inbivibualitat bes Runftlere infofern aufgebt, ale fie fic aller Befonderheiten und Gigenheiten, und mas gur Manier gerechnet werben mag, entschlägt, ift von unferm Berf. bem Berfonellen ber Individualitat entgegengefest, und bier fommt u. a. bie icone Stelle: .. Raphael fann man ein großes Stud Menichbelt nennen; bas allgemein Menichliche im Runftwert ift auch bas Unperganglichfte. bad Ueberlieferbarfte. Raphael tann trefflich copirt mer: ben, Beichnungen und Rupferftiche nach ibm leiften icon plet; er ift fo juganglich und überganglich! Egufenbe umfteben ibn. laffen fich auf feinen Damen taufen. Er flingt in allen Bergen an, er tont fort und fort barmonifc burd bie Erbaren. Aber bas befondere Menfchliche ift nur einmal ba für fich; je launiger, teder, momentaner feine Beife ift, befto nothwendiger gebt fie im Gangen wieder unter; mit Rembrandt's lebtem Bild ift er felbat andgelbicht wie ein Schiff, das von den Welfen verfahmt- gen wird, dabingegen Naphael ift so gu sagen innner da, er tann der Welt nicht mehr gerandt werden."

In Betreff ber Landichaftsmalerei tabelt ber Berf. Die Mebutenjagb unferer Beit und halt ihr bie Mertwur: Digfeit por, bag Claube Lorrain, ber in Rom lebte, nie auf ben Gebanten tant, biefe Ctabt abidriftlich au malen; "Rom, felbft Rom war fur feine Liebe gn ben emig groffen Momenten ber Ratur eine gu bridenbe Dertlich: feit; er entnahm aus ber großen Daffe malerifder. murbiger Beffandtheile nur einzelne Gruppen gu gwechien: licher Bermenbung in feine großen Kompositionen." Sier burfte übrigene bem Renner feiner Beit nicht verborgen bleiben, wie, abgefeben pon einzelnen Meiftern, Die bou bem outen Ctamm ber alteren Schule ber biftorifden Panbicaft noch ubrig find, unter welchen wir nur an Steinfopf erinnern wollen, bie jungere Duffelborfer Soule auch ber poetifchen Lanbichaft wieber Babn gebro: den bat.

## Aphorismen.

Den hochten Jbeen nabern wir uns nur im Fortforeiten bes lebens und Betrachtens, und vieder Tag fann als ein Schritt biefer unendichen Naberung augefeben werben. So bie 3bee ober bie Anichauung ber "Schünbelit".

Schon ift bie Belt, bas Dafenn, bas Leben, bas An. Aber fein Bort ericopft blejenige Form ber Erfceinung bes Lebens, welche wir "fcon" nennen.

Renne mit mir einftweilen "icon" von ber obiet: tiven Geite genommen: volltommened Dafevn; - mas bie Ratur in ihrem ungehemmten Wirten fchafft, Leben in feinem reinften Musbrud. Gin Pferd ift aber iconer die ber iconfte Efel; ein Grieche iconer ale ein Lapp: lander. Dies leitet und barauf, baf bie eine Korm ein ebleres, reicheres, fconeres Leben ausbrudt als bie ans bere. Leben ift aber bier bie Bereinigung und 2Bechfel: mirtung verfcbiebener Funftionen gur barmonifchen Gin: beit eines Dafepnd. Das Befen, Die Eigenthumlichfeit biefer thatigen und aufnehmenben Verrichtungen firalt nur binaus in's Alleben und entziebt fic bem Blid und ber nabern Beftimmung. Go ift g. B. bie leichte, rafche, bauernbe Bewegung bes Pferbes lebenbiger, ale bie edicte, langfame bes Cfele. In beiber Ban ift aber bie: fed periciebene Lebenblae mabrnebmbar bargelegt.

Co nun auch bad Leben bes Grieden im Gegenfate gegen bas eines Lapplanbers.

Darans ertlart fic and, warum jebe Nation fich ben Sofi Intendanten Beft in fur bas bevo felbft gefällt und fich fur bie iconife balt. Beil jeber Menich auf's Reue ju ibrem Diretter erwähtt.

bei feiner Form fein liebes Leben benft, und über bie Bebeutung, bas verbulte Bermogen, bas concentrirte Befen frember Korm blind ift.

Dhiet in genommen, ift also alles Leben fichn, imfofem unr die Ausbehnung, die Sphäre befoften in der gufammengebaltenen Form, im Tedger fiar ausgeredgt ift; und to vermag ich mir die böfflichten Gewörmen, die graditischen Miere-lingseithmen, nichbur zu bernen, menn ich mir dieselben in ihren wesentlichen gebenssungtungen that i., für sie ausgemaßlich gewordmäßlich seichoffen berke.

Mer me ist dagsger der Mento? — Bet fragen (o oft: was ift schen? und fellen fragen: mas ist schoner? Bo ift ein feichered, edtered, unturvollered Leden, ein die Beginge des Alle tiefre einzeisende Dasson, ein fraftigeres Mitteben mit der Entwistlung der Welte, in boberes Newustiepn vom allgemeinen Geschiede — wo ist died alles in der harmonischen Eindelt einer Form star ausgedräckt?

Co ift es nun ftete ber Lebendobem, ber burchblidenbe Beift, ber Abel, ber bas "Coonere" ju foldem macht.

Das "Schone" hat aber auch eine ind jetti ve Seile, bie Stuffgines. Es ift ein Erfebinen, ein Sedin, und die Anflellung des an sich Sedien muß dosin geben, dass ehen jene Sphäre der Wefenbeit und ber Wer, migen an dem Träger derfelben mit flar, dequem gur Anfedauung und limaginaren Anflessung dargebrach werbe.

Es murbe ju weit fuhren, wenn ich von ben unendlich vielen Mitteln ber Darftellung reben wollte.

## Mersonliches.

Der thuigt. fachfiche Hofinaler, Prof. Bogel von Bogelftein, ift von einer Aunstreife nach Koubon, wo ibm bie ehreuvollfte Aufnahme geworden, nach Dreeben guradagefebre.

Die fcmebifche Afabemte ber Runfte gu Stocholun bat ben Sofi-Intenbanten Weft in fur bas bevorftebenbe Trienntum

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 2. Geptember 1834.

## Düsseldorffer Aunstbericht,

Mueftellung im Jull 1854.

Unfere Musitellung tann nicht , wie mande anbere, -namentlich bie Berliner, barauf Anfpruch machen, einen Ueberblid über bie funftlerifden Leiftungen bes gangen Deutschlands gu gemabren. Da fie von bem biefigen Annftvereine ausgeht und bauvtfachlich beablichtigt , bas bereite Angefanfte git geigen und neue Untaufe porgubereiten. fo murbe es bem 2mede und ben porbanbenen Mitteln nicht entipreden, burd unbebingte Eransport: freiheit und bringende Aufforderungen Arbeiten aller Urt berbeigurnfen. Inbeffen ift es bod gu bebauern . baf namentlich biefed Dal fo menig answartige Genbungen eingegangen maren. Wabriceinlich ift es nur ber großen Entfernung, 3. B. von Minden, und ber vermehrten Babl von Ansftellungen an andern Orten, bie alle in Die Sommermonate fallen, jujufdreiben. Un Unerfennung ausmartiger Leiftungen bat es bier nie gefehlt , und aus ertannte Runftler burfen baber feinedmege furchten, bag ber Berein bie Roften ber Uebermachung ablebnen werde. Dielmehr tommen in jeber ber Untaufeliften bes Bereind mehrere frembe Bilber por, und bie Damen Aried, Dlis Dier, De Bl mieberholen fich fogar mebrere Sabre binburd.

Auch als eine Uebersich ber jabrlichen Leifungen ber biefigen Soule find biefe Ausestungen febr mengele batt; benn größere, nuvollendere Gemalbe (wie in biefem Augenblick die von Schabon, Bendem an, Hiben er, Robler u. a.) bleiden in pen Atteilerd gurid; und bie im Taufe bed Jahrs fertig geworbenen sind oft ischon an die Pestlette abgegangen und finnen nicht wieber geschafft werben. So batte namentlich die mind ber Perfiner Kunffwerfung werde, webeutende bier entstauben Willer, ben franzen Rubberru, von hilber betrandt, und die Diana, von Sobn, ungsachtet ber Bitte ber Künfter und der Garantie bes biefigen Bereine nnd ungsachter sie der erft im fluigtigen Jahre zur Wertschung kommen, aus Gründen, die in seinem lessten Vorgeren ber eine finnen fleigen Jahre zur Wertschung kommen, aus Gründen, die in seinem lessten Vorgeren ausgeschieft sin, verweigert.

Diefen Bufallen mar es jugufchreiben , baß großere biftorifde Bilber ber biefigen Coule auf Diefer Mueftel lung fait gans feblten , und vielmebr ein Gemalbe bes Drof. Begas in Berlin, eine Beftellung bes biefigen Bereins, Die erfte Stelle einnahm. Es ficut bie Unde feBung Mofie bar: an einer perborgenen Stelle bes Miluferd, vom Maffer ber burch bobes Schilfgrad, vom Lanbe ber burch altes Bemauer perbedt und beidattet. fist bie Mutter, bereit, ben Angben in ben icon geoff: neten Rorb zu legen, auf ibn, ber eben von ber mutters liden Bruft gurudgefunten in ihrem Choose folummert, ben letten, bangen Blid werfenb. Deben ibr ftebt bie Schmefter, fichtbar laufdenb, ob Jemand nage, und in ber Entfernnng feben mir auch auf ber Bobe bee Sugels Die Renigstochter mit ihrem Gefolge tommen. Der großte Werth biefer gludlichen Romposition liegt in ber iconen Karbenwirfung. Unter beschatteten Umgebungen trifft ein Stral bed Lichts nur bie Sauptfiguren, bie baburd bodft mirffam bervortreten; neben ibnen ift Maes buntel, wie bie Geele ber Mutter im fonerglichen Mugen: blide, mabrend wir nur burch bad bobe Schilfgrad ben Strom und bas entfernte feile Ufer in bammernbem Lichte (mir taufdenber Babrbeit von bem Schilfe fich ab: feBenb) erbliden. Alle Tone find überaud fraftig und warm, mabrhaft fublid, und Lidt uut Scatten ftebn in einer Sarmonie, melde bas Muge in ber Dabe und felbit in großer Entfernung gleich befticht. Theile find befonbere gelungen, namentlich ift ber rechte Urm ber Mutter, mit bem fie ben Dedel bes Rorbes bebt, fo meifterhaft mobellirt und von fo meider Carna: tion, bag man ibn Titian's und Correggio's Urbeiten pergleichen fann. Bu bebauern ift , bag bie Richtigfeit ber Beidnung in einigen Stellen vermißt mirb, inbeffen freis lich ift auch jenen großen Deiftern mandmal Gleiches begegnet.

Nacht biefem Meifterwerte find einige fleinere. Bliber ju ermanen, welche mehrere ber biefigen ausgezeichneteren Runftler auf ben Bunfc bes Aunftvereius fur benfelben, mabrend fie mit andern großen Arbeiten be: fcaftigt maren, gefertiget baben; ein gludlicher Musmeg, bem wir es verbanten, bag reigenbe Rompolitionen in Rarbe getreten und betannt worben finb.

Subner batte bas lichende Paar bes Boben Liebes bargeftellt. "Wer ift, bie berauffommt and ber Bufte und lebnet fich auf ihren Freund." (8 B. 5) Wir feben einen Brunnen mit einer fleinernen Bant, von beren Stufe bie Braut, gartlich fich anschmiegenb an ben jun: gen Ronig, berabfteigt. Benige Baume beben fich hinter ber Bant, umber giebt fic bie baumlofe Bufte, von niedrigem Grafe gefarbt , wie bie romifche Campagna; ein warmes Licht, wie von ben letten beifen Stralen ber fich fentenden Conne, bebedt bie beiben Liebenben, die Bant, Die nabere Lanbichaft, mabrend im Sintergrunde, jenfeite einer Liefe, vielleicht eines Alugthales, Die fernen Berge in großartigen einfachen Formen, in lichtem Blau berübericheinen, und uber ihnen ber bleiche Abenbhimmel fic erbebt. Diefe Beleuchtung ift mabrhaft bezaubernd und voll tiefer Poefie; bas marnte, goldne Licht, bas bie beiden lieblichen Beftalten mit bem , mas ibnen junachft ift, umfließt, im Gegenfabe gegen bas ferne Bebirge, bas fich fo tublend, groß und einfach ausbreitet, laft bie Cone jugendlicher Innigfeit und öftlicher Reinbeit fo fraftig und harmonifch ineinander flingen, bag bie Som: position mit Recht ale ibre Quelle bas Sobe Lieb neunt; wenn icon ein naberer Bergleich naturlich nicht paffend mare, und bas Erzeugniß bes neunzehnten Jahrhunderts fich auch bier icharf auspragt. Das Bilben ift von einem faft halbfreisformigen Bogen eingefchloffen, in beffen vergoldeter architettonifcher Bergierung auf jeber Seite noch ein farbiges Mebaillon mit zwei fich liebfofen: ben Engeln angebracht ift, fo baß es angerlich wie innerlich ein bochft liebliches Gange von vollenbeter harmonie barftellt.

Mud Benbemann batte ben Stoff aus einer offlis den Dichtung genommen, aber aus einer weniger be: fannten, aus bem in Berbers Bolteliedern uberfetten Gefang von Milos Cobilich und Buto Brantowich.

"Soon gu ichauen find ble rothen Rofen "In bem weißen Palaft bes Lagaro."

Diefe Rofen, naturlich bie Tochter bes ferbifchen Rurften, werben vermablt, verlaffen bas vaterliche Saus. Einige Beit barauf tommen brel berfelben , "ibre liebe Mutter au befuchen." Unfange grußen fie fich freunt: lichft, balb aber entftebt 3mift iber ben Werth ibrer Batten, ber foweit fubrt, bag bie Gemablin Bufo's ibre an Milos vermablte Somefter folagt. Das Beitere bes Piebed und biefes Chlages, bag namlich Buto, von Milos im Zweifampfe beffegt , biefen nachber bei ihrem herrn und Schwiegervater verlaumbet, ale verrathe er

port biefem Berbachte baburch reinigt, bag er, mit Aufopferung feines Lebens, ben Gultan Umurath tobtet. bies, fage ich, gebort nicht bieber , benn ber Daler bat nur ben Unfang , ben Gintritt ber Comeffern bei ibrer Mutter, bargeftellt. Die bejahrte Rurftin fist auf ber einen Geite bes Bilbes unter einem Ehronbimmel, auf einem niebrigen Divan, ben einen Urm in bie meiden Riffen fiubend, mit bem andern eine ber Sochter umgr= ment, melde, ihren Comeftern porandaeeilt, mit halber Aniebengung, fart ausidreitenb , fic an bie Bruft ber Mutter geworfen bat. Muf ber andern Geite bes Bils bes tommen bie beiben gurudgebliebenen Comefiern beran, bie eine beftig , icon weit porgebengt und beibe Urme gant gerade ausftredend, bie andere, ibren Anaben an ber Sant, von iconfter Geftalt in rubiger murbevols ler Saltung. Babrideinlich bat ber Runftler biefe als bie Gemab'in Milod' gebacht, welche auch im Gebicte als bie rubigere ericeint, und erft fpricht . nachbem bie anbern fie burch bas übermaßige Lob ibrer Danner gereigt baben. 3hr, ber murbigen Gefahrtin bes ebelften Belden, gegiemt gurudbaltenbered, tiefered Befubl, im Begenfate gegen bie laute Menferung ber andern; ibre Eracht ift begbalb auch einfacher, in bunflen Karben, als wolle fie andeuten, ibr Bemabl und ber fraftige Anabe an ibrer Sand fepen ibr Cound. - Der große Reis biefes meifterhaften Bilbdens wird vielleicht nicht fo allgemein gefühlt werben, als ber Berth ber frubern Rompositionen unferes Runftlere; benn mabrent biefe allgemein menfcliche Begiebungen ausfprechen, ift bier eine Sandlung, Die icon an fic eine Ertlarung erforbert. überbies fo bargeftellt, bag bie Betonung burchaus auf nationalen Gigentbumlichfeiten rubt. Wer bier an bas Bieberfeben einer Mutter mit ihren Tochtern im Allgemeinen benten wollte, murbe bie gartliche, altmutterliche Bewegung ber fiBenben Grau, und bie Schonbeit ber letten Tomter, allenfalls auch ben Gegenfas ber Charattere verfteben und loben, aber er murbe fich fcmerlich mit ben beiden anbern Beftalten verfianbigen, beren Saltung, wenn man fie mit unferer Gitte vergleicht, ger maltfam und übertrieben icheinen tann. Un biefen taun man fich erft bann recht erfreuen, wenn man auf bad Nationale, auf ben Beift ber ferbifden Lieber eingebt, in benen Orientalifdes und Chriffliches fich mifchen, und rubige, finnige, felbit tanbelnde Gefühlstiefe, mit fcbrof. fer, großartig milber Leibenfdaftlichteit, Milbes, felbft Beides mit Barbarifdem auf fo eigenthumliche Beife wechfeln. Diefe Berbindung bes Gegenfages ift bier jus nachft in bem moralifden Rontrafte ber Comeftern aus. gebridt. Sie zeigt fich auch an manchem Ginzelnen, 3. 28. baran, wie bie nationale heftigfeit ber Bewegungen mit ben langen, prientglifden Gemanbern im Wiberfpruche ibn an bie Durten, und Dilos, baruber erbittert, fic febt. Wie biefer Beift fic aber in jenen Liebern nicht blog in bem Inbalte, fonbern noch viel mehr in ber Rorm. in bem eigenthumlichen Scharfen und Abfreingenben, in bem Unporbereiteten bed Bortrage u. bergl. ansfpricht, fo ift er auch bier in gemiffen felnen Bugen ber Korm. abfichtelot, aber beutlich wiebergegeben. Bichtig ift bier: bei bas Badreliefartige bes Bilbdens (feine perfpettivliche Bertiefung nach ber Mitte, fonbern ber Fortgang von einer Seite gur anbern), inbem baburd vermittelt wirb, baß überall borigontale und vertitale Linien Im rechten Mintel fich foneiben. Bans befonbers mirtfam ift bies bei ben beiben gurudgebliebenen Schwestern, von benen bie eine, ble rubige, bie fenfrechte Linie, bie anbere burch hie porgefiredten Urme bie entgegengefeste Richtung fubl: ber macht. Huch bas Roftum fpricht booft gludlich bas Bufammentreffen bes Oriente und Abendlanbes aus. Das Gemach mit bolgernem Getafel und Deswerf und bem umbergebenden Divan, ift maurifd, mabrend wir in einem Geltengange driftliche Formen an Gaulen und Rapitalen feben. Und ber Begenfas biefes buntlen Bemachs mit bem luftigen, bell beleuchteten Bange ift booft darafteriftifc und augleich von iconer malerifcher Bir: fung. - Die Queführung ift burdweg vortrefflich und macht allein icon biefes Bilbden (bas im Rataloge aus an groffer Beideibenbeit bes Runftlere ober aus Berfeben ale: Karben ft isze bezeichnet mar) außerft fcagenemerth.

(Die Fortfenung folgt.)

### Citeratur.

Rurggefaßte Runfigeographie bon Europa für Künfiler und Runfifreunde, ben Reifenden ein Reitfaden jur Reuntniß berühmter Werte ber bil benden Runft nach ihrer Dertifchteit, entworfen von Theodor Krufe. Elberfeld, 1834. Bufchimiche Wertagebuchbandlung und Buchbruderet. gr. 8. S. XI. 296.

Der Gebante ift glästlich, aber die Anschübrung böcht mangelhaft. Man nußte wohl eine genaue, mögliche vollsändige, wenigtens das Weientliche und Wichtight umfallende Samulung und Anfaddung willfommen beifen. So würde daburd die Kenntnis ber Annifedde unge mein erleichtett, und dem Liebader mie dem ausäbenden Alnsflier der beite Züber an die Hand gegeben, um sich überall auf die rechte Stelle zu begeben. Zwar find die einzeltunt doppstadheiden Werte gewöhnlich auch mit einem Wille auf den Anfand der Anisie aus dem Ort und in einem Ande, mit der Aufgebard der bedeutenden Aunsfestmulungen und der wiedlichen Gesenschabe bereifen

verfeben. Aber, einmal find bie bier gegebenen Mittbei: lungen meiftene oberflachlich und fluctig, fo bag fein Berlag au ber einen und anberen Ungabe ju haben ift: und bann findet man boch immer nur bas bem einzelnen Ort und Lande Bugeberige , nicht ein Befammtes, mas bie allgemeinfte Heberficht und ben allfeitigen Gebrauch barbote. Gin foldes Wert, wie ce ber Berf. Sunfigeo graphie genannt bat, ift allerbinge Beburfnig. Aber ed ift ebenfo großes Beburfniß, baß ein foldes Wert grundlich in Stande tomme. Dabei barf namentlich nicht allen porbanbenen Reifebeidreibungen, Ratalogen u. beral. getraut merben; fonbern theile eigene Relfen, theile authentifde Mittheilungen guverlaffiger Renner an Ort und Stelle geben allein fichere Bemabr: eine amar umftanblidere, aber gewiß audführbare Methobe, und moburch erft ben Beburfniffen und Buniden ber Runits freunde entiproden murbe. - Sier nun in ber Runfte geographie pon Rrufe ift smar fleifig gefammelt, aber aus vielen unzuverlaffigen Quellen, und es liefe fich eine gange Reibe auffallent falider Motigen beibringen. Ce ift ferner eine große Ungleichbeit in ber Mudbehnung: Kranfreich nimmt eine febr große , ble Dieberlaube eine verbaltnismäßig febr geringe Babl von Blattern ein. Die große Galerie in Colelebeim ift blog mit Ibrer Nummermenge angezelgt, fleinere Cammlungen, bie an Raridrube, ju Cober, ju Lubmlaeburg, find betgiffirt befdrieben. In ben biftorifden Einleitungen wirft ber Berf. allerlei Damen, alte und neue, berühmte und minberbebeutenbe, burdeinanber. - Dies find nur Unbeutun: gen, ba Beber, ber nur einigermaßen mit bem Begen: ftanbe befannt ober fic ber Runfttpregraphie feiner Ume gebung bemußt ift, ble Rludtigfeit ber in biefem Bnde porliegenben Sammlung einfeben wirb. Es ift alfo bem Berf. gu rathen, baß er feine Gache grundlider betreibe; benn menn er bie Dube icheut, ble in einem gebiegenen Berte biefer Urt erforbert wirb, fo ift jebe meltere Reicaftigung, um bas vorliegenbe ju vervollftanbigen ober ju berichtigen, perforen.

## Aphorismen.

In der Wirtlicketet ift des "Saddne" mit viel Gleichgultigem und Unichdemen durchfipt, weil die Entsfattung der Dinge in Maum und Zeit gugleich und nedezeinander vor sich gehr, alle hemmungen und Missilingungen damischen treten und bei Ergednisse entweder nicht flar zur Ansigauung sommen oder überdaupt mehr unr ein Addisse dun die Alle die dehende find.

Blid auf den Juftand der Känste an einem Ort und in einem Lande, mit der Ausstierung der bebeutenden Aunst fammlungen und der wichfigfen Gegenfläche derfelben | lod. Unbewoff juden wir das harmonisch, das einschaft fammlungen und der wichfigsten Gegenfläche derfelben | Moblgeftaltete, Mohlgeordnete. Unfer Bebagen verniehrt fich, fo oft fich bas Gemirr lost, bas Bufammengehörige fich findet, bas Kafliche uns vor Augen tritt.

Wir wiffen oft nicht, warum beim elusamen Mambel, ju Saufe, in ber Stabt, im Freien, in Gesellichaft, beim Mable, beim Spiele, bei ber Arbeit und Erholung, auf ber Reife ze, uns auf Ginmal eine gewisse. Deierteit um füngt, ein Gefub ber Vefriedigung, uvihgen Empfinbens.

gang, ein Gefuh ver Seintengung, tangen empfineene. Es ift das "Schone", bas uns aus der sonstigen Berergung mit Unschonen ober gleichgultig Verworrenem ieht in gebiegenerer form entgegentritt.

Mie oft sand ich in solchen Fallen, daß beionders das "Ralerische" eine schnelle, entschiedene Gewalt aber die Menschen ausäblt. Nicht etwa, daß etwad elgentlich Pittorestes sich darbieten michte, wie 3. B. eine reizwed Ausschied, eine ausgesprochen schoar gorne. Es tann bloß eine ungefundt schliede, fonmulide Secklung, Berbindung von Oningen und Personen son, eine einsische Beleuchtung, eine Situation, die ans eine rubige Entwickung, eine Situation, die ans eine rubige Entwickung ausgescher Beduffnisse und Interessen vor gefender Perbindiung ausgescher Beduffnisse und Interessen

3ch mochte bich bagu bringen, bag bu im Leben ftete auf folde Erscheinungen achteteft.

Won alteren Werten Turfert das Ungange, "Salbger schrte, und das Mittelgut um fleine, oft unverhältnißmäßig geringe Preise. Man fann zuweiten tofities,
aber beigabigte Gemäbe um den hundertsten Loeit ibres
urfpringlischen Preise erdelfen. Gestigt ütter Weister
werfe, nur nicht gerade ersten Nanges oder berühnteften
Nannen, erwicht man bei Gekegenbeit um einen Preis,
der auf den Geschande der Seit und den Aunstmarte ein
meibentiges giete wirft.

Aber wohlerbaltene, gefallige, mit ber Gesinnung ber Jestwelt, ben Zeitneigungen harmonirende, mit einiger Virtnositat gemachte Werfe mobernen Styls werben acaen iene attern Bilber um febr bobe Preise begabit.

Bei allen Cabpfungen fommt es hauptfablic barauf an, ob bir bei jebem 3111 bas Gange voerschwebt; ob er ein Werddirig zu biefem hat, so leicht und fein er auch geführt feon mag, und ob er das Erzebniß einer won ber unenblichen Ratur gestitigten Imagination if,

Das Befte und Sochfte ift immer ein im fleinften Betheil forgiam Ausgesubrtes, organich Bollenberes, gleich berrlich anguschauen in nachster Nabe und größter Kerne.

Aber wo bied nicht bezwedt worben ober zu erreichen war, ba ift es gleich bedeutenb, ob bas Wert feinen Fofus auf zwei, vier ober gebn Auß, ober wenn es groß ift, wohl auch foviel und mehr Schritte Entfernung hat.

Es ift nicht bie Tinischung der Theatermaferet, welche einen noch größern Ubsand und Lampenlicht flatt der enttäusschenden Legeschelte verlangt; es ist die Weisters schaft in fühnen, breitern Jägen, durch welche sich der Driginalschofer vom Eopsten unterficheten, und welche die Utsassifikatelt vom Einzelung zu dem in Lon und Jalung lebenhigen Gangen fortschreitet.

### Alterthümer.

Der vormasige Dierter ber Katunsstellen des BleeRohigs dem Spyneit pår eine Sammlung epptisser Atterträmer nag Parks getraget, die während der erften Lage bek 
Wegnats Jim dagleiß pereintly werben ist. Die Verrmatung 
ber Musien hat das Wijnigste davon an sich gefracht, darunter einen Eublitumssisch vom Werceflech, dernstrigen dien 
sie, finn bergeichen, werden in neuerer gelt entbett 
wurden, und von den bei Musstundigen immer dehauspieren, 
es dase deren niemats gegeben, der von der in 
gefunderen Wilmesse ungerennet. Der bereits in Paris ber 
findlige ist ereinste von Wercebel, der zu Werlt wo des 
fer und in der Erfter gervochen. und der zu Lephen aus 
Warmen und in ader Clifter gervochen.

Die birchiconittlide Lange bicfes Cubitus betraat 525 Millimetres; fie fint in 28 Bolle getheitt, b. b. fie haben ble naturliche Borberamstange mit Spingufugung von eines Balme ober von vier Bollen. Der Enbitus, von bem bier bie Rebe ift. lauft an bem einen Enbe , welches abgerunbet ift, nicht gang aus, fo baß er vorne 523 unb binten 525 Millimetres bat. Babriceinlich bebiente man fich feiner niemale, fonbern bat ibn einem Tobien mit in's Grab ges geben. Die Gintbeilungsftriche find febr unbeutlich und une regelmaffig : übrigens ift' bei feiner Gintbeifung nichte Bemere fensweribes ju enteeden, ausgenommen, bag ber fleine Cubitus (por bem Beiden Enbitus fieht ein Sperling) befe fer angegeben und geftellt ift, ale auf ben übrigen befannten Daften biefer Urt, beun er befinbet fich genau auf bem Beibe bes 24ften Bolles. Das Beichen fur bie Palme, web des Champollion fur einen Ibiefine und bie biercalppbifche Bezeichnung bes Tusmaßes gebatten batte, ift angeniceinich eine flach aufliegenbe offene Sanb, beren Borberarm fente recht in bie Sobbe fleht. Die Sierpalpoben biefes Cubitus find noch nicht entziffert, fomit fennt man auch ben Damen bes vormaligen Eigentbamere und bee Ronige, unter welchem biefer farb, 110ch nicht.

## Düsseldorffer Aunstbericht.

. Dilbebranbt's betenbe Chorfnaben. Der Altar ift bem Muge entzogen , wir feben nur vier Chorbnaben, welche fingenb, bie Bucher in ben Sauben, bavor fnien; über fie binand bliden wir, burd einen Pfeiler theilmeife gebinbert, feitmarts in bad Schiff ber Rirde. Sochft ausiebend ift bie Auffaffung ber Anaben, in benen ber Maler bie verfchiebenen Schattirungen findlicher Arommigfeit und verzeiblicher, fnabenbafter Berftreming mit Geift und Lanne bargnftellen gewuff bat. Bei Sile bebrandtie betannter grundlicher Beife bebarf bie treffliche Musfahrung nicht erft ber Ermahnung. Dies Bilben ift baber ein Liebling bes Publifums geworden und wird vom Runftvereine in lithographifder Dachbilbung pers theilt werben. Bei ber Berloofung fiel ed bem Ruuft= vereine ju Braunfdmeig gu.

Stielfe's Rreugfabrermacht. Mehrere Ritter auf ber Gpipe eines Sugels bilben bie Bormacht bes Beered; einige ruben, einer fiebt in die Rerne, mo mir ein Lager an ber Rufte bes Meers entbeden. Gine gelungene Romposition, boch jur Beit ber Mudftellung, wie es foien, noch nicht gang vollenbet.

Cobn, bie beiben Leonoren, eine Farbenfligge; ber Bebante ift, zwei weibliche Charaftere etwa in bem Gegenfate, wir jene im Taffo, barguftellen.

Mehrere andere, nicht bem Bereine geborige Stiggen foliegen fic baran an.

Bon Benbemann, bie beil. bret Ronige auf ber Banderung; fie foreiten thelle finniend, theile febnfuch: tig bem Sterne nach, ben ein Engel leitet. Der reine Zon billicher Riurheit, ber bem Gegenftande entfpricht, macht bas Bilden gu einer liebliden Erfcheinung?

Eine Stigge von Subner, Chriftus unter ben

und lagt bie Ausführung in angemeffener Dimenfion booft muufdenswerth erfcheinen.

Der Borbote eines gewiß Bebentenben Berfed mar bie Farbenffige von Leffing's Sufffrenpredigt. Auf einem fleinen Sugel im freien Relbe unter einem Baume fieht ber Prediger, im langen flavifden Doppels rode, mit unbededtem Saupte, wildem ichwargen Baar, fdmarmerifc aufgefclagenem Auge. Beibe Saube finb geboben, in ber Dechten feben wir ben Reld, fast wie eine Baffe gefdwungen , von einem Urm , ber mehr au folagen gewohnt ift, ale gu feanen. Rund um ibn ber, ju beiben Geiten und im Borgrunde fnien und fieben Buborer, meift Danner, nur ein Weib mit fbrem Anas ben, im mannichfaltigen Andbrud ber Arommigfeit balb ftumpf und regungelos, bald bemuthig, gerfnirict, ergeben. Gin junger Chelmann in flavifder Tracht, neben einem Ritter por ben Andern fniend (benu ber Borgang ber Geburt und Bildung mußte fic aud in biefer wilden Schaar erhalten) geidnet fic burch brinftig fomarmerifde Beife aus. Im Sintergrunde feben wir die Mauern eines brennenden Rloftere, beffen Rauch ben Simmel verhallt. Done Bweifel bezwedt biefe Prebigt, bie Schaar gu neuem Rampfe, beffen fie gewärtig fepu muß, anguregen, und auf der Lippe bes Rebnerd ichmebt eines jener altteffamentarifden Drobworte, wie fle bie Propheten auf ibr baleftarriges Bolt ober auf ble Feinde beffelben folen: berten, und wie fie bie furchtbaren Waffen aller driftlichen Schwarmer murben. Die Rompofition im Bangen hat ben Borgug, bodift gefchloffen gu fenn; im Gingelnen find icon in Diefer Stige viele febt thef Mub elgen: thumlid gebachte Geftaften bemertbat befonbers quet baburd intereffant, well bas flaplice Clenteut in ibned fo gludlich benunt ift. Dabet ifer biele Details ju fpre den, fchieben wir billig bis jut Bollenbung bes Bildes auf, bon bem wir in bet That etwas febr Debentenbes erwarten. Die Babl bes Stoffes ift berfchiedenen Urtheis len unterworfen, und nicht felten bort man bas Bebauern, Schriftgelehrten im Tempel, geigt eine großurtige Anordming Das ber Runftlet fein großes Talent nicht einem fonern

Gegenstande jumende, baf er nicht lieber bie Frommigfeit ! in ihrer mabren Geftalt, ale in einer Berirrung geige. Freilich ift es tein beiterer Gebante, bag auch bas bochfte Ont bed Menfchen, Die Rraft ber Erhebung gur Gottheit, fich mit ben buntlen Leibenfchaften verbinden und gerfto: rend und permirrend wirten fann, und weiche Gemuther mogen fich icheuen, eine fo traurige Borftellung naber in's Muge au faffen. Allein an und fur fich ift fein Befdictitdes trube, jebe Erfdeinung, Die gange Boller betrifft und in bas geiftige Leben eingreift, bat auch ihre erhebenbe Seite, und wenn bie gartern, ich mochte fagen meiblichen Geelen fich von ber berben Mußenseite gurud: foreden laffen, fo ift es bem mannlichen, ernftern Beifte Beburinis, gerabe biefes Duntel gu burchbringen, bas Echte, was barin mit feinblichen Clementen tampft, gu erfennen. Freilich mag biefe tragifche Geite ber Befdichte nicht bie nachfte, eigentliche Aufgabe ber Runft fenn; bie gludlidern Momente, wo ber Beift fich leichter geftaltet, mogen ibr naber liegen. Allein fie folieft fie auch nicht aus, wie fie überhaupt nichts ausschließt, und wir burfen mit bem Runftler nicht rechten, wenn auch er gu ben eruftern Gemuthern gebort, bie nicht eber befriedigt finb, ale bie fie auch in buntlen Stellen flar feben. Man tann es nicht genng wieberholen, bag bie Entftebung bes Runfimerte frei ift, wie bie ber naturlichen Dinge, menich: lichem Millen nicht unterworfen; ber Runftler barf nicht mollen; bie Geftalten fteigen aus einer tiefere Diegion feines Befend auf, ale bie ift, in welcher ber Willen feinen Gis bat, und feine bodfte Beife ift es, biefe Eingebungen nicht gu verfalfden, niemals gu wollen, nie bas Gelbftgemachte ober von Aubern Gerbeigemunichte fur Greientftanbenes zu geben. Diefe Bahrheit und Reufch: beit ift die Grundbebingung ber Runft, und wir muffen es bem Runftler Dant miffen, wenn die Lodungen bes Beitern und felbft bes anfdeinend Frommen ihn nie von ibr abgieben. Es ift aber auch nicht gu vertennen, bag in unferer Beit etwas liegt, mas biefe berben Stoffe berbeiruft. In einer Beit, mo bie biftorifden Reime bodit entwidelt, fait bie jum Uebergange in ein gang Andred entwidelt find, und baber bie Deiften gwifden swei Ertremen ichwanten, entweder bas Bervorgebrachte gang ju vermerfen und ein vermeintlich Reues, Bergunfa tiges ju erffreben, pder, mit Bertennung bes Begenmars tigen, farr und einfeitig an ben formen ber Bergangen: beit zu baften; in einer folden Beit ift bie Unregung bes biftorifden Ginnes ein mahrhaft religiofes Beburfnis, bamit man fuble, baß jebe biffprifche That nicht ein in Tid Abgefcloffenes, fonbern, nur ein bunfler, unvoll. tommener Beginn einer febr entjernten Bollenbung ift, bag eigentlich febe Ericeinung eine trube bleibt, weil fie von miberftrebenben Glementen gebemmt ift, jebe aber auch ihre große erhebende Geite bat, weil in jeder bad

Birten Gottes gu ertennen ift. Freilich fest bies voraus, baß ber, welcher fic berufen fublt, folde Momente bar: auftellen, barin nicht blog bie bunteln Dachte, fonbern auch bad Beffere ertennt und jur Unichanung bringt, naturlid nur burd bie Chat und bie Babrbeit und obne alfo im Minbeffen bie Somarze bes Schattens, welcher bas Charafteriftifche ber Ericeinung ausmacht, au mil: bern. Es muß alfo aud ein foldes Runftwert nur jus nachft einen berben Ginbrud machen, ber fich bei meis term Eingehen wieber milbert, worüber aus ben Undeutungen einer Karbenfligge nicht mit Bewifbeit gu urtheilen ift. 2Bobl aber ift es icon bier auffallend und zeigt ben tiefen Bufammenhang mit einem mabrhaft religiofen Clemente, bag unter biefen Buborern fich einige mit einem fo mabren Ausbrude ber Arommigfeit finden, wie man fie feit ber Beit, in welcher bie Runftler ibre frommen Donatare neben ben Southeiligen portratirten. nicht leicht angetroffen bat.

Bon eigentlich religiofen Stoffen babe ich nur ein Bilb ju ermabnen, Chriftus mit Detrus auf bem BBaffer, größere Musführung eines auf ber vorjahrigen Musftellung gefebenen Bilbes von Gotting. Es ift eine Stiftung fur ben Dom gu Salberflabt, theils vom biefigen Bereine, theils von Beitragen bortiger Brivatleute angefchafft, und mirb eine murbige Sierbe biefes berrlichen Gebaubes merben. Best ichienen manche Theile noch nicht vollens bet, und der Griftustopf erreichte nach ber Meinung Giniger nicht bie Bebeutung, welche er auf bem Carton gebabt batte. In ber Regel find bie neuern Darftellum gen bes Beilanbes auch nach bem allgemeinen Urtheile su meidlich, ein beutliches Beiden (benn im Urtbeile bes Kormenfinnes fprict fic bad Gefühl unbefangener aus, ale in Worten), baß bie religibfe Auffaffung nicht gang mit ber innerften Empfindung barmonirt. Es fceint, baß man bas geiben gu febr berausbebt, entweber bas torperlice, bas ber mabrhaft fromme Sinn fiets nutergeordnet balt, benn foon ein begeifterter großer Menich batte es leicht und ftanbbaft ertragen, ober bas geiftige, bad Mitgefühl mit ben gefallenen und mit ben ber Erlofung miberfrebenben Menfchen , welches in ber gottlichen, Die Dinge pon Unfang ber miffenben Das tur' wenigftens nicht als Leiben ericeinen fann.

(Die Fortfepung folgt.)

Heue Aupferstiche.

Correggio's beil. Frangietus, geftochen bon D. Lug.

Die Rittner'iche Aunsthandlung in Dredben ober fr. Ernft Arnold erwirbt fich ein neues, bas Intereffe aller Kunftfreunde in Anfpruch gehmenbes Berbienft, indem er ein nicht geringes Apital von Gelb und Mube auf Erscheinung eines Wertes von geberem Imfang verwenbet, und mit dem Zutraun, es werbe ein solches Unternehmen von der deutschen Aunstwell-anerkannt und unterftühr werben, diese sich ehrt. Dem berühmten Aupserftühr ber firtinischen Madonna szaeniber stellt er eine Kopitvon bes Correggio Gemülbe in Oresben: die Madonna mit dem Ainder, vor berselben die Hillen Aufdernamit dem Ainder, vor berselben die Hillen Aufderina. Sange gewöhnlich nur als der beil. Franglistus besennt wird.

Inbem ich bier nur bie Erfdeinung eines neuen Runftwerte anfinbigen will, liegt es nicht in meiner Abficht, aber bas Gemalbe feibft gu fprechen, über welches fcon viele einfictevolle Urtheile ber Renner vernommen worben find; es ift weltberühmt, bewundert, geliebt von Caufenden. Mur gebenten will ich beffen, mas bas Dert aud im Rupferftid bem Befchauer werth macht, wenn berfelbe nicht bas marme Cojorit und bie funftvolle Be: handinna bes Sellbunfele por Augen bat. Das Gemalbe gebort ber fruberen Runftbilbung bes großen Meiftere an und ift mabriceinlich um's 3abr 1515 (benn 1518 befand fich Correggio icon in Parma) fur Die Frangistaners Rirde su Correggio gemalt. Es fam, man weiß nicht wann und wie (Pungileone gibt ais Beraniaffung bie Reinigung ber Rirche an), in ben Befit bes Saufes Efte, port mo es mit ber mobenefifchen Gaierie fur Dreeben burd Muguft III. gewonnen murbe, Balmaroli reftaurirte es im Jahr 1827, bei welcher Gelegenbelt fr. Arnold eine genaue Beidnung und eine fleinere Delfopie fertigen lief. Luigi Vungtieone in feinen Memorie istoriche di Antonio Allegri macht barauf aufmertfam, baf bie Ma: bonna große Mehnlichfeit mit einer Madonna bes Unbrea Mantegna babe, Unbere baben bie unlaugbare Mebulichs feit amifchen biefem Gemalbe nub eluigen bes Rapbaei, namentlich ber Mabonna bi Auliano, nachaemiefen, morand fich ergibt, Correggio babe in ber fruberen Beit fich ftrenger an bie Dufter ber Borganger gehalten und fen gleichen 2Beges mit Raphael ausgegangen, frubzeitig aber babe er unbefau: gen in biefem ein nachabineuswerthes Borbilb anertanut und fich nicht gefdeut, nach beffen Werfen zu arbeiten, bepor er bie eigenthumliche Dichtung ergriff, in melder er bie Dir: fung bed Biote und ber Sarbe über bie Beidunug erhob.

Bigefeben von bem malerifcen Werthe, welcher bas Rith unter bie vorziglichten fellt, gembert es gar nicht spartinetten Februarte bei beite beite beite beite beite beite beite Betrachtung. Daraus werbe bier nur ein Breifchofe ernäbne, einmal, baß bas Gemälbe unter bie Bubrit der dargsteristischen Sabnebeit fällt und in ber feinen, finnvollen Sbarteriffrung aller einzeigen Ziguere der gestleriechen Beiteriffrung aller einzeigen Ziguere des gestlerischen Berichber erproch, ben Befabauer vielfach befabitigt, bann aber, baß bie Erfindung auf eine allegoriche Gennblage hefter ift, auf

weiche gestellt es ben Umfang einer gangen Glaubensweit in fich aufnimmt.

Bir feben nicht Beilige in flummer Bemunberung und Unbetung por bem Chriftustinde und ber Mutter. nicht in's unbestimmt Allgemeine verfcwebt ber Ausbrnd gleichartiger Ribrung, fonbern bie motivirte Meugerung frommer Befinnung und glaubiger Gingebung ericeint bier ale Effett einer Sandiung, welche auf Beden ber Umftebenben eigenthumlich einwirft. Dicht Coonbeit ift's. woburch ber Daier wirfen mollte, wie benn meber Maria. noch weniger bas Chriftusfind fur icon erachtet merben mochte; in ber Mutter fprict fic murbevolle Freunds lichteit und felige Bufriebenbeit, in Chriffus unbefangene Rinbesnatur aus. Durch Sand und Miene theilt Maria ben Sulbigenben Gegen ju und biefer mirft mit ber Griceis nung bee Beilanbe auf Beben nach befonderer carafs teriftifder Deife; Freude, Begludung perfomilat mit anbetenber Demuth, und burch bies blidt die befonbere Geelenftimmung bes Gingelnen binburd. Frangiefus fühlt fich gludlich, fur ben Glauben Quaien erbuldet gu baben und in feiner Demuthlgung auf bie fur ibn fprechenben Freunde geigen gu fonnen; biefe machen ibn murbig. ben Beiland gu fcauen. Der hinter ibm ftebenbe Unto: nius von Pabua, ber ein Buch und einen Lilienzweig balt, fpricht bie lebenbige Betrachtung und bad Gottvers trauen bei feiner munberthatigen Rraft aud; er freut fich funig, lacelt aus innerem Jubei und mochte biefe Breube auch Unbern mittheilen; baber er fich au ber Menge außer bem Bilbe mendet. Ratbarina, bie in ber Sand ben Palmengweig halt und fich auf ein Comert ftust, mit bem Rufe bas Marterrab berührt, thut im Blid bie Geligfeit fund, ju bem Sodften emporaufdauen. aber wir ertennen auch, wie Liebe ju Chriftus allein fie angetrieben, feibft bas Berbfte ju ertragen. Johannes enblich ericeint auch bier ale lauter Berfinbiger bes herrn; er fennt ble Bebeutung folder Erfdeinung und mochte bie gange Welt beranwinten, nicht bloß fein Ents gilden gu theilen, fonbern angubeten. Dach außen gemenbet fpricht er ju bem Befdauer und beutet auf ben Geiland mit ber Sand bin, ale fage er : biefer ift's, ber ba tam, bie Gunber feiig gu maden. Go fallt einem Jeben feine eigene Sprache gu, aber mit ibr gaben fie alle ben Inhalt eines Bortes; ein Accord verbindet bie verfcbies benen Tone, Alles ift Sarmonie, wo jeder Theil allein in fic befteht und boch ben anbern unterftust, erhellt und jur Ginbeit liebt.

Die Frube ber glaubendsollen Altebeter aber wird bier jur Frude einer Welt; benn mad bier flobben wird, ift ber Trimmb einer Erlbfung, Bertlärung einer gertetten Menfcheit. Dies bat ber Runfle aburch andgeftroden, bagt ber bem Bilbe eine allegorifde Bebenrung bertleb und eine Der größeren Umfagag jum Grund

legte, indem er bie Beidichte ber Denicheit finnbilblic in ben Reliefe am Throne ober bem boben Gibe, auf meldem Maria fist, ergablte und über bem Bangen, einer Belt, ober Milem, mas bie Menfcheit that und erlitt und von bem Rall erheben ließ, ben Erlofer ale Gretter, ale Beltheiland anfftellte. Bon ben Reliefe fcauen wir an unterft bie Erichaffung bes Menichen, ben Gunbenfall und die Bertreibung aus bem Paradiefe, bie erfte Periode ber Menicheit, bod ale in ferufter Beit gegeben, nicht bervorgehoben und gleichfam von ber Beit felbit vermifcht. Bober und in beutlichen bestimmtern Umriffen enthalt ein ovales Relief Mofes, wie er burch bie Gefestafeln bie Menichen mit Gott wieber vereinigt. Ueber biefem allen thront bie gottliche Gnabe, welche die um fie mer: benbe und bulbenbe Menichbeit fegnet. Die Eribfung ericeint alfo als Mit ber Weltgeichichte. Beitlaufig bat biefe Allegorie Dungileone a. g. D. Ebl. I. G. 41 befprochen.

Diefe und anbere Betrachtungen tonnen ben Beichauer auch vor bem Rupferflich beschäftigen. Es wird aber auf eine febr erfreuliche Beife burch bas Unternehmen moglid, welches ich ben Treunden ber Runft ju nennen und gu empfehlen im Staude bin, weil ein Abdrud ber Probe mir eine gang vorzugliche Leiftung ermiefen bat. Berr Peter Lug, Couler von dem verftorbenen Drof. C. Seg und Direttor Robert v. Langer in Munden, icon befannt burd einige lobenemerthe Werte bes Grabflichele. murbe von frn. Arnold nach Dresben gerufen, um bort im Unichauen bes Driginals bas Wert ju vollenben. Mebrere Jahre hat er an ber Platte gearbeitet. Bir befigen bis jest von biefem Meifterwerte nur ungureis denbe Rovien im Aupferflich von G. DR. Mitelli, pon Reffard nach Sutin's Beidnung , einen Umrig bei Laudon, Ocuvres du Corregg. P. I. 19. Um fo verbienft: voller ift bie laugjahrige Dithe, welche bier fur die Kor: berung ber Runft ungetheilt gelebt bat, die Aufopferung, mit welcher Gr. Arnold, ungewiß, ob Unerfeunung ibn enticabigen merbe, bennoch Miles jur Bervollfommnung bed Werts aufbot. Wir miniden und prophezeien ibm ein gleiches Schidfal, wie es Miller's Mabonna gefunden bat, nach welcher bie Unfragen gu boben Preifen fich eber pervielfaltigen ale minbern.

Die Abbride merben jebt in Paris gemacht. Bis Monat Juni war eine Bublerpiein gu Searein unb für ein Eremplar vor ber Schrift gu 6 Carolin festgesellt worben. Nach Mbauf ber Substribtionsjeti sollten bie Preife auf a und 6 Caroline geseth werben. Man bat fich in Dreeben an frn. Arnold, in Berlin an frn. Schrift und berrfader gin meiben.

Wie einsichtsvoll fr. Aruold verfahrt, und feiner Aunsthandluig ben ehrwitrigen alfen Namen zu erhalten ftrett, tann ein Wert geeingeren Umfangs begeugen. Befanntlic bat man bas an sich febr icone Portrat,

welches ebedem in bem Palaft Altoviti gu Riorens mar und Bindo Altoviti vorftellt, nach ber. Meinung bes Berausgebere von Bafari's Gefdichtebuche, Bottari, fur ein von bem Meifter felbft gefertigtes Portrat bes Raphael gehalten, und beghalb es fur eine große Gumme (Qua: tremere be Quincy fagt 14,000 Bedinen) nad Minden verlauft, mo es oft topirt und auch in Aupferftich wies bergegeben morben ift. Gine falfche ober zweibentige Konftruftion bes Pronomen suo in ben Borten a Bindo Altoviti fece il ritralto suo gab Unlag ju bem Brrthum, ber nun, wie Quatremere audführlich G. 198 berichtet, ganglich aufgehellt und befeitigt ift. Dies bat ben Erfolg berbeigeführt , bag man bas Portrat gu Munchen (geftochen von Morgben) in feiner Bortrefflich: tett icant, baneben aber bem Portrat, welches Daphael für bie Malericule pon Et. Luca ale fein elgenes Bilb gemalt bat, bas jest aber vom Großbergog von Todcana ber Portratfammlung ber Runftler in Rlorens einverleibt worben ift, die Unerfennung ber Echtheit jugewendet bat. Bon biefem Bilb gab Quatremere eine Copie als Titelfupfer feines Berts . immer aber feblte eine ausges führte treue Bieberholung im Rupferftich. Frieberich Muller bat biefe nun gegeben nach einer por bem Oris ginal geferrigten Beidnung bes Prof. Steinla. Mit vielem Fleiß ift bas Blatt gearbeitet, es gibt uns bas Leben bes Gemalbes wieder und ift an fich ein bochft er. freulides feelenvolles Bilb. Die fefte, auch bas Bartefte leicht erfaffenbe Saub bes Runftlere bat bier fic wieber auf eine liebensmurbige Beife erprobt. Den Rupferftic verlauft bie Rittner'iche Runftbanblung gu 2 Rtbir. vor ber Gorift, su 1 Rtblr, mit Gorift. Wer mochte nicht taglich bas auch in feiner lieblichen Gefichtebildung unfer ganges Berg an fich giebenbe Deiftere Bilb por Angen baben und baran fich ftarten? R. Sand.

### Malerei.

Man will in Bruffet ein Mannseript ans bem Jahre 1527 ausgesinden baben, bas über viele feit langerer Zeit verloren gegangene Bortheite ber Kunft, auf Glas zu malen, interefante Aufschiffe entbatten foll.

Die Ardenie ber fohren Anfre in Nechof batte bei Richieb des Ahmis von des Benuts jum Gennfande eines Bilbes gewählt, für besten getungenfte Mahführung bem Afuntier ein Play-als Leiter bes Knoetie bei bersteben als Preis barzebeten worde. Aufür junge Maler daben sich um diesen Preis beworden, ihre Bilber sind vollender, aber die Eppossion berstehen fin Alle Feicht der ginnt ad ill intuinoue pubblice, als der Moral und ben guten Sitten gestäderig, verboten werbes.

### Berichtigung.

Der Artitel "Runftverein in Munchen" in Nro. 59 bes Aunftblatte ift and Berfern zu fpat abgebrudt worben, ba er ben Berichten über benfelben Runftverein vom Marg. April u. ff. hatte vorangeben follen.

# Kunst-Blatt.

Dienstag, 9. September 1834.

## Düsseldorfer Aunstbericht. (Fortfegung.)

Unter ben andern Bildern bes hiftorifden ober Genre-

Steinbrud's babenbe Rinber, vortrefflich gusge: fibrt, gart und ibplifc; Rretfcmer's Genrebild, Rinder, melde Subnern die Gier nehmen, naiv und leben: big. ftellenmeife febr aut gemalt, bod noch nicht gang vollenbet: Corotter's Rifderbutte auf Belgoland, fleines Bild voller Birtung. Jor ban's "Seiratheantrag auf Belgoland", ein Bilb voller humor, mar im Rataloge angezeigt, blieb aber ale unfertig im Attelier gurud. Bielen Beifall erntete Blanc's icone Rirchgeberin, ein Mabden, im reiden Roftum bes Mittelaltere, bad Gefangbuch unter bem Urme, mit niebergefchlagenen Augen. "Salb Rinderfpiele, balb Gott im Bergen," vielleicht bie erfte Salfte icon mehr berangereift. Bittich's Ebelfnabe, mit bem reichgeschmidten Jagbgemehr auf bem Goller des Bergichloffes, beiter und brav ausgeführt. Beder (aus Borme), Die Beimtebr. Beim ftarten Sturme fubrt ein junges Dabden einen Greis uber obes Relb; ein menig fentimental, an englische ober frangofifche Beife erinnernd, aber voller Beift und Talent. Much von Berendt, Bufd, Fielgraf, Grashoff, Greven, Safenclever, Beine, Solthaufen, v. Sopfgarten, gafineto b. jung. waren mehr ober meniger gelungene Bilber biefer Urt eingereicht. 3ch beanuge mid, uber bie Babl ber Stoffe zu referiren, und bemerte mit Bergungen, bag bas Gefdlecht ber Rauber allmablig ausstirbt (einige Bilbbiebe fanben fich noch) und daß auch die verfehlten Rompositionen nach Dichtern feltner werben. Dennoch fehlte es an einigen Diffariffen biefer Art nicht. Gelbft bei talentpolleren jungen Runftlern (freilich noch mehr bei ben fcmachern) miber: ftrebt ber unruhige Beift ber Beit ber rubigen Saltung, welche bie bilbenbe Runft fordert, und perfubrt fie au theatralifden, beftigen Rompolitionen.

Ich femme jest ju ben Laubifd aften, bie, in febt gerber abel und jum Beell febr bebattenb bie Betradetung vielfach in Unspruch nahmen. Die Entwicklung biefer Gattung dar mit ber Paturenthmendigteit ibres Gegenftanbes etwas gemein. Babbrenb im bistorischen Fach nur bin und mieber ein Eingelner fich bervoertut und Jeber gielcham eine Gattung für sich macht, faieft bier bie junge Saat unferer Schule mit vegetabilicher Ungsjeitei ichneit empor. Freitig wird nich Alles Baum. nach weniger Alles bereiben Att, aber sie ordnen sich doch in vermandte Gruppen und man erkennt an Allen, baß sie auf beneiben Boben gewachfen sind.

Mis ber Bater biefer gangen Generation ober, um im Gleichniffe au bleiben , ale ber Mutterftamm febt Shirmer ba, ber auch um bie Deiften von ihnen ale Lebrer Berbienfte bat. Bon ibm erwarb ber Derein eine große Bald: uud Berbitlandicaft, porn feben: bes Waffer, mit bem eigenthumlich matten Schein, ben er fo gut gu geben weiß, theilmeife von Schilf und Daf: ferpflangen bebedt, von Baumen umtingt; binten ein Sigel mit bochftammigen Giden und Buden, auf einer Stelle flart von ber Conne beidienen, und baburd im Rontrafte gegen jene untern, fcattigen Stellen. Staffage faft gar nicht; entfernt auf bem Sigel ein paar ganbleute. Die Beleuchtung ift vortrefflich und bie Musfub: rung bes Details, bes Baffers, ber Baumftamme, bes Soilfe und Bafferfraute fo grundlich und mit folder Raturmabrheit, bag biefes Bilb ben anertannten Ber: bienften feiner Borganger nichts nachgibt. Darf man etwas baran audfeben. fo find es vielleicht bie aronen Dimensionen bes Gangen. Die Lanbicaft gewinnt übers baupt felten burd Bergroferung; benn bie einzelnen Dinge barauf intereffiren und nicht in bem Grabe, baß ein mehr audgeführtes Detail bie geiftige Birtung (wie bei ber menichlichen Geftalt) bebentenb verftarten tonnte: bie Ginbeit bed Sangen aber wird leicht loderer und ber Einbrud gefdmacht, wenn ed weiter ausgebehnt wirb. Namentlich mochte bas Thema, bas auch in biefer

Landichaft behandeit ift, Walbein samteit, im engern Raume träftiger ausguführen fen, menigftens schiem mir ein sehr viel feineres Bill von Ghirmer auf ber vorjährigen Ausstellung, bas übrigens manches Bermanbet mit biefem hatte, in seiner gestitigen Wirfung vortalitider.

Eine gweite Laubicaft von ibm, ber "Profpett von Albenahr", mar das Refultat einer sowierigen Aufgabe; bie horteitandicaft einer seifigen sowergudagischen Gegend mit ber Bestimmung, bas ein Feisenthope, welches Bebuffe einer eine augusgerüben Aunsstraße geftrengt wird, darauf sichten fenn sollte. Der Auntiter war, da bier nicht viel 28abi bes Standhunter war, genethigt gewein, geten im Worgrunde das einstemige Pfalburert eines Weinberges zu gelgen, und bas Bild fand baber mehr Aufgabe vertraunte bei dem mit den Schwierigisten ber Ausgabe vertrauten Auusgenossen als bei dem geößern Aubikfum.

Am Schinfe ber Ausstellung wurden noch zwei kaubschaften von Schir mer aufgestelt. Die eine, griffere, geigt, zwiichen Baumpartien auf ben Geiten bet Boggundes, eine Aussicht auf eine entjentere große Clatb mit boben Schirmen, auf Maffer und weithin giebenbe Gebirge; ein Bilb von bedeutender und angenehmer Buftung, bem der Beifall nicht febite.

Die zweite gibt einen eigenthumlichen Unblid. Bewohnlich feben wir in ber Datur bad Bellere, ben Sim= mel, oben, bas Duntie, bie Erbe, unten, und unfer Gefühi ift nicht abgeneigt, bied Bewohnliche als etwas Dothmenbiges gu betrachten. Sier ift es einmal umgefehrt, bas bellite Licht ift unten in ber Lanbicaft. Sie ftellt einen Moment balb nach Untergang ber Sonne bar; ber meftiiche Simmel bat eine giemlich buntle, meniaftens nicht leuchtenbe Rothe. Unter bem Sorigont feben mir eine Bobe, jum Theil mit Gebauben befest, und gwar, ba fie bem Beidauer ju, nad Diten, gerichtet ift, gang buntei. Liefer ais biefe Sobe liegt ein Gee, in weichem fich aber, eben weil er tiefer liegt, nicht jener rothe, westiiche Borigont, fonbern ber obere bellweiße Simmel friegelt, und gwar fo, baß feine Farbe burch ben Glang bes Baffere ertobt wird ober etwas Leuchtenbes gewinnt, fo bağ uun biefes Baffer bas belifte Licht im Bilbe bat. Un ber Richtigfeit Diefer Darftellung ift gar nicht gu ameifelu ; Beber, ber bie Ratur gu beobachten gewohnt ift, wird auch biefe Ericbeinung bemertt haben, und elue Studie folder art von Schirmer's Sand bat gewiß grof= fes Intereffe. Allein nicht Alles, mas in ber Ratur porfommt, ift naturlid im Ginne ber biibenben Runft. Much bie Ratur ift mandmal paraber, icheint ibren tief: ften inneren Regeln ju miberfprechen, freilich nur fur ben Standpuntt, ben wir jufallig genommen haben. Die

Natur bes Runftlere ift aber bie emige, rubige, einfache, fich gleichbleibenbe.

Bon Scheuren batten wir biefes Mal feine feiner größern Rompositionen, eine Reibe von fleinern Bilbern erfchien, fobaib fie unter feiner fonellen Sand fertig murben. Dur eines bavon mar eigentlich land: icaftlich, eine Ufergegend bes Dieberrheine, wie fie ibm fo mobl gelingen; bie andern mehr Genrebilber, alle mit Leichtigfeit und großem Talente behandeit, fonft von verfcbiebenem Berbienfte. Alle feine Arbeiten erfreuen bas Muge burd bie Reinbeit und Rrifde ber Karbentone. obne Zweifel eine Rolge ber naturlichen Sicherbeit, Die ibm geftattet, bie Farben, obne viel ju andern, frifd pon ber Palette gu nehmen. 3hm gluden baber befonbere folde Grenen, beneu eine reine, fcarfgeichnenbe Luft eigenthumlich ift, wie eben bie Umgebung großer Strome ober bie Morgenbeieuchtung. Gin angiebenbes Bilbden mar badurch bas Morgengebet italienifder Chiffer , mos bei man freilich fleine Berftofe gegen Ratur und Eracht bes ibm unbefanuten laubes überfeben mußte. Doch frappanter mar eine fleine Stigge (im Rataloge: Briganten), mehrere Leute in abenteuerlichem Roftum, wie bei Callot, mit bochfter Giderbeit und Rraft bes Dinfele bingeftellt. Es ift booft munichenemerth, bag bies bedeutenbe Calent fich auf befonnene und grundliche Beife audbilbe.

Mcheubad's lanbichaftliche Muffaffung bat eine ges wiffe Bermandtichaft mit Scheuren, bie ich als ben Beift bes Baffere begelchnen mochte. Große, bewegte Bemaffer, Errome, und noch mehr bas Deer, baben bie Eigenschaft, ben Umriffen ber Gegenftanbe eine gewiffe Scharfe gu leiben, mabriceinlich eine Wirtung ber burch bie Bewegung bes Baffere gereinigten Luft, bie mir ja auch torperlich ale ichaef und auregend empfinden. Die Scheuren nun in unferm norblichen, flachen Rheinthale ben Ginn fur biefe fiare Atmofrbare ausgebilbet bat, ift Adenbach febr frube iber's Deer geführt, und biefe Eigenthumlichfeit beffeiben bat fich ibm fo tief eingepragt, baß er noch auf biefer Musitellung recht befriebigente Geeftude geigt, und auch die Gegenden bes innern Lan: bes gern in folden Beleuchtungen zeigt, bie eine abuliche Scharfe ber Umriffe bedingen.

Pofe bat bie Gabe, unfter eheinischen Natur ibre beiteren ibollifchen Momente abynlauschen. Dies zeige fich auch biefes Mai an ber "Linde au Gerolftein in ber Clifet", wo etwas im hintergrunde bas Stadthen mit Schoftptfummern romantisch an einer fcbreifen, aber nicht allguarofen siebe liegt, mabrend in ber Mitte bes breiten Ebales eine Linde machtig und vollbelaubt uns fühlend und traulich entargenwintt. Und eine andere, gesper Landbraft: "ble Fischerbutte am See", fand geblibren ben Beisal.

Mrbeiten von finnt, Rod, heunert, b. Pormann, Schulten, Drefaluer, mit bbema, bereits befannten Landichaftern der biefigen Schule, fehlten nicht. Rem bingusefommen war Dabl, ein vielversprecenbes Kalent, von dem unter Underm eine fleine Landichaft, bezeichnet: "nach bem Biegen," frappirte; benn in ber Zhat mar darin die eigentlämische Erdobing aller faur ben, die bei beiterm fimmel nach farfem Regen eintritt, bodft glutflich getroffen.

(Der Befchluß folgt.)

## Heue Gupferstiche.

Il Suonatore di Violino, dal celebre Quadro di Raffaello d'Urbino, esistente nella Galeria Sciarra a Roma, inciso da Giacomo Felsing a Darmstadt. — H. Felsing impresse a Darmstadt.

herr Felfing bat fic bereite burch ein großes Blatt, La madonna del Trono nach Unbrea bel Garbo, fo portheilbaft befannt gemacht, bag es faum nothig ift, Dieles gur Empfehlung Diefes feines neuen, smar flei: neren, aber nicht minber verbienftlichen Bertes au fagen. Indeffen ift bier, noch abgefeben von bem Gegen: ftanbe, vorzüglich bas Gine gu ermabuen, welche große Anertennung es verbient, wenn ein nachbilbenber Runft: ter fein Juftrument nach ben Gigenthumlichfeiten und Erforberniffen eines jeden Originals fo vollig umguftim: men weiß, baß er beffen außeren und inneren Charafter mit polliger Sicherheit erreicht. In fenem Blatt nach Mubrea bel Sarbo, welches in unferer Beitidrift fruber ermabnt worden ift, ertennt man burbaus bie verfdwimmeuben balbbuntein und burdfictigen Tone bes Unbreg; auf ben erften Blid mirb jeber biefen Deifter in ber farblofen Nachbilbung erratben, und nicht minber treu ift ber Charafter ber Beidnung in ben Ropfen, im Dad: ten und ben Gemandern wiebergegeben. Das porliegenbe Blatt bagegen verfundigt fogleich ein Bert Raphael's. Das berbere Colorit, Die fraftigere Beidnung und Do: bellirung und ber fo rein-und jungfraulich ausgefprochene Charafter bes Gefichte find bem Original auf eine bewundernemurbige Beife nachgeabmt. fr. Felfing bat fich bier breiterer gefreugter Taillen mit bagwifden ges legten Puntten bebient, und biefelben an Beficht, Saaren und Gewand mit meifterhafter Kreiheit nach Beburfniß bes Stoffes gehandhabt; mit eben fo großer Deifterfcaft ift bad Barrett und ber Dels ausgeführt und in allen brefen Theilen eine bewundernsmurdige Reinheit und Durdlichtigfeit erreicht. Dur an ber Sand mare etwas mehr Weichheit und Rundung ju mufden und, um auch ben fleinften Ladel nicht unbemertt zu laffen, so fceint und allein unter allen Theilen bed Gefichts ber Salbfdatten an ber Kinnlade ber nothigen Reinheit zu ermanaeln.

Roch fep es erlaubt, noch etwas über ben Gegenftand bes Bilbes ju bemerten:

Einer Mittheilung bes Abbate Miffirini gufolge, bringt Longbena im Leben Raphael's (Geite 87, Anmert.) biefen Biolinfpieler mit bem Apollo auf Raphael's Varnag in Berbindung, von meldem bie Sage geht, bag Raphael bie Lpra, die er ibm guerft in bie Sand gegeben (wie man noch auf einer Sandzeichnung von ihm und auf einem Rupfer bed Marc Unton fieht), fpaterbin mit ber Bioline vertaufct, um einen Mufiter ju ehren, ber fic bamals am Sofe Julius' II. auf Diefem Inftrumente großen Beifall erworben. Miffirini fcheint ju glauben, bas Bilbnif im Palaft Sciarra ftelle benfeiben, bem Maler febr befrenubeten Jungling vor. Dagegen fpricht aber ble auf bem Biibe befindliche Jabrgahl MDXVIII., wos nach bas Bild, wie auch bie Behandlungeweife zeigt, in Raphael's lette Lebendiabre fallt. mabrend ber Darnaft mahricheinlich im Jahre 1510 und 1511 gemalt murbe. und Julius II. fcon im Jahr 1513 ftarb. Da nun ber Biolinfpieler unferes Bilbes ein Jungting pon faum mehr ale 20 bis 25 Jahren ju fepn fceint, balt es fomer, angunehmen, daß er berfelbe fcon im Darnag ges ehrte fep; übrigens miffen wir meber von bem einen noch von bem andern einen Namen, und beibe maren icon langft vergeffen, wenn nicht Raphael's Gemalbe eriftirten. Der Ropf unfere Junglinge und feine fconen Mugen geigen allerdinge eine Beiftedverwandticaft mit Raphael, und barum mare eine genquere Befanntichaft mit diefem Mufiter auch fur die Bwede ber Runftgefdicte ju munichen. Jest forgen freilich Schriftfteller, Maler. Lithographen und Buderbader beffer fur unfere Daganinis.

## Aphorismen.

Was dn anichaueft fage bir, daß du es mit dem Gedanten, Gefühl, Beftreben, der Stimmung des Cages, der Stunde anichauft, daß es viel beziehungereicher fev, als du auf Einmal auch bei der fcarfiten Fititung faffen fannft.

Die Runftler verichworen fich ba und bort gegen ben Beitigesmad, ber fich mit gefarben Steinbrideen gin begnugen anfing, und wollen verluchen, ob nicht Deigemalbe im Boite Mobe werden fonnten. Die bad Schen, bas rechte Sauen ans unferm Sinn brausgebt auf ben Segenftant; — baber bie Meisten mit offenen Augen Lichts seben —; so ftrebt und bie "Schungen Licht" aus unserm empfänglichen Semuth braus auf bie und ungebende Welt. Was ich gestern talt ansah, bas wied mir heute ansprechend, reigend, icon, weil mein Sinn und Benuth offen find, bingegeben, is thatig, bilbedd, readurend.

Dabel ift nicht ju laugnen, daß bad Dhieftie burch gebenshauch, Licht und Schatten, Jarbe, Stellung, Gegen- fat z. bem Einbrud bes Schönen, ber Erwedung unfered Innern gunftig feon taun. Es ift gleichfam bie Stimmung ber Natur.

Es fommt viel auf bas Clement au, in bem ber Ainflier lebt, auf die Anregung, Aber, wenn du etwas Bestimmtes, Eddiges, deiner Aunstraft Entsprechende wills, so erwacht du taglich zu einer bid nabremben, lebrenben, sobrenben Naturentsaltung, zu einer tieferen Erfastung berleuigen Weistewverte, welche du gerab fublirs. Ein Untreiben in Sammlungen und Galerien, ein veriede gefen weitläufiger Theorie, die nicht auf Anwendung gielt, wurde die dann nur gerstreuen; du versterel beine Eharteaft, bein issierten, Dente daran, wie die Beffene es aemacht.

Alles Natumert und Menschenwert bei feine Seigemäßigtett, feine Theorie, feine Kritit. Also auch jede Aunst wert. Nun sommt aber zu vedenten, daß jede Erscheinung, jedes Ereigniß eigentlich ein Zusammenstuß som mebreren ist, daß also meberee Theorien zugleid in Anregung tommen. Welche Leder der Weiwegung tonnte den Weinfall, welche Leder dem Kener einen Anderuch der Welno's bestimmen; welche Kritit vermöckt einen beduntenden Menschen, 3. A. Napoleon, sich zu merkellen?

Cine solde Erscheinung ift nun auch ein rechtes Rufimert. Ein Gemälde, das gan, ber Theorie und Kritit anbeim siele, mußte nabe zu schon unter ber Aritit sen. Wie man mitress des Genevalbassed und Contrapunts teinen ,don Juan" inwponiter lann, well eben bas lebendige Spiel aller Leben über Uccerbe, das unbenußer, schopferische Inabbaben ber Regeln, beren Berbindung aber selbst teiner Bragel unterliegt, ben Meister macht, is entstied wie Gemälde burch das mannich sacht, ind unendick Alleine gebende, zum undewußfen Katt gewordene Amweiden bekannter und unausgesprocheuer Recessund Wessele.

Bie ein Aunftwert aber entftanben, fo nur tann es auch angeschaut und beurtheilt werben. Dies follten bie Rrititer ofter bebenten.

### Baumerhe.

Mabrib. Die Sofzeitung vom 4. Juft enthaft eine vom Minifter Martines be la Rofa unterzeichnete Berfie aung, wornach, um bie in ber Sauptflabt befinblicen ger fchaftelofen Arbeiter ju unterfingen, biefelbe bei ben Baus reparaturen bes Dalaftes von Bnon-Retiro unb ber Rirche jum beil. Beift , wofelbft bie Cortes ibre Berfamminngen balten werben, Befcaftigung finben follen. - Der Balaft ift in furger Beit febr gefchmadvoll bergerichtet worben. In einem Giebelfelbe fellt bie Bitbbauerfunft bar, wie die Ronis ain Mabella II. von ihrer Mutter ben Reicheffanben vors geftellt wirb, mabrent bie 3wietracht in bie Urme bes Tobes finet! Der Ginungefagl ber Proceres ift bell und com allen Duntten überfichtlich. Er ift unftreitig einer ber glangenbs ften und eleganteften in gang Europa. In 60 Tagen bat Arditett Martinequi einen alten und verfallenen Ems pfangsfaal ber Botfchafter in einen prachtvollen Pairefaal umgemanbelt. Mue Gine find Garaben pon Dahagpup. maftiv mit eifelirten, gefconigelten und vergotbeten Ginfaje fungen vergiert und mit Sammelfiffen belegt. Dagegen mirb bie Duntelheit bes Gaales ber . Procuratoren fefr ges tabelt und bem Baumeifter baraber arofter Bormurf gemacht.

Dorffa. Min 19. Auft wurde bei dem biefigen Afchter um Marid himmelfabrt eine neu erbaute Rirche von bem Erzbifchof Dimitri eingeweibt. Gie ift auf Roften bes lies figen Raufmanns Madbimir Shartameff und feiner Gattin erbaut und auderschmidtet worben.

Parts. Im v. Juil wurde bie Artenweckte einger weifet, bie vom Anal te 'liefenperch der bie Infel Calit Leuis nach bem Pertrauflie fieren. Gie hat ben Inner alle Leuis nach bem Pertrauflie fieren. Gie De inte dem Rancen Pour Leuis bieblipper erholten. Gie De inte dem Ernebst fein dagu am 20. Auf u. J., gelegt, und die seinete Boltens bung hieße großen Werter berbiet Bewunderung. Gie ber flete aus pmei Iodeen, die auf einem am hilidera Ende ber Infel Ge. Louis errichten hie Pielter under. Iedes bereiten ift all Weiter fang, und mit ben Tretteirs Wetres breit. Die Kreichten find die flete Ge. Geguin, weden guerft im Kraufreich im I. 1825 eine bei Tournon und danut eine große Aufrigd eine Der im Fraufreich im Den Gereitenen Deten errichteten. Die Jahl der jest im Fraufreich erflehenden Keltenbrücken ber alleift fich am 80.

Saag. Um 25. Juni ift gu Scheveningen bie bafetoft neuerbaute fatholifche Rirche mit vielem Glange eingeweiht worben.

## Denkmäler.

Um ferbam. Der Ronig von holland hat Befehl ger geben, bag bas in ber neuen Rirde befindliche Grabmal bes berühmten Abmirais be Ruiter reftaurirt werbe.

London. In ber Westminsterlieche ift eine marmorne Bittfalte Georg Cannlug's, von Chantrey gearbeitet, wie frafer in ber Rabe bed Parlaments eine brongene, aufgestellt worden; die Rosten werden burch eine Endfeript tion achefft.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 11. Geptember 1834

## Heue Aupferstiche.

1

St. Vincent de Paule, préchant devant la cour de Louis XIII. pour les enfans abandonnés, ,, ils viraient hier, grâce à vous; vis vivent encore aujourd'hui, mais ils mourront demain si vous les abandonnez."— Peint par P. Delaroché, gravé par Z. Prévost. Paris, Rittner et Goupil etc., impr. par Chardon ainé.

Diefes Blatt ift nach ber neuen englischen Danier mit großer Birtuofitat ber Behanblung und brillanter Birtung geftochen. Das burd bie boben Rirdenfenfter einfallende Sonnenlicht, welches ben weißen Chorrod bes Beiligen beleuchtet und fich magifch über Die vor ihm befindliche Gruppe ber Baifen und über bie Perfonen bes tonigliden Sofee verbreitet, find vortrefflich wiebergegeben. Damit icheint aber auch ber Rupferftecher ben gangen Bwed bes Dalers, erreicht ju baben, beun bie Romposition fceint nur auf biefe Birfung berechnet und auf bie angenehmen Begenfage, welche bad fowarze Saar, ber weiße mit Blonben befleibete Raden und bas buntelfelbne Rleib einer vom Ruden gefebenen Dame mit ber einfachen Figur bes Beiftliden und ben übrigen bes Porder: und Sintergrundes bervorbringen. Diefes auffallende Streben nach licht und Farbenwirfung nimmt ben Blid fo febr gefangen, bag man ben wirflich guten und naturlichen Mudbrud ber Figuren faft überfieht und bie gange Unordnung fo lange fur unbebeutenb halt, bis man erft bem Gingelnen nachgeht und bemertt, bag ber Runftler jum Theil feine Sauptfiguren wie Rebenfiguren und die Rebenfiguren wie Sauptfiguren behandelt, weßbalb bas Bild eber einem Genre ale einem biftorifchen. Bemalbe abilich fleht. Diefe Muffaffungemeife ift aber überhaupt bezeichnend fur ben Charufter, ber neueren frangofifden Soule, melder ber St. Dela roche angebort. II.

Les Moissonneurs dans les marais pontins. Leopold Robert, Rome 1830. P. Mercuri dis. e. inc. in Parigi 1831, imprpar Chardon ainé.

Digleich. fcon im Jahr 1831 erfcbienen, verbient biefes portrefflich rabirte Blatt boch noch eine Ermabnung. Bir fennen fein Probutt ber Rabirnabel neuerer Beit, worin Beift und Farbe eines Gemalbes mit fo außerorbentlicher Bartheit und Glegang ber Behanblung nachgebildet mare. Es ift eine Rubnbeit und Giderbeit ber Beidnung, eine Gorgfalt in Unbeutung ber Schatten und babei eine fo außerorbentliche Leichtigfeit in allen Theilen bemerflich, baf man eben fo fehr bie Treue gegen bad Original, ale ben felbitftanbigen Beift bes Rupfer: ftedere bewundert. Dies Blatt murbe nripringlich als Beilage gu bem frangofifchen Sournale L'Artiste von bem Runftler gearbeitet, fand aber fo großen Beifall, daß balb eine Menge von Abbruden bavon vertauft und bie Platte baburd ju Grunde gerichtet murbe. Ed ift unrichtig. bağ biefelbe gerichtlich in Befclag genommen und ver: nichtet worben fen , weil ber Stecher bas Bilb obne Erlaubniß bes Malere geftochen babe; bie Platte eriftirt noch, ift aber nicht mehr ju brauchen. Die beften Mb= brude murben gulest um 150 Grance vertauft: bad Originalgemaibe foll im Befis bes Ronige Louis Philipp

Mercuri sticht gegenwärtig sie den Annsthänbler Mitter ein steines Bild nach Delarode, Sie. Amelie, reine de Hongrie; derschled Kunsthändter, lagt nach der größe Plätter nach Delarode stechen; le Cardinal Richelieu conduisant à Lyon dans une barque Ging Marx et de Thou pour les saires décapiter, und des Begensstidt, le Card. Mazarin mourant, se sait tenir les cartes par une de ses nicees. Belde werben von Gerard geschoen. Des britte Platt: les ensans d'Edouard enser mes dans le sour de Londres, slidt Pund de muste meis dans le sour de Londres, slidt Pund de muste meis dans le sour de Londres, slidt Pund de muste meis dans le sour de Londres, slidt Pund de muste meis dans le sour de Londres, slidt Pund de muste meis dans le sour de Londres, slidt Pund de muste.

Erinnerungsblatt für Freunde Muggendorfs und dessen Umgebungen, nach der Natur gezeichnet und gestochen von C. Wießner in Nürnberg 1854. Gedruckt von C. Mayer in Nürnberg.

Diefer Anpferitich wirb befonbere benen ermunicht fenn, weiche von Eriangen, Murnberg ober Baireuth aus bie romantifden Thaler von Muggenborf, Streitberg, Godweinftein, Dabened u. f. w. befucht baben, beren berriides Grun, von wilden Reievartien geboben, allein fcon die Banderung verbient, mabrent der Raturforfder augleich in ben berühmten unterirdiften Soblen, fowie in ber reichen Begetation, Die uber ihnen erblubt, Die intereffantefte Beichaftigung findet. Bon Geiten bes Inhalts bebarf bas Blatt alfo feiner meiteren Empfeh: Inng. Bichtiger ift fur unferen Gefichtspunft ,, bag es nicht unter ben gewöhnlichen mittelmäßigen Erog von Debntentupferftichen gebort , fonbern ein andgezeichnetes ianbidaftliches Salent fowohl in Binfict auf Die Babl ber Gefichtepuntte, ale auf die tupferftecherifche Mudfich. rung beurfundet. 3mar ift nicht Alles gleich gefungen, noch Manches ift etwas angftlich und fleif gerathen; anch find die ben englifden Beduten nachgeabmten Gegenfage bunfier Riguren und lichter Grunde oft etwas grell aus. gefallen. Doch glauben mir; baß Gr. Biegner bei tanftiger Beachtung mabrhaft gnter, nicht blog mobifder Porbilder mit ber ibm bereits eigenen Beiaufigfeit noch meit Undgezeichneteres leiften wirb, und munfchen baber, bağ er fic baib an ber großeren nachbilbung eines fanb: icaftliden Meifterwerte verfuden moge, an welcher fic fein Talent pollig entwideln tounte.

## Düsseldorfer Aunstbericht.

(Befching.)

Wenn wir and Deutschland her nur karg mit fremben Bilbern verschen waren, so hate uns daggen die Aucharischet von Holland eine tleine Embung dortiger Aunsterzengnisse zweichtet. Un der Spise ein Seestüde von Schotal, welches indessen, so wenig die erses Pracis und Anntnis des Elements versannt wurde, und se vortresslich es im Einzelmen ansgesüder war, nach dem Urtseile derer, welche in den Alleberichen frührer Arbeiten bieses derühmten Aunstlers geschen haten, dieselnen diese derühmten Aunstlers geschen daten, dieselnen Dieter, um Theil mit Entsige von Landschaftlichen Alber, zum Theil mit Entsige von

Died, fanden bei und noch weniger Antlang; wir fonnten und mit den übergarten, michigen Farbentibene, in benen sie gebalten waren, und mit ben weichen, wie in Rebei aufgelderen hintergründen nicht befreunden. Daasgen hören wir nicht felten von hurdreisenden Sollanbern, daß sie den bier gutstandenen. Landicasten Särte vorwerfen, und ertennen also eine nationelle Differenz bed Geschmads, die freilich von den ältern Niedersläubern uns nicht trennt.

Jum Befdluffe bes ianbicaftliden Rapiteis habe ich mir aufgefpart von zwei Landichaften von Leffing gu fprechen.

Die eine fteinere geigt ein Alofter auf der Spige-eines Berges, beffen beidattete, nach bem Gebirge gu liegende Seite uns gugemende ift, nahrend die andere an eine bellere Benne fohrt. Dur eingelne Strafen ber ichm tief geitunkenne Sonne fallen burch ein Mebentdal auf die boben Stamme der Buchen, aus welchen im Borgrunde ein Matere tillgeben berauftrit, begleitet von einem Minstranten. Neben ihnen flebt man den fleifen houbigeg binab in die belte duftige Flade, wo binten der Juffer fahren berauftrit, begleitet won einem Winstranten. Neben ihnen flebt man den fleifen hobiberg binab in die belte duftige Flade, wo binten der Juffer flage, verfomolgen und es weht and bem gangen Bilbe ein Griff keunbilder, beiligter Eille entagen.

Bielleicht nicht iconer, aber bedeutender ift bie an: bere großere Landichaft: "Motiv and ber Giffel", ein in mancher Begiehung merfwirdiges Bilb. 3p ber Ditte beffeiben ethebt fich ein hober breiter Berg, Granitbil; bildung, mit baufig bervortretenben Felomaffen, gwifden benen nur bie Stellen ber Bermittrung bunn mit Grad bebedt, mehr nach unten aber jum Ader beningt find. Geitwarte im Sintergrunde foliegen fic andere Bebirge an, am Ange bes Berges liegt aber ein Grabten, guni Theil von einem Suget bebedt; nir einzelne borftabtifche Saufer, Garten und Baumpffangen find ficttar. Door liegt bis nab an ben Borgrund ein fleiner Gee, in bem fid nicht ber Simmel, fondern fener große, bad Bange beberrichende Berg fpiegelt; um ibn berum giebt fich von ber Stadt ber iber jenen Sigel ein Beg in ben Dorgrund. Die Ctaffage ift aniprnosios; ein Landmann, auf feinem Arbeitegant reitend, smei Dabden fredend. bie eine ihren Rorb auf ber Brude eines Bachs, ber in ben Gee flieft, abfegenb. Der Ctanbpunft bes Befdanen: ben ift noch ziemlich fern von bem Borgrunde genom: men. Fur die Wirfung bes Ditbes ift gunadft bie große Benanigfeit wichtig, mit ber alles Detail anegeführt ift, Richt nur an bem großen Berge find bie einzelnen Feida tagen in ihrer eigenthamlichen Geftalt mit ber bochften Rlarbeit mabrnebmbar; fondern auch in dem großen Stanme, melder fic von bem Jufe biefes Berges bis jum Bors grunde erftredt, ift alles Gingelne, bie Gtabt mit ibrer Rirde, Die vorftabtifden Saufer, Die Pappeln und

anberen Baume, die fie unmeben, die Brude, ber Dea ! u. f. f. mit fo großer Benaulgfeit ausgeführt, bag wir von jebem Gingelnen bie bestimmtefte Unichauung haben, obne bag boch bad Gange baburd im Minbeften leibet. Babrent biefes Detail leicht ju Barten führen fonnte, ift vielmebr bie Birtung bier bie allerfanftefte, und bie Bebanblung bes Lichtes ift es baber and, Die am meis ften bie Mufmertfamtelt ber Runftler auf fich giebt. Dur auf einzelne Stellen bes Berges , foweit nicht bie Relemaffen felbit Schatten merfen, fallt magiged Sonnenlicht, wie bei unbebedtem aber buftigem Simmel; übrigens ift bad Thal beidattet. aber biefe Schatten finb fo fanft, bebalten überall fo febr bie Lotalfarbe, wie fie fonft nur bie Natur gibt. Beites vereint, blefe bochfte Beftimmtbeit bes Gingelnen und biefer fanfte Con bes Gangen, mochte taum auf irgend einer frubern Sanbicaft porge: tommen fenn, benn gewöhnlich fubrt bie Meigung au fanfter Behandlung auch ju verblafenen, unbestimmten Umriffen. Coon beghalb mirbe biefes Bilb ein por: treffliches Studieumittel fenn, noch mehr aber mochte es megen einer anbern Gigenicaft jungen Runftlern gum Mufter porgeftellt merben, wegen ber volligen Freiheit pon aller Ablichtlichfeit . pon jebem gefuchten Effette. Sier ift es mirflich nur bie Cache felbft, nur bie Ratur, welche fich rubig por und ausbreltet, ber Runftler ift pollig jurudgetreten. Freilich laßt fic biefe Gigenfchaft nicht unmittelbar lernen, weil fie mehr auf moralifdem, als auf funftlerifden Boben rubt, und weil eben auf moralifdem Gebiete ibr fo Bieles entgegenwirft; aber beunoch marbe ber Ginbrud eines folden Borbilbes (jumal eines neuen, benn bei ben alten find uns bie Motive gu fremb geworben) auf junge Gemutber nicht obne Rudwirfung bleiben.

Der Ginbrud biefer außerorbentlichen Darftellung ift ein burdans flarer und rubiger. Anfange vielleicht empfinden wir etwas Beengenbes, Schmules ; bie Daffe bes Berges ragt fo machtig über bem fleinen Stabtden, bag biefes, obgleich fo ansführlich und in aller Lebensmabrbeit aufgefaßt, baburd gebrudt icheint. Big fublen und gang umichloffen , benn auch binter und muffen eben fo große Daffen fenn, wie jener Berg vor und, ba bad gange Thal befdattet ift. Aber bald; wenn wir in biefer heitern Matur und umfeben, wird es une, wie bem Gebirgerei: fenben. ber am Abend in bas bocheingeichloffene Chal einmanbert und ben Geift eines begrengten, befriedigten Dafenns mitempfinbet. Bon Manden borte ich : baff ihnen Darme in blefem Bilbe ju feblen ichlen, eine Bemerfung, die mobl baber rubrt, bag in ben meiften Lanbichaften bie Ratur icon mit einem bestimmten Gefuble aufgefaßt und bad Dabingeborige mit Borliebe gu: fammengebracht ift; weghalb fie auch leichter und frarter baffelbe Gefühl anregen. Sier ift, wie in ber Ratur

felbft, Mace mit gleicher Liebe bebanbelt , ber Schauplas ift erweitert und nimmt ein weitered, meniger perfonliches Gefühl in Unfprud. Es ift alfo bie Dbiettinitat ber Darftellung felbit, welche biefen icheinbaren Bormurf veranlaft; auch mag bie Rube, welche bier berricht, ber an Bewegung gewohnten Beit leicht mie Ralte ericheinen. Bei naberer Befanntichaft aber wirb, glaube ich, fich biefer Schein verlieren; je mebr mir in biefer mabren Ratur beimifc merben, befto mehr werben wir auch für fie und mit ibr empfinden. Coviel indeffen mag gnoes geben werben, bag bier mehr ale in anbern Lanbichaften ein plaftifdes Clement vorwaltet, Die Geftalt bed Ror: perlichen ber Erbbilbung bas Intereffe in Aufpruch nimmt. In ber offenen Lanbicaft find bie Lichterideis nungen bed Simmele und bed Borigonte faft bad Bebentenbfte, bie Begent felbft wirft nur in Berbinbung bamit. und bad Detail berfelben braucht baber auch nur ffinens baft audgeführt gu merben. In ber gefchloffenen ganb= idaft, wie fie bie Reuern lieben, ift entweber bad Bange burd eine febr ausgesprochene romantiide Stimmung bebingt, ober bie Pflangenwelt, bie Baum : und Dalb: natur, ober bas Baffer find porberricenb. Sier erft ift bied bem Gebirge, ber nadten Erbbilbung untergeordnet. Mit Recht tann man biefer Lanbichaft baber ben Damen ber flaffifden beilegen, fowohl im Gegenfaße gegen bad Biomantifde, ale megen bed vorberrichend Plaftifchen, ale enblich megen ihrer pollfommen ftrengen Michtigfeit. und tann es angefteben, bag babei eine gewiffe moberne Barme meniger gefühlt wirb.

Un ben Nebengweigen ber Landicaft mar tein Mangel.

Sehr tuchtig gearbeitete Biebftude hatte Simmler geliefer:, und ihm nacheifernd Grabau; ein gutes Architefturbild Chemant.

Unter ber großen Johl von Portrats waren, wie auch fonft, hilbebrandt's ausgezichnet, beffen Talent fich in biefer Beziehung noch immer mehr ausbilbet. In Stilleben batten Lebner und, Praper manches Gelungen aufgefleit, befenders war ein Fruchtlich des Septern wirflic ausgezichnet, und verdiente nehen Arbeiten wirflic ausgezichnet, und verdiente nehen Arbeiten alter Meifer in biefem Aache gezigt zu werben. Wie es ich deint, findet indeffen biefe Gattung noch immere aluferst wenig Gunft beim Publitum, was nur zu bedanen ift. Wan faun vieleicht fagen, daß die Liebe für die bilbende Aunst erft bann eine völlig echte ift, wenn man anch in die fer Art das Andsgezichnete fachzt; wer für die fumme Voesse der Traube und der Sprüchen Einn nicht bat, der fucht auch überhaupt in der bile benden Aunst noch eine freine Wesse.

hiemit genug von biefer Anofiellung; von bem, mad in nnfern Atteliere im Cutfieben ift, vielleicht nachftene.

### Apporismen.

Der Anblid bed Gelungenen fattt uns, fer es bas linfere ober Andrees. Es laft und in alles Gelingene ber 2beit, Nationalbionomifices, Aufifterides, Wiffenfdaftlides, Eittliees bineinfdauen. himwieber fowäd t bas Bib bes Miglingenen und bect bie Schattnefiet ber Welt auf; — beionders wenn es fich Geltung zu ber fdaffen neiß, fo verzwiefeln wir an bem guten Ginn und Gefomad, und glauben an ben Sieg bru tuverunft.

Rerne bad Mefen bes Gegenfahes recht begreiein. Es ift nicht vom Gebrauch frappanter Kontrafte jur hervorbeingung eines Effetts die Riede, sondern von feiner Mirtung in der Natur und in unferm Sinn und Gemuth.

Melden eingelinen Gegenstand wir anschauen, er fietigt und, wenn er allein und in seiner gangen Gorm vor uns steht. Wir wurden ibn in seinem Wesen tiefer auichauen, wenn er vor und entstünde. Der fertige übt gleichfam einen Schlag, auf unsern abgeren Sint auf; ber werben de murbe fich unsern innern burch fortemabrenden feifen Druge inwesann.

Daber mirtt icon ber einzelne Gegenstand, menn er nicht gang ober nicht in gleicher Lichtfarte und finur licher Kreit baftet, bauernber auf uns. hier treten theilmeise Beichattung, Berfolebung, Berhullung gunftig ein und regen unfere fets ergangende Imagination, unfern innem Sinn an.

.. Wer noch mehr Leitung für befe Bermögen und bier Shatigfeit bewirft bie Jusammenfellung, Entgegenfellung. Eine Ande und Lanne beben fich gegenfellung. Eine Stade und Lanne beben fich gegenfeitig, beint es tritt und bas Bilb ber Baumart vor die Gerle; et entfebt eine Utt galvanitden Projeffes in unterm Siune. Wir bliden von einem Baume jum anbern, von biefem wieder zu jenem, und ftete ragt uns ihr individuelles, unterfoliebenten Buehe tiefer auf.

Noch mebr ift dies ber Jall, wenn fpezififch verfebene Gegenflande nebeneinander gestellt werben.
Ein Baum, ueben eine Sitte gestellt ber den ein Bilb, is, ein genialer Aunftler wüßte, burch bie weiter forts
geschern erleiten Gegenfabe in der gorm und Beleude
rung von Stamm, Aesten, Zweigen, in Ausstattung der
Shitte mit mannichfalten selbst wieder contrastieten Beigabra an Dad, Banden und nächtem Hoftaum, vielleicht ein sehr ansprechender, meisterbaftes Bild darauf
um maden.

Rein Munder! — ber Baum fpricht bas Pfiangen, bie Spitte bas Menichenteben aus. Der erwähnte galvanische Prozes gebt burch biese betben Sphären bindurch und beschreibt so in unserer Seele einen Lebenstreis.

Du abneft icon, wie biefer Epflus, ber in und bel'm Aublic folder urfprungliden, irbifden Gegenfabe aufbammert, burch Mittelglieber anichaubarer gemacht merben fann.

Die Form ber Baume ist balb mehr bortzontal, bald mehr sentrecht; ibre Farbe bebt sich wechselmirten, Laube und Nachtoltz begliechen. Der Afil bebt bie Pflangenwelt, bas Walfer ben Boben, woraus bie Hitche, bet Bergung die Klüche, der Himmel die Erde, die Wells bie Gebt. die Wells die Lieft, der Menich das Ehler, ber Wogle bie Wierfussen. — So baben wir schon die Laubschaft. Bedoch der Mittelfileber sich nach nurubliche, und ein sinniger Künstler sicher fie in's fleinste Getbeil, jedoch fo, das die Jauptgegenfähe steht durchbringen und bas danze nicht unter sessibert ellienkbeiten ertiges.

So foliest fic bas Pringip bes Gegenfabes und feiner Bermittlung an bas hauptgrundgefet bes Schonen an, baß es eine faßlichtlare Darftellung bes Lebenblaen in feiner freien Ebalitafett feb.

### Denkmäler.

St. Petersburg. In Boronefc wirb bas eingige aus ber Beit Peters bes Großen berrubrenbe Bebaube als Denfmal biefes Garften gu einem Geeinvalibenfrange einger richtet. Diefes alte, auf einer Jufet flegenbe Bebaube, in welchem bisber allerlei jum Coiffean nothige Materialten aufbewahrt wurben, führte ehebem ben Damen Mbmiralitat. Geine erften Schiffe baute Peter ber Große bier unb bes biente fich berfetben bei ber Ginnahme von Affom. Diefes Saus ift erfanft , und außer einer Rapelle , worin lauter aus Betere bes Großen Beit flammenbe Rirchens geratbe gebraucht werben follen, wird bas Bimmer alters thumlich bergerichtet, welches, ber Gage nach , bes Cjaaren Rabinet mar. Die Banbe beffelben will man mit feinem Bifbniffe, ben Planen ber von ifin jur Gee unb gu Canbe gewonnenen Schlachten nur mit Bortrate ber berühmteften Manner feiner Beit fomaden. - Berner will man auf ber Unbbbe mitten in ber Ctabt Boronefc Peter bem Großen ein Monument in form eines Dbeliefen errichten und mit ber Beit baffeibe mit iconen Gebanben umgeben, su welchem 3wed bie jest bafelbft flebenben fleinen Saus den angefauft und niebergeriffen werben follen. Bur Minds führung bes großartigen Dlaus follen freiwillige Beitrage gefammelt merben. 11 14

# Kunst-Blatt.

Dienfiag, 16. Geptember 1834.

Kunstschau in Leipzig mahrend der Oster-

15-51 1

(Berfpatet.)

Diefe fcone Tugend verbindet fich mit einer großen giberalität gegen bie in die verschiebenen gamilfeueirel Cintretenben, und bewiebe, mie mobitbatig ber Gip be handels einerfeits und ber Gip ber Universität, andrer-feits auf das jange eben bort wieft,

Bener Ginn ift icon langere Beit bort eingebur: gert . benn ich on im vorigen Jabrbunbert geichnen fic bie Damen: Bindler, Richter, Lobr, Dito Frege, Dufour, Stieglis, Lampe u. a., fo wie. Die von Runftlern als Defer, Baufo, Gepfer, Giegel, Dathe u. a. que, und biefer Ging, ber nicht blog auf Boblbabenbeit und Lurus gegrundet, fondern auf bie aus bem Gemuth bervorgebenbe Liebe fur Runft und Billenidaft gebaut mar, erbte, wenn auch bann und mann burd außeres Befdid getrubt, bennoch auf Die reinfte und mobitbatigfte Mrt fort, und burfte fur manche Rendeng gum Porbild bienen, mo gumellen bie bobere Rlaffe, obne unbemittelt gu fenn. fich in einer Mrt non Burudgezogenheit gegen ble icone Runft balt, ober bie bober Gebilbeten und Beamten ber perichiebenen Dicafterien burd trodene Beidafte gegen ben bobern Benuf ber Runft gleichgultig merben und oft nicht einmal bie Soane ber Runft und Biffenfdaft, bie fie umgeben, befcauen mogen , weghalb juwellen bei Berbantlungen über bas Fortbefteben jener Dentmaler ober ibre fernere

Bereicherungen bie gleichgultigften und befchrantteften

21 ... 8 21 % 5... 62

Eig Beind jur. Oftermesse is gehpig gereicht jedem ber Aunft aus Buffenfodel Gemeibten gur wohren Befriedigung, da zu dieser Beit ein geober Jusammenfluß hohft gebilteter, Maumer dos In. und auslandes in den erfem Jamiliertreises flatistindet, welche einen liberalen Austauss der ihr aller Goden, auf sehr anspruchlof Art. berbeissber.

Die mehrfachen , mabrhaft glangenben Ginlabungen bei ben Befibern reicher Cammlungen ober tunftlerifder und miffenfcaftlicher Anftalten tragen vielfach bei, um fic naber tennen gu lernen. Dan fab fic mechfelemeife gable reich in bem freundlich gelegenen Saufe bed Bofeathe Reil jur bortigen Bilbericau, wo Beliber und Befiberin Die Gingelabenen freundlich empfingen und nuter ben Gemalben, bie meift noch von Pobr berruben, manches Treffliche von altern Deiftern fich befindet. Dber bei bem Baron Marimilian von Gred:Sternburg, beffen. Cammlung wirflich ausgezeichnete Delgemalbe und anbere Runftfdage in fich fast, und welche von bem gartge: finnten Runfifreund und feiner Gattin, Die fich nicht, blog ale Sausfrau, fonbern auch ale Runulerin auszeichnet, mit Buvortommenbeit gezeigt werben. 2 1 per 1 mil

Ein großer Theil, pon Spec'e Gemaltefamminng, ib burd ben von ibm 1837 eifeb dreundsgegebene, beile inten Attalog, melder mit Kupfern, und Litbographien asigtet, ift, befannt, und pie können die Aunfirennde miter fo großer Rudmahl auf, ben bertidem fan inten. Warfa mit benn Kind, soul dem ausbrudvollen Salacine: Gerfiche mit benn, Robri; auf, der freifigen und, bedag, darattervollen U. p., Doct; der sehre Gefrilut mit erben, Robri; auf der tracei; ferner auf ben bei lieblichten Gebarater geigenden Morillos Maria mite bem Anthe, der ber ich feben Walder, der beit before bet ihre vorfillend, dann und bei ge ich elegen der bet. Benn beit. Brind vorfillend, dann und bei ge ich before der, Dobg und gebarater, fenner auf ein bes alterfen fran ifchafen, de dute, angehörgen Morile der ein bes

meldes ben Stol ber italienifden und altbeutiden Soule' l gemifct in fic tragt, aufmertfam maden.

Ungerecht murbe ed fepn, feines ber iconen bollan: bifden Gemalbe ju ermabnen, und mir nennen nur furg : bas Tamitiengemalbe bes Bongales Coques. Die Barenbabe von Ruthart, eine ber toftbarften Bilber blefes Meifters, \*) Die Alte am Tenfter von Barth, pan Selft. Die Rinder bes Dalers Deticher von ibm. \*\*) Die icone Lanbicaft von 3. Ruisbael. Die toftbare Monbideinlandichaft von pan ber Deer. Die icone gothifde Rirde von be Lorme. Der herrliche Sonbefoeter, Die Ganger von Sontborft, \*\*\*) Gufanna pen G. Klind u. a. m.

Doch auch von ber lebenben Runft geigt fich bier fo mandes Goone, wie : Chabom's Mignon, und mebe rere berrliche Erzeugniffe pon ber baperifden Soule ber Genremalerei und ebenfo von ber Biener Soule norhanden find. Mus ber festern unter anbern bad Dilbnif. ber Tran non Gred, pon Umm erling gematt, einem ber beften jebigen Runftler im Bilbniffad. Mit trettet naiver Erfaffung ber Natur verbindet er eine freie, tabne, aber nicht milbe Rubrung bes Dinfels und abmt in dem ftete febr gut gewählten Effett febr gludlich ben englischen Maler Pamrence nicht; obne, wie letterer, burch leber: treibung ben Beichauer zu beftechen, in ber Bebanblung ber Begenftanbe nachlaffig au fenn.

Dacht ben Werfen ber Delmalerei find auch bie vortreffilden foloffalen Abauffe ber Clain'iden Dar: more aus bem Dartbenon gu Athen bier aufgestellt; mebrere alte und neue Glasmale reien; fcone Pract: fupfermerte und einzelne vorzugliche Rupferftide, Sanbreidnungen und fonftige Runftwerte nebft einer fconen Runftbibliothet finden fic in reichem Dag gur Abmeddlung für bie Befchauer bier vor.

Go wie bie Bilberfcauen jener oben genannten Runftfammler ben Runffreund am Tage beidaftigten , fo fab man fic auch einigemal bei freundlicher Abendunterhaltung in bem icon gebauten und burd bie trefflice und grofartige Ginrichtung ber Druderei befannten Saufe von Rriebrich Brodbaus.

Sablreich verfammelte Frennbe alles Coonen fitr Biffenichaft und Runft, Gelehrte und faft alle bie Deffe beiudenben Buchanbler fanden fich ein und erfrenten fic bes ibnen bereiteten Genuffed. Dacht mehreren rieueren und alteren Gemalben, Die nur freilich am Lag au befchauen maren, mar iffr bie Unterhaltung burch bie Menge ber iconen neuern Practwerfe, wie bie englifden Scenery's, Annuals, Heapsakes und anderer abuilden Magagine, bie fich uber ble Pfennigmagagine weit erbe= ben, beftens geforgt. Einen erfrentiden Blid gemabrten bie außerft gart, vollenbeten Beidnungen von Dade aus Dreeben. \*) .... 1 L

Buchhanbler Barth, befannt als thatiges Glieb ber Budbanblergenoffenicaft und jest ale Comitemitalied uber bas neue practvoll und mit praftifdem Ginne angulegende Buchbanblerborfengebande, befiet febr fcone Gemalbe alterer und neuerer Beit, fowie mebrere Supferftidwerfe, und ermuntert fo mandes nenermadenbe Talent mit feinen Muftragen.

Rammerrath Trege, ein Runftfreund, ber einen großen Theil von Curora burdreist bat, ift befonbere im Benis iconer und vortrefflicher Aupferftichprachtmerte. Mit Bergnugen faben mir bier nacht mebreren Dingen ein icones folorietes Eremplar nach Correggio's Freeten von G. Paolo in Parma, \*\*) worin ber fcone Beift bes Allegri fich in ben lieblichften Rinber: gruppen ansfprach.

Dr. Sillig, ein freundlicher und mit freifinnigen Runfturtheil begabter Rimftfreund und Befifer einer nicht großen, aber ausgemablten Rupfernichfamminug befonbers neuerer Blatter in ben iconften Druden, meift avant la lettre , bat auch einige ausgemablte Gemalbe , morin: ter ein großes Thierftud von bem wenig befannten neuen großen bollanblichen Maler Abrah. v. Etry fic befindet.

Raufmaun Lampe, ber Bermanbte biefes Sans fes . befist ebenfalle einige portreffliche Gemalte bollanbifder und beutider Meifter. Mertwurbig und als felten burfte eines S. Rood gebacht werben, welcher eine Lagerfcene in großen Riguren gang in Budtenburg's und Brubermann's Gefdmad porftellt.

Borguglich erfreute und ein Bilb bed berühmten paterlanbifden Runftlere C. 20. C. Dictric von 9 Auf gange und 6 Auf Sobe. Gelten wird wohl von Diefent flaffifden Meifter ein Bild biefer Große vorfommen. Der Begenftanb ift bas Innere eines großen bentichen Banernhofes, mo im Mittel: und Vorgrund neben einem Brunnen einige Bauern ju Pferde find und fie tranten; rubende Ribe und andere Thiere ber Sausmirthicaft find in reider Sahl vorbanden und beleben nebft andern mannichfachen Gegenftanben bas Bilb auf bie berritofte dirf. Die prattifde großartige und bodft geiftreiche

<sup>\*).</sup> Renerlich von 3 bil ner in Duebben dithographirt; f

en Gine ber toftbarften Bilber, biefes Deiffera, fouft jun Richter fchen Rabinet ju Leipzig

Diefes fiebithe geiftreiche Gemalbe murbe targlich ben G' Frau won Gpea fcon Athographibe: Ill !!

<sup>&</sup>quot;) Reiber iff blefer bodgeachtete Ranftfer' feit langerer sid Beitein feiner Geficobeit ,feber feibenb und bie Runfis mele fo manches Schonen feiner Sant baburch beraubt. od) Diefe Bistrer find von Rofafpina in gr. Quer-Folio Bormat geftoden "nito bann' bie Abbrade in ber Art

Det Raphaeifigen Mribeeten in Bonache tolerirt.

Mudfuhrung maden biefed ungewöhnlich große Bild gu einem ber impofanteften \*) biefes Meiftere.

Die Gemalbelammlung besGeneralconfuld Dr. Ban migartner enthält unter ber ziemlich großen Babl Malereiten mandes gute Bert und barf, da verfolebene Namen von achtbaren Runfleen fich bafelbft vorfinden; nicht fiberfeben werben.

Der als Dichter befannte hoftath Rodlig befigt eine febr fobne Sammlung von Driginalhandzeichnungen, bie aus ben verfchiebenen Gwoden, bie unterfchieblichen Aunftchulen viele Mertwurdigfeiten enthalt und wovon früher mancher Itafifice Gegenftand fich in ber berühmten Gottfried Bin allerieden Sammlung befand.

Die Sandzeichnungsfammlung bed Derconfifterlat-Mifeffred Derrien, beffen Gattin felbft ale Dilettautin fic ausgeichnet, ift als febr merfmirbig und als mit flafffider ilmfict von ihrem Bater, bem verforbenen hofrath Gebler, acfammelt, au betr oben,

Wenn wir aber einmal die Partie der Sandschanungen berühren, so diesen wir auch die reiche und wirtlich vorzigligte Sammtung befondere bollandiger ültere als neuerer Meifter auffabren, die der Universitäte proclamator Beigel, ein erfahrener und fenntniße reicher Aunftreund bestät.

Sugleich fieht man bier bie fobnften für unter Zeitnoch wohl erhaltenen aus Bapern ausgewanderten Zeichnungen ber berühmten Dietermalers 3. C. Aiebinger, wie-3. B. fein Parables nach Brode's Gebulten; ferthe die größeren, bibl 7 fugb beriten, böch gelfreichen Kompositionen ber Lager, und Belagerungsfeenen von Rusenbach

(Die Fortfegung folgt.)

## fandzeichnungen.

Lithographirte Kopien von Original-Handzeichnungen berühmter alter Meister aus der Sammlung Sr. kaiserlichen Hoheit des Durchlauchtigsten Erzherzogs Karl von Oestreich. Zweite Auflage. Herausgegeben von Ludwig Förster. Zu beziehen durch Herrn R. Weigel's Anstalt für Kunst und Literatur in Leipzig. 1834. gr. Fol.

Die Sammlung bon Saudzeichnungen, melde aus bem Befit bed Bergogs Albert von Sachfen Tefchen in

ben Gr. faifert. Sobeit bes Ergbergoge über Rarl gegans gen ift, mar ben Runftfreunden langft ale eine ber reich: baltigften und wichtigften ibrer art befannt. Es bebarf taum gefagt ju merben, mie fruchtbar baff: Stubium bet Sandreichungen fur Die Renntniff, ber Runft aberhanpt fen. Dicht biof, bag es und ben Beift ber Deifter am unmittelbarften por bie Mugen bringt, und in ben Stanb fest, ibre Bebanten gleichfam bei beren erfter Beffaltung su belaufchen und ben Grab ibrer technifchen Gertigfeit. ibrer Raturfenutnif und funftlerifden Bemanbrbeit and ber Unmittelbarteit biefer Entwurfe an ermeffen : es ift auch von größter Bebeutung fur Die Runftgefdicte uberbaupt, inbem es relat . melde verichiebenartige Berfuche und Stubien ben berifmteffen Berfen porangingen. fo bag baburd bie Beibe von Stufen und Bemubungen fictbar mirb, welche gur Entftebung eines ausgezeichneten Bertes nothig war. In beiber Sinfict ift bie genannte Cammiung bodit erfreulid und lebrreid. Es ift baber ein Berbienft ber Biener Lithographie , bie Radbilbung ber ausgezeichnetften Blatter berfelben unternommen gu baben. Much bat bas Bert fo, großen Beifall gefunben. bağ bereite eine zweite Unflage bapon ubtbig geworben ift. Die erfte Muffage beftebt bis febt aus 20 Lieferuns gen fur bie italienifden Soulen, und 16 Lieferungen fur die beutfche Soule, und wirb, wie es fceint, barch neue Lieferungen ber zweiten vermehrt, in welcher nun auch bie nieberlanbifche Coule bingugefommen ift unb bie Blatter ber italienifden und beutiden in umgefebrter Ordnung folgen. Bir merben bie Sefte ber ameiten Auffage, fo wie fie ericienen, im Runftblatt angeigen.

1) Stalienifde Soule: erfte bie britte gies ferung. Gin Eriumphaug von Guilio Romano, des tufct mit ber Reber auf braun Dapier und meiß aufges bobt ; Berobias mit bem Sanpte Johannis bes Canferd, Rothelzeichnung von Unbrea bel Garto, undeine fitche tige getuichte Rebergeichnung von Raphael, ble Mpoftel. welche Chriftum fuchen, eroffnen bie Reibe. Den Golug bes erften Beftes macht eine große allegorifche Rothels seidnung von Unbrea Sacdi, Qugenben unb Bifs fenicaften 'am Ebrone ber gottlichen Biffenicaften. 3m greiten Sefte folgt eine treffliche Rothelgeichnung von Guercino, Batbieba im Babe; Maria Befud bei Glifabeth, aufgebobte Febergeichnung auf braun Papier, melde bem Leonardo ba Binci angefdrieben wirb. aber einem fpateren Deifter ber forentinifden Soule angeboren burfte; bie Marter ber beiligen Relicitad und ber Befuch bes Dars bei ber Benus, beibe aus Dar phael's Soule. Im britten Sefte findett fic ber pors: treffliche Entwurf von Raphael fur eines ber Godels gemalbe in ben Stangen, ben Gingug bes | Rarbinals Inbann von Mebicie in floreng porfellenb: eine booft. geiftreiche und lebenbige Jagb bon Giulio Romano:

waspilan this of an east of

bie Gedurt des Bacques, merkwirdige Federzeichnung von Baccio Nand in elli und eine Scene in der Wordalle eines romifden Tempeld, getuschte Zeichnung von Naphael oder aus obesten Schule.

Dentiche Saule; erfte und zweite Lieferung. Buerft eine Areustragung, mit der Febre gejeichnet von Martin Soon, ein signereneiches Bild voll Sbarafter und Wahrbeit bes unebrends; Bilmis bes almbreas durer, vortreiftige Febrezichnung Albes der Olice's vom Jahr 1514; von dernieben noch 5 andere Febrezichnungen, eine Sebute Britist, eine Seinnichung, eine Stige bes Sobes ber Warla, welche mit dem betannten Boldechnitt nob mit dem Melieft im betitichen Muleum Mehnlicheit hat; eine Areugabnahme und die Stige gubem beim befannten allegorischen Bilde des Areiferig beit Wertlambung nach Lugain's Angade mit eigesforiebenn Annen; außer biefen noch ein mit Areibe gegeichnetes Derrat von Jobbe bei ber bereiche

Rtammanber Soule. Erfte Lieferung. Mit Hurecht ift bier gu Unfang eine fcone Beidnung von Lucas von Lepben, bie Bermablung ber Maria, aufgebobte Feber: jeidnung auf braun Papier, eingeführt worben, ba biefer Deifter au ber bollanbifden, ober, wenn man will, gu ber nieberbeutichen Soule, aber feineswege gur flammanbifchen su rechnen ift. Da bie Abficht ber Berausgeber gu fepn fceint, in Diefer Abtheilung Sollander und Flammander ju pereinigen, fo mare die Ueberfdrift: ", Dieberlandifche Soule," paffenber gemefen. Bir finben namlich in bies fem Sefte noch Abraham, und Meldifebet, vorirefflich gerufchte Tebergeichnung von Rubens; eine getufchte Beidung auf braun Papier von Rembrandt (?): ein Pabft, melder einem venetianifchen Doggen bad Reld: berrnichmert übergibt, und endlich eine beilige Familie, mit fpielenben Engeln, getufchte und meiß aufgebobte Beich: nung pon van Dod.

. Unter allen biefen Blattern, ein einziges ausgenome. men, ift fr. 3. Viligotti ale lithographifder Beichner angegeben . und nicht blog bie Denge feiner Arbeiten, fondern and bie Erene und Gemandtheit, momit er ben Charafter ber Originale wiedergegeben hat, verdient bie größte Unerfennung. Die verschiebenen Manieren ber Reliener, Die Freiheit und ber Schwung ihrer Beichnun: gen find eben fo portrefflich nachgebilbet, wie bas Rleißige und Mengfliche ber Altbeutiden und bad Rluchtige, Bra: pourartige ber fpateren Rieberlander. Daß bie Litho: graphie iebe Urt. von Beidnungemanier taufdenb nade suabmen im Stande fep, bat fcon bas Munchner Sanbseichnungemert ber Ben. Strirner und Plloty bemiefen. Das gegenwartige zeichnet fich jeboch: vor jenem fomebl burd größere Bebeutfamfeit ber abgebilbeten Begenftaube. ale burd fcomere Musftattung aus , inbem alle Blatter im gleichgroßen Format abgebrudt finb.

Es wate zu munichen, daß ein Kenner ber Aunst, beren es in Wien mehrete ausgezeichnete gibt, sich dazu versände, biefes interssänzte Wert mit einem historischen Eert zu verschen, dem bei vielen handzichnungen würde nicht bioß eine Ertstärung des Indaltes, sondern auch eine turze Angabe ihrer Geschichte und Schiediet, soweit man sie kennt, sie jeden Freund der Annilgeschichte von bebeutendem Wertbe sein.

### Apporismen.

Das Berbende begleiten reiche Gebanten, frobe Gefühle; bas Ge wordene ftellt fich gu bem übrigen icon Fertigen in die überfatte, gleichgultige, flumpfunige Belt.

Dies lage bir als fchaffenber Aunftler, und freue bich um fo mehr, wenn eines beiner Werte einst Aufemertfamteit und Theilnahme erwedt. — Doch bitte Gott, bag bu nicht. Dob werbeft.

### Denkmaler. ..

Mangen. In ber Nabe ber Nuinen bes Etamusschoffen Bitreichan, einige eutwehn en Mingsburg, ift auch freiwilligen Beitragen ein Deitste erzigtet worden, welcher weitigen ist gegend au ber Donau nus bem kern betreige und die Infarifi tradit: Dem tankahiforigen Megneten fehrme ber Willerfebager das eirerae "Bagert. Derfelte ward am 25. Mingelf als, am Ramens nich Gesuretzgag bed Schigd unter bei gerfelten freierigeigein nangurier.

Darmflabt. In bem größerzgelich beififcen Stabtdem Gerubeit mam Richt wird bem Mitelffinder ber Bundrudertunft, Peter Schöffer, ber deficht geboren wurde und ein Schwiesersom Junie war, ebenfalls ein-Deutund gefett. Die Roften zu ver in Darmflabt gearbeit etten folgsaten Statue baben einige Privatteute in Gernstbem auf eigenm Mutties gufammenachochte.

### Beichnende Sunste.

Dem Ronige ber Frangofen ift eine große Tufcheichnung bes Architetten Bourfot, eine Aufict der Ludwige Philippas Brade, von bem am Greveplay gelegenen Ral aufgenome

men, vorgelegt worden. Gue die vorgelegt Spottbilder, welche man fiber bie verschiedenen Zeitraume ber Besellschaft in Frants reim befigt, ersorint gesammelt in bem Muses de la Caricalure gu Paris.

Prof. Bogel von Bogefftein in Dresben hat eine große finnreice Rompolition aus Dante in Beignung ausgeführt; bie Befdreibung f. im Dresbener Art. Rot. Bl. Rro. 7.

## Gemalde,

In hamburg ift bas von Dorrbert getraute und von, ber Ende für bas boring Rrantenbatte befinntne Emitte. Ebrifuts am Deiberge, bie figuren fier Leergarofte und eines ber geboten Einsfeleiniber biefes Meifters, woran bergifte mehrere Ighte jearbeitet, ungetommen und erregt ares Berundrung.

# Kunst-Blatt.

## Donnerstag, 18. September 1834

Aunstschau in Ceipzig mahrend der Oster-

### (Sortfenng.)

Rudolph Meigel, der Sohn, befit in feiner Privatiammlung foone Nabirungen und diere in feinen feit zwei Jahren eröffneten Infilt ut file Literatu und Kunft einen reichen Worrard von Aunft einen reichen Worrard von Aunftegenschäuben in Aupfer, Lithographien, ballandischen und anderen Reichnungen nehft einer großen Auswahl der Aunftitzen tur älterer und neuerer Zeit, die fodinfte Gelegenheit zur Weschaum gen der Weiterung ber Kenntniffe. Diefes, oh wie die ausgewählte Aupferstädsgammlung feines Natera gewähren ben in Leipzig im Winter fattfindenben Aunstennterbaltungen immer eine reiche Aussehnen Aunstennterbaltungen immer eine reiche Aussehnen

Eine der schofften Aupferflichsammlungen, die Leipgig noch bestigt, fit die des Generalconfuld Elaus, eines freundlichen und liebensdutofigen Sammiero, welcher mit Adtung den Saah leines Geröpvaters Otto dewahrt und noch zu vermebren sucht.

"Diefe Sammlung geichnet fic burd Seltenbeit , fo wie burch Schonbeit ber Eremplare in allen Soulen aud und zeigt noch ben mabren patriarcalifden Charat: ter, wo Miles, mas man tlaffifd nennen tann, anfbruchs: los in ber Muswahl ber Meifter aufgefammelt ift. Denn fo wie von ben alteften Blattern, wie von Baccio Batbint, ober dem Meifter & S 1466, von Durer . banh von ben beutiden Rleinmeiftern ober von Rembranbt und anderen bollanbifden Meiftern, bann bon Dierrich's portrefflichen Rabirungen fich Bieles vorfindet, fo ift auch bier bas iconfte von Drevet, Bille, Gomibt. Strange, Boollett und anbern Meiftern aufbemabrt. Er bemühet fich im Allgemeinen bei jener Sammlung um eine Ueberficht bes biftorifden Fortgange ber Runft, bie bem weitern Forider: Die Gelegenheit jur Erfenntniß biefer ober jener Merfmurbigfeit an bie Sanb gibt.

Bu ben befonberen und aufgezeichneten Mertwurbigs feiten jener Sammlung geboren die von Beinede \*) und Suber bem Dafe Einiouerra quefdriebenen 24 Blatter, welche Bartich im Peintre-Graveur \*\*) nennt, die wir aber, obne bem ehrenwertben Beffer mebe thun ju wollen, nicht unter ble Babl det und gwar wenig befannten Arbeiten bes & iniguerta aufnehmen, fonbern im Allgemeinen unter bie febr feltenen geftochenen Arbeiten anbever tralientiden Meifter mie Balbini u. a. rechnen mochten. \*\*\*) Die Arbeit felbft gebort nicht ber Urt an , welche jum Diello gebraucht murbe, und boditmabriceinlich bienten biefe runben', bermitblich in Silber geftomenen Platten als Bobeni bber aus fals Dedel ju Gefagen ober Unterfabicalen, ba ber Gehrauch im Mittelalter und auch noch im 17ten Jahrhundert oft portam, bie Gefage mit gut geftochenen Riguren ober Grotteefen gu vergieren , wie Unnibal Carracci's Unterfcale ebemais in ber Sammlung Farnefe (Bartid, Dro. 18) ober bie von Theob, be Bry portommenben Abbrude ber Blatter mit bem Sauptmann ber Beisbeit, bem Sauptmanu ber Rarrbeit, Die Liebe, ber Stola, und Blatter von be Ghepr ober anbere biefed bemeifen burften. 4)

Edit is the Bear Minniferr water that

<sup>\*)</sup> Seinede, neue Dadrichten, G. 281.

<sup>\*\*\*\*</sup> Die Niedlearbeiten wurden inehr zu einzeffdreten Werfen, welche ber einentlichen Gloftfemiedenreit aus geberen, welche ber einentlichen Gloftfemiedenreit aus geberen, und wo sesonders die hintergreiche die weist fem Hauwen beraußboden, benut, wodurch siede Plateten, der Benennung entsprechend, mehr einer Art schodunge und weiser Emallie gleichen.

<sup>4)</sup> Ar. Du de eine in feinem Anglid erfteinentem Berei. Voyage den lenosphile, wertege, obgelde mit einigen noch qu bereichtigen Rriftelie, vier Mertwicktige der Rachforfennete und ber bei Auffreichnete und ber bei auf feinem Affeit in Deutschaftel, England and hofen de feitem Affeit in Deutschafte, freige Seite 200 von jenen Blätzern in B. Clans' Sammen, Menn nan aber Dage ein der in der jede ein.

Dag unter ben Runftfammlern und Runftfreunben Leipzige fo mander noch zu nennen mare, ber mit Liebe bafür mirtt, bag aud mander praftifc bie Sanb bafür bietet, biefes erfiebet man an Stieglis, befannt burch feine Soriften uber Arditeftur, an Dr. Buttrid . ber fich befondere um bes Befdichliche bemitbeutfden Baufunft und neuerlich burch eine ju beforgenbe Berausgabe ber im brantinifden Gefdmad erbauten Rirde des Riofters Bidillen im Coonburgiden febr verbient macht. Kerner ift ber murbige Direttor an ber Burgericule, Br. Dogel. ale Cammier von Sandgefdnungen , fo wie ber bie Golbichmieb : und Gifelirfunft auf eine por: englide und mirbige Urt audibenbe, We der mann gu nennen , ber einen mit Elfenbeinfonibarbeit gegierten filbernen Srug eben fertig gemacht batte, und welcher mit lebendigem und glubenbem Gifer Cellini's Werte verebrend nie anftand in feinem Rach pormarts ju geben.

Cincr befondpren Aufmertsamteit wurdig ift bas in ber Bereeborghatt gelegene, im och ramiscen Stot. cekaute, Saus ber De. Harte, nelder, von seiner Beife nad Italien mit den lebendigften Eindrucken alles Sadnen und Echabenen zurächgefehrt, biefes sobie Gebaude

fie nicht als Miettos ober nicht von ber Sant bes
ffeinig u erra erfatet, inten ieden als Geftensche ben geben Berie beitegt mit fe als Miedelm bes Die ein Balbin inennt, so mögte feine Underengungs als fest Balbin ber ein genen Wobride gu jeden, das der Boffen gerte genen Wobride gu jeden, in der Woffen geben bei der einem Balbin alle alle bei der bei der der der der der der der bei bei bei feinen, die hierer bei der bei der bei der bei bei feinen, der bei der fein der der der der der der der der ben, bei dieter fest michten als bie ben Balbin zu gefeinneten Arteiten. Dabin gebore bie fallssichen der der weife dem Balbin ab gegenen der der der der der der nach ben altvereitanlichen Unterspriften jedengtate vener ein der direkteiten find.

Menn mbilth fil in ju erva, wother after als Batblu i fir, von nieditren fildetten fildendie gegach baber foll, ebe sie jund bilte prajarrier waren, somite er nicht and Platten jum blose Wederst stehen. Allstied Fille, siede fich in der Zeit und Jahl der indtenissen Meis kern mit flusju erre geget 1825 arbeiten Meis gabe bed Dante sing spieren, im Werdeltind ju den Rechystem der wie den allem benden. Die die Preise und surchaeffenten er soci-tieden werde preise und surchaeffenten er soci-tieden der vellen (enfantig die Wistereich er folit- die eine derek Lauf) vont de lie meise de. Bedelin, i. Pressie enwiene Lauf vont de lie meise de. Bedelin, i. Pressie er burd ben Architetten herrmann aus Dresten aufführen fieß.

Durch eine mit Arcaben einsach gegierte Salle, aber wecht bie Borberfeite ber erften Etage mit einer auf Santen gant eigener Debnung zuhenben Doggla gegiert, if, gelangt man im Junern bed Gebaubed ju ber ichhönen, wwar nur von Solz, aber ishlich gegierten Arcepe, die fall auf die von Mich. Angelo Buo narort in felnem Jauf erbaute erinnert, von wo auf man in die, mit ben ichousen, Rubbdern, mit meisterbaft gearbeiteten, burch gebrigenen Beschand fich ausgeichnenben Ochteren, mit den ichnifen. Rubbdern abmbmalereien und ben gartefien und feinfen. Mendes ausgeschaften film einstellt, ausgeichten einrittlit.

Die Loggia felbst ift mit Freetomalerei von Orto Begner und Beide Leuf, Dreeben im Geftomad ber von Rapba et und Giop, da ibine im Batitan gearbeiteten Arabesten gegiert und enthält, in sehr geistreider lieblicher Form und Ausführung die Monate und Tagesciten.

von: Ein Salon gu ebener Erbe nach ber Seite bes Gartens wird in ben. Banben mit iconem biftorifden kanbdigiftgemalben in Demperafarben von ber Sand bes gefchidten Beimarifden Runflers Profiler gegiert.

(Die Fortfenung folgt.)

tier suite

Perfor. 1

ALTER BARRIO

## Verständigung der ich bis von

über bie in ben Rummern. 74 und 80 des Kunstblattes (Jabegang 1832) enthaltene Krinif der Untersachungen über die wichtigsten Gegenstände der Theaterbaufunft in optischer und afustischer Jinsicht, son 3. Wetter.

In ben angegebenen Dummern bes Runftblattes ift eine Beurtheitung bes: bezeichneten Wertes gu lefen, welche mir. Bebauptungen in ben Dund legt, an bie ich nicht im Entfernteften gebacht, ja von benen ich febr be-Rimmit bas Gegentheil aufgeftellt babe, und über manche meiner Beftimmungen einen Tabel ausfpricht ; ber mir nicht als gegrundet erfcbeint. Die Babrbeit gewinnt immer bei einer frengen 2 menn auch jum Theil ungei rechten Rritit; meil biefe bie Rechtfertigung bervorruft und bamit bie hellere Belenchtung ber vielleicht nicht flat genug entwickelten Begriffe ; bie fcarfere Bestimmung ber funtte, worauf ed antommt, und bie Berftanbigung über mobwaltenbe : Difverftaniniffe verantaft. Darum. um biefe beliere Ertenutniß ber Babrbeit über ein bochit michtiges Problem ber Runft ju fordern, und nicht nm meiner felbft willen, fuble ich mich gu nachftebenber Be: richtigung gebrungen; obmobl ich gern glaube, bas Ref.

nicht absichtlich ungerecht gegen mich babe fen wollen. Ri er, mie eine Belle feines Berichtes vermuthen läßt, weber Architett noch Pholifer, fo fit obne Zweifel bie Raschbeit einer einmaligen Durchleiung Urface, baß ibr, bei den vielfätigen Bestimmungen, welche im Laute bes Vortrags aus den Sahen der Optif und Aufgitt und aus den Beduffniffen unferer demantischen Darstellungsweise fir die Anfage der Bibne und bes Auftrotrimes abgeiteitet werden, nicht immer die wahren Gründe, auf welchen sie betwien, gegenwärtig blieden. 3ch somme zur Sade.

- 1) In Bezug auf bie Bemerfungen über ben Titel bes Bertes muß ich erinnern, bag ich bie anberen Gegen: ftanbe, meide, aufer ber Unordnung ber Bubne, bes Aubitoriums und bes Profceniums, bei bem Theaterbau in Betracht tommen (bie Richtung und Sonberung ber außeren Bugange, Die Unordnung ber Gin: und Ausgange, bie Ereppen, Die Rommunitationen, Die Lage Der Untleis bezimmer, Garberoben und Deforationemagagine, bie Muorbnung ber Renfter ic.), allerbinge ale febr wichtig bezeichnet, aber auch ben Grund ihrer Ausschließung aus ber Abhandlung angegeben babe, namlich, daß fie auf mannich: fache Beife, je nach bem gegebenen Lotale, mehr ober minder gredmäßig ausgeführt werben tonnen , und fich baber feine gang bestimmten Normen fur bie Anordnung berfelben geben laffen. Much barf man vorausfeben, baß jeber mabrhaft gebilbete Architett biefe Aufgaben auf eine befriedigende Beife zu lofen verfteben werbe. Bad bie Treppen aubelangt, fo babe ich in bem beigefügten Grundriffe angebeutet, wie viele ich beren fur bie Bequemlichfeit ber Bufchauer jum minbeften fur nothwendig und an welchen Stellen ich fie am gwedmaßigften ange: bracht erachte.
- 2) Meferent außert fich in Begiebung auf bas, mas ich über die Unordnung ber Bubne gefagt habe, in folgenber Weise:

"Beun ber Werfaffer annimmt, bas Bedufriff bes Raumes für große Unfighae, Gobre ze, ein alf jeder Bubne gleich, fo ift ibm bier entargenguichen, baß ein Provingialtbeater, welches teine fo großen Mittel hat als bas einer Mefidenz, and feine fo ausgedehnten und folipfeligen Aufglage und Deforationen wird anerbnen fonnen als Diejes, folglich auch mit einem fleinern Naum ber Bubnen 'ausreichen wird. Die Beftimmung bes Berfaffers, obzlich fie apportmatio beitet, wird baher bei fleinern Ebeatern noch manche Beschakatung erieiben midfen."

3 muß bierauf erwidern, daß ich nicht befamptet babe, das Bedürfnis des Naumes fen für große Aufgüge, Chore z. auf, jeder Buigus gleich, sondern, diefelben Dpern, diefelben Aufgüge (obgleich nicht immer gleich gefelben Repren, derfenen) werben in einem mitteten wie in

einem großen Theater aufgefahrt, ber Gebrand ber Bubne fep in beiben berfelbe (G. 4). Dicht bloß wegen ber Chore und Aufgige (weiche auf Propingials Ebeatern allerdings minber bebeutend fenn muffen als auf größeren Buhnen) verlangte ich auch bei mittleren Eteatern eine Bubnentiefe von menigftene 65 rhl. Fuß, fonbern (uach G. 2 und 3) hauptfachlich barum, weil jebe Bubne binlangliden Raum barbieten muß, damit alle Profpette und Bermanblungen, welche in einem und bemfelben Mufauge dur Unicanung tommen follen, und bie in ben beutigen Bauberopern oft febr jablreid mer: ben, bintereinander nach ber Tiefe ber Bibne aufgeftellt werben tonnen. Spettatelftude unb Bauberopern find gerabe bie Borftellungen, meiche am meiften bie Raffe fullen; fie muffen auch in ben Theatern fleiner Provingialftabte aufgeführt merben. Benu man nun ein foldes von Grund aus neu erbaut, warum follte man fic nicht entfoliegen, ber Bubne gleich Die nothwendige Tiefe gu verschaffen. Bie unbebeutenb und befdrantt in ihren Mitteln muß eine Provingial: ftabt fenn , meide nicht einmal bie verbaltnismasla uns bebeutenben Roften jur Miethe von Golbaten. Sanb: werfejungen u. bergl. aufbringen tonnte, um bei ber Aufführung von Opern und Eragobien bie Suge gu vergroßeru? Und wenn man auch bie Aufguge febr pernach: faffigen wollte, bie Bermanblungen ber Detorationen in ben Overn muffen nicht nur fur einen Utt, fonbern für bie gange Borftellung vorbereitet und bintereinanber aufgeftellt werben tonnen, wenn nicht ber Dafdinift genothigt fenn foll, faft in jebem 3mifchenatte auf eine lang= wierige, befdwerliche und fur bie Deforationen perberbe liche Beife bie Berfegungen porgunehmen. Biegu ift aber eine Bubne von menigftens 65 Ruf Liefe, bei uns gefdmalerter Breite bis an bie Rudwand, nothig; bavon babe ich mich burch bie Erfahrung überzeugt. 3ch tenne ein erft feit acht Jahren erbautes Provingigitheater, beffen Aubitorium ju ben ffeinften gebort : meil bie fleine Bevolferung ber Ctabt felten mehr als 600 Bufchquer erwarten lagt. Der Arditeft gab ber eigentlichen Bunne von bem Ranbe bes Profceniums bis an bie Rudmauer eine Tiefe von 42 rht. Fuß. Ueberbies burchbrach er biefe Rudmaner in einer Breite von 19 guß nnb bante an biefe Deffnung einen 20 Ruß tiefen Raften au. melder bebeutend meniger Breite und Sobe ale bie Saupte bubue bat. Gur biefe Anordnung nun miffen ber Dafchis nift und ber Theaterbireftor bem Architeften wenig Dant : weit fie burch bie ju geringe Tiefe ber porbern wie ber bintern Bubne verbindert merben, bie Bermande fungen für eine gange Oper porgubereiten und bie nothis gen Deforationen und Berfetitude im porque anfauftellen. In Rolge biefer hemmulfe find fie geuotbigt, Dpern

und manche andere Stude von zwei Alten in brei, solche von brei in vier und die von vier Alten in fuf einzutheilen, um mebr Buildenafte und damit mehr Zeit jur Anordnung, der Zeforationen während berfelben zu gewinnen, und bei alle bem dauern biefe Buildenst als sie dauern würden, wenn die Liese der Buben die genügende Borbereitung ber Berwandlungen gestattete. Die Bestwerticksteiten, unter welchen die Destorationen und Berschildelten, unter welchen die Destorationen und Berschilde in jenen angebauten zu Berlängerung der Buben bienenden Kasten binein und wieber berausgeschäft werden missen, find groß, und der Schade, welchen sie debet sinden, ist nicht artins.

(Die Fortfepung folgt.)

## Citeratur.

Ueber Rieberlandifche Kunft, ober biographischechnische Rachtichen won ben vorzäglichsten Meistern in der Zeichnungskunft und Malerei in den vereinigten Mieberlanden, als Stoff zu Borlesungen auf Aunste und wissenschaftlichen Schulen. Bus den vorzäglichften Quellen bearbeitet von Lit. M. C. Nitfon, quiebe. Setretar bei dem Magistrat der t. b. Stadt Augeburg. Augeburg und Leipzig, in der von Innife und Stad af'iden Marsladsdandlung. 1834. 8. S. XII. 284.

Diefes Buch enthalt eine Cammlung von biographifchen Rotigen , abnlich ber fruberen, welche berfelbe Berf. über beutiche Runftler peranftaltet und berausgegeben bat. Gine Darftellung bes Charaftere und geidichtlichen Ent: midlungsganges ber nieberlanbifden Runft barf man bier nicht erwarten, benn gleich ble erfte Geite beginnt mit bem Leben, ben Schidfalen und Berfen ber Bruber End: und fo gebt's fort bis auf bie neueren Beiten. Aber auch bie biftorifche Darftellung ift unvollftanbia. fofern ber Berfaffer amar ben Bafari, Manber, Storillo und anbere berühnite Bearbeiter ber nieberlandifchen Runftgeidichte benubt, aber von ben neneren feinen fennt, babin, wenn wir auch bie icone Darftellung ber Goo: penhauer, Die feine eigenen Forfdungen veranstaltete, fon: bern nur aus ben vorbanbenen Quellen icopfend ergablen wollte, audnehmen, vornehmlich Baagen, über bie Bri: ber End und Rubens, und Paffavant, unbjest auch bie nieberlandifden Briefe, von benen aber freilich ber Berf. noch teine Ginfict batte nehmen tonnen, geboren. Wer fic nun mit ben alteren Nachrichten gerne begnugt, findet im porljegenben Banbe fo giemlich Mules, mas aus

Fiorillo und beffen Borgangern fich excerpiren laft, heige bracht; aber, freilich eine wirfliche Bereicherung der funftgeschichtlichen Literatur tann biese Kompitation so wenige als die frübere beifen.

### Plastik.

Mas Berentaffung ber Embedung ber Erseine Raphael's bat Thor matifen eine Apotivese bei großen. Anglost fier eine Apotivese bei großen. Rapbael figt finand, mit einer Zafet in ber Jank auf dem Beiften eines auflien, reig vergieren Architeabs; die Köbe niene auf der Bigle und bem Zapitet einer forine ibligene Saufe. Eine Siegeshottig front ibn, und Amor Gwutag fig, ein Wofe bierend, an ihm bilbach, an ihm bilbach, an ihm bilbach, an ihm bilbach.

### Anademien und Bereine.

Um 14. Juni biett bie Gefellichaft fur Pommer'ide Gefchichte und Atterthumbfunde ju Stettin ihre gehnte jabireich befuchte Generalverfammlung.

Min 3. Jant bat der Aunforertin in Mostau friue auftreidentliche Satversspung gefalten. Nachem ble Weisten der Schöffer gepräft worden waren und der Diretter dem Inderestration erreifen allert. derenden, auf den Murrag des Bereins, der Milliarie Gegenraft Gowerrieur, Farf Gorizin der Treifen der Frasseren werden der der der der freier der der Geschlichten bestätet gegen der der der der der erreichten bestätet, der der der der der der der der der befindt ind in glie von fend Monaten große Goriforite im fand aufgatten, um sich iber Aunft zu verweitenmenz, und den nach feinem Baterlande gurchteren, wo er eine tiltgegraphisse Aufgate und der der

### Medaillenkunde.

Ropen bagen. Um s. Mugnif baben ber Bischoff Matter, ber Genebüngundum Thoert fer inn ber Wie bauer Frenn b bem Binig von Odnemaet bie Dentrindige überreicht, weite zum Abnehmen mit bie fehem Ange gelogen aus des gen fil, ba ber König nach sierenten von Ergent Ausgegeber hoffen nach eiture Sauptstabt beimeteren.

Mandein. Auf bein Landlag 1854 ift eine Onthe mange mit den von E. M. bem Roulge felbft angegebenen Infignien geprägt voorben; auf der einen Seire ist die Jahresgabl 1855 upb bie Inforift: Ebre dem Chee gebibrer; auf der andern das foulgliede Bruftbild.

### Alterthümer.

Der in halle se eben erfchienene erfte Band ber "Meuen Mitcheimungen au bem Geiber eisftreischauftuartigen Towstindungen, berandsgegene von bem Undringlisse Safificen Werein far Erforfomm bes benterfahrichem Altertiume, enthät eine Unterungabe benterfahrichem Altertiume, enthät eine Unterungaben Schaffe Politen Mitchen vom Landrat Erpfing metere Webandbarg, einhom Wiggert der Lauffleine, Grabbaget und Magber mutglichen Mitchaner, u. R.

# Kunst-Blatt

## Dienftag, 23. Geptember 1834.

## Aunstschau in Leipzig mahrend der Ostermenge 1834.

### (Fortfenung.)

Einige mit Scenen and ber Obogee waren icou vollendet und beurfundeten den im Geichmad von Bouf-fin arbeitenden tuchtigen Ringfter, ber neben großartiger Komposition die Gegenfande in warmen Lonen und garter Ausstührung gut verfanden zu geben wuffe.

Wollte man im Milgemeinen eine Parallele fomobl ber Privat: ale offentlichen Gebaube gwifden Dreeben und Leinzig entwerfen, fo wirb man finben, bag bei be: foranttem Material ber Steine bennoch bie Leipziger Bebaube fich im Menfern wie im Innern burch eine gemiffe Ciegang, bie man nicht mit bem Wort gurus belegen barf, bervorthun. Dan murbe in Berlegenbeit gerathen , Dreeben entweder allgugroßer Erfparnif ober eines Mangele an Ginn fur außere Clegang ju geiben ; letteres fpricht fic jugleich bei Reftaurationen alterer offeut: licher Gebanbe nicht vortheilhaft aus, ba bas wirflich Gute ber alten Glegans entweber vollende beftruirt ober auch anf gang unganftige Art verbaut wird. Much fceinen einige ber bei den Bauten anzumenbenben Arbeiter mit Gleich: aultigfeit ibre Berfe gu behandeln, ohne an ben fort: fdritten bes Befdmade einige Luft gu bezeigen. Soffent: lid wird bies funftig burch bie polptechnifden Inflitute gebeffert werben.

Als eins der ichduften neuen öffentlichen Gebäude in Leipzig, hürfte das neue. Universitätsgebäude oder Augustum erfordenen, mas nacht schönen Berhältnissen auch einen schonen Geschmad zeigt. Eine besonder Sierde wird das die bei bei Gebnen Daut-Reifest der die fabnen Daut-Reifest der die Der hand bes berühnten Aierst de in Dreeben erbeiten, woben bie Wobelle flitzisch mit Altereite des Ainstelles und die vor der gatulitäten in den schonen Gruppen und bie vier Fatluftaten in den schonfen Gruppen und böcht der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und böcht der der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und böcht der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und beschaft der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und bei der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und bei der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und bei der Gatulitäten in den schonfen Gruppen und den schonfen der Gatulitäten in den schonfen Gatulitäten in den schonfen Gatulitäten der Gatulitäten d

Die Raume best neuen Ungiversitätigebaudes bieten auch bestree Gelegenbeit für bie Auffredung ber Bibliothet, bie jest unter ber Leitung bes Dibliothetar Gerebotf mande Berbefferung für die Enrichtung zu erwarten hat, ichem bon schlögen foon ein Anfang gemachtworben, einige die Aunft angehende Artistel aus bem Berborgenen bervorzugichen.

Dheleich leine Kupfertichfeumtlung bei biefer Bibliothet ift, se innen fic einige febr feltene Soigfouitre und Aupferfliche ober Abbride aus der frühesten Boodieuer Aunst hier vor, die vermège ibrer Arbeit etwas sam Eigenthuliches im sich baben, des ind mittled bie Arbeit nicht durch ben gewöhnlichen Graftlichel auf Patten einggraben, sondern dog die Gegentläche auf blaten einggraben, sondern dog die Gegentläche auf blaten einggraben, sondern das die Gegentläche auf ben Hinterarunde und ben der betreit waren, wodurch bei bem hinterarunde und ben darauf bestindien betwere tretendem Diugen auf den ersten Bild ein solcher übbrud als hossonit gilt und auch dafür erktürt worden ist. We

Jene Urbeit bürfte wohl für bad gelten, was hei nede-\*\*) nach von Murr's Journal (fl. 2ht. S. 195) geschorotene Arbeit neint, und wir fügen hinzu, baß, da diese Platten ober Metaldbide immer heilige Kiguren

Diefe Kreiten gein gleich bem Mittles finten eigenen Beschauft fein Echnologie ber Aufreichner met Weschnicht fein Echnologie ber Aufreichner mei ber hofelscheitenft, da, wie som gefehn bereicht des Kronitaeiten mit Solfgenitet beiten Interretitet bie dampfligen Golgspeiter oft viele Urrenten der an hofelspeiter der Solfgeniter der Bei Weglerungen von Golfgenigutetten der Gierffam gen im Welalf der in der zum Juchfaben gekriegen Ille im Welalf oder in der zum Juchfaben gekriegen

Much in Duchesne Voyage d'an sconophile, pag. 219 und 220 wird eine Anficor fiere bei edolsschnitte Schulden Rupfer, jedoch nicht gang erfebrend, angeführer. \*\*\*) v. Spinenfen ture Raderichten S. 278 und 225.

enthalten, sie mahricheinlich zu Berzierungen von Tabernafeln oder Ex-volo-Bilbern gebient haben, jedoch ohne daß sie jedesmal für den Abbruct bestimmt waren, weil man boch sonst mehrere Eremplare vorfinden wurde. \*)

Die Bibliothet besitt eine große Ball gemaster Bilbniffe von Professoren besonders aus ber altern Beit,
wornunter bas eines nach bem Tobe gemalten Otectors, in Kempersfarben von Luc. Eranach's Hand, und viele von Anton Graff, bie durch Balgen's schiene Grabstickel betannt find, sich andseichnen. Unter die ausgegeichneten Dinge geboren auch noch mehrere Manuferinen mit bygantlinisen Malereien, welche ben echtin Stempel- bed-Alterthums tragen und vom größten Interessen.

Unter ber Meuge ber teheinemarbigen Singe in Leinigk mabrend ber Diermense burfen als mirftlich funftvolle Probutte bie von En fil in niener geichmachvollen. Salle vor bem Petersthor anfgesellten Dioramen nicht iberichen werben, da fie eine Medraad aufgert funftvöller Erbeiten enthieften, worinter eine gang neue Linfict von Berlin mit ber Umgegend bes Mufeume das Jünftlertalent bes jungen Enslin beure tumbet.

Die jest bie Meffe häufig befichenben Aunsthandleiten in reichen Megazinen eine große Auswähl nenerer und ältere fodenen Gegenstände somohl in Ausperstiden als ist ber fich noch immer ausbreitenden, vieles miederholenden und oft nachrungenden gliegengendie. P. ein gelmann, Mocca aus Gottingen, Welten aus Karlerube und Mittner und Goupli auf Paris und aubere Magazine, beten vielfältige Gegenstände an.

Die frangbifde Anpferftedertunft lieferte fo mandes Reue bei frn. Rittner und gab gleichfam einen eigenen Abichnitt ber neuen Chalcographie, worunter befonbers

i) Die toftbaren Probeblatter bes gu Paris ericeinenden neuen Mang: und Medails lenwerts. Tresor numismatique etc.

geboren burften.

Das Wert, von weichem bis jeht 8. hefte 'erschienen, gestatter ich in boperter hinsicht bedift merknürdig, da es einerfeits die sosdvarfen wich werden webeilden auf den verfaledenen Berioden in den trewelten Abbildungen, andberteits aber durch die Chalcographie und diese Gegen fande in einer zun neuen einsachen und der Sacke böcht angemessenen Manier des Vortrags, dicht weder derftette.

In der That muß man das Gelingen biefer Urbeiten, außerordentlich nennen, und den Stedern biefer in Stabl gearbeiteten Platten, die selbige unter der Leitung des befannten gensalen Aupserstechter Dupont und des beruchnten Genremalten De la Boche voffenden, die wollets Gerechtateft wiederfabren laffen.

Das Saupierdienst biefer Arbeit bat besonders Dr. Ach ile Collas, welcher Durch feine neu einge richtete Linkrmaschine, die noch einen besonderen Mechanismus vermittelft der Werrichtung, in sich trägt daß, in dem einer Art Bentograby gleich die Machasine über ib Reliefe und Flächen der wirtlichen Munge faum sichden der wirtlichen Munge faum sichdere durch außerst garte dem undewasseitet, sie anderereitet durch außert garte dem undewasseitet, sie anderereitet durch außert garte dem undewasseitelinien "I die Formen, die auffallenden Lichter und Scattentielie fo ausbrückt, als wenn die Munge. Breitetate oder Medaille auf einem Blatt vor uns läge. Bei mehreren Gegenstände nie die Lanschung on außerordentlich, daß man sich der literzeugung, daß diese Gegenstände nur durch dieses dalogsprößise Julismittel so zur Sellenbung gebieden, sich kernen läst.

"8 ift bierbei an bemerten, bag bie Auntler bei der Amwindung jener Mafdine die Luie in gerader Richtung nur bis gur Lichtfeite der verschiedenen gefrümmter abgern Jormen der Gegenschade fabren und dann iene Lichtfein in gang leichten, gefrümmten, wollensfruigen, blangenden etwas weiter gedaltenen Tallen nach der Perfettie, nieder is in ind bache Licht wergeden; badins agan sie die Linien, welche bei den Schattensfreilen vor-beigeben, in sich verständen oder nach dem tednischen Amsternach auf halten. Pur durch diese verständige Bearbeitung ist so wielle, die Wirtung bis gur Talus siehen gebergateringe,

Das Wert erscheint in Lieferungen, jebe gu vier Blatt in gr. Fol. und der bocht einie Preis a Lieferung in Paris 5 Francs wird viele Mung, und Aunstireunde aum Aufdaffen besieben einladen.

2) Scene de la Sainte Barthélemy, peint per De la Roche, gravé par Prudhomme. gr. real Fol.

Der befannte feit Aurzem jum Mitter ber Ebrenlegion ernannte Maler De la Roche mablte aus jener fcredends vollen Bartholomaubnacht eine Scene, welche' in ben

<sup>\*)</sup> Ein jenen Gegenständen gang abnilides Blatt: Chriftus am Arens. auf einem hintergrund von Rofen, besith br. v. Quandt in Oresben, und ein zweite! Abbrud davon ist in der e. t. Dofbistietset zu Wien.

<sup>9</sup> Marca Niferei, ein Benetlauffern Ausfrestenter vos verten Indeuenteria. Architect in divider Erteinfremfan Diagonalem ober Persenbludaren seinprofie Bilderen, Meiniffr mis historisse Gegenschübe, jedog dem Euwendung der gefressennen Linien, ebenmet pieter Angle ber erdmit E au aelter privant sit frine römischen architensischen Educkter. Für welten hernige Linien geispret fing Erande Wellam and.

Saffen nacht ber Kirche Notre Dame bor sich ging. Bei anbrechendem bistern Worgen sieht man einen ber Liguisten, mit dem Zeichen bed Areuges am hut, bie Sinde um ben Arm mit lauschender ausgescheuchten Miene selte hand über zwei erschlagene Manner auf einen reingesteibeten Lodten legen, nabreud ein Angbe unter übern Abreen änzlich bervorblict.

Nade bei einer Betfalle im Sintergrund liegen bie Apper einiger Erschlagenen, in ber Ferne bemertt man Solbaten, welche an Tobern und Lebenden bas Mecht ber Gewalt üben. Die im Worgrund rechte angebruteten purifäßig eigen, mas alleb vorgegangen, und ber Alinfeler vermied wohl, burch schreckendle Gegenstände bie Gräuel ber Schickier von

Das Blatt ift fraftig, geiftreich und effettvoll bearbeitet und gebort ben beffern ber neuen Chalcographie an.

(Die Mortfenung folgt.)

## Verständigung

über bie in ben Nummern 79 und 80 bes Kunstblatted (Jädrgang 1832) enthaltene Kritif ber Unteruchungen über bie wichtigsten Gegenstände ber Theaterbaufunft in optischer und atufischer Diusich, von

3. Wetter.

#### (Wortsebung.)

5) In Bejug auf bie Anordnung bes Aubitoriums (aut Referent:

"Go richtig bed Berf. Beweife fur die Ungwedmaßig: feit biefer Form (bed 3/ Girfeld) find, fo erfceinen boch auch burd bie von ibm angegebene Beftalt nicht alle Inconveniengen befeitigt. Sieber rechnen wir erftlich Die Berlangerung bes Anbitoriums, moburch bie arbfere Rabl von Inidauern, jumal bei ber Ginrichtung ber Logenreiben, Die er im britten Paragraph vorfcblagt, entfernt von ber Bubne Dlas nimmt, und bie Stimme einen weiten Daum zu burdlaufen bat, um ihnen pernehmlich ju merben. G. 57 u. ff. erweist ber Ber: faffer felbft (?), baß ed fur bie Bernebmlichfeit ber Stimme am vortheilhafteften fep, wenn fie von einer nabe gegenüberftebenben 2 and gurudgeworfen werbe, und bie Erfahrung in Rirden und Borfaten lehrt, bag, mo ber Mebner nach ber Lange bes Gebaubes fpricht, feine Stimme allemal lauter erhoben werben muß, und bennoch unvernehmlicher wirb, ale mo er nach ber Breite fpricht. Sier aber find zwei Drittel ber Buborer auf eine Entfernung angewiesen, Die ber Schauspieler nur mit größter Unftrengung ber Stimme ausfüllen tann.

Alls einen zweiten Nachthell tonnte man auch die Werengung des Parterres anführen, wenn überhaupt für den Naum, den das Parterre einzehmen, und die gabl der Aufdauer, die es verbältnismistig faffen foll, eine beflitumte Arobertung zu machen wäre.

Weiter unten sast Mef. in biefer Beziebung noch: "Die Unordung bed Versi, bringt ben größen Beild ber Jusabauer auf vielfac hinterelnander gereihte Seife in ben hintergrund bes Theatere, b. b. ber Bibbae gerade gegendber, als in die weitelse Entferung von berfelben, welches für die Wernehmilästeit bet vom Schauspieler Worgstrasenen nicht oben Vachstell für.

Dagegen muß ich por Allem bemerfen, bag ich auf Geite 57 u. ff. gerade bas Gegentheil ber mir bier unterfcobenen Behauptung bewlefen babe, bag es namlich fur Die Bernehmlichfeit ber Stimme am nachtbeiligften fen, wenn fie von einer gegenüberftebenben Wand gurude . geworfen wird; ferner, bag bie Refferioneffache, menn fie vortheilhaft mirten foll, binter, und gwar moglichft nabe binter bem Schauspieler und zu feinen Geiten fieben muffe, ferner, bag bie Stimme, befonbere in gefchtoffenem Maume, nach ber gange, b. b. in ber Richtung, nach welcher ber Rebner fpricht, merflich weiter verftanben werben, ale feitmarte, und bag biefes auf Theatern gang befondere ber Rall fen, menn bie Profceniumemanbe, bei gehoriger Breite und Chenheit, eine zwedniafige Stels lung gegen ben Sintergrund bes Aubitoriums baben. Uebrigens babe ich ben Sintergrund bes Mubitoriums in feine arbfiere Entfernung pon ber Borbubne gebracht, ale melde ber Schaufpieler obne alle Unftrengung ber Stimme. blog mit bem gewobuliden Conversationstone ausfüllen fann; bied weiß ich aus ber Erfahrung; benn ich babe Die fur bie verfcbiebenen Logenrauge augegebenen Musbehnungen nur nach mehrfaltig angestellten Beobach: tungen beftimmt. Die Bruftung ber Mittelloge bes erften Ranges ift nach meinem Entwurfe nur 41 rb. Ruß von bem Danbe ber Bubne entfernt, mobei noch bad Ordefter um 31/6 Rug in bad Drofcenium eine gerudt ift. Wollte man jeues, wie es in ben meifien Theatern ber Rall ifi, beraus und fouach ben Rand ber Bubue bis an die Ede bes Profeeniums porruden, fo murbe iene Entfernung nur 38 Ruß betragen. Der Mbftaub jener beiben Puntte betragt bagegen

| ĺĦ | bem | . Softt | eater gu   | mi   | indo  | n.   |      | 62   | Fuf  |
|----|-----|---------|------------|------|-------|------|------|------|------|
| 77 | ,,  | neuen   | Ebeater    | ju . | Şan   | ıbur | 8 .  | 59   | **   |
| ,, | ,,  | neuen   | Shauspie   | lhai | 16 11 | 1 B6 | rlin | 41   | 19   |
| p  |     |         | abgebr.) @ |      |       |      |      |      | 12   |
| ,, |     |         | Theater    | åЦ   | Ma    | ing  |      | 44   | 22   |
| ,, |     | alten   | 11         | "    | ,     |      |      | 44   | 99 . |
| 79 | 12  | Theat   | re Draril  | ane  | 311   | Lon  | bon  | 431/ | . 11 |
| "  | 11  | 27      | frança     |      |       |      |      |      | 70   |
| ,, | "   | ,,      | Feyde      |      |       |      |      | 40   | 11   |
| 19 | ,,  | "       | Odeor      |      |       |      |      | 41   | n    |
| 10 | 11  | "       | des It     |      |       |      |      | 39   | "    |
|    |     |         | Variet     | és   |       |      |      | 42   | ••   |

Die Mudmand bed erften und bes zweiten Logenran: ges ift in meinem Entwurfe 54%, Rug, jene bes britten Ranged 561/a Guf pon bem Raube ber Bibne entfernt, melde Entfernungen jebe um 31/6 Ruß verminbert mer: ben mirbe, wenn bas Droefter gang aus bem Profcenium gerndt murbe. Dagegen ift ber Abftanb ber Rudwanb bes Aubitoriums von bem Profceutum in ben meiften Theatern bebentenber: 1. B. in bem Rarleruber 58 rb. Ruft, in bem Darmftabter 53% (im sten Mang 581/4), im Berliner 55, im Samburger 65, in bem nenen Main: ger Ebegter 57% im zweiten und britten Rang, im Theater Drurilane ju London 521/2, im Theater Covent: garben bafelbft 70 guß, im Theatre français gu Daris 58, 6", in bem Theatre italien bafelbft 58, in bem Schaufpielbanfe gu Eurin 61, in jenem gu Dailand 71, 6", in bem Theater Argenting au Rom 60, in bem Theater Miberti bafelbit 56, in bem Ebeater Can Carlo au Deapel 70.

Es erhellt aus biefer vergleichenben Zusammenftelinus, die fatt in allen größeren Theatern bie gesammte Maffe ber Buidauer in ben ber Bithne gegenüber geleigenen Vogen auf eine größere Entfertnung von bereiben nagrwiefen fühn, alse es nach meinem Antuurle geschen wirde, lub wenn bem auch nicht so ware, es birgen mit, ich wiederbei es, meine öfteres und unter verschieben Umftänben angestellten Beobachtungen basur, das bir menlolides Simme, bei gewöhnlichem Unteredungstone, im gescholsenen Maume auf die von mir ausgenommene Entfernung der Mittellegen von der Puben fur ein gestinden Gewernehmest beitet.

Die Sigt in ben ber Publie eggnuber gefragenen bogen find bein nicht vielfach binter einanber gereift. Es find beren nicht vielfach binter einanber gereift. Es find beren nicht mebr als filut, während beren fast in allen Theatern brei, im Theater Durftinn zu London aber vier sind. Ge ift aber auf feine anbere Weife möglich, ben ber auf eine anbere Weife möglich, ben begreiften eine bedweitube und babei zweich abgide, ben zu eitzt zu geben, als deben deburch, baß man bie ber Michne gegenüber gefegenen logen bedweiten tiefer aufget als bie Geitenlogen z weil man im biefen böchighen ber (j. d.

in bem gten Dang eigentlich nur zwei) Sitreiben bin: tereinander anbringen barf, und gwar aus boppeltem Grunde: erftene, meil, bei mehr Sibreiben, bie Buichauer zu weit binter bie Couliffenlinie gerudt , in bem Ueberblid ber Bubne ju febr beintrachtigt und ber Moglichfeit beraubt merben, fich meit genug porgulebnen. um eine genugenbere Ausficht gewinnen au tonnen; ameis teus, meil bie Geitenlogen ber Rubne niet naber liegen. und baber bie hinteren Gife in berfelben außerorbentlich bod angelegt merben mußten, um ben Inbabern (beren Bendtelligien immer fteiler merben, je naber fie ber Bubne finb) ben Sinblid über bie Ropfe ibrer Morber: manner weg nach ber Borbibne moglich ju machen. Mus bem erften Grunde erbellt, baß auch bie Merengung bes Parterre feinen gegrunbeten Ginwurf gegen meinen Entwurf abgeben tonne. Bu mas nint ein febr breites Parterre, wenn bie Bufdauer auf ben Geiten Die Dubne nicht überfeben fonnen?

(Die Fortfegung folgt.)

### Alterthimer.

Das Journal von Obeffa (Mai) entigft eine aussahrs liche Beschreibung bes unweit Rertich unter ben Ruinen ber alten Atropolis von Mirmitione gefundenen Gartophags.

And bem Beewert Sear al bei Groy, in Pelen sanben untlangt Archite beim Ersben einer neuen Sonalife s bis a Ellen unter der Erbe mehrere ibbereite Micharlich; die meisten dere gerbedelen von siebel, andere werden von den Leuten geschlagen, welche darin Gold zu finden bestien. Dwei sind erhalten. Dwe Koren unterfegeitet sig von den erneufschau Bafen. — Soon i. 3. 1847 ist eine Magdel übnlicher Alcentrafia ihr Wosjewohigalt Kailst aufgegraden worden, und eine Beschreibung dersteben erschieben erschieben den dammen der Beschlagen der erstellt und der beschlagen der den worden, und eine Beschreibung dersteben erschieben erschieben der

In Kriand finder fich eine ziemlich große Angabi vorzhaftig mit erkauter umber Tabkene von bosem Atterfünne, dier derme Urdynung man nur ungewisse Wermutbung bege. Die edig eine irigie Abdenie fast einem Peris an gib essel Webnab tung diere eisfellen gefrest. D'Arien erbieft zwar nied ben erfen Preis, dowb den zweiten, und das geforter Photifum seinen ibm einer als seinem Widsalen den Preis generannt zu baben. Er ging von der bieber ziemlich allegmeinen Weinung, daß biefe Tabkume das Wert der frückelten Ebristen seine, adagibt das und bedanpeter, sie sewe das Wert von Ausbölffern, werder Erfand tange vor Einführung des Ebris fentummt von Dien der folgenissten.

Der Pabst bat eine nene Kommisston für bie Musgrabungen auf bem Forr remane ernannt. Ivre Mitglieber sind ber Tespeirer, Monfiguer Tossi, der Jurst Sclarra Colonua, Marchese Biondl, und ber Prastident ber Atabentie von & Luca, Ritter Salvi.

Bei Ben far ift untangft eine Menge altgermaniscer Grabfiget entbedt worben, und baf fic aus biefer Berant laffing bafeloft ein "Beglarifter Berein fur Geschiebte und Attertivmetunbe" gebilbet.

## Kunst-Blatt.

Donnerftag, 25. September 1834.

## Verständigung

über die in den Munmern 79 und 80 des Aunstblattes (Jahrgang 1832) enthaltene Kritik der Untersstudigen über die wichtigften Gegenstände der Theaterbaukunst in optischer und aknstlicher Jinsicht, von E. Better.

### (Kortfebung.)

36 habe nenlich burch bie Mittheilung eines Freunbes erfahren, bag man in England meinem Entwurfe bas Spftem entgegengefest babe , nach welchem Boatt bad Theater Drurplane in London erbaut, und bad er in einem eigenen Merte entwichelt bat. \*) 3ch erfebe aus Diefer mir mit berfelben Mittheilung gugefommenen Schrift (S. 18), bagbis jur Beit Gaunber's und 2Bpatt's es bei bem Baue ber Theater in England eine unwanbelbare Drarid mar, ben ber Bubne gegenüber gelegenen Logen eine viel großere Diefe gu geben, ale jenen auf ben Geiten, und bamit eine große Mericbiebenbeit gwifden ber Form ber Mudwand und jeuer ber Bruftlebne ber Logenreiben bervorzubringen ; obwohl bie Bruftung ber Seitenlogen noch betrachtlich weit hinter bie Couliffen: linien gelegt wurde. (It has hitherto been invariably the practice, in our Theatres, to carry the boxes facing the stage to a much greater depth than those on the sides of the Theatre, and by so doing, to produce a great difference between the form of the wall immediately at the back of the boxes and that of the breastwork or front of those boxes.) Man barf nach biefem Borgange wohl annehmen, baß icon ber gemeine Menfchenverftand auf die 3dee fubren muffe, bei weitem bie meiften ber Bufchauer in ben logenrangen

in bie der Buhne gegenüber gelegenen Logen gu bringen, und bemnach biefe Logen bedeutend tiefer angulegen, ale jene an ben Seiten. ")

9 Must verwiefe biefe in England als lingt deliche Mnordmung bob binten an Inganarraumen aus gang ningtigen Beinbere, welche erweifen, bagiere von Affende gestellt, in an ing ingestellt, in an ing verflete, und auch in vollicher Bet giebung nicht wadergenommen bat, auf was es eigentillts anfommt. Er baute foper fein Weberte getaun so wie jenes gu Borbeanx und gang nach beim Spfleme Sannberts, er bilbert bie Philing ber Wegundhert, welche er seinrecht dieretinander fielt, genau nach bem Ingane er bei Bette Bette genann genaum geben Ingane er bei Bette Bette genammen geben Ingane er bei Bette genammen gestellt genere Untgage ber ber Buch me gegenhertlisgenden Logen finde felander.

2) "Das ber Schall, nadem er die der Bühne gegeniber gefegnen Logen erreicht in dem Maße gefowader und verringert werbe, als er durch die Perfouen nub deren wollene Keider u. bergl. in biefem gedenigt wollen Raum bes Tebesten verfaluter werbe der Fichter und Kaum bes Tebester verfaluter werbe (\*71).

5) Die Ausbanftung und das Alfmen fo vieler Meichen in einem fo beforantten Raume, vereint mit dem Qualme der Lichter, muffe die Luft bato lierer Etafleitat beraus ben und fie jur Fortfeitung des Schules ungeriguet machen (? 1).

In optifcher Beziehung gieht er ben 3 Cirfet ben Idnglichen (ovalen und hnfeifenformigen) Theatern vor ; meil in biefen, wenn fie nicht gerabe von fehr tleiner

<sup>\*)</sup> Observations on the principles of the design for the Theatre now building in Drury Lane. By Benjamin Wyatt. London 1811.

4) Den gebrudten Bogen babe ich nur fur Mu- ! bitorien pon 4 Logenreiben (mo ber Daum nach ber Sobe auf alle Beife au Rath gehalten merben muß) als bie zwedmäflafte Form bes Sintergrundes aufgeftellt. Wirb

Dimenfion maren , bie ber Babne gegenaberliegenben Logen au weit von ber Bubne entfernt marben, fo bal bie bortigen Bufchauer verbinbert murben, jenes Dienens fpiel ju beobachten, welches in manchen intereffanten Scenen bas vornehmfte Berbieuft bes Schanfvieters aufmacht: mabrent bei ber reinen Girfelform bagegen bie Braffung, und folglich auch bie Gipe ber Geiten: Logen, weiter, ale bei ben ovalen und bufeifeufbrmigen Theatern, von ber Babne gurudweichen, und bemnach auch ben Inhabern ber hintern Gige, vermbge ber min: ber fentrechten Gefichtelinien, bas Sinmeabliden über bie Braftung erfeichtern, und ifmen ben Ueberblid eines arbfern Theils ber Borbabne gemabren, ale bies bei ben lenteren Kormen, in welchen bie Seitenlogen viel naber an bie Babne porraden, mbalich fep."

Dit Uebergebung ber von Buatt porgebrachten afuftis foen Granbe, welche gar feiner Bibertegung werth fint, ermibere ich in Begiebung auf bie optifchen Folgenbes: 1) Die Entferning ber Radmanb ber ber Babne gegen: aber gelegenen Logen min blog nach afuflifden Rad: ficten bestimmt werben : fie barf in eigentlichen Cous fpietbaufern nicht weiter entfernt werben , ale bie Stimme bee Schanfpielers bei gewohntidem Convers fationstone in gefchloffenem Raume und bei vollfommes ner Stille far ein gefunbes Gehor vernehmbar bleibt. Dann fann bie Braffung biefer Logen mehr ober wenis ger porgeradt merben, ie nachbem biefetben mehr ober meniger Capacitat erhalten follen.

1) ffur bie genauere Beobachtung bes Mienenfpiels ber Smaufpieler gibt es febr gwedmaßige Mittel: eine febr forafallige Belenchtung ber Borbafine, unb bie Bemaffnung bes Muges mit optifchen Glafern. Das feinfte Mienenfpiel entgebt nicht bem bewaffneten Muge. 5) Bas bie Geitenlogen betrifft, fo ift es gwar mabr, bağ bei ber reinen Girtetform bie Befichtstinien ber Rufchauer in benfefben meniger fleit merten, ale in ben langlichen Formen; allein eben barum werben in ben Seiteulogen weniger Sigreiben, ale in jenen bee Sins

tergrunbes angelegt. Ich fåge noch eine ungewohnlich bobe Steigung ber Gipe bingn, und fcblage por, bie Seiten nicht bloß bes vierten, fonbern auch bes britten Ranges als Galerien ju behandeln und bie Gipreiben burd ftarte Schranten gu trennen, nicht blog gur Gichers beit ber Bufchauer, fonbern auch bamit fic biefelben geborig ans und vorlebnen tonnen.

4) Bas man auch fagen mbge, es ift eine unabweisbare Rothwentigfeit, bag wenigstens bie erfte Gipreife ber Seitenlogen innerhalb ber Contiffenlinie liege, ba bie greife und britte, and in biefem Falle, obnebin fcon weit genug binter biefelben guradweichen, fo bag bie Inhaber berfelben nur burch Borlehnen ihres Rorpers aur Ueberficht ber ihnen gur Geite befinblichen Confife fenreibe gelangen tonnen. Diefe Ueberficht ift aber in pielen Borftellungen burchans nothwendig gur Berfots gung bee Banges ber Intrique und folglich jum Bers flanbniffe bes Ctude. Die Erpofitionefcene ber Coans fpiete wirb gwar immer, ober boch meiftens auf ber Borbibne aufgeführt, allein nicht immer bie Ents widelnugsfcene, welche in vielen Ballen nur nabe bei

bie Stelaunaber Site genau nach bem Beburfniffe ber Mits tellogen eines jeben Ranges berechnet, fo mirb biefe Steis gung bei ber Unlage ber Bruftung nach bem Salbfreife nicht für bie beiben letten Logen bed Bintergrundes genugen, und die Bruftung muß bemnach nach einem febr flachen Bogen conftruirt merben, ober die Babl ber Gibreiben in jenen Endlogen, unter Beibebaltung berfelben Steis aung, verminbert werben. Goll aber ein Theater nur brei logenreiben erhalten, fo fann man ben Sintergrund nad bem reinen Salbfreife gestalten, weil man bie Sobe ber Logen unbedentlich vermebren, und bemnach bie Steis gung nach bem Bedurfniffe ber Endlogen bes Sinter: grundes einrichten fann.

(Der Beichluß folgt.)

## Aunstschau in Ceipzig mahrend der Ostermesse 1834.

(Befclufi.)

3) Le Duc d'Anjou declare Roi d'Espagne en 1700, peint par Fr. Gérard, gravé par Alf. Johannet s. gr. r. q. Fol. publié par Rittner et Goupil.

Der berühmte Maler Gerard zeigte und burch Johannot's fraftigen Grabflicel bie Scene aus ber

ben Coutiffen Statt haben fann, Dit fnapfen fic an einen Gurung burd bas Feufter (welcher, ber Ratur ber Cache nach, mir burch eine ber Coutiffen gefcheben tann) in ben folgenben Geenen eine Reibe von Bers midlungen, welche biejenigen Bufdaner nicht recht ju faffen vermigen, welche jenen Sprung nicht feben tonnten, weit fie binter ber Couliffenlinie finen. Ju anberen Studen enthallt fic ein Bebeimnis, um mele des fic bie gange Dichtima brebt, burd bie Enthale fung eines Bilbniffes mittelft Weggiebung einer Gars bine, ober mittelft Deffuung einer Geitenthare, mas nur an ben Couliffen bewertftelligt merben fann: ba in bem Profvefte bie Bugangetbaren angebracht merben. Bei ber Darftellung von großen gefellichaftlichen Girtetn, Tangen . Ballen u. beral. tounen bie Geffel ans bems felben Grunbe in ben meiften gallen nur lange ber Couliffen bin anfgeftellt merben. Rinr in ber Mabe berfelben merben Gereibereien, Sulbigungen und manche anbere Berrichtungen porgenommen, melde von allen Bufdauern mit angefeben werben muffen, wenn fie alle ben Bang bes Studes gehbrig follen verfteben tonnen. Jebes Unge muß fich alfo innerhalb ober auf ben Couliffentinien befinden. 3ch babe in meiner Schrift gezeigt, bag bie Seilenbruftungen bes erften Danges inners balb ber Couliffentinien vortreten unb fich etwas gegen bie Axe neigen, und jene bes zweiten Ranges innerhalb biefer Linien parallel mit ber Are tanfen tonnen; bie bes britten und vierten Ranges aber weber bebeutenb por noch binter ben Couliffentinien bingieben barfen. Inbeffen tann man bie Bruffing auch fcon im erften Range parallel mit ber Ure, und fcon im zweiten auf ben Couliffenlinien bingieben taffen.

reichen Lebensaefdichte Lubmig's XIV. wie pad Rarl's II. von Spanien Teftament ben Bergog von Union gum Ehronfolger Spanlend ertfart und ibm burd Granfend Befandten bie Deflaration überreicht mirb.

Der Alt ber Sanblung geht im Mubienggimmer bes Ronlad pon Granfreich por, bie Sauptfiguren in ber Mitte bes Bilbes find ber Ronig Ludwig, neben ibm ber junge Geriog, beibe mit bebedten Sauptern. Rniend überreicht ber Marquis be Caftelbos ale fpanifcher Befanbter mit feinem Gefoige bie Detigration. Diefe Sauptaruppe ift umgeben von bem Pringen Conti, bem großen Dauphin und anderen Gliebern bes Saufes, worun: ter mebrere ber natürliden Wringen bes Ronigs.

Die anderen Gruppen gur Linten bes Bilbes geigen bie berühmteften Danner Granfreiche in jenem Beitglter, worunter ber Bergog Billard, Rogilles, ber befanute Abbe Boffuet und Unbere, bie und icon burd Daifon's und Drevet's foone Grabftidelarbeit befannt finb, fic audzeichnen.

Das Gange ift fon und geiftreich jufammengeftellt und gibt burch bie reichen Roftume nach ber etiletten: magigen Softleidung jenes Beitalters, obgleich es feif au nennen mare, ein angenehmes Bilb ber Erinnerung, fo wie bie aut portratirten Ropfe bem Gefdichte und Runftfreund bier einen Theil ber frangofifden Dortratgalerie bee fiebengebnten und achtzehnten Sabrbunberte geben.

4) Ste. Amelie; in einer Rapelle, gemalt pon De la Rode, gefioden von Mercury. fl. Rol. Bei Rittner und Goupil.

Der porbin genannte Daler gab in einem febr pollenbeten Gemalbe eine Scene jener fpater beilig gesprochenen Ronlain von Ungarn, welche bie Couppatronin ber jeBlaen Ronigin von Franfreich ift und welches bie Bergnlaffung mar, bag Ronig Lubwig Philipp, melder bas Gemalbe ertaufte, bavon in ber Fabrit gu Gebred ein Gladgemalbe fertigen läßt.

Das gwae einfache Bild ftellt ble Bellige bar . wie fie in frommer Unbacht mit ihren Umgebungen in einer Ravelle, mo noch rechts im Sinterarunde bie Mudlicht nach einer Lanbicaft ift, por einem Betaltar fniet, und im Begriff ift, eine Blumenfrone auf eine beim Altar befindliche Dafe au feben.

Der Rupferftecher Mercury begann ble Arbeit bicfes Blattes in berfelben garten und ibm bochft eigen: thamlichen, Dielen ale ein Ratbfel in ber Muefubrung erichelnenben Manier, wie bie von ibm por brei Jahren vollendeten Schnitter ber Campagna nach Robert's trefflichem Bilb.

Bene Arbeit geichnet fic baburd aus, bag ber Rupferfteder bie Bollenbung burd ben Grabftidel und fanft getufchten Beidnung gleichenb. ben Befchauer oft in Smeifel fest, wie bie Arbeit gefertlaet ift. Gigentlich bas mabre Problem, mas ber Runftier barlegen fonnte. um bes Befdauere Blid nicht auf Die einzelne tednifde Urbelt gu ienten.

Bon bem und gezeigten Probebrud ber beiligen Amelie, welcher nur in einzelnen Cheilen, befondere im Sintergrund vollendet mar, last fic ebenfalle etwas febr Borgualides erwarten, und moge biefes Blatt ben fcon großen Ruf bes Rupferftechere ebenfo verbreiten, gis bas Blatt mit ben Conittern nad Robert. Mogen aber auch babei nicht bie Scrupel fur die Runftfrennde eintreten, fich ben Rauf beffelben fo verfagen ju muffen, ale bel bem erften genannten Blatt nach Robert, wo ber veranlagte Drozes mit bem Rupferfteder einigen Runftbanblern ben feche und mehrfachen Beminn babei perfcaffte.

5) Gine anbere neue Ericeinung im Rupferftich ift: Portrait de Napoléon d'après le masque moulé à St. Hélène par le Dr. Automarchi, dess, et gravé par Calamatti, Fol.

Unter allen Bilbniffen napoleons, bie je pon ibm in Bemalben fomobi ale Rupferflichen erfcbienen, ift biefes eins ber abnlichften. Ginen großern und innerlichern Einbrud brachte noch feine ber Bilbniffe jenes Mannes berbor ale biefes, benn es vereinigt bier in ben große artiaen Buaen bie nach ben Ebaten eingetretene Rube und ben obne frampfhaften Buftanb ber Datur gefchebenen Uebergang in ein anbered Genn.

Der Rupferftecher Caiamatti vereinigte in Diefem Blatte Alles, ba nachft ber ausbrudevollen Beidnung auch eine icone tednifde Bollenbung mit portrefflicher Wirfung barin angutreffen Ift.

Bon ben engiifden Blattern erfdienen nun:

6) Hide an Seek, gemalt und geftochen von James Stemart. Rol.

Gine Rompofition, ben Blindmans buff von Billle abnlid. Gieben Rinber fpielen binter einer Thur Berfteden; bas Dabden, weiches bie andern fuct. tritt gur Thur berein. Gine liebliche Gruppe in Bil. fie's Gefdmad.

7) The pediar, gemalt von Billie, geftoden von Stewart, Seitenftud ju erftern und eben

Ein Rramer ober Saufirer in bem Simmer eines wohlhabenden Laudmannes; mit gramlider Miene fein Pfelfchen fdmaudend, fift er am Tenfier und fdaut gleichgultig und ben Rauf migbilligend auf bie junge Brau, welche mit Bergnugen ein ausgemabltes Stud Beug erhandeln will, welches ihre weiblichen Umgebungen Die Schneibenadel fo bearbeitete, daß bas Sange, einer theils bewundern, theils in der Saltbarteit unterfuden. Die Meinge einzelger Heiner Meete, die durch bes Etabstich in England publicite merben, auch fast fied Etabstich, deine der Annuals, Seenory's und Illustrations äbt est fein Ende. Mehrere dienen jest zu despettem Sedrauch; wenn die Platten blindinglich in England zu dem englichen Eere benuft sind, werden sie spaten, freisich in etwos mitgenommenen Aufand, zu deutschen Ausgaden solder Seenerys oder Illustrations in Deutschland bermendet.

In einer Guite bon 12 Blattern mit Titel: Amufere, waren febr artige und icon ausgesibrte Blatter, wie von Landfeer, der Auabe mit den Junden, und bas Bilbnig der Donna Maria da Gloria gu finden.

Da non ben beutiden Aunftnonitaten mehr Lithogra: phien ale Rupfer befannt murben, 4. 28. Billie's trefflides Bild in Munden, Die Teftamenteroffnung, nen Molffle lithearaphirt, fowie pon Kerbinand Diloto, Chriftus am Rreuge nach D. D. Rubens, fo muß befto mehr bad von Benebetti nad Ummer: ling in Bien geftochene Bilbnif Raifer Frang I. fic ale etwas Porgigliches empfehlen. Dies Blatt gibt bie rubige Saltung bes ehrmirdigen Monarchen auf eine bewundernemirbige Mrt gu'ertennen, ba Raturtreue und eine portreffliche Wirfung ein bem Pinfel bes Thomas Lamrence abulided Bild bervorbringen, welches Beues betti's Grabfticel wieber gab. Quch ift ber beiben Rompositionen ber Plafondgenalbe in ber Muia bed Uni= verfitategebaubes in Bonn, gemalt von Gogenberger, herrmann unb Rorfter, geftochen v. Reller in . gr. qu. Rol. ale etwas febr Guten ju gebenten, ba beibe Blatter die grandiofen Rompositionen fcon wiedergeben.

Huch die neueren ttalienifchen Meifter der Rupfer: Recertunft blieben nicht gurud. Dabin geboren

1) Maria's und Elifabeth's Gruf, nach bem berähmten von Mariotto Albertinefli \*) in ber Fotentinischen Galerie besindlichen Bild, gestoden von Pincenzo della Benna. gr. Fol.

Ein in Sharafter und Saltung febr gut gegebenes Matt, das besondere, ba nach diesem guten Meifter fast nichts gestochen worden, fich fur jebe Sammlung envifiebit.

2) Maria mit dem Rind in einer Canbicaft, balbe Figuren nach Luca Cambiafi, gestochen von Granaro, oval Il. Fol.

Da nach biefem Genuesischen Meifter in ber neueren Beit nichts in Aupfer geltochen, fo ift es um befto erfreuender, ein liebliches Blatt, mas fich burch Bartbatte Bedanblung und iconen Ausbruck empficht, ju

feben. Das Driginat zeigt ben Rünfter, welcher zuweijen wegen feiner ausgearteten Manier weniger geachtet wird, in vortheilhafteften Eichte, indem es als ein anfprundslofes Berte erfceint und im Ausbruck der Ropfe an Correa zio eringert.

Rr.

## Aphorismen.

Bebed Menichen Wefen und Thun, fein ganges Leben in Offenbarung und Undergaung feiner Araft, feines geitigefitiden, feines ferpreifen Bermögnet. So fit aber auch jedes einzelne Wert beffelben eine Beutrumbung felner Gefamutricht. Es mirb befonders der Aunflier in feinen Schöpfungen Alles fo fart beleben, als er felbh beibet fit; ibr Feuer ift bad feinige, und je träftiger dies in bin lobert, befto mehr werben auch feine Gefalten aus Nacht aus Elehaften und Vacht aus Erenbert und von Leben mienten burdername fen.

Je fraftiger und farter in feinem Wefen bie Begenfabe angebeutet find, befto lauter, fredender wird er fie itt feinen Bilbungen andeuten.

Bergleiche mit bem Gefagten bie Schöpfungen ber größten bilbenden Runftler und Dichter, und binwieder ber mittelmiffigen und fcwachen.

Das Schönste und Größe leiste aber ein Reichbegaber, Kraftiger, der sich mäßigt und felbe befarantt. Deute an Homer, Plato, an die griechischen Ridder, an Maydeel und Gerreggio, an Statebyeare und Geithe, an Clande Verrain und die besten Riecherlander und Deutschen, besonders au die frommen, einsachen Ribber unierer finnstellichen Borschore,

Deuntubigend, gerftreuend, gefcmadwidrig wirft aber eine relative Schmadte und Entzweitung, die din mit frampfoffer Anftragung auf eine Seite wirft und biefe auf die Gefabr ber Carllirung bin gur Birtuofitat andubilben verficht.

### Alterthümer.

<sup>9)</sup> Mariorto Albertinelli, Miticoller ber Fra Baccio bella Porta ober Fra Bartolomeo und begen Freund, Beibe arbeiteten zuweiten gufammen.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 30. Geptember 1834.

## Derständigung.

über die in den Nummern 79 und 80 des Kunstblattes (Jahrgang 1832) enthaltene Kritif der Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der Theaterbaufunft in optischer und akuflischer hinsicht, von R. Wetter.

### (Beidlus.)

5) Ref. sagt ferner: "Der Berfasser widerlegt im §. 5 bie scheinderen Erdnbe, weiche man für bad feit langer Zeit gebrüchiche zundschesen der obern Lögenreihen anführt; troß dem aber behält er selbst biese Anordnung bet, wobet nicht einzusschen ist, warum er die Bogen nicht einerfecht übereinander annimmt."

3ch erinnere bagegen, bag ich in bem angeführten S. nur bargethan habe, baß biejenigen Bortheile, melde man feither aud ber amphltbeatraiifden Unordnung gu sieben bermeinte, nicht baraus gezogen merben tonnen. 3ch babe zweimal ausbrudlich gefagt, bag burch bie Burudfennng ber obern Range bie Bufchauer nur bann gu meit pon bem Ontftebungspunfte bes Schalles entfernt merben, wenn biefe Burudfebung bedeutenb ift, und im Kall icon ber erfte Mang weit von ber Bubne entfernt ift. Auf G. 28 und 31 habe ich gefagt, daß aus anbern Grunden bie amphitheatralifde Unordnung amedmaßig und nothwendig merben tonne, nicht immer merben muffe. 3d babe namitch im erften Logenrang (ba ber: felbe bie theuerften Diage enthalt) bie Geiten innerhalb ber Couliffenlinien nach ber Ure geneigt und fie im Bintergrunde burch einen Salbfreis ober burch einen Rorbbogen verbunden. 3m zweiten Rang muffen bie Seiten mehr nach ben Couliffentinien gurudmeichen, meit wegen ber boberen Lage bier bie Benichtelinien au fteil werben, ale bag bie Bufchauer auf ben binterften Gigen über bie Bruftung meg nach ber Borbubne feben tonnten,

wenn biefe eben fo viel por ber Couliffentinie lage, gis mie bie Seitenbruftung in bem tiefer liegenden erften Rang. Mus bemfelben Grunde rudte ich im britten Mang, megen feiner noch boberen Lage, die Bruftung bis in die Couliffenlinie gurud. Da nun die Bruftungen ber Seitenlogen fich bintereinander gurudgefest fanden, mußten bie Bruftungen auch im Sintergrunde bintereinander gurud: meiden. Uebrigens ift bie Entfernung vom Profcenium, meide ich ber Mittelloge bed erften Ranged gegeben babe, nicht ale normal angufeben; benn biefe Loge ift ber Bubne fo nabe gerudt, bag bie gar nicht betrachtiiche Burudfebung ber obern Range bie bortigen Buichauer in afuftifder Begiebung nicht benachtheiligen tann. Die Entfernung bes zweiten ober bes britten Ranges ift eigentlich ale bie normale angufeben, und bie geringere bes erften ericeint bagegen nur ale eine Beginftigung. Solde Begunftigung ift bemfeiben barum jugebacht mor: ben, weil er bie theuerften Dlage enthait und bemnach alle nur erreichbaren Bortheile fur Geficht und Gebor in fic pereinigen foll. Die Inbaber berfeiben, weiche man ais ben gebildeiften Theii bes Publifums annehmen muß, follen, bei bem Befite eines guten Gefichtes, bas Mienenfpiei ber Schaufpieier, obne Bewaffnung bes Muged, feben, und bei gefindem Gebor bas halblaute Gelbitgefprach berfeiben beutlich vernehmen fonnen. Bollte man bie brei obern Range alle bem Profcenium eben fo nahe ruden, fo murben fie meniger geraumia merben. Allein bem Publifum bes 3ten und aten Rans ges ift in ber Reget bas Auffaffen aller Reinbeiten ber Sprace und bes Mienenfpieis nicht in bemfelben Grabe michtig: bier tommt es mehr auf Befriedigung ber Schauluft, befonbers auf bequemes Heberfeben ber gans gen Bubne an. Indeffen tonnte man auch fcon im erften Rang bie Geiten parallei mit ber Are fubren, und im 2ten, 3ten und 4ten Rang biefeiben auf bie Coutiffenlinien legen, und bemnach, ba bie Geiten biefer Dange fentrecht übereinander gu fteben tamen, auch beren Dittellogen fenfrecht übereinanber ftellen. Go tonnte auch in meinem Entwurfe ber Sintergrund bes 4ten Manges fentrecht über bem bes britten fieben.

6) Bef, legt mir bie Bedauptung in den Mund, bie Baltenlag, melde den Boden der erften Logenreibe bilbet, solle nicht unter und nicht über i rb. Auß über der burd ben Mund bes Schauspielers gehenden Horts genateleben liegen, und folger nun, ich gabe dem ersten diang, eine gu tiefe Lage angemiesen; mabrend bie biberen Statube, für melde bereibe bestimmt ist, gern in einer gewissen höbe über bem Parterre gu erscheinen gewohnt freuen, wordand betworgebe. daß, nach meiner Antage, gerade ber am meisten bejahende Eheil bed Publitumt den unvorrbeiligafreten Plat erbaiten wurde. Auch siedein ihm bie höbe ber Logen von 9 fie 10 Auß, nach der von mir bestimmten höbe der rückwärfellegenden Sise, un gering.

3ch babe, G. 31, beutlich gefagt, bag man ben Boben bes erften Ranges nicht unter zwei und nicht über vier Rug über bie burch ben Mund bes Schanfpie: lere gebenbe Sorlgontalebene legen foll; und bas ift mabrlich genug. In meinem Entwurfe (Elg. 3) ift ber Boden bes erften Logenrangs nur 21/3 Suf über jene Chene gelegt, und bie angebeuteten Befichtelinien seigen beutlich, bag berfelbe nicht viel bober gelegt werden burfe, weun die Bufchauer nicht bober auf Die Schaufpieler berabbliden follen, ale es fur bie portheilbafte Erfcheinung biefer letteren gutraglich ift. Much geben ble ftarf: ften Bibrationen ber Stimme bei gewöhnlicher rubigen Beberde bed Schaufpiclere nicht wohl bober. Die angenommene Sobe ber Logen tann nicht gu gering fenn, ba, nach ber angenommenen Stelgung, im iften und aten Rang 6 Rug und 6 Boll Sobe uber ber oberften Ctufe übrig bieiben, mas reldlich genigt, bamit auch bie groß: ten Perfonen mit bebedtem Saupte auf berfeiben fieben tonnen, obne ben Boben ber obern Loge jn ftreifen.

7) Schließlich mocht Mef, auf meine Bergleichung ber auftlichen Eigenschaften bes antilten ind bed mobernen Tbeaters aufmerfiam, und bemeett, baß biefe Weigleichung, benfende Künstiefe wöhl aur Erfindung einer ann neuen Anlage ihren finnte. Ich gweife an der Mögelichteit einer folden Erfindung fehr, so lange nicht bes Weifen unterer bermattlichen Derfieldungs afgalich

umgewandelt wirb. Co lange mir bie überlaute, faft gefdrieene Detlamation und bie Madfen ber Alten nicht mieber auf die Bubne einführen . \*) fo lange wir Cons versationeftude aufführen feben , und nicht nur ben gemobniiden Unterhaltungston, fonbern aud bas balblaute Gelbitgefprach boren, nicht blog bie Befichter ber Schaus fpieler pon einander untericeiben, fonbern auch ibr feinftes Mienenfpiel beobachten wollen, fo lange muffen auch unfere Schaufpielbaufer in Ihrer Mudbebnung febr beidrantt bleiben. Die Große ber Buichauerraume barf nicht über ble Grenie ausgebebnt merben, außerhalb melder Beficht und Bebor nicht mehr gu leiften vermos gen, mas wir verlangen; und ed wird baber immer ein großer Theil ber Bufchauer in übereinanbergebauten Logen untergebracht merben muffen, mennt nicht bas Mubitorium nur eine febr unbebentenbe Menidenmenge faffen foll. Go lange unfere tiefen Bubnen mit ibrer genauen Darftellung ber Potalitaten beibehalten merben, fo lange werben auch bie Geitenlogen innerhalb ber Coulifs fentinie liegen muffen, und ibre Richtung in ben perfcbiebenen Logenrangen mirb nicht anberd, ais in ben Schranten wechseln tounen, ble ich in meinem Entwurfe angebeutet babe: und ba qualeich bie Rudmand ber ber Bubne gegenübergeiegenen Logen nicht weiter von berfeiben entfernt werben barf, ale, ber Erfabrung nach, ber gemaffigte Mebeton gefelliger Unterhaltung in gefchloffenem Dannie vernehmbar bleibt , bie Entfernung ber Bruft: lebne biefer Logen von ber Mudmand aber nnr nach Daggabe ber Geraumigtelt, weiche fur fie je nach ber Bevolferung bed Orte erforderlich ift, und nach ber Möglichfeit, über nub unter ibnen meg nach bem Boben und nach ben Goffiten ber Bubne gu, biiden , bestimmt merben fann, fo bleibt bie Sauptgeftaltung unferer Ebegter unwandeibar beftimmt, benn bie ebenangebeuteten Betrach: tungen werben bei ber Unlage ber Chaufpielbaufer im: mer entideibent fenn.' Die Beibebaitung ber 3mede unferer bramatifden Runft folieft auch bie Beibehaltung ber Mittel und ber Schranfen ein , burd welche bie Erreidung berfelben bebingt ift.

Maint, im Januar 1853. \*\*)

3. Better.

Dachfdrift bed Mecenfenten. Diec. bat bem Obigen nur Beniges beigufügen. Weber Urchiteft noch

<sup>9)</sup> Un in 6 Gettin 6 (V, 7) fagt, bag bei Madeten ber Schaujuleter bie Situme bereften auferordentlich verstärteten, da bas Geschit und ber, gangt Ropf in bie Mader eingeschiesten war, und die Stimme bermach nur burch einen dinjaten und fehr einen Anfagang berwederingen fomtet, und die geprefit Siimme flate ere nich beriffigere Tone arbeit unspiele

<sup>50)</sup> Gur bas Runftblatt eingegangen am 14. Januar 1854.

Phofiter von Profession, batte er bei feiner Arbeit nur bie : Abfict , bie Aufmertfamfeit bes Publifums und ber Manner vom Rach auf die Schrift bes Brn. 2Better gu lenten, die ibm, wenn and nicht frei von allen Mangeln, bod Beachtung ju verdienen und weiterer Berbreitung werth foien, als Schriften biefer Art gewohnlich gu Ebeil wird. In Diefem Ginne bat er fic ausgesprocen und feine Bemertungen feinedwege in der Abnicht beigebracht, bas Berdienft bes Berf. ju fcmalern. Es fann ibm baber nur eine Benugthuung fenn, bag berfelbe jene Einmurfe einer Erorterung werth halt, Die nicht nur ben Begenftand noch einmal gur Sprace bringt, fonbern Brn. 28. felbft ju genauerer Bestimmung feiner Unfich: ten fubrt. Dur mad bie ungebliche Umfebrung eines CaBes betrifft, bemerft Dec. Folgenbed. Die Unnahme, es werbe G. 57 ermiefen, daß es fur Die Wernehmlichfeit der Stimme am portheithafteften fep, wenn fie von einer nabe gegenüberflebenden Wand gurudgeworfen werde, grundet fic auf ben bafelbft befindlichen Cap: "Je naber bie Refferioneffache entweber bem Rebner ober bem Buborer fteht, überhaupt je fleiner ber Unterfcbieb swiften ber gange bes bireft jum Ohre gelangenben . Schallftrales und jeuer bes refleftirten ift , befto fleiner wird bie Berlaugerung bes urfprunglichen Schalles, befto mehr mird biefer burch bie Defferion verftarft." Ree. fieht nun, daß ausschließlich bie hinter dem Redner befind: lice Mefferionefface gemeint fenn foll, ber Berf. batte aber ju erweifen, bag bie Benennung mir biefer und feiner anbern Glade gelten tonne, mas ibm icon megen ber Saffung bes obigen Gabes fcmer merben burfte, noch mehr aber, da er G. 58, Unm. Dro. 3, und G. 63 fetbit wiederhott bie Logenbruftungen als Mefferionsflachen be: tractet und im gangen Abichnitte von Eco aller Urt bandelt. Mithin fann ibm Mec. ben Borwurf flichtigen Lefend mit bem Bormurf untlaren Bortrage ermiberu.

### Altdeutsche Aunst.

Beitrage gur beutiden Runft, und Befdidtetunde burd Runfibentmale bon Dr. R. D. Muller, großbergogl, beff. Galeries Direttor. Darmftabt, in Rommiffion bei Leete. 1834. 2r Sabraaug. Aftes bie 3rce Deft.

Die neue Folge , welche ber unermubliche Berfaffer bier liefert, enthalt wieder vieles Mertwurdige und Danfenswerthe; es ift als ein Borgug Diefes Bertes anguerfennen, daß es bie verfchiedenartigften Begen: ftanbe fammett und burch biefe Mannichfaltigteit ben Rreis der altdeutichen Runft nach bem gangen Reichthum feines Juhaltes abnen lagt. Dochten nur recht viele | Dro. 5. 9. 10 und 15 enthalten Grund : und Aufriffe

beutiche Runftler, jeber an feinem Orte, mit bem Berfaffer wetteifern und einen Theil ibrer Debenftunden bem Abzeichnen und Befanntmachen altbeuticher Runftgegen= ftanbe widmen. Wir fennen noch viel ju wenig von altbeutider Sculptur burd genugende Abbilbungen, benn wo fic bergleichen in alteren Berten finben, ift ber Stol bed Beitgltere ganglid permifct : es fommt aber nur hauptfactich barauf an, Die Runftlergebaufen und ben Stol ber Arbeit nach allen ibren Beranberungen burch alle Jahrhunderte bindurch an recht vielen Bel fpieien ju verfoigen, um allmablia eine Geidichte ber beutiden Bilbnerei berftellen gu tonnen, bie meit reicher fenn wirb, als man mohl bis jest vermutbet bat.

Der Berfaffer begnugt fich nicht, von foiden Gegenftanden gwar leicht ausgeführte, aber treu gezeichnete Abbildungen gu liefern , fondern begleitet biefelben auch mit ziemlich ausführlichen Erlauterungen, welche über bie Befdichte berfelben bas nothige Licht verbreiten. Muf Diefe Beife merben wir an mandes alte Beidlecht. an manden mertwurbigen Borgang erinnert, und fene aite Beit in ihrer raftlofen und gemuthvollen Thatfafeit lebt wieder vor unferen Bliden auf. Go finden mir gleich auf ber erften Tafel ben im Jabr 1497 im Dom gu Maing errichteten Grabftein des bortigen Dombechants Bernhard von Breitenbach, beffen Reife nach Jerufaiem (im Jabr 1483) in einem feltenen Budlein befdrieben ift, welches Bolgichnitte von Meifter Erbarbt Memich aus Utrecht enthait, einem Maler, ber ibn anf ber Reife begleitete.

Muf bem britten Blatt finden mir einen Dortativ= Altar aus bem großherzogl. Mufeum in Darmftabt mit Figuren im byjantinifden Ctpi, ein Wert bes gebuten Jahrhunderte, fowohl wegen bes Stple ber Sculptur, als um ber bunten Oruamente willen mertwurbig.

Blatt 7 und 14 (burd Berfeben als 13 nnmerirt) geigt eine Greugtragung Chrifti nach einem fleinen Bilbs wert aus gebrauntem Thon, welche fich im Mbeingaue befindet, und Blatt 11 und 12 noch zwei icone Grabmaler aus dem breigebnten und vierzebnten Sabrbundert . von weichen bas lebte burd feine Bemalung noch befonbers merfwurbig ift.

Blatt 13 enthait ein Elfenbeinfcnigmert and bem Mufeum gu Darmftadt, Blatt 4 ein Giegel Raifer Friedrich's II. und bas von Raifer Rarl IV. an ber gols benen Bulle : auf Blatt 2 und 6 find Gladgemalbe ab: gebilbet; bad festere jedoch aus bent Dom an Mains. bie Rigur bes beil. Bouifacius enthaltenb, ein neues von bem Berf. felbit angegebenes und burd- bie Gebruber Belmle in Freiburg gefertigtes Wert. Much eine Miniatur aus einem Evangelienbuch bes eilften 3abrbunderte findet fich auf Tafel 8; Die übrigen Blatter und einzelne Theile ber frisbogigen Stabtfirde ju Mar: meifer an ber Dar.

Es perdient noch ermabnt au werben, bag bie Begen: ftanbe in biefen brei Seften in Sinfict auf Schonbeit und funftlerifdes Berbienft meit gludlicher gemablt und and mit großerer Gorgfalt abgebilbet finb, aid in bem erften Jahrgang.

### Aphorismen.

Bwifden ben Saufern ber Sauptftrage berein lenchtet ein Studden buftiger, bellbuntler Balb. Es giebt mich aud bem Rangleigimmer babin , binein in die grune Belt. Die wohlthuenb ift fo ein Abiconitt freier Datur !

Die Stunde folagt; ich eile burch bas Ebor; bas gange Bebange bed Balbberged liegt por mir. Es ift nicht foon; aber etwas fehlt bod jum vorigen Ginbrud, wenn nicht etwa bes Guten gu viel ift.

Ge ift eben ber Gegenfas von Saufern und Balb, Enge und Greie, Starrem und Beweglichem, ber Rontraft ber Formen und Cone, bes Menfchenthume und ber Ratur, mas mid reiste. - Gin mertmurbiges Befes! Co find piele Unregungen und Lodungen. Das Reigenbe, bas Goone liegt nicht in bem einen Gegenftand, es liegt in bem Berbaltnif zweier gattoren, ihrem Begen: fab, und fo tonnte man fagen: Wir gerfloren oft bad Schone, inbem wir und ibm geniegenb nabern.

### Alterthfimer.

Heber bie berühmte Runeninschrift gu Runamo in Blefe ting, bie fcon gu ben Beiten bes Caro Grammaticus unb Mathariche I. untesbar befunben murbe, bat nun Profeffor Dofbed in Ropenhagen, eines ber Rommiffionemitalies ber. welche por Rurgem eine Unterfudung an Drt unb Stelle unernahmen, einen Bericht in Die banifche Literaturs geitung einraden laffen. Prof. Finn Magnuffen bat feit fener Unterfuchung fich lange vergeblich bemabt, ju einer

Deutung ber Aufdrift in gelangen. Gublich verfiel er auf ben Gebanten, bie Runen nicht in ber gewöhnlichen Richtung gu lefen, fonbern umgefehrt von ber Rechten gur Linten , und glaubt nunmehr im Ctanbe gu feon, eine gufammenbangenbe Infdrift in ber Gyrache bes alten Morbens unb in bem unter bem Damen Fornunbarslag befannten Metrum liefern ju tonnen. Dem Bernehmen nach foll bie Infdrift feloft von Saxo Grammaticus mortlich eitirt werben, ja biefer fagt fogar ausbrudlich bingu, baß jene Infdrift auf einen Stein eingegraben worben fen, unb boch find bidber bie alluorbis fchen Gprachforfcher nicht im Ctanbe gewesen, Die ratbiels hafte Runenfdrift gu entziffern. Das Mabere mirb in ben Schriften ber banifchen Gefellichaft ber Biffenichaften befannt gemacht werben. Inbeffen bat Rinn Magnuffen in ber banifden Wochenfdrift einen Auffan abbruden laffen, wors nach die meiften Runenfteine bind driftliche Diffionare gerfibrt worben find. Im eigentlichen Danemart gabit man acaenwartig 112 Rlippenrunen, in Island 29 unb in ben ehemals banifchen Provingen Schwedens 71. Much finb neuerbings 2 Runenfteine auf Grbulanb, einer ouf ben Farbern, und enblich por gang Rurgem auf Geeland 2 Steins benemale mit Runenfdrift gefinben morben, Die ben Charafteren ber RunemoedeRlippe abnett. Lentere Schrift ift eingebanen worben fury vor ber Echlacht auf ber Bravallabaide um's Jahr 715 nach Chrifti Geburt : Berfaffer ift einer ber Dels ben ober Cffalben Sarald Sitbetand's gemefen, welcher felbft an ber Schlacht Theil nabm.

In Riel ift meine tonial. Cotesmiashotftein:Lauenburg gifche Gefellichaft fur bie Cammlung und Erbaltung vater: laubifcher Alterthamer" jufammengetreten. Die Cammlung von Alterthamern foll bffentliches Eigenthum werben unb ale eine Bertinens ber Riefer Univerfitatebibliothet auges feben werben. Die Direftion ber Cammlung norbifder Alterthumer in Rovenhagen bat bem Berein eine bebeus tenbe Angabl von Doubletten ale Grunblage ber Cammlung gefchenet.

Bei Eponne (Dep. Geine und Dife) bat man ein gallis fches Grabmal aufgegraben, welches 27' lang, 7' breit und 6' tief ift. Es mar mit roben 7' langen unb 6' biden Ralts fteinen bedectt. Der Grund beftebt ebenfalls aus platten Steinen. Durch eine mittlere Reibe von Steinen abgefons bert, fant man 64 Gfelette in amei Reiben barin , feruer Thierfuoden, behauene Riefel, bie ohne 3meifel jum Comud bienten, und ein aus ber Sanb geformtes robes braunes Ger fan. Die Begent ift reich an bruibifden Dentmalern.

Berantwortlicher Rebatteur: Dr. Coorn.

[402] Durch alle gnte Buchhanblungen ift gu befommen : Christus als Rind,

bie beilige Schrift im Tempel erflarenb, non

Mambera. gr. 4. in Rupfer geftochen 12 ger. Berlag ber Selwing'fchen Sofbuchhanblung in Sannover.

für Mung-Ciebhaber. [452]

Die ameite Abtheilung ber von bem StifterRegierungs: Rath herrn von Umpach hinterlaffenen, burch Reichfals Commissionar G. Balter, Leipzigerftrage, 29.

tigfeit und Geltenbeit vieler Stude rubmlichft befannten Manse und MebaillensCammlung wird Aufang Dezember b. 3. in Berlin verfleigert werben. Das 45 Bogen flarte Bergeichniß ift fur 2/3 Abir. Preußifch burch alle Buchbanbs lungen, von Rulam in Leipzig, and von bem Unterzeichs neten gu begleben; bei Lepterein ift anch bas Bergeichniß ber Unctionspreife ber erften Wotheilung für 1/2 Ehir. Dreußifch zu baben.

> Rand. Ronigl, Gerichtt. Bacher:Unctions: Commiff. får Berlin.

In Berfin ift Auftrage ju abernehmen bereit ber

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 2. Oftober 1834.

Die Geisterschlacht der fjunnen und Romer. Sarten von Raulbad, \*)

Es ift mobi feinem Smeifel unterworfen , bag unter allen Puntten ber civififirten Welt Danden gegenmartia ben erften Daug in Bezug auf Forderung funftlerifchen Strebens behamptet. - Dabrend fait überall die potitis fden Berbattuiffe bie Intereffen ber Regierungen fomobi als ber Individuen in Ansprud nehmen, und Biffen: icaften und Runfte mertlich in ben Sintergrund treten. entwidelt nich in Dunden ungefiort immer fraftiger, immer reicher ber Garten ber Runft unter ber forgfamen, erbabenen Dflege bed Ronigs Lubmig. Durch ibn murben bie ausgezeichnetiten beutiden Runftler bieber berufen, Die anegebehnteften Werte in jeglichem Runftgebiete gengen tagild von ber Melftericalt ihrer Chopfer, neue Talente entfalten neben ben icon langer befannten ihre Grafte und versprechen auch fur bie fommende Beit ein erfreuliches Fortidreiten, ein immer uppigeres Unibluben, ein machtigered Emporfcwingen bes Genius ber Runft. -Micht ohne Stannen überfdaut man bie Bauten, bie Berte ber Maferei und Plaftif, welche in ber furgen Beit ber Regierung bes funftiebenoften aller Ronige ent: ftanden, theile fcon vollendet bafteben, theile taglich burd bie tuchtigften Meifter und ibre Gebulfen geforbert murben; mabrent von Reuem berbeigeführtes Material bezeugt, bag neue grofartige Unternehmungen noch pro: jeftirt find. Daß bei fo reichhaitigem Chaffen nur bas Bortrefflichfte fabig ift, auf langere Beit bas Intereffe bes Dublifums gefpannt gu erhaiten, überhaupt in boberem Grade gu erregen, ift gu febr in ber menfchlichen Datur und in ber taglichen Erfahrung, Die Beber an fich feibft

maden tann, begrundet, um einer Ertlarung gu bebur: fen. 2Bad an jebem anbern Orte fcon ale ausgezeichnet ericeinen murde im Gebiete ber Runft, wird bier, megen ber Dabe noch größerer Leiftungen, vielleicht faum burch leiblich gut bezeichnet. Das Gieb bes Urtheils, womit namentlich bie Runftler eine jebe neue Leiftung fichten. ift fo eng geweht, bag nur bas reinfte, vollfte Rorn fic oben erbalt. Daf aber folche gebiegene Arbeiten auf bie tommenden Sabrhunderte einen bleibenden Werth vererben, mochte unbedingt anzunehmen fenn. Dies führt und gur Betrachtung eines Werfes, meldes por einiger Beit im Lotale bed biefigen Runfivereind aufgeftellt mar. Ceit lange hatte teine Ericbeinung im Bebicte ber Runft eine fo allgemeine Theilnahme bes Dublifums, fo einftime mige Bewunderung aller Runftler eingeerntet, und mir gablen baffelbe unbedingt unter jene gang vollwichtigen gebiegenen Rorner. Wir meinen ben Rarton bes herrn Raulbad: bie Beifterfolacht ber Sunnen und Romer. - Betrachten wir nun biefe ausgezeichnete. Arbeit etwas naber, theile im bas ausgefprochene allge: meine Rangurthell gu beglaubigen burd Beranfchaufig dung ber einzeinen Bortrefflichfeiten, theils um unfern Lefern eine, wenn auch nur burftige 3bee von unferm Gegenftande ju geben. - Ihre Entftehung verbanft biefe Rompofition bem Grn. Gebeimen-Rath v. Rienge, welcher frn. Ranibad auf ben Gegenftant aufmertfam machte und burch freundliche Mittheilung einer allgemeinen Dieposition noch belebenbern Ginfluß auf ben obnebin icon raftlod icaffenben Beift bes Runftlers ubte. - Bie bochft forbernb, geiftig befruchtenb an jeder Beit bie nabere Berbindung von Runftlern mit geiftreichen Mannern mar, zeigt uns bie Runftgefdichte auf feber Seite, mir erinnern nur an bas Berbaltnif bes Giotto gu Dante, bed Raphael ju ben guegegeichnetften Gelehrten und Dichtern feiner Beit, einem Caftiglione, Ariofto, Caicagnini, Aretino, Bembo, Giovio. Mit folden Beiftern berietben fic ble Runftier über ihre Arbeiten, mas naturlich nur

<sup>\*)</sup> Dogleich icon in einem unferer frübern Blatter von blefem Berte die Rebe war, batten wir boc nicht für aberftuffig, über einen fo ausgezeichneten Gegenftanb ben Bericht eines zweiten Correspondenten aufgunehmen.

portheilbaft einmirten tonnte. Es ift mobl taum notbig, au bemerten, bag barin burchaus teine Befdrantung ber Punftlerifden Freiheit ju fuchen ift, ober mobl gar fein Erborgen frember 3deen; benn einem Jeden, ber irgend im Bebiete geiftigen Schaffens thatig mar, wird es flar fenn, wie bei aller Gelbftftanbigtelt boch ber Rath, bie Ebeilnahme eines Fremben, Ginfictvollen forberlich ift, um fo mebr, wenn berfelbe an Erfahrung und Renntniffen überlegen ift. - Ginen folden Ginfluß nun bat ber Bebeime Rath von Rlenge auf Brn. Raulbad bei ber Bervorbringung biefes Rartons ausgeübt, woburch bas Wert natur: lich febr geboben murbe, mabrent bas Berbienft bes Grn. Raulbad an ber Schopfung nicht gllein nicht gefcmalert wird, fondern und bas Unfdließen bes jungen Ruuftlere au feinen einfictevollen funftjerifden Rathgeber nur noch einen bobern Bearliff von feiner eignen Rabigfeit und Ginfict einflogt. Wer mochte Raphael's Rubm, ber ibm megen ber Schopfung ber Soule von Athen von brei Sahrbunberten gesofft ift, begbalb ichmalern wollen, meil fein Freund Caftiglione großen Ginfluß auf Die Romposition ubte?

Der Begenftand bes Rartons ift einer Cage ent: nommen. Diefelbe ergablt: Es fep vor ben Mauern Rome eine entfesliche Bernichtungefclacht ber Bolfer Mome und ber Sunnen geschlagen worben. Drei Tage floß bas Blut ber eben fo mutbend anfturmenden Sunnen, wie ber nicht miuber tapfer fic verthelbigenben Romer, bis mit bem britten Untergange ber Conne alled Blut aus ben Mbern bee letten übrigen Rriegere verronnen mar. Da erhoben fich nach turgem Cobed: folafe bie Befallenen, und von Neuem entbraunte ber Rampf. Es liegt etwas Entfetliches, im bochften Grabe Ergrelfendes in diefer Sage, und , mir wollen une nicht naber barüber audfprechen, benn mancher unferer Lefer mirb verfteben, morauf ber lette Musbrud binbeutet, etwas eben fo Babres. Bang fo ergreifend ftellte nun Br. Raulbach ben Begenftanb bar. - Muf bem Blach: felbe por ben Mauern ber entpollerten Beltbeberricherin bebnt fich weithin die mufte leichenbebedte Bablitatt. Dier große Sauptmomente orbnen bas Bert, ber Rampf ber beiben Bolter boch oben in ber Luft, ber Tobesichlaf ber noch nicht Ermachten, und bas Ermachen anberer, beibes unten auf ber Erbe, und endlich bie Rlage bes Bangen, Die fich wie ein entfesticher Schrei bes Jam: mere von der Erbe erhebt. - Beginnen wir von ber großen Sauptgruppe, die bem Befchaner am nachften febt. Ein icones junges Sunnenweib folaft bier ben emigen Schlaf, mabrend ibr bas geliebte Rind noch im Cobe am hersen liegt; gleich binter ibr ermacht eben eine gemaltige meibliche Beftalt : fie bat einer Balfpre gleich in ber Solacht gefampft, ber Goilb am Urme bezeugt bie That. Unvergleichlich ift in biefent furchtbar fconen Befen bie

Rombination verfdiebener Situationen vereint ansgebrudt. Man follte glauben, bag es nur bem lebenbigen Worte ber Poefie, welches Bergangeues und Bufunftiges mit einem Blide überichauet, mit einem Befuhle erfaffen lagt, gelingen burfte, ju foilbern, mas in blefem Beibe ju veranschaulichen, nicht verfucht, nein meifterlich gelungen ift; benn wir feben tiar, mit welcher Raferei bie Entfesliche gefampft bat, wir feben ben Ingrimm, mos mit fie nicht unterlag, nein, im allgemeinen Berberben gefällt murbe. Der ftarre Tobedichlaf hat taum , vom innern Coben vertrieben , ben iconen Belbentorper ver= laffen, ber fich langfam emporhebt, bas Saupt und ben ftarren, milben, balb verwirrten Blid nach oben gemandt und bes graufen Tobens in ben Luften bordenb. Aber nur einen Moment wird fie fo barren, ber nachfte führt fie von Meuem gum Rampf und Morb. Alles bas ift binreißend flar in biefem einzigen Wefen por unfere Seele gezaubert. Es ift nicht etwa unfre aufgeregte Phantafie, welche bergleichen in die Flgur bineintragt, nein, mit einfachen Charaftergugen ift es in ihr gefchaf. fen gu augenfceinlicher Begenmart. Meben ber eben befdriebenen ift bie Beftalt eines greifen Rriegers. 3bn bedt noch ber tiefe Todesichlaf, aber er bort fo bas neu entbrannte Toben ber Genoffen, und noch vor bem Erwachen ift icon bas Comert im Beariff. ju eifernem Rampfe bie Schelde ju verlaffen. Unwillfurlich erinnerte und biefe foone Selbenfigur an bas befannte Gebicht von Ubland: Sarald, mo es beift :

Wenn Blipe guden, Donner rollt. Wenn Sturm erbraust im Wals, Dann greift er traumend nach bem Schwert, Der alte Selb Sparalb,

Menben mir und nun gu ber Mitte bes Bilbes gurud, fo folieft fich linte an bie Mutter mit bem Rinde ein tobter Rrieger; bann lang andgeftredt. bas Untlit am Boben, Die Beftalt eines iconen Jung: linge. 3bn traf ber Tobeeftreich jugleich mit feinem Schlachtrof, benn auch biefes liegt tobt bor und . noch nicht gang von feinem Reiter verlaffen. Beibe haben ben Rampf noch nicht porgenommen, ju fcmer bedt fie ber flarre Tob, aber fon ift bie Beliebte bes 3unglings erwacht, und ein ameited icones Beib, bas abnliches Intereffe an ibn feffeln mochte, und beibe bemuben fic, ibn au neuer That au ermuntern . iene , indem fie ben geliebten Leib berührt, Diefe mit lautem, leibenfchaftlichen Rufe nach oben beutenb. Der Rolge nach reibt fich nun bie Rlage ber Belber an biefe Gruppe; boch finden wir paffender, bie Befdreibung berfelben bis gum Solnf gu periparen, und feben rechts und linte an ben Geiten ble Geftalten emporichweben, bort bie Sunnen, bier bie Romer. Bie ein bofer Damon, furchtbar, wild und gefpenftifd, noch balb von ber eifigen Erftarrung befangen, hebt sich langsam, schwer mit schepenbem Juge ein gestlener hunne, zu ber eignen Buteb noch die bes Giltbes und ber Lange silbernd. Willenlos, wie bas Eisen bem Jwange bes Magnets, folgt er bem allgemeinnen Drangs, ode er fich zum Bemußfron ermannt.

(Der Beichluß folgt.)

# Bericht über die fünfte Aunstausstellung ju figlberstadt.

Beichloffen am 1. Juni 1854.

Die gunfigen Mefultate ber feuberen Ausftellungen baben felbt fo mande Auniter Subbentischands veranlaft, Beitrage fir bie biesjäbrige gu liefern, und es ift mabrlid so viel Bebentrubes, so viel Intereffanted gut sammen gefommen, bag wir auch der geberen Untilbeit, welder unfere Provinzialblatter nicht befannt merben, eine Beutrbeilung ber ausgestellten Aunftwerfe schulbig find. Wir beginnen mit ben Geutlern, auf meldern bie fliguren als Sauptlade zu betrachten find, ohne biefe, wie grwohnlich, in besondere Maffen einzutbeilen, theils weil oft biefelben Afinitter in mebreren verschiebenen gadern arbeiten, theils weil sich nicht aberall eine sichen läßer.

3. 3. 3åvners, in Duffelbort, beilige Kamille, ift eine eben fo anfprocentbe als gelungene Kompofition, von gleich ficheret und beilitere Zeichnung und von einer bewunderungswirdiaen Ararbeit und Seuberteit ber Farbe und Unightvung. Das Mild besteht aus finf Figuren: der beilige Joseph, die b. Anna, die Warta mit bem Gerifische und dem Meinen Johanne, Se erinnert auf eine sehr angenehme Weife an die Mandalische Geberteite der Angenehme Weife an die Mandalische Gebnie, debenutet inehe durch einen ech beutschen, debe nicht eine Gesteht, der nicht altdeutschen) Eharatter seine Eigenthimischeit. Um bedietn stellen wir den Joseph und die Anna den nicht die nur ein großartig schoter, sondern auch wirflich beiliger Sharatter ausspricht, den wir bei der Angeria nur im weit zerinaeren Grabe finden.

Auch Darger's, in Duffelborf, "Mabonna ben Spriftusfnaben fubrend" ift ein febr ansprechendes Bild, von angenehmer milber Farbe, und gang gerignet, einen tleinen Betaltar zu schmuden. Etwas frbrend ift bie untöchtige Stellung bes linten Beines bes Ebriftusfnaben.

E. Sieber ! 19. "Abfolied aus bem elterlichen Hauser erinnert ums fehre an ben des Cobisal; benn bier ift auch ein Angel, welcher ben Jungling jum Mitgeben veramlaßt, doch bessen Jettigteit gilt bier mehr einem jungen Moden, um der alte Partiarde, noch um Besst be-Eine Aff, firect gegen ibn die Hande feguend aus. Das Kossim ift altsessmertischen Geneme volltommen

angemeffen, die Komposition gelungen, und aus den Abfem foride ein tiefest inniges Geschib, was wir auch bei den nach der Natur gemalten Bruftbildern, numentlich der Fortmata und der Mitrofia, zuhmend erwähnen und dadei beduaren miffen, daß biefer fo bacht falentvolle junge Mann, einer der bedeutenhfem der Wach'schen Goule, fo flich in 80m (einen Leo finden mußte. \*)

Hopfgarten, in Berlin, gab und ben intersfinten und febr fraftig gemalten Ropf eines Juben, E. Sohn in Olifelborf, ein mit vieler gartheit vollenbetes, reigenbes Ainbertopichen, einen Krang von weißen Wofen im blomben Sach

E. Benbemann in Duffelborf, "bie heiligen brei Könige" ausgeführte Farbenflige; ein großartiger, ein acher Gebante burch prächtige majeftätische Figuren verwirflicht, welche bem über ibnen ichwebenden Engel folgen.

Eb. Silbe bran b's, in Duffelborf, "Mabrdenergab: leriu" gebort gu ben Bilbern, mit welchen fich Mlle gern und raid befreunden. Die Grofmutter bat ben Gpinn: roden gur Geite gestellt, ihren Enteln ergablt und beren Mufmertfamteit bereite fo febr gefrannt, bag bas Dab den, mit ftraubender Mengftlichfeit fic ber Alten anichmies gend, ftarr in eine buntle Ede fcaut, jeden Mugenblid bad Beraustreten eines unbeimlichen Gaftes fürchtenb, mabrend ber Rnabe eine weit rubigere Aufmertfamfeit seigt. Muffer ber fo bochft malerifden und intereffanten Gruppirung geichnet fic biefes Bild burch eine booft meifterhafte Behandlung und ungemein brillante Sarbe ber Licht : und Schattenpartien fo febr aus, bag mir einen neuen verebeiten Rembrandt mit ber lebhafteiten Farbenglut vor une feben. Dach bem Bilbe find bereits zwei Lithographien ericieuen. In Betreff ber geiftigen Auffaffung bat bie von Beder, in Betreff ber technis fcen Behandlung bie von Gidens ben Boraug.

Profesior Dabling's "festliche Wasserfahrt" ift bas größeste und figurenreichte Gemalbe unferer Aussteunboch einet tein Sauprimment einer Janolung die gabl berfelben zu einem Gangen, bas Asstum ist mittelatter ilch, bie Architectur italienisch.

"Der Fischer und die Wassernire" von E. Otto in Dreeben geigt mehr Stubium ater Bilber, als Talent fur eignes Schaffen, was befonders bei der Behandlung und Aussilbrung auffall.

Burggrafs "Bilb" erprasentirt bie Benfelfche Schule zu Berlin. Das im Anfchauen eines Bilbes versuntene Brautpaar ift eine bulfche Eruppe, die manntliche Figur von jebr angenehmen Formen. Die Farbe indebe ohne Kraft.

<sup>\*)</sup> Abolph Stebert murbe 1806 gu hatberfladt gebor ren, und 1828 Couler von Bach ju Berlin, gewann 1834 bei ber Concurreng ber Afabemie gu Berlin ben Preifs und ein Gipenbium, und farb im Rom 1832.

B. Stort in Manden: "Der herzs von dewaben überbringt seinrich bem Bogeisteller, ben er auf bem Fintenberrde ju Queblindung antrifft, die beutiche Raifertrone." Die Komposition ist gewöhnlich, die Zeichnung der einzelnen Jiguren inden gang vortrefflich, Ausbruck und Jarbe sind jeuren inden gang vortrefflich, Ausbruck ich unter eines berühmten Meister Zeitung wohl zu einem gehören Mullete berandbilden wird.

In Burtel's, des Mondeners, italienischen Boltescenar mussen wir ben Geist ber Auffassung, wie die
Lebendigfeit ber Darstellung bewundern, und geleich
vortreffisch wie die Figuren ist auch das Laubschaftliche
behandelt. Bei bem Bilber. Die Offerie der ibtem, reibes
minirt das Laubschaftliche so seh, daß die Figuren nur
ald Staffage angesehen werden tonnen. Eine abniche
Auch versolgen Bo et im Munden und Etert im Wirz burg, beibe mit Gilde und Talent, wenn gleich sie
Putrel woch nicht erreichen

Mitmanu und E. Quaglio in Minden bebanbeln vorzugsmeife Seenen des beiteren Lycoler Gebirgeslebens; Altimanus Gemalbe find iedendig in der Zarftellung, aber unrubig und bunt in der Farbe; die von E. Quaglio bingegen fomten lebendiger und träftiger fron, bei diefen ift die gewöhnliche Auffaffung zu rübmen.

(Die Fortfenung folgt.)

# Lithographic.

1) Nature, lithographirt und heranegegeben von E. Bobmer in Munchen, gedrudt bei Sauffiaual. gr. Sol.

Das Borbild biefes Blattes ift ein englifder Rupfer-Stid nad einem Gemalbe bes Gir Thomas Lamrence, welches die Rinber bes Lord Burgbers, englischen Befandten am florentinifden Sofe, vorftellt; aber bie naive und lebenbige Gruppe ber beiben fleinen Mabden gibt bem Bert, auch abgefeben von feinem Berbienft ale Bilbnif, bas Intereffe eines bochft liebliden und anmutbigen Runftwerte. Der Lithograph bat feine Dach: bilbung mit einer Treue, Bartheit und Rraft vollenbet, bie nichts in munichen übrig lagt; Schabe nur, bag aud bas Manierirte bes Originale, befoubers bie bei Lamrence ftete unnaturlich bebandelten Saare, in bie Racbilbung mit übergeben mußten. Uebrigend erfennt man an ben mirfungevollen Gegenfaten ber Licht: und Schattentone und an ber garten Munbung ber Rleifchpartien eben fo beutlich bie Weife bes englifden Meifterd, mie an ben eben gerugten Dangelu. Much ber Drud biefes Blattes ift portrefflid.

2) Barenhage, nach Rubfardt lithographirt bon Louis 3bliner und Duchaisne. Gebr. bon Louis 3bliner. Drebben 1834. gr. Quer. Bolio. Preis 4 Thir. 42 Gr.

Bas bie lithographifde Manier bes Sen. Bollner audzeichnet, ift bie ausnehmenbe Gorgfalt und Bers ftanduiß in ber Mudführung ber Theile und bie große Reinbeit bes Rorns, bie er mit feiner Rreibe ju erreie den weiß; bied gibt auch allen Lichtpartien feiner Beichnung einen entichiebenen Werth. Dagegen fehlt es ben buntleren Tonen und tiefften Schatten mobl eben megen fener zu großen Reinheit ber Bebanblung an Durchfictig: feit. fr. Bollner burfte fic bier einer tederen Goraffirung und entichiebenerer Umriffe bedienen, meldes auch fur bie Lanbichaft zu munichen mare. Diefe Dangel werben jeboch in bem porliegenben Blatte burd bie übrige Erefflichteit ber Mudführung weit überwogen und obne 3meifel auch balb perfeminden, menn fr. Rollner mehr nach großen und figurenreichen Gemalben arbeitet. Das Blatt ift im Gangen von febr barmonifder und fraftiger Birfung, und gibt bas treffliche Driginal, welches fic in ber Galerie bes Grn. Barond Eped von Sternburg in Peingla befindet, nach feiner gangen Lebendigfeit und mit pollfommener Menutnig ber Ebiernatur mieber.

# Baumerke.

In ber Racht vom 27, auf ben 28, Aufl in die alte, in Ungarus Gefichte vielerahmte Befeinspfein Munt ack, im Breacher Comitate, abe ober eigentlich ausgeben. Die Stammen folient zwieben ist und 2 u. Uber aus ber nebes isten Ede emper, und verkreiteten fich so febre, des finnen ber denfandsaber verklagsgeben war und b gedern werben muske; benn am Reiten und Befeden word wieder war bei der fleifen Dase uich zu der beriefen. Bereichget find dem nach im Sabish und in Sabish und in der Lapet uich zu der eine Bereich Bereiche find dem auch sessen der bei ber fleifen leber und bei ber fleifen Leverreite merbenbehret aller Zieten.

Die nespotitantifen Regierum icht agsemmettig in Galipvoll, ber febreitundigen Ameleischen an ber follie gen Anflie bei Amelie bei Kompreciele, einen neuen Sofen berune, fo wie einer anderen im Jart. Der atte gefen ber Infelle Pille bei Beite bei Beite bei Beite bei Beite Beite bei Beite B

Am 16, August, frit ?1/2, lber, fohing ber. Dig in bie Kapelle auf ber Connectoppe bes Micfengeltrese, und tobtete einen, beicholbiete meinerer Wenichen. Der Bitts ableiter war abgenommen gewesen und zur Arparatur gegeben worden.

Die im leuten Kriege gerfibrie Parochlaftirde gu Oftr of lenta im "Abulgreich Polen wird wieber bergeftellt, nur ber Raifer Mitofaus von Ruflaub hat bagu bie Gumme von 12,252 Gulben bewilligt.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 7. Oftober 1834.

# Die Geisterschlacht der fjunnen und Kömer.

(Beichluß.)

Die gange Beiftermeit, alle nachtiiden Geblibe, Damonen, Bamppre, und wie wir fouft noch bie buuteln Schredbilber nennen mogen, fteigt bier vor une auf. Bir baben nicht leicht Entfesiideres gebilbet gefeben, und bied wirft um fo unwiderfteblicher, in je einfacherer, naturgemäßerer Korm ed ausgefprocen ift, wo nichts unmabriceinlich, unugturlich erfceint, benn felbft bas Emporbeben biefer ichmeren balbermachten Leiche finben mir angemeffen, gieich wie bie Beiffer in Dante's Solle fic in Bleimauteln babinidierpen. Grupven, mehr ober meniger ermacht, folgen bem allgemeinen Drange, ber Grmachte ben Salbicblafenben mit fich fortgiebenb, mauche ber Sunnen auf ben Schultern ber Genoffen reitenb, alle im Streben nach ber Mitte. Sier fteht ihr entfet: lider Gebieter, Attila, bad Babrgeichen feines übermutbigen Beinamens, Die vieiftrangige Beifel, boch in ber Rechten fdmingenb, ben Dolch im Gurtei; Die Linte erhoben, bonnert er mit ber Berricherftimme feine Ctia: ven jur graufen Bermuftung beran. Dachtig bewegt, ein toniglider Barbar, ein unüberwindliches Unbeil, ftebt er ba auf bem Schilbe, jum Beichen felned eifernen Regimente von Stlaven getragen. Die find gewohnt, ibm in thierifder Untermurfigfeit ju bienen. Alles, mas übermuthig auf bas Bewußtfepn ber Inwohnenben Ge: walt geftubte Rraft bezeichnet, fpricht aus biefem Ber: mufter ber Boller. Geine barbarifche Belbenfeele fpricht fich in Schreden verbreitenbem, gerftorenbem Toben aus, mabrend ibm gegenuber ber romifche Felbberr rubig, ebel, groß berannabt, Aber biefe Große, biefe ebie Rube. eines Belben murbig, ift mit ber Comace gemifcht, weiche bas einft machtige Romerreich in ber Beit feines Berfalls fo tragifc bezeichnet. Um biefe Geite noch naber zu bestimmen , bat ber Runftler ibm zwei Junglinge gugefellt, die ibn begleiten, unterftuben. Gine

foon ergreifenbe Gruppe, Die unmiberftebiich bas gange Gefühl bes Befchauers feffelt. Sinter bem Unführer reiben fic nun in ber Schlachtorbnung feine Schaaren. muthig und jum Belbentobe bereit, mie jener. Der Raum nun gwifden ben beiben Sauptern ift mit einem mabrhaft bellifden Rampfe erfullt, beffen Musgang aber: mals fein auberer fenn wirb, als ber frubere, gangliche Bernichtung beiber Bolfer. Sier tragt ein junger Romer ben greifen Pater aus bem Rampfe, ber ftredt bie Saube bem beiligen Rreuge, bem romifden Feldzeichen entge: gen, in feiner Berührung Seit boffenb. Gin Sunne, grauenhaft, bestigtifc angufdauen, ein mabrer Burger ber Solle, burdbobrt einen Freund, ber gange Rorper frummt fich im Tobesichmerge, und boch ift auch biefer Somers noch ebel, gegen ben eines abnlich burchbobrten Sunnen, welcher in mabrhaft thierifder Raferei firbt. Sinter bem romifden Gelbberen wird ein zweites Rreus von Bweien getragen mit umwundenen Sanden, wie ge: weibte Gegenftanbe nur berührt werben. Gin Saufen Rrieger ruft es um Mettung an, andere vermeifen barauf, als auf die einzige Sulfe. - Es murbe ju meit fubren, jebe einzelne Gruppe biefer unenblich gebauten: und form: reichen Komposition ju befdreiben, benn auch bem bes Borted Machtigften burfte es nicht gelingen, eine mabre anfcauliche 3bee von bem Begenftanbe ju geben, ba bie Elemente ber rebenben und bilbenben Runft gu getrennt finb , ale bag eines burch bas anbere erfest merben tounte. - Benben wir und nun jum Solug, ber Gruppe ber flagenden Weiber. In ibr bat ber pon ber tiefen Doefie feines Gegenstanbes machtig ergriffene Runftler nicht einzelne flagende Beftalten barftellen mollen, fie find ibm ble Mittei, bie Worte jum Mudbrude bes Bebantens; es ift offenbar in ihnen ber allgemeine große Jammer über ben Untergang gweier nationen verftunlicht. Wir horen ein furchtbared, berggerreißenbes Bebe, Bebe, Bebe! burch bie Racht ertonen, verameife lungevoll, entfehlich. Wie ber Unblid bes Debufenbaup: tes verfteinert, fo murbe vernichtenber Gram ben treffen,

beffen Ohr folder Laut bes Jammers berührte. Um aber die 3bee ber perfonifigirten Coluftlage (wir erinnern an bie Dibelungenflage) noch ffarer bervortreten gu laffen, bat ber Runftler Alles auf fie verwandt, mas eble, pathetifde Korm ju leiften vermag. Es ift etwas burch: aus Allgemeineres in biefen formen, als in benen ber übrigen Geftalten. Dabei find aber bie Abftufungen bes Debes unenblich icon und meifterlich bezeichnet, von ber innigen fillen Rlage ber vom Comers erfullten Geele, bis jum lauten foneibenden Jammerfdrei ber Bergweif: lung. - Raffen wir nun nach biefer burftigen Darftellung unfer Urtheil in menigen Werten gufammen, fo lautet es folgendermaßen. Der Runftler bat feinen Gegenftand mit ganger Gemait bed Beifted erfaßt, er ift bei allem Drange ber Phantafie feiner gang Berr gewefen, in flarfter Begei: fterung, obne fich nur einen Mugenblid über Die Schran: fen fubren gu laffen. Das beweidt ber zweite Boraua unfere Bildes, eine burchans zwedmafige , babei allen Auforderungen ber Schonbeit entfpreceube Anordnung bee Gangen fowohl ale jeber einzelnen Gruppe, nichte Ueberfluffiges, feine Bieberholung, alles nothwendiger Riang jur großen Sarmonie. In welch bobem Grabe babei bie fpegielle Charafterifirung berudfichtigt, ja mit befonderer Liebe behandelt ift, glauben mir, ift fcon aus ber Schilderung flar geworben. Streng ift ber augemeine Unterfcbied ber Barbaren und Romer getrennt, bestimmt wieder in biefen großen Rategorien die einzelne Individualitat martirt, obne auch nur bei aller Freibeit, aller Rubnheit ber Gebanten einen Moment Die Linie ber llebertreibung ju berühren. - Was min bas Ted: nifde betrifft, wenn man namlich bei einem QBerte, wo Form und Beift fo gang in Gine verfdmolgen find, über: baupt noch bavon gu reben nothig bat, fo berufen wir und auf bas einftimmige Urtheil ber ausgezeichnetfien Runftler, welches babin lautete, baß Gr. Raulbach alles beffen, mas gur Beidnung gebort, nameutlich ber Formen bes meufdlichen Rorpers in ihren fdwierigften Unfichten, Bewegungen u. f. m., in einem Grabe Meifter ift, bag ibm fcmeriich barin ber bochfte Rang ftreitig gemacht werben burfte. Er bebieut fich ber form mit einer Freiheit, wie menigen unferer ausgezeichnetften Dichter bas Bort ju Gebote fiebt. Dabei maltet überall ein mabrhaft plaftifcher Ginn fur Coonbeit. - Es ift bin und wieder von Richtfunftiern bie Meinung geaußert morben: "ba alle Beftalten Beifter verfeuten, fo er: fceine bas Bange gu forperlich, man munfche mebr Befpenflifdes, Grauenerregeubed." Dagegen erwibern wir: gerade por biefer Silippe, an meicher bei abn: lichen Gegenftanben faft alle moberne Runftler geicheitert find, megen ber nervostranthaften Tenbeng unferer Beit, ift fr. Rambach gludlich burch feinen eten fo machtigen als gefunden Rimftlergenius vorübergetragen worden. Za er feine Bilber fett rafc und gut vertauft, fo ift

Rur bad Rorverliche ift barftellbar, und follen Geifter bargeftellt werben, fo muffen biefelben in naturlicher Geftalt ericeinen, mobei naturlich ber mabre Runftler bas übernaturliche Befen icon angubeuten miffen mirb. wie es bier in vollem Dafe, aber in ben Schranten bed fünftlerifd Bulaffigen gefcheben ift.

Wir boren, bag ber Br. Bebeime: Dath von Rlenge Brn. Raulbach beauftragt bat, nach biefem mabrhaften Meiftermerte ein Gemalbe in Del auszuführen, eine Mufs gabe, bie eben fo febr ben Befteller als ben ausführenben Runftler ebrt. Dur muffen wir befennen, bag es und burdaus bem Gegenstande angemellen icheinen murbe. bem Gemaibe eine bebeutenbe Dimenfion au geben. Die gante Auffaffung, Die cante Rompolition beutet megen ibrer ungewohnlichen Beife barauf bin, es murbe ein Wert entfteben , welches eine bedeutenbe Cpoche in uns ferer neuern beutiden Runftgefdichte bereichnen burfte.

Nachftens merben mir Bericht über einige Berfe unfere Runftlere erftatten, welche in einiger Beit burch ben Grabflidel tuchtiger Rupferfteder veröffentlicht merben.

B. S. v. G.

# Bericht über die fünfte Aunstausstellung gu fialberstadt.

#### (Nortfenung.)

3. B. Subner's "Portrat bes Direftore Coabomit ift in Muffaffung, Modellirung und in ber Karbe gleich porguglich und mabrlich ein Borbitd fur Portrats malerei. Much bie Dortrate von Buchborn, Cooner und Gieg find tuchtige Berfe, und viel Lob rerbienen auch bie ber jungeren Runftler von Der, Ranbel und Sartmann.

Seine, in Diffelborf, "ein Wilbbieb," ein Bilb von gutem Charafter, tuchtiger Farbe und Undführung. Die Rieibung inbeg lit nicht aut gewählt, benn ein meifer Rittel mird bad Wilb abbalten und ben Sagern ben Mufenthalt bes Wilbbiebes gu leicht verrathen.

Die "Politifer" von Safenclever und "die Bette lere pon Michelfon in Duffelborf find treu und gut aufgefaßte Grenen. Die Politifer im Ausbrud febr lebendig, boch etwas frant in ber Farbe.

Carl und Julius Couls in Berlin malen mit gleicher Gemandtheit Jagd : und Diebftude, wie mili: tarifde Ecenen. Carl Couls ift befonbere in Jagb: fceuen geiftreich und gludlich, viele feiner Biiber find lithographirt, und man nennt ibn jum Unterfchied bon ben aubern Runftlern gieiden Damene "Jagbidulg". er oft zu flädsig bei feinen Arbeitent. Die bießährigen Gemälbe von Conrabt, Epbel, Grothe, Pring, Jaufein in Berlin, wollen und weniger bedagen, als frühere Urbeiten biefer Künfler; Elhöbel zingegem nach unter bed Prof. Artiger Leitung tildbige Fortschritte, seine Militärsenen find mit Geist und Geschmard barackelle.

Die "Schachpartie" von Souhe in Berlin erinnert uns an Terburg und Netfder und hat viel Boendwertebe; am besten gestellt und bie alte und bie junge Dame, welche am Schachvette sien, weniger ber junge Mann, ber die unmalerisch überlegt jie garbe ist aut, fönnte inde bei bem reichen Koftum brillauter sen.

a, son Embbe in Rafel: ein besisches Auternmadden. Gin Briefchen und einen Strauß von Relten, Spider und Mosmarin in der Jamb, sipt diesel reizende Kind ber Natur auf einem Sigel, den Blief in die, ibr visseichet noch untekannte geene gerichete. Die Stellung wie das reiche Kofilm mit den bunten Stidereien sind bach malerich und die Are wabe und aufprucklose, wie es der Gegenstand verlangt. Dem Litbe schabet nur ber zu arses letere Ranm.

Gin bochft lebhaftes Intereffe erregt "ber frante Gfel" von Diftoring ju Berlin. Der moblgenabrte Ruridmieb bat feine Sand auf Die Dafe bes Cfele gelegt . um beffen Buld und Gefunbheiteauftand gu unter: fuchen; angitlich barren ble Befiger bes Gfels auf feinen Musiprud: benn ibr Bobl und Bebe bangt ja von ber Genefung bed Thieres ab: ber Sausfreund bed Comiebs fist lauernd und fcmnngeind binter bemfelben auf ber Bant, um gleich in ben Quefprud feines Gemere einguftimmen, benn er meiß, worauf ber es abgefeben, und bag fein Freund nicht vom Binde allein, ber binten tapfer in bie Robien ber Effe blatt, fo rund und fo bunt ges worben ift! - Co fpricht fic bas Dilb aus, fo ift ed überall motivirt und darafterifirt, und nicht nur bochft geiftreich erfaßt, fonbern auch burch und burch ansacführt. martig und fraftig vollendet, und ohne Frage eines ber bedeutenbiten (fogenannten) Genrebilber neuerer Beit.

And Tb. Weller's in Nom sitalienische Annerinfamilier ift eine reizende Jobel de Anordnung eben so geschmachvoll, als sied Sigur daraftereitlich gang besondere der Familienwater. Die Mutter mit dem Kinde würe ein prächtiges Andell zu einer Madonna, und den seeine vollen Augen des erizenden, das Teuer schienen Mödchens möchten wir nicht leicht eine Litte versagen. Die Kinder tangen den Saltarello, voch etwas unebollsen Ohne daß man die Farben brillant nennen fann; lenchete und das Bild von jeder Stelle wie ein helter Stern entgegen und unwillfürlich süblen wir und davon ans gezogen. Meyer, der gleichfalls zu den gefetersten Boolsstenenskalern in Röm archer, aus dane in nichtische in theitiges den fin kollen

Bilb: einen alten Sifder, ber tiefbentenb, mit ber gans gen Sraft feiner Augen, auf bas bewegte Meer hinauds icont, bie Rudlebr feiner Ainber anallich ermartenb.

(Die Fortfenung folgt.)

# Aunstverein in Munchen.

Julius und Muguft 1854.

In ben Sommermonaten ift bie Ausstellung bes Aunstreines weniger erziebig, da ein großer Leil der für benieben thätigen Klinflier im näheren ober entferneteen Gebirg sich aufbalt, um Studien zu machen. Aus den ausgestellen Aumstreefen behm wir Koleendes aus:

Grafte, Diffian, Die Barfe fpielend, auf einer Relfenfpite am Deere, ju feinen Ruffen figenb und nach ibm aufblidend ein junges blonbes Dabden. Der blinde Ganger fist gang in ber Mitte bes (etwa 21/2 Soub boben 13. Coub breiten, nach oben im Salbfreis gefoloffenen) Bilbes, fein greifes Saupt: und Barthage fliegt im Dinbe feitwarte, er balt mit feiner Linten bie Sarfe linte vor fich, und greift mit ber Rechten berüber in bie Caiten, woburch eine effettvolle, boch gezwungene und fomit unangemeffene Bemegung entitebt, bie bem gangen Bilbe ein etwas theatralifdes Geprage gibt. Das Profi' bed Dabdens fcheint genan Portrat gu fepn, mas bei febr icharf bezeichneter Individualitat in Die Decte ber Magemeinbeit eines Runftwerfe fforent elngreift. Hebrigens ift bad Bild vortrefflich, b. b. mft groffer Beididlichfeit gemalt, ohne Trunt, mit vielem Befühl fir Babrbeit und Sarmonie. Der Berein bat ed ans acfauft.

Jimmermann aus Sachfen, eine Heine Landfdaft; nichts als eine arme Banernhitte, ein Bornfeld und ein Fabrung nebendig fiene eigentlick Gerne. Das Bib figlit bie Aufmerstamtelt durch lebendigen Den und zeifterich, den Riedertaidern verwandte Bebaudings, Auf den ersten Blid ertennt man in dem jungen Kindfler ein nicht gewöhnliches Latent, und feine ersten Stingter ein nicht gewöhnliches Latent, und feine ersten Erstungen Erecktigen und zu außeroberntlichen Erwort umgen. Es war von ibm nod ein größeres Bild ausgestell, ein bebmischer Judenfrichose, bas dere, trop ber Aideligkeit, mit der es gemalt war, sich der undedingten Derbindme berjenigen, die das glieche Bild Unsedarfs in der Oresbner Gaterie kennen, dem den nadgebildes zu sein sollen, nicht erfreuen sonnte. Das erstere Bild is vom Berein angekauft worden.

entgagen und unmillibritig fiblen wir und bavon aus gezigen. Meper, ber gleichfalls in ben gefeireffe differ. Bun erften Male, nufers Mifene, bag blefer Bollsienen-Malern in fown gehert, gab auch ein tichtiges id. Muffter feinen Sein maler fieben Beit entlebut.

Dir feben ben Gelbenjungling in ber Mitte bed Bilbed rudlings von bem fic boch aufbaumenben weißen Bioffe fturgen; rechts binter ibm fprengen die treuen Pappen: beimer über einen Sugel beran, linte fturmt bas feind: liche mit Stanbarten, Sellebarben und flinten bemaffnete Rugvolt beran. Die Darftellung ift außerft lebenbig und traftig bewegt; auch ift Dar nicht obne jene Beichbeit. welche Schiller bemfelben ju geben gewußt, mabrend bie übrigen Rampfer von mannlich ernftem Ausbrud find. Dem Umftand, bag Erfterer und nur burd Schiffer und smar meiftentheils nur von ber Bubne aus befannt geworben. ift es mohl jugufchreiben, baß Biele fich burch benfelben an lettere erinnert fanben. Gin Bunfd, melder biefes verdienftvolle Bild ubrig laft, ift ber, bag burch ein: fachere und großere Daffen bie Darftellung bem Muge faßlider gemacht fenn moge, ftatt bag ber Rinfler offen: bar in ber Mbfict, Die Wirfung ber Chlachtbewegung gu gewinnen, bem entgegengefesten Pringip gefolgt ift. Das etwa 31/2 Coub, breite 21/4 Coub bobe Bilb ift vom Berein angefauft.

Rirner (gegenwartig in Mom), Frquen aus ber Umgegend Rome ruben betend an einem am Bege befind: lichen Muttergottesbilde aus. Biele berfelben haben Rinder auf bem Schoofe ober an ber Bruft; eines ber lebtern icheint frant und ber Mutter Gebet eine Furbitte gu fepn. Der Runftler, ber fcon in Deutschland (burch feine pericbiebenen Bilber and ber Comeis und bem Comargmalbe) fich ben Rubm eines ber vorzüglichern neuern Genremaler erworben, und ber mit einem frubern aus Mom gefandten Gemalbe (Rarbgel in ber Michel: Ungelodineipe) gezeigt, mit welcher Leidtigfeit er fich in einer fremben Beife bewegen tonne, liefert im Obigen wieder ein Bild in ber, wie wir glauben, ibm eignen. Amar ift es meniger bie Geene ale folde, bie und feffelt, auch mare es ein Unrecht gegen bas Leben felbit, bon einem am Bege beilaufig verrichteten Gebet burchans jenen Ernft, jene Undacht ju forbern, die wir nur in feltenen Augenbliden haben. Wenigstens liegt es angerhalb ber Mufaqbe eines Sunfilers, ber und auf eine beitere Weife mit bem wirflichen Leben und feinen verfcbiebenen Erideinungen befannt machen will. Elnem folden wiffen wir es Dant', wenn er, wie Gr. Rirner, jur Bezelch: unug bes Erlebten, fich ber Coonheit als Mittel bebient. Died ift bas erfte am genannten Bilbe auffallenbe Mertmal, bag alle Franen in bemfelben jene Schonbeit fcmudt, die unfere Phantaffe ber Beimath berfelben beilegt , und bie fie felbit in einzelnen Rallen befist.

Die Anordnung ift febr einfach und guiallig, als ware es fo gefeben worben; friend und fifend bilben bir krauen einen Arcie, ber burch eine in ber Mitte befiubilide Gruppe von Stehenben feine Spige erbalt. Lettere

ift besonders foon. Die Behandlung ist fret, breit, siefer, bie Fardung tief; nur die Beleuchtung könnte um ein Aleines gewinnen, wenn eingelne Schattenmaffen (s. B. am Appftuche einer ber ficheuben France) bessemmen gehalten waren. (Größe: 2.\* breit, 13%, 2006.)

### Baumerke

Manden. Das Golof Sobenfdmangan wirb für ben Kronpringen von Bayern auf eine practivolle Beife reffantirt.

Parts. Ueber soo Areelter find gegenvaftig mit bem Aufsau ber Amfljout nuter ber Leitung bei Ergistetten Duban beschäftigt. Es wird mebrere Labre fosten, beises Gebabe in Uebereifflummung mit bem gotischen Staten bei alten Kiesters, mit ber Kaçabe bes Sacjostes Sautom und bem griediffervingten Ergister and ber Rafe ferreiferung und Refauration. berrührenben Terite aufzus sieden. Der gang Paskal Drain wird baburg umgebent.

Braffel. Die Reparaturarbeiten an ber De. Gubnilatique, einem ber alteiten und fohnften gotificen Baubentmale, baben sowoit im Juneren als am Atteigeren bes Gehalbes unter ber Leinung einer eigenen Kommission ber gounen.

Antwerpen. Um 29. Auguft ift bier bas neuerbaute Eheater eroffnet worben.

#### Sculptur.

L on don. Die Meiterstaute George IV., Schnigt von England, von Ed dat tre zich den Preis von von Gemeinen im Veruge ausgeschlert. Ift fertig und weite num este au ber großen innammenne Efficient von Seit. Jamehopert aufgeschle werden. Dietek Pertal foll ang mit practie aufgeschle werden. Dietek Pertal foll ang mit practie vollen erzobetenen Afchre nach Parters Amministur vorstenen verben. Die webt die gebören und prechaften in Europa sew dierten; felbe jiete am Documpalafte zu Weine big nicht auskennummen, die man bis sept, ihrer Geröße wegen, für die mertwörkighet biet. Den im Dructe erg seinenen Ueberschlage zufolge werden fich die Soglen für bief Elinfatt auf mehr als 70.000 Ph. E. felsniefen.

Paris. Die Regierung bat, auf Unjugen bes Maieres ber Stabt Meunes die Statue ber Lesbia, in weißem Marunor, ein auf ber legten Ansfeldung bewenderres Wert des von Bennes gebirtigen Bilbhauers Lanneau, jum Gespent gemacht.

#### Beichnende Runste.

Braunichweig. Der Sergog Bilfelin bat auf ber biefigen Runfausftellung bas Gemalbe: Die Manchnerin, von Stieler, angefauft.

St. Betereburg. Karl Antloffs betannte Genite: Der legie Lag von Ponueil, welche bei ben Ausb ftellungen in Maliand nub Paris einen geoßen Leiglat erz worben tatte, befindt fich jeut in ber Kaljerlichen Erenit tage, und foll bffinittig antschellt weeben

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 9. Oftober 1834.

# Schnorr's Fortgang im Cyklus der Nibelungen.

Unfere alten Freunde, die Ribelungen, mochten in ihren Lebenstagen uirgende lange raften, auch ihre Mannen pfigeten fie in frischem Abem que redatten; lehtered bun sie auf dem Weben que redatten; lehtered bun sie auf dem Wege der Riddmittungen noch immer fort, davon gidt Schnore's Edutigsteil lebendige Bemeise, Der Erfolg seiner erhöbten Bemidbungen ist so entdeite den, dat so gerechte Unsprude auf steigende Amerikanung, daß gleich von vornherein auf den veränderten Band der Dinge hingswiesen werden muß. Den auf Weranlassung den gerechte Austrond reiben sich abei neue an.

#### I. Giegfriede Ermordung.

Ein richtiges Gefühl fagte bem Runftler, baß er Siegfriede Abichied von ber Belt , einen Sauptwenbe: puntt bee Gebichte, worin Bergangenheit und Rufunft fic mit ibren Entideibungen verfnupfen , nicht angemeffener feiern tonne, ale in ber Umgebung einer reiden und forechenben Ratur, bie aus ihrer Econbeit und Rube einen Trauerfrang flechte, um bamit bie Tobed: ftatte ihres Lieblings ju fcmiden. Die eingeftreuten Riae bes Liebes ftellen bie Gegent in ben Wilbniffen bes Badaau, wo Baren, Boife, Buffei, Gienbthiere und fogar die untlimatifchen Lowen über ihre niebrigern Balbaenoffen bie Berricaft führen, ale eine lodenbe Ginfamteit bar, burdwunden von Blumen, erfrifct von Quellwaffer, ausgezeichnet burch eine prachtige Linde. Mus biefen Winten bat bie Runft ein Ganges bergefteilt, bas in feiner Unmuth wie ein Tempe ber Dibeiungen fic andbreitet, mabrent es jugieich in feiner Bebeutfamteit einen tiefen Ernft verfunbigt. Man glaubt barin jenen freundlichen Biid ber Schwermuth au ertennen, worin bie Natur fo oft innerbalb gemiffer Grengen bie Gprace bes menichlichen Gefühls taufdenb nachabmt. Bei ber Beidreibung eines bifterifden Bilbes will es fic nicht foiden, ben Berth bes Lanbicaftlichen bis in's

Einzelne gu verfolgen; fo viel muß jeboch bemerft mer: ben, um bem Berbienfte nicht burd Someigen Unrecht gu thun, daß bie überlegte Subrung ber Linien, Die fur bad Berftanbnif bes Bufammenhangs ihre Abficten erreis den, inbem fie bie Mittel ber Berechnung gefällig verber: gen, - bag bie gefdidte Bertheilung und Auordnung ber Gegenstande, moburd in bem betrachtliden Maume nicht minber leberfullung als Leere vermieben murbe, - baß enb= lich bie Wahrheit und Giderheit in ben Darftellungen ber Degetation , auf jeber ihrer Stufen , von bem Ge: ichlecht ber Rrauter, Die am Boben mucheen, bis gum Bau ber Linbe, Die gludiiche Gruppirung ber Baume, mit benen freie Durchficten barmonifc abmechfeln, que fammengenommen eine Bereinigung von Boridacu bilben. mogegen fein gefundes Muge unempfindlich bleiben fann. Schnorr bat barin feine Befähigung fur bas Lanbicaft: liche in ein licht gefest, bas, in Sinfict auf bie bie: berigen Proben, ein neues beifen tonnte, fo bebeutenb tritt es bervor , mare biefe Geite feiner Ebatigfeit bei ausgezeichneten Siftorienmalern eine feltene, nicht fcon fruber in Italien an feinen Arbeiten fur Die Villa Massimi laut gnerfannt worben. Um fo erfreulicher ift ed, bag bie Gunft bed Gegenstanbes ibm eine Auffor: berung barbot, jenen in Bom gurudgelaffenen Ruf in Munden mit berfeiben Entichiebenbeit zu begrunden. Man murbe bie gegenwartige Lanbichaft übrigens unvolls tommen icaben, wollte man von ihr fagen, bag fie fic bem Brede ber Sanblung geborig unterordne; fie thut meit mehr, fie ift von bem Gegenstande ber Darftellung in jebem Betracht fo mefentiich bebingt, bag fie ibr Beftes von ibm empfangt und baffelbe burchgebenbe gu feiner Berfugung ftellt. Gie gieicht gemiffermagen einem ichweigenben Bufchquer, ber burd Saltung und Geberben badjenige unbewußt befdreibt, mas um ibu- porgebt. Und biefe Dacht bes Ginbrude entfpringt bauptfachlich pon bem Grundtone daraftervoller Stille. fammeln fic bie Unbentungen bes poetifden Urbilbes jum Nachtlange geschichtlicher Ginbeit, mit ibm verfcmeisen

ble Erscheinungen ber Natur jum Friedenstuse bes Todes, von ihm nimmt bie Runt jenen Zauber der Berwühgung, wemt sie ihre fichients verlägungt, gerfligstellich jurudbrängt und mit anspruchsloser Ueberredung das Gewählte und Berbundene als ein Nochwendiges und Elinfaces darfelt.

Muf ber linfen Geite ericeinen einige Biriche in ameifelbafter Stellung mit bem Unfeben fluchtiger Beobacter. Der Ginbrud ber Stille gewinnt burd fie an Brifde und Anfchaulichfeit. Doch mehr fomeicheln fie fic bem Gefühle an, wenn wir bie nabeliegenbe Borftels lung aufgreifen, bag ber Durft bie barmlofen Gefcopfe au ber ihnen mobibefannten Quelle getrieben bat, an melder unmittelbar barauf Giegfrieb bei gleicher Beran: laffung bad Opfer eines blutigen Berratbe wirb. Diefe Biriche reben wie bie Thiere in ber Rabel: man muß fie baber nicht profaifc nach bem Rechte ihrer Unmefen: beit und balben Rube fragen. Auf ber entgegengefesten Geite werben ben vorangegangenen Rittern von einem vertrauten Diener ihre Pferde nachgeführt. Das übrige Ragbaefolge weilt, wie es bie ju verbeimlichenbe Untbat erforbert, unnichtbar in ber Dachbaricaft. Dit ber un: entichiedenen Saltung ber Biriche murbe fic ber Unblid von Sunden nicht vertragen; man fann fie fich fuglich bei bem befeitigten Erof benten. Go finben wir nus mit ben Mittern in bem abgefdiebenen Balbgebege ein: gefchloffen, mabrent bad Getummel ber entfernien Jagb: gefahrten und ibrer vierfüßigen Gefellfchaft bie Empinbung ber Stille burd bie Borftellung bes naben Gegen: theild verftarft.

Rach bemfelben Recht und filr benfelben 3med, bie Raphael bestimmten, in bem Bilbe, wo Joseph feine Eraume beutet, lettere fictbar einzufubren , ift mit ben beiben Traumen Chriembilbens bas Gleiche gefcheben. Gie find obermarts in zwei Rreifen vorgeftellt, beren gleichartige und zugleich gefteigerte Bedeutung bem fom: metrifden Reize bed Bilded eine ungemeine Birffamteit perleibt. In bem einen Kreife erblidt man gwei Gber, pon benen Siegfried unter Borfebrungen ber Gegenwehr unverfebend angefallen wirb. Muf bem Felbe bes andern ftebt er inmitten zweier Berge, Die auf ibn einzufiurgen broben, ergriffen von einer Bewegung bes Entfegens. Jene Eraume geigen in ihrer gwiefachen Feinbfeligfeit offenbar auf den Morbbund gwifden Brunnehilden und Bagen bin: fie befdreiben in ber baftigen Rolge, bie ibnen bad Gebicht anweist, mit eben foviel Wahrheit als Elefe Chriembilbens grengeulofe Liebe und fturmifde Geelenangft. Beibe Rreife geboren ber Befdichte an, offnen und ihren bunteln Sintergrund und begleiten mit ibren Beiden bie Unsfihrung bes Berbredens, fie werfen aber noch außerbem ben Gdein eines Dammernden Lich: ted auf die gaubicaft berab und tragen ficherlich nicht !

wenig zur Erböhung bes Gesemmteinderuch bei. Der Eigenthümlichefet der Behandlung sie es gelungen, sinen dem Ausderum ben Allemeitlichen so wollsommen anzutäluschen, baß die Hossie der abgeölibeten Träume üben Indalt wie auf blaßschimmenden Wolfen ausguberlen scholt weie auf blaßschimmenden Walen ausguberlen scholt werden, als es nur immer möglich sit; versuche bie derablische Darielungsweise anderswoz ibr Heile Belgatied entwiedelt in der edlen Manntisdeit seiner Bestalt eine Araft, Gewändthelt und Annutisdeit seiner massifi, als sep er in ihr von Hermes unterrichtet werben. Diese motbologische Muttmaßung strette zwar wir der Strenge germanischer Sahungen, simmt aber gar wohl zum Gestie einer windig arwerdenen Aunst.

Muf ber linfen Seite neben ber enticheibungevollen Linbe, mit ber einen Sand gegen biefelbe geftemmt, mit ber anbern ein Schopfgefaß baltenb, ift Siegfrled in por: gebeugter Stellung fichtbar, um nach Angabe ber Dich: tung aus einem Brunnen gu trinfen, in ber art, bag feine Beftalt fo portbeilhaft ale moglich in's Muge fallt. Deben bem Saupte bes Belben ragt fein Schilb empor, bie einzige Bertheidigungemaffe, melde ber Berrath ibm übrig gelaffen bat. Bom Brunnen ber, ben eine beden: maßige Bertiefung ber Gegend motivirt, windet fich ein fanft anftelgenber Beg zu einer terraffenarrigen, meithin herrichenben Unbobe, auf welder brei miticuldige Beugen bes befchloffenen Morbes fleben, unter ihnen obenan Ronig Gunther, mit lebbaften und mannichfaltigen Ber berben bie Ericutterungen ibred Innern ausbrudenb. Muf bem Borfprunge eines Abhangs, ber unter ihnen in einer moblangelegten Linie binlauft, fturst Sagen mit gefdwungenem Speere in vollem Unlaufe hervor, in ber Abficht, bem arglofen Siegfrieb , mabrend er trintt, rudmarte an ber allein vermundbaren, burch ein Linden: blatt eigens bezeichneten Stelle ben Eob ju geben, fo baf jene brei amifchen ben beiben lettern in ber Mitte ericheinen, obichon in einer merflichen Burudweichung. Sagen nub Siegfried find in ber Folge eines furg por: ber angestellten Wettrennens tief entfleibet. Gie liefen wie die wilben Panther burch ben Rice bin, fagt bad Lieb bei biefer Beranlaffung. Sagens bunnes Unter. gewand treibt im Luftange Wogen, wie feine Geele, Die nad Mord fonaubt. Mus Furcht por ber etwanigen Stade bes verfehlten ober nicht binlanglich vermundeten Siegfried hat Sagen beffen 2Baffen Im Boraus binter: liftig auf bie Geite gefchafft; Bogen, Rocher und Schwert, letteres unter bem Ramen Balmung ein Wort bes Soredens fur Die Zapferften, birgt eine rudmarte gele: gene Bertiefung, worand fie beimlich bervorbliden. Gieg: friede Gpeer liegt in ber Sand bes aus ber Ferne ans bringenben Sagen, welcher ibn fcon fruber bei Entfer: nung ber übrigen Waffen mitgenommen batte und fic

feiner jest bei ber Rudfehr bebienen will. Bufolge ber 1 Dichtung bleibt ber Speer, fcmerlich obne eine verbor: gene Begiebung, bis an bem Mugenblid an bie Linbe gelehnt, mo Sagen , unvermertt wieber berangefommen. ibn meanimmt, um unverzuglich gleichsam mit einem ein: sigen Schritt, unter Begunftigung ber Dabe und Beraufdlofigfeit, fein Bert ju pollfubren. Die bobere und mobl auch bie iconere Dabrbeit burfte auf ber Geite bes Bebichte fenn, boch mare es fleinlich, über bie Freibeit folder Parianten rechten au wollen, auch ift es oft bebenflich, benn bie poetifde und malerifche Statthaftig: feit find amei perichiebene Dinge, Die nicht felten in Collifion tommen. Mebrigene ift ber angeregte Bunft fur Die Mannichfaltigfeit ber Darftellungsmeife und bie Muswahl ber zwedmaßigften nicht fo unerheblich, ale es anfänglich fcheinen mag. Dem Runftler mar es barum au thun, in Sagen ben Mudbrud innerer und außerer Bewegung moglichft an perftarten: eine Abfict, Die er portrefflich erreicht bat, fo lange wir fie fur fic allein im Muge behalten. Der Diblungenbort - fo will es Die poetifche Ordnung - barf nicht burch frembes Bes fcof umtommen, er fann nur burd fic felbit und burd einen Theil feiner Ruftung, ben Greer, übermunben werben; an biefer Sauptfache mar unter feiner Bebingung etwas ju anbern, was benn erwanfchtermaßen auch nicht gefdeben ift. Mus einem abnlichen Grunde er: folagt Chriembilbe fpaterbin mit bemfelben Comerte, bad Sagen binter Siegfrieden unbemerft meggenommen bat, biefen ibren Cobfeind felbft. Die antite und driftliche Doefie icheinen fich bierin bis auf einen gemiffen Punft gu begegnen.

(Die Fortfegung folgt.)

Bericht über die fünfte Aunstausstellung gu fialberstadt.

#### (Nortienung.)

Mus Rolbe's Ibollen fpricht flete ein bocht anmutbiger poetifder Gebante; ber tednifden Ausführung. fo belitat fie auch in Gingelheiten ericeint, muß man inben Mandes nachfeben.

Der .. Beder", von Gremen, und ber .. Rreutritter". von Lafineto in Duffelborf, beibe lebensgroße Ruie: ftude, frud wohl nur als Studien ju betrachten und geis gen als folde vom Talent ber Runfler.

Ch. Bauer in Munfter , "Priamus febt um bie Andlieferung bed Leichnams feines Cobnes." Die Gruppe fetter, faft gang nadter , burdaus verzeichneter mann:

Canbalen befleibet, erinnert bochftens an bie Beit ber Runft, bie gludlich vorüber ift. Deffen Bild "Chrifine und bie Samgriterin" fonnen mir nicht piel bober ftellen, und bie beiben ganbichaften geigen nur, baf fich ber Runftler in allen Gadern ber Malerei perfuct.

Rielgraf in Diffelborf, meine trante Frau von einem Geiftliden getroffet." Der Musbrud ber tobttrans ten Rrau, bie mit ber groffeffen Reffangtion ihren Rife nach oben richtet, ift mabrhaft ergreifent, nimmt unfer Mitgefühl im bechiten Grabe in Unfpruch: ber Rnabe hat mit beiben Bandchen ben Urm ber Mutter erfaßt, um fie zu feffeln. Much ber Gatte , ben Blid auf bie fterbenbe Rrau gerichtet, zeigt tieffühlenb, meldein groffer Berluft ibm bevorftebt; weniger fagt und ber Beiftliche qu. Ohne fo brillant in ber Garbe gu fenn, mie manche andere Bilber ber Daffelborfer Coule, ift bas Bilb bod von auter Sarmonie und befriebigt außerorbentlich.

Evens in Duffelborf: "Coleichbanbler von Genebare men überfallen." bat burchaus fein poetifches Motin und viel Storenbes in ber Bufammenftellung, und namentlich ba, mo bie Beine bes Pferbes fich mit bem Rorper bes alteften Mannes fo munberbar freugen; bie Farbe und technische Musführung bingegen fint pormalic.

Die Bilber bon Demy und Sturmer find unbebeutenb.

Die Lanbicaft gibt und ein nicht minber reiches Relb an intereffanten Beobachtungen, und bier ift befondere ber Ginfing ber Borbilber, wie bes Landes, in welchem die Runftler leben und findiren, and ben Gemals ben erfictlich. Duffelborf ift reich an mabrhaft poetifchen Runftlern, beffen Umgebungen aber arm an iconen Formen und großartigen Kernen. Sier nun prapalirt bie poetifche Auffaffung einfacher Partien, beren Darftellung qualeich pon einem aufmertfamen und finnigen Stue bium ber Datur jeugt, und obenan fichen Leffing. Soirmer, Scheuren. Leffina's lanbichaftliche Darftellung ift eine ber reichften biefes Meifters. Ditten im Gebirge liegt ein Rlofter, von welchem ein Beg bie jum Borgrunde bingbriebet, auf welchem ein Aloftergeiftlicher mit einem Diener, mit ben beiligen Suframenten, binabfteigt, vielleicht un: einem Kranten ben letten Eroft ber Meligion gn bringen Der faftige moodbewachfene Borgrund labet gum Dieberlaffen, in moblverftandenen Abftufungen erbliden mir bie Banme. Straude, ja jebes Pflangden; jebes ftebt am rechten Plate, und bas Unfange geringfügig Cheinende gewinnt. bei naberer Bradtung, ftete mehr Bebeutung und ift mefentlich in biefem eben fo vollenbeten als bochpoetis fdem Bilbe.

28. Schirmer ift auch fein geringer Deifter in ber lanbicaft. "Der Teich im Balbe," imar meniger licher Tiguren, jum Theil nur mit einem Gelme und I faftig und lebhaft in der Farbe ale Schirmer's ubrige Bilber, geigt und die bertlichften Ernppen gemältiger Cichen; fein "Waldbade" bat, außer ben schönen sonnen beteichteten Daumgruppen, eine bewunderungedwirdige Klarbeit in Luft und Buffer, nur die Halbigatten in ben fernen Zudumen und der lieberfall bei Buffert er seichtenen und zu fardig. Der "Balb beim Gewitter" ist von idversachinder Padurmacheit. Gemitterwollen lagera nur Abeil noch schwer auf ben alten Cichen und zeigen nur an einzelnen Etellen lichtere Durchsichen, find aber von einer munderbaren Wirtung, die noch obenein burch bal schillernde, durch einen leichten Wind bewegte Wasserschen wird. Satt und Karif ber Farbe ist in beiem Wilbe und eine Meisterschaft in Aussichtung der Balume, wie bei den Beferr Werfer in underfrage in Aussichtung der Balume, wie bei der Beferr Werfer Musieben für nie der Balume, wie bei der Beferr Werfern Werfer Auf nie der Padume,

(Der Beichluß folgt.)

## Alterthümer.

Berlin. Hert in Gein "Bergrichnis der antient Deuts mit eine Gestellt der Gestellt Bergrichtung ist Berlin. Erfe Abreitung: Werfenmen zu Berlin. Erfe Abreitung: Gestellt gest

gegeben. Auf ben beigefügten Tafeln find nicht weniger als 350 Bafenformen in verfleinertem Dagftab enthalten.

Poiliers. Es bat fich eine Geiellschaft von Alters thumsfreunden bes Westen gebildet, welche in ben gwijchen " ber Loire und Dorbogne gelegenen Provingen Alterthumer auffinden, auferwahren und befchreiben wollen.

#### Beichnende Sunste.

Braffel. Der Maler Caprannier restaurirt einen Theil ber prachtvollen Glasmalereien ber alten Gi. Gubur latirche, welche von innen und außen eine gerftellung im golbifden Gible erfabrt.

Mangen. Unter ben Ranfttern, weiche auf bem teonpringliden Schloffe Sobenichwangan befchaftigt find, um Freefogenabe aus ber vaterlanbiforen Geschiede augue bringen, find namentlich Quaglio, Rottmann und Linden dem itt.

# Akademien und Dereine.

Braffet. Der beigijche Minifter bes Innern foll fich jest eifrig mit bem Projett befchaftigen, eine Meabemie ber Ranfte babier einzurichten,

# nekrolog.

Um 51. Juli ift in Rom ber als Gefchichteinaler bes fannte Muguftin Tofanelli aus Lucca geftorben.

Berantwortlimer Rebafteur: Dr. Coorn.

[482] Grunblage

der praktifden Baukunst.

Erfter Ebeil,

Maurerfunft in 22 Mufterbilbern

und Entwürfe gu Mobngebauden in 20 Tafeln, nach Beichnungen bes fouigt, prenfifchen Oberbaubirettors

Schinfel.

3 meiter Theil. Bimmermertelunft in 57 Mufterblattern. Mit erlanternbem Texte.

gr. Fol, gebunden 9 Ditbir, preuß, Cour. Der erfte Banb fubrt auch ben Titel :

Vorlegeblatter fur Maure in 22 litogaraphirten Tafeln mit Etlauterungen. Nach ber Driginators gabe ber tenigl. technichen Deputation für Generke, mit beren Bewilligung beraufgegeben. Preis 4 Biblir. 15 Sar.

Der zweite Banb:

Borlegeblatter fur Simmerleute in 37 lithographirten Tafelu. Nach ber Driginalandgabe ber tonigl. technischen Deputation für Gewerbe mit beren Bewiltigung herausgegeben. Preid 4 Riblir, 15 Sgr.

Diefe beiben Werfe werben in ben fammtlichen tonigt, preuß. Bane und Gewerbiculen als Lebrbucher gebraucht und find burch bie Amteblatter ber tonigt. Regierungen

bfenttlich empfohen worden. Sie sind nicht allein bem diechtlerten, Maurer und Immerenreifter unembebrig, som bern auch für Jeben unterrichtend, der sig Kruntuss bes Bauweschas erworden will. Kußer ihrem auchgezeigneten, außemein anertanten inzeren Gebatte empfohen sie sich burd ein sehr außausel auch der aufländiges Aussere und durch ungewöhnlich, siltar Preise.

Chent und Gerftader in Berlin.

NB. Buchhanblungen ebnnen biefes Wert von Irn. Leopold Bog in Leipzig mit bem üblichen Rabatt ber gieben.

## für Müng-Liebhaber.

[452]

Die zweite Ahfritung der von dem Cliften Kreiterungs-Balb herrn von Am von hinterfassen, dem Verteilert ingefet und Verteiler und der einer fahrenliche kerdanten Die Anfrikanschlieben der dem die Anfrikanschlieben Die Verteiler verftelarte werden. Das 43 Bosen sacht Verzischnis ist sich für fr. zu der Lerusische und Bundpahr ungen, von Rul am in Leipzig, auch von dem Unterzeiche neten un bestienen; seit Legteren ist aus das Werzeinnis der Anctionspreise der ersten Abstehtung für 1/2 Thirt. Prenksschlieben; der Legteren ist aus das Werzeinnis der Anctionspreise der ersten Abstehtung für 1/2 Thirt.

Nauch.

Ronigl. Gerichtt, Bacher:Auctione: Commiff.

In Berfin ift Auftrage zu abernehmen bereit ber Commiffionar G. Walter, Leipzigerftrage, 29.

# Kunst-Blatt.

Dienstag, 14. Oftober 1834.

# Schnorr's Fortgang im Cyklus der Nibelungen.

· (Fortfenna.)

Ce bat fic gludlich gefugt, bag ber Runft bie Doefie bereitwillig entgegentam, inbem fie bie beiben Wettfau: fer, von benen jeber unmittelbar barauf ju einem eru: ftern Bange aufbricht, faft in ben Buftand ber Dadtheit verfeste. Echnorr bat gezeigt, bag er biefer feltenen Begunftigung werth mar. Giegfrieb's ausgeftredte Bel: bengeftalt bebt fich, ungeachtet ibrer Rube, mit einem fo burdbringenben Dachbrud berpor, baf es unmoglich ift. in ibm ben erften unter ben guten Degen, Die eigentliche Ungel ber Darftellung einen Mugenblid au verfennen. Bei allen Bewegungen ber Aufmertfamteit, welch ein weites Reib ibr auch geoffnet ift, bebauptet er bennoch eine überwiegenbe Berricaft. Go machtig ift er bem Muge noch nie, felbft in feinen beften Tagen, erichtenen, als in biefen feinen letten Augenbliden. In ber anberdwo be: fprocenen . Unterrebungefcene mit . Chriembilben waren ber Ctarte Ciegfrieb's noch gewiffe Buge von Bergro: berung beigemifcht; biefe find gegenwartig verfdmunben und nur bie Grundperhaftniffe nebit anbern wefentlichen Undgeichnungen gurudgeblieben. Jeber, bem an Ort. und Stelle eine Bergleichung beifebt, wird augeben muffen, bağ bie Beftalt auf bem Bege forgfaitiger Ctubien gereinigt und verebelt ift, baf fie eine fener Bermanblung gen erfahren bat, in benen ber Bilbungetrieb fic mit fcopferifder Luft boberen Forberungen untermirft, Bad indbefonbere bie ungewohnliche Rraft bes Leibed angeht. fo ift jeuer Kortgang beutlich ju erfennen an ber Ent: fernung febed mobellartigen Scheine, an ber Bermeibung erzwungener Uebertreibungen und aumal in bem Dage feftgebaltener Uebereinftimmung. Die burchgearbeiteten Blieber verrathen ben Meifter in ritterlichen Uebungen, ber burd feine Belentigfeit nicht minber furchtbar ift. ale burd bas lowenmart ber Anoden. Beim Unbild

bed gebiegenen Rieliches bentt man mit Bergnigen an bas mobifefaunte Stabtbab im Blute bed Linbmurms. Dabei geigt ber gange Bau ber Glieber eine bochbeginftigte Organifation, in ber Starte mit Coonbeit und Burbe gufammeutrifft. Der Reig bes Ungemeffenen ift auch über bie Rube ber Stellung ausgebreitet, jeboch nicht burdgangig. Rur fic allein betrachtet, miderlegt ber Ropf feinesmeges bas Pob. welches ibm Chriembildens Liebe ertheift: nur ift awifden feinem angenehmen Muds brud und ber beroifden Berrlichfeit ber Beftalt ein 21b: fall gu fpuren. Er nabt fich ju febr bem Gleganten und Intereffanten in bem Ginne, wie mir Beibed gegen: martig au nehmen pflegen. Go ift auch ber Saarmurf an und fur fid gefdmadvoll, aber fur ben altdeutiden Clegirieb zu gemablt. Unfanglich mar berfelbe unmittel: bar trinfend bargeftellt. Diefe Muffaffung ichließt fic bem Sinne ber Dichtung vollfommen an und gibt bem Moment fur ben Begriff ber Santlung augleich aufdauliche 2Babr: ideinlidfeit. Der Selb fallt bann edt tragifc und erinnert nicht nueben an Maamemnon, von bem Mefchplus faat, er fen ericblagen morben wie ein Stier an ber Rrippe. Siegfried bat icon fruber feinen beigen Durft in Wein lofden wollen und bem Rellermeifter Sagen megen ber nachläffigen Rubrung feined Amte beitere Bor: murfe gemacht. Er faun alfo nach ber porausgegangenen Erffarung und ber Rafcheit feines Charafters an ber Quelle unmbalid etwas Aubered und Schidlidered thun. ale fich im uniculbigen Baffer tapfer gu leben, woran bie ftrengfte Tugend feinen Unftog nehmen wird. Inbeffen mag es nicht leicht fepn, einen foiden Aft mit fubner Naivetat barguftellen, obne fic babei mit ben Sore berungen eines permobnten Beitgefdmade von einer und ber anbern Geite ju übermerfen. Darin liegt mabrideinlich ber Grund, meghalb Conorr von bem urfpringliden und allein rechten Bege wieder abgewichen ift, aus einer pergeibliden Nachgiebigfeit gegen ble Unflandebegriffe unferer Tage. Ju ber gegenwartigen Darftellung batt Siegfried bas Trintgefåß gogernb, einigermaßen unichluffig in der Sand. Dadurch verfällt er in einen Nebeneins brud bes Berlangens und der Sehnsucht, der meder mit der Situation noch mit dem Welen seines Ritterthumd gusammenstimmen will. Das Schopfgesch ist ein nothwendiges Ingredienz der gewählten Darftellung.

Sagen verbait fich in ben Worzugen ber Gestalt gu Siegfrieben wie in einer ertefenen Gesellicaft ber gweite Beld zu bem erften. Gein Unblid ift eine iebenbige Beraggenwärtigung ber Worte: \*)

Der heib war wohlgewachsen, bas ift gewistich wahr, Groß war er in ber Bruft, gemischet war fein haar, Mit einer greisen Tarbe, die Bein' ihm waren sang, Und furchiaar feim Geschat, er batt' einen berritchen Gang.

Die Leibenschaftlichfeit feiner Geele ift mit ausgegeichnetem Erfolge wiedergegeben. Der tief und lange verhaltene Groll, bie Buth eines unbeilbar beleibigten Gelbitgefühle bricht urploblich mit bem Ungeftum ber Rache hervor, bie nach Blut lechst, jugleich mit ber Bewifbeit einer Ueberzeugung, bie ben naben Gieg bereits als einen wirtlichen empfindet und in beffen Be: nuffe wolluftig fdweigt. Sagen ift gang ausgemacht eine infernale Datur, befonders auch in feinem tofilicen Sumor, babei begabt mit einem boben Berftanbe, ber Die übrige Rittericaft merflich verbunfelt, in ber Babl ber Charaftere gewiß einer ber ftartften, ben bie Doefie bes beutiden Mitteialtere aufzuweifen bat. Conorr bat ibm fein urfraftiges Geprage im Allgemeinen mohl erhalten. Ginige Hebertreibung gelat fich in ben auffallenb emporgeftraubten Sagren und in ben allgu icharf bobren: ben Biiden , in Betracht ber Entfernung , bie amifchen ibm und Giegfrieben wegen ber gwifdenftebenben Gruppe ber brei Buidauer angunehmen ift. Es ift gang recht, baß er Giegfrieden icarf fixirt; man begreift und bil: ligt bie Abficht bes Runftlere; beffenungeachtet will es fceinen, ais fep er barin etwas ju weit gegangen. Das Linbenblatt mirb ber fluge Sagen erft bann mit Ralfen: quaen auf's Rorn nehmen, wenn er mit feinem Greere bict bavor febt. Ronig Gunther behauptet erforber: lichermaßen bie Gigenfchaften einer moralifchen Switters geburt. Geine beiben Begleiter finten etwas mehr ab-

Befanntlich bat Gernelius benfelben Gegenstanb behanbelt. Eine Wergleichung zwischen ben beiben Darstellungsweisen fonnte nicht icaden, be bas berrichenbe Kunsturtbeil größtentbeils auf ftille Bergleichungen gebaut ist, die ein Zand mit bem andern und ein Aufalter

marts, wie es fic gebührt.

mit dem andern ansiellt. Warum follte es deunach unflatthaft fepn, einmal bei guter Gelegendeit laut zu thun, mas mehr oder weniger insgedeim überall geschiebt? Refere, meint, daß Schorer's Darstellungsweise sener von Gernetius gar wob bie Wage, dalt, daß aber weder die eine noch die andere eigentlich musterbatt heißen kann. Gemelius bat in einigen Puntten zu ted über die Schnur gedunch, Schorer baggen nicht gewagt, den geden die Gedichts bis an's Ende durchzusüberen. Der Beweis follte nicht schorer werden, ist aber für einsschiege und unbefangen Lefer überfülssige.

(Der Beidlus folat.)

Bericht über die fünfte Kunstausstellung ju Lialberstadt.

#### (Befchlus.)

E. Schenen in Duffelborf, eineden so eigenthamicher als genialer Rünfter gab uns fache, bollanbifce Begenden mit beschifften Annalen und mit Ciden, die schon manchen ber mächtigen Leste durch Sturm verloren. Groff Mabrielt und energliche Farbe zeichen Schen ren's Wilber aus; Baume, Jaufer, Terrain, Figuren sind gielch meiserbaft behandelt. Dad Wasser ist indeß pu bell und zu marertell in der Farbe.

Adenbad, E. Dabl, Foor, hennert, Roch, Pofenne Codulten boten fic meifnen nach Ecffing und Schirten boten fic meifne bren Weg mit Calent und Bilat; Roch's großes Bilb "ber Melbbad-befonber is borterfillich aufgefest, von gutter Farbe, und bie Ausführung ber Einzelabeiten geigt von aufmertfamem Naturfubium.

Dir fommen unn gu ben Minchner Landschaftern, bie ibre Studient in ben reignben Evoler's und Salg-burgergebirgen machen, und benen baber großertige Formen und schone Fremen besonderd wichtig find. Un ihrer Spige stehen heinleten, Woltmann und Mort genftern; bod nur von Wolfmann hatten wir ein Wild, "eine Nudbe en einem Eriche" in Weindbelaudtung, die sich durch badft poetische Aufglium und ein immiges Gestigt bei der Arfeltung aufgefühnet,

Bamberger, Erola , Safelich, Schleich find fich in ber Mahl ber Gegenftande und ber Art ber . Darftellung febr abnlich, ja fogar in ber Farbe, fur welche Erola vorzugemeise Sinn und Latt zeigt.

Much S. Brandes, jeht in Braunfcweig, bat fich in Munchen gebildet. Gefcmad für icone und groß, artige Unordnung verichaffte ibm icon in Munchen

<sup>9)</sup> Der leichtern Berflandlichteit wegen ift bie Stelle ans gefahrt and bem Liebe ber Rivelungen, metrifc abers fent von Dr. Guftav Bufching. Abentener 28, 55.

einen ausgezeichneten Muf. Mahrend feined Aufenthalts im Italien bat er zwar ben Charafter biefes Landes gleichfalls mit Glide funbirt, boch gibt man mit Riedifeituen Eprofer Lanbichaften ben Borgug. Ein Heineres Pilh, hartie am Carenberger Gee, bei Gouncaufgang; behauptet in Betreff ber poetifcen Auffaffung, der Naturwahrbeit und berrlichen Farbe geniß ehrenvoll feinen Plag neben guten for ein ann ifchen Muftern.

Keafule''s Seeflurm an der Rüfte von Aspenbegen foll von großer Wahrheit fepn; und erscheint weber der Gegenstand noch die Aussischung masterlich und angiebend, und weit bider stellen wir die Seesstate von Arause und Schulz im Vertin. Araust'ed Bilder namentich gefgen ein hich sie bekendiges Weltenspiel, weben eine flar burchfichtige Left und fehre fleder Wolfen.

Ablborn hat ben Charafter Ifaliens mit entfoiebenem Gilde aufgescht, bas Bild Duzunoli, Bajae, Mifene und Procida ift so icon und so deansterifilich, daß geber, ber au Ort und Stelle war, augenblidlich auch im Bilde mieber zu Saule ift. Ablborn's "hirfabubeit" binegen ift durchaus verschlt, demielben feblen die Eigentolumlückeiten biese Gehrense sond, als überhaupt die nordig Kraft und Jarmonie.

Selmeborff in Artferubet: "bie Rufte von Sielien, mit ber Musigda auf bad Mere und bie Encipem-felfen" ift ein Bilo, auf bem bie fulbliche Glut fo recht deretterfilifc verberiet wiedergegeben ift, und mehr ich eine finnigere und-aartere Wuffglung vor Cone in der Luft und in dem Muffer, und eine vollendetre Auffahr ung nichte und nicht leide ein Landichteibt geigen.

Gold fein und Rummer find bie beften Reprafertanten ber Dreibner Landschafter; Dabl und Friedrich iefen und leer ausgeden, Reul ch, b. Leppold und Kallmever hatten nur geringslügige Gaden eingefidiet. Gold fie im mat practingslügie Gaden eingefidiet. Gold fie im mat practige Aume und von einer Leidstigfeit in der Belaubung, bog wir die Remagung ber Militer zu erfennen glauben, inche mer tiecal als and der Mitflichefte enthommen, und es half ichwer zu bestimmen, ob es 3. B. Linden oder Bapreln fem follen. Der überge Deil der Lendschaft, "bie Edate Brige" fil etwos monoton und die Wolfen von nicht angenehmen Gormen und hörenb.

Bon Dorner und Fries maren nur frubere Arbeiten ausgestollt.

Reber's in Minden "Strafe von Elwill mit einer Bruchtbude" ift ein relgendes, bodft fauber, aber auch etwas fleinlich ausgesibrtes Dildben, und Saus failb's "Inneres ber Kirche ju Begensburg", eine malerriche Perspettive, von guter Farbe und angenehmer Wicktung"

Domenicus Quaglio bat auf feinem großen Bilde "die Cathebrale yn Meine" das Portal blefes eben se reichen als schone Prachtbured als Sauptschafe berausgeboben und in voller Connenbeleuchung ausgerichtet. Das Gebalvo gewährt einen bödig imposanten Andlie und zigt zugleich alle Einzelnheit vortrefflich, die Zarbe ist wahr und eiffeltwoll und die reine, ausgezichnet schon behandette Etaffage ann geeigent, das Großartige und Feierliche noch mehr zu beben. Das Bild bat viel Wortgebon ern nunchen friehren Werten Quaglio's, gang besonders in der Farbe, und es ist um so bober zu rühmen, wenn man bei einem gediegenen Meister noch ein so reges, sinniges Fortschreben erkente.

Unter ben Blebfluden geben wir benen von Simme ler in Duffelborf einen entiscibenen Borgus. Die Anfiglung ber Tebiere ift melerisch und beren Aussibar rung von großer Naturmabrbeit und richtig eigenthumlicher Farbe. Auch Grabau in Duffelborf fiellt Biebgruppen mit Talent ber.

Bolter in Berlin gab und bie gelungenften und am geschmadvollften geordneten Blumenstide, die und aber um beswillen gu reich an Wolen schienen, weil die Farte biefer Blumen nicht gart genug, sondern zu violetr ift.

C. Souls in Berlin "Frudridut" ift febr natürich und geichmatoul gerobnet; ein abnicer Gegenfand von Preper in Offichorf, von einer tauschenden Bollendung in allen Details der Ausstiltung, "Baldsestügel und eine Jagbtalet" von Lebnen in Duffelderi ift gleichfalls von überraidenber Mahrbeit und bichft feifiger Ausfuhrung.

Die brei fleinen Statten von Senfdel, "Slaute, Liebe, Soffmung," wie bie Stiche von Lofdi: "Lo Spasimo al Sicilia; Lub, Madonna beg beiligen Rrangistus nach Correggio, Arindler's Triumphug bed Merander, nach Eborwalbien, und biet bier ausgestellten Litbogradbien find ber Aunftwelt gewiß feben birch apbere Aussellungen fo befannt, baf wir eine Beurtbeilung berielben unterlaffen fbanne.

Bir 2500 Chaler Berth Gemalde find in ben Pris patbefit übergegangen. Namentlich;

Abliborn's Pujaboli; Brianbed'; ber Statenberger Set; Daftell's Gubiaco; Agfenpflugd aufgere und innere Auste bed Dome ju Anterelat; Selmsborff's Aufte von Siglien; Hilbernd's Madvaeuerzhleten; Hohen's beilige Jamilie: Araute's bewegte See mit Heffenziffen; 2ehnen's Silleben; Weier's alter Fisher, Hervier Tranter (Bef; D. Quaglie's Tatbebale zu Meine; Schrum er's Qualblambhaft beim Gemitter; 20. Bellet's naeplitaniste Bautenfamilie; außerbem noch fleinere Sachen, Aupferswerte und Liebenzablen.

Bont bem Annivereine find um 'oon Thir. Berth Aunftwerfe gefanft und verfoost, namidie : Broler Landidaft bon Brandes; Strafe ju Livoli von Beber; Friediftlich von C. Stanlis; Ranbidaft von Rober; Friediftlich von C. Cett, Landidaft von Seuner; Gitterbing von Steuerwald; Geeftlich von Cault; Moute Solaro von Kemmer; ber Aren; ritter von Leffinett, Gebirgslaubifcaft von Leppold, min eine Bold auter Littogarabien.

Safberftabt, ben 10. Juli 1834.

R. G. S.

# folbein und Cutselburger.

Wenn mehrere Annftforfcher ber neueren Beit nicht geneigt find, das Monogramm HL. fur das des S. Solbein gelten au laffen, fonbern, jum Theil nubebingt, als bad bes Solufdueiberd G. LuBelburger anerfennen wollen, fo mochten zwei Sandzeldnungen einer Privat: fammling mit obigem Monogramm wenigftens einer unbedingten Unnahme wiberfprechen, ober man mußte gugefteben, bag biefer Solsichneiber ale Beidner auf ber felben Ctufe ber Runft ftebe mit jenem großen Deifter. Damit nicht, wie icon oftere gefdeben, Bermuthungen Cinselner von meniger Beubten in Wort und Schrift gur Bewigheit im Laufe ber Beit erhoben merben, fo mag bie nabere Befdreibung biefer Blatter bier folgen. Un: bemerft darf babei nicht bleiben, baß S. Solbein feine Urbeiten mit Buchftaben feines Damens willfarlich begeichnete, wenn er ibn nicht gang ansfchrieb. Wer Belegeubeit gehabt bat, viele Sandreidnungen biefes Dei: fierd ju vergleichen, b'er wird es wohl fubn finben, wenn Douce ift feiner febten Schrift Monogramme aner: fenut ober verwirft.

Erft, Beidnung, Leth mit feinen Tochten in einer Zaubidaff. Der Gerid, gut einer Erberbebung figend, geliebleie von einer ueben bem febenden Tootter, nöhreih bie andere ihm Wein guträgt. Im Mittelgrunde eine Bergbbbe nite tinigen Baumen und batei am Wige die Salglute. Im hintergrunde bad beraumeht Soben. Die Ummehund ber Mitbe au feber Gelie eine peraferte

Salle. Den oberen Theit nebmen vier Mappenfailbe, von Kindern gebatten, ein, beren nur eines einen fober fichet, die übrigen find in den Felben leter gebilden. Der Umrif mit der Feber und ichwarz ausgetucht. Maret IL. 1836. Die Ett ber Darfellung und Form ber flaguren gang wie die biblifden holgichnitte. Jornat II. 801.

3meite Beidning. Die fiebende Mutter Gotted in Schmerz verfunten, die Sande treugweis über die Bruft gelegt. In ibren Juffen der tobte Beilam in verfürzier lage an einer Leinwand legend, begeichnet Hz. 1519. Grafter Brund, Eufen mit weiß gebbet, umd auf feiner Leinwand; eine rotherame Grudung febeint an mebreren Seillen burch bas Gelin bindurch. Jonnat ft. 361. Das Gange grobartig aufgelafe und behandelt,

In ber Sammlung Sr. t. 5, bes Ergberzogs Karl ju Wiete befindet fich gleichfalls eine handzeichnung mit bemielben Menogramm, die ben Tob und ein Weit dar fellt. Sie ift blau fapitr auf fowargem Grunde, mit Reber und weiß gebobert in fol.

Sonach mifte wohl ber Golgichneider gutelbur-

# Bildnerei.

Unter ben neuen Glienbeine Arbeitern geichnet fich Co ula mit feinen Bwillingsfobnen in Meiningen ans. Mis Dreche ler fing er bamit an , ben' Gegenftanben , bie er unter bie Johnbe befam, " mehr bas Geprage gierlicher Runft und bes Befmmatts gn geben, ale es gewohntich gefdiebt, und ging fo nach und nach gu bobern Berfuchen über. Ceine frabern Leiftungen beftanben meiftens in Tabate: und Waibmanuss Geratbigaften, mobei er bie Beidnungen bes. befannten Rupferfremers Ribinger in Ungebnrg gu Grunde legte. Bon fürftlicher Sant wurte Mancher gur freudigfen Uebers raidung mit einem Geidene biefer Mrt bedindt. Gpater arbeitete er mit fanflerifem Ginn und Befold Bewed von Elfenbein', bie nach melmereit Sauptflabten Guropa's manberten. Unter ben neueren Studen biefer Gattung bes merft man befonbers zwei Potate, welche einen und beufels ben Gegenftanb barftellen , namich bie Rattebr bes verftors benen Grofferjogs von Beiniar, Rarl Minguft, von ber Jago auf ber Erofchte; wie es foeint, nach bem Aupferfliche Schwerbgeburthe. Der erfte biefer. Potale gewann bie Mufe mertfamteit bes Rouige von Preugen, ber ibn fur so Bries brichob'or an fich taufen lief. nub verfchaffte bein Berfertiger am 32. Ceptember 1852 bie Ernennug jum Mitgliebe ber Beabemie ber Ranfte in Berlin, fowie bie große filberne Preismebaille. Den zweiten, nach bemfelben Bilbe fpater gearbeileten Potal bat vor Rurgem bie Ronigin von Groß. brittanien in Liebenftein far 100, Pfb. Gr. angefauft unb, wie man fagt, ale Beburtstagegefdent für ihren toniglichen Gemabl beftimint. Dan foll baran, anger ber Portratabne lichteit Rarl Anguft's, vorgaglich ben' in Sochrelief gearbeites ten Bagen mit ben Pferben, bie Gruppirung, ben Baumfchlag und ben flach gearbeiteten Sintergrund ber Lanbimaft bes wunbert haben. Deuerlich foll biefer Raufiler mit feinen Cobnen an Mitargefäßen mit erbabenen Bifbern uad Beich: nungen von Albrecht Darer arbeiten.

Donnerftag, 16. Oftober 1834.

Schnorr's Fortgang im Cnklus der Mibelungen.

(Befclug.)

Ebriembilbe beim Unblide bes erfdlagenen Gieafrieb.

Gine Theilanficht ber Ronigeburg pon Borms, mo Siegfried auf vorbergegangene Ginlabung mit feinem naditen Gefolge ale Gunthere Comager und Gaft einer Reibe von Reftlichfeiten beigewohnt batte, befchlieft in: nerhalb eines von allen Geiten architeftonifd begrengten Sofraume ben Schaupiat ber biutigen Entbedung. Bur Rechten bes Befdauere tunbigt eine Gaulenftellung ben Gingang ju Chriembilbens Bobnung an. Geitwarts ragt ber Munfter mit feinen Binnen bem grauenben Tag entgegen und ruft Chriembilben gur Berrichtung ihrer gewohnten Morgenandacht. Der Bauftpi tragt bie Abreiden ber fogenannten vorgothifden ober romanifden Beife, ohne jeboch Unfpruche auf biftorifde Strenge gu machen, indem er eine bequeme Mitte gwifden 3mang und Willfur balt. Daburd ift es moglich geworben, cin: selnen Angaben bee Gebichte, bie pon ber Bracht ber Baiafte, ber Gale und Marmorfteine reben, bis auf einen gegiemenben Abftand nachgutommen und bie Forberungen ber umfdrantten Birflichfeit mit ben CoonbeitegefeBen bes barauf gegrunbeten Scheins gefällig au vereinigen. Biergu tragt bie genaue, reine, entichlebene Bebanblungd: meife nicht weuig bei. Man fuhit fich im Genuffe biefer Borguige geneigt, ben Charafter ber Baufunft, welchem fie au bienen bestimmt find, nach bem in bie Mudführung gelegten Rleiß und Beidmad ju icaben, lagt bie innere Mebereinstimmung bes Bangen bereitwillig fur ein Beichen alterthumtider Begigublaung geiten und verliert barüber um fo mehr alle luft ju angftlichen Rachfragen, ba es ohnehln unmöglich ift, bei ber Ilugebundenheit bes angus

auszugeben. Die bad Gebicht von ben gufammenftro: meuben Ginftuffen verfchlebener Jahrhunderte getragen wird, und bennoch im Berfoige ber Sauptmaffen bie Urfprunglichfeit ber Unlage und Richtung beibebalt, fo mag billig auch bas arditeftonifde Geruft , auf mel: dem bie Berhaltniffe ber außern Umgebung jur Un= fcauung tommen, ben Bufammenbang ibrer Seitformen in gefammelten und gereinigten Bugen gur Ginbeit verbinben.

Muf einer Ctufe bes abgefdioffenen Raums, melder nach Chriembilbene Bobnung binfubrt, liegt ber erfchlas gene Giegfrieb, mit bem Dbertheile bed Rorpers auf feinen Swith gelebnt, Die Bruft weit entblogt und aufge: riffen von ber bervorblidenben Gpipe ber Morbmaffe, abmarte in ein feuchtes Gewand gebullt. In biefem Buftand ift ber Entfeelte auf Sagen's Bebeiß von einigen bienntbaren Gebulfen bes Berbrechens mabrent ber Dacht an befagten Ort bergetragen worden, bamit Chriembilbe, wenn fie beim Unbruche bes Tages fic, wie fie pflegt, nach bem Munfter begeben wirb, ibr Simmer nicht perlaffen fann, ohne von bem Schreden ber graufamften Gewißheit germaimt ju werben. Unter ber Dienericaft bat bie Bahrnehmung bee tobten, unerfannten, fo nabe und feltfam gebetteten Mittere bereite lebbafte Unrube berporgebracht. In bemfeiben Augenblid, wo Chriembilbe bie erfte Runbe von bem Borgange empfangt, fprict ibre geangftigte Geele, wie in einem Hebergange von bruden: ber Kinfternis zu vergebrenbem Licht, Die Uebergeugung aus, bag ber angebliche Rrembling Giegfried feibft fev. ibr berglieber Dann, wie fie fagt, gemorbet von Sagen nach bem Blutrathe Brunehitbens. Lautlos finft fie bierauf in einer tiefen Obnmacht ju Boben, bis ibr mit bem Bewußtfepn bas Bermogen ber Stimme gurud: febrt und gemaltfam in ben Beberuf ber Bergmeiffung audbricht, weithin bie Bemacher burchallenb. Dieje ge: ididtliden Bwifdeubemertungen find fur bad Berftaud: nif ber Sceue nicht fo gleichgultig, ale es auf ben erften beutenben Beitraums von einer festungrengten Annahme Blid fceinen mag. Nachbem Chriembilde fich von bem

Unfalle ber Betaubung einigermagen erholt bat, fiurat fie mit emporgehobenen Urmen in einer flugabnlichen Bewegung, Die fic bem ichlichten Morgenanguge in leben: bigen Spuren mittbeilt, bis jum Tobeslager Siegfrieb's por , mabrend ibr burchbringenber Blid feft auf feinem Angefict rubt und ibre Unnaberung augenscheinlich bas Beitreben verrath, gur Seite bes Erichlagenen bem Sturme ber Trennung freiern Raum ju geben. Das ift ber Moment, in meldem ber Runftler Gbriembilben einge: geführt bat. Gine Dienerin fest ber lettern in porges beuater Stellung, mit Geberben ber Berublanng unb Bitte, einen fanften Biberftanb entgegen, burch ibre Dagwifdentunft ben Fortidritt ber Bewegung binbernb, fo aber, baf ber aufgehaltene , gemiffermaffen fomebente Cutidius ber Bereintaung ben Billen ber That volltom: men ju erfennen gibt. 3mei andere Dienerinnen, beren Unjug noch bie Spuren permirrter Saft tragt, nehmen auf ber rechten Geite binter Chriembilben in einem mebr untergeordneten Grabe an ben Ericutterungen bes Ereig: niffes Theil; bie Begenmart ber einen ift burch bas Emporbaiten einer Radel motivirt. Muf ber Unten Geite leiftet ein Rammerer benfelben Dienft; er bat Siegfrieden querft bemertt, aber nicht ertannt, und giebt jest im Lichte ber ibm aufgegangenen Dahrheit bie eine Sand mit Entfeben gurud. Die Begunfligungen, welche ber Gegenstand barbot, find fo gefdidt und naturlich benutt, bag ber Ginn bed Borgeftellten nicht ber min: beften Duntetheit unterliegt. Die ungemiffe Stimmnng smifden Tag und Dacht erbobt bie Chauer ber entbull: ten Unthat und ichließt fich ibrer bamonifden Bollgiebung

Den Gipfeipuntt bes Gangen bezeichnet Chriembilbe. Bergliden mit einem anbern, porlangft beiprochenen Rarton, mo unfere Belbin aus ben Banben ibred fcmab: baften Simfon ben Preid ber Flitterwochen und welblichen Ueberredungefunft empfangt, ben mobibefannten Gurtel, ift fie mittlerweile im Melde ber Runft eine Dacht gemorben, bie jeben Rebengug weichlicher Befdrantung und Bilbung abgeftreift bat. Es fehlten ber Rofe bamals jene Dornen, melde ben Bergblattern, felbit in ber Chafer: geit bes Lebens, vollern Drang und eine energifche Be-Deutung gufichern. Wenn ble Schwaden ber Darftellung bei jener Belegenhelt nicht verschwiegen murben, fo ge: bubrt es fich nun auch, bie Porguge ber eingetretenen Beranberung mit bestimmter Unerfennung bervorgnbeben. Bie Chriembilbe biedmal erfceint, erfullt fie murbig bie Debingungen eines poetifden Charafterbilbes und fann por bem Baubericioffe ber Dibelungen mit gutem Rechte Ginlaß begebren. Bwei Gemalten ftreiten fichtbar um ben Befit ihrer Geele; beibe burchzieben in mannichfaltigen Begen, mirtungen ben Inhalt bes Gebichts und treffen vor Gieg:

jufammen. Die eine ift bie Starte unergrundlicher Liebe, bargelegt im Erquffe eines leibenfcaftliden Comer. sed. Die andere ift ber Beift ber Rache, von ber Somere ber Berhaltniffe im Bilbe gwar erforberlichermaßen peridattet, aber bennoch mit brobenbem Ernft in ben Bugen bes Ungefichte brutenb. Gerabe fo zeigt und Chriembilben bas Gebicht. Beleibigte Liebe und glubenbe Race find in ibr unauffoelich perfomolgen, ibr fcarfer Berftanb, bem ber Bufammenhang bes Befdebenen fogleich bei ber leifeften Gpur offenbar wirb, entgundet bad Befubl mit Blibesichnelle auf allen mogliden Brennpunt. ten, mobei bas gener bes Charaftere jebe Schrante einer gemeffenen Beitfolge nieberreift und im Bufammenfdla. gen ber lichten Rlammen fenen fortbauernben Brand antunbigt, ber fpater nur in Stromen pon Blut und mit bem eigenen Untergange Chriembilbene gelofct werben tann. Denn nachdem ihre beforgte Bartlichleit in einer munblichen Mittheilnng bie Grengen ber Rlugbeit überichritten bat, ift fie gar nicht mehr im Stanbe. Siegfried's Ermorbung ale moglich und mabriceinlich ju benten , ohne in Brunehilden und Sagen bie Bert. geuge bed Berberbene ju ertennen, und menn fie baran benft, ift bas eben fo viel, als ob fie bereits banbelte und bas Dage ber Bergeltung mit vollen Sanben aud. sufdutten fucte. Daß ber Runftler jenes Grundmefen ihrer gewaltigen Verfonlichfeit fo gludtich aus ber Ergab. lung becausgegriffen, fo flar vergegenwartigt bat, ift ber Sauptidmud feines Berte und gemabrt letterm einen mabrhaft enflifden Werth. Dbwohl in Bewegung und Musbrud ber Ungeftim einer vielvermogenben, rafc entfeffelten Geele burdwaltet, mas fur bie Richtigfeit ber Muffaffung fein geringes Lob ift, fo murbe baffelbe ben: noch bebeutlich bleiben, ftanben ibm bie Ginmifdungen ber Uebertreibung entgegen, eine Rlippe, an welcher bie beutige Runft fo oft icheitert, nicht aus Ueberflug an Rraft, fonbern aus Comache, ble fich hinter ben raffinirten Schein bed Gegentbeild ju verbergen fuct. Diefer nicht fo gar weit vom Biele ab liegenben Gefahr ift Chriems bilbe unverfehrt entgangen, fie bemahrt bei aller Beftige teit bie Grenglinien einer iconen Ratur. befonbere in Muge und Mund, wo bad Streben nach Birfung fo leicht ju Diffgriffen verleitet. Der Ropf ift burch angemeffene Scharfe verebelt und bat iber feinen nad. ften Borganger ein enticbiedenes Uebergewicht von Beift erlangt, bagu ein Geprage von Sconbeit, bad, obne an portratmäßige Beffimmtheit ju erinnern, ber Bluthe baperifcher Frauen , wie patriotifche Renner verfichern wollen, eine fille Gulbigung barbringt. Much bie Dezeichnung ber phofifden Starte bat wefentlich gewonnen und halt fich babei burchaus frei bon ben Mudipuchfen einer rlefigen Heberlabung. Dan erfennt in Chriembilben fried's Leiche unmittelbar in ber beftigften Demegung bas Belbenweib ber Dibefungen, aber auch bas bleibenbe Mass und die gesehliche Ordnung ihres Geschlechts. Gant befenders vereiuigen die Arme bas Jarte mit bem Araftigen auf eine reignote Meile; sie find, wie es solichen und geben der Gestalt bas Anschen undernührt geblieben und geben der Gestalt bas Anschen undernüftigen. Die Formen des Köperes zeichnen sich weit bestimmter als ebemals in der Gemandung durch und unterhalten ein seites Einverfandniß mit den Armen.

Siegfried behauptet, mit Audnahme bes Ropfes, ben perebelten Eppus, welchen er lu ber Ermorbungefcene tragt. Un und fur fic ftimmt ber Ropf bee Tobten beffer mit ber Macht bes Leibes gufammen, als jener bee Lebenden. Wenn aber ber leftere burd fcmelgenben Muebrud hinter ber terngefunden Babrbeit gurudbleibt, fo fceint blefer bagegen in ber gulle einzelner Partien, befondere in ber untern Umgebung bes Rinne in's Derbe audzugleiten. Die Lage bed Ropfes mag babei ungunftig mitwirten. Gine berebte Ueberelnftimmung gwifden bem Quebrud ber beiben letten Momente, vorauegefent, bag ber icheibenbe Giegfried im gangen Umfang feines Befend ergriffen mar, murbe auf ber Babn ber bezeichneten Fortidritte ber iconfte Gieg gemefen fepn. Bei allem Bechfel ber Buftanbe, Sanblungen, Beiten, Momente bas Bebarrliche bes Charaftere und ber phofifchen Perfoulich: teit, felbit in ben nothwendigen Abmandlungen, fenntlich burchiceinen au laffen, bad Spiel bes Bufalligen, Bor: übergebenden, Lofen unter bie Berricaft eines Grund: gefebes ju beugen, ift ein hauptgegenftand ber eptlifden Darftellung, und mo fie bad Biel trifft, eines von ben Beichen ihrer beften Bollenbung. Schnorr bat in blefer Sinfict einen femerern Staub ale feine nachften Runft: vermanbten, meil er in einer ausgebehnten Folge von Arbeiten weit baufiger ale jene auf ein und baffelbe Individuum gurudgeführt wird und babei meber ber Ginheit noch ber Mannichfaltigfeit etwad vergeben foll. Eine überaus angenehme Erfcbelnung, man mag auf Rormen, Stellung, Ausbrud ober Befleibung feben, ift Die Dienerin, melde Chriembilben von ber Leiche gurud: batt. Gie erfullt bie Forberungen ihres Plages fo an: gemeffen und legt ibnen fo viel Anmuth, Milbe und Dentlichfeit bel, bag jebes Unge mit Wohlgefallen auf ihrer flebensmurbigen Ericheinung ruben muß. Gie ift eine von ben bergigen Mittelfconbeiten, bie uberall Intereffe erweden murbe und inebefonbere neben Chriem: bilben eine moblibatige Gemalt audubt. Die übrige Dienericaft thut in großerer Entfernung bad Ibrige, wie es fich fchiat, obne gefucte Birfung.

## Aphorismen.

Das Klaffifde, in feiner weiteften Bebentung als bas allein Darfellungswurdige und wurdigft Dargeftlle genommen, ift bas, mas auf bem Kern best Rationellen rubt, auf ber filttleren Babn ber Bolfe- Antereffen und Unliegen, auf bem rechten Chalmeg ber allemeniem Befrebungen fich fortbewest,

Jeder Ainfilter soll sich aus den Zerstreumgen nub Bergerrungen der Aftere und Zeit-Aunst möglicht oft zu der klassischen Witte retten, von Arämermarft und Allabermies sich untdetieben. Jeallen oder in das Afpl des "demischen untdetieben.

3che Seite bed Lebens hat aber ihre llaffice Mitte. Homer bichtete bie größten Gegensche bed Lebens in feinem Doppel-Spod. Die Grieden bildeten neben bem olpmpischen Jupiter auch eine sangenbe Aud ze. Golbe gab und neben "Phipaiente" auch o. Neterman und Dorothea".

Alfo batte auch bas Genre feine Alassiatat? — Allerdings! — so wie es andererseits eine bistorisco, beroisd re, sen sollende Parskellungsweise gibt, die dem noch eine moderne, wobische, uichts weniger als böpere, sondern ganz dem Zeitsen und Tagsgeschmade sich deemenade ist. Das rein Naturische, rein Menchisch, das nationell Wesentliche, bistorisch Ewige ist immer ein Alassickobe zu ennen.

Das robe, berb natürliche, bad gesellige, bürgerliche geben sind nich von sicher Darstellung andegenommen; ja seibh die Ertreme ber vermilderten, gesehlesse, ordnungdembrigen Eristeng und ber luturissen Ueberverseinnerung stönen flassisch angevobert werden. Und sie mögen nich blog die Pruntzimmer eigentobmilicher Liebbaber als gette liche Emerschied gieren, sonbern, je nachbar der gesten fand aufgeläßt ist, auch den öffentlichen Aunstlaal neben ben gespartigien Seithereich ver Worziet erbeitern.

Ble bie Auffaffung, um einer folden Gbre theils haftig gu merden, gescheben muffe, das bedurfte freilich einer weitlaufigeren Audeinanderfebung.

Dente bir bei irgent einem Gegenstande bes mobernen Lebens, wie ibn homer in feiner Obuffee, wie ibn irgent ein Hassischer neuerer Dichter geschilbert haben wirde.

Dann fefte ibn in Gedanten in Art und Ton ber ben meifter einer altern Schule. Es verftebt sich, daß, ie freisisischer, vom allgemein Nationellen entlegener der Gegenstand ift, besto reiner die Formen, besto forgfältiger die Gruppfrung, besto tunftreider Golorit und Argbuntel, besto fetendiger der Ausbrud fen midse.

Go taun ich mir mobl bie lotalfte, individuelifte Gene raffinieter, gefelliger Thatigfeit und Genufung einer lururiofen Sauptftabt, 3. B. die gepubtefte Gruppe einer Bertiner Ebergefellicaft, Maffich bargeftellt benten;

nur mochte ich fie weder von einem ber gewöhnlichen | hieraber and ber Geber bes Ctaatbraths von Robter, tes Mimanach Dichter gefdilbert lefen, noch von einem mit: telmäßigen Genremaler gemalt feben. Sier tann gllein Die Runft eines Retidev, Mieris, Gerard Dow burchhelfen.

# Aunstsammlungen.

Die Stabtbibliothet ju Grantfurt a. D. bat von bem feut'ber Dalland wohnenden Grantfurter Burger, Bans quier Beinrich Dolius, einige febr ebrenwerthe Gejcheute, theilmeife in italienifchen Debaillen befiebenb, erhalten.

Die Bemalbegalerie bes Louvre enthatt bem nenen Ratas log jufolge 1558 Gematbe aus ber frangbfifchen, niederlans bifchen, beutichen, italienifchen und fpauifchen Coule. Siers von gehoren 552 von 82 Meiftern ber frangbiifchen , 525 von 155 Meiftern ber niebertanbijden und beutichen, 481 von 228 Meiftern ber italienifchen und fpanifchen Coule an. Uuter ben Gemalben ber frangoffichen Erbufe gabit man 7 von David, 22 von Lebrun, 46 von Lufnenr, 16 von Claube Lorraiu, 10 von Mignard, 59 von Pouffin, 51 von Jofeph Bernet uf. f. f.; unter ben niederlandifcen und beutiden is von Philipp von Chams pague, 2 von Ban Dyd. 10 von Sans Solbein, 7 pon Jorbaens, 17 von Rembrandt, 43 von Rus bens, 14 von Teuters, 14 von Wonvermans u. f. w.; bie italienifche und fpanifche Schnle gabit 20 Bes maibe ven Albano, i von Dichel Angelo, 32 von ben Carracci, 3 von Correggio, 14 von Domenis cino, a von Guereino, 22 von Guibo Reni, 6 von Biulio Romano, so von Leonardo ba Binci. 12 von Paul Beronefe, 2 von Primaticcio, 15 ven Raphael Cangio, 5 von Calvator Rofa, 6 von Tintoretto, 22 von Tigian u. f. w. In bem tanfen: ben Sabre find wieder 73 Gemathe in ber Balerie aufgehangt worten.

Der Raifer von Ruffant hat bie vortreffliche Bafens famminng, welche ber Mrgt Dr. Plagati nach Gt. Peter6: burg gebracht batte, gefauft. Gie enthalt 200 Sturf große, mittlere und fleinere Befage, Glabarbeiten nub Brongen, vornamlich inehrere große, febr fcone und trefflich erhaltene Bafen aus Cauino. Dan barf eine febrreiche Dachricht

[483] Unfundigung von Medaillen und Mungen aus bem Mittelalter und ber neueren Beit.

# (In Abbruden von Gelen Pronce.)

Bie von alten Altertbumeforidern laugit querfannt ift, flefern Mungen und Debaillen une bie wichtigften Beis trage gir Renntnig ber verftoffenen Sabrbunberte, ba fie bie meremarbigften Greigniffe und bie andgezeichneten Thar ten aller Bolfer fury und bunbig barftellen, und bie bes rabmteften Manner jebes Beitaltere und in ihrer Gefichtes bilbung aufvemabrt baben.

Gelbft bis gur neueften Beit werben bie mertwarbigften Weltbegebenbeiten burd Denfmugen ber Dachwelt übers liefert, und in Golb, Gilber ober Bronge ausgepragt.

Die unterzeichnete Buchbanding, im Befig von vielen taufenb Exemplaren ber fcbnften Mbbrade von Debaillen in Gelen Bronce, bat bavon nach forgfaltiger Muswahl mehrere fleinere Cammlungen veranftaltet, meren ein Raficen mit so bie 25 Etud nach ber Berfcbiedenheit: ifrer Große und bes Berthes a bis 2 Rtbir. fofet.

Dberauffebere ber talferlichen Runftjammlung in ber Eremis tage, erwarten.

### Malerei.

In Containeblean find mehrere altere Theile bee fonigt. Chloffes niebergeriffen und an beren Stelle ein Garten angelegt worben. Die jur Wohnung ber fonigl. Familie bestimmten Bimmer bat man neu eingerichtet; in bem großen Caal Seinrich's H. , ber unter Rari X. ale Rapelle biente, wurden bie febr verborbenen , jum Theit gang veribfchten Breeten bes Primaticcio burch ben Maler Milaux reffaus rirt, ebenfo ift Sr. Dicot mit ber Reftanration bee gols benen Thore und Ir. Abet be Pujot mit herftellung mehrerer aubern Raume beauftragt. Diefe brei Ranfts fer bebienen fich biegn ber enfanflifchen Malerei nach ber Methobe bes herrn von Montabert, welche fie biefem Bived entfprechent gefiniben baben. .

## Sculptur.

Der Blibbauer Despreg, Erpensionar bes frangbifchen Gouvernemente in Rom, bat auf Befeht bee frangbfifden Dinifteriums ben Dofes ven Dichel Angelo geformt.

# nekrolog.

Tranffurt. Durch bas am 8. Oftober erfolgte Mbleben bes biefigen Urmiteften und BBaffers, Weg: und Brudenbau-Infpettore, P. J. Soffmann, bat unfere Gtabt einen empfinblichen Berluft erlitten. Die i. 3. 1829 begonnene und bermalen in ihren Sanpttheilen beenbigte Bafferfeitung ift bas Bert feiner Ibee, feiner Berechnung und feiner raftiofen und funftfertigen Musführung.

# Personliches.

Der Ronig von Preugen bat ben Siftorienmaler Muguft von Ribber jum Profeffor ernaunt.

Berantwortlicher Rebafteur: Dr. Ecorn.

Diefe Sammlungen umfaffen bie mertwurbigften Regens ten, bie ansgezeichnetften Selben und bie berühmteften Manner eines jeden Canbes; beren genaue Abbilbung, mit Darfiellung ber merfwarbigften Belibegebenheiten und alle: gerifden Befignigen barauf, auf ben Detaillen ausges prigt ift.

Borgugeweife burften biefe fleinen Cammlungen, welche and mehrere mythologifchen Debaillen enthalten, fic ale Weibnachtsgeschent fur bie gebilbete Ingend empfeblen, ba biefe burd bie bitbliche Darftellung angeregt, fich von ben vorzüglichften Greigniffen ber Weltgeschichte burch eigene Unicanung unterrichtet, und bie berabmteften Mauner und Selben jebenfalle ibr Intereffe erweden muffen.

Beftellungen werben ven beu refp. Runft : unb Buch: handlungen (mofetoft Exemplare jur Unficht niebergetegt werben) angenommen und prompt beforbert. Much werben eingelne Debaillen, bei genaner Bezeichnung berfelben, mobei bie Mimbach'fden und Seinrich'fden Muctionstatas loge ben beften Fingerzeig abgeben, geliefert.

Magbebnrg. im Geptember 1854.

Die Rnbad'fche Runfts und Buchfantlung.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 21. Oftober 1834.

# Biographisches.

Morly Resich ale Menich und Runfter ge-

Ben Dre. Jamefon. \*)

Ich betrachte meine Ginführung bei Morih Rebich als eines ber mertwurbigften und augenehuften Begegniffe meines furgen Aufenthalts in Dresben.

Diefer außerorbentliche Brift, ber in England faft eben fo beliebt und gefcat ift wie in feinem Bater: lande, fdeint von ber Ratur einen boppelten Theil Erfindungegabe erhalten gu haben, und verbient fonach ib: ren audermablten Gunftlingen beigegablt ju merben. Da inden bie Berte, melde er berausgegeben bat, und welche porzugemeife feinen Rubm begrundet baben mie g. B. feine Umriffe gu Fauft, gu Chatespeare, gu Coil: ler's Glode u. f. w., nur Darftellungen ber Ibeen Un: berer find, fo wiffen nur Benige, welche etwa einige feiner Driginalgeichnungen befigen, bag DR. feibft ein Dichter erften Ranges ift, welcher feine erhabenen Ge: banten und bie Beftrebungen feiner glubenben Ginbil: bungefraft und allumfaffenden Phantafie auf bie glud: lichfte Weife mit feibftgefundener Form gu verbinden perftebt.

Debich murbe in Dredben im Jahr 1779 geboren und ift, fo viel ich weiß, nie auf laugere Beit aus feiner Baterftabt entfernt gewefen. Bon Rinbheit an mar er ein eigenthumlides Wefen und gab foon fribe Bemeife feines Dachbildungevermogene im Beidnen fowohl ale im Schnigen, ohne bag meber er noch Unbere jemale baran bachten, einen Ruuftler aus ibm gu bifben; und ich habe fogar gebort, baß in jungeren Sabren feine Borliebe für bie milbe Datur und feine Abneigung gegen allen 3mang bes außern Lebens ibn faft veraulaft batten, Jager in tonial. Dienften ju merben. In einem Alter von 20 Jah: ren feboch murbe bie Liebe gur Runft in ibm gum un: abmeislichen Berufe. Das fleine Bermogen, bas er ererbt ober erfpart hatte, mar mabrent ber fcmeren Rriegejabre faft bie auf Dichte gefcmolgen, und feit jener Beit bat D. nur von feinem Talent gelebt, fich begnugenb, arm im armen Baterlande ju leben. Bmar bat er burch eigene Rraft feines Talente fich wiederum ein fleines unab: bangiged Bermogen erworben, mad er jedoch faft au gleichen Theilen auf Unterftubung feiner mit ihm verarmten Bermanbten wie gur Befriedigung feiner eigenen geringen Beburfuiffe verwenbet. Er wohnt gewohnlich auf feinem fleinen Land: ober Beinbergebaufe, einige Gtun: ben von Dredben. Wenn er in ber Stadt ift, wobin fein Amt ale Profeffor ber Runftatabemie ibn baufig ruft, wohnt er in einem fleinen Saufe ber Deuftabt am Ufer ber Elbe, reigend, wenn auch verftedt gelegen. Bier: bin murbe ich querft burd einen gemeinschaftlichen Freund geführt, welcher burch feine Borliebe fur ben Runftler und burch genaue Befanntichaft mit feinen Gigenthum: lichfeiten fich am beften bagu eignete, mir biefe an: genehme Befanntichaft ju verichaffen. Der Profesfor empfing und in einem Bimmer, bad mehreren 3meden in bienen ichien, indem ed eben fomobl gum Schlafgemache als jum Empfange bestimmt mar, jeboch außerft nett unb reinlich in feiner gangen Ginrichtung, fo bag man bas ordnende und forgende Muge einer weiblichen Dberauf: ficht barin nicht verfennen fonnte. Er empfing und mit

berglicher Dffenbeit, indem er auf die Frembe einen burchbringenben Blid richtete, mibrend ich ihm mit umaussprechtlichem Interesse betrachtete. Seine Gestal ift 
falant, sein Gestar beihrt ausbruckvoll, sein belieb dauest 
Auge ist schwärmerisch, ein. Jaar bangt ungerobnet gelotet in großen Massen um seinem Kopf; auf seiner 
Strine tbront Poesse um deinem Kopf; auf seiner 
Benehmen ift er gang das Kind ber Natur, einfach, forgalos, grand beraussfagend, mad er eben fight und bentt, ohne 
Bertidfichtigung ber Formen, boch angenehm burch ben 
wohlwollenben Ernst seiner gangen Wessend und ber
undeltweite genten Wessend und ber
eigentlich artig, ohne jene Gätte ber vornehmen Wessen.

Dach turger Unterhaltung nahm er uns mit in fein Mtelier. Mis Colorift ift Manches über feinen Ctol be: merft worden und wohl nicht ohne Grund; boch ift fein eigener Stpl, eben weil er bedingt ift burch die Gigen: thumlichteit feiner Muffaffung und ber 3bee, von Reinem mit Blud nachgeabmt morben und burfte auch in ber That unnadabmlid icheinen. 3d mar überrafct, in etnigen feiner Beidnungen und Gemalbe bie größte Delifateffe ber Ausführung einzelner Theile gu finben, verbunden mit einer Phantafie, welche wild iber bas Papier und die Leinwand babingueilen fcheint; aber eben nur icheint: benn es ift mobl gu bemerten, bag feine appige Bhantaffe boch nie ausschweift, meber in Korm noch Empfindung : er ift eigenthimlich, phantaftifc, fo: gar überichmanglich, aber nie falich in Befühl ober Mud: brud. Der Grund bavon liegt in ber tiefen Gittlich; Beit feined Charattere, welche uberall icart hervortritt; wo aber biefe fehlt, ba mag ber Runftler, ber nach ber bochften bloterifden Bortrefflichfeit ber Runft ringt, nur ablaffen von feinem Streben; benn meber ber Befit fcopferifden Calente, noch technifde Fertigfeit, noch Berftaubnif bes Beitgefcmade merben jenen Sauptmangel erfegen tonnen. - 3ch fab bei R. mandes Dene, Soone und Intereffante ; bod will ich nur einiges Wenige naber bezeichnen, mas mir im Gebachtnif geblieben und ebenfomobl ben Meufden ale ben Runftler darafterifirt.

Anf einem Heinen Mabmen war ber Kopf eines ich Selfen in, er er fev oft von baftera Phantassen und finstern Abnungen versögt worden, welche ibm oft sein eigenes Westen und bie Aumf versiebet datten; und ho jade er denn bestohes fen, side einen Engel zu schaffen, der vom Himmel berad auf ibm berniederläche. So matter er dies dupest liebe liche Absjeden, in welchem der beite Geist der kreube aus jedem gug zugleich zu frachen fehrent; und mit fam es vor, als ich es anschaute, das bas wohl biurefachen der eine gang Legion böfterer Teuft zu bannen. Es gettingt nur selten, das Krobilche mit dem Schene und bem Erhabenen zu verdinden, mun ich hiefer bisieber falt sien umwäglich, aber die fetaren bet ein Erkabenen zu verdinden, mu ich hiefer bisieber falt sien umwäglich, aber die fetaren bet bet fractende Friereite

biefes gottliden Antilges berichtigte mein Borurtheil' welches freilich feinen Grund weuiger in ber bellen, freunbliden Nature baben mag, als in bem Gedaten, ben ber machtige Genius ber Meufchvit burch feine Fingel auf fie wirft, mobrend er fohlbend über ihr zwischen Simmel und Erbe fohrets.

Sierauf ftellte er einen munberbaren Ropf auf bie Staffelei, ber mich faft juridichaubern machte, nicht vor Schreden, benn er mar vollfommen fcon, foubern aus einer gemiffen ehrfurchtevollen Scheu, benn er mar in ber That furchtbar eruft. Das Saar ftraubte fic rud. warte von ber blaffen Stirne, bie Mugen folenen beim erften Angenblide gwel buntle, boble, unergrundliche Maume, wie bie in einem Tobtentopfe; ale ich aber naber trat und aufmertfam binfab, blidten mich aus biefer Tiefe swei flebliche, lebenevolle Augen an, wie von bem Boben eines Abgrundes. Der Mund mar gottlich, lieb. Ild, aber ernft, und die fanftefte Rube lag auf jebem Buge. Das, fagte er ju mir, mar ber Engelbes Tobes; es war ber erfte Entwurf au einem Ropfe fur bad große Bemalbe, bas jest in Dien ift und ben Engel bes Tobes barftellt, welcher zwei Rinder in die Gefilbe ber Geligen entführt; oben ift ber Simmel offen und die Erbe und bie Sterne verfinten unter feinen Rugen.

(Der Befchluß folgt.)

# Die Wiener Kunstausstellung im Jahre 1834.

Briefe an einen Freund.

I.

Gon langft haben Gle ben Bunfc geaugert, bag ich Ihnen einige Unfichten aber bie Richtung, welche bie Runft in unferem Lande genommen, fowle über bas, mad fie gegenmartig leiftet, in Rurge mittbeilen moge. Go febr mich 3br Auftrag ebrte, fo mar ich boch noch nicht im Stande, Ihren Bunfch ju erfullen: benn wie fcmer ift es nicht, Tenbeng und Richtung bes funftlerifchen Strebens im Allgemeinen gu bestimmen, In einem Sanbe, wo jeber Runftler In feinem Birfen bers einzelt ftebt, jeber meift nur bem eigenen Biele folgt, mehr ober weniger unbefummert um bie Leiftungen feis ner Runftgenoffen, aber auch wieder unbeachtet von ihnen. Rein gemeinschaftliches Band umfangt unfere Runftler, und weil bas gemeinfame Streben fehlt, tonnte fic nichts Gigenthumliches, tonute fich feine Soule unter ibnen bilden; baber fuchen Gie vergebens ein ununterbrochenes,

nuentichiebene Suchen vom Unfang aud; und ber Beg, ben ein bebentenber Runftler eingefdlagen, verwilbert and wieber mit feinem Cobe, Dies gilt zwar nicht von allen Breigen ber Runft, aber bei ber eigentlichen Sie forienmalerei und Dlaftit ift bied leiber ber Rall. Def: fenungeachtet ift es noch immer erftaunenswurdig, mad geleiftet mirb. und um fo erfreulicher. als es beweist, mas geleiftet merben tounte, wenn ber Auftog bagu von Muffen fame. Unter biefen Umftanben fonnte ich baber aur Erfullung Ibred Bunfches nichts Befferes thun, als bie Runftauditellung biefes Jahres felbft jum Gegenftand meiner Betrachtungen ju machen, ba fie bad Gingige ift. mad noch mit einer Urt von Deffentlichfeit geschiebt: wo bie Runftler bad, mad fie gebacht und ausgeführt, por bie Belt binftellen, und Sprud und Urtheil von berfelben ermarten.

#### Arditeftur.

Leicht feben Sie ein, bag eine Runftausftellung bas Relb nicht ift. auf meldem fich bie Architeftur geigen tann : nichte befto weniger aber lieferte fie in ber eben fo icon ale großartig gebachten 3bee ju einem Dome im bygantinifch : romifden Gtple von E. Rarl Roedner ein fo erfreuliches Beiden. baß es mich fur bie unange. nehmen Ginbrude enticabiate, Die und in biefer Begie: bung in ber Mirflichtett fo nielfach aufflogen. Bei und, fomie allenthalben , folgt bie neuere Raufunft bem griedifden Stole, mehr ober meniger mit frembartigen Bufaben. Daburd perliert fie aber ibre Driginglitat. indem fie bie Ringerzeige, welche Datur, Beburfuig nnd Bilbung unferer Beit barbieten, außer Mugen fest, und einem frembartigen Entichluffe folgt, ber für und burdaus nicht mehr patt. Roedner betrat einen neuen Weg, und genugte jeber Unforderung burd bie Sobeit und Grofartigfeit feiner 3bee, Auch lieferte berfethe Runitler ungemein icone Etnbien aus Stallen. melde, auch abgeseben von ihrem architeftonifden 2Beribe, fogar ald Motive booft intereffanter Landichaften bin: fictlich ibrer Auffagung und Darftellung betrachtet mer: ben fonnen.

#### Beidnenbe Runfte.

Die blog zeichnenten Runfte: Anpferftederei, Litho: graphie. Solifoneibefunft u. f. m., chaleich fie immer bon ben michtigern Leiftungen ber Malerei und Bilb: bauerei abhangig fenn follten, baben fic bei und auf eine bobe Stufe ber Molltommenbeit emporgefcmungen. 3mar tahn fic unfere vaterlanbifche Lithographie mit ber bes Mustande nicht meffen; bagegen tann fic bie Rupferftechertunft einer bedeutenden Ungabl guter Runft: ler, wie Steinmulter, Stober, Mimann, Dafe

metteiferndes fortidreiten, fonbern Gie finben nur bas | fini, Benebetti, John, Sprtl. G. Lepholb. Arepp, und die Solgichneibefunft ber gefdidten Deis fter Bl. Sofel und Fr. Gigner rubmen. Bon befonbere bobem Werthe ift ber ale Dramie fur Die Mitionare des Runftvereins bestimmte Stid von Steinmuller, nach Arancedco Arancia's fconem Gemalbe, wegen ber tuchtigen Auffaffung bes Meiftere und ber, felbit noch imtiefften Schatten, flaren und beftimmten Behandlung : er tann ben beften Werten in ber Rupferftedertunft an bie Geite gefest merben. Much had nortrat Gr. Mal Frang L, nach &. Umerling geftochen von Bene betti. gebort unter bie beften Ericbeinungen biefer Urt: nur tann man nicht umbin, ju gefteben, bag aus bem Stiche Umerling's Art und Beife ju malen ju menig erfichtlich wirb; bie ausgezeichnerften Rupferfteder baben Diefen Borgug nie außer Mot gelaffen. Bon bochftem Intereffe ift enblich noch bie beabfichtigte Berausgabe von Portrats lebenber Runftler, von welcher Probeblate ter, febr fcon gezeichnet von 3. Danbaufer und meifterlich rabirt pon Er. Stober. porliegen.

(Die Fortfenung folat.)

# Aunstnachrichten aus florene.

In der jungfrerfloffenen Beit marb bier Manched im Tad ber bilbenben Runfte geleiftet - nicht Bieles aber. was bem angestammten Dubm ber Graor mirflich ebre bringt. Gine Baccantin, pon unferm befannten Rilb. hauer Bertolini, fur ben Bergog von Devonibire bee fimmt. last mobl in Sinfict ber technifden Mudfubrung nichts au munichen ubrig, fo viel mehr aber id Besug auf bie Auffaffung. Die Ibee, eine milbe, beraufchte Gefabre tin bes Bacous rubend barguftellen , burfte mobl noch Reinem in ben Ginn gefommen fepn, und icheint fo betes rogen mit bem Gegenstande; bag mehr benn einer bemertte, bas fone, bingeworfene Beib febe einer Dage balena abnlicher ale einer Manabe. Die Gruppe Jupis ter und Untiope, von Doggt, ift eines ber iconften Bilbmerte im Canova'iden Gefdmad , bas bie lenten Jahre jum Boridein gebracht haben. 3m Rache ber Malerei ift nichte febr bebeutenbee Bollenbete gu nennen : Benvenuti arbeitet fortmabrend an ben riefenbaften Rreofen, melde bie Ruppel ber großbergoglichen Grabs tavelle bet ber Lorengofirche fomuden werden; ein Dris pathaus wird burch Cafar Duffini mit Fredfobilbern und einem großen Delgemalbe, Die Berfcmorung ber Doggi barftellend, vergiert. Banbe, Plafond und Chor ber Rirche G. Ambruogio find por einiger Beit pon bem fingerfertigen Abemollo, ber weber einen Leib noch ein Gewand richtig ju zeichnen verftebt, mit Darftellungen

aus bem alten nub neuen Teffament, Bemalbe, Bas: reitefe, Tareten, Statuen und Gott weiß mad, in bunter Meibe reprafentirent , beffert morben; eine Infdrift fagt: Mirando artificio. Daffelbe ift auch ber Racabe begegnet, mo man in einem großen Badrelief ben Unter: gang bes Gothenbeeres vor Floreng fieht. Bringt unfere Beit fo wenig von Neuem, fo bolt fie bagegen fortmabrend Mandes vom Alten aus Italien weg. Go find nacheinan: ber ber fleine Daphael bes Saufes Tabbei, ber fcone Dietro Perugino bes Saufes Baglioni, melder bier lange Beit bei Brn. Detger mar, Gebaftian bel Diom: bo's Bilbnig Clemene' VII., ber Tiglan und Porbe: none bes Abate Celotti, ber allerliebfte fleine Golario, melder bemfelben geborte, und mehrered Undere nach bem Morben gemandert. Die Madonna bel Granduca ift zwar nicht aus bem Dallaft Ditti verfcwunden, mobl aber aus ber Galerie, indem bie Fran Großbergogin felbe in ihrem Schlafgemad bat. All eine Urt von Erfat fur Diefen Berluft tann betrachtet merten, daß die neue Glurichtung ber Galerie, mobel alle Bilber mit Rummern verfeben und in jebem Sagle Bergeichniffe berfelben, mit Ungabe bes Gegenstands und bes Meifters, niebergelegt worben find, einem früher febr fühlbaren Ucbelftanbe abgeholfen bat. Denn ba man jeben Angenblid bie Ordnung ber einzelnen Gemalbe veranderte, fo murden die Rataluge menigftene fur ben, ber bie Cammlung nicht icon naber fannte, immer wieder unbraudbar.

Ebatiger mar man in ber Aupferftederfunft. Samuel Beft par jeinen gra Bartolommeo (Mabonna mit G. Johann Baptift und G. Stephan, aus ter Rapelle bes Dome gu Lucca) febr mader vollendet, und arbeitet gegen: martig fleißig an einem icon langft projettirten großen Merte. Maphael's Pabft Leo mit beu beiben Rarbinalen. in febr bedeutendem DaBftabe. Coon vermoge feines Begenstandes verfpricht blefer Stich, ber außerordentliche Sowierigfeiten bat, etwas gang lugewohnliches gu mer: ben; bie Beidnung, por 10 Jahren entftanden, ift ein Meifterwert. Much der Fra Bartolommeo von Saun: berd, Die Madonna bella Mifericordia mit ben Bild: niffen ber Ramilie Monte Catini (bad Original gleichfalls au Lucca) find beinahe vollendet. Bon Della Bruna ift bie Bifitation, nach Mariotto Albertinelli's einfach:fconem Bilbe (in ber hiefigen Galerie), erfcienen: ber Ctid bat viel Gutes, ift aber jum Theil etwas bart. Derfetti arbeitet an ber Beburt Maria, nach einem Rredto von Del Carto in ber Gervitenfirche. A. Chiari fabrt mit ber Berausgabe feiner faubern und fleifigen Umriffe nach ben Kredfen biefed Deiftere fort, von benen fest bie fammtlichen Bilber im Borbof ber Cerviten: firche, die Madonna bel Gacco und bas Abendmabl in ber Mbtei Gan Calvi (gu'ammen 9 Blatter in Folio) ericbienen find; ein vierted heft wird bad Bert beendigen.

Der jungere Lafinto ift mit ber fleinen Musgabe bes Campo Canto gu Difa (vergl. Runfiblatt Dro. 26) bet nabe fertig, und leitet bie Beransgabe ber großen Supfertafeln gu Rofellini's Werfe iber bie Alterthimer Capp. tend und Mubiend. G. Roffi hat bie brei Bronces pforten ber Rathebrale au Pifa in genquen Umriffen befanut gemacht und zwei bubiche Erinnerungeblatter. Die Tribune und bas Ende bes zweiten Corridore ber biefigen Galerie (wo ber Laocoon ftebt), herausgegeben. - Die Lithographie alleln vermag fic nicht gu beben, es gibt 4 bid 5 Steinbruderelen, aber aus feiner gebt ermas recht Bernunftiges bervor. Ramentlich weiß man gar nicht mit bem Drud umzugeben, mabrent mir nament: lich and Benedig ausgezeichnete große Blatter (fo bie Nachbilbungen von 40 Bemalben ber bortigen Sammlungen, bas Portrat bed Grafen Cicognara u. f. m.) und auch and Reapel gute Lanbicaften erhalten.

Die Denfmunge von A. Kabris mit einer Dar: ftellung bes bem Großbergoge Deter Leopold in Difa er: richteten Monumente und bem Bruftbilbe blefes eblen Furften (wovon bereits im Runftblatt, 1833, Dro. 98. bie Rebe mar), ift jest ericblenen und bat bie Ermartungen, welche bie fruberen Arbeiten bes braven Runftlere erregten, in bobem Grade befriebigt. Der Ropf ift voll Musbrud und Charafter; bas Monument, ungeachtet. ber Rleinheit ber Dimenfion, febr gut ausgeführt. Die Medaille ift in Mailand mit vieler Corgfalt gepragt. In biefem Augenblide beidaftigt Sabrid fich mit einer neuen, burch melde Maphael Morghen's bantbare Cou: ler bad Undenten biefes großen Rupferflechere ehren wollen. Gine bedeutende Muzahl fleiner Stempel bat berfelbe Runftler in jungfter Beit gur Berfertigung von Siegeln ober Obladen in Rellef gefcontten, Die febr Mode geworden find. Dante, Petrarca, Alfieri, Rapoleon, Chiller (nach Danneder) u. a. m. find unter ber Babl biefer mit außerfter Sierlichfeit gegebeiteten Minigture bilbniffe, benen balb mebrere nachfolgen follen.

ort.

#### Baumerke.

Landon. Der mitte dem verstorenen Rbuig anger fangene und sieber mit großen Soften fornschäftet Bau best binterndam: Palafete fich etr Entlettenane, und biefet Geschie wird fedem ber Condorre Bacist unfere Rbuig werben. Man bat ben Munich gedinfert, daß der Et. James jeden gint gedinfer bei eine eine Geschie wird gegen bei bei ein eine ein eine eine Beite gebraften part, die fein werbe.

Ju Weftminfterball, bas fich feit einigen Jahren in einem baufaligen Buftanbe befinder, wird bie Treppe ganglich refaurirt. Un bie Glieft ber bofigernen Treppe, bie vom Obers gum Unterhaus fuhrte, foll eine fteinerne tommen.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 23. Oftober . 1834.

Die Wiener Aunstausstellung im Jahre 1834.

(Fortfenung.)

II.

## Landichaftmalerei.

Unfere Lanbicaftmalerel bat feit ungefahr amei Sabrzebenten eine eigentliche Weichichte. Go mie bie fruberen Meifter mehr Gewicht auf Kompolition ber Land: icaft legten, aber bafur fic von ber Datur felbit mehr ober meniger entfernten und baburch in ihren Milbern oft unmabr ober unbestimmt murben, fo febrten bie Meueren, Diefen Rebler ertennend, befto eifriger wieber gur Ratur gurud und fuchten fie in ihren gebeimften Birfungen ju belaufden. Ronnte man bie erftere Soule bie Rompofitionefdule nennen, fo ift lettere bie ber 97a: turmalerei; benn in ben Bebirgen unferer milben, aber großartigen Alpenwelt geboren und erzogen, ift fie ein unverborbenes Raturfind, fraftig und fubn. Die burch einen Banber ftellt fie bie großartigen Unfichten biefer Gebirgenatur mit einer Bestimmtheit, Rlarbeit und Rraft vor bas erftaunte Huge, bag man unwillfurlich ben Balbruf ihrer Bewohner ober bas Tofen bes Sturge bache ju vernehmen glaubt. 3ch nenne Ihnen nur bie Damen: Eb. Ender, Fr. Steinfeib, Schoblberger, 3. Comemminger, Reib, Rifdbad, Mil. Robler u. a. m.; in ber Waffermalerei Boger, Barberini, Berft maper. Die altere Souie lieferte Werte, beren Merth nicht gu verfennen ift; g. B. bie Weinlefe vom Profeffor 3. Mogner, ein Bild voll Phantafie und Les ben. Go Tuchtiges Die Lanbicaftmalerei aber auch bisber erfcaffen: bas Sochfte bat fie boch nicht erreicht. Da fie bisher vorzugemeife Profpette und Anfichten gab, bing fie von Gegebenem ab und tonnte Bieberholungen nicht vermeiben. Wie oft ift nicht Sallftabt, Galgburg, Smunben, Rlofterneuburge herrenftift u. g. gemalt

worben? Unfere Sanbicaftmaler icheinen biefes felbit an fuhlen; um Deues aufzufinden, bringen fie immer tiefer in's Gebirgeland, fleigen von ben Thalern und Geen auf bie Bebirge, ja fogar bie emigen Bleticher legen ibnen tein Sinderuiß in ben 2Beg, wie Eb. Ender's Unfichten bes Großglodners und bes Raurifer:Golbberggletichers. bon ben benachbarten Giebergen aus aufgenommen . bemeifen. Berabe biefes aber ift ein Schritt unferer ganbe fcaftmaier, der immer febr gewagt bleibt. Denn fo in: tereffant biefe Gegenftanbe auch an und fur fic find, fo foon und meifterhaft fie auch gemalt fenn mogen : nom Standpunft ber Runft aus icheinen fie minber preismir: big, befondere bann, wenn man nur bei bem Bortrat ber Datur fteben bleibt. Wenn aber, wie ich behauptete, bie jest berrichente Souie ber Landicaftmalerei bas Sochfte noch nicht erreicht bat, fo ift fie boch ais Uebergangs : unb Pflaugidule gu betrachten, und barum von fo bobem Werth und fo großer Wichtigfeit. Rur Gin Goritt erabrigt noch. Und unftreitig bat bicfen bereits ber geniale Er. Gauermann gethan: er bat namlich Elefe ber 3dee mit ber getreueften naturauffaffung verbunden. Chen fo groß als Thiermaler, wie in menfclichen Darftellungen, ftebt er in ber Mitte, feinem Rache ausschließend angeborend. Er beweist in feinen Bilbern, bag es nicht fo febr auf bloges Portratiren ber Matur, ale auf ein tiefes Studium berfelben in ihren gebeimften Urfachen und Wirfungen anfomme. Bon biefem Standpuntt gemurbigt, ericeint fein "Mderemann" ale Glangrunft ber Landichaftmaierei in gegenwartiger Mudftellung. Die fintende Conne wirft ibre icheibenben Stralen auf Die Rlur; bie Familie bes Adermannes genießt ber Abend: rube unter einem Baume und fcheint auf ibn au barren; er aber tommt eben mit ber Bflugidar beran und bat bereite emfig fein Tagemert gethan, nur ein fleines Stud Stoppelfeld erubrigt ibm noch; ein Buriche treibt bie Pferde jur Gile. Es ift unglaublich, mit wie Benigem bier fo Bieles geleiftet ift; aber es berricht eine Saltung und Rube in Allem, wie man fie nur in

ber Bigftit au finben gewohnt ift. Diefes Bilb tragt | Drof. R. G. Balbmaller, Evbl , Rabl, Danben Stempel ber Rigfficitat und feffelte jeben Beichauer. Deift in bemfeiben Geifte finb auch die übrigen Bilber biefes Runftlere gebacht und ausgeführt.

Muf periciebener, aber pielleicht nicht geringerer Stufe ber Runft, als Gauermann, ftebt Rari Marto. Sind bie Leiftungen aller unferer Landichaftmaler Ergeb: niffe eines tiefen und getrenen Raturftubiums, fo finb Marto's Berte Gefcopfe feiner Phantafie. Er ibea: liffert bie Ratur, aber bie poetifche Ronfequeng, womit feine Berte empfunden und bargeftellt find, lagt und pergeffen, baf fie fich von ber mabren Matur entfernen, und die aufgeregte Phantafie fcmeift wonnetrnnten in ben Rernen und Muen, die fie noch nie gefchaut. Der bobe Werth biefer Bitber liegt in ber reichen poetifchen Schopferfraft bee Gemutbee, pon bem fie ausgegangen. und in der Burbe und überaus boben Unmuth ber Dar: ftellung. Wie ein bolber Bauber ift biefe lettere uber Marto's Berte ausgegoffen, und nur vielleicht bas gu ftarte Beraustreten ber Staffage mochte bie barmonifche Saltung in Etwas floren. Darfo befitt echtgriechifden Soonbeiteffinn; batten die Griechen bas Reib ber Land: caftmalerei gefannt, fie batten wie Darto malen muffen.

#### Bortrátmalerei.

Lang und viel bat man fich mit ber Rrage befchaftigt, in wiefern fic bie Portratmalerci im eigentlichen Gebiete ber Runft batten tonne. Gemiß ift, bag fie von gwei verfcbiebenen, oft fich miberftreitenben Ctanbpuntten aus beurtheilt merben muß: von bem ber oberflächlichen Mebnlichfeit, weiche gewohnlich mit bem Drivatintereffe bedjenigen, ber fich maten lagt, aufammenbangt, und von bem ber Runft: bas ift, bes innern Lebens , bas Beift und Bers anspricht und bie finnliche und geiftige Inbividugitat bes Menichen im Bilbe barftellt. Dies ale richtig porausgefest, icheint fic bie Mebrgabl unferer Runftler gur iettern Richtung gu neigen, und man fann wohl fagen, daß die Portratmalerei bei und fomohl ihrem Umfange ais inneren Gebalte nach im Steigen ift. Be: fonberd bemerfeudwerth ift Drof. 3ob. Enber in feinen lebensgroßen Portraten; obwohi er oft bis jum Heberdruffe fcmeideit, malt er bod immer abniid bis aur Taufdung und weiß in feine Bilber iene Saitung und Robieffe gu legen , die beutzutage bie obern Stante von ben untern Boltefiaffen unterfcheibet. Dagegen faßt &. Amerling ben Menfchen mehr von ber geifti: gen Seite auf, und burch bie Rraft feines lebenbigen Roforite begunftigt, ift er es, ber allen Korberungen ber Runft in diefem Rade ju entsprechen und beibe Interef: fen gu vereinen weiß. Dicht meniger bemabrten fic

baufer und Altoniere als tuchtige Runftier.

(Die Fortfesung folgt.)

# Biographisches.

Moris Resid als Menich und Runftler gefoiibert.

#### (Beidluf.)

Das Radfte, mas mid intereffirte, mar ein fieines Bemalbe: Bwei Satorn, Die mit einander ringen. mabrend ein Schafer die Domphe entfubrt, um welche fle ftreiten. Das Bilben ift ausgezeichnet megen feiner grotedten Momente und ber beitern Laune, bie in ibm fich fund gibt, mabrend augieich bie Karbengebung geb verbient. - Ein anbered in bemfetben Stol ftellt einen Satpr bar, ber auf einem Beinfdlauche fist, aus welchem er trintt; swei fcheimifche Domphen' fchiei: den fic von binten um ibn beran, und eine von ibnen burchfticht ben Schlauch mit ihrem Jagbipeer. - Benige Tage fpater erhielt ich eine Ginlabung von R., ibn auf feinem ganbhaufe au befuchen. Die Rabrt babin mar foftlich; bie Strafe windet fic lange bes Ufere ber berr: liden Gibe bin an fanft aufftelgenben Sugeln, alle mit Reben bebedt; und obgleich im November, mar bie Luft bod milber wie im Commer. R., ber und icon von weitem hatte fommen feben, fam und entgegen, bot mir ben Urm, ais wenn mir icon 20 Sabre lang Befannte gemefen maren, und ftellte mich feiner Gattin por, - ein fo liebliches Bebitbe baudlicher Doefie, gis man je eins im Giange eines Commertages feben tann. Gie mar Die Lochter eines Bingere, meide R. liebgemann, als fie faft noch Rind mar, und fie fich gu feiner Fran er: jog, wie man fich wenigftens allgemein ergablt. Beim erften Blid gleich entbedte ich bas Original ber Geftalt, weiche mehr ober weniger idealifirt burch alle feine Dar: ftellungen weiblicher Jugend und Schonheit binburchgebt. . Gie bieß und mit freundlichem gadeln berglich millfom: men, bemirtbete und mit berriidem Raffee unb feibfigebadenem Ruchen, nabm bann ibr Stridgeng und feste fich neben und; und mabrend ich in filler Bewunderung Die iconen Reichnungen burchfebe, mit welchen ibr Batte ibr Mibnm ausgeschmudt bat, rubten bald ibre Blide voll Berebrung und Liebe auf ibm, balb manbten fie fic mit einem Ausbrude bes garteften Mitgefühle freundlich auf mid. fo baf ich biefes garte Wefen nie vergeffen werbe. Das bad Album feibft betrifft, fo mochten Roni: ginnen fetbit mobt fie um eine foiche Suidigung beneiben,

mad aber Sammler erft fur folden Befit ihr bieten? -36 erinnere mid ameier ober brefer biefer Beidnungen, bie bagu bienen mogen, einen Begriff von ben übrigen an geben. 1) Der gute Genius, ber berniebers fomebt, des Runftlere Gattin gu fegnen. 2) Der Geburtetag feiner Frau; ein liebliches Rind folaft unter einem Beinftode, ber fich um ben Baum bes Lebens rantt; Die Beifter ber vier Elemente bringen Botivgaben. 3) Das Ratbfel bes menfoliden Lebens: ber Benius ber Menfcheit lebnt an einer toloffalen Sphint, Deren Borberfeite abgewendet und jum Ebeil burch eine Bolle verhallt ift; er balt eine halbverweltte Rofe in ber Sand und blidt mit gottlidem Mudbrud gwei Somet: terlingen nach, welche fo eben ber Duppe fich entwunden baben und über feinem Saupte fdmeben ; au feinen Rußen liegt ein tobter Bogel und Gemurme, Embleme ber Gunde und bed Tobes. 4) Der Genius ber Runft, unter bem Bilbe eines jungen Apoll, brebt mit fdmermutbigem traumenden Blide ben Griff einer Dreb: orgel, mabrent Gemeinheit, Unmiffenheit und Thorheit beifallig auboren; feine Leier und feine Palette liegen inden pernachlaffigt au feinen Rugen, baueben leere Beutel und Roffer; tie Difdung bes Pathos, ber Doefie und Satire in biefer fleinen Beidnung ift taum mit Morten ju beidreiben. 5) Die Soffnung, unter bem Bilbe einer lieblichen Gruppe fpielenber Rinber, welche unter einem Bute nach einem Schmetterlinge feben, ben fie gefangen zu haben glauben , ber aber ihnen entwifct ift und weit uber Ibren Bereich binaus in ben guften fic wiegt. 6) Die Berfudung melde der Jugenb und Uniduld burd einen bofen Engel vorge: ftellt mirb, mabrend ein guter Benlus fle marnt fic vorgufeben. In ber Beidnung icheinen mir bie Gestalten bee Rnaben und bee Mabdene, und gang befonbere ber lettern, bes bochfte nur beufliche Riel pollenbeter. rubrenber Coonbeit erreicht gu baben. 7) Des Runftlere Frau auf bem Bege aneinem win bigen Lage: eine Menge fleiner Golpben fpielen mit ihren Gemantern, beben ble Loden ihred Sagre und flattern ichergend mit ben Guben ber Lelbbinbe um fie ber, mabrent anbere mit ihrem Bute bavonfliegen und ibn im Eriumphe wegbringen.

Nachbem mir brei ober vier Stunden auf bie ange: uebmite Beife jugebracht, fubren mir fcmeigend lauge bes glangenben raufdenben Strome burd bie fternbelle Dacht in bie Stadt gurud. Bei einem fpateren Befuche geigte mir R. noch viele andere feiner toftlichen "Dhantafie: gemalbe", wie er fie nannte, welche aber noch richtiger fleine moralische und iprische Poesien in er: faßbarer (palpable) form genannt merden fonnten, . bie in ber allgemeinverftanblichen Gprace bes Muges gu bem Bergen ber Menichheit fprechen. 3d erinnere mich | jene brel Richtungen bebanpten infofern ein wohlgeregeltes,

inebefondere einer gang ungemein intereffanten: Der Benius ber Menfcheit und ber Genius bes Bofen fpielen Schach um Menichenfeelen; ber Benius ber Menichbeit bat an feinen bollifden Gegner einige feiner Saupttampfer verloren, bie Liebe, bie Demuth, bie Uniculb, und endlich bie Bemutberube: aber er bat noch ben Glauben, ble Babrbeit und bie Rraft, und fist in nachbentenber Stellung, feinen nachften Bug ermagend; fein Begner, ber ibm befonbere burch Stola, Beis, Unglauben, Henvigfeit und ein heer pon bofen Leibenfchaften anfebt, fieht ibn mit mephiftopbelis ichem Musbrud an, icon im Borgefühle feines teuflichen Eriumphes. Die Bauern auf ber einen Geite finb Se bete. auf ber anbern 3meifel. Ein menig nach binten fteht ber Engel bes Gewiffens als Schiebs: richter. In Diefer ausgezeichneten Allegorie, welche auf eine fo liebliche und flare Beife bem Bergen nabe gebracht ift, liegt eine tiefere Morgl, ale in mancher Drebigt. Muferbem befit R. noch eine Menge anberer Beidnungen von gleichem poetifden und moralifden Berthe; irre ich nicht, ein ganges Portefeuille voll. Ich fucte ibn ju überreben, er mochte boch einige von Diefen ausgefuchten Phantaffeftuden berausgeben; mas er fpater auch beabfichtigt, und mehrere berfelben nach England gefdidt bat, um bort einen Berleger fur bie: felben au finden, Gewiß tounte - um in feiner Gprache au reben - ber Benind ber Runft bem Benius ber Menfcheit nicht leicht eine iconere und nublichere Gabe barbringen !

Dr. Bogel.

# Conversationsbeiträge

au bem Combersationeleriton ber neueften Beit und Literatur, betreffenb ben Artitel "Deutsche Runft" im funften Deft.

Bengnnter Artifel eröffnet fich mit einer Borballe, beren Baumeifter in ber Sprache ber eingeführten Chiffres idrift Dro. 50 ift. Man ertennt in ber Runfterflarung Diefer Damensbieroglophe ble Rlaue bes Lowen, ber furge lich mit ber gefammelten Glut bes Gubend ben falten Norben mobitbatig ermarmt bat. Der gome ift von Matur großmutbig; es mirb feine Gefahr bringen, in aller Unichulb ein wenig mit feiner Dabne an frielen.

Drei untericeibende Richtungen legt berfelbe ber beutiden Runft unferer Tage bel, bie archaologifch: aftbetifde, bie romantifde und bie natura: Ilftifche. Beber Rorper bat brei Dimenfionen, gange, Breite und Sobe, die beutiche Runft bat nicht blog Ror: per, fie bilbet auch in ben Runftlern eine Rorpericaft;

ftereometrifdes Unfeben. Archaologifch:afthetifd will in: beffen, wie es fcheint, taum taugen jum Baube eines bestimmten Begriffes, benn außerbem . baf bie Arman: logie im Sprachgebrauche noch teinen vollig feften Rubes puntt gefunden bat, fo ift indbefonbere ihre Mertnunfung mit ber Meffbetit, in beren Gefellicaft bie bereichnete Richtung obne 3meifel fdarfer beraudtreten foll, allgemein betrachtet, eine überfidffige Buggbe, ein reiner Dleonasmus. Denn allein bas aftbetifche Intereffe er: bebt eine Leiftung sum Runftwert, welcher Beit, Schule ober Richtung fie fonft angehoren mag; mas aber obne Untericieo von allen mabrhaften Runfticopfungen gilt. mas ihnen überhaupt ben Stempel ibres verfchiebenen Berthes und gugleich ibrer gemeinschaftlichen Abfunft aufbrudt, bas tann unmöglich fur unfere Cage ber Runft einen eigenthumlichen Weg anweifen und aufichern, fie findet barin immer und überall nur allgemeine Befebe bed Schonen, bie gwar an und fur fic volle Gultigfeit baben, aber in ber befonberen Unwendung auf Die Erfcheis mungen bes flaififden Alterthums eine bamit überein: ftimmeube Biebergeburt pon Anfcauungen. Begriffen und Gefühlen bedingen, von beneu unfere beutige Meftbe. tif, je mehr fie fich in ben Dantel einer abfoluten Dbilofopbie einbullt, in ber Degel nichts Grelediches in fagen weiß, worüber fie fogar permoge ibrer allerbochften Grundfabe gum ftolgen Stillfdmeigen perurtbeilt ift. Collte unfer Runfgiger, ber im Rathe ber Runftliteratur boppelt fo viel wiegt, ale er im Conversationeleriton aablt, wenn aubere fein gefchloffenes Bifir nicht trugt, follte er etwa bas Mefibetifde nicht in Baufd und Bogen meinen, mare es bamit nach feiner muthmaßlichen Dei: nung blog auf ein Banges von Grundfagen abgefeben, bas in bem Areife ber Archaologie einen befonberen Mud: fonitt bilbet, wovon s. B. Bindeimann aum Bebufe ber Diaftit bad erfte große Mufter gegeben bat; bann last fic ber Muebrud innerhalb ber gezogenen Grengen allerdings rechtfertigen. Da aber jene aftbetifche Richt: fonur fur bad Erforberniß unferer Tage nicht audreicht, wenn ibr bie biftorifde Gulfdwlffenfdaft abgebt, woburch bie Befetgebung bes Schonen auf bem angegebenen Relbe naber beftimmt und gegen mogliche Diggriffe permabrt mirb: fo ift der fragliche Begriff felbft in ber angenom: menen Befdrantung unbaitbar. Es ift bemnach voraus. aufeben, bag unfer Berfaffer benfelben in einem ermeis terten Ginne braucht , ber jenes nothmenbige Bubebor mit umfaßt. In biefem Falle ift aber wieder bas archao: Logifde Radwert ju enge, wenn es nicht gegen alles Ber: tommen und Decht zu einem ungemeffenen Umfange aus: gebebnt mirb.

Der Conversationegebulfe ichiagt baber unmaggeblich nor, um allen Uebelftanben ber Dielbeutigfeit abzubelfen

Berfehre beftend ju entfernen, mit bem boffichen Bebenfen, unter irgend einem Ratbeber Dlas gu nehmen; er thut bies bauvtfacild aus Bibermillen gegen ben langen Wortichweif, in bem eine ungeubte Bunge leicht bangen bleibt ; er magt endlich sum Erfate bas einfache Schiboleth antif zu empfehlen, womit ber Redegebrand faft jebe feiner Eprannenlaunen gwanglos befriedigen tann. Braucht man j. B. einen Spinnamen für bad verfehlte Untite, fo ftellt fic ungernfen bas Untififche ein; foll bas Aneten in jenem folupfrigen Teige begeidnet werben, fo gibt Untififiren einen anftanbigen Cabel bafur ab; wird es nothig, bei ben Abirrungen vom Biele bas trodene Reminiscenzenwefen gu verfolgen, fo lagt fich sub rosa mit bem Bormurfe bes Untiquarifden barauf binbeuten. Bon porn fdmiegt fic ber Muebrud antit bem medfelnben Beburfnig ber Charafterifif uldt fo gefällig an. boch wird man ibm gur Berbentlidnng bes jedesmaligen Begriffs einen Borftog ober Aufichlag anfeben tonnen, ber in ben meiften Sallen binreichen burfte. Urchaologifch:afthetifc lagt fic bar gegen meder biegen noch brechen, allenfalle in der Mitte burchichneiben, um bad leben bed Wortpolppen gu verboppeln.

### (Die Fortfenung folat.)

### Ausgrabungen,

Im Balbe pon Mauleprine bei Conbeles in ber Dare manble (Dep. de la Seine inferieure) hat man an einer Stelle. wo alte romifche Conftruttionen liegen, einen romb feben Dafiftab aus Ers gefunben, über welchen ein Bericht von Sen. Deville, Direttor bes Mutitemmufemme gu Rouen, an bie frangbifche Mademie gefaubt worben'ift. (G. Jonru. bes Debate 19. Gept. 1834.) Er ift in 10 Theile ges theilt, von welchen 6 großer und 4 fleiner finb ; bie fleinern mogen ben romifden Digitus andeuten, welcher nach Frens tin ben seten Theil eines Suges ausmachte. Die gange Lange bes Tufes beträgt 292 Millimetres; ba bie burchs febnittliche Lange ber bisber befannten romifden Guffe 295 Millimetres betragt, fo ift ber Unterfcbieb nicht bebeus tenb. Daß biefer Dafftab weber frangofijch noch englifch, noch normannifa fenn tonne, ergibt fic aus ber bebeuteuben Differeng zwijchen ibm und ben genannten Magen; auch haben fich romifche Mungen baneben gefunden.

Die Mudgrabungen ju Camposcala, auf bem Boten ber ebemaligen errustifden Stadt Bulci, melde icon fruber von beu Befigern , ber Familie Canbelort, mit fo vielem Erfolg betrieben murben, haben ucuerbinge wieber glangenbe Refultate geliefert. Man bat eine vollfommen erhaltene Bafe gefunden, bie in Sinfict auf Coonbeit ber Gemalbe und Mertmarbigteit ber Inferiften far einzig in ihrer Urt gebalten wirb. Die Familie Canbelori bat fie bem Dabft Jim Gefchent gemacht.

#### Baumerke.

Mannbeim. Um 10. Ceptember fat ber Großbergog ' bas archaplogifchaftbetifde Daar aus bem offentlichen von Baben ben Grunbftein zu bem neuen Rheinhafenban gelegt.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 28. Oftober 1834.

Die Wiener Kunstausstellung im Jahre 1834.

(Fortfenung.)

III.

# Biftorienmalerei.

Es ift auffallend, wie menig unfere aufgeflarte und ge: bilbete Beit an ber eigentlichen Siftorienmalerei - in ihrer boditen Bebeutung - Gefchmad finbet, und wie menia Befiibl fie fur felbe mitbringt. In bein Grabe, als fie fic vermeintlich einer bobern Rufturftufe und Berfeinerung nabert, icheinen fich auch ber Runftfinn und Gefcmad fur mabre Schonbeit au permindern . und überfeinerte Tans beleien an bie Stelle berfelben ju treten. Aber auch nicht weniger auffallend ift, wie menig unfere Siftorien: maler ben Boben tennen, auf bem fie allein beimifch find. So arm biefe Mudftellung an ftrengbiftorifden Bilbern ift, fo findet fic bod unter biefen menigen Alles bunt burdeinander: Untifes und Mobernes, Religiofes und Mothifded. Glauben Gie ja nicht, bleraus auf Die vielfeitige Produftivitat ber Runftler einen Coluf gieben gn tonnen; benn ein Gingiger Blid überzengt Gie, bag Alles nicht aus bem innerften Gemuitbe fam, fonbern nur Ergebniß bes Rfeißes und guten Willens ift. Gin Beleg bieven find bie brei Darftellungen bes " Drometheus die Pandora gurudweifenb" von R. Maver, Dr. M. Better und R. Rabl; jedes, besonbere R. Mapers Bilb, bat mandes Gute: aber febes beweist auch, wie menia ed bem innern Gemuth feinen Urfprung verbante. Die Runftler mochten mobl felbft fublen, bag ein Etwas ibrem Berte feble, und jeber fuchte auf eigene Beife bem Mangel abzubelfen: R. Daper burch Rolorit unb Rleif in ber Musfubrung : R. Rabl burd Breite unb Lichteffett; M. Petter enblich burch eine gemiffe Beich: beit ber Kormen, bie bas Muge besticht; aber nirgenbs ift ber rubige erhabene Ernft ju finben, ber bie 3bee

durcheinigen muß. Ueberhaumt zeigen unsere vaeterläubischen Aunster zu sehr das Besterben, Willes der Farbe zu opsen, und verlieren dadurch Hohrit und Wirde der Komposition und Form aus den Augen. Eins niede als 600 Wildern der Ausstellung gehören nur ungescher hunbert der Hispierienmalerei im weitesten Umstange, und selbst aus diesen können nur wieder bediftens ach bis gehn böberes, biscissisch einzerste ansprechen.

Unter biefen ift unftreitig bas befte Bilb binfictlich ber Erfindung 2. v. Conorr's: "Tauft. im Beariffe Gretchen aus bem Rerfer ju befreien," Gretchen liegt auf ben Rnicen, und bie Urme jum gefreugigten Seiland erhebend, weist fie feine Gulfe mit ben Worten gurud: "Gott, Deinem Gericht bab' ich mich ergeben." Rauft fcwantt ungewiß, aber fein bofer Beift bat ibn ergriffen. unmiberfteblich wirb er von felnem Schidfal fortgeriffen. Go mabrhaft icon aber bie Idee ift, fo bat fie ber Rinffe ler bod nicht anichaulich genug wiedergegeben. Gretchen ift gu ftart gehalten; es ift bie taum im Murbluben ge-Inidte Rofe nicht, wie fie Goethe fo fcon follbert; Die Rummer und Jammer bezeichnende Miene und Rarbe bes Befichts bleibt unmotivirt durch die Ueppigfeit bes Rorperd. Much Fauft genigt nicht gang; feine Stellung ericeint etwas gezwungen, ber innere Rampf in feinem Bufen zu wenig ausgesproden. Dagegen ift Mephiftopheles mit großer Phantafie aufgefaft. 3mar bat ber Runfter ben bereite von ibm angegebenen Eppus beibebalten, aber er ftellte ibn nicht angftlich ober leibenschaftlich bar: nielmehr ergreift Dephiftopheles ben Fauft mit einer gemife fen Rube und ficheren Uebermacht, feines Gieges gewiß. Gine andere und mabrhaft tragifche 3bee fucte Grans Rramer barguftellen im "Abraham, ber feinen Cobn jum Opfertobe führt"; eine Romposition, bie bem Runft; ler ungemein viel Ebre bringt; aber ber Ginbrud mirb geidmadt burd bie uniconen Kormen , befonbere bes Ifaat. Der Schmers und bie bobe Tugenb bes Patriars den maren um fo ergreifenber gemefen, je liebenemur: biger bas Opfer mar, bad er ichlachten mußte. In einem

noch bobern Grabe gilt bad Befagte pon Rr. Rablid's "Lufas bie Mutter Gottes malend"; Maria felbft mit bem Rinbe ift icon gezeichnet, ble 3bee ber ibm bie Leinwand baltenben Engeln recht gut gebacht, aber in ber Sauntfigur felbit, im Lutas, ift ble bobe Begeifterung, bie über bie gange Rigur nothwendig andgegoffen fennmifte , nicht im Mindeften ausgedrudt , im Gegentheil fiebt aus ibm die tobte Stelfbeit bed Modelld au bent: lich berpor . woburd bad Gange etwas Diggred erhalt. mas noch burch ble Sarte in Form und Karbe erbobt wird. Daffelbe gilt von einem anbern Berte beffelben Runftlere. Belt geringern Werth ber Darftellung be: fiben Natale Schiavonl's beibe Bilber: .. Die beilige Ramilie." und .. Abrabam perftoft ble Sagar", befonbere ermangelt bad Lettere fo febr ber biftorifden Birbe, bag bas Bange au einer alltaglichen Ramilienfcene beratfinft, Dagegen ift G. Comubers "Dabit Leo in Attila's Sunnenlager ..eine Rompofition von iconer und glud: lider Unordnung: bod idien ber Runfler mehr grdao: logifden Werth binfictlich bed Roftums, als pfpcolo: gifches Intereffe erftreben jn wollen; bas Rolorit ift fo febr vernachlaffigt, daß bas Bild faft nur eine tolorirte Reichnung ju nennen ift. Der Gegenfland, melder ber großgrtigften Bebandlung murbig mar, ift fo febr in's Rleine gerogen , baf er baburch nothwenbig an Husbrud und Bebeutung verlieren mußte.

Beurfundete R. Rabl in feinem "Drometbeus" un: amelfelhaft fein Streben, burd Effett zu imponiren, fo ift biefes in einem anbern Bilbe beffelben Runftlerd; "ein Beib, melded ibr Rind einem Lowen entreißt," nicht meniger ber Rall, nur bag er es burch großere Ginfach: beit in ber Karbe ju erreichen fuchte. Er opferte aber bem Gffette ju viel: bie Stellung bes Weibes ift ju gefuct und ftubirt, befondere ift ble Bewegung bes aus. geftredten Urmes unmotivirt; bie Mutter will nur ibr Rind retten und fchiben, und in bed Bergend Ungft muß fie bariber bie eigene Giderbeit vergeffen. In ben Mebenverfonen mare bem Runfiler großere Bengnigfeit an empfehlen, weil vom bochiten Dathos nur Gin Goritt aum Laderliden ift. Dieles lob verbient E. Cpiro's "Jubith mit bem Ropfe bes Solofernes", ein Begenftand, ber an fich wohl nicht befonbere gunftig, boch burd bie oftmalige Darftellung alterer und neuerer Meifter fich gleichsam in ber Runft eingeburgert gu baben icheint. Epiro's Bilb bat viel Berbienft in Romposition und Farbe, nur ichien mir bie Judith gu iugenblich und maddenbaft; ed liegt in ihr bie Entfcblof: fenbeit nicht, bie au einer That nothwendig vorausgefest merben muß. Defto tuchtiger ift ble Daab gemalt.

Siner befondern Bidge find wir aber 3. Um er f ing obne Sommentar nicht verflanden werben. Uebrigens megen feines, obgleich febr fohn gemalten "E. hauf" find bie belben Bilber mit ungemeinem Fleiße und Huf-foulbig. Ber tann fich ben Appfiet, biefen Grundpfeiter und gemalt, aber, im Geifte Sbafespeare's gefroden,

bes Spriftenthums, andere benten, als einen Mann voll Seuer und Kraft, Sobeit und Willebe, gesteigert durch bas Bemußten seiner inneren Gettlicheft und die Beite seiner Sendung? Und fatt biefen hat f. Ameriling das Gertraf eines gang gembonlichen Leinmande framers gegeben, wie solche bei und dausg ju finden. Der Migstiff ist gu auffallend, um erft einer genaueren Auseinaufschung zu beider bei und baufig gut finden.

#### Gattungemalerei.

Beit mehr als ble eigentliche Bifforienmalerei bat bas biftorifde Genre ober bie Gattungemalerei geliefert. fomobl an Menge ale an Werth. Dies bewelfen bie vielen iconen und gelungenen Bilber: wie R. Rramere "Tauft und Merbiftorbeles auf bem Blodeberge", ein Bilb voll Phantafie und Leben, vielleicht nur gu licht gebalten; benn ber Charafter bes Gangen ift gefpenftifd-mpftifd, und ber Doficiemus fann bas belle Licht nicht ertragen. S. Comemmingers "Rifder nach Goethe" ift febr ebel aufgefaßt und fleißig gemalt; R. Mapere "Lancelot bu Lai von einer Fee geraubt" fehlt es bei mandem Berbienfte boch an Burbe ber Romposition und Saltung ber Karbe. Recht anglebenbe Bilber lieferten auch D. Moreau in feinem "Beteran aud Napoleone Garbe, ber bei ber Nachricht bed Tobes bes S. v. Reichstadt feine Baffen gerbricht": Gua. hummel; in feiner "Braut wiber Billen", ein rech: ted Bild ber Convenieng, welcher bie 3bee felbit Urfprung und Bebeutung verdanft; 3. Danbaufer in feinem "Befenntnif", einem Bilbe von origineller und finniger Erfindung; weife hat ber bentende Runfiler bes gefalles nen Mabdens Untlis an bes Batere Bufen verborgen. weil ber bochfte Musbrud ber Chaam, wie bed Schmer: ges, wenn auch ber Darftellung überhaupt fablg, boch nicht fcon barftellbar ift. Mud D. Unt. Petter's "Alpen: iager, ber Weib und Rind aud feinem pon einer Schnee, lamine peridutteten Saufe rettet ," ift bier ju nennen. Gin andered Bilb biefes probuttiven Runftlere bringt eine intereffante Scene gur Aufchauung: "wie ber Ergbifchof d'aphon einer Mutter zwei Rinber aus ben Rlam. men rettet." Das Bange ift aber bei aller Lebenbigfelt ber Sandlung ju menig empfunden, ju profaifc aufge: faßt, bem Bilbe fehlt bie Weibe ber Begeifterung; bes Erzbifchofe ebler Duth erideint nicht im pollen Blante. und baburd lit bad Sauptintereffe perfeblt; um fo mebr. ba bie Coreden einer Tenerobrunft nicht genugenb bar: geffellt fint. Ungefahr daffelbe gilt von ben beiben Dar: ftellungen Ricarbs III. nach Chafeepeare von Ant. v. Derger, bie überbies fich ju menig aussprechen und obne Rommentar nicht verftanben werben. Hebrigens find die belben Bilber mit ungemelnem Rleife und Hufherricht darin "viel garmen um nichte". Der Runftier ift am Schein hangen geblieben, das mahre Sepn fehlt feinen Gestalten.

#### Genremalerei.

Dad fruchtbarfte Relb aber bietet bie Maierei auch in diefem Jahre wieder im eigentlichen Benre bar; und bierin bat wiederholt D. Kendi mit feinem Epflus nach Schillers "Glode" ben Preis errungen. Das Saupt: verdienft Diefer Leiftungen ift bas reiche Gemuth, womit fie gedacht und gegeben find, und die poetifche Auffaffung, bie leicht fur Alles entichabigt, mas man in Beichnung ober Darftellung mangelhaft finden tonnte. Dies bemei: fet icon die Wahl ber Gegenftande, noch mehr aber bie Erfindung ber reichen und treffenden Epifoden. Die ge: tungenften find biejenigen Bilber, wo bas Gemuth ibn ausichließend leitete; s. B. ber Taufgang , Die Befran: anng ber Braut, befonders aber die Scene auf dem Fried: hofe ic.; wo ihn aber bas Gemith verläßt, wird er manierirt und unverfiandlich. Go fteben feine Beichnun: gen aus Bero und Leander, Graf von Sabeburg, bentiche Ereue zc., ja felbit auch die aus dem Bang nach bem Eifenhammer ben obengenannten bei weitem nach; über: bics bat Rendi feinen Fridolin gu fnabenhaft gehalten, wohurd bes Grafen Giferfuct nicht genug motivirt er: icheint. Bermandt mit Rendis Beiftift gunachft Dr. F. G. Baldmutter, beffen "reifende Bettlerfamilie", beffen " Beimtebr bes Landmaunes" febr gelungene Leiftungen find. Mit Glid arbeiten in Diefem Jache noch: Johann Shindler, Fr. Cobl, Albert Schindler, Reder u. a. Rreilich mar bei ber uppigen Produttivitat Diefes Raches nicht zu vermeiben, bag nicht einige Runftler bie Grense überfaben, innerbalb welcher fic bas Genre gu halten bat. Go fiel 3. Dr. Ranftl gar gu febr in's Rindifde und Cappifche; Maled und felbft Moreau in bas Gemeine; Undere verfanten in bas Beiftlofe und Peere. Es follte bod nie pergeffen merben, bag bie Bafis bes Genre nur allein bad Naipfomifche ift, weiches felbft ben Ernft auf einen Augenblid gu feffelu vermag, mabrend bas Rindifde und Gemeine die Runft nur beratmurbigen fonnen.

(Der Befchlug. folgt.)

# Conversationsbeiträge

ju bem Conversationelerifon ber neueften Zeit und Literatur.

#### (Fortfenung.)

Die zweite Richtung ber heutigen deutschen Runft ift angeblich bie romantifche. Geben wir gu, wie

unfer Berf, iber biefen Strubel binfteuert, in ben perftedte Girenen icon fo manden forglofen Schiffer topfiber bingbaerogen baben. Er fennt bie gefabrliche Stelle febr mobl und zeigt nicht bie minbefte Luft, als romantifder Verlenfifder untergutauden, indem er viel: mehr wie ein geschickter Comimmer mit folgenden Worten feitwarte ausweicht: "Dach bem Morgange jener Rlaffifitation poetifder Manieren und Stole, weiche gegenmartig smar unter und faum mebr ublid, bod bidber noch in Erinnerung ift, wird man biejenige Richtung ber neueren Runft, melde porzugemeife in ben Runft: traditionen bes Mittelaltere Unfnupfungepuntte ibres Beftrebens findet oder boch ju finden glaubt, Die roman: tifde nenuen burfen. Indeffen liegt ibr Unterideidendes eigentlich in einer ftrengern Muffaffung von driftlichen Ibeen, Gefühlen und Borftellungsarten, bei freierer Muffaffung alles Urbrigen, befoubere bes Reinpoetifchen. Denn bie ardaologifchrafthetifche Michtung wollte und will umgefehrt eben jenes Chriftlide frei und abgelodt von ben Traditionen bes Mittelaltere nach antiten und gang niobernen Borbilbern ummobein, bingegen in feber Begiebung, a. B. im Mothologifden, eine gemiffe gelehrte Strenge und Gebundenbeit einführen. Welche von beiden Michtungen ber Runft ais folder gunftiger fen , wird und muß die Beit lehren."

Die Beit bat iest feine Minute ubrig, uns in romautifden und archaologifch:aftbetifchen Ctubien gu un: terrichten, fie wird ja felbft unablaffig in Die Schule genommen, benn ber Menschengeift uber ben Baffern ber Bufte blast von allen Eden und Enben fo gemaltig in ben Beitgeift binein, baß er fic taum noch als eigenes Elementarmefen halten tann. Bemaffnete Mugen baben fürglich ein hubich eingerichtetes Runfigebaube im Monbe entbedt, bas über bie Architeftonif ber gefammten Belts torper intereffante Muficbluffe geben foll. Dort mag ber versprengte Beitgeift fo lange hausen, bie bas glubenbe Baudarimmen ber Erbe vorüber ift. Bir merben und alfo fur ben Mugenblid auf unferm romantifden Gragiers gange felbft belfen muffen, fo gut wir founen, pergichtenb auf bas Guitarrenfpiel und bie Stimmgabel ber Lebrmeis fterin Bufunft. Dun ift aber Die malerifche Momantif mit ihrer poetifden Swillingeichwester fo ungertrennlich verbunden, bag biefe bad leifefte Wort bort, mas jener im Bertrauen gefagt wird, und es auf ber Stelle recen: firt, weghalb es beffer ift, gur Dermeibung alles 3miefpalte und Berbachte, guerft gang offen mit ber lettern au reben.

Die poetische Romantit war in den Sainen des Bateelandes mit fillen Blumenaugen ausgewachsen, sie gählte ichon mehrere Jahre, ebe es unseren Literatoren einsiel, das Pflegelind bei feinem Namen zu rusen. Alls dies spaten geschad, vergaß man vor lauter Freude über ben aufferorbentlichen Rinbling, forgfaltige Unterfuchungen | über beffen Familie anguftellen. Alle Beichen wiefen barauf bin, baf er and einer siemlich ungleichen Che entiprungen mar, eigentlich aus bem Grengftreit eines alten und neuen Princips, beren Reibung eben die hellften Klammen um bie Loden bes munberfamen Rindes fam: melte. Deffenungeachtet gab man ibm eine unüberfehliche Reihe der ebenburtigften Uhnen , und ließ bei ber Mbbil: bung feines Stammbaumes ben nachften Untheil aus ber Acht, bie in ben Bebingungen, Stromungen und felbft in den Diderfpruchen ber Begenwart lag. Co batte bie poetifche Romantit bei ihrem erften Ausfluge ungefabr baffelbe Schidfal wie Radpar Saufer, weil es mebr Bergnugen machte, über bas Rathfel ihres Dafenns ein berebted Erftaunen ju außern, ale ben verborgenen Maturgefeben ihrer Bilbung nadguforfden. Das bamalige Berfaumnif bat fic nachber fower geracht; es enthalt ben Reim ber fpateren Difverftandniffe und ber fichtbaren Mbiebrung, an melder bie Erfennrniß bes Romantifden nach und nach auf beutidem Boben bingewelft ift. 3mar fprachen bie beiben Schlegel eine Beitlang im vollen Zone ber Begelfterung und Gewisheit über ben Huf: fdmung bed Romantifden, meniger mit fritifder Strenge über beffen untericheibenbes Wefen , als gu feinem bobs ften Preife; ibre Rebe flang wie ein Somnus burch's Land, Alled, mas jung mar ober jugenblich fühlte, borchte tief auf, athmete vollbruftiger; aber je mehr fie ibr Evangelium mit binreißender Galbung vortrugen, befto mehr blieben fie, bei genauerer Dachfrage, Die befrie: bigende Mudlegung foulbig; fie unterließen es, ben Grundbau bes entworfenen Domes binlanglich gu prufen, und eilten por ber Beit, ibm bie Ruppel aufzusegen. Died mar nicht fomohl ein Apoftel ber Romantit, obwohl ibr eifriger Miffionar, ale vielmehr ihr bamaliger Canna, beffen geiftreiche Thaten ben Lehren feiner Freunde fraftig gu Bulfe tamen. Den eblen Bemubungen Diefer Eriumpirn haben wir es übrigene neben anderen mit: mirtenben Urfachen gu banten, baß fofort an bie fcone Literatur ein boberer Dafiftab gelegt murbe, ale ber Bollfiod mar, woran man feither baufig bas Bunehmen Des Wafferbestanbes mit vieler Punttlichfeit verzeichnet hatte; biefes große Berbienft bleibt ihnen fur immer. unabhangig von bem Dogma ber Momantit, welches fie feinesweges ju einem fichern Abidluß gebracht haben. Umfonft erhoben fic bie Manner bes hertommlichen Ber: ftandes bagegen, wohl bedten fie einzelne Comachen ibrer Biberfacher auf; ba fie fich aber burch fcroffe Einfeitig: feit die beften Bortheile verbarben und die einbringenbe Heberredungegabe ber Momautiter, ihre ftarifte Baffe, mit Maufpern, Suften und Stammeln ermiberten, fo fanten ihre Ginmenbungen mit bem etwaigen Gewicht unbeachtet gu Boben. 3hr Biberfpruch mar im Gangen | Wert fortfegen und beenbigen.

ber nichtige Wettitreit ber Rraben mit ben Nachtigallen, jum Nachtheile ber Babrheit, Die bei gleichem Mittheis lungstalente ber Rampfenben unfehlbar gewonnen baben murbe. Die Motive ber Romantit ging bamale oben: bin burd; noch feblte indeffen gar viel zu einer relnen Erledigung.

(Die Fortfegung folgt.)

# funstausstellungen.

Die biebiabrige Runftaueftellung in Dresben, welche wie gewöhnlich am 4. Mugnft ihren Aufang nabm, entbielt 759 Munftwerte, von welchen 455 ben brei Malertlaffen ber Atademie, ber mit ibr verbunbenen Lanbfcute, ber techs nifchen Bilbungeauftalt in Dreeben , ber Runftafabemie in Leirgig und ber Deifiner Beichenfcule augeborten. Die übrigen waren jum größten Theit Gemalbe einbeimifcher und auswartiger Runfiter, benn bie Babt ber Bitbmerte belief fich nur auf 59. Unter ben Lanbichaften zeichnere fich ein Bewitterfinem von Erolm, amei Unfichten aus Dors wegen und eine Muficht von Dreeben im Monbicein von Dabl, und brei Bilber von Carus (Play am Safen, Dom von Trevifo, eine Satte beim Bollmoub); unter ben Benrebitbern ber romifde Babubrecher von ginbau. unb eine baubliche Grene, ber eifte Rabn , von Sann-ich, vors juglich aus. linter ben Bitbniffen bas einer Dame von Bogel von Bogelfiein, und ein Mintaturbit von ber Fran v. Loquepffie. Das bedeutenbfie unter ben plaftifcen Arbeiten mar bie ausgezeichnet fcone Gigur von Rielfchel, die Frommigfeit vorftellend und gn bem Dents mal bes verftorbenen Ronige Friedrich Muguft gebbrig. Bus alcid mit ber Runftausftellung war in einer eigenen Abihels lung beffetben Rotale bie Musftellung ber Inbuftrie-Probutte gebffnet.

Die Mueftellung bee Runfte Inflitute in Beimar fanb vom 3ten bie 21. Geptember ftatt und enthielt 360 Begens flanbe, unter welchen 175 Beidungen ber Goffer maren. Muger ben Delgemalben von Dorner und Gail in Dines den, Maller in Coburg, Rembe in Sannover, Bers ner in Leipzig, Luife Geibler in Weimar, ben Beiche unugen von Coubray, Raifer und Pretter in Weis mar und Daller in Gifenach , ben plaftifchen Arbeiten von Caurs in Etberfetb. Angelica Sacins in Beimar, Sopfmann in Greig, Straube in Beimar, erregte pors gugliche Aufmertfamteit eine große Ungabl booft geiftreicher Delffigen, theite Ctubientopfe, theile Bottefcenen, Lands icaften und armitettonifche Aufichten aus Italien enthaltenb. von Grafin Inlie von Eglofffein in Dreeben.

# Baumerke.

Baris. Unter ben bebeutenben Bauten, welche ber Rouig jest an bem Schloffe gu Fontainebleau vornehmen lagt, befindet fic auch bie Bieberherftellung ber Rapelle bes b. Caturniuns. Diefe Rapelle, welche vielleicht ber als tefle Theil bes Gebaubes ift, benn fie murbe fcon i. 3. 1169 eingeweiht, war in einen Speifefaal verwandelt worben. Der Ronig tagt fie jest ihrer fruberen Beftimmung juruds geben und mit ber grbuten Corgfalt reftauriren.

London. Die Arbeiten am Tunnel werben jest wies ber aufgenommen. Das Parlament bat alle notbigen Fonds permilligt, und Sr. Brunel tann cublich fein prachtvolles

Donnerftag, 30. Oftober 1834.

# Conversationsbeitrage

ju bem Couversationelerifon ber neueften Beit und Literatur.

#### (Fortfennig.)

Borlaufer, verfcwiegene Propheten ber Richtung, melde frater mit bem Ramen ber romantifden belegt murbe, maren einige altere Runftler gewefen, beren mitunter überfebene Birtfainfeit, junachft von Rom andgebend, mefentlich bagu beitrug, auf bem Gebiete ber Malerei. einen Umfdmung in ben bis babin berricbenben Unficten bervorzubringen. Dit bem Muffommen ber Literatur batte ibr eigenthumliches Streben urfprünglich wohl nichts gu fcaffen, und burd bas Geraufch ber Romantit niegen fie inebefondere fcmerlich aufgewedt worben fenn; benn fie umfaffen bas Untife und Chriftliche mit gleicher Liebe, gleichem Befdid, und fieben in beiben Begiebungen noch jest ale glangenbe Ericeinungen ba. Un ihrem Lichte hatten fic unbemerft mebrere junge Talente entunbet. fie febnten fich nach einem Lofungeworte fur ibr vereinigtes Streben; bied gab ber Ruf ber Romantit, ober, mas baffelbe ift, bie poetifche Ummaljung jener Tage, fir bie Mbnung, wie fur bas Soffen und Erftreben einer Bieberberftellung ber Runft bas erminichtefte Beiden ber Beit. Duntel, unficher, jum Theil verworren maren bie Borftellungen uber bie Wege ber nachften Uneführung; eben fo menig mußte man fic Rechenschaft ju geben über bie beiondere und bleibende Stellung , welche bie verjungte Malerei gu ber neuen Poeffe einnehmen folle; eine gemiffe Unflarbeit ber Begriffe, perfett mit por: greifenben Befühlen, ichien vielmebr ein mefentliches Rennzeichen ber Momantit gu fenn, beinabe fie felbft. Go wiederholte fich unter einer andern form bie Rabel von ben Umarmungen bes Grod und Chaos, auch in bem bebeutungevollen Ginne, bag barand in ber meiteren

Berabe in bem gunftigften Angenblide ericien ber rechte Mann, ber es vollfommen verftanb, Del in's Feuer ju gießen. Friebrich Schlegel manbte bas gewons nene Ergebnig feiner Doetit fo rafc ale fubu auf bie Malerel an. Biele Runftler ergriff er fogleich mit ber Rraft eines Magus, andere traten fpater in beu gefchlof= fenen Beidmorungefreis, noch jest ift bie Fortbauer jener Weihungen ju fpuren, jeboch nicht in bemi Dage, als nach ber fruberen Singebung ju erwarten mar. Rur gu aut batten fic bie Bauberlebrlinge bas Bort ibred Dei: ftere gemertt, allein mehrere nabmen es au buchftablich. trugen es mehr auf ben Lippen ale in ben Sanben; er felbft fcaute bas Land ber Berbeigung, mobin er feine Bunger fubren wollte, nur wie ein gweiter Dofes, aus weiter Gerne, in einer Art von Entgudung. Durfte man ben romantifden Malern glauben, fo mar bie Bechfels mirfung swifden Runft und Literatur nie großer, ale in jenen bewegten Tagen, worans benn Ginige ben Solug gieben wollen, bag bie jest mertlich aufgeloderte Berbin: bung bauptiachlich in ber Ctumpfbeit ber beutigen Rebern liege, bie ben Dinfelu nicht geborig vor : und nacharbei: ten. Es verhalt fich inbeffen mit bem bamaligen Impulfe ber Literatur auf bie Runft bei weitem anbers, als bie bezeichnete Meinung zugeben will. Friedrich Schlegel fagte feinen Unbangern nicht immer und lange nicht ftart genug, mas fie am, nothwendigften brauchten, fonbern mas fie am lebften borten, worauf fie burd bie obwaltenben Regungen icon vorbereitet maren; fie fans ben fich in ibm größtentheils wieber, und amar mit mannichfaltigen Erweiterungen, wie er benn feinerfeits bafur forgte, ihnen blefe Befanntichaft mit fich felbit gu erleichtern. Dbwohl er allerbinge fur langere Beit frafe tig eingegriffen bat, in bem Enbergebniffe ficherlich gum bauernben Gewinn, fo burfte boch feinen Beftrebungen bad Feftgefdioffene und Nachhaltige, überhaupt bas Methos bifche gefehlt baben. Die Starte feiner philosophifchen Darftellungegabe bing mit gemiffen Comachen ber wifs Entwidlung eine iconer geordnete Belt hervorgeben follte. I fenichaftliden form in mander Sinfict jufammen. Das

er mit eben fo viel Recht ale Nachbrud auf bie Rudfebr au ben Porbilbern ber Bergangenheit brang, mag er ba: bei bie Befebe ibrer Mufeinanderfolge und bie BBege, ibnen nabe au fommen . nicht fo bentlich erblidt baben. ale es jest nach grundlichen Unftlarungen meglich ift, macht mobl nicht fein eigenthumliches Berbienft aus, wenigftene theilt er ed mit Unbern; feine Korfdungen über bie altfolner Maleridule fielen bamit erfreulich au: fammen, fommen ibm fcon mehr ausschließend an und haben bem romantifchen Drange auf helmifchem Boben vielfach genunt. Um freieften zeigte fich feine fruchtbare Originalitat in ben bingeworfenen 3been uber malerifde Sombolit, wohin benn auch feine Deigung gum Allego: rifiren gebort, bie er unter anbern mit befonderer guft auf Correggio anmaubte. Die Bunber feined Colorite Affreten Schlegel bei biefer Belegenbeit einen weiten Gpiel: raum ber Auffaffung ; bie in feine lette Beit blieb er fic barin gleich, indem er namentlich bie innere Bedeus tung, fo an fagen bie Geele ber Farben gu einem Begen: ftanbe ber ernftbafteften Betrachtung machte unb gu bent Ende in feiner Dabe tunftlerifche Berfuche hervorrief, bie feine Gebanten in ber Ausführung verfinuliden foll: ten . biefe Abficht jeboch nur unvollfommen erreichten. Dergleichen Bemubungen burften an ibrem Gelingen eine Meifterfcaft über bie Karbe erfordern, bie in unfern Tagen booft felten ift. Solegel naberte fic bier in man: der Begiebung ben tieffinnigen Undentungen , welche Goethe in feiner Farbenlehre ber Datur unmittelbar ab: gelaufcht gu baben fceint. Bene 3been über Sombolit bebielten übrigens,-ungeachtet ihres geift und phantafie: reichen Urfprunge, eine ju embryonenmaßige Geftalt; eben biefe ermarb ihnen bei feichten Euthufiaften ben ent: ichiebenften Beifall, ber fich bie und ba in findifchem Nachlallen und in mehreren ungludlichen Probefluden andleerte.

Enblich fant es barüber von Geiten ber gunftigen Runftgelehrten zum Rampfe. Die Ungreifenben bemiefen viel faltes Blut, aber fein fonderliches Gefchia, wenn ihre Ablicht babinging, einen Sanptichlag audzuführen. Mitunter brebten fie fic auf Gemeinplagen berum, faben bie Dam: merung bes romantifden Strebens mehr fur ein Beiden ber tommenben Racht, ale bed aufgeheuben Tages an, wußten nichts Befferes und Allgemeingeltenbes an bie Stelle bes Abgelehnten ju fegen und fuchten gang unftatt: haft bie beflagten Gebrechen der Grundfage in den Mach: werten einiger Stumper und Rlimperer nachzuweifen, mabrent fie gefliffentlich ober aus Mangel an binreichenber Runde die bobern Leiftungen unbeachtet ließen, melde aus abnlichen, aber beffer verftanbenen Unregungen ber: vorgegangen waren. Das befanntefte Dentmal biefer Opposition ift bie Schrift: Reubentiche religiod:patriotifche Runft. Sie war wenig baju geeignet, bie Momantifer !

ben Artifeln ibrer Tagfabung ju entfremben : fanm ein ftrengeres Dachbenten veranlagte ffe unter ibnen, ges fcweige eine formliche Durchnot bes angenommenen Gefenbuches. Der Ginbrud bes feinblichen garmiduf: fes beidrantte fich im Allaemeinen auf ein plobliches Bufammenfabren ber Ropfe und bie Genehmigung gewifs fer Borfichtemagregeln, bie ber ublen Nachrebe megen unerläßlich fchienen, ba einzelne phantaftifche Tolpel un: verantwortlich aus bem Geleife gewichen maren. Un= verlest von bem Streifunge ber geregelten Runftmann: icaft nahmen bie Betenner bes romantifchen Glaubens mobl an Giderheit ju , nur nicht in gleichem Dage an Erfenntuiß ber reinen Grunbfage. Friedrich Schlegel, ibr madtigfted Draan, mar fur bie gemelufcaftliche Cache su frib verftimmt, erft fpater nabm er fur feine Gdift: linge auf Beranlaffung einer romifden Runftausftellung bas Wort wieder, fprach aber mehr im Ginne eines Eriebendrichters, ale in ber Weife eines burchgreifenben Anwalte, ber bie Aften mit neuen fiegenben Grunben sum Spruche ber Entideibung bringt. Dennoch bielt fein verehrter Dame bie Gleichgeflimmten , mo es auf mundliche Berhandlungen und bie Gicherung bes geftif: teten Bereine antam. In einer gemiffen Uebereinftimmung aufammen; nur mußten fie nicht recht, mas allerbings fein gutes Ungeiden war, wie fie bie gelftige Berlaffen: fcaft ibred Unführers, jur Forberung feiner und ihrer Abficten, je langer je mehr in romantifches Gemelugnt permanbeln follten; nur befeitigten fie bie Frage gu gleichgultig , ob es nicht nothig feen burfte, einen und ben andern Lebrpunft naber ju bestimmen, weiter gu entwideln. Uebrigene ift bier junachft von ber Ginfpin: nung oder Berpuppung ber Theorie bie Rebe, von ihrem Mittelguftande gwifden Raupe und Schmetterling, nicht von ber Praris ber Genoffenfcaft, mit welcher es fcon barum vergleichungeweise weit beffer geben mußte, weil fonit ber angebliche Romanticismus nimmermehr gu bem Emfluß gefommen mare, ben er bidber mit Chren bes bauptet bat, abgefeben von bem Berlufte feines prachtigen Taufnameus.

(Die Forifennug folgt.)

Die Wiener Kunstausstellung im Jahre 1834.

(Befchluf.)

IV.

Bon Berten ber Plaftit im eigentlichen Ginne ift biedmal nur wenig zu feben. Die anerkannteften Deifter haben fich gurudgezogen und die Ausstellung verwaist gelaffen; bad Deifte, mad barin gu finden, tragt bad Geprage bes guten Billens und bes Gifere fur bas Gute, aber geniale Auffaffung und Erhabenheit ber 3bee ift nur in brei Werten gu finben.

Bewiß find am iconften gebacht und ausgeführt 2. Shaller's Sternbilber: Der Abenbftern und bie Jungfrau, als Badrelief behandelt. Dach ber Griechen Weife bachte ber Runfller ben Boten bes Abende ale eine eble Inuglingdgefigit : rubig fdmebt er und ernft, aus ber Urue gießt er bie Abendfuble und mit ihr Rub und Arleden auf die bewegten Belten; über ber Gouls ter tragt er bie Radel, fie leuchtet ber tommenben Dacht. Die Jungfrau aber fdwingt fich auf bem. Banbe, bas ihr die Allmacht gewoten, frei burch bie Simmeldraume, und bas fliegenbe Saar und Gewand, bezeichnen bie Schnelle, mit ber fie fie gemeffen. Ernft und Burbe berr: fcen in belben Werten und laffen fie als Refultate eines tiefen, begeifterten Studiums erfennen. Ungefabr mit abn: lichem Beifte bat 3. Digler feine "Sappbo" aufgefaßt, in bem Augenblide, wo fie fich in bas Meer fidrat; bie Gotter hatten ibr alles gegeben, nur bie Liebe nicht, unb barum bat fie bie Leler meggelegt und meibet fich bem Tode. Miemand wird bie wenigen Mangel überfeben, bie fic ber Runftler in ber Mudfubrung gu Schulben tommen ließ, aber fie werben aufgewogen burch bie glud: liche Auffaffung ber 3bee und Schonbelt ber form im Gangen. Weit meniger befriebigt "Johannes in ber Buftet, bargeftellt von bemfelben Runftler, obmobl mit lobenemerthem Bleife behandelt; fo wie überhaupt manche andere Berte Talent und Befdidlichfeit, beweifen, obne baß fie jeboch am Ende auf boberes plaftifches Intereffe Unfprud maden tonnten.

Bien, am 51. Mai 1831.

# Dariser Aunst-Arabesken. Bon Chuarb Collow. 1.

Seit bem Monat Juli ift bad Mufeum bed Louvre wieber geoffnet worben, bei welcher Belegenbeit mehrere frangofifche Blatter von gabireich barin vorgenommenen Beranderungen und vielen neuhingugefommenen Gemalben fprachen. 3d babe feitber manchmal bie langen Bange bes Louvre burdwandert, um wo moglich noch einen leeren Bintel meines Bergens mit neuen Befannten gu bevoliern: nach forgfättiger Umficht marb ich feboch balb gewahr, bag bie Blatter mit frangofifder Dinte gefdrie: ben batten. Die Rabl ber unaufgebangten Rilber belauft fich etwa guf 20, und unter blefen find mehrere, bie mir fon in Berfailles und ben umliegenben tonial. Edlie fern von Paris git Beficht gefommen waren, wo fle, mabrent ber Raifergelt verachtet und mabrent ber Mefauration ungefannt, flaubbebedt in einem Bintel gelegen baben. Dabin gebort bas große Gemalbe von Datil Beronefe "bad Rufmafchen bed herrn", wie er bei Gimon bem Pharifder freiste, meldes von ber Republit Benedig an Ludwig XIV. gefchentt murbe, und in sweiten Sagle bed Louvre bem Bilbe beffelben Meiftere, Die Sochzeit von Cang barftellenb, gegenüber aufgehängt worben ift. Die Karben bes Gemal: bes haben etwas gelitten. Ferner rechne ich ju ben neuhingugefommenen Gemalben mehrere Portrats von Dorbud, ein febensgroßes Bild Philipp's V. von Mis gaub, eine hoffnung von DRignarb, und Sagbfinde von Desportes, bas Innere ber Deterstirche gu Bont von Pannini, eine Unfict ber Rirche bella Calute am Canal grande su Benebig von 'Canaletto' und enblich einen febr zwelfelhaften Rapbael. Um liebften batte ich gemunicht, bag ber Gintrittsfagl, melder bie Bemalbe ber alteften Deifter beutider und Italienifder Goule enthält, einen mefentlichen Rumache befommen baben mochte; man bat gwar mehrere Bilber aufgebangt, bie man bem Lufas Rrangd aufdreibt, boch ift es bamit wohl nicht ernftlich gemeint. Fur bie alten Florentiner und Dieberlander gelgt fich bier überhaupt wenig Come pathie, fonft batte man nicht bie icone Sammlung von Erarb faft gang ind Musland geben laffen. In berfelben befanden fich zwei Porfrate von Ban Dod, von benen bas eine "Senriette von Eugland" für eines feiner beften Berfe gilt, und zwei andere Portrate von Beladques, Philipp'IV. und ber Graf von Olivareg, welche vier Gemalbe für bie madtige Summe pon 60,000 France fur bie Galerie bes Pringen von Dranien angefauft worben finb. Diefe Belegenbeit, bas Louvre an mirflich alten Runftwerten gu bereichern, burfte man nicht vorübergeben laffen, jumal ba ed boch an Rennern bier burdaus nicht feblen fann . und die Berte ber alten nieberlandifden Schule feined: meas gabireid in ber Galerie bes Louvre gu finden find; benn bie gange Cammlung befitt nur grei Ban Epd und einen Bemmelind.

3m Mufeum Luremburg find gleichfalle mebrere Beranderungen vorgegangen. Ginige ber fruber bort be: findliden Gemalbe bat man nach ben Schloffern von Berfailled und Meudon ichaffen laffen und ibre Stelle burd andere ergangt. Die Familie bes Priamus von Garnier, ber Tob Sippolpt's von Guillemet, ber Sob bes Mitbribat von Langloid, ber Tob Sector's von Dejuines find neu bingugetommen. Außerdem bat man noch aufgebaugt bie Gemalbe, welche aus bem biebistigen Salon angefault worben find. Dabin geberen bas Junere einer Dieber von Tanneur, ein Wald won Jolisart, eine Landsaft von Megnier, Johanne bilter von Schneb, die Endsaft von Megnier, Johanne bilter von Schneb, die Prozession ber Ligue von M. Fleure, Gebebard ber Greiner von Schffer, eine Unschle von Wengle von Wengla von W. Bertin, Jeannes la-Folle von Monvoisin, ber barmbergige Samarieter, Landschaft von Alligny, Reue Werfe ber Sculptur hat hat man nicht ausgestell.

5.

In ber Weichichte ber Runft find zwei Rompofitionen berühmter Meifter befaunt, welche ein fonberbares und aleides Schiafal gehabt baben. Leonarbo ba Binci und Dichel Ungelo waren namlich jeber mit ber Mudführung eines Fredtogemalbes für ben Gigungefaal bes Rlorentinifden Genate beauftragt. Da es gu einer Beit war, wo bie Florentiner und Difaner miteinanber Rrieg führten, fo follte ber Begenftand ber Gemalbe aus bem amifchen ben beiben Bevolferungen bartnadig be: gonnenen Rampfe genommen werben., Didel Ungelo wollte ben Augenblid barftellen, wo auf ben Schrei: Bu ben Baffen! bie Golbaten ploglich aus bem Mruo, morin fie fich gerade babeten, berausfteigen und in aller Saft tu ben Baffen eilen. Leonardo ba Binci beabfich: tiate, bie Schlacht bei Ungbiari ober bie Dieberlage bes Generale Piccolomini ju malen. Innere 3miftig: feiten und verheerenbe Rriege, melde balb bgrauf aud: brachen, icheinen biefe beiben großen Meifter an ber Bollenbung ihrer Berte gehindert gu haben. Gle führ: ten nur bie Rartone gu ihren Gemalben aus, und felbft biefe Martoud blieben nicht lange unverfehrt, fonbern manberten balb ftudmeife als Merfmurdigfeiten in bers. fcbiebene Stabte Staliene. Bufallig entbegte aber vor einigen Jahren ein englifcher Aupferftecher eine vollftaus bige Beidnung von bem Gemalbe Dichel Ungelo's, meldes feither befannt geworden ift. Bon ber Schlacht bes Lepnardo ba Binci machte guerft Rubens ein Brudflud ausfundig, nach beffen Beichnung Chelind einen iconen Rupferftich bavon entwarf, ber unter bem

Ramen "Gruppe ber vier Reiter" febr perbreitet ift. Gludliderweife bat fic noch eine vollifanblge Beidnung wieber gefunden, welche bas Gante bes Rartone ans gibt und von einem biengen Runftler. Bergeret, in beffen Befit bie Driginglgeidnung fic befinbet, lithos grapbirt morben ift. fo bag mir alfo pon nun an nicht mehr ben'Berluft bes vollftanbigen Gemalbes von Leo: . narbo ba Binci gu bebauern baben. Indem mir biefe Dadricht geben. fonnen mir einen Munich nicht unterbruden, bag namlich in unfern Tagen, mo wir mieber fo mannichfaltige Runft entiteben feben, aus ben vielen Runftugdrichten vericbiebener ganber eine allgemeine Runfthe ich reibung non Guropa bernorgeben mochte. worin alle bebeutenben Runftwerte nach ihren jegigen Refibern und Meberlaffungen aufgezeichnet maren. Unfere Belt bat fo viele von ibrer Stelle gerudt, manches Berrliche in fleine englische Landbaufer verftedt, bag bei großeren Bermirrungen ber Gefdichte Bieles aus Unfennt. nif untergeben mochte. Much murbe biefes Mufgeichnen von RunftichaBen bein Uftigen Betruge mit Runftwerfen febr fteuern. Bie viele Reifende, bie bloß aus Citelfeit eine Runftfanbelei und Runftfprecherei betreiben, tounten neben bem geordneten Genuffe bad berubigenbe Gefubl einer nublichen Ebatigfeit in ber Rorberung bicfes Berte burd treues Unfgablen und Dachfuchen fic und Undern pericaffen, ble ibnen mit Beforgnis nachleben, melde Surie fie jest fo in's Leere burch bie Welt treiben moge.

(Die Fortfegung folgt.)

# Blastik.

Paris. Die Mademie ber iconen Ranfte fant feines ber jur Erfangung ber Bilbbauerpreife eingereichten Runftwerte bes erften Preifes wurdig. Den zweiten frach fie einem Souter von Prabter, Ramens Gourbet, au.

Bruffel, In der Nacht vom exften bis elften Septembere ward die auf der Belede des alten Torets von Laefen niet in da de Brukelte Belede des Beledes d

Berantwortlicher Rebafteur: Dr. Coorn.

[594] Aunetverein in Sannover.

#### Ungeige.

Die burch ben Annftverein fur bas Konigreich Sannover veranftaltete britte Ansftellung von Aunftwerten lebenber Meifter wird am 24. Januar 1835 in Sannover erbfinet werben und einen Monat battern.

Mue beutiche Ranfter werben erfuct, biefelbe burch Bufrebung ihrer Werte gu begunftigen, und hoft bie Committie, bag ber glangenbe Exfolg ber fraberen Auskeuungen iber Bille behind interflagen wirb.

Der Runftverein aberutimitt bie Transporttoften bin und gurdet von allen ben Gegenftanben, welche burch bie Raufter felbft mit ber Fracht bis gnun 1. Jebruar an ben

Conferoateur bes Bereins, hoffunfthanbter Schraber alls bier, eingefanbt werben. -

Runfihander und aubere Befiger von Aunftwerten, weiche nicht burch bie Committee ju Ginfenbungen befenbers aufgeforbert werben, haben bie Untoften feibft ju tragen.

Bur Aufftellung bes Kataloges wird um mbglicht geit Ammathung ber einzusendennen Kunstwerte, wie bei ben verfamftigen-berfeloru um Angade ber aus ersten Preise gebeten. 3ebe gewänstolle nabere Auskunft ift ber Untere geforten getreiten.

Sannover, im Geptember 1834. Die Committee bes Runfte Bereins fur bas Rouigreich Sannover.

B. Sansmann, Cetretar bes Bereins.

Dopember 1834. Dienftaa. 4.

# Conversationsbeitrage

an bem Conperfationelerifon ber neueften Beit und Literatur.

### (Aprefenung.) .

Man bat Goethe eine bestimmte, fogar überwiegenbe Theilnabme an ber porermabnten Oppositionefdrift beimeffen wollen. Unf ihrem Litelblatt ericeint er unver: tennbar in voller Algnr, beschäftigt mit einem frifden Mugbrud feines befannten Lebendgeftanbniffed : Prophete rechts, Prophete finte, Das Beltfind in ber Mitte, Dat er einft mit und amifchen amei alten Propheten (Lavater und Diafedom) fed uber Stod und Blod gefprengt, obne im Gattel au manten, fo fdien es ibm fpater genebm, ais ber Dule bee Suggangere rubiger geworben mar, Die Sanbe auf bem Ruden, mit gemeffenen Schritten bas Runftlager ber Romautiter ju burdwanbeln., mo bie Shuler und Rinder ber neuen Bropbeten ibr Lauberbuttenfeft feierten. Gie muffen ibm mit ihren Combein und Chorgefangen ein gewaltiged Mergerniß gegeben haben , benn fonft pflegte feine Gefebtbeit bei abnlichen Beraniaffungen, wenn es irgend anging, ein meifes Stillfemeigen zu beobachten. Gine neubeutiche religiodepatrio: tifde Runft mar nothwendigermeife fur feinen unglaubigen Berftanb, ber im Schoofe ber Begenwart refoiut an ieben begebrte, ein breimaftiges Luftidiff, bemannt mit gemuthlichen Uebermenichen, Die rudmarte fegeinb in ben Soben ber Debelmeit ibr entichmunbened Bater: land und in ibm bie Rlorg ber Bermefung entbeden wollten. Diemand bat unter und einen fo beifplellofen Cuthufiaemus erregt ais Goethe, in einigen fdmaden Ropfen bis jum Somindel, und Diemand mar fo ger neigt, jede art bes Enthufasmus, gumal unter feinen allerwertheften ganbeleuten, für eine Musgeburt ber Somarmerei gu balten, ale biefer außerorbentiiche Dann. Beinabe tomifch ift Die Corge, Die Geschaftigfeit, mit ichen beiben. Gin Rerl, ber fpefulirt, ift wie ein Ebier

welcher er in feinem Innern ben Grraangen bes unfaubern Beiftes nachfparte, fobald berfelbe in traend einem Bergensmintel au fpuden fcbien: bat er bod fich felbft und bie leichtalaubige Melt non ber Mabrheit ber Rabel überrebet. baf bie Boefie ibm baufig au einem Reini: gungemittel gebient babe, biefe ober jene unheimliche Stimmung auszufloßen. Raft perbroß es ben bichterifden. Drometbeus, bağ er fic nicht felbft nad Belieben ericafe fen fonnte, um burd eine einzlae fleberfpannnna bes ber engten 3che allen Wertebrtheiten feiner Beitgenoffen fur immer au entfpringen. Diefer tiefe Bibermille gegen Mles, mas nach feiner Deinung über bas rechte Daaf und Biel binausging, machte ibn hauptfachlich zu einem Beaner ber neubeutiden religios patriotifden Sunft.

Er batte Dieles por Unbern porque, um in biefer Cache ein gemichtiges Bort ju reben. Gein poetifcher Beift regierte in zwei Welten, in ber alten wie in ber neuen, mit gleicher Rraft; Die Conne ging nicht unter in feinem Reiche. Wer war baber bei einer eutschiebenen Liebe jur Annft, im Belibe bes offentlichen Bertranens. unterftubt, pon einem weiten umfaffenden Blid. mehr baju berufen. Die romantifde Streitfrage befriedigend au erortern? Golimm, bag zu ben entichiebenen Ben: bungen bes Befdafts, follten nicht einige Sanptinoten unaufgelodt liegen bieiben, ein philosophifcher Forichungs. geift geborte ober wie man fonft bie Babe nennen miff. mit ergrundenber Aufmertfamteit ben Bemegungen bes menfoliden Beiftes im Bange feiner biftorifden Ent: widlung gu folgen. Gur bie Beftaiten und Ericbeinun: gen ber Datur befag Goethe nach ber Behanptung non Rennern ben Erieb und bad Glud miffenfcaftlicher Winicauung; fo feurig er aber über ber Detamorphofe ber Pflangen und ber Theorie ber Birbelfnochen brutete. weiche lettere er bis in bie Soble eines Schaficabels perfolate, fo ungern befaßte er fich mit reingeiftigen Hebergangen und Droteffen; that er es ie, fo paraphrafirte er mit genialer Luft bie Daturfeite berfelben, Die Paralleie gwis

auf birrer Haibe, und rings umber liegt grüne, feifche Beibe – heiße es in feinem gauf, wo er – mit Erlaubmiß ber allermeuteften Bedvoicerfriifer – tiefere Aufschaftliche über sich gibt als irgendwo. Lebenslang bat er an dem Grund sestgedelten, nur die reine Natur fonnte in jam Greutiren zwingen. Was man fonst in menschlichen Angelegenbeiten etwas uneigentlich seine Philosophie zu nennen beilebt, sie nichts Anderes, als ein zierilich gerundeter Bealismus, dem die Anschmiegung der Sprace zweilen ein übbered Anschmiegung ber Sprace zweilen ein übbered Anschmiegung bet bei naberer Presing beauseilen ein übbered Anschmiegung bet

Muf bem Forum ber Goethe'ichen Runftanfichten fau: tet fener Realismus in ber Endfumme feiner Ergebniffe folgenbermaßen: "Freude an ben Dingen ift bas einzig Reetie, alles Unbere ift eitel und vereitelt." Gine fcone Babrheit, wenn ber funftfinnige Freudenmenfch eine Realitat ift, wie Goethe war, wibrigenfalls eine fo allgemeine Burgidaft bes Reellen, baß fie fir nichts Befonberes mit Giderheit einftebt , weil fie fur bas Beridiebenfte gleichmäßig gut fagt, fobaid Jemand bas Allerreelifte mit: bringt, ein Berg, bas fich in guter Ctunbe bes Lebens nach Rraften freuen will. In Folge feiner machtigen Gigenthumlichfeit und mit ihrem iberall eingreifenben Borbebalt bat Goethe fich wirfitch in Cachen ber iteil? bentiden, religibe-patriotifden Runft barauf befdranft, fein perfonliches Reglitatenwefen gegen ble frembartigen Unfpruche ber Romantiter ficher gui ftellen, ohne auf ibre befonbern Swede, Mittel und Unfichten naber einzugeben. Geinen eigenen Runftgenoffen rief er gut: Gebt ifr ench einmal fur Doeten, mobian fo tommaubirt bie Doeffe; fir bie romantifden Maier batte er im Sinterhalt beifelben Rath bereit, mobei ibm bie Beichaffenbeit bes Romman: bo's mohl giemlich gleichgultig mar. Gine und bie anbere Erophae ber Romantifer bat er in ber Folge, burch Die febenbigfte Thellnabme ausgezeichnet, ober um bie Stich: worte feines Sachinftems gn wiederholen, er bat fich an einzelnen mobigefcaffenen Dingen erfreut und fie fo fur fic und bas mitgenießenbe Deutschland in Die Reibe ber Reglitaten erhoben. Da aber bie Romantifer, wollten fe nicht and ber Rolle fallen, auf Ideen besteben mußten, fo murben fie felbft burch die Realitaten, bie ihnen Goethe auertannte, in Ihren Ginficten mehr geftort ale gefor: bert. Dagn tam ber fcneibenbe Rontraft gwifden Goethe und Schlegel. Wie follten fie gwifchen bem tonenben Memnon und ber fibollinifden Gphinr ben mabren, romantifden Richtsteig finben? Dagn geborte ungleich mehr ale ber Ginn eines Debipue. Coon bie einfachen Debipus find unter ben Romantitern felten, gefdweige bie bop: peiten, welche allein aus ber Berlegenheit retten fonnten. Raft fcbien es ihnen unmöglich, mit Goethe, bem Gingelnen, auf's Reine gu tommen, und boch tounten und wollten fie nicht vollig brechen. Die Lauteften unter

ben Stillen gaben au verfteben, baß Goethe mit fich felbit nicht im Rlaren fen, baß er, fcarfer beobachtet, periodifc bin und ber fcmante .. bag man in biefen Somanfungen bas Gefes ber allgemeinen Ungiebungefraft fuchen und ebren muffe. Gie maren auf autem Bege, beffenungeach: tet mehr bauchenbe Confonanten ale reine Botale. Die Alts bentiden vom reinften Geblut folugen mit flummen Somers an ibre Bruft, gebachten ber feelenvollen Burbigung Erwin's, ertannten in bem Freunde bes Ditteialtere einen ber Ibrigen, feufaten bei bem Lobe ber Boifferde'iden Cammlung, wleberholten fic inegebeim bie berrlichen Preisgefange ber Runft, worin ber unwiderftebliche Findtling ber Moglichfeit eines Abfalle gu miberiprechen ichien, und pochten gulebt in bimmiifcher. Bergweiflung auf Gos von Berlichingen und ben umgemenbeten Dels bed Reinede Fuche. Gie find bis auf biefen Tag Gudende, Die nicht mube werben, swiften bem alte und neubeutiden Goethe eine Rettenbrude an

(Die Contfenung folgt.)

# Monogrammenkunde.

Belder Monogramme bedieute fich ber Maler Sans Balbung Grun jur Bezeichnung feiner Supferfiche und Dolgichnute?

200 3146 Bartich : D Brutliet \*\*) und andern Aunsfchrifteltern fommt auf den Aupferflichen und Golfdmitten bos 3, B. Grün; außer dem abgefürsten Namen bed. Anfallters auf eitigen Blattern, auf der meiltel anskern nur ein Romogramm vor, welches aufden Hindpasseller in der Grüner ihre früher irrig balb 3, Kreifen göber auch 3. Grünerund früher irrig balb 3, Kreifen göber auch 3. Grünerund in der

wie bem Sichris bei verwortenen Nachrichten über bie Meifter, berien man bas Moniegramm H B C beimas, bat Bartid, indem er auf der einen Seite dem 3, B, Grün zu leinem gereckten Eigentbum verbait, aus beiri brit der bei dem 3, B of'un denlaßt augederneit feduc holgschillte, dem hans Brofamer \*\*\*) jugeschriben, denei Beutliot in unter feinen verolenftvollen Traditionari jum Bartid, einen vieteren, bie de bin völlig underannen, belgefelt bot. — Dies vier Solgkonitte tragen freilig das Monogramm H B (besteu fich 3, Brofamer und einige andere geichgetige fich 3, Brofamer und einige andere gleichgetige

<sup>. \*)</sup> Peintre graveur. Vol. 7, pag 501. \*) Dictionneire des Monogrammes. Nouvelle Edition, 4\*\*

Part. Nro. 945, et 5== Partie, Nro. 427 et 696.

f) Table generale des Monogr. pag. 487, Nro. 991.

Runftler bebienten) und nicht bas, als bas S. Balbung Grun'iche Beiden anertannte, bestehend, wie oben bemertt, aus den Buchstaben H B G.

In bem abweichenben Monogramme muß ber Grund genen baben, mehabb jene Blatter bem Werte bes B. Brofamer gugzsalt wurden, beun ibre Komposition, Beidnung und ibr Schnitt fprechen, wie mir scheint, für eine ebtere Wbunft, und junkoft für bie von Sans Aulbung Erun.

Die Autorität eines jeden Monogramms ift bedingt, und nur in dem Falle, wo das Machwert fich mit verburgt, barf fie fur vollgultig anerkannt werden.

Muen Unforderungen ju genügen, bedürfte es in vorliegendem Falle alfo nur noch einer Erfläfung über das abreichende Monogramm H B, welche, wie ich glanbe, nicht allufern gefuch werden muß.

Dans Balbung Grun bat, ebenfe, wie mande feiner Aunfe und Seitgenschen, eine ansfeligift geleich mäßige Bezeichnungsweise feiner Werte angenommen; benn auf bem Altarbatte im Dom zu Freiburg im Breidsgung febr gen ganger Jame; ") feine Aupferstied sind, wie it weiter ansübren werde, ungleich bezeichnet; feine Holgedie und einem ber abzeitigte Name 30. Bale bung, "") zwei andere sind bioß Balbung "") des geichnet. Rann eh, bei dem genannten umflanden, gewagt ericheinen, die Deutung bes Wongsamm H B auf S. Balbung als hinreidend begründet anurchmen!

Die brei ermannten, von Bartic im Berte bes S. Brofamer befdriebenen Solgidnitte von S. B. Grun finb:

- 1) Sainte famille. gr. Fol. Bartsch Nro. 6. 2) St. Jérôme dans le désert. 4. B. Nro. 7.
- 3) Un palfrenier dans une écurie. Fol. B. Nro.15. und ber von Brulliot beforiebene vierte ift:
- 4) La Ste. Vierge aux anges. Fol. Brulliot. Nro. 1. +)

Mifmertfamer Vergleich biefer holgiconitte mit benen bed 5. B. Grin wirb ben Aenner von ihrer gleichen Absammung überzeigen, ehense wie ibr Vergleich mit ben Arbeiten bes h. Brofamer bartbun mochte, baf fie mit blefem Runfler nur bas Monogramm gemein baben.

Sans Balbung Grun, ein Zeitgenoffe ung Schiter Diere's Reien Schiter Diere's teat unter bem Einfuffe biefes Meifers (don im Beginn bed isten Zabrunderts als felbftigandier Künftler auf. 5. Brofa mer baggen, beffen Arbeiten gegen Ond ber erfen, Siffte bed isten Zabrunderts erfdienen, firebte nicht nur ben inngeren Sachtenn Durer's, den sogenannten tleinen Meiftern, nach, sondern zeigt auch son eine hinneigung zu dem Manierismus und zu ber Flüchzigfeit, die in der zweiten halfte bed ibten Zabrundertoffenten. Die maren noth werbe inder die in der zweiten halfte bei ibten Zabrundertoffent, den mer nord wendig Folgen bed Zwielfcaffens, und treten ibre Wirtungen besonders aus den meisten nach dem Zeitzeschmad mit zalliefen holigichniten bis zur Leberfülle ausgestatten Wüchrt iner Periode auf den Beschaner unanzendem wirtend bervor.

Auger bem Monogramm H B bebiente fich Sans Balbung Grun, wie ich barguthun fuchen werbe, auch bes Monogramms H C (obne B).

Man findet biefes Seichen gegen unten rechts auf einem Mupferificie in fl. 4., vorstellend einen verliebten Ulten, welcher ein junges Andeben liftern umfast, maßerend baffelbe ibm, aus ber an feinem Gurte hangende Lasson, Geld zu entwenden fucht. halbe Fignren unter einem Bouren

Micht unmefentlich ist bei biefer Uebereinstimmung eine Stelle and Durer's Logobude der Geife nach den Michterlanden, "") melde die Deuting des Mymogrammes H G wirfam bertritt. — Burer fpricht sich nämlich an genanntem Orte, bet Erwähnung der Arbeiten bes S. B. Guln, mit keden fe zu Antwerpen dem Land

<sup>\*)</sup> Huber, Manuel. Edition française, Vol. 1, pag. 141. Peintre-graveur. Vol. 7, pag. 505.

<sup>\*\*).</sup> Bartsch Nro. 57. Brulliot D. d. Monogr. N. Edit. 8\*\*

Partic. Nro. 696.

Partie, Nro. 127. †) Table générale des Monogr. pag. 487, Nro. 991.

<sup>\*)</sup> Bartic tomte von biefem feltenen Blatt nur ein besonittenes Exemptar, wishals die von ihm gegebenen Magie als ungewisse seziednet find. Die Hobbe des Blates dertogt 12 Bell de kinten und die Breite g gog.
\*) p. Murr Journal gun Kunspeschieber. Bb. 7, G. 95,

icaftmaler Joadim Patenier ein Gefdent gemacht, | liot \*) bezweifelte bie Brifteng bes fogenannten aiteften folgenbermaßen aus:

"Ich bab Daifter Soadim bed Grun Sannfen Ding gefdenft."

Bobl ein nicht unwichtiges Bengnif fur bie Unnahme, bağ 5. 2. Grun fic aud fury Sand Grun genaunt babe und jur Dezeichnung feiner frubern Werte bas Monogramm H G angewenbet baben' tonne. Bu ben frubern Arbeiten bed Runflere ift ber ermabute Anpferftid, wie aus bem Bergleich mit bem Balfre: nier fich eraibt, mit Grund in rechnen; mas noch baburd beiegt werben modte. baf Abbrude bes erftern porfommen, die oben rechte bie Sabredjabl 1507 tragen. \*)

Muf ben fonftigen Blattern bes S. B. Grun ift Die Jahredjabi 1510 bie altefte. Der Unterfchieb von brei Jahren fam bei vorliegenbem galle teinen 3meifel an ber S. B. Gran'iden Abstammung begrunben.

Bie ich glaube, in nachfter Begiebung ju bem in Debe febenben Rupferfliche pon S. B. Grun febt eine pon Canbrart in feiner Mtabemie \*\*) über bie diteften beutiden Rupferfliche gegebene Radricht, nach weicher ein geftodenes Blatt von gleicher Borftellung, jebod mit bem Monnaramm H S und mit ber Jahredabl 1455, eriftis

Seinede, \*\*\*) ber bem Sanbrart Bertrauen fcentte, wie auch v. Murr, +) war geneigt, bas Blatt HG 1507 für eine Ropienad bem von Canbrart anaefibr: ten Stide ju halten, obgleich er gefteht, bag er lettern, aller angemenbeten Dube ungeachtet, weber je gefeben, noch Semand gefunden babe, ber ibn gefeben batte.

Bartid ++) fpricht feinen 3meifel an ber Griftens bed Sanbrart'fchen Blattes mit bem Bemerfen aus, bag, wenn irgend baffelbe vorfomme, 'es bie Jahrgabl 1488 tragen muffe, bie Ganbrart irrig 1453 gejefen. Gine abnlide Bemertung machte foon Strutt, +++) ber inbeg Die Jahrgabl 1477, fowie Ottlev +) bie Jahrgahl 1499, aid bie auf bem Sanbrartiden Blatte fich mabridein: lich befindende annimmt ; Coniefturen, Die von anbern Runftfdriftftellern wieberholt murben. Dur Bruis beutiden Anpferftiche, ohne Bebingung, und wohl mit

Bid auf ben beutigen Lag ift bad pon Canbrart angefibrte Biatt meber mit ber Sabrgabl 1453 noch mit irgend einer andern vorgefommen; allein es befindet fic in ber foniglichen Rupferflichfanumlung ju Dreeben ein Eremplar bes oben befdriebenen S. B. Gran'fden Stiches, meiches (nach einer mir jugefommenen Dach: richt) mit ber von alter Sand aufgeforiebenen Sabre sabi 1455 bezeichnet fen foll. Diefes Gremplar icheint mfr, bei fo gegrunbeter Urface bie Ganbrartiche Rotig fur eine bocht flüchtige ober nicht auf bes Mutore eigener Unfchanung berubenbe angufeben, ihr jum Grunde gelegen an baben. - Bar bas G im Monogramm nicht gang rein ausgebrudt, fo mochte es leicht in ben Mugen bes oberflachlichen Beichauere bie Geftalt eines San: nehmen, ba ber Querbalten bes H bas G borigontal in ber Mitte burdidneibet.

Berlin, im Juli 1834.

2B. Soern.

\*) Dictionnaire des Monogr. Edit. de 1817. III. Partie. Nro. 250.

### Monumente.

Die Barger ber Stabt Eflingen am Redar baben ihrem verftorbenen Dberbargermeifter Sonoth fur beffen vielfabrige treue Umtefabrung ein Grabbenfingt fesen faffen, beftebent aus einem liegenben Gars tophag mit gefcmadvoller Bergierung und erhobener Ins forift, auf einem anfebnlichen Codel. beibes von ansaezeiche net fconem granficen Caubflein, welcher bei Lubmigeburg gebrochen wirb, und auf einem granituen Unterban gubenb. Die Uneführung bat ber Bilbhauer Bagner geleitet unb bas Druament felbft beforgt.

Canning's Marmorftatue, von Chans Lonbon. trep, in ber Weftminfterabtel aufgeftellt, febt auf einem einfachen runben Anfigeftell pon grauem Marmor, einem ber Pfeiler gegenüber , welche bas Gewbibe bes nortlicen Seitenfingele an ber bftiden Geite fingen. Das Beficht ift nach ber Drael gewenbet, und bie Ctatue ift in einen rbmifden Genatormantel geballt, beffen Rattenmurf von ben aber ber Bruft gefreusten Armen gebifdet wirb. Die Stellung ift bie eines Debners, ber eben mit Rube unb Befonnenheit an einer Berfammtung fpridgt. Der Ropf juradgeworfen und ber finte guß etwas porgeftredt. ber Rectten balt Canning eine Papierrolle, und ju feinen Bagen liegen zwei ftarte Banbe. Die Infcrift ermabnt anfer ben Daten feiner Geburt'und feines Tobes (11. Mor. 1770 und s. Mug. 1827) bie Große feines Talente und ben Umfang feiner Berbieufte , und gibt ju verfteben; bag bas' Monument von feinen Freunden und Landsfeuten ereichs tet fep.

Dem Grafen Grep foll in ber Graffchaft, in wels der er geboren ift, gu Demeaftle, eine Bilbfaute errichtet werben.

<sup>\*)</sup> Delnede, Reue Radrichten G. 391. Zani Materiali pag. 102. Catalogue de la Collection d'estampes de M. Cerroni. Vienne 1827, pag. 421, Nro. 1660.

<sup>\*\*)</sup> II. 26t. Iil. Buch. G. 220

<sup>\*\*\*)</sup> Dene Dadrichten G. 591.

<sup>+)</sup> Beitrage jur Gefdichte ber alteften Rupferfliche . . 1 &. 11) Peintre-graveur Vol. 6, pag. 586 (ben B. Gran'fchen Ctich H G 1507 fannte Bart fc nicht).

<sup>111)</sup> Biographical Dictionary Val. II. pag. 504. (S. Colus felein ber attere??)

<sup>±)</sup> Inquiry into the origin and early history of engraving, Vol. 2, pag. 595.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 6. Rovember 1834.

Athen.

10. Sept. 4834.

Raum find die im meilidem Beloponnes ausgebrodenen Unruben durch die weife Festjafeti des edlen Grasfen Armandberg und seiner Kestgen und durch die Priscisson und Energie in der Ansfehrung der von ihnen
befolossen Mastergaln fact eten so schall erbidet ist entstanden; faum ist dies bevonde Gestabr von dem jungen Staate abgemande, so daß das lieder jun noch bis in seine Burgeln zu verfolgen bleibt, deren wuderende, immer neues Unstaut gedärende Arme telter in fernem Boden genähet zu werden scheinen; und som sam ich Inderen glande nach den feinem und erfensen übern genäher zu werden scheinen; und som sam ich Indere Charatter den scholien und erfreuslichen Gegen sah gegen sen kaum verfallten Alänge bardarischen Kriegeertnimmtes über.

Un ben frn. Geheimen Rath v. Rlenge, ber von Er. Dai, tem Ronige von Bavern in Gefchaften nach Griechenland gefandt trar, mar bon ber boben Megent: fcaft bie Ginlabung ergangen, bie nochmalige Prufung und theilmeife Umarbeitung bes Plans ber neuen Saupt: fabt Utben übernehmen zu wollen. Bu biefem Enbe be: gab berfelbe fich gegen bie Ditte bes Mugufis nach Atben und foritt fogleich mit raftlofem Gifer und einer bas Innerfie feiner Lebendtrafte augreifenden Thatigfeit an's Wert; mabrent er gleichzeitig ben Blan jur Mufraumuna und theilweifen Deftauration ber Monumente ber Alfropolis entwarf und ber Regenticaft porlegte, und fobald biefer von berfelben genehmigt worden mar, bie Leitung ber zu biefem Brede angeproneten Eirbeiten un: ter feiner Oberaufficht bem Jugenieurbauptmann Epies übertrug. Da die Unfunft bed Ronige und ber Megent fcaft nabe bevorftanb, mußten biefe Urbeiten fich bor ber Sand auf Durdichlagung ber Magern , welche ben mitt: lern Durchgang ber Propplaen fperrten, und auf Borbes !

reitungen gur Mufftellung einiger ber Gaulentrommeln ber umgenuraten mittleren Gaulen an ber Norbfeite bes Parthenon befdranfen. Alles fdritt trefflich pormarts; jeber Tag lobnte burch einige Ausbeute fur bie aufgemanbte Mube: in bem abgebrochenen Gemauer ber Propolaen und unter bem meggeraumten Schutte fanben fic mebrere Grude, welche neue Auffdliffe über bie Aus: fomudung ber Caffetten, Corniden u. f. m. burch gemalte Ornamente gaben: und icon maren unter ben Erummern bes Partbenon brei berrliche, wenn auch nicht unbeschädigte Stude von bem Gried ber Gella ber: porgezogen morben: ba brachen auf einmal eine Menge unerwarteter hemmniffe uber bie Arbeit berein, welche bie ermunichte Beendigung berfelben in 3meifel fellten und welche bie unten mitgutbeilenbe Debe in belebten poetifden Bilbern auf bas Unmutbiafte barauftellen weiß. Gine fcmere Erfrantung bed Brn. p. Rlenge erregte felbit eine Beile Beforgniffe fur bad Leben bed trefflicen Mannes; Maugel an binlangliden Dafdinen gu Bewegung fo großer Laften und Untauglichfeit ber porbandenen feste bie Leiter bes Wertes in nicht geringe Berlegenbeit; überdies brobte ein beftiger und anhalten: ber Sturm aus Morboft, Die Unfunft bes Rouige und ber Regenten weit über ben bestimmten Beitpuntt binaus ju verzogern. Doch gestaltete fich enblich Alles erfreulid. Die Bewalt ber Rrautheit brad fic, und ber unermidliche Bertmeifter gewann nach und nach bie gemobnte Ruftigfeit wieber; Die medanifden Schwierigfeiten murben gehoben, und felbft ber Sturm lief pon feiner Seftigfeit nad und vergonnte ben boben Reifenben, nach beschwerticher Geefahrt ben Befraieus au er: reichen , mo ber taum bon fowerem Rrantenlager eritan: bene Graf von Armaneperg und fr. von Robell am oten, und Ge. Dr. ber fibnig, begleitet von bem Rriege: Minifter General Lefuire und bem Minifter bed Innern, frn. Rolettis, am 7ten September landeten; ber Beneral Beibed murbe burd eine Unpaglichfeit in Dauplig que rudgebalten.

Der Ronig murbe im Defraieus von ben Civils und Militarbeborben bes Rreifes und von ben Demogeronten ber Stadt Atben empfaugen, von benen einer, herr Mlachod, bie Ghre batte. Ge. Majeftat in einer furgen Unrebe au bemillfommnen und Allerbochitbenfelben eine mit blauen und meißen Banbern an ben Rugen gefeffelte Enle au überreichen, ale ein finniges Symbol ber Unter: merfung ber alten Stadt ber Pallad unter ben jungen Sproffen ber Mittelsbacher. Dann ging ber Bug gu Pferbe burd ben Delmalb und lange ber Gubfeite bee Muleume und ber Afropolis nach bem Tempel bes Dipm: pifden Beus. Sier mar, am Suge bicfer majeftatifchen Gaulen, unter einer Laube aus Mofenforbeer und Morten: ameigen, ein Ebron fur ben Ronig errichtet, mo ber Bifcof von Attifa an ber Spige feiner Beiftlichfeit ibn feierlichft empfing, mabrent ringeumber eine bunte, auf bem ungleichen Terrain malerifc gruppirte Bolfemenge burd taufenbitimmiges Lebebod bie Symnen ber Beifts limfeit übertante. Bon bier begab fich endlich ber Ronig, burch ben Bogen bes Sabrian, in feine nabegelegene Bohnung.

Inamifden maren alle Borbereitungen auf ber Afropolis brenbigt, und Ge. Majeftat murbe eingelaben, ber begon: nenen Meftauration bes Parthenon Allerbochtibre Beibe ertbeilen au wollen. Geftern um vier Uhr nachmittage verließ ber Bug bie fonigliche Wohnung. Gine Abthet: fung Nationalgarben in ber befannten reichen und maleris fchen Tracht und eine gabireiche Deputation bon Burgern, mit Delameigen in ben Sanben, eröffneten benfelben : bann folgten bie bobern Civil : und Militarbeborben und bie anmefenben Generalconfuln und Confuin ber fremben Dacte; binter ihnen ber Ronig, Die Mitglieber ber boben Regentichaft und bie Minifter gu Pferbe, mit einem gablreichen und glangenben berittenen Gefolge; eine gweite Abtheilung nationalgarben befchloß ben lan: gen Bug, ber fich in mannichfaltigen Rrummungen an bem fteilen gur Afropolis führenden Pfade empormand.

(Der Befdluß folgt.)

# Conversationsbeitrage

zu bem Conversationeleriton ber neueffen Beit und Literatur.

(Fortfenung.)

Die Strengdriftliden permarfen eine Beitlang feben Morfdlag eines Bertrage, beriefen fich ju ihrer Rechtfertigung auf die beibnifchgefinnten Propplaen, ftimmten

barin bei , bag es fich unter fo vermidelten Umftanben ber Dube lobne, auf die Befferung bes Gefallenen au marten und im folimmften Ralle Onabe filr Recht ergeben au faffen. Doch fcmollen einige unter ibnen, unbewegs liche Danner, bie felbit ben Gragien ibre Launen nicht vergeiben mogen, wenn lettere fich gar gu naturlich geberben. Mit biefen Digvergnugten bielten und balten es fortmabrend die Borletten, befondere die Unflager Bein. rich Mever's, in ihm ben Mephiftopheles ber Goethes ichen Rritit erblidenb. Batten fie Recht, fo mare Goethe ein Raider gemefen, ber nicht felten bie romautifden Goldorangen gurudicob, um nach gewobnlichem Steine Dbft an greifen. Beffer und übler find folde Romantifer mit ibm baran, beren Werte er mit lauter Auertennung bervorgezogen bat. In ber Bemeine muffen fie ehren: halber bie ftebenben Befenhtnifformen vertheibigen; am Saudberd find fie wegen ibres Rubme genothigt, aud: nabmeweise bagegen gu ftimmen und fich felbit auf ben Leuchter gu ftellen. Go bat benn, überfcauen wir die Fortbauer jener mannichfaltigen Spaltungen, burd Goethe's Einschreiten die Bermirrung unter ben Romantifern betradtlich jugenommen, fo baß fie gegen ibn und fein Aufeben blog in einer bochit unbestimmten Megative aufammenhalten. 2Bas fie ibre Ginbeit nennen mochten. burfte meit eber eine falfche Giderbeit fenn.

Darin find fie burch bie Mufmertfamteit . melde Goethe fur bie Runft überhaupt, inebefondere fur bie beutiche, unter ben gebilbeten und bobern Ctanben ges wedt bat, wefentlich bestartt worden, wobei es por ber Sand unentidieben bleibt, ob jum Rugen pher Dach: theile ber fraglichen Grunbfate. Mollen fie ihre Stellung jur Beit flar einfeben und gludlich burchfubren, fo mer. ben fie mobithun, bei bem Heberichlage bes Gewinne ibr unzweifelhaftes Berbienft rein nach ben gelungenen Beftrebungen gu ermeffen, bie ibnen ale Darteifampfern mefentlich und audichließend gutommen, mit Befeitigung ber außern Begunftigungen, wornber fie fich fouft auf bie gange leicht taufden fonnten. Dabin gebort unter andern bas vorberrichenbe Wohlwollen, womit bie beutiche Runftliteratur Die Momantifer gebegt und gepflegt bat, aumeilen mit freunbicaftlicher Bubringlichfeit, faft immer aber mit ber gartlichften Schonung. Damit bie faum aufgegangenen Pflangen nicht in gemeiner Erbe au Gratfroften binfterben mochten , bat man fie forgfam in Blumentopfe gefest, in wohltemperirte Gemachebaufer gebracht und vor jebem gefahrlichen Luftzuge beftens verwahrt. Einzelne offentliche Befehdungen, Die bagwis ichen fielen , bebeuteten menig ober nichte; es maren, genau befeben, unfreiwillige Bobltbaten von Reinbes Sand. Nachdem Gorthe ben Bogen gefpannt batte, wollte Fiorillo feinen Pfeil barauf legen. Wahrend bes aber enblich mit menigen Ausnahmen ihren Brubern | Berfuche erichrad er vor feinem Mutbelofiedte ben Pfeil

in ein feibenes Antteral und bat bei Belegenheit Triebrich Solegel megen bes bergbrechenben Belbenftude um Ber: seibung. Enblich brudte er mit ungewiffer Sand ab, mabrend es ihm ringenmber por ben Mugen fdmamm. Er hatte fic ben Pfeil nicht felbft gefdnift, fonbern von Mum verfdrieben. Gegen Fiorillo trat fr. v. Rumohr mit glangenbem Nachbrud auf, vielleicht brauchte er bas bei ein gu fcarf gefdliffenes Schwert. Geltbem ift feine romantifche Derindane, man weiß nicht burch weiche Blutfleden, roftig geworben; jungft bat er fie gwar wies ber auf brei italienifden Reifen fpiegelblauf gewest, allein - mer follte ed glauben? bei verfchiebenen Gele: genbeiten an dem Rabnlein ber romantifchen Rreugfahrer, bas er in ben Tagen treuer Minne als Leibbinbe trng. Babricheinlich bat Gr. v. Rumobr, beffen berühmter Dame fic mit bem Sumor bust, blog in ber abficht einen verftellten Rudgug angetreten, um gu feinen alten Freunden mit neuer Liebe jurudgufehren. Ueberhaupt mar es ibm mobl bei feinen geiftreichen Sin: nnb Bergugen mehr um ein Scharmubel mit ben 3bealiften gu thun , bie ibm feinen inbifferenten Materialismus nicht wollen gelten laffen und frifdmeg behaupten, er fep auf bem Wege, ein afthetifder Dibilift gu merben. Wenn ein fo anerfannter Runftgeiehrter, jugleich ein bochft er: fabrener Eppoiog, auf bem romantifden Boben mantt, fo muß freilich bie Berwirrung gunehmen. Muf feinem frubern Luftpfabe find bem gurnenden Drotomadus ber Romantifer mehrere verbienftliche Manner gefoigt, 3. B. Br. p. Duanbt und ber Caupnitus Gpeth, anberer Geis ftedgenoffen nicht zu gebenten. Das Runftblatt felbft ift unter abnilden Beitidriften ohne 3meifel bad offenfte und reichaltigfte Mepertorlum ber im romantifden Ginne abgefaßten Artifel. Dach und nach will es aber burch Diefe pielen einftimmigen Bemubungen faft bad Unfeben geminnen , ale fen bad befchitte Epftem ber Momantit obne binlangliche Musweifung in ber Geftalt einer ftillen Uebereintunft burchgebrungen , wie eine fortgepffangte Sage, bie unvermerft jur geidichtlichen Thatface erbos ben mirb. Es gibt jest viele Dasteraben: fonnte nicht bie unbewachte Momantit gulett ebenfalle in Berfudung geratben, eine von ben garven ber Beit angulegen, um fic uber ben Doman ibres Dafenns luftig an machen ? Unftreitig nimmt von mehreren Geiten eine bebenfliche Gewißheit überhand; wir find noch im erften Mfr, und icon trifft ber Romanticismus bie und ba Unitalten. ben Borbang fallen gu faffen und mit bem Buruf beraus: gutreten: Rlaticht, ihr Bufdauer, ich babe mein Drama gut geipielt. . Diefe eilfertige Buverficht burfte eine von ben Miturfaden ber berrichenben Brrungen fenn. Den Unfang fur bad Ende angufeben, ift unter allen Unadro: niemen ber ftorenbfte. Buerft mar bie Literatur eine

ibre Befpielin , jumeilen ibre Schmaterin. Doch einige Schritte, bann tann fie bie Ehre haben, ihrer Berrin ale Bofe aufgnwarten.

11m bie Geidichte bes Chaos einigermaßen ftud. weife fortaufpinnen bis gu bem gegenmartigen Bermides lungstnoten, ift es bienfam, einen fluchtigen Rudblid auf bie afthetifchen Weber ju merfen, Die bis jest bafur thatig gewesen finb. Mus bem Berlaufe ber miffenfcaft: lichen Ginwirfungen wird fich ungefahr abnehmen laffen. mie es in bicfem Mugenblid um bie Grunbfabe ber romantifden Maierei fteht und fteben fann. 216 bas Rubilaum ber verjungten Literatur gefeiert murbe, moll= ten bie Reftorbner Goethe jum Bajarb; jum Großmeis fter bes romantifden Orbens erheben, hauptfachlich megen feines Bilbelm Deifter. Er ladeite fronifc uber bie angetragene Burbe und bielt es nicht ber Dube merth. bem verfamnieiten Rapitel burch eine ftumme Berben gung ju banfen. Damale mar er noch in feiner beiten Rraft, fpaterhin wurde er gefchmeibiger und nidte gulett freundlich, wenn Undere es unternahmen, ibn über fic felbft gu beiehren. Enblich fprach er fich in ben Seften über Mitertbum und Runft, über Rlaffifer und Roman: gifer nach feiner Beife aus, mobi mehr aus Rudficht für bas Andiand, ale im beutichen Intereffe. Gine genuge thuende lofung ber Aufgabe fucht man bei ibm verges bend: feine innerfte Datur mar ichiechterbings nicht barauf eingerichtet, ber Romantit fritifc bas Soroffen ju ftellen. Defto mehr verftand er, bie Ralten ber Unterfuchung fur feinen und abnlichen Bebarf bequem gu legen und fo fein auszufullen, baß fie fur einen unachtfamen Blid taum noch vorhanden waren. Tiefer fcaute Bean Paul in feiner Borfdule ber Mefthetit, ein Domantiter mit Lelb und Geeic, nicht burd bie Lebren ber Goule. fonbern burch eine mabrhaft gottliche Borberbeftinimung. Grariffen von ben bebeutfamen Uhnungen ber norbifden Doeffe, Die ibm Streiflichter einer bobern Mabrheit gu fenn fcbienen, erflarte er fic babin, baf man bas Chris ftenthum nicht in einem gn bedingten Ginne fur ben Gis ber Domantit nehnen muffe, wie es bis babin baufig gefcheben mar. Much in anbern Begiebungen brang er auf Erweiterung, namentlich auf eine vollftaubige Durchbilbung ber Momantif. Es ift bie Frage, ob fpatere Darftellungeversuche iber jene umfaffenben Une beutungen binauegefommen finb. Fur bas Dachgraben in verfcutteten und überbedten Raumen bes geiftigen Lebens batte jener wertlarte Genind ein Pfund empfans gen, wie es fic bei ben begabteffen Dichtern felten finbet. Er bacte wie Berige mit bem Bergen; auch bie Referion trug bei ibm alle Farben ber Unichauung. Died, fein Freund, in mander Sinfict mit ibm ein Lebne. trager berfelben Oberberricaft, bat por einiger Beit Emme ber malerifden Romantit, allmablid wurde fie | vielleicht nur gelegentlich bas Ramengwappen des Roman:

tifden aufgegeben, als batte er guft. baffelbe ber Rufttammer ber Literatur ju überlaffen. Dan barf feine beilanfige Erflarung ichmerlich fur einen pollfommenen Abiggungebrief balten : mabriceinlich gebt feine Meinung babin, bag an bem Borte nichts liege, fobalb man fic über bie Gade verftanbigt babe und von ibr fo viel be: balte, ale vernunftigermeife thunlich ift. Befdmorener Bertheibiger ber romantifchen Reffung ift er obnebin mir gemelen, ber Garnifond: und Ramafdenbienft bat ibm au teiner Beit gefallen; um fo eber tann er fest gelaffen bem Drange und Sturme eines anbern Befolechte gufeben und auf bem Divan feiner Dovellen ben golbenen Raben ber Lebensmeisbeit ftreden ober min: ben, wie es ibm aut bunft. Allmablich tommen wir auf Die Molfen ber Momantit, benn bafur fann billig bad Minnfal gelten, welches ber fiberne Chaumioffel ber bidterifden leder ihren Rachfommen, ben Daunern ber Borfaie, übrig gelaffen bat. Reiner unter biefen bat bie Molten tudtiger burdgefduttelt, als Profeffor Clobius im hermed, gewiß nicht obne Berbienft, ba ed burd ibn flarer ale je vorber geworben ift, wie trib ed auf bem Grunde ber Momantit ausfieht. Unbere haben bie bide Rluffigfeit auf Ereue und Blauben unbefebene mei: ter umbergegeben. Daburd mußte fie mit ber Beit nothwendig in Karbe, Geruch und Geftalt ben verfchie: benften Bechfel erleiben, ber enblich fo groß geworben ift, bag bie Miten und Jungen von ber urfprungliden Enbftang nicht mehr gerne reben.

Meuffere Urfachen baben bagu vielfach mitgemirtt. Durch bie ericutternben Bewegungen ber Begenwart ift Das Luftfolof ber Bergangenbeit, worin bie Romantig fonft ibre lauten Reigen aufführte und mobei fich ber Orbnung gemäß immer auch einige ihrer Genealogen und Beralbiter einfanden, nach und nach eingefürgt, menigitene fart befdabigt. Rein Unglud fommt allein, gemobnlich bringt es ein großeres mit. Der Sumor, ein Mildbruber ber Romantit, gewiffermaßen ibr zweites luftiges 36, wie fie auf biefelben Mutterbrufte ber Ratur bingemiefen, bat ibr unlangft nicht nur alle Gemeinschaft aufgefunbigt, fonbern ber Wilbfang tractet ihr auch nach bem leben, ted behamptenb, er fer ju ihrem Dorber auderfeben und bajn von Rechtemegen bevollmachtigt. Darüber ift bie ernfiere Domantit, fcon fruber innerlich angegriffen, melancholifch geworden, bie in bem Grabe, bağ fie auch ibre bottriuaren Gonner mit bem Comeric bes Comeigend angefredt bat. Den Philosophen ron ber ftrengen Regel mat ber Romanticionus von icher, mo nicht verbachtig, boch nicht glebbaultig; meiftens bielten fie ibn für ein franthafres Chantaliren, binter welchem die ingebinbenbeit bes Dentens berumfdwarme; baber gab es benn nicht leicht in feftgemanerten gebri gebauben , woran bad Gentelet bes Charffinns und ber

Metrel des Pringips ihre Dienfte gethan halten, eine Dire, ein Loo jur Aufnahme des Sonderlings. Cingline Gefellen, die in Feberfunden bitter bem Rudden ihrer wegegangenen Meister für sich und die Jurigen dies siche Saudschauben der bem Romanticismus zum gern ein Obdach gemährt, allein die Paragraphen-Saulchen waren bäusig zu sowach, welche die fletinen Familienpaläte tragen sollten, und so batten die Dinitern ber Sepetuation und Poetif bas muerhörer Wergungen, sich einaaber mit großen Augen anzuseben.

(Die Fortfesung folgt.)

#### Monumente.

Ct. Detersburg. Um 11. Gertember bat bie feier: liche Guthallung ber Alexanberfante in Gegenwart ber fair ferlichen Familie. ber boben Beiftlichteit und bes Sofes unb mebr als 100.000 Dann Garbetruppen flattgefunden. Das Mounment ift eine granitene Ganle borifder Orbnung und fußt auf einem granitenen Piebeftal , welches auf mehreren grauitenen Ctufen fich erhebt. 2im oberen Eube ter Coute befindet fich ein Rapitell von Bronge, und über biefem eine Salbtugel, auf welcher ein Engel aus Bronge fiebt, ber mit ber Rechten gegen ben Simmet weist und mit einem Rreng in ber Linten eine Schlange gerbradt. Un ben vier Geiten bes Diebeftals befinben fic, von Erophaen umgeben. bilbliche Darftellungen bes Diemen und ber Weichfel, bes Dubmes und bes Friedens, ber Gerechtigfeit und Milbe, ber Weisheit und bes Ueberfluffes. Bwifchen biefen Bifbern liedt man an bret Geiren bie Sabredjablen 1812, 1815 unb 1814 , und auf ber vierten Geite, nach bem Winterpalafte an, bie Infdrift: Alferanber bem Erften bas bantbare Binfland. Das Diebeftal allein ift bei meitem großer als ber Reis, auf welchem bas Monument Peters bes Großen ftebt, und wirflich riefenbaft. Die Sobe bes gangen Menus mente, rom Erbboben bis an bie Cvine bes Rreutes, mint 154'; ber eigentliche Coafe ber Gaule, aus einem einzigen Strin beflebend, bat 12' im Durchmeffer und 84 englifche Buß Lange. Die Sobe ber abrigen befannteften Monos lithen unb: bie Gauten bes Panibeon in Rom 45 englifche Bus. bie ber Sjaatstirche in Petersburg 55', bie Blabet bor Cteopatra 65'; die Pompejuefaute in Aferaubricu 68'; ber Dbeliet von Gt. Peter in Rom 78'; ber Dandner Deriet, im vorigen Jahr auf Befehl Gr. DR. bes Ronigs Bubmia I. errimtet. 100' faverifd. Der Baumeifter bes neuen Monmnents ift ber Armitett Mont ferranb; ber Engel ift vom Altabemiter Driomety; bas Musbanen ter Caule in Rinnfant, und ben Transport nam Gt. Beiereburg bar ber biefige Ranfmann Ja fom toff bewertftelligt, und bie Bergierungen und Babreliefe fint von frn. Berb geapffen. Unebad. Auf bein Grabe Raspar Saufer's ift ein

aufrechiftebenber Stein errichtet worden mit der Juschrift: Hie jacet Caspar Hayser aenigma sei temporis. Jenota nativitas. Occulta mors. MDCCCXXXIII.

# personliches.

Un bis Stelle bes verfierbenen Professor Ebarmer bei der Mabemie ber Rinfte ju Oressen in ber burch felne Unterfuchungen fiber bie Belvedromie ber alten Denfunkte befannte Etchiett Semper in Jamburg berufen worben.

# Kunst-Blatt.

# Dienftag, 11. Rovember 1834.

# Athen.

(Befchius.)

10. Cept. 185

Der geöffnete Durchaang ber Propplaen mar mit Mortenzweigen und Gewinden reich becorirt und por bemfelben eine Reibe von Stufen angebracht. Um gupe berfelben batte Br. v. Rlenge, begleitet von bem Bauptmann Spief, ben Conferpatoren ber Alterthumer und ben Regierungegrchitetten, Die Gbre, Ge. Majefiat und 3. 3. C. C. ju empfangen und biefelben burch ben altsperifleifden Gingang, ben nach Jahrhunderte langer Sperrung bente jum erften Dale ber fuß eines bellenifden Berrichers betrat . auf bas Blateau ber Afropolis und in ben Parthenon au geleiten. Der Unblid, ber fic bier ben Eintretenben barbot, mar überraftenb, groß, einzig in feiner Urt. Caufenbe von feftlichgelleibeten Menichen batten alle Erummer bes Tempels überbedt; amphitheatralifch erhoben fie fich übereinander auf ben Aufenartia auffleigenden Reften ber Cellamquern; in langen Deiben fagen fie auf bem Bebalt ber Gaulen, unb eine fubne Gruppe batte felbft bie bochfte GpiBe bed Biebeld erftiegen. Lange anhaltenber Beifalloruf, beglei: tet pon ben Kanfaren bes bier aufgestellten Dufifcorps ber englifden Fregatte, begrußte Ronig Dtto , ber in fichtlider Ribrung auf ben Stufen eines fur 3bn errich: seten gefcmadvollen Ehrones Dlas nabm; gu feiner Seite bie bobe Degenticaft, Die Minifter und bie übrige Begleitung. Saft alle Nationen der gebilbeten 2Belt, bis jum fernen Amerita bin, fanben fic bier im bunten Bemifc glangenber Uniformen reprafentirt, um Bengen au feon ber neuen Beibe, melde ber hoffnungevolle Sobu bed inuftliebenden Ludwig von Bapern diefen berrlichen Erummern einer bewunderten Borgeit au ertheilen ver: beifen batte; und bag bem Refte bie fconfte Bierbe nicht feble, batten auch bie Frauen und Mabden Atben's auf einer Eribune binter bem Ehrone Dlas genommen.

Nachem fic ber Sturm bes Reifallrufes gelegt, trat ber Gebeime Dath v. Alenge au bie Stufen bes Thrones, und lub Ge. Wajeftat in folgender Rebe gu Rollenbung ber Keier ein:

"Eure Meiefnit wollten neht so vielen anderen Mobilthaten, welche das junge, Griedenland Milerbich Joere Megarteniorgialt febon fonlber, bleiem Lande und ber gangen gebildeten Welt einen offentundigen Beweifs des hoben väertlichen Integefich gewähren, welches Milerbichlichen auch an der hebren Wergangendbeit, ber fräftige flen hijdrischen Balfs diese fichenne Andes, nehmen.

"Bie batte biefes triftiger und auf eine ber gangen gebildeten Weit mehr gusgende Weise gescheben tonnen, als indem Allerhochtbelichen bie Sorgialt für dieser bebren Bergangenheit flatbare Ueberbleibief, für die Monument bestenicher Munt kemblyten?

"Defiald gerubren Allerbodeftlefelben mit ben febnen Auftrag zu geben, ben Beginn der Arbeiten anzuvorben und zu leiten, burch welche bie Dentmale biefer boben Burg, bes breitausfenijdrigen Sieges athentenssificher Bröße, bie vollendeften plassifichen Bellichen wiede genacht eines Menschen velifte entilkaben, bem Schutte und der Verwälfung entriffen und ben spätesten Juden.

man fible in bie Große. Wirbe und Schönbeit beser Aufgabe; nicht bas tobte Wertzeng, nicht ber Befehl bes Wertmeisters, nicht bie Auftrengung ber Arbeiter allein tonnte sie aussühren, ohne baß babe Alles ein eigenes vortisches Leten anzunehmen fchen,

"Die Schatten ber großen Geifter, feit beel Jahrtausfenden gewohnt, in jedem Schlage von hammer und
Meifel, in jedem Die ber Arbeiter an biefem Orte bas Sjanal einer neuen Zerfdrungseyode biefer bereiligen Werte zu feben, sichenn and ibren fillen Muhepläsen um und ber außseidreckt worden zu sepn und änsstilch bie schügenden Arme über die legten Trümmer ihrer ebemaligen Herrlichseit auszuberleen, um ben gefürchteten Untersana biere isten Gebruch werden, ichien fich bem Unternehmen ju widerfeben; Die Sebel, welch die verwirrten Steinmaffen luften und ordnen sollten, bogen fic und beaden; Rannfpeiten verschuche bei Ethelter, Bollen und Seile gerriffen, und schon glaubten die erschreckten Wertmeister, bas Wert aufgeben au muffen.

"Da erichien am fernen Sortzonie, and bem blauen Schoofe ber Amphitrite aufrauchend, die Allage ber Joffmung. Der König fommt mit feinen weisen Rächen, um selch bei Elage ber Joffmung for erivate es in den Methen der Buerb der Erdaltung fo ertonte es in den Methen dei jungen wiedergedorenen Wolfes, und bis zu den Johen binauf, wo wir jest fred und erwartungsdowl verfammelf find. Da befeelt ein neuer Eifer die entmuthigten Arediter, Milles wird jest leicht und ginflich. Die berwerverenen Artimmer gewähren willig, was man von ihnen ferdent, um sie wieder berguftelm, und aus dem Sautte erstehen feit Jahetansschwar vergadene lieberresse der Paschitz, welche Erichen feit Jahetansschwar vergadene lieberresse der Paschitz, welche Europa als das Höchste: als Weerke von Widsch anschaftligt auerkannt.

"Gleichfam von felbit bieten fich die Marmorbiede bem Bebirfuisse bar, und ordnen fich fast wie zu Ampbion's mptbifcher Beit nach bem Rhothmus ber Jubelgesauge, welche bem Rhotiae entegen fchallen.

"Saben fie bief Jubeltione vernommen, jeur faubenbiefe Saulen und Mauern umfdwedern? baben fie vernommen, baf Konig Otto naht? 3a! bad Jenuben geriche fit big ui fipen gebrungen, und be feine Segenwart um fegenbringenb fepn taun fir Alles, was helds Terfliches und Schönes bewahrt, fo teben fie freuße, und beifallvinkend zuruck zu ihren fublen Aubeflätten, und bei unter werber fort bet bem Bobptmus berieben Son, weiche fie fruber aus ibere Aube gescheret batten.

"Eurer Maiftat guß bat beute nach vielen Zahrbunben Darbaret jum erften Male mieder diese bobe Burg auf bem Wege ber Ebillsation und bee Ruhmstette ten, auf bem Wege, den Ebillsation und bee Ruhmstette ten, auf bem Bege, den Ebillsation und bee Ruhmstette ten, auf bem Bege, den Ebillsation und ber Allen der Bebet derraten, und beise wie dun muß in den Augen der Welt ein Spwobl der glorreichen Regierungs-Perlode Eurer Majestat und besjenigen senn, mas Allerbie Ueberreste einer karbarischen gett, Schutt und formise Trimmer werben wie überall in "Belad auch bier verschwinden, und die Ueberreste der glorreichen Bergeit werden als die sicheren Stüdpunkte einer glorreichen Segenwart und Jutunft zu neuem Glange ersteben.

"Ich mage alfo an Cure Majestat im Namen Griedenlands und ber gangen gebilbeten Welt die Bitte, bem erften Saltenflute, welches ich wieder auf bem verjüngten Partbenon erbeit, Allerfichftiessie ist übliche Beibe, und somit bem Fortgange und bem Gelingen

biefes Bertes ber Erhaltung bie befte Gemabr gu er=

Nadbem ber Anorbner bes Gestes diese. Worter aus stüblender Brust gestpocken, gentiple ber König, bemieften in den verdindlichen Ausderuden Seinen Danf zu außern, und trat an die Salute, mo Er aus dem Szinden best hauptmanns Spiels den Jammer empfing, im die Keile, welche das erste wieder auf seinen allen Plat emporges wunden Salutensstüt und ellern, deraussigklagen, und dem Werte der Meskauration seine, durch dertebilung der der üblichen hammerschiege, Seine Santon zu vereieihen. Graf von Armerschiege, Staatsrath von Aobeil und die Minister Koleitis und Lefture vollzogen dernsteilen und in Armerschieden werden von Abeil und die Winister Koleitis und Lefture vollzogen der Menge und bem bundertsad wiederholten Ausse is sein unter ihr und bestell die geste der Wenge und bem bundertsad wiederholten Ausse es sein ein der der der köniel

Der Ronig manbte fic bann gur nabern Betrachtung ber neu aufgefundenen Rriedftude, melde febr paffenb fo aufgestellt maren, bag bie legten Stralen ber finten: ben Conne ben meißen Marmor pergolbeten und bie berrlichen Umriffe, welche Phibias' Meifterband bervors rief, in ber vortheilhafteften Beleuchtung erfceinen ließen. Gine Anghl meifigefleibeter junger Dabden. aus ber von Dabame Sill aus Umerita gegrunbeten unb trefflich geleiteten Dabdenfdule, batte bier bie Chre, Gr. Majeftat einen Rrang aus Delgweigen an über: reichen, ale Danfbezeugung ber Athenaifden Ingenb für bie Borforge bes Rouige fur bie Dentmaler ihrer großen Borfabren. Dann verließ ber Bug bie Afropolis mieber in berfelben Ordnung, in melder er fie betreten, und balb mar jebe Spur bes lebenvollen Reftes verfdmun: ben; aber ein tiefer, erhebenber Ginbrud ift jedem ems pfanglichen Gemuthe geblieben von biefer mahrhaft großen und begeifternben Reier.

Und nicht blog biefe icone Erinnerung wird bleiben: bas einmal begonnene Wert felbft wird raftlos fortidreis ten , jum Rubme Griechenlande und gur Befriedigung ber gangen funftliebenben Welt. Die Borichlage und Entwurfe, melde Sr. v. Alense in biefem Betreff ber Megentichaft vorgelegt, find in ibeem gangen Umfange genehmigt morben; eine nambafte Cumme ift fabriich au Fortfebung ber Arbeiten audgefest, und ble Leitung berfelben bem bieberigen Confervator ber Alterthumer im Peloponnes, Dr. Mog, mit Bugiebung ber Regierunge: Architeften Schaubert und Rleant bed, übertragen. Go burfen wir ber iconen Soffnung leben, in menigen Jahren bie Afropolis von bem fie entftellenben Soutte Zurlifder Baraden gefaubert , mas in Erummern liegt wieber anfgerichtet, und biefen alten Gis ber funfts foubenten Athene fo weit moglich feinem fruberen Glanze gurudgegeben gu feben.

# Conpersationsbeitrage

ju bem Conversationelerifon ber neueften Beit und Literatur.

#### (Wortfenung.)

3cht find wir auf ben Puntt gefommen, wo wir unferm Werfelfer wieber auf bem Buje folgen ebnen. Den romantichen Wirtwar überschitch ju ordnen, mar unmöglich; ed genügt für gegenwärtigen Bweck, ben Batbeftand bei langen Irfals in stüdigten Umriffen achgeniefen zu haben. Sey ber geneigte Leften um ein Bonnautifer von biefem ober jehem Aphrange, for er ein Anticomantifer mit fampfenben Aufgen ober schonippenben Ingern, gehöre er endlich zu ben bevonflucten ober undewafineten Neutralen, sein freies Urtheil wird iedenfals nun mit Giderheit ausmachen tönnen, ob in biefen Erberterungen ein fortiaufenber Juiammendung berricht, ober ob sie auf Gerathewohl und frembe Autoritäten bingeschaft find.

Die beiden Wenbefreife bes Momanticismus - er wird auch ohne Ramen in feinem Befen unter une fort: bauern - find auf ber Landcharte bes Conversations: Lexitone treffend angegeben. Der eine bezeichnet bie ftrengere Auffaffung von gegebenen driftlichen Giemen: ten, ber anbere ibre unbestimmtere Berbinbung fur bie tunftlerifde Musmabl. Beibe burften fic bei Erfaffnug eines allgemeinen Standpuntte auf Die zwei burchgreis fenben Befete bes Bebalte und ber Form jurudfub: ren laffen, in welchen bas Gange ber Momantit rein ab: gefchloffen ju liegen fcheint. Der Gehalt muß burdaus und überall ein driftlicher fenn, er allein reicht fur bas Deburfniß ber Unterfdeibung bin, ber fraglicheu Roman: tif im Rabmen ber Weltgefdicte jene fichere Stelle an: auweifen, von mo aus fic bas antite Pringip wie jebes anbere in einer fur fic beftebenben, gefchioffenen Embeit überbliden lagt. Allerbinge merben bei einer tiefer ein: gebenben Bergieidung gwifden Beiten, Bolfern und Inbividualitaten bie und ba überrafcenbe Mebnlichfeiten, befrembliche Borgeichen, feltfame Berfegungen, ratbfelbafte Ginfpruche porfonimen, bie mit ber gezogenen Demartationelinie nicht recht naturlich aufammengeben wollen: inbeffen wird eine allfeitige Auffaffung barum wohl noch nicht an ber Doglichfeit beutlicher Abfon: berung verzweifeln muffen. Der romantifden Grundiage maren bie erften Berfunbiger berfelben gludlich nachges gangen, nnr blieben fie, wie es fceint, fich und bem Siege ihrer Unfichten bie biftorifch:genetifche Durchfub: rung foulbig, woburd es ihren Begnern moglich murbe. auf einzelnen Duntten burchzubrechen und bie Dangel ber leichten, ungulanglichen Berfettung fur ben bamaligen Stanb ber Sade unwiberleglich aufgubeden.

Hebrigens liegen bie großten Somierigfeiten einer ausreidenben Bestimmung nicht in bem Gebait, fonbern in ber Korm bes Momantifden. Bier ift augleich ber Ort, mo verfchiebene Daier theils in bie Enge gerathen, theils fteden bleiben, theils in vollige Billfur ausfcweis fen; Ungeborigfeiten, welche fie fammtlich mit bem breis ten Stempel bes Romantifden rechtfertigen wollen. Der driftliche Gebalt bilbet, wie es icheint, bie nothwenbige. bie driftliche Korm bie freie Geite ber Diomantit, fo aber, bağ eben biefe lettere nur infofern wirflich fret ift, ale fie mit jener in einem angemeffenen Bufammen bange ftebt, fep er ein unmittelbarer ober mitteibarer, ein flarer ober perftedter. Gleichgultig, rein anfallig. phantaftifc aufammengemurfeit foll mobl nichts neben bem Unbern in einem mirtlich romantifden Runftwerte ericeinen. Chen bie vermeinte Regellofigfeit ber poeti= ichen Buthaten mag bie Romantit manchem beutigen Maier empfobien baben, wenn fie nicht gar meinen, mit bem außerlichen Schema bes Borgeftellten icon abtom: men au tonnen, obne fic um bie Form ber Berfnupfung fonberlich fummern gu burfen; baber legen fie nicht feiten ben Pinfel ba nieber, wo fie ibn mit aller Macht aufbeben follten. Siderlich ift Die mabre Romantit in ibren Schopfungemomenten obne Nachtheil fur eine naturliche Unabbangigfeit an gemiffe vormaitenbe Befebe gebunben, bie blog befbalb ben Schein ber Abmefenbeit annehmen und begunftigen, weil bas driftliche Bemuftfenn nicht fo bestimmt auf bad Dachite, Bermanbte, Organifche, Uners laflice, gerichtet ift als es bad Seibnifche in feiner blubenb: ften Beit mar. Der Borgug feiner unerfconfilden Ber meglichfeit barf billig nicht gur Befconigung ber Laune und Tragbeit gemigbraucht merben. Sier ift es an ber Initiative genug, vielleicht laft fic biefelbe in eine geinen Beifpielen funftig fur und gegen einige male: rifde Romantifer weiter ausführen. Gind ift aber icon jest ale ber mefentlichfte Ungelpuntt gu bezeichnen, bie Gigenthumlichfeit ber driftlichen Ibeenaffociation, morin aulest bie meiften und folimmften Digverfiandniffe murgein. Gern fen es, fur und Chriften in ben allgemeinen Meußerungen ber geiftigen Thatigfeiten, gleich von ber Schwelle aus, eine befonbere Pfpcologie veranstalten gu mollen, wie fie jest, einzelne Unenahmen abgerechnet, im= mer mehr Dobe werben, jur Rurgweil ber Biglinge und aum Merger ber Denter. Bingegen wird es boffent: lich ftatthaft fenn, bie unterfcheibenbe 3beenaffociation bes Chriftentbums, infofern fie als folde pon ibrem Gegenstande bedingt ift, auf bas Gebiet ber angemanbten Seelenlebre berübergugieben, mo fo viele ungewohnliche Ericeinungen ibrer Erflarung entgegenfeben. Bon un: nachweislichen Dingen tann babri feine Rebe fepn, fcon barum nicht, weil es fic um eine Ableitung aus erfann: ten Grunbfagen bandelt, befto mehr von ber befondern

Birtfamteit, bie ber driftliche Gebalt auf bie entfprechende Korm feiner Bertnupfung ausübt. Die Bater bes theo: retifden Romanticismus find barauf viel au menia eine gegangen, aufrieben mit einigen ausgeranften Deinun: gen, bie in ihrer Rereinzelung gumeilen giemlich fraud und mitunter etwad fcmarmerifd umberblidten, haben fie ben verbienftlichften Theil bes Gefchafte von ibren Soultern abgemalst und ben Runftern aufgeburbet . fur welche bad leichte Beifviel ber nachabmung in ber Debrgabl nicht umfonft gegeben murbe. Der matte Kortgang bes Romanticismus, fein Stechthum unter bem Scheine ftroBenber Befundbeit trifft mit jenem Berfaumnig in mebrfader Sinfict jufammen. Und bod burfte es nicht eben fcmer fallen, Die Sauptformen feiner befonderen Ibeenaffociation aus bem Gefebe feines Gehalts barguthun, mare bier ber Ort bagu. Die theilmeife Berbeutelung bes angezeigten Sufammenbangs reicht lange nicht fo meit, baf beffen Birfichfeit baburd smeifelbaft murbe. Gelbft bie fdreienbften Biberfpruche ber Musartung per: rathen noch immer Spuren ber erlofchenen Abfunft. Bas murbe s. 2. bem ausgelaffenften Sumor gegen: martia fur bas Gind feines Fortlebene übrig bleiben, wenn er feinen Stadel nicht von Beit au Beit an bem Chriftliden ale feinem Begenfate fcarfen tounte? Der tropige Infurgent glaubt burd fic au befteben und abnet nicht, bag er bas Gnadenbrod feines verfolgten Reinbes ift. Mebnliche Somptome tonnen auf abnliche Deife ertlart werben. Rurg, bie verloren gegebene ober boch verlaffene Schange bes Romanticismus burfte fic gegen gemobnliche Ginmurfe noch retten laffen, fcmerer aber gegen bie ertaltete Theilnahme.

(Der Beiding folgt.)

# Aphorismen.

3c mehr bu ber Gefemäßigteiten in ben Naturerscheitungen und ibrer tinflerischen Auffagung bir bewußt merben wirft, befto interesinater wirft bu bie nachte Bett, bas täglide Aufgeben von Erd und humml, bie gewöhnlichten Seenen und Situationen sinden.

Alles, mas bu firirft, ift eine Summe verbulter Befebe, intereffanter Aunstrathfel, zu benen bu ben Soulffel suchen fannft.

Du magft nirgend binbliden, wo bir nicht bie wichtigften Anigaben über Licht = und Faebenverhaltniffe, Fragen über mögliche und unmögliche Darftellbarteit entgegentreten.

### Ausgrabungen.

Gine nicht minber merfmarbige Entbedung batte in ber Gtabt felbft bei Husgrabung eines Rellere flatt, mo bie Arbeiter in einer Tiefe von ungefahr funf ober feche Buß ein febr gut erbaltenes Sfelet, mit einem großen Schwert an ber Geite und mit einem Sanfchen ffeiner Dangen fan ben, welche etwa um bie Mitte bes Leibes lagen, aber von ben Arbeitern auseinanber geworfen wnrben. Um bas Geripp berum tagen große eiferne Daget, ohne Zweifel aus bem Garge, in welchem ber Rorper fich befanb. Das Schwert murbe far 10 Centimes an einen Gifenbanbler verfauft, ift fomit far bas Dufeum und bie Liebhaber ber Miterthumbfunbe verloren. In noch größerer Tiefe faub man Sobigiegel, welche feboch nicht fo fart und ffeiner waren als bie, welche man gewohnlich finbet. Gin auf berfelben Stelle in geringer Tiefe gefundener Rechenpfens nig ift ebenfalls mertwarbig. Auf ber einen Seite bes Ger prages fiebt man brei Rronen, gwei unten und eine oben. wovon die lettere mit fanf Sternen gegiert ift und bie Ums fdrift bat: Manet ultima coelo. Muf ber Rebrfeite befinbet fich ein Daftbaum, auf beffen Spipe ein Bogel fist , nach welchem zwei Figuren mit gefpanntem Bogen gielen , nebft ber Umfdrift: Vivo enfonce. (?) Gine Sabredjahl ift nicht gu feben.

In Discoroff in Schruffand befinden fich noch Ruint und in der Unigenen Spuren von dem Aufendert ber alten Erichen. Unlängft wurde bafelift das Bruchfläd eines zimmlich gut erbaltenen Bischeffelf, der Torfe imer männlichen Bildfalle, wachrigkeitnich einen Aufenderfeitnich und eine Opfergade (Duchaeitserion) von feten griecht fend, und eine Opfergade (Duchaeitserion) von feten griecht fend keine Kieffel gegen Artigelbaghtlingen au Magliefe, dem Beterriftere ben übelflichen Kilften bei fowargen Merece, gefunden. Die Saldwift der etgetreu ift feter woht erkalten und auf den früheffen Zeiten von Disiopolife, zu dem auch der Ort geschten, werden Zeitner und den der Drit geschter, wo die Gegenfläche gefunden wurden.

## Architektur.

\* Braunfowelg. Das biefige Schloß ift nunmehr in feinem liufen finget aufgerichtet, und wirb auch bas Dach beffelben noch in biefem Berbfte vollig gebedt werben.

# Beredntiches.

Der Miniaturenmaler I. M. Solber ans Stuttgart, gegenwartig auf einer Runftreife im nörblichen Deutschande begriffen, ift jum Ebrenmitgliede ber tonigl, Cach, Atabemie ber Ranfte ju Drebben erhannt vorbent.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 13. November 1834.

Meber die öffentlichen Bauten in Paris.

. Bon Chuard Collow.

Dan muß in ber That ben Gifer und bie Schnellig: feit rubmen, momit bie gegenwartige frangofifche Regie: rung bie Bollenbung ber Raumerte, melde von ibren Borgangern theile angefangen . theile entworfen maren, betreibt und fich überhaupt die Bericonerung ber Saupt: ftabt in bautunftlerifder Sinfict angelegen fenn laft. Wenn bie Oppositioneblatter in ihren Berichten auf biefen Gegenftand an fprechen fommen, gerathen fie in nicht geringe Berlegenheit und wiffen fich nicht anbere gu belfen , ale inbem fie fagen: bie taiferliche Regierung babe biefe Baumerte icon alle beichloffen und Louis Philippe laffe nur aus Gitelfeir viel bauen und um eine große Ungabl Arbeiter au befchaftigen; es gefchebe fei: neswege, um bie Baufinftler aufgumuntern ober aus Liebe fur bie Baufunft. Wie bem auch fenn mag, foviel ift gewiß, bas bei ber jest berrichenben Thatigfeit, melde Die offentlichen Bauten forbert, Die meiften ber in Arbeit ftebenden Baumerte fpateftene binnen zwei Rabren beenbigt fenn und bei ber Dachwelt ein gefälliges Unbenfen ber Regierung gurudlaffen merben, melde fo viele und große Berte in's geben rief. Denn nichte ift mehr ges eignet, ben bauernben Radrubm eines Befdlechts gu grunden, ale bie Unsführung offentlicher Ban: und Runft: werte, welche auf bem Martt bes freien Urtheils , unter freiem Simmel und por bie Augen Aller bingeftellt. bom Bolle perftanben merben, jum Bolle fprechen und einen Dafftab fur bie Große .. und ben Reichthum ber Bergangenbeit liefern. Bei allen Bolfern, ba mo eine bobe 3bee bad leben bewegte, marb von jeber viel ges baut und die übriggebliebenen Monumente ber Bolter. welche ber gewaltige Strom ber Befdichte bon bem In: geficht ber Erbe binmeggefpult, find und ein immermab: rendes Unbenfen ihred Dafepus, und bie Grofe, Musbehnung und Mudführung biefer Werte verfunden und

nicht fomobl ben materiellen Bobiftanb, ale auch bie geiftige Bildungoftufe biefer Bolfer. Es ift obne Smei: fel vorgetommen, bag manche Bolfer in biefer Sinfict mehr angefangen und unternommen. ale fie pollenben und burdführen tonnten, und mitunter burd ungeitige Ausgaben die Schafe bes Staats ericopft baben; benn bie Bauluft fann ebenfomobl bei einem Boite, ale bei einem Ronige jur Leibenschaft merben. 3ch meine, ber Buftand ber meiften Stabte bes bentigen Italiens, Die und burd ben Glang und bie Dracht ihrer Gebaube in Erftaunen feben, geben einen Beleg ju biefer Unficht, ba, wie die Gefcichte melbet, biefe Stabte mehr benn eins mal ibre Berichmenbungen an offentlichen Gebauben bereuen mußten, weil fie in Rriegezeiten ihre Ebore ben Reinden preisgegeben faben. 3ch bin inbes feinesmegs geneigt, ben politifchen DuBlichfeitsapofteln unferer Tage beigupflichten, nach beren Lebre alles Gelb, mas nicht fur bas materielle Bobl bes Bolts, fur ben ganb :, Stragen :, Canal: und Reftungeban vermanbt mirb. als weggeworfen zu betrachten ift. Die Runft ift nach meiner Muncht ein machtiger Bebel ber Bolfebilbung und ein weithin rufender Berold bes Bollerubms. Die Chre eines Bolfs befteht nicht allein barin, bag es machtig und ftart gegen ben Reind pon außen ber fen : es muß in feinem Schopfe auch bie Runfte bes Rriebens begen und offegen, ben Ginn bed Schonen bemabren und ergielen, und baburch bie Achtung bes Auslands ermer. ben. Dann barf es ficher fepn, bag bie Gpuren feines Dafenns fich nie verlieren, bag vielmehr bie Clemente bes Schonen, welche es forgfam entwidelt und ausgebilbet bat, einen wohlthatigen, langbauernben Ginfluß auf bie Dachkommen üben werben. Die Werte ber Baufunit, welche gugleich bie Burbe mit ber Schonbeit in einem vorzuglichen Grabe vereinigen, fprechen bafur : in ben Beiten bes Gtude und ber Grofe find fie einem Bolle Schmud, Bierbe und Freube, in ben Beiten bed Berfalls und politifden Difgefdide erregen fie bas Staunen ber Eroberer und geben ber Seele bes Beffegten ein bobes, ebles Gelbitgefühl. Der beutige Romer zeigt mit Stofs auf fein Coloffeum und ben Santt Peter und bie alten Griechen fprachen nur mit Bewunderung von ben Bauwerten Egyptens.

Wer es ift Beit, daß wir von unferer fatt an langen Digerschina oben Gegenschand übergeben, worder nie biesmal einige Mittheilungen geben wollten. Wir beabschieften in Rachfebendem bie Lefer bleier Willetter mit einigen Rachfeben über die gegenwärtigen öffentlichen Bauten in Paris zu unterhalten, in der Hoffmung, daß bleifelben für Manche nicht oden Auterelfe fenn bürten,

Wenn wir, von Weften ausgebend, auf bem linten Geineufer anfangen, ftofen wir junadft auf den Eriumph. bogen. l'arc de triomphe de l'étoile genannt, Mapoleon ließ ibn anfangen und ber Grund bagu murte im Sabr 1806 gelegt. Man bat Napoleon vorgeworfen, er babe bie Bendomefaule und ben Triumphbogen ben Ber= fen ber Romer fflavifc nachbilben wollen; allein abge: feben bavon, baf bie Benbomefaute bas iconfte unter affen Baumerten bes frangofficen Raifere ift, fcheint mir ber Gebaufe an bie Errichtung einer Caule bes Rubme und eines Triumphbogens vollig entfprechend einer Cpoche, melde in mehr ale einer Begiebung an bie Große und Berrlichfeit bes giten Romd erinnerte, und barum mar es mobigethan, ben erhabenen, fittlichen Ginn romifder Merte nadquabmen, melde, auf offentlichem Dlate bin: geftellt, in die Augen bes Bolts einzogen und gleichfam taglich bie Großthaten bes Bolte gurudfpiegeiten. 2Bab: rend ber Deftauration batte man fich mit bem Gebanten, ben Eriumphbogen nie vollendet gu feben, icon gang vertraut gemacht; aber feit einem Jahre und barüber tift er unter fortgefesten Arbeiten um ein Bebeutenbes feiner Bollendung naber gerudt. Es find nur noch bie bereite angefangenen Sculpturarbeiten bee Friefes und die Radreliefs ber Pfeifer an beendigen. Geviei ich weiß, bat noch feine Enticheibung barüber verfügt, morin bie Beegierungen befteben werben, welche ibn oben: Berfuchemeife bat man einmai auf fomniden follen. Shilbe, Maffen, Ruftungen, ben gallifden Sabn, Rabnen und andere Bierrathe binaufgeftellt; affein biefe Urt ber Musichmudung ift wenig befriedigend gefunden worden. 3ch glaube, bag ein Dentmal biefer Art vorzuglich burch Die pollenbete Choubeit und Regelmäßigfeit feiner Daf: fen und Merhaltniffe mirfen muß und beghalb vergieren: ber Beimerte auf ber Sobe füglich eutbebren tann. Dies fer Eriumphbogen ift ber großte von allen . bie gebant morben fire; benn bie, welche und aus bem Miterthnm pon ben Romern geblieben, find viel feiner. Geine Breite übertrifft feine Sobe ungefabr um 5 Ruf. Die Bobe betragt 133, die Breite 138 und die Tiefe 68 Juf. Der große romifde Eriumphtogen ift nur 87 Juf boch.

Diefer wohrhafte Steinfolog ift nicht vollig maffiv aufgeführt; oberbalb des Hauptbogens, in der glade gwischen dem Pfellern befinden fich weite, leere Raum und Wertiefungen, weiche den Elubrad eines ichwerfalisigen, piumpen Minchens febr vermindern. Man beabilichtlat, daraus eine Ert Saal zu tonstruten, worin verfoliebene Aunstgegenstände, Dentwitrdigfeiten auf den Beiten des Assierthums oder andere Epochen ber frangheischen Runstgefeinabet, Dentwitrdigfeiten auf dem Beiten des Assierthums oder andere Epochen ber frangheische Buffellend, angebracht werden follen.

(Die Bortfenung folat.)

# Conversationsbeitrage

gu bem Conversationeleriton ber neueften Beit und Literatur.

#### (Befalus.)

Wenn unfer Berf. ber archaologifcaftbetifden Rich. tung jufdreibt, fie wolle bas Chriftliche frei und abgelost von ben Erabitionen bes Mitteialters, nach antiten und gang mobernen Borbilbern ummobeln, fo fubrt fie Dinge im Chilbe, bie ihr ichlechterbings gemehrt mer ben muffen. Erft alle Menichen machen bie Menichbeit aus, wie Goethe fagt. Erft alle Runftler machen bie Runft aus, barf man in feinem foonen Ginne bingn. feben. Fur bie allgemeine Betrachtung, nach bem Reich. thum ber Mittel ibrer Berfahrungsarten, ift und bieibt bie Runft emig bie eine, untheifbare. Der Unterfchieb in ber Geftalt ihrer Ericeinung, von biefer Geite fo nothwendig als iene ibre oberfte Ginbeit, burfte febiglich von ben Beraus berungen ihres Sorisonte abhangen. Innerhalb beffelben muß fie, mie es icheint, felbftftanbig bleiben. Die archao. logifch:aftbetifde Richtung burfte folgiid ais folde auf ibr eigenthumliches Bebiet einzuschranten fenn, und mas aus ibr in ben Kreis bes Romanticismus berüber fommen will und ein Recht bagu bat, bas ift fewerlich etmad Anbered, ale ber lautere Mudfiuß von bem errungenen Gemeingute ber bezeichneten Runfteinheit; es verliert gleichfam auf bem Uebergange bie Renugeiden feiner eigenthumlichen Abftammung und verfcmilgt in bem Medium ber allgemeinen Goonbeit gum leben einer neuen Rreibeit.

Sollten wir nun den vergranten Namen bes Momanticismus noch ferner beibebalten ober vom Ertlbertreter betbeifchaffen? Es ift boch fein ibled Ding um Namen, werben auch oft bie Sachen barüber vergeffen, wie fo ben bas Schiefal bes Momanticismen uns gezeigt hat. Rue die Ratge der Charafteriftit ift eine gewiffe Ueber: | Bur Aunstgeschichte des Mittelalters aus eintunft beinabe unentbebrlid, Wohlan benn, Die Romantifer find geftorben, es leben bie Germanen, ibre mur: bigen Dachfolger! Das Mertmal bed Germanifden beu: tet, wie es icheint, bestimmter auf ben bifforifchen Gang ber Entwidelung, umfaßt qualeid Deutschland und Star lien in ibrer funftlerifden Berflechtung und reicht bis gnr Bolfermanbernng binab, lft mithin von einem fo gewaltigen Umfange, baß bie angegebene Richtung barin volltommen Dlas bat und unter gemiffen Ginverftand: niffen noch baruber binausgreifen tann. Mußerbem ift ber vorgefchlagene Dame fur ben Ernft und Schert gleich gut, mas ibn fur unfere Beburfniffe nicht menla empfiehlt. Satte nur nicht Arnbt burd feine hermunduren, Gues ven uud Rallen u. f. w. die Empfanglichfeit fur ben germanifden Eltel fo merflich abgeftumpft!

Die britte berrichende Richtung neunt unfer Berf. bie naturaliftifche. Er verfteht barunter, wie er glaubt nach bem berrichenben Sprachgebrauche, biejenige, welche nicht allein ihre Formen, fonbern felbft bie Gegenftanbe threr begeifterten Muffaffung und Darftellung in ben ge: mobnlichen Ericheinungen ber Ratur auffucht. Dabei fdeint ibm gunachft bie Genremalerei als ber mirtfamfte Raturalismus am Bergen gu liegen. Es ift mit feiner gemablten Begeichnung ein mifliced Ding. Buvorberft bangt bem Maturalismus in ber Gefdicte ber Runft eine uble Debenbebeutung an; man bente babei an Carravaggio und feines Gleiden, beren Gefdledt aud jest noch nicht ausgeftorben ift. Wird ber Dame, wie es benn boch gefcheben muß, bavon gereinigt, fo tann er mit Rect nur von bem Streben nach vollfommener Raturmahrheit gelten. 3ft er nun aber noch geeignet. einen befonberen Charafter ber Runft fprachlich au beflimmen? Maturmabrheit ift boch mobl bie erfte emige Grundlage aller Runft und in ihrer antifen Bollenbung gewiß treuer ausgepragt, ale in ben Berfuchen unferer bentigen Naturaliften. Diefe Bezeichnung balt bemnach unter ben Dreien ohne ein bingugefügtes Correttip am allerwenigften Stid. Summa Summarum: es verhalt fich mit ben angeblichen Richtungen ber bentichen Runft ungefahr eben fo wie mit ben Bewegungen bes Landes, bad jene in feinem Choofe pflegt.

Dem Conversationsleriton ift bie Annftgeidichte wegen mannichfaltiger , befonbere biographifcher Dit: theilungen Dant foulbig. Go meit es auf feiner Stelle moglich ift, wird Ref. bagu einige fragmentarifche Beitrage liefern.

-ner.

den Heckaraegenden.

Bon Rarl Jager, Pfarrer in Bara.

(G. Runftfatt 1829.)

Eflingen bat mebrere Rirden, jedoch im Berbalt. nif jur Angabl berfelben und fur eine Stabt, bereu Befdicte fic bis in's grauefte Alterthum verllert, nicht febr Bieles an alter Runft aufzumeifen, fo viel Spuren auch porhanden find, die auf einen ehemaligen großen Reichthum an Runfticaben foliegen laffen.

Die'altefte ber Rirden ift bie Dionpfindfirde. Bas von beren bobem Alter Reller in feiner Beforcie bung von Effingen fagt, zeigt fich auf ben erften Unblid als grundlos. Bon jeuer Rirche, bie Mbt Anirab von St. Denpe im neunten Jahrhundert bier baute und Die allerbinge ein febr intereffanter Musgangepuntt für bie Gefdichte ber Stabt ift, fieht man nichte mehr; Die auf bem Grunbe berfelben erbaute Rirde, Die jest ben obis gen Damen tragt, ift ein Bert verichiebener fpateres Sabrbunderte. Un ben Eburmen fieht man bin und mieber noch ben Salbrundbogen, ber ben tlebergang jum fpateren beutichen Manfinl bilbet, und ed bat baber bie Behauptung einer alten Chronit, Die Rirche fep unter Ruboloh von Sabeburg gebaut worben, in fo weit Bahr. icheinlichfeit, ale bie Thurme mobl unter ibm gebaut worben fenn mogen. Die Rirde felbit perrath ben Raus fivl bee funfgehnten Jahrhunderte. Alle Beachtung per-Dienen die Rnaufe ber Gaulen, ble bas Gemolbe tragen; nur Chabe, bag fie burd Emporfirden bem Muge gum Ebeil unguganglich geworben find. Gie baben nicht mehr bie murfelartige, fondern eine mehr glodenformige Beftalt, wie mir in ben Munftern gu Freiburg, Strafburg und St. Stephan finden. Die Bergierungen find febr mannichfaltig. Der alteren Art, Die Rnaufe an vergieren. geboren bie Ebiergestalten, Die Grelfe mit perichlungenen Salfen u. f. w. an. . Un einem berfelben finben fic Sunde, Dofen und Chafe. Diefe Darftellungen, Die wir fcon an bem alteren Ban von Gt. Stephan finben, burften mobl nicht burchaus blog Phantaffefviel ber Steinmegen fenn, fonbern wohl auch mitunter eine fembolifde Beriebung baben. Bie febr fic ubrigens bie Ruuftler in Diefer alteren Manier ju vergieren gefielen. beweidt ber Umftanb, baf biefelbe, wie bler, noch vielfach beibehalten murbe, als icon bie neuere aufgefommen war. Der neueren Art von Bergierungen geboren bie mit Laub, Blattern und Blumen bededten Glodenfnaufe an ben andern Gaulen an. Gie befieben meift aus Reben und Gidenblattern und geben jum Ebeil ben beiben Caulentuaufen am Danfter gn Strafburg

(S. Stieglig von altb. Bantunft Taf. XX. Aro. 5, 6) an Schonbeit nichts nach. Gine niedliche Sculpturarbeit ift ferner bas Saframentbauschen im Chor.

Terflich find jum Theil bie Schuftereien an ben Coorfibbien, die einer Inidoriti guidge im Jahr 1318 verfertigt find. Schade, nah viele berieften verftummelt find. Und hier manntidhaltige Ubwechelung, und ein weiter Spielerum, den fich bie Einbilungsfraft bed Anighetes geiches fen hat. Bir finden bier Menchen, Sbier und Toderen fohre und Figuren, wie wir sie an den Initialen mancher Jambichriten des 12ten und isten Jabbunderts finden. Der sel. Minter hat in seinen Ginden oprache uns ferre alten Aunflwerte mit veleten Glud nachgewielen. Der fel. Minter hat in seinen Glud nachgewielen. Der Gem Bermischung beibnischen und dristlichen Dexach uns ferre alten Aunflwerte mit veleten Glud nachgewielen. Die sich bis tief dinein in das spätere Mittelalter der Kanflierweit erhielt, ift in biesen Bildreiten nicht zu verkennen.

Bu berfelben Bemertung geben und bie iconen Gladmalereien biefer Kirche Beranlassung. Eines ber Fenfter bat einen besendren Meichthum an Thier und Menschen fragen, welche meist dem Außen von Seiligen zum Schmel bienen. Die Wortellung eines Siege des Inten, das man im Ehriftenibum verwirtlicht sand, über das Beife, das die Orthoborie jener Cage natürlich im Seibentbum verförvert glaubte, dat sich von dem Weibe an, das der Schange den Kopf gertritt, durch die ganze desigliche Motbologie bindurchzegern, und vom beiligen Georg an verschieben Vorftellungen erbalten.

Die Glasmalereien geichnen fic mest durch Glut und Letenbigkeit ber Farten, besonders der rothen und blauen aus. Im besen fich die Arftellungen aus bem Leben der heiligen erhalten. Die heiligen ferben unter einem von zierlichen gotblichen Sainen getragenen Dad. Die Inschriften beziehen sich auf ihre Lebensger schädtet. Aus Gerschlungen aus bem Leben Zest und ber Mutter Gottet, 1. B. Zesick am Kreuz und ber Leb ber Maria, einben sich bier.

(Der Beidiuf folat.)

#### Baumerke.

London. Die Eimes enthalten eine biftorifde Rotig aber bie Banwerte bes jest gerforten Parlaments; worans wir folgenbes Bidnigfte ausbeben:

Das Derchand war inrivefundlich ein jum atten Schieß Siebited Wösselme, in welchem die Hörneister (Mossess of the Court) die Petitionen der Unterredanten an den Keing, entgegen nachmen. Bu feitigem osgenwörtigen Gerenade wurde das Erbinde erst bei der Bereinigung Franks mit Gespfeitamitten eingerichet. Die mitsten der überigen han.

fer in bem anflog. nbem Sofe, welche, von Chuarb bem Be: fenner errichter, bie Refibeng ber englijchen Ronige bitberen, waren fcon 1512 abgebrannt, woranf ber Sof nach Bbites ball und Gt. James son. Der Berfammfungefaal bes nenen Dberhanfes war nicht groß, aber geschmadvoll eingerichtet. Die berühmten Tapeten bes pormaligen Dberhaufes, auf welchen ber Untergang ber fpanifchen Urmaba porgeftellt war, gierten gulept auch bie Banbe bes fest abgebrannten Saales. Pfeiler von braunem Soly theilten bie Tapeten in mehrere Mbiconinte, beren jeber einen befonberen Theil fener Gefdichte vorftellte; bie Rapitelle ber Pfeiler bilbeten Portrate ber ansgereichnetften Geebelben jener Beit. Der Thron war bei ber Thronbefleignng Georg's IV. nen erbaut worden, prachtvoll und reich vergiert. Der Berfammlunges faal nabut fibrigens nur einen Theil bes alten "Bittfcriftens Bareaus" ein; ber anbere bilbete ein Salle, burch welche bie Mitglieber bes Unterhanfes bei feierlichen Belegenheiten fic in bas Dberhans verfagten. Bwifchen beiben Saniern lag bas fogenannte gemalte Bimmer (ebemals Chnard's bes Befenners Schlafgemach), in w:lchem bie Conferengen ber Lorbs und Gemeinen gehalten murben. Dach bem offiziellen Bericht find in biefem Gebanbe ber Gipungsfaal, bie Muss fonfigimmer, bie fonigliche Galerie nub bas gemalte Bims mer ganglich gerftort, nur einzelne Gemacher in ber Dabe ber Bibliothet find fteben geblieben.

Das Unterhaus war anfanglich eine vom Ronig Giephan erbaute, bem b. Stepban geweibte Rapelle. 1547 wurdt fie von Ebuard in. in eine Collegiatfirche verwandelt, über beren Pract bie Altertbumsforfcher nicht genug Rabmens an maden wiffen: Gunren bavon entbedte man nom bis jest in mehreren Gemadern bes Unterhaufes. Chuard VI. abergab bie Rirche ben Gemeinen, fur welche fie unn eine gerichtet murbe. Der Gipungefaal mar unbequem und je nach ben Britbeburfniffen ohne allen Befdmad eingerichtet. Buerft batte man bie Rirche nur baburch jum Saufe ber Gemeinen gemacht, bağ man über bem Pflafter eine neue Diele und ciemlich weit unter bem Plafond ein neues Dach baute. Bei ber Union mit Irland rif man, nm ben Gaal gu vergroßern, alle Ceitenwande ein und ließ nur bie Pfeiler fieben, welche bas alte Dach trugen; bicht binter biefen erbante man ueue Banbe, fo bag ringe uinber tanter Difchen entftanben. Um weftlichen Enbe mar eine Balerie angebracht, und an ber -Gabr und Morbfeite murbe bie Dede burch bunne eiferne Caulen mit vergolbeten torinibifden Rapitellen uns terftagt. Um oberen Gube bes Caales in einiger Entfers nnng von ber Banb fanb ber Stuhl bes Gprechere unb bavor ber Tifc ber Coreiber u. f. m. Der Gigungsfaal, bie Bibliothet, bie Musichufihnmer, bie Gemacher ber Sauss halter und mehrere anbere find pollia geritort.

Dienstag, 18. Dovember 1834.

Bur Cunstgeschichte des Mittelalters aus den Meckargegenden.

#### (Beichluß.)

Unftreitig bie febenemerth-fte Rirde Eflingens ift bie Frauentirde, Die aud icon oftere ber Bormurf für Runftler und Beidner gemefen ift. Der Standpunft fur bie Rirche ift febr gut gemablt, fie ftebt auf einer Bobe , von der aus fie die gange Stadt überragt und ibr ein giterthumliches Musfeben gibt. Mur Chabe, bag auch fie, wie fo viele ibrer Schwestern, infofern menig: ftene ben Unbitden ber Beit anbeimgefallen ift, ale fie allenthalben fo umbant ift, bag fie in ber Dabe betrach: tet menig Ginbrud auf ben Beichauer macht. Man mochte ein Gimfon fenn und fich mit ausgefpreigten Urmen gwifden fie und ihre judringliden Rachbarn ftellen. Much brobt ibr von dem Abbruch einer nabeftebenben Mauer eine theilmeife Berichuttung bes Schiffe.

Rubn und ichlant fteigt ber Thurm auf vier biden Caulen, die ibm ale Unterlage bienen, in die Sobe. Das erfte pieredige Beicof betragt von ber Sibe ber Rirdenmauer an nach Reller's Meffungen 60 Rug, und endigt mit ber erften Galerie: bann foigt bas amtedige Glodengebaufe mit 30 guß Sobe und bem zweiten Um: gang. Das Dad, bas bier auffteht, verjungt fic nun bis in die erfte Gpipe nach ununterbrochen fdraglaufen: ben Linien und befteht aus fteinernen Rippen, Die nebft pieien permittelft burchbrochenen Laubmerte mit einanber perbundenen Staben nach ibrer Spibe bin fich einmarte neigen und eine iuftige Ppramibe biiben. Gine Benbeis treppe führt im Innern Diefer Ppramide nach ber oberften Galerie; Die SpiBe, Die nur mit Leitern von außen befliegen werben fann, betragt etwa 40 Rug, fo bag bie gange Sobe bes Thurms auf 230 Ruß tommt. Bon bem Thurme aus fuhrt and ein Gang um bas gange Dach ber Rirche berunt. Man fieht mohl, die Unlage bes Churmd ift nicht nach großem Dafffabe, wie überhaupt ichen Bogens an bem einen Gingang ftellt ben Cob ber

biefe Korm bon Eburmen mebr fur Eburme bon geringerer Grofe gemabit murbe, allein auch in fieinerem Dag: ftabe ließ fic alle Dracht großerer Unlagen anbringen, wie wir fie an ben gleichgeformten Thurmen gu Freiburg, ju St. Deter in Strafburg und am Dom in Meifen finden. Betrachtet man ben Mangel an Rorper, Die Leid: tigfeit und Bierlichfeit folder Thurme, Die Mannichfal: tigfeit ber Kormen in ben Sierrathen, Die aus ber Kerne betrachtet mehr ben Unblid einer feinen Stiderei gibt, fo findet man es fast unmoglich, wie bie alten Steinmeben foldes alles aus Steinen bereiten tonnten, und es fallt einem unwillfurlich bie Gage von 21 bam Rraft, bem Meifter bes Gaframentbausdens in ber Lorengfirche an Murnberg, ein; er babe bie Runft befeffen, bie Steine Bu erweichen, fie, wie ein Copfer feinen Ebon, in Formen In fneten und wieder bart ju machen, eine Gage, ber wenigstens bie Wahrheit gu Grunde liegt, bag manche Steinmeben bes Mittelaltere aus einer Maffe von geftof: fenen Steinden mit Leimen und andern Buthaten, beren Renntnik aber mit ben alten Runftidulen ausftarb, ibre Formen bereiteten, Die gierlich gebogenen Ranten mit bunnen Gifenftangen burdjogen und in's Reuer brachten. Die Steine und Bierrathen an unferem Thurme find nicht mit Mortel, fonbern mit Biei verbunben. Die Coon: beit folder Eburme beftebt in bem Reis ber Sarmonie, ber Ginbeit in ber größten Mannichfaltigfeit und in bem unenbliden Bechfei ber Formen. Geben wir in bad Gingelne biefer Rormen ein, fo werben mir eben fo febr überrafct burd bie fubne, ale anfcheinenb nach: iaffige Rreibeit, mit ber ber aite Runftler oft Die ftrenge Regel zu umgeben icheint; bliden wir bann wieber auf's Gange, fo finden wir, es mar die Regel nur verborgen, um bem Muge Abmechelung bargubieten.

Die brei Eingange in Die Rirche find mit Reliefs gegiert; Die gwet ber beiben Gingange gur Geite geiten ber Berberrlichung ber Mutter Gottes, von ber die Rirche auch ben Namen tragt. Das mittlere Relb bes gothi: Maria vor, wie wir inn auf vieten alten Merten ber Seuloptur und Malerei finden; boch ift in ber Stellung ir Figueren manches Eigenrtdimliche, und in das Gesicht bes an dem Bett der Steckenden niederfluienden Iodannes ein undsonud der Webendth gelegt, wie ibm nur immer den dundsonud der Webendth gelegt, wie ibm nur immer der hate Stein gulies, wodet was fich unwulftler lich erinnert an das Wermachnis des herrn an seinen Judgere dies ist dein Mutter. Oberdalb der Lobest serne ist die ihr den Wutter. Oberdalb der Lobest serne ist die ihr der Wettern, auf massing nun Bollenzbung eines Lebeus, das der Arche von zieher als Obeal eines gottgeweihren Lebens gegotten dat. Niedlich ist die Kachpilan Kindes. Der gauge Bogen ist mit Engelu ummestell.

Die Meilefe bes ameiten Portale geboren mit gur Rerherrtidung ber Mutter Gottes; ibre Ehre mirb bier noch weiter nachgewiesen burch bie im Sauptfeibe ent: baitene Darftellung Jefu ais bes herrn ber Deit, von beffen richterlicher Berrlichfeit auch ein Stral bes Rubmed auf bie gur Geite ftebenben Maria und Johan: ned fallt. Die in zwei abgetheilten Reibern unterhalb bies fer Scene befindlichen Darftellungen enthalten bie praf: tilche Unmenbung ber Lehre pon ber Bieberfunft bes herrn jum Deitgericht. In feinen Rufen ift namlic ber 2Beg jum leben und ber jum Berberben vorgelegt. Cinfam gebt's auf bem Beg jum Leben au, wir feben bier Diemand, gis einige Engel und ben Apoftel Detrus an ber Simmelethure Dache haltend. Ginladend ift aber feinedwege ber Weg jum Berberben, fo febr auch bie teufelifden Geftalten reigen und foden. 3m Sinter: grunde gabnt und bie Beftgit eines Dracen mit offenem Maden entgegen. 3m Junern bes Machens fist einer ber bollifchen Beifter, um bie Beute berbeiguloden. Der Runftier batte offenbar ble Abficht, burd bie Darftellung bes Contrafts swifden Simmei und Bolle bie Geifateit bes erfteren, und bie baburd noch mehr als im Richten und Strafen bemirtte Berberrlichung bes Beitheilanbes um fo mehr in's Licht gu ftellen. Much liegt in bem gebffneten Rachen, in bem ein Teufei fist, ber tiefe Gebante an bie Unmoglichfeit bes Entrinnens, wenn er fich folieft. Uebrigens fieht man auch bier, wie überall, mo Die gite Runft bad Bofe in feiner gangen Baffichteit gur Unichauung zu bringen fic bemubt, ein tomifches Giement ben fregiellen Bugen teufeilfder Bodheit beigemifcht, und bieburd eben ben beabsichtigten Ginbrud gefdmacht. 3m Begenfab gegen bie aftere Runft, Die ihre Stoffe fur folde Darftellungen fic aus einem felbitgefchaffenen Clemente, bas swifden Thier und Menichheit in ber Mitte ftebt, boite, bat die neuere Runft, meift burd Goethe's Rauft angeregt, fic allmabiig mit ber reinmenfc:

in biefer Geftalt benten wir ihn uns als verfuhrerifc. Der Bogen bes Portale ift umftellt mit Beiligenbilbern.

Das Schiff ber Rirde bat 134 Soub Lange nub mit feinen beiben Abfeiten 72 Soub Breite, ber Chor 41 Soub lange und 31 Breite. Unf 10 Gaulen mit gierlichen Amitellen ruben bie Gemblbe,

Nun noch Einiges über die Zeit und die Meister des Frauentirchenbaus. Dern an ber Wand der untersten Beneblitrepe siebt die Zeibergabl 1440, und an der britten Beubeitreppe liest man auf einem Schilden die Zahl 1488. Wir hatten somit die Mitte bei fünfgebrien Labronderts als Erit unferes Baues,

Don feinen Meiftern ift nur ber Name Da atthaus Boblinger auf unfere Beit gesommen. 3nnaoft bem Eingange ber Wenbeltreppe, Die auf ben Thurm fubrt, ifeat am Boben ein Stein:



 feiner Reit gebort." Im Jahr 1482 muß er pon Ulm mieber nach Gflingen gnrudgefommen fenn, benn in biefem Jahre murbe mit ibm und bem Sofpitaltirdenmeifter ber Rau ber Sofpitaffirche peraccordirt. Leiber ficht biefer Bau nicht mehr, er foll smar bie Gelbarmuth iener Beit . bod auch in ber Konftruftion ber Gembibe und Strebepfeiter bie Sand bes Meiftere perrathen baben. In ber Baurednung bes Pfarrfirdenthurms gu Grantfurt am Main pom Jahr 1483 beift est: "Item 6 Gulben bat persert Matheus felbanber au Pferbe ber pon Bim Berfman mit anberen bes Baues Berfiuten. ben bie von Bime bergefanbt baben auf fcriften bes Rathe, ber feinen Rath zu bem Baue bes Thorne mit: getheilt bat und Unweisung geben. Item 20 Gulben bemfeiben Meifter Mattheus nm feine Mube pnb Rath gefdentt . 1 Gulben finem Anecht." Er mar alfo, wie es icheint , bleibend in ben Dienft ber Ulmer getre: ten, und von biefen fowohl ben Eflingern aid Rrantfurtern gelieben. Die Frantfurter Reife muß er von Effins gen aus gemacht baben.

Gine ameite Infdrift lefen wir am Ang eines flet: nen boigernen Marienbilbes an ber linten Gaule beim porberen Saupteingang. Leiber bat fie feine Jahrgabl. Sie lantet folgenbermaßen: "Sie ligt begraben Sans Beblinger. Reifter bes Sus bes gebentenbt burd Got." Die Schriftzuge geboren ber Mitte bes funfgebuten Sabrbunberte an, und fo burfen mir mobl um fo mehr teinen Unftanb nehmen, biefen Sans Boblinger fur ben Bater unfere Dattbaus angunehmen', ba nach bem Jahr 1505. bem Cobediabr bes Matthans, an ber Grauenfirde ficerlich nichts mehr an bauen mar, benn fie gebort gang bem Bauftpl bes funfgebnten 3abrbunberte an.

Die Bigdmalereien ber Kranentirche find noch febr ant erbaiten, fie gieiden mitunter berrliden Stidereien unb baben noch bie unnachabmliche Karbenglut ber Biutbeseit biefer Runft. Die einzelnen Fenfter, beren ed brei find, fdeinen gu verfcblebenen Beiten meift von Patrigiern gestiftet worben ju fenn. Dan fiebt bin und wieber Mappen alter Gefdlechter. Die Darftellungen geboren nachft ben Belligenlegenben bem Alten und Renen Teftas ment an. s. B. Darftellungen and bem Leben Dofis und Davibe, bie Bertunbigung, Die brei Beifen, Die Rlucht aus Cappten, Die Enthauptung bes Johannes. Gin guter Bebante mar es, auf einem biefer Bilber bie Daria ber ftertenben Sanna bas Refustind bringen an laffen.

Roch ftebt eine nur wenig mehr gebrauchte Rirche in Eflingen, die fogenannte alte Rirde. 3ch fubre fie blog barum an, weil fie mir ebenfalls ein Bert Datthans Bobiinger's an fenn icheint und ibre Gladmalereien faft noch mebr Aufmertfamteit perbienen, ale bie ber

Erfindung and. Gines ber Kenfter bat burchaus Rlumen und Bogel. Auf ben anbern feben mir s. 23. ben Rifc bes Jonas, Abrabams Opfer, Daniel in ber Lomengrube, Befonbere bat und eine gufammenbangenbe Darftellung bes Lebens Befu pon ber Merfunbigung feiner Geburt bis sur Simmelfahrt febr angefprocen. Gie tonnten fur eine Biblia pauperum gelten, wie iberhaupt im Ditteiglter bie 3bee folder Urmenbibeln auf bie verfdiebeufte Beife ausgeführt murbe.

Babriceinlich baben bie Boblinger and in Stutt: gart gearbeitet. In ber bortigen Sofpitaffirche verbienen bie SchniBereien an ben Stublen unfere Beachtung. Die Bierratben befteben meift and Menfchen und Ebiertopfen. Das neben einem Reich und ber Jahredjabl MCCCCCVIII ftebenbe Monogramm W miffen mir nicht ju beuten. Die im Chor befindlichen Stubie mit ibren Infdriften erinnern und an Die Boblinger'fche Ramilie. Eine Diefer Infdriften beift: .. 1990 bat hanns ernst von beblingen diss werk gmacht." Die anbere: .. 1093 habend diss werk gmacht bruder Cunrad Zolner vnd hans hass."

Db bei Sand Ernft pon Boblingen bie lette Begeidnung nur feinen Beburtdort (Boblingen bei Stuttgart), bagegen bei Sand und Matthaus zu Eflingen ber Dame Bobiinger ben Kamilienamen bezeichnete. pber ob beibe gu einer Samilie geborten, lagt fic nicht mobi entidelben.

# Meher die öffentlichen Bauten in Daris.

#### (Fortfenung.)

Beben wir vom Trinmpbbogen bie icone. Apenne pon Reuilly binauf, fo fubrt und unfer Deg auf ben Place de la Concorde, mo wir nachftene ben mabrhafs tigen Obelieten pon guror figuriren und fein Scheinbild von bemalter Leinmand verbrangen feben merben. Der Architeft Lebas, ber ibn aud in Cappten aus ber Erbe graben ließ, ift beanftragt, ibn in ben Juittagen auf fein Diebeftal ju bringen, wogn eine neuerfundene, menig aufammengefeste Dafdinerie bebulffic fenn mirb. . Ein biefiger Architeft bat ben Borfchlag ge= macht, ben Obelief mitten auf ben Pont-neuf ju fele len, und biefe 3bee, welche er weitlaufig in einer eigenen Sorift audeinandergefest und begrunbet bat. mar nicht fo febr an verachten, ale man bier wohl allgemein giantt. Der Place de la Concorde murbe unenblid baburd ges minnen und bie Mueficht bom Eniteriengarten auf ben Eriumphbogen murbe mebr bervortreten und burd nichts geftort merben; boch, muß man gefteben, bat bas Unpafr andern Rirden. Sie geichnen fic burd ibre reiche fenbe, Die toloffale Reiterftatue Deinrich's IV. auf bem Pont-neuf ju beuurubigen, woran bas Auge ber Parifer fcon feit fo lauger Beit ber gewohnt ift, und fur bie wir in ber That teinen befferen Standplat anzuweisen matten.

Rom Euf bes Obelieten aus gewahrt man in einer berrlichen Berfpettive bie practige Ragabe ber Dabe: Leine. Diefes Bert ber neueren Architettur, beffen Lebendgeidichte nach ben vericbiebenen Beitevochen febr medfelvoll und mertwurbig ift, ba feine Bestimmung fo nielfach geanbert marb, nabert fich gegenwartig mit großen Schritten feiner Bollenbung, und bie Arbeiten baran finb feit einiger Beit mit bewundernemurbiger Conelligfeit geleitet worden ; an ihrem Meußern ift menig ober gar nichts mebr au thun. Dicht felten legt man mobl noch beute fein Erftaunen über bie Bunberbanten bes Mittelalters an ben Tag und thut fich bie Frage, wie fonnten biefe nnermeflichen gothifden Dome mit ihren fo reiden Ber: gierungen, mit ihren Meifterftuden ber Bilbbauerei unb Malerei entfteben, und warum bat unfere Beit nichts Mebnliches gufzumeifen? Bor allen Dingen muß man bier bie Beit in Aufchlag bringen, welche erforberlich mar, fo großartige Denfmaler ber Architeftur gu vollenben; Der Cantt Deter in Dom, ber Mailanber Dom, bie Strafburger und Rolner Munfter, Die Rotre Dame pen Paris haben bie Rrafte und Die Arbeit mehrerer Sabrbunderte erforbert. Rerner ift gu bemerten, bag erter eineland vom biofon avofien Derfen gang poliendet Die Mailanber arbeiten fortmabrend an morben ift. ihrem Dom, und bie Strafburger und Rolner Munfter. mie bie Motre Danie von Daris merben ichmertich jemals ibre Thurme beendigt und ausgeführt feben. Der Canft Paul in London, Die gweitgrößte Rirche ber Welt ibrem Umfang nach, ift vielleicht bas einzlae Beifpiel, meldes als eine Mudnahme in biefer Sinfict angeführt merben tann; er murbe angefangen und beenbigt in einem und bemfelben Sabrbunbert, und fein berühmter Banmeifter Bren batte bas noch nie gefebene Glud, ben erften und ben letten Stein feines umfaffenben Berte au legen und ber feierlichen Ginmeihung ber Rirche beigumohnen. Die Sulfemittel zu Diefen riefenmagigen Bauten maren in ben Stagten bes Mittelaltere bei weitem geringer, ale in ben neueren, und bie Roften fur einen Rirdenbau fielen oft ber gangen Chriftenbeit gur Laft. Daber tam ed aud, bag bie Arbeiten bieweilen langfam poranfdritten, oft piele Sabre lang unterbrochen, fpater mieber angefan: gen ober am Enbe gang unterlaffen murben. Bentgutage gebt bas Bauen viel foneller : wir find reich an meda: nifchen Gulfemitteln, Die und Taufende von Sanden erfparen, und wenn wir auch feine fo bollenbete Raumerte, ale bie bes Mittelaltere, ber Bewunderung unferer Gutel überliefern, fo tonnen mir und wenigitens bamit troften, bag wir ibnen auch nicht bie Gorge fur unvollendete binterlaffen. Die Arbeiten, welche im Berlauf ber letten zwei Jahre an ber Mabeleine ges macht worden find, batten in feiheren Zeiten vielleicht ein balbes Jahrhunbert erforbert.

Die Mabeleine ift meinem Erachten nach bad iconfte Bert ber Bantunft in Paris. Gie ift gang nach bem Stol und Mufter ber griechifden Tempel gebaut, beren Bieberbelebung ber Bertmeifter ber Dabeleine mit großer Befdidlichfeit und Gemiffenhaftigfeit perfnct bat. Dach ben Ueberbleibfeln ber Baumerte fann man am beften ben Beift und Ginn fur's Soone, womit bas griechifche Bolt vom Simmel begunftigt mar , beurtheilen. Es ift nicht wohl moglic, einfachere, granbiofere, eblere und gugleich gefälligere Formen gu bilben. Dier Mauermanbe und ein wenig fich abientenbes Dad. bas find bie ein: fachen Clemente eines griechischen Bebanbed : fo maren Die Sutten ber erften griechifden Auflebler beidaffen, und fie murben fpater Die Eppen fite Die Rorm ibrer Tempel, melde ben Ginn berubigen, bod nicht obne ibn augleich zu erbeben. Die Dabeleine unterscheibet fich pou bem Dufter ber griedifden Tempel binfictlich ber Mus: bebnnna. Die meiften griechifden Cempel maren, eigents lich au fprechen, nichte ale Rapellen im Bergleich mit unfern driftlichen Rirden, welches gang leicht in ber Berichiebenbeit ber Religionen feine Ertlarung finbet. 3m Beibentbunt mar bas Allerheitigfte ben Vaien unterfant, Die Driefter allein batten bas Diecht, babin ju bringen, mabrend bie driftliche Rirde ibre Pforten und Seis ligthumer bem Botte und ber perfammelten Menge eröffnete und Jebermann ben Butritt gestattete. Das Parthenon batte in feiner grouten Lange, von bem außerften Ende ber Ereppe an gemeffen , nicht mehr ale 225 Parifer Ruf, mabrend bie Mabeleine mehr ale bad Doppelte mißt. Der Cempel bed Jupiter pon Marigent. ber großte bon allen befannten Tempeln bes Alterthumd. batte nur 398 englische guß und erreicht noch feineswegs bie Mudbebnung ber Dabeleine.

(Die Fortfenung folgt.)

# Denkmale.

Upfala. Dem verftorbenen Reifeuden und Naturs foricher Chunberg, ebemale Profeffor an der bafigen Universität, ift von den Einwohnern ber Proving Smaland ein Beufmat errichtet worben.

Rouen. Um 21. Dftober fanb bie Ginweihung ber von Davib angefertigten Statue Corneille's ftatt,

# Dersonliches.

Der Ronig von Preußen bat bem afabenischen und Soffeinfter Dobler zu Berlin fur eine Er, Migfeldt deberreichte febr einerlichen Arbeit in Effenben bie große gofbene Medalut fur Annft und Wiffenfcafs zuftellen laffen.

rist und funstliteratur.

- 1) Rorica, bas find Darnbergifche Dobels fen aus alter Beft. Dach einer Danbichrift bes fechgehnten Jahrhunderte berausgegeben bon Muguft Sagen. Brei Banbeben. Breslau, im Berlage bon Jofef Mar und Comp. 4829. 8.
- 2) Runfflergeichichten. Die Chronit feiner Baterftabt bom Klorentiner Lorens Shiberti, bem berühmteffen Bildgieffer bes fünfrehuten Sabrhunderte. Dach bem Statienischen von Muguft Sagen. 3mei Bandchen. Leipzig, 8. 21. Brodhaue. 1833. 8. of \$11.5 F 35 3 . 679

Die altefte Sunftgefchichte , ber ichriftlichen Welt ift Rovelle. . Wafari bat in iber Bordebe ju iber gweiten Musgabe feiner Lebeudbofdreibungen mungu beutlich felbft es eingeftanben . baß er Dubtima mit Betirbeit winiftit babe, und baß feine Ergablung baufig Erfindung fen. Bon ber ftrengen Kritit neneter Rorfches wird ibm batb bier balb bort Gingelnes ale unbegrundet inteb ibm fogar Banged, wie z. B. bie Etiffent und Derfonlichtelt bes infrigen: Mintere Buffatmaceo, ale aus ber Buft gegriffen nachgewiefen: Aber bemunerachter ift Bafari micht bloß als ber ungenehmfte Darfteller ber mitteleren Runftet: Schichte angeleben i fonbern es fannt firt and bas Bend: nif ber Wahrheit nicht entfteben , gwar micht jenes ber biftorifden Genauigfeit', aber badjenige ber innern Ereue in Beidnung bes Charaftere bet Ranfler und ibrer Berte, tfift amb Bieles bon nachmatent Dorgebeit! eingegeben obief burch individuelle: Welfreng ube Minablund 'in beiberlei Sinfint objettin hattattbat, de greden botte bin Durchidmitre Die biographifdent Gefilermigin lamb bie artiftifden Beuttheitungen mit einer Denthofeit; Bei ftimmtheit nid . Giderbeit berver .. bal wir bingugenom: men ben Beifall i welchen fle fic um bou Unbaltet mig bee Dries, getroffen fep.

ber Rorm willen in bem Baterlande bes Coriftstellers bon Unfang an erworben batten, nicht anfteben burfen, ibnen'im Mugemeinen auch bifterifte Glaubwurdigfeit, obiettine Babrbeit beijumeffen. Unfere Beit bat berlanger und Diefem Berlangen ift auf bie genugenbite Beife burd ben Beraudgeber bes Runftblatte und beffen Freunde entgegenzutommen angefangen, bag Bafari's Bert von biftorifder Geite vervollftanbigt und berichtigt merbe. Bleichwohf aber bleibt bas mefentliche Berbienft Giner Gefdicten bet allen Dacbefferungen und Mud: fellungen unverfinmert feben, Die lebenbige Charatteriftit ber Deifter und ibrer Berte, und immer auf's Reue werben Junger und Freunde ber Runft gu ben Quellen feines Buches bingewiefen, und immer auf's Diene icopfen baraus, bie es lefen, bas reichfte Bilb bes faluftlerifden gebens und Birfens vom Bieber: ermachen ber Bilbind an, und ben beiterften Ginn fitr bas Beid-bes Schinen. Sitt . . .... nin ferte . . . Atten loft, mas tale in feinem Bhrice

Bene und bemnad auch in unferen Tagen Ranftler: Dovellen bargeboten werden, nicht Romane, wie Arbin: abello obet Sternbald, bie blog auf allgemein guganglichen Gefdichten beruben ober gans freie Erzenaniffe eines Fundliebenben Dichtergentes find und babei ben Smed ber Welebrung in Runftanficten und ber Erwedung bes Runftiffereffes berfolgen! fonbern Darftellungen, bie, auf 'neuentbedte Biftorifde Quellen gefinht, ben Inhalt ber: felben in einer freieren und anmuthigeren Geftalt wieber= ingeben fuchen, fo ift bas nichts Denes unter bem Monde, und es fragt fic bon unferm Standruntte aus nur, of biefe Quellen, welchen bie gegebenen Darftellun: den foller entrommen fenn, fic wirtlich ale eigenthum: lich und die Runffgeichichte bereichernb in ertennen geben, und ob nach benfelben bem Bearbeiter" es gelungen fen, bie ibin bargebotenen bifforifden Momente in feiner freien Benithung fo aufammengufaffen, bag bie innere Dabrbeit ber Gade und ber Perfonen, wie ber Beit und

Benben wir und nun ju ben belben porliegenben Schrif: ten, Die von Geiten ihrer angiebenben Darftellung langft an allen Orten gerübmt und gewiß in ben Sanben aller bellettriftifden Lefer find, Drofeffor Sagen in Ronigeberg fand, fo beißt es, vorlangft auf ber Bibliothet ber bortigen Sochicule eine bis babin ungefannte Sanbidrift, Die von dem befannten Raufer ber Durer'ichen Simmelfahrt Maria, bem Raufmann Jafob Beller von Franffnrt, berrubrt. ber im Unfange bes fechgebnten Sabrbunberte langere Beit fich in Rurnberg aufhielt und, mas er von ben Runft: lern und ihren Berten bafelbft fab und borte, umffanbe lich nieberfdrieb. Gie befindet fich in einem Rolianten mit Durer's Coriften, melder ju ben Buchern gebort. mit benen Martgraf Albrecht von Branbenburg, ber Stifter ber Univerfitat Ronigeberg, beren Bibliothet befcentt bat. In ber unfaubern , fcmer gu entgiffernden Sanbidrift bemerft man eine große Rluchtigfeit und Rabrlaffigteit ber Abfaffung; beinabe fein Gas ift aus: geführt, Bieles zwei :, breimal obne allen Grund wieber: bolt; nirgende zeigt fich ein Streben nach Ginbeit, am menlaften in ber Mrt ber Schreibung, befonbere ber Damen. Muf biefe Beife ichien bem Entbeder bie Sanbfdrift überall gugurufen, mas Durer in einem Briefe fagt: Ledt es nach bem Ginn! und er fab fich genotbigt. bie Pflicht eines rechtglaubigen Berandgeberd an verleben. Inbeffen begiebt er feine Berbefferung, wie er fagt, blof auf bie Korm , inbem er fich mohl gehutet babe, Frembes bem Berfaffer unterguichieben, ibn gu tommentiren ober an feinen Runfturtheilen gu mobeln.

Bas biefe bloge Beranberung ber Korm betrifft, fo bat fie ber Berausgeber allerbings im weiteften Sinn bes Bortes fic erlaubt, infofern er u. M. Durer mit benfelben Borten ergablen laßt, mas mir in feinen Bries fen aus Benedig an Pirdbaimer lefen; ferner bie Dit: theilung Raphael's über bie iden fconer Granen, bie in bem befannten Briefe an ben Grafen Caftiglione febt. in ein Schreiben fest, meldes Durer von Raphael em: pfangt; ben Brief Dirdhaimer's über Durer's Rob an ben faiferlichen Banmeifter Johannes Efcherte in Bien im Andzuge ale ein Schreiben ebenbeffelben an Salob Beller in Frantfurt gibt, n. f. f. Dayn ift noch ein Roman gwifden Beller und einer naturlichen Tochter bes Dicters Pirchaimer burd bie gange Ergablung gewoben. Dies gufammen macht bie einzelnen biftorifden Details unguverlaffig, sumal auch in bem gangen Buchlein in Diefer Sinfict nichts eigentlich Reues pon wefentlicher Bebentung vorhanden gu liegen icheint.

Singegen ift bie Bebanblung ber "Charaftres und bed Lebens ber alten Meister nicht andered als überaus wahr und tren zu nennen; so übereinstimmend met unter sich und mit ben übrigen geschichtlichen "Aunden fich bas ausge Gentliche ber Povoelle. Durer mit felner Ammisse

und feinem Schillern, Burgmaler von Aughurg. In an Schafe Schafell von Mordlingen u. M. " Peter Bifder und besten vier Sohne und Gehulfen, Abam Arafli, Weit Stof, und wie sie alle biefen, die indem Meister in bren werschebenm Aunstragueigen, die nebeneinander sur dem gedoppelten Jwed der Berherrichtung der Aunst und ihrer berindunch Auerschaft wirten, — daneben der Olchter heindung der Auflig und die Auflich wie der Geschen der Geschaft wirden, — daneben der Olchter heindung der Auflich und die Meistellung der Auflich und die ihren derfangergunft, hand Sachs an der Spike, sind in ihr erfreulichen als lebensträftigen, Gestalten und in ihren ebrenhaften, netblosen Beziedungen zu einander vorzeichtet. Alle Beissiel diene ein Beited des Ergäblers der Alleiten abeite der Ergäblers der Beissiel die Ergäblers der Beispiel diene ein Beited bed Ergäblers der Fechselsen Gestellt i. S. 69 ff.):

"Da auf mein wieberholtes Untlopfen feln Laut fic vernehmen lief, fo offnete ich leife bie Ebure und trat in bas Bimmer. Drei Leute fagen bier in Bembarmeln an einem Sifd und geichneten fo eifrig. baf meber mein Dochen, noch meine Eritte gebort murben. Berlegen ftund ich ba und fcente mich, Die feierliche Stille ju unterbrechen. Endlich fafte ich mir ein Berg und fam: melte einen Bruf. Giner von ben Dreien andte fich um und foob ein wenig fein ichmarges Rappden. Es mar ein Dann von etwa 55 Jahren mit einer etwas geplatio: ten Rafe und braunem, foon gefraufeltem Bart. Das beliebt? fragte er furg. 3ch trug, nachbem ich meinen Damen und Stand genannt, ibm bas Unliegen por, ben herrn Deifter Bifder ju fpreden und feine Glegbutte an feben, infofern ich ibn nicht ftorte. 3hr ftort mich immer, benn gefchaftelos bin ich nie. An meiner Giefe butte ift nichte gu feben, ba feine Arbeit ift. Wer meiß, mann mieber einmal ein Gugmert beftellt mirb! Das Belb ift fnapp und bie Runft wenig gefcatt. Go fagte ber Mite und ich barauf : Sente fürchte ich Euch noch mehr ald fonft an fibren, ba 3or, wie ich febe, Beidenunterricht ertheilet. Jener lacte und ich ertannte meinen Brrthum, ba bie beiben Unberen, bie fo lange iber ben Tifd bingebeugt fagen, enblich anffaben. Der eine von ihnen war nur wenig junger und ber andere mit foneeweißem Bart und einer Glate mobl smilf Sabre alter. Arbeitet man in Rurnberg noch fo fpat und fetbft am Seiligen tage? fragte ich, um ein Gefprach einzuleiten, und Bifder ergablte, baf es wenigftens feine Gitte mare und ber Deifter , bie ich vor mir fabe , fic an ben Feiers tagen Abende im Beichnen ju üben, benn welcher Deifter über bie Lehrjungenjahre binand gu fepn glaubte, ber finge, an gu verlernen. Das junge Boit, er meinte feine Rinder, bie tonnten feinen Beiligentag, namentlich bad Gebalbudfeft; babeim verbringen, und baber mare es nothig, bas er bad Sand bemachte. Die Gitteneinfalt, bie fich in Bifdere Rebe tunbgab, verfobute mich fogleich mit tom, wie barfd er aud meinen Gruß ermiberte. Er ftanb auf, ein furger, ftammiger Mann mit einem ] mabren Berfulednaden, und brudte mir bie Sand, benn ba ich mehrere vorgelegte Fragen ihm beantwortete, fo nahm es ibn fur mich ein, baß ich bei meinem furgen Mufenthalt in Durnberg fcon fo viel gefeben batte. Mit ungebeuchelter Begeifterung pries ich bas Gebalbudgrab, bas ich bie Rrone ber neuern Runft nannte. 2Beniger bas gezollte Lob, ale manche Bemertung, die ich barüber binmarf, foien ibm Grand, mich por ber gemobnlichen Art von Reifenden auszuzeichnen. Er murbe jest un: rubig, fcob unmutbig bad Rappden bin und ber und brach bann in Rlagen barüber aus, bag er mir nichts porfeben tonnte, baß Diemand ju Saufe, und Speifetam: mer und Reller vericoloffen mare. 3ch befcmichtigte ibn baburd. baf ich mir eben ben Abendimbig batte mobis fomeden laffen, und bat ibn nur, mit ben anbern Deis ftern mich befannt machen ju wollen. Der eine von ibnen mar ber gefdidte Gebaftian ginbenaft, ber Meifter bes berrlichen Uhrwerts auf ber Frauentirde. Diefes war ein ernfter ftiller Mann mit langem gelben Saar und glattem Rinn. 3ch rubmte fein Bert ais unpergleichbar, er aber wied mein lob gurud mit ben Borten: 3d babe, werther Berr, nur bie tupfernen Riguren gemacht, nur bie Rorper vom Raifer und ben Churfarften. aber mein Greund Sans Seuf bat ibnen bie Seele gegeben. Go bief namiich ber berühmte Schiof: fermeifter, ber Rirdennbren verfertigte wie Reiner fonft. Der britte Deifter, ein fiebzigiabriger, fab mich mit fcmargem Muge , beffen Jugenbfener gar febr bon bem Silberbart abftad, fo freundlich und jutranlich an, ale wenn wir und icon oft begrußt hatten. Und wirflich batte ich ibn icon gefeben in ber Lorengfirche am Gafra: menthanschen, nicht ibn feibit, aber ein treues Abbitd. Es mar Mbam Rrafft, ber erfte Steinmes, nicht in Rurnberg , fonbern in ber Beit. Der aite Berr fanb ruffig auf, feste mir einen Stubl neben fic und verbebite wicht feine Freude barüber, bag ich feine Berte mit Bemunberung betrachtet batte. Auf meine Grage, mas fie geichneten, nahm Deifter Lindenaft bas Bort. Bir geidnen immer einen Begenftand, jeber nach feiner Erfindung u. f. f." -

(Die Bortfenung folat.)

Meber die öffentlichen Bauten in Daris.

(Wortfenna.)

Ein anderer Unterschied ber Mabeieine von ben griechischen Tempeln ift bie Anordnung und Ginrichtung bes Innern. Ginige griechifche Tempel maren in ber That gemiffermaßen boppelt, b. b. bidweilen umfcbloß die außere Umgebung noch eine zweite innere, nnb man gelangte aus bem angern Beftibule in ein anberes inneres Bestibule, bevor man in die Dabe bes Allerbeis ligften tam. Diefe Ginrichtung finden wir bei ber Mabeleine beobachtet: wir treten erft aus bem ameiten innern Beftibule in bas Sauptidiff ber Rirde, meldes, einem weiten, geraumigen Parallelogramm gleich und in feinem Innern ganglich frei, feineswege bem tatholifden Rultus und feinen Beburfniffen angemeffen fenn mochte. Gunf auf jeber Geite angebrachte Bertiefungen, welche burch funf porfpringende Dilafter bervortreten, bilben eine gleiche Unjahl Rapellen, wo bie Sochaltare aufgerichtet merben follen und wovon zwei bem inneren Beftibule angeboren. Das Gause mirberbellt burch funf etwas gebrudte Ruppeln. welche man von außen taum vermuthet. Alle biefe Ruppeimolbungen und ein Theil ber Manermande follen mit Gemalben andgefdmudt merben. Daul De la Roche, bem bie Musführung eines großen Dedengemals bes übertragen ift, bat bereits bie Beidnung beffelben begonnen; es mird ben Beiland barftellen, wie er einen Sichtbruchigen beilt. Mis ich bas Innere befab, maren bie vielen Geftelle und Berufte noch nicht von ben Banben beruntergenommen, und ich tonnte baber nicht ausführlider fagen, wie bie Ginrichtung bes Innern befchaffen und wie machtig ber Ginbrud bes Gangen auf ben Beidauer fenn wird. Das Dad ift gang von Gifen und Rupfer gebaut und verbindet mit einer feltnen Refligfeit und Dauerhaftigleit qualeich eine leichte, teinesmegs pinmpe Bauart. In dem gangen großen Gebaube ift and tein Boll Sois verbrancht morben; bas Gifen gilt beutzutage bier allgemein fur bas befte und brauchbarfte Materiai bei ber Bebedung bon Gebanben, fo bag man auf ben Bebrand bes Banbolges gu biefem Bebuf, wenigftene bei großen, öffentlichen Gebauben, ganglich vergichtet bat. Auf abnliche Beife bat man bas Dade wert bes Dalais Bourbon, ber Rirche Rotre:Dame:be-Lorette, ber Archive bee Rechnungehofe und anderer Bebanbe angefertigt.

Der Anblid bes Areigeren von ber Mobeleine ift grofartig und erbebent; ein Sulengan torintbifder Orbnung umgibt fie ringsmm; bie Salien, 52 an ber Batt, iebe so Auf bod, find fannellit und bie Aspitelle wortesfich gemeißelt; sie übertreffen bei weitem Aus, was von biefer Arbeit feitber in Paris gemach worden ift. Die rubige und zugleid erufie harmonie der Salienbaffe, welche des Grundtement der Schafpelt biefer Art zu bauen andmach, well sie dem reinen Beschmadt in Proportion und Bergierung am nadfen sieht, — bringt einen bewindermuburdien. Dier Boffen. Die Boffen

1 15 19 5.

ein in mauder Begiebung verfehltes Gebanbe, gibt im Berhattnif gur Dabeleine nur eine fcmache 3bee von biefem einfach:grandiofen Baufiple. Bemertenswerth ift, baf bie 8 Caulen ber Raçabe nicht gang von ben Ravis tellen an bis auf die Bafis fannelirt, fonbern etwa nur swei Drittbeile bavon mit tiefen , boblen Streifen pergiert finb; im letten Drittbeil fangt an ein Rund: ftab berandzugeben, fo bag bie Streifen gulett in einen nur menige Linten tiefen Gonitt enbigen. Diefe Urt, Die Caulen au tenneliren , welche fich an mehreren ber biefigen : Architetturmerte findet, bewirtt, bag, wenn wir Die Façade betrachten, eine gerade Linie por unferm Muge entfieht, meide bie Oberflache ber Colonnabe in zwei Ebeile trennt und worauf bad Muge verweilt, ohne baf baburd ber harmonie und bem Ginbrud bed Gangen Abbrud gethan murbe.

Gegenwartig macht man bad Mobell, wornach bas Sauptthor ber Mabeleine gegoffen werben foll. Das Leben ber beiligen Dagbalene mird in Badreliefe bargeftellt und in ben 8 Felbern ber Ebur ausgeführt werben. Bon aufen ber hat man bas Gebaube mit einem eifernen Gitter umgeben , welches jest fertig ge: worden ift. - Der Arditett Buve, welcher bie atr: beiten an ber Dabeleine feitet; verbient o bas wir feiner mit allem lobe ermabnen. Gewiß felten wird man an einem ber neuern offentlichen . Gebaube ben Godel mit ber Ereppe fo gut angebracht und ber Lofalitat fo anyaffend angelegt finben, als bei ber Madeleine, und Dies gereicht bem Urditeften ju befto größerer Ebre. ba ibn bierbei ber Bauplan verläßt und er genotbigt ift, feinen eigenen Gingebungen und. Anfichten gu folgen, um bie gablreichen Schwierigfeiten gu befeitigen, welche feinem Merte einen Theil feines Berbienfted ju rauben broben.

3d mill bei anderer Belegenbelt von bem Fronton ber Mabeleine ausfibrlicher fprechen, fur beute bemerte ich nur fo viel, bag er mir ber Schonbeit und Burbe bes Gebanbes, bem er ale Comud bient, nicht entfpredend ericbeint. Die beilige Magbalene erinnert erwas ftart an Canova und bat auf biefem Fronton noch ben großen Rebler, baß fie bet weitem nicht genug bervortritt und bemerft merben farm. Chriftus, bie Sauptfigur bes Gangen, tft nicht viel mebr gelungen; fein Stopf bat bie ungunftigfte Saltung und Stellung von ber Welt. Man bat auch in ibm eine Mehnlichfeit mit bem Thorwalbfen'iden Chriftes finden wollen, bod geftebe ich, bag ich fie nicht entbeden fann ? menn eine Arfinifchteit ba ift, forbeftebt fie nur in ber Saltung bes Ropfes, ficher micht in bem Stol. der Auffaffung und Musführung. Debrere Rebenfiguren find lebod pon bem Ruinftler mit großem: Stud auf bem Fronton angebracht und mit vielem Rivif und Gefdid ausgearbeitet, und weim man bie Gowierig: teiten und Duben eines abnlichen Werts genau in's

(Die Fortfenung folgt.)

## Medaillenkunde.

Berlin. Mus ber Dange bes fonial, Generalmarbeins und Mangraths G. Loos geht bemnachft eine neue Jubel: Deutmunge ferver, welche eines ber Sauptereigniffe in ber Befdicte ben proteftantifmen Rirer feiert, ble i. 3. 1522 begonnene: im Juhr 1554 vollenbete Bibeliberfenna Enther's. Die Mebaille wirb, auf ber Borberfeite bas Bild bes llebers fepers, nach Echabow, mit ber Umfdrift; Luther, Dolmetscher des gottlichen Worts, geigen. Die Rebrfeite flellt ibn. nach M. v. Ribber, in ganger Bigne bar, wie er ber, fic ibm bantbar und frob enigegenneigenden Germanig bie ges bffuete, ibr nun offene Bibel barreicht, mit ber Umfdrift: Die heitige Schrift in deiner Sproche. Absautt: Angelingen a. d. Wartburg 1522. Vollendet zu Wittenberg 1534. Jubelfeier '1851. Der Preis baragt in Dutatengoib 10 Friedricheb'or., in Gilber 512 Ribir., in: Rengeth 11/4 Rthir., in engl. Bronge i Ribir. Dieje Dentinfinge reibt , fich gunachft ben fraberen. and berfelben Bereffatte hervorgeganges nen au: jur Jubelfeler' ber Reformation am 51. Oftober 1817. jur Errichtung bes Lutherbentmale in Wittenberg 1821, Jury Jubelfeien ber Proteftation ber evangeliften Stanbe ju Gpeier 1529, gur Jubeffeler bes 1550 gu Mugs-burg fibergebenen evangelifchen Glaubenebefenuniffes, unb enbait gu bein Sublianm ber Pfalger nub Galgburger evangeliften Gintvanterer. 19 A. C. 12. ......... terries or elice " calant, feller net finer C.

malerci.

and the second of

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 25. November 1834.

## Aunstliteratur.

- 1) Norica, bas find Nurubergifche Robels len aus alter Beit.
- 2) Runflergeschichten. Die Chronit feiner Baterftabt bom Florentiner Lorenz Gbiberti.

### (Fortfegung.)

Die fforentinifden Runftlergeichichten find eine bear: beitenbe Uebertragung bes icon von Dafari benutten und von Cicoanara ber Aufmertfamteit bed tunfige: ichichtlichen Korichers empfohlenen Commentare pon Porenta Gbiberti, melder fich in einer Abidrift ber Bibliotheca Magliabecchiana gu Rloreng befinden und bei beffen Entaifferung und Biederberftellung ber bortige Bibliothefar, Sr. Abbe Rollini, bem Berausgeber mefentliche Dienfte geleiftet baben foll, wenn anbere nicht auch bier ber Bcarbeiter bloß aus ben Mittbeifungen in Cicognara's Beidichte: werte gefchopft bat. Das Bert befteht aus zwei Theilen, von benen ber erite bie Regel ber Proportionen, ber aubere Die Runftlergefdichte enthalt. Beibe Theile fubren ben Damen Commentar, ber aber bei bem letteren nut Dicht bier mit ber Begeichnung Chronit vertaufcht worben ift. Die Beit ber Abfaffung bes Buches ift nirgenbo beige: merft. Much fonft find aus ber Schrift feine Jahred: jabien ju entnehmen, ba überall von Dipmpiaden bie Rebe ift, bie man bis jest noch nicht zu entaiffern permocht bat. Bafari's Urthell über Ghiberti's Manufcript ift bart, befonbere meil es jugleich undanfbar ift, aber mabr, wenn er ibn einer in's Rleinliche gebenben Citelfeit beidulbigt, womit er bei Schilderung feiner elgenen Berte und Berbienfte befouberd gerne vermeile. Diefer Bormurf ift mobibegrundet; aber bie Gitelfeit bed Schrift: ftellerd ift jugleich von einer fo unlaugbaren Liebeusmur: bigfeit, fie lagt neben ber Glorie Gbiberti's in ber Bilbgieffunft bie Grofe Unberer in ber Bilbnerei, wie bes Donatello und Luca ba Mobbig, in ber Maierei, wie bes !

Allips Lipsi, Mafaccio, Leonardo da Binci, in der Bantumit, voi des Armnelliefes, Alberti, getten, fo dag die Unbilligfeit in dem Urtheil des Lafari um defto anffallender und vertejender ift, je mehr fich derfelbe felbst auf der de ber mit gerim Gentellieden Gelmann Cossimo Bartoli vorgefundenen Handbeftift feines Vargängers zu bereichen aerweit batte.

Ift bei ben Murnbergifchen Novellen bas Sommahifte au febr in ben Worbergrund getreten nur bie Ginmifchung frember Quellen zu augenfällig, auch der Stpl
und Ton ber Erzählung nicht durchung so gehalten, daß er ben Einkrad alterthinnlicher Beit und Schrift hervorbringt: so founen wir dagegen nicht umbin, die spätere Gabe bed Bertaffers als eine in jeber Jinischt reisere zu dezeichnen, weil Gegenstand und Jorm, Indalt und Spracke. Sautpruntt und Jufflissfelten sich einanber so burdoringen, daß Alltes aus Einem Guffe, in bemiselben Gearatter ber Zeit und bed erzählenben Judivibunns sich darfells.

Der geschichtliche Boben ber mitgetheilten Perfenen und Begegniffe ift bie Beit bes Paues ber Ruppel ber Domtirde von Rlorens, welcher befanntlich erft zwei Sabrbunberte fpater erfolgte, als ber Aufbau ber Rirche burd Urnulph Lapo, beffen Gutel Philipp Brunelleeco bad femierige Bert ber Bollenbung vollbracht bat. In biefe Beit fallt bie Blutbe des Donatello, von beffen Rilbhauermertftatte bamale bie berühmteften Statuen unb tudtige Couler andgegangen find, bes Malere und Rarme: litermondes Philippo Lippi, ber, wie Donatello, bes befonderen Soubes ber Medicaer genog, und vornamiich des Ghiberti, ber bie großen brongenen Eburen ber Johannistirde gu Floreng gebilbet und ausgegoffen bat. Diefe Meifter, fowie ber Baumeifter und Bilbner Brunellesco, ber Perfpettivmaler Dani Hecello, ber befondere burch feine Arbeiten in gebrannter Erbe aus: gezeichnete guca ba Dobbig, bilbeten einen befreun: beten Rreid, aus bem bes Schonen und herrlichen immer Mehreres ermucht. Die Derfonlichteit biefer Meifter,

ibre Arbeitsweife, ibr Leben und Schiefal wird bier auf angiedende Mrt geschilbert, und es barf von Keinem, der fich fir diese Zeiten und Seiden der Aunst intereffiet, das Bud ungelesen beiden. Auch andere der berihmteren Auflete, bie nicht unmittelbar und bietbend senem Kreise angehren, werden in die Ergablung versichten, und unter biefen find es wordmitch gwei, deren Beich nung zu dem Ausgezeichneisten, gebort, mas die Schrift enthält; dober wir sie nun ibres Gegenspace, wie um ihrer gemeinschaftlichen Archimthelt willen bier in einem Bruchfidte ausfelichen, um zur Lesung der Webelle bei bei tre inem Bruchfidte ausfelchen, um zur Lesung der Webelle bei bei tre in einem Bruchfidte ausfelchen, um zur Lesung der Webelle bei bei tren und bes gannen Buches einzuladen.

"Mafaccio's Rame war eigentlich Thomas Guibi. Die ein Stern aus Wolten trat er ploBlich leuchtend aus bem Duntei unbefannter Bertunft berbor. Er mar fcmeigfam, wenig mitthellend, und fannte nicht Liebe, nicht Freund: fcaft. Er mar in feiner Soule und in teiner Wertftatt gebilbet. Geine Freundin mar alleln die Runft, und feine einzige Lebrerin Die Matur. Diemand vermutbete in ibm ben großen Runftler, ba er es nicht perfcmabte, Schilder und bie Außenseite ber Saufer gu malen. Rin: fterer Dismuth mich nie von ibm, ber fich aber nicht aus bumpf binbritenber Unthatigfeit entfpann, fonbern aus bem Gefühle, fich nie genug zu thun, und eines ewigen Unbefriedigtfenns. Indem er allen baudlichen Gorgen fic an entgieben ftrebte, vermidelte er fich immer mehr und mebr in fie, und Merger und Berbrug vertummerten ibm bie Stunden. Richt mar es feine Cache, Belb einantreiben, und die Souldner theilten gern mit ibm ble Bergeflichtelt. Dicht felten tam es vor, bag ber Bornehme zu bem Maler im gerlumpten Rleibe bernies berblidte, ber fich auf felne Roften bereichert batte. Un feiner bettelhaften Urmuth mar aber auch eine unfelige Berftreutbeit Could, bie ibn oft ale mertbruchig erfchei: nen ließ und ibm feine Bonner abfpenftig machte. Gein Ermerb mar febr gering, aber feine Bedurfniffe noch ge: ringer. Der Saudrath in ber eugen Stube mar ein Rifd und ein Stubl , und fein Bett ein Raften voll Strob. 3bm genngte bie burftigfte Roft, und ein Glas Wein war bas Gingige, worin er bie Grengen bes Dothwendigften überfdritt. Aber nie af er andere, ale bag ber Tifd mit feinen Borgeldnungen bebedt mar. Sie maren nur Spiele mußiger Angenblide, und bennoch von ber feltenften Bollenbung. Go nahm man auf einem Blatt eine figenbe Figne mahr; es mar bes Dalers Bilb, bad, obwohl nur mit weulgen Strichen angebeutet, eine Babrbeit geigte, por ber man fich entfeste. 3ch mill ein Maier, ein Baumeifter und ein guter Erfinder fenn, lautete bie Jufdrift barunter und brudte bas Defen Dafacclo's aus, Alles ju umfaffen. Bie mit nefromantifchen Beiden maren bie Banbe ber Stube ge: fomnat, und mit Roblen maren bie mannichfaltigften

Siguren über und neben einander gezeichnet. Alle Febler, bie wie eine Erbfunde von Cimabue's Beit ab an ber Maleret hafteten, fowur Mafaccio auf einmal ab. 3mis ichen ben grellen Rarben ber Briantiner, bei benen fic bie Malertunft guerft entfaltete, und ber falben Rarbung feiner Beitgenoffen mabite er bas Mittel und traf auf bas gludlichfte bie Wirfungen ber Ratur. Das Radte gelang ibm portrefflich, befondere ba er fich eine Beitlang In Rom aufbieit. Die Bilber eines nadten Mannes und einer nadten Frau merben, wie bie Marmore ber Alten, emige Mufter fenn. Bor ibm verftand man fein Gewand ju malen; benn mad foll bie Daffe ber Kalten obne Ordnung und Rothwendigfeit? Er lebrte, wie man feine Salte über bervorragenbe Gliebmaßen legen burfe und wie ber Bug berfelben von ben erhabenen Buntten auslaufen muffe. Bu einformig maren ihm bie Bilber, auf welchen ein paar Beilige nichts anders thun, als fic anfeben, und er mabite folche Gegenftanbe, bei melden feine unerfcopfliche Erfindungegabe fich in ber Bufainmenftellung ungabliger Riquren seigen fonnte. Er überwand bad Somierigfte. Berturjungen gelangen ibm portrefflich, und bie von porne gefebenen Supe geichnete er untabelbaft, ba bieber nach alter, ungeschietter Deife bie Riguren auf ben Bebenfpigen ftanben. Begen ber richtigen Unwendung ber Perfpettive tonnte ibn Brunel. lefco nicht genug bewundern. Er fucte fich ibn vertraut au machen, in ber Meinung, burd bes Malere Erfab. rungen feine genntniffe ju bereichern. Bie groß mar fein Erftaunen, ale Mafaccio über bie Grunbe, warum er biefes fo und jenes fo bargeftellt babe, gar feinen anberen Befcheib zu geben vermochte, als ben, bag es anbere nicht gut anefeben murbe. Bas Unbere mubfam ergrubelten, faate ibm auf einen Blid bas Muge. Was Bunber. bag oft Mafaceio's Berte ben Ginbrud machten ale bie Babrbeit felbft. In ber Difolaustirche ift ein Gemalbe mit einem Tempel, beffen Dede mit ben pieredigen Feidern und Rofetten fo richtig gezeichnet ift, bag bie Leute miteinander fritten, ob die Wand in ber That pertieft fen ober nicht. - Gines Tages, ba er gu Saufe geidnete, wollte es ibm nicht gelingen, und er gebot ber Rocin, welche in ber Stute fpann, gu ruben, ba bas Schnurren ibm alle Gebanten nabme. Ale fie ibm nict gebordte, rief er gornig: Tochter bee Teufeld! und fubr auf fie lod. Lacend bielt er inne und fagte bei fich: QSie fonnte ich mich an meinem eigenen Rinde vergreis fen? Er hatte namlich bie Rochin mit bem Spinuroden nach bem Leben gemalt und es in feiner Berftreutheit vergeffen. Die Gebnfucht nach bem Rubme ber alten Deifter pergebrte ibu. "Ber fann jest noch Rubm erlangen, ba es fo viele Runftler gibt? wer uur aus ber Mlut ber Bergeffenbeit einmal bervortanden ? Wir find zwei 1 Jahrhunderte jut fpat geboren." Als ibm Gilippo Lippi

ergablte, bag er, bei Benebig von ben Corfaren gefangen, burd fein Runftalent Freiheit erlangt habe, fiel ibm Mafaccio mit heftigteit in die Rebe: "Freund, wir mollen in's Mobrenland gieben! Dort wird man unfer Berbienft anertennen; bort find mir bie Erften! " --

(Der Befdluß folgt.)

# Heber die neuesten pabstlichen Mungen und Medaillen.

Won Dr. Bipfer in Ungarn.

Berecht und billig ift bie Anforderung jebed Runft: freundes an Leiftungen ber Stempelichneibefunft, Die aus Rom . bem befaunten flaffifden Runftfibe bervorgeben. In dem Dage, in welchem bie Bilbbauerei und Malerei unter ber Megibe ihrer Rorpphaen ben bochften Glangpuntt erreichten, in bemfelben blieb bas bobere Streben in ber . Gravierfunft gurud, und faft fceint es einem Boigt porbebalten gemefen ju fenn, bie Babn ju brechen uub Diefes Genre ju einer Celebritat ju' bringen, die ibm bei ben befannten Arbeiten ber romifchen Stempelichneis ber ganglich mangelte. Dan gebe bie Guite ber romi: fcen Debaillen und Dungen aus bem 19ten Jahrbun= bert burch, und mit gerechter Bermunberung wird man feben, wie weit ble Grn. Giufeppe Cerbara, Ca: puti, Mercaubetti, Samerani u. a. m. in ibret Runft gurudgeblieben, wie menta fie mit ber Beit fort: geschritten. Ginen ichlagenten Beweid liefern bie im 3abr 1825 in Umlauf gefesten 4000 neuen Gilberfronen, bie fo ichlecht gezeichnet und geprägt find, bag nen fic nicht genug munbern tann, wie fie unter ber Regierung eines Dabftes bervorgeben tonnten, ber fo Bieles fur bie Beforderung ber Runfte gethan, Leo's XII. Bruftbild, pom Graveur Glufeppe Cerbara gefertigt, ift, um in bie Beurtheilung eines Renners mit einzuftimmen (Milgem. Beitung, Rro. 320, 1825), bloge Ropie eines menfoliden Mugefichtes ohne Beift und Charafter: fatt ber Dabonna mit bem Rinde erblidt man auf ber Rudfeite eine alle: gorifde, ble Religion porftellenbe Rigur, ichlecht gezeich: net und eben fo ichlecht brapirt; in ber Linten balt fie ein Rreng und mit ber Rechten zeigt fie auf einen Tem: pel bin , vor beffen Eingang die pabfiliche Tiara liegt, eine Anfpielung, beren Ginn man fic nicht ertlaren fann. Das Beficht und bie Sande ber Tigur faum fict: bar, bie Berhaltniffe burchand verfehlt und bie Bolte, auf ber fie fint, gleicht einem Felfen.

Dicht viel beffer find bie Debaillen von Ginfeppe Cerbara und feinem Borganger Bamerani, Bon

Abichnitte: Infirmus eram et visitastis me. Der Pabit, umgeben pon ein paar Schweizergarben und anberm geiftlichen Befolge, fegnet einen Rranten. Das Gange überladen, befteht aus unbegreifich verzeichneten Riguren. Bei ber Mebaille auf bas b. Jubeljahr glaubt man ben b. Petrud auf ber Folter ju erbliden. Eben fo verzeich= net ift ber Genlus von Caputt auf ber Inthronisationde Medaille Leo's XIL mit ber Umfchrift: Prospere procede et regna. Ein geflügeher und gepangerter Genind balt in ber Rechten bie Simmelofdluffel, in ber Linten bie pabfiliche Elara; fein lodiges Baar gleicht einer Allonge-Perrude; er felbft ftebt auf vier Stufen, die fcmer gu ertlaren find, fo wie man nicht begreifen fann, mas ber Runftler mit biefem Emblem andeuten wollte.

Unter ben Debaillen von 3. Samerani ift mobl jene mit ber Umfdrift; Salinae, Tarquin. Institutae, bie am allerwenigften gelungene. Die rechte Sand ber weiblichen Rigur, mit bem Rullborn in ber Linten , fiebt in gar feinem Berbaltniffe juni gangen Rorper. Beit ges fälliger ift bie Dentminge auf bad b. Jubeljahr von D. Girometti. Der Ropf bes Pabites, fo wie bas Lanb: wert auf feinem Pluvial find mit vielem Rleife gearbeltet und machen bem Runftler Chre; meniger gelungen fcheint nus bie Rudfeite gu fepn. In ben Ornaten ber ben Pabft begleitenben Rarbinale berricht viel Steifbeit: bagegen ift bie Debaille nett ausgeführt, welche im 216. fonitte bie Worte gieren: Baptisterio Liberiano erecto dedicato. Das herrlich behandelte Taufbeden zeigt ben b. Johannes ben Zaufer; Die arditeltonifde Bergierung ift ohne Tabel.

Die Cebedvacangthaler vom 3. 1829 führen baffelbe Emblem, welches wir bei ben Condi geo's XII. beribr. ten. Gin in feinem Berhaltniffe gur Figur flebenber Stralenfrang giert fie ale Dimbus, mabrend bie Deverd. feite bad Bappen bes Carbinale Galeffi barftellt, weldes ber Karbinalebut und bas Rirchenpanier bebeden. und über bem ber verungludte fowebende b. Geift über Stralen ju icanen ift.

Befanntlich bezeichnen bei Erlebigung bee pabfiliden Stubled, nebit bem Rarbinalfammerling, auch anbere Derfonen bie Burbe ihrer hoben Memter burd Dragung eigener Medaillen. Sieber geboren folgenbe;

1) Debaille bes Prafetten und Gouverneure pom Conclave. Uv. Aloysius del Drago. Sac. Pal. Aplici Praefectus et Conclavis Gubernator 1829. Rev. 11m idrift: Sede Vacanto. Das mit bem Rarbinalebute bebedte, ber Lange nach getheilte Bappen, in beren einer Salfte bas Wappen bes furgverftorbenen Pabfted, in ber andern jenes bes Gouverneurs gu feben ift. Gefduitten von Dif. Cerbara.

2) Mebaille bed Generalicasmeifterd. Mr. Marins jenen liegt eine Arbeit por und mit ben Worten im Mattei R. C. 4. Thesaurarius Conoralis. Gein mie

einem Rarbinglobute bebedtes Wappen und ber Umidrift! i Sode vacante MDCCCXXIX. Bon bemfelben Runftler.

- 3) Mebaille bes erblichen pabitichen Marichalls. Mp. Augustinus Princeps Chisius S. R. E. Mareschallus perpetuus, MDCCCXXIX, Das fürftliche Bappen mit bem hermelin, auf meldem rechte und linte anges brachte Goluffel bangen. Der Gravenr ift 2. Gennari.
- 4) Mebaille bes Bleefammererd und Gouverneurs ber Stabt Rom . bas Mannen mit bem Rarbinalebute und ber Umidrift: Benedic. Capeletti. Pracf. Vr. et Vice-Camerarius. Die Mudfeite enthalt Die freumeis gelegten Schluffel , bariber bas Rirdenvanier und bie Umfdrift: Sede vacante, unten: MDCCCXXIX. Bon bemfelben Rundler.
- 5) Mebaille bes Rarbinalfammerlinge. Mr. Petr. Francys, Card, Galleffi-Epis, Albanensis S. R. E. Camerarius. Mev. Das Wappen mit Sede vacante MDCCCXXIX. Darunter Nic. Cer (bara).
- 6) Medaille bed romifden Genated. Av. Ein Goilb. melden ber ichiefen Quere nach ein filbernes Band burd: giebt, enthalt die Budftaben S. P. O. R. b. i. Senatus Populusque Romanus. Gine Rrone erhebt fich baruber, Rabuen und vericbiebene Armaturen gieren es. Die Rudfeite enthalt bie Borte: Sede vacante MDCCCXXIX. Unferbem in ber Ditte

G. di Cinque

P. Carandini Coss.

P. Patrizi C. R. P. Gefertigt von 2. Gennari.

(Der Befdluß folgt.)

# folbein's Beichnungen ju dem Codtentange.

(Bergfeiche Runfibl. Dro. 45 b. 3.)

In mehreren Budern findet man bie Radricht, baß fich biefe Beichnungen in ber faiferl. Sammlung gu Detersburg befanden, mobin fie and ber Sanb bes Grafen Galifin gelangt maren. Diefe Nachricht ift aber ohne Grund, ba ein bortiger Runftfreund, ber fich lange mit bem Solbein'fden Erbtentange befdafrigte, und alles bas gefammelt bat, was bieber barüber ericbienen ift, teine Snur banon bort entbeden founte.

Paris. Befanntlich follte bem Bergege von Berry auf bem Plane, mo fruber bas Dvernhaus flant, ein Dent mal errichtet werben, und es war bemabe vollenbet, ale bie I gelegt.

Meglerung ben Befeht aab, es einzureiffen, Diefenigen, melde Beitrage baffer unterzeichnet, befomerten fim fiber tiefen Brfebt por Bericht, und in erfter Inftang murbe ibren Rlagen Folge gegeben. Sest aber bat ber tonial. Berichts bof gu Gunften ber Regierung enticbieben, nub bem Bere nehmen nach wird mit oem Ginreißen bennachft ber Uns fang gemacht werben.

Der Ronig bat befohlen, baf bas Portrat von Cas milte Deemouline im biftorifden Mufeum von Bers

failles aufgehangt werbe. Bu einem Denemal far ben berabmten Toufeper

Boiethien ift eine Gubfeription eroffnet, Como. Der t. f. Gouverneur ber Lombarbei. Graf pon Sartia, bat am 22. Centember babler ben Grunbftein gu bem Deutmal gelegt, welches bem berühmten, Damrfore

forfder Bolta in einer von bem Ritter Dompoo Days deff in Mailand gearbeiteten Ctatue errichtet wirb. Petereburg. Bum Unbenten an bie t. 3. 1812 vorgefallene Schlacht bei Zarntino haben bie freigegebenen

bertigen Bauern ein Denfinal errichtet, beffen feiertiche Entballung am Geburtet ge bes Raifere, 25. Juni (7. Inli), ftattfaub.

## Mumiematische Citeratur,

In Sannover ericeint vom 1. Dary b. I. an unter ber Leitung mehrerer Rebattoren (genannt iff Dr. S. Grote) eine Rumismatifche Beitung, welche beftimmt ift. nicht fowohl fur bie Bwede ber Dumismatit ale bifforifder Daifewiffenschaft, sondern, vorgagtich far bie ber Cammier, fur Bertauf und Laufch ju bienen. Dire Mittheitungen follen fic auf Antites und Mobernes, erftreden und in Abs hanblungen, Befchreibungen einzelner Gegenftante, Mufra: gen, Radrichten: literarifden Rachweifungen ze, befteben. In bem Bormorte ber erfchienenen erften Rummer werben alle Mingfammter au Beitragen aufgeforbert, wogn gewiß Biele, auch ofine Sonorar, bereit fenn werben, ba biejes Blatt, von funbiger Sant rebigirt, obne Bweifel einem von ben tilfach gerftreuten Manglesbabern fcon langft gefahl: ten Bebarfniffe begegnen wirb.

Gine ameite numismatifche Beitung erfcbeint feit Anfang biefes Jahre ju Beigenfee in Thuringen unter ber Debats tion bes Syrn. Leinmann, Pfarrers in Tungenbaufen. Bis fent find inebrere Dummern bavon ansgegeben morben, welche ben Anfang einer "Gefchichtlichen Darftellung bee Stubiums ber gefammten Dingfunbe" unb außerbem inebs rere fleinere Motigen, Mufragen, Berichtigungen u. f. w., and literarifche. Madweifungen enthalten.

#### Baumerke:

Berlin. Der alte banfallig geworbene Thurm auf bem Broden ift abgetragen worben. Gin neuer wirb bem Diage bes alten', in beffen Grunbmanern bas Birtbebans frebt, gegentber aufgerichtet werben.

Bromberg. Am 2. Oftober ift ber von ber ifracitis fchen Gemeinbe erbaute Tempel feierlich eingeweiht worben.

Leipzig. Um. 26. Oftober bat man ben Grunbs ftein ju bem neuen Borfengebaube ber beutichen Buchfanbler

Berantwortficher Rebaftenr: Dr. Ecorn.

# Kunst-Blatt.

Donnerftag, 27. November 1834.

Meber den scheinbaren Widerstreit zwischen | Aunst- und Haturmahrheit.

Wenn bie Rrone ber gludlichen Gebanten bezeichnet merten follte, in benen Goethe Biel und Befen ber pollendeten Runft ausgefprochen bat, fo ließe fic bafur sum Ermeife bas Befenntnif brauchen, meldes er im Biberfpruche mit beliebten Tagesmeinungen au Bunften ber Runftmabrbeit abgelegt bat. In mauuichfaltigen Denbungen tommt er auf baffelbe gurud, auch bei ent: ferutern Bergulaffungen giebt er es berpor, perbindet ed mit feinen übrigen Unfichten, vertheidigt es mit unge: wohnlicher Barme und treibt biefe mohl gar in ber Be: wißbeit feiner Cache bis jum Hebermuthe ber Laune. A. B. in beta ergeblichen Gefprache ber Prorplaen, einem Mufter geiftreicher Unterhaltung, mo er einem rauchen: ben Unbeter des Charafteriftifchen, um ihn vollende in ben Alammen gu erftiden, die Bolle ber Bergweiffung fiedenb beiß auf ben Leib fouttet, mit bem abfictlich gewagten Musbrnd: Rein Portrat tann etwas taugen, ais menu es ber Maier im eigentlichften Ginne erichafft. Da bie folgenden Bemerfungen fich von einer Geite auf Goethe's Borftellungeweife ftuben, um porlaufig in ihnen einen Unbalt, fpaterbin vielleicht einen Ctanbruntt au gemin: nen. fo ift es ber Bichtigfeit bes Gegenstandes gemäß, ben bezeichneten Bemahremann in feiner Sprace felbft reben gu laffen, um fo mebr, je meniger eine frembe Bwifdenrede im Staube ift, feinen Berebrern ben Rlaug ber geliebten Stimme gu erfeben. Unter mehreren Steus len, bie Berth und Rothwendigfeit ber Runftmabrheit einscharfen, legt befonders eine Goethe's Hebergengung eben fo fury ale bunbig bar; fie macht ben Rern bee Befprache über Babrheit und Bahricheinlichfeit ber Runftwerfe aus und liegt auch feinen anderweitigen Er: flarungen als ein fortlaufender Tert jum Grunde. "Gin vollfommenes Runftwert" - fo beift es bort - nift ein Bert bes menichlichen Beiftes und in Diefem Ginne auch ein Wert der Ratur. Aber indem bic gerftreuten Gegen:

ftande in Gins gefaßt und feibft die gemeinften in ihrer Bedeutung und Burbe aufgenommen werben, fo Ift es über bie Ratur. Es will burch einen Beift, ber barmo: nifch entfprungen und gebildet ift, aufgefaßt fenn, und biefer findet bas Bortreffliche, bas in fic Bollenbete auch feiner Patur gemag. Davon bat ber gemeine Liebhaber feinen Begriff, er bebaudelt ein Runftmert mie einen Begeuftanb, ben er auf bem Martte antrifft, aber ber mahre Liebhaber fieht nicht nur die Dabrbelt bes Nachgeahmten, fonbern auch bie Bornige bed Andgemable ten, bad Beiftreiche ber Bufammenftellung, bas Heberirs bifche ber fleinen Runftwett; er fublt, bag er fic aum Runftier erbeben muffe, um bas Wert gu genießen; er fühlt, bağ er fich aus feinem gerftreuten Leben fammeln. mit bem Runftwerfe wohnen, es wieberbolt anichauen und fich felbft badurch eine bobere Grifteng geben miffe." 3m Allgemeinen ift bie Babl ber Mebniichbentenben mit biefem Deifterfpruche einverftanben; fobalb es aber gilt, Chluffe baraus ju gieben, Erfahrungen baran ju bilben, Diefelben bis iu's Gingelne gu verfolgen und aus bem Gingeinen wieder in's Gange gu ftellen , fobalb Die Krage entflebt, in welchem Umfenge und Ginne Goethe feine Lofungeworte genommen, ob er ihnen auch überall mit ber erforberlichen Saltung treu geblieben fen, fobald biefe und abnliche Puntte jur Unterfudung tommen, bann trennen fich bie Wege vielfach und per: laufen gulest in unabfeblide Bidgad, wo es faum noch mbalid ift, eine bestimmte Richtung mabrgunehmen. Un bem Schauspiele biefer unficern Saltung ift es inbeffen für fich allein nicht genng, es findet fein Begenftud in ben Lebren ber Maturmahrheit, beren Unbanger bloß fo lange einig find, ais es barauf antonimt, die Bechte ber Runftwahrheit anzugreifen, übrigens aber bie Unforbernugen bes Naturgemaßen in bem vericbiebenften Ginne erflaren, als hatten fie Luft, burch bie Willfur ber Gloffen bie Nothwendigfeit ihres vermeinten Gpftems gu bemeifen. Co bat ber Beift bes Biberfpruche, abgefeben von ben ein getnen Digverftanbniffen , bie inerbalb abgeftedter

Grengen umberichmeifen, amei willtommene Cammelpiabe enthedt, auf benen er mit Sulfe ameier Cormein fein Bert in's Große treibt, die Bermirrung gleichfam maf: fenmeife organifirt. Alle fauten und ftillen Diffbellig: feiten ber Runfturtbeile burften ibren tiefern Grund mehr ober weniger in bem fceinbaren Wiberftreit ber Runft: und Naturmahrheit haben. Denn jest ein Ber: fud gemacht mirt, fenen Schein au gerftreuen, fo gefchiebt es nicht in ber Ginbilbung, als tonnte ber Berfaffer bariber etmas Reues. Durchgreifenbes fagen, er befchrantt fich vielmehr auf bas fleinere Beidaft, ben verborgenen Schaben aufzubeden und Sprecher berbeigurufen, Die im Stande find . ten Gin bes Hebeid grundlich au reiniaen.

In folder Abficht fen es vergennt, ben Snhalt obiger Mittheilung naber angufeben. Goethe flutt feine Dor: ftellungsmeife, infofern er fie bem Treiben eines gemei: nen Naturalismus entgegenfest, auf die Dahrnehmung, bag jebes eigentliche Runftwert als foldes ben Untbeif menichlicher Musbitbung in einem entichiebenen Uebergemichte enthalte, woburch es fich eigenmachtig über bie anfreichlagenen Regifter und Tabelten ber Wirflichfeit er: bebe und von Rechtswegen in feiner bedingten. Urt und Beife übernaturlich merbe. Geine Meinnng mif que folge ibred unbefdrantten Mudbrude tas gauge Reich bes Darftellbaren umfaffen; sundoft gebt fie wobl auf einen engern Rreis, porguglich auf bas Gebiet ber außern Matur, infofern biefelbe mit Allem, mas fie ift und bat. nach bem Gefebe ber Nothwendigfeit, obwohl in unenb: liden Beifen und Abmedelungen , ihren Onrchgang in und batt, pen und einen bestimmten Mbbrud, einen nabern Beglanbigungofdein empfangt. Dag bie Philoforbie fic barüber erflaren , wie es ihr gut bunft , für bie Runft und beren Begirte ftebt jener Gas unericult: terlid feft; ein genigier Dichter brudt ibu mit ericopfen: ben Worten aus: Die Ratur ift in einer emigen Menich: merbnng begriffen. Lettere enthalt ben Lebenoteim, and meldem bie Stunftmabrheit auf bem Boben ber außern Datur bervormachet. 2Bas ber Runftier foldergeffalt im allgemeinen Ginne ber Menichbeit an fich erfahrt und mitthut, begrundet gwar die Doglichteit feines Berufe, aber nicht beffen untericeibenbes Wefen; bagu mirb offen: bar eine Darftellungemeife geboren, worin bie Berricaft uber ben Begenftand, ohne beffen gultige Unfrruche gu verlegen, fich burchgangig und mefentlich abbilbet. Couach beftanbe bie Aufgabe bes Aunftwahren fur ben gegenwar: tigen Fall barin, die Ratur in ihrem reinen Geprage wiederaugeben und augleich in ber Gefiglt bed Menichen: geiftes barüber ju fcmeben. Worbin wurbe bie außere Matur ber Dentlichfeit wegen fur fic allein betrachtet. nur fo weit mit bem Menfcben in Berbinbung gebacht,

andere Ordnung ber Dinge findet berfelbe por fich, menn ibm bas Menfcbiiche fur fic allein begegnet.

(Die Fortfenung folgt.)

# Aunstliteratur.

- 1) Norica, bas find Rurnbergifde Robels len aus alter Beit.
- 2) Runftlergefdichten, Die Chronit feiner Baterfabt bom Rlorentiner forens Ghiberti.

### (Befdfus.)

Mld ber Pabft Martin V. im Martudfiofter au Rlo: reng mabreub ber bortigen Rirdenverfammlung mobnte, bewunderte er bie Bandgemalbe feiner Gemacher, welche, fprach er, von einem Beiligen mußten bingebaucht fenn. ba nicht nur ber Gegenftanb, foubern auch bie Geftalten .bem Parabiefe entlebnt fepen. Er bielt es fur ein Bert aus Giotto's Beit. "Bie erftaunte er, ais ber Brior ihm einmandte, baf ber Daler noch lebe und gmar in feinem Rlofter; Johann von Fiefote nenne er fich." Der Prior fibrte ben beiligen Bater in pericies bene Bellen, in bad Berfammlungegimmer, wo fleinere und größere Gemalde beffelben Runftiers prangten , au: lest in die Rirche , mo Johanned auf ber großen Mitartafel bie Kronung Maria gemalt, in tleinen Felbern bie Thaten bes b. Dominicus gefdilbert, im Altarfaffen elfenbeinerne Relignienfantden mit ben gierlichften Bilbern gefdmudt, auf bem Chorpulte bie Befangbucher mit ben trofflidfien Miniaturen angefullt batte. "Bie batte eines Menfden Rleif fo viel erichaffen tonnen? bub ber Pabft wieber an. Deutlich fiebt man, bag Gine Sand alle biefe Bunberbinge ohne frembe Beibulfe foul. Bie Diefe Miniaturen, find mit berfeiben Reinbeit und Cauberfeit bie großen Gemalbe ausgeführt. Gibt ed noch eine Maffe, auf ber ber emfige Maler feine Runft verfucht bat? benn ich fab Gemalbe auf ber Wand und auf Sols, auf Elfeubein und Dergament. Der Prier lachelte und wied ibm neben ber Rangel bie Diterferge, bie and von Johann von Tiefole gemalt mar. -Die bin ich begierig , ben frommen Bruber fennen gu ternen. - 3hr tennt ibn , beiliger Bater, benn jebes Gemalbe ift ein Spiegel feiner Ginnegart. Gein tiefes und reines Gemuth gibt fich in ber Gottfeligfeit und Mitte feiner Schopfingen fund. Er' malt von frub bis fpat und tann fich nie genugthun. 3cbe Queftellung an feinen Werten ertragt er obne Biberfprud. Beipflichtenb fagt er bieweilen fogar: es fommt, bag ich fo ger: ftreut bin, ich habe nicht inbrunftig genug gebetet. Deine ate ber Runftier fie mit feinem Athem befeelt. Gine | Geele ift wie mit einem flor umfchiert, und ich

vermag baber nicht, Gottes herrlichfett gu ertennen. Da: ! gegen bengt ben Daler Befchamung nieber, wenn er Lobfpruche bort. Rubmt nicht meine Runft, fonbern mein Streben, alle Dube bem Beiligften gu widmen. Das Malen nennt er mit bem Beiland umgeben, und nie ergreift er ben Dinfel, ohne vorber ein Gebet verrichtet gu haben, und nie fiellt er ben Gefreugigten bar, obne bag Thranen auf feinen Wangen glangen. Wenn Remand ibn um ein Gemalbe erfucht, fo fpricht er: Bittet ben Prior um Erlaubniß, an mir foll es nicht Itegen. Wenn er eine Belobnung empfangt, fo bantt er im Ramen ber leibenben Mitmenfchen, und fcuttet bas Gelb in bie Urmenbuchfe. Urm fenn, nennt er ben Shab, ber por vielen unnuben Bedurfniffen ficher ftellt, und geborden, die eigentliche Runft gu berrichen, beun in Gelbfibeberrichung und Gelbftverlaugung fest er ben bochften Preis ber Tugenb. Dhue Unteitung fing er gu malen an, vom Drange ber Frommigfeit getrieben. Er wollte es ben Bribern nicht glanben, ale biefe ibm erflarten, bag feine Urbeiten Bemalbe fepen und murbig, in ber Rirche eine Stelle ju finben. Gobalb Johann bie Bigilien gefungen, geht er in feine Malerftube und ver: laft fie nicht eber, ale bie bie Glode in ben Greifefaat ruft. Dach bem Effen gebt er breimal im Rreuggange umber mit fo gleich gemeffenen Schritten, bag man an ibnen wie an Benbeischlägen bie Minuten abgablen tonnte. Misbann verweilt er in ber Malftube bis gur Dammerung und begibt fich in ben Garten, wo er lieber in ben Alleen fragiert ale amifchen ben Blumenbeeten, ba bie medfelnbe Blumenpracht feine Aufmertfamteit aus bem ibm liebgeworbenen Gebantenfreife giebt. In Wahr: beit find alle im Rlofter feine Bruder, benen er fich guthatig und gefällig erzeigt, wenn auch feine Schweigfam: feit nicht ber Rreundichaft gufagt. Stete ift er bemutbig und bulbfam , und giebt fich gleichfam in fein Behaufe gurud, wenn fein fifler Bang gebemmt mirb. - -Der Dabit ließ ben munberbaren Daler gu fich rufen. Gin freundlicher, ficht mehr jugenblicher Mann erfcbieu, ber fich in feine Rutte gang eingehullt batte. Menafilidfeit verfdmand, ba ber b. Bater berablaffenb ibm allerlei Tragen vorlegte. In Beantwortung berfelben brudte er bie feltenfte Gitteneinfalt aus. fonnte fic nicht von ibm trennen, und gebot, bag er bei ibm effen follte. Wenn es ber Prior erlanbt, fagte Johann. Da ladelte ber Dabft. Meinft Du. fragte er ibn, bag Diemand über bem Drier flebe und bag mein Gebot feine Graft babe? Johann erfannte voll Cham feinen Fehler und verftieß nicht wieder bagegen. Alls jener ibm poricblug, mit ibm nach Dom ju tommen, mo es an Runftlern febte, fo meigerte er fich feinen Angen: blid und verließ in ber That feine Beimath. Dan tomite es nicht begreifen, wie groß auch fein Geborjam mar, baß

er bie Treunung von feinem Rlofter murbe überleben tounen, mo er mehr ale 20 Jahre verbracht batte, mo er jeben Biegel am Boben bes Krenggange fannte, und immer bie Steine wieber betrat, bie von feinen Gangen abgerieben waren, wo ibn, wie einen Beiligen, bas Bolt und die Bruber verehrten, die ibn unter Sunberten erfannt baben murben, allein an ber Urt, bie Sintre gu tragen, an jebem Maufpern, feber Bemegung. Mancher unterbrudte Geufger ließ feine Beflommenbeit mabrneb: men, aber er burgerte fich balb in Rom in einem Rloffer ein. Wer fo ehrenwerth ift, bem tann es nirgenbe an Freunde feblen. 216 ibn nach Jahredfrift fogar ber Pabft nach Floreng gurudverfegen wollte, fo ertiarte er fic auf bas Bestimmtefte bagegen. Er follte namlich die erledigte Ergbifchofftelle in Rioreng annehmen. Rand man je fo viel Berbienft mit fo vieler Anfprucelofigleit pereinigt ?"

. Bon befonderer Angiehung find bie Darftellungen ber Bauftudien bes Brunellefco und feines Etreites mit Alberti, bem Berehrer Bitrup's, bie Schilberung, Die Shiberti von feinen verfchiebenen Entwurfen einer Roms position um ben Dreis ber erften Johannespforte macht. und die Ergabiung ber funftferifchen Bildungegefdicte bes leonarbo ba Binci. Doge ber Berandgeber ferner abulide urfunblide Quellen bearbeiten. Durch folde Schriften mirb in ben meiteften Rreifen bas Sunft-Intereffe gewedt und gebildet. Gein Streben bat baber auch von biefer Geite im Ruufiblatt bie bffentliche Un: ertennung verdient, wie fie ibm von einer anderen bier icon oftere geworden ift, ale einem ber thatigften Regrunder und Forderer fomobl bes Ronigeberger Runfts und Gemerbevereines, ale auch ber innigeren Berbindung und wechfelfeitigen Unterfiubung ber vielen Runftvereine bes beutiden Baterlanbed.

en.

# Meber die neuesten pabstlichen Mungen und Medailten.

(Befding.)

Mit ber neuen Behinabl fcien auch sie die Gravierunft ein neuer Stern aufgagen, bem Bus VIII., ber sich früher viel mit der Rumismatit beschäftigte, nahm sich als großer Ministenner ibere an. Gir omertil lieferte bei siener Ebreubefrigung ein paar bertliche Medaillen, beibe im Be, gleich, versichten auf ber Acherseite. Dabei isute aber nicht beiten. H. Bed sig, jest senigl. baberischer hofenebailten in Mingen, befand sich zu bereisten geit in Bom; ber Pahl sab biefes Aufnstres Arbeiten und bewöligte ihm vier Gigungen, um sein Portrat zu biefem Behufe zu mobellieren, woramfeie ersten Seulv erschen er romifden Gravirfunft begrundeten. Die Banvtfeite berfelben ftellt bad, mit vieler Babrbeit bebanbelte Bruftbilb nebit ber Umidrift: Pius VIII. Pont. Max. Anno I. vor ; barunter C. Voigt 1830. Die Rebrieite gieren bie amei Apoftel Petrus und Paulus mit ber Legende: Isti sunt patres tui verique pastores. 3m Abidnitt: Roma. Der Rand gefägt. Con in bemfels ben Sabre finden wir 30 Bajocco: Ctude von ber geicid: ten Sand bes Runftlere Dicol. Gerbara (mabricein: lich ein Cobn ober Bruber Giufeppe Cerbara's) mit fo viel treuer Nachabmung und Gorafalt ber Bolgt: iden flafiifden Arbeit, bag man biefem Streben von Bergen ben beften Fortgang munichen muß. Der Ropf auf biefer netten Gilbermunge ift bie auf ble fleinften Detalle bem Boig t'ichen abulid. Der Revere, obicon verfdieben von biefem, bebielt benuod bie Manier, melde Boigt begrunbete. Muf ber Dicol. Cerbara'fden ftebt ber b. Ernperantius im bifcofficen Ornate ben Gegen ertheilend. Deben ibm bie b. Gperanbia, mit bem Rreuge in ber Sand und mit bem balben Befichte gegen ben Bifchof gewendet. Stellung, Baltung und Kaltenwurf laffen nichts ju munichen übrig. Die Gebedvacang: Dungen biefes Runftlers, fo mie bie Thaler Gregor's XVI. find eben fo nett und fielfig gegrbeitet, und Dicol. Cerbara bleibt bad Berbienft, bie romifche Dinge gefälliger und funftgerechter begrundet zu baben. Wir erlauben uus bier einige anguführen.

1) Sebedvacangthaler, W. Sede vacante MDCCCXXX. Das mit bem Karbinalsbute und Rirchenpaniere bederfte Bappen bed Arbinalsbunnerlings Galefie, barunere: Nic. Cerbara. Rev. Veni Lumen Cordium. Der schwebnbe, von Strasen gang umgebene b. Gesch. Darunter: Roma.

2) Scubo von Gregor XVI. Sein Bruftbild mit: Gregorius XVI. Pon. Max. An. I. Darunter; Nic. Cerbert 1834. Mey. Lumen ad revelationem Gentium. Sine biblich-filiorifeh. Somposition.

3) Salber Stude von demfelben, nur bom Jabre 1832, übrigens Dro. 2 gleich. Mev. Der b. Momualdus ver einem Felfen, worauf ein Sobtentop, futend und betend vorgestellt, Umschrift; S. Romaldus. Ab. Comal. Unten: Bai. R. 50. Bei allen bieten Minigen ih der Mand gesägt und es sigt urwarten, daß man ferner bei romitschen Mutgen sich gernen bei so allgemein wird.

gum Schinste ernichnen wir noch einer Medasse, was den für genalsse bei Joseph Gerbara auf Veransissing der unterbrücken römischen Revolution, wahrscheinlich mit auftrag Sr. Holligkeit, sertigte. An. Das Prussells mit ber pässtlichen Livar gestert und in reich befortrem Unustal mit: Gregorius XVI. Pont. Max. An. II. ift mit nicken Modrick und Mickels Modrick und Mickels Modrick und Mickels Modrick.

Cerbara Joseph f. Men. Gine welbliche Rigur mit Belm und bobem Greet in ber Rechten balt mit ber Linten einen achtedig langlichten Schild, worin bie frenge weisgelegten Schliffel und barüber ble pabfiliche Liara gu feben finb. Db fie bie Bellona, Minerva ober eine anbere Gottin vorftelle, lagt fic um fo fcmerer ent: rathfeln, ale feluer bas angeführte pabfilide Mappen aus ftebt. Die Revolution in Beftalt einer gurie fdeint por berfelben gu flieben, mabrent ber Glufgott ber Tiber, fennbar an ber liegenben Wolfin mit ben faugenben Momulud und Remnd, an feine Bafferurne rubig ange: lebnt mit ber Linten ein Ruber balt. 3m Sintergrunde ragt bie Ct. Deterefirche berpor, über bie fich eine Dolle giebt, ble man errathen muß. Das Gange überlaben bat Im Abfchnitt Die Borte: Non praevalebunt adversus eam. Cerbara Joseph f.

## Malerei

Wien. Das Bitbnis unfers Ralfers, won Mumer tin g mit ber gefrien Meintidert ausgeführt, ift im Mittere jagle zu feben. Der Raffer ift in ber preußifchen Deerftens Uniform gematt, ba biefes Vortraft nach Berlin als Geschent fab ben Abnie befimmt iber

Drebein. Unter ben Bilben ber festen Aumfandfellung ward ein Schaftgardte von Leitzunat Gon er
ber bespinders ausgeschnet. Es feil von einer Thister
ber bespinders ausgeschnet. Es feil von einer Thister
Mindber and bie Gestant bei Aufun bar. Das fraushisten
Gere wird von allen Ceiten sberühget. Rod beboudynt
ein Alei des Reichtjane kores, das vom Bellenberger
Berge berbeigerit ist, del Arbitan. wo jest bas prensliche
Berind febet, berad. Im Worgunder ficht bie fherreit
aufged Dieffen unter Cellorebe in bas Terfen. Unstifder
E-ausderie fibrunt felmärfs bereit. Ein prenspiger Dispie dereftungt bem Reinige ben ersten erpserten fraughfingeWieter. Bond ber Sapelte sie Stutm bigt ber Annennthem ner einer fraughfigen Banterle. Es ist ein träftiges, effettvolles Bilb.

Seibelberg. Das Handelbaus Immern bat im Kuftrag der abseinschen Jahren das schole Pille von Oppetur beimer "den heimekrenden takfern jüdigen Gotaten and dem Besteinungkritzige" für die Emmur von 1000 sie gefaust, um es an den Swissfliche Ales (ex, den trästigen Werfechter leber Emanicipation, qu verebren.

#### Sculptur.

Straßburg. Die neueste Arbeit des Bildbauers Friedrich, eine Werfandigung Marid, war von ibrem Besteller, dem Abgordneten Caglio. in dem kielnen kathor licken Senniusr aufgestellt, nach den teyten Berkuberungen im Setverseinal diese Nightat aber ihr wieder entsgagen worden.

#### nekrolog.

der nähflichen Tiate gesiert und in reich deforitrem mas it wosserfichates Ausgestellen der Gerb. von werde, wir der Willer Mittell mit Oregorius XVI. Poot. Max. An. I. ist mit krussenbabne nach Museis fennt. ist im Gerb. Down und die Verliegebard und Musebuch Kohander. Gang untern: Musei des Jards in einem Mitter von 70 Sabren gesteben.

# Dienstag, 2. December 1834.

### Kunstpereine.

Die machfende Bahl ber Sunftvereine, fo wie bie gus nehmenbe Bermehrung ibrer Mitalleber barf wohl ais Beweis gelten, daß nicht unr von Gurffen und Reichen, fondern von ber Mehrgabl ber Gebilbeten Runft und Runftier hochgeachtet und unterftuft werben; benn in ber That booft erfreulich find bie Refultate ber Wirtfamfeit biefer Bereine, beren manche, wie ber ber Runftfreunbe in ben tonigl, preug. Staaten und ber fur bie Rhein: lanbe und Weftphalen, im Befit von 8 bis 10,000 Tblr. jabrlider Mittel, bereits einen nicht geringen Ginfluß auf ben Mufichmung ber Runft gehabt baben.

Da baib jebe großere Stadt einen eignen Berein, eine eigene Uneftellung baben wirb, fo ericbien eine nabere Berbindung ber bereits bestehenden Bereine min: fcenswerth und biegu am bienlichften eine Berfammlung von Borftanbemitgliebern: um burch perfonliche Befannts fcaft und Mittheilung ber gefammelten Erfahrungen großeren Duten fur jeben einzelnen Berein zu gewinnen. Es galt bier aunachft ben norbbeutichen , befonbere ben Bereinen in ben tonigl. preuß. Provingen, weil beren Mus: ftellungen fich ftete nach ben in Berlin und Duffelborf ftatt: finbenben richten: und ba bie Musftellungen ber tonigi. Atabemie ber Runfte zu Berlin bie reichbaltlaften und michtigften find und von ber Mebraabl ber Beren, melde an ber Spige von Runflinftituten fteben, ftete befucht worden : fo wurde Berlin, wie die Beit ber biediabrigen grof: fen herbftaubftellung vorzugemeife zu einer Berfammlung geeignet ertannt und burch bie Beitidrift "Mufeum" bie Aufforberung verbreitet: "bag biejenigen, melde ein naberes Intereffe fur bas Beranftaiten von Runftaus: ftellungen baben, fich bis jum 18. Oft. b. 3. in Berlin einfinden und an ber auf ben 19. ober 20. Oft. angue fegenden Berfammlung Theil nehmen mochten".

Diefer Mufforderung gufolge batten fich Reprafentan: ten fur Ronigeberg, Straffund, Stettin, Breslau, Salle, eingefunden, und bie Berfammiung fand am 19. Oftober ftatt.

Das Intereffe jebes einzeinen Bereins, beffen Mit: tei und Unfpruche murben gunachft erörtert, und bann bie Berbaltniffe berfelben au ben beiben Sauptvereinen in Dreußen in Betracht gezogen.

Das Direttorium bes Bereins ber Runftfreunde in ben fonial, preuß, Staaten bat bis jest febe Bitte um Bemalbe fur bie Provinziglauditellungen mit ber Erfla: rung abgefchlagen: bag es Grundfas biefes Bereines fep, feine Ermerbungen nur in Berlin auszuftellen. Bon Saiberftabt aus ift gwar im Februar b. 3. bereite ber Untrag ergangen, bag ber Berein ber Runftfreunde im preuß. Staate fich funftig entichließen mochte, bie von ibm angefauften Runftwerte, fo weit es in feinem Bereiche liegt, den Runftausstellungen ber Provinzialvereine unter ben gewohnlichen fichernben Bedingungen gugufenben, um auch auf biefem, ais bem bebeutenbften Wege feinen 3med gur Beforberung ber Runft und Berbreitung bed Untheile an berfelben und an bem Bereine um fo voll: ftånbiger zu erreichen.

Da indeß bas Direftorium bei bem Bortrage biefes Untrages auf fo mancherlei Schwierigfeiten anfmertfam gemacht bat, an beren Befeitigung entfernt Wohnenbe nicht aut mitmiffen tonnen, fo Ift allerbinge gu furchten. baß berfeibe, fo michtig er fur Propingialftabte ift, nicht durchgeben mirb.

3m Ottober b. 3. ift nun pon Salberftabt auf ber Untrag ergangen, bag ber Berein ber Runftfreunde im preuß. Staate biejenlaen ber pon ibm erworbenen und ju beitellenben Runftwerte, welche nach bem jebesmaligen Ermeffen bes Direttoriums und bes Queiduffes eine öffentliche Bestimmung verdienen und fich mehr für ein offentliches Juftitut ale fur ben Privatbefis eignen, nicht ferner verloofe, fonbern als Gigentbum bes Mereins aufbemabre, "damit aud benfelben nach und nach ein Matio: nalmufeum gebildet und baburd bem gangen Bolle ber Satberftadt und Braunfdweig, Diffeldorf und Munfter | bauernbe Befit ber michtigften Runftwerte unferer Beit

gefichert merbe." Mid Granbe find n. a. angeführt, baß ber materielle Bortbeil ber Geminnenben nicht allein 3med bes alteften und wichtigften Bereines in Dreugen fenn tann, fonbern neben biefem bie weit eblere Mufgabe ber Ermedung und Unregung bes Runftfinnes und ber Erbebung ber Runft auf eine noch bobere Ctufe ber Wollendung. Dan furchtet nicht, bag fich gegen biefen Untragniele Stimmen erheben merben, meil an den Gene: ralperfammlungen ju Berlin meiftentheile nur in Berlin mobnhafte Bereinsmitglieber theilnebmen, benen es bochft wichtig fenn muß, ein foldes Mufeum in ihren Mauern au fammeln und gu behalten, und auch felbit benen, welche auf bad Beminnen ben bochften Werth fegen, bei ben fo bebeutenben Mitteln bed Bereins ia noch Soffnung genug bleibt, menn auch non an bis so Gemalben bret bis pier jabrlich juridgenommen merben.

Braunidweig, Jatherstadt, Magbeburg und Sonigsberg verdneise ibe Jaunizieren ihrer Aussiellungen ibi jedt gleichfalls der liberaten Unterftührung des rheiulichweltpalischen Aunibereins, dessen Berwaltungstath seine Zbeilnahme für die Bersemmlung in einem schriftlichen Aufsage aussprach, bem gussel bie Provinglatorerine auch fünftig wohl auf beste Unterftubung rechne dufen.

Run wurde in ber Verfammlung verabrebet: Folgen: bes ben reiv. Vereinen gur Beidblugnabme porgulegen.

3) Diese Vereine treten in eine usbere Berbindung und bilden unter sich, nach der Ortslage, zwei Hauptabtbeilungen; nämlich A. die von der Elbe östlich gelegenen Stadte bis "ionigaberg, B. die von der Elbe wellich gelegenen Stadte bis Munker.

Damit biefe Abbeitungen nicht miteinander collibiren und fich gegenfeitig unterführen fonnen, merden in jeder Stadt nur alle gwei Jahre Saup fauß fell fungen fenn, in der Abbeitung A. die Jahre mit ungeraden Jahlen, in der Abbeitung B. die Jahre mit geraden Jahlen, in der Abbeitung die beitenfolge bei A. Königeberg, Stertin, Breefan, dann vielleicht Poetdam; bei B. Jahlerstad, Jahle, Braunsfowlefleicht Poetdam; bei B. Jahlerstad, Jahle, Braunsfowlefleicht Poetdam; Da bie erfte Ausstellung in jedem Jadre im Monat James oder Februar (die 1835 in Gelinkert ober gefinnen fann, fo bleibt es möglich, die Aunstwerk bis jum dunght und September sowohl nach Berlin als nach Duffeldorf juridgefern, damit bie großen, Ausstellungen in diesen Seiden werden in diesen Seiden werden.

2) In Rudficht auf ble von bem Bermaltungerathe bes Runftvereine fur Die Mheinlande und Weftphalen über: fanbten Bemerfungen fdien ce nothwendig, benfelben bringenbft su erfuden , fammtliche Bereine ferner burch Bufenbungen ju begunftigen , namentlich alle Gemalbe, welche burch ben Berein einer bffentlichen Bestimmung gewibmet werben, juvor ben anberen gebachten Bereinen für beren Ausstellungen gu geben und mo moglich feine Musftellungen auf Die Monate Muguft und Gertember ju verlegen, ba gur Beit ber Beinlefe bie Raffe bes Bereine babei gewiß nicht leiden und ibm baburd moglich werden murde, je einer Abthellung ber anderen Bereine bie bann icon angefauften Runftwerte gugufenben. Dies felben mußten es fic bagegen gur ftrengften Pflicht ma: den, ble ihnen anvertranten Runftwerte ftete jur porgefdriebenen Beit gurudguliefern, bamit bie am Rhein gelegenen Stabte folche im Gratberbft erhalten fonnen.

5) Burde gebeten, daß ichmutliche Vereine durch einen neuen Peischuff in ibren Statuten dem Grundlaß aufnehmen wöchten: finifitig ibre Ernerbungen erft am Ende jedes Jahres zur Berloofung zu bringen und folche zwor zu den zu ihren Belbeflungen gehörenden Vereinse Ausstellungen zu zehen.

4) Ueber bie Bertheilung ber Roften fur Berpadung und Transport moge fich jebe Abtheilung ftets unter fich einigen und babei Rudficht auf Mittel und Orts

Entfernung nehmen.

5) geber Berein mege ben Grunblad anfichmen, einen Theil feiner Mittel, vorzugsdweise die Ueberschuffe ber Auffeneinnahmen, auf Aunstmerte sitt eine öffentliche Bestimmung zu verwenden und biefe Aunstwerte, ebe sie eine seste Etalle erhalten, vorher den übrigen Bereinen für deren Aussichlungen mitzutbeilen.

6) Sammtliche Bereine mogen fich gegenfeitig bie Bereiconlife ber von ihnen aufgestellten Aunfwerte, wo möglich mit Beifigung ber Größe und ber Bertaife preife, wie auch je ein Eremplar ber von ben Bereinen für ihre Mitglieber bestimmten Lithographien, Sticke und Berbandbungen mittbillen.

2) Nehntide Berfammlungen von Mitgliedern ber Borflande der Aunftwereine sollen lünftig alle zwei Jabre, jur geit der großen herblausstellung der tönigl. Madre mle ber Afinfte, in der zweiten hälfte des Monats Ottober, in Bertin flatsfinden.

Diefe Borichlage machen gwar geringe Abmeichungen in ben Statuten einzelner Bereine nothwendig, boch

erwächet daburch ein so wesentlicher Ruben, daß die Bufrimmung der Wereinsmitglieder gewiß überall ersolgen, und durch solches Busammenwirfen mehr uner beb höhere Zweck der Aunft in's Auge gesaft werden wird.

Es murbe gugleich allgemein gemunicht, bag an ber 1836 fartfindenben Berfammtung nicht nur alle nordbeutichen, fondern auch die fubdeutichen Bereine thellnehmen midten.

F. L.

Meber den scheinbaren Widerstreit gwischen

(Nortfenung.)

Mid Maturmefen gebort ber Menich in ben unermeß: liden Berband ber Ginnenericelnungen, nimmt barin vergleichungemeife bie erfte Stelle ein, tann feboch in ber Gigenicaft eines tragenden und getragenen Mittel= gliebes ber Coopfung, ftreng genommen, von ber Runft feine großere Bachtung verlangen ale ber Inbegriff bes Gangen, in bem er außerlich lebt und webt. Coll alfo bie Runftmabrbeit in auffteigenber Linie baffelbe Berfabren beobachten, mas fie im Umfange ber außern Ratur gu ibrem Mugenmert machte, fo muß fie bie Gigenthimlich: feit bes Menfchlichen fo fcarf. fo nachbrudlich bervor: beben, baf ibre eingeborene Gefühleverwandtichaft mit bemfelben ben Charafter einer fprechenben Gelbftoffens barnng tragt. Befdrantt fic bie Darftellung auf jene Rennzeichen, welche bas Menfcliche mit anbern Erfcheis nungen ber Ginnenweit theilt ober eben nur im abn= lichen Dage befist, fo mag man barin bas Berbienft einer balben, verflachten Datitrlichfeit anerfennen; allein auf ben Borgug bes Runftmabren bat ein folches Bert fein Recht, man mußte benn Meniden und Affen miteinander in Meibe und Glieb ftellen wollen. Weil ber Runftler an und fur fich jur Menfcheit in einem vertrautern Berhaltnif ficht, ale gu ber augern Ratur, fo wird bas Runftwahre, um nicht einfeitig auf ber Stufenleiter ber lettern fteben au bleiben, mit ber erhobten Bedeutung bes Gegenstanbes an Durchfichtigfeit bes Gebalte machfen muffen. Daß bem Menichlichen im Bunde mit ber fichtbaren Umgebung ein Ginn aufgebrudt mer: ben fann, ber fich mit biefer ju einem gemeinfamen Ber: ftanbnig einigt, in einem gewiffen Gleichlaute ber Empfin: bung burdflingt, beweifen glangenbe Beifpiele; Die Gin= ftimmigfeit ber Ratur feiert in Ihnen ben Moment ibrer Menfcwerbung mit ausgefuctem Unfwande und ruft und fdweigend gu Bengen ihrer Bermandlung auf. Menich: beit und Datur feiben einander gegenfeltig ibre Reize,

um bas Runftmabre gleichfam ju verborvein. Enblid magt berfeibe Beift, welcher Ratur und Menfcheit in feine Gemait au bringen fucte . ben außerften Muffing weit über fich felbit binaus, in bas Reld ber Phantaffe-Gebiibe, ber vollfommnern und vollfommenften Wefen. Er mochte fich felbit entflichen, wie ed fceint, um von ber meiten Manberung in einem Letten und Sochfien audzurnben; mad ibn aber fo unaufhaltfam emportreibt. bad giebt ibn and wieber unvermerft gurud, ber Enbe puntt bes Menfchlichen, beffen Ginfdrantungen er eben fo menig ertragen ale überfpringen fann. Groberer ober feinerer Anthropomorphismus ift baber von feber Runft ungertrennlid, bie bad Gottliche, und mad barun grengt, in ben Bereich ibrer Darftellung gieben will. Bler verliert bie Naturmahrheit, ber Runftmahrheit gur Geite gestellt. bas gange Bewicht ibrer bertommlichen Bebeutung, woraus zugleich erhellt, wie abei es mit bem Beruft ausffebt, auf weichem bie Commetrie eines vermeinten Gegenfages beruben foll. Das Naturliche fallt in vorermabuter Bestebung mit ber Ueberichmenglichfeit bes Menichlichen rein aufammen, bat gar fein anberes Mag ale eben blefee. Die Geftalt bee funftlerifden Unthropomorphismus burfte bemnach eine breifache fenn. Er tritt in ber außern Ratur unter einer luftigen Sulle auf, bie mit bem Gegenstande ber Darftellung In Gine verfließt; er nimmt bie Menichbeit in feine offenen Urme, um Berg an Berg, Beift an Beift tiefer gu ent: gunben; er icant bem lebermenfclicen, bem Gotts lichen mit Bliden nach, Die von bem Lichte ber Bermanbticaft ftralen, und beidließt bamit ben Mufichmung feiner freieften Gelbfthatigfeit, immer und überall ber: felbe, fo weit die Rreife ber Bewegung fcheinbar von einander absteben.

(Die Fortfenung folgt.)

# notis über 3. Livens.

In den Katalogen in holland versteigerete Cammlungen von Sandyeichnungen findet man als Meiser einen alten und einen jungen Livens. Ge. 3 oft, der früher als Auntmäller in Umsterdam mährend 25 Jadiren die Wersteigerung vieler. Sachinete ber Auft beforgte, erflätz biefes als einen Jertdum. 3. Livens' vortresse ich gezeichnete Soffe verbalten sich gegen seine bistorischen Darftelungen und Laudscheften nicht andere, als bergl. bem Gegenstande nach verschiedenen Arbeiten Nem ben ab tie, Diefer Irrebum mate nicht zu berübern, da auf Ungaben der Meistelle in Munsterfeigerungsfatzlogen nur zu oft weuts gerechnet werben fann, wossen nicht diese bei ländischen Verzeichnisse dans den handen von vorderen biger Milsten ist den Anderschungen ein nobwerbiger Milsten ist den Kande von dung wären.

## München.

9. Bob. 1854.

herr Beb. Deerbaurath von Rienge ift am gten Dos vember von feiner Reife nach Griechenfanb guradgetebrt. Da er bort, fo viel ibm moglich, fich ffinftferifchen Ameden gewibmet bat, burfen wir intereffanten Mittheilungen von feiner Geite entgegenfeben. Gin großer Theil feiner Thatigs feit mar ber Mulage von Den:Athen, fo wie ber Borforge für bie Erhaltung alles Alten gewidmet. Ihm warb ber Plan bes neuen Ronigschloffes, fowie bes Mationalmufeums übertragen, ba bie Musführung ber vom Dberbaurath G chin: et! mitgetheitten Plane (von benen übrigens fr. v. Rienge mit ber größten Bewunderung (pricht) im Terrain unübers winberliche Sinberniffe gefunden. Die Raufter in Manden. femie tie Mitalieber ber verfcbiebenen Banbeberben unb fons flige Freunte ber Runft baben, um ihre Theilnabme an ber gtudlicen Rudtebr bes Irn. v. Rienge gu bezeigen, bems feiben am s. Dov. ein Beft im großen Dbeonfaale verans ftaltet, welches fich burch Schonbeit unb Reichthum ber Deforation (bee Ranffere mit bem Dlivenfrang geschinadte Bafte fant unter einem Drangenbain), fowie burch ben portierrichenben beitern Zon gang befonbere auszeichnete. Der bem gefeierten Architetten ausgebrachte Toaft murbe pon bru. Eruft Worfter burch einige Worte eingefeitet, in welchen fic bie Jutention ber Theilnebmer naber aus: ferad, und bie wir unfern Lefern bier mittheilen :

"Lie findert und in dete'ere Festersamming Ereint dend ein Ereignis freder Art. Brudgescher ist und der Wann, um defen Schäe Ere Cestung kinne dunften Währer istzt. Und bestigs von Artlas innt kernig's Ausbre, Ben jenne Lanke, dad die geld'um Ernsten Derek die Zadernaisten ettendambe feldet, "Und der Zadernaisten etwarden feldet," Und der Zadernaisten etwarden feldet, "Und der Angeleiche in der fich auch finder, Der Gestä der Zameschein und die ausbreite.

Wahr ift, wir baben eine Wiffenichaft, Die fiel und burch bie Weiten Gotteb tragt, Und alle Nationen ebren fie, Wir baben eine beiliche Verfie Und rubmen uns mit unnennbarer Frende Der beutiden Runft, bie bier fo frob fic regt: Doch fragen wir, wober fie alle lamen, So nennt und bettad felne aroben Blamen,

Und tiefes Bant, nachtem burch blut'se Rampfe Es fich aus ehrnem Schlafe aufgeichrecht -Wobin foldt es bie erften, freub'aen Blide? Wer bon Guropa's Mationen fiebt fom nab? Ce ift tas Lant, bef Gelft fich ihm berbunben, Blech eb' es feines Morgens Schimmer fab, Und eines tentiden Gurften ettem Cobne Bringt es bie ichmererworb'ne, beil'ae Rrone, Ein beuriches Seer giebt oftmaris burch bie Fluten, Deb Ctaated Gruntflein legt ber beutiche Gelft, 36m übergibt man bort tas bochfe Ballen, In feinen fanten ruber tab Gefen, Es gwinge ben Crurm bewegter Leibenichaften. Und Glud und Grieben fleb'a in feinem Dienfl. Und auch bas Muferftebungefeit ter Miten War noch bemfeiben Gelfte porbehalten. Dech lag ber Frevel ber Berfierung Comer auf tem Sirchbef einer großen Beit, Dief unten blieb bad Berritchite begeaben : Und mas aufragte in tie Gegenwart, Befeffeit flant's, verachter und gefchanbet, Und neue Graber grub jetweber Lag. Da nabt ber Meifer, und tem firengen Worte Erbffuer fic bie feftverichloff'ne Pforte.

D fconer Lag, an bem bie Propptaen Bum Partbenen auf's Bleu' geoffnet fieb'n! Lorbeergeschmude giebt gu ber Burg bie Menge, Der tiefbewegt ber iunge Sonia folgt. Dore in Mitbene's beil'aen Tempelhallen Leat er mit ela'ner Sand ben erften Ctein. lint über ber erfant'nen Borwelt Erummern Siebt alles Bolt tie fichte Butunft fdimmein. Cie brangen fich bin ju tee Tempele Guifen, Raim faßt fie alle tie Efropolie, Un Mauern flimmen fie empor, an Caulen. Ben bechien Giebeln bringe ibr Subetruf, Drommeten tonen, Feflebbymnen ichallen, Doch lauter ichlagt tas Berg in jeber Bruft. Denn audgesprochen ward ein machtig "Werte!" Muf von Sabriaufenten geweibter Erte. Die Conne finit, bech mit bem jessen Gianie Umfteaft fie Simmel, Get' und Meer : Es lenditen bes Parnaffes bebre Gipfel, Sm Dufte ichimmert tort Altroferinte, Bon fernen Infeln tont ein frentig Gruben, Und feine Wouen main bas buntte Meer, Und Simmel, Erb' und Der im Bunte, Gie feiern mit bem Dott tie Counte.

Und feagl für ber, wer wor't, er, ben beileren, zer gang Unread biren Zag jefrade, -!
Wer beb berwer, werßpald bir Mattenen.
Zem jungen betald bire Emaj geförent?
En annet man ende einen beutstem Namen,
Zeniden, der mie filllich beim verhaut:
Und wie im Materialen ollek Eddenen,
Gell blefer Mann auch dei une erittern;

Donnerstag, 4. December

## Gemaldeausstellung in Genf.

Dict bloß in ber Literatur gebt Benf feinen eigenen Weg und vermeidet forgfaltig Alles, mas und in biefer Begiebung von Paris ber geboten wird, auch in ber bilbenben Runft geigt fich bier Gigenthumlichfeit nub Gelbfie ftanbigfeit. Alles, mas fie bei uns leiftet, ift aber um fo ehrenwerther., ba ibr in ber Seimath nur febr wenig Aufmunterung mirb. Die Regierung thut allerbinge bei ibren geringen Bulfdquellen mas fie tann, fie fann aber nur menig. Unfere Dabob's glauben bingegen Alles gethan gu haben, wenn fie einmal gin fleines Genrebild ober eine Landichaft um ein Billiges bestellen, ober bei ber Berloofung ber ausgestellten Gemalbe ein Locs neb: men. Merger noch ift's in Begiebung auf Bilbhauers Arbeiten. Darum mußten auch James Prabier und Chaponniere nad Daris auswandern, mo fie fic burch ibr Talent Rubm und Boblftand ermerben.

Wenn fon in Paris eine Gemalbequeffellung groß: tentheils etwas Perfonlices ift, wo bem & und 9) gut gebettet, bem Bing ober Rung aber ein Bein unterge: ichlagen wird, fo ift bies noch mehr in bem fleinen Genf ber Kall, mo bie Maler und Maleriunen eine Menge Familien: und Coterieverhaltniffe baben, wo Grau und Mann, Rind, Mubme, Better und ber gute Freund al: les Degliche toun, um die Ibrigen binguf und bie Unbern burch alle Befellichaftofunftflude und Rrangden: Solus:Polus binunter gu bringen. Glidlidermeife macht fich entichiedenes Talent burch Alles biefes Luft und Plat, fo dag nur bad Mittelaut noch iene Proteftion notbig bat, um fich au balten. Diefes entichiebenen Talente ift aber auch bier nur wenig, ja es murbe foggr an andern Orten. felbft in Paris, noch viel weniger entschieben fenn, benn was ware 3. B. der bier fo viel gepriefene Sornung neben Jugres, Berfent und Lacroix? Darum ift es wohl fleinftabtifc, wenn bei Belegenheit ber jeBigen Bemalbeausftellung Biel von bem berrlichen Emportom: men der Genfer Dialerfchule bie Diede mar. Wußten Beichnung und Farbenglang febr gelungen.

benn ble leute, bie fo fprechen, mas eigentlich eine Das lericoule ift?

Aber auch ohne gu bergleichen Dratenfionen gu be: rechtigen, ift immer ehrenwerth, mas geleiftet morben. wiewohl ich es mit bem beften Billen nicht bober ftellen fann, ale bae, mas bie porige Gemalbeausfiellung aufauweifen batte. Um bochften ftand bas Lanbicaftsfach, weil bas Befte in ber Siftorienmalerei nicht vollen: bet mar.

Lugardon, ber auch in ben Parifer Musftellungen confurrirte und viel Lod erbielt, batte auch biesmal wieber Begenftanbe aus ber Comeigergefdicte gum Gegen: ftand gemablt.

Bobl aus bes Bogis Gewalt errett' ich Guch! Mus Sturmes Mothen muß ein Anbrer belfen. Doch beffer ift's, Ihr fallt in Gottes Sand , Mis in ber Menfchen!

Diefe Borte aus Schiller's Bilbelm Tell fowebten bem Maler bei feinem iconen Bilbe por. Da wird ein fcmader gerbrechlicher Rabn, mit bem beftige Geemellen frielen, burch bie Wogen vom Ufer abgeftogen. Man bort ben grauen Thalvogt fommen, ber Kirn brufft, ber Mothen: ftein giebt feine Saube an, und talt ber bladt es aus bem Betterlod, ber Sturm ift fcon auf bem Lanbe. In bem Rabu ftebt ein fraftig:fconer Manu, ein mabrer Achil. les, ber bas Ruber mit Dacht gegen bas Relfenufer ftenimt, um ben Rabn fcnell abjuftofen, benn bie großte Gile ift nothig. Das gebrechliche Fahrzeug bat bereits ben jungen Baumgarten aufgenommen, ba fist er und balt bie blutige art in ber Saub, nicht ohne Beforanis. beun einer ber nadlegenden Rriegefnecte am Ufer frannt eben feine Urmbruft, um nach ibm gu ichiegen. Den machtig aufgerichteten Tell rubrt aber biefe Wefahr nicht, er fieht nur in ben brobenben Sturm und icheint fein Leben, bie liebe Frau und die Riuber bem herrn ber Wogen gu empfehlen. Diefer Tell ift in Quebrud,

Baumgarten, dem eine gewisse Sibsischeft übel anstotz sein geloetze blonded Jaar. seine (chonen blauen Augert und seine purpurrothen Lippen machen aus ihm ober einen von ber habdurglichen Pfalz antsobenen Beltuaden ober Kauemilebling, als einen handseiten Schweizer Chremmann. Nur diese beiden Aiguren maren von dem Wild vollendet. Der Mittel: und Hintergrund hat die Augardon eigene grauliche und busters gekunn, die bei Augardon eigene grauliche und busters gekunn, die bei den fart einges (dagenen Farben bes Bildes noch auffallender war. Auch der Schwur der den fortigt im Laisenformen von biesem Aufert war nicht vollendet.

Giner gang andern Aunstrichtung folgt horn ungSchon vor einigen Jahren sprachen wir in biesen Blate
tern von seinem ersten bistorischen Gemäthe, von seinem
Lod Calvin's, dem er zuerst böheren buf verdanfte. Seine Komposition ist verständig, seine Beichnungs tadellos und
in der Fabrung siehe er unstreiftg über Lug arbon; im Musdruck vingegen erreicht er ibn nich, benn er is bei biesen einfacher und wahrer und boch tiesen und wärmer. In horn ung's diesightigem hauptible seigen sich indesse von der Bertichtite. Es stellt in gangen tebenägroßen Figuren Catharina von Medicis vor, wie sie sich dos dasseschinten haupt bei in der En Nartspies musstadt ermordeten übmirals Colignp vorlegen lässt. Voltagies dat in seiner Senniade:

Et l'on porta sa tête aux pieds de Médicis, Conquête digne d'elle, et digne de son fils. Médicis la reçut avec indiférence, Sans parolire jouir du fruit de sa vengeance, Sans remords, sans plaisir, maitresse de ses sens, Et comme accouttunée à de pareils précèse.

In einem buftern Bimmer vor ihrem Saudaltar, über bem ber Befreugigte bangt, mit bunteim Cammet: fleid angethan, fist nach ihrem befannten Portrat Ratha. rina, und por ihr auf bem Altar hat ber gur Seite ftebenbe Rriegemanu Colignp's blutiges und bleiches Saupt mit Befallen aus einem Linnen gewidelt und bingelegt. Gie aber fieht es ale etwas gang Gleichgultiges an, ohne Bor: murf, ohne Leid, ohne Freude, und legt babei ihre Sand an bas blutige Euch, ais wolle fie es beffer auseinander breiten. Diefe Gleichgultigfeit und Theilnahmlofigfeit an folder Stelle unter bem Bilb Chrifti, auf beffen Mitar fie bas blutige Saupt beffen bat legen laffen, ber ale ber gefährlichfte Reinb bes Ratholicismus angeleben murbe, zeigt aber einen fiorenben Doppelfinn. Die menn fie in irriger tatholifder Orthodoxie mannte, - und bies fer 2Babn mar bamale erffarlich und verzeiblich - bem Beiland und feiner Religion einen Dienft gu leiften, ber ibr feine Rreube made, ben fie jeboch fur Bflicht balte? Co bacte aber befanntlich Ratharina nicht, benn ibr blutbarftiges Gemuth hatte fich lang nach bem Morb

des Cobseindes geschnt. Der Artigsmann im Harnisch ist flarer und richtiger dargestellt, nur sieht er Antdurinen inn nah. Der Leicharufor ist siehr ebel und schön, was freilich nicht historie ist, denn bekanntlich wurde er der Königin nicht ober gekrach, als bis des Gedmirald Leiche aus dem Jenster auf die Straße gestützt worden, das Gemann berumgegogen, dann am Gaisen des Schindangers zu Wontsaucon an den Weiten ausgeschaft und da von Kart IX. und seinem gegen bet Schindangers zu Wontsaucon an den Weiten ausgeschaft und der worden war. Nach solder Bebandlung tann ein Kopf nicht mehr wie ein Marmorbild aussischen. – Undebeutend war, was hor nung und seine sogenante Schule son kargesellt batte.

3m Panbicaftefad, worin ber geniale Eopfer icon lange nicht mehr ericeint, fant Diban, ein junger Genfer Runftler, unftreitig oben an. Geine Gennbutte auf einer allp im Mebringerthal ift ein reiches Gebicht burch bie Lichteffette, die um und über ben Berg meg. giebenben Debel, bas reigenbe Alpengrun und bie gange landicaftliche Bebanblung, bie etwas Breites und Groß. artiges im Stpl mit fleifigem Stubium und forgfamer Mudfubrung perbindet. Die eilige Beimtebr einer Rifder: barte auf bem Genferfee im Sturm perbiente nicht meniger Pob megen ber Rebandlung bes Maffers , befonbere ber großen im fablen Sturmlicht burdfichtigen Belle, bie bad Rabraeug an's Land au merfen brobt. Unferbem batte ber fleifige Runftler noch feche andere Lanbichafs ten ausgestellt. Bon Guigon fanben fich gute Dars ftellungen aus Benedig, s. B. Die Abfahrt bes Dogen jur Bermabinng mit bem Meer und bie Ginfabrt bes großen Rangie. Unter ben gabireiden Genregemalben mar biedmal weniger Musgezeichnetes als por einigen Sabren. 3mar batte ber aud in Deutschland mobi be: fannte Grod: Claube mandes Bubice geliefert, jebod nichts Bervorfiechenbes. In Romposition. Behandlung und Rarbung übertraf ibn biedmal Scheffer in einem unvollendeten Bilb, bas die Abreife eines jungen Dans nes im XVII. Jahrhundert aus einem befreundeten Saufe barftellt, mo er einige Beit gelebt bat: febr geift: reich ift ber Ginbrud gefdilbert, ben beffen Gdeiben auf bie beiben Comeftern bes Saufes macht. Conft ans tin in Daris batte zwei große Gemalbe auf Borgellan eingefoldt, einen Chrifindtopf nach Correggio und eine Ebetis. Beibe maren nur geledte Bilber obne Ausbrud. Unter ben Beidnungen bebe ich bie biftorifden Mquarelle bes genialen 2. Dogel in Burich berpor.

Dr. M.

Meber den ocheinbaren Widerstreit gwischen Aunst- und Naturmahrheit.

#### (Wortfenna.)

Alle augegebenen Mertmale ber Runftmahrheit burften in bem Gate liegen, baß fie bas allgemeine auf bem Bege bes Befonbern gur Ginheit einer rein abges foloffenen Unichauung erhebt , bie ale foiche auf ihren erfahrungemäßigen Urfprung jugleich ben fcheinbaren Abglang bes Gegentheils gurudfpiegelt. Fur fich allein geht bas Allgemeine in fein gegebenes Dag von Erfah: rung, es überflügelt vermoge feines grengeniofen Umfaugs febe Musbeute ber Birfiichfeit; eben barum mare es pollfommen baju geeignet, Runftwerfen jenen uufchaf: baren Borgug gu ertheilen, ber und als ein übernatur: licher gefdiibert worden ift. Da biefer aber gerabed: wege burch feine Unftrengung erreicht werben fann, in feiner pollen Gemigbeit jeber Dachftellung bes Blide und ber Sand entichlupft, nichts befto meniger bas Biel einer ungeftillten Gebnfucht bleibt, die in ihrer Dauer und Mechtbeit ein Unterpfand bed Moglichen gu befigen meint: fo fuct ber Runftier, befeelt von jenem Drange, eine Berfahrungeweise ausfindig ju machen, bie in ber Gigen: fdaft und mit ber Birfung bes Befondern ben Gdein bes Magemeinen erregt und letteres in einen Bwifchen: auftand perfett, mo es feine Unfaglichtelt verliert und ein Befangeuer unferer Borftellung wird. Bened oft gebrauchte Gleichfam, bad Epitur auf bie Lieblichfeit feiner Gotter anwandte und welches burch Wintelmann's Unmenbung fo berühmt geworden ift, tritt bei ber Stunft: mabrheit überall in fein Recht. Bon ber einen Geite gemabrt fie ben Birtlichteiteforberungen jeben mefent: liden Anfprud, ift mit ibnen nirgende in einem willfur: lichen Swiefpalt, fichert ihnen vielmehr bie Bollmacht ber beftimmteften Gefehmäßigfeit, mefbalb fie in biefer Sinfict ein Abdrud bes Allgemeinen beißen fann; von ber andern Geite ftattet fie baffelbe aber wieber mit fo tie: fen und burdgreifenben Bugen bes Befondern aus, bag erfteres baburch in feiner Urt etwas Gingiges mirb, mel: des alle Ericeinungen, alle Ginbrude, alle Bilber bes Erfahrungsmäßigen binter fich gurudlagt und gu ben Bestalten ber Beifterweit emporfuhrt, aus welcher es burd eine gludliche Geburt berabtam; ein iconer Fremb: ling, einbergebend in Eracht ber Landestinder, ibnen nab und fern, je nachbem fie ibn aufeben. Die Bereinigung bes Allgemeinen und Befonbern muß bemnach nothwen: bigermeife ben Ginn eines Gleichniffes gusbriden; fie wird beffen Borgige theilen, feinen Bortrag nachahmen, feine Mittel anmenben, feine Borfdriften befolgen, je nachbem bie Berhaltn iffe wechfeln; fie mirb auch eben fo

unericopflich fenn wie biefes und nach feiner auswens bigen Regel erlernt merben tonnen. Die bie Sprache bes Bieidniffes Beiten, Boiter, Individuen eigenthum. lich fondert, fo mirb eine abnliche Abgrengung auch in ben Darftellungen ber Runftwahrheit bervortreten, ba bas Allgemeine bier ebenfalls erft burch ein Befonberes gur Unichauung tommt, mit bem Unterichlebe, baf es auf einer breitern Unterlage ruht, auf bem burchgangigen Bebait eines Gangen, wodurch die Ansführung naber bedingt wird, ber Werth bee Uebernaturlichen in bie Entwidelungen lebenbiger Mannichfaitigfeit übergebt. Mande Runftler pflegen die gelftige Gleichniffcrift in einem Sinne ju nehmen, wonach bas Beichen von ber Reglitat bes Bezeichneten in einem beliebigen Abftanbe bleiben burfte und gerade baburd , wie fie porgeben. feine trefe fenbe Rraft am beften barthun foll. Gie magen es mobl gar, biefe meiftene bewußtlofe Abmeidung eine fombor lifche gu nennen und hinter biefer eingebilbeten Bruft. webr ihre Bertheidigung ju fubren. Damit wird augens fdeinlich bie mefentliche Ginerieiheit gwifden bem Darguftellenden und Dargeftellten, bie Ungei aller Runftmabre beit vollig aufgehoben, ju einem parobirenden Schatten. fpiel berabgefest. Es ift als ob iemanb, ber fo bentt. Luft bezeugte, fich in ber Chiromantie zu uben, um mit ihren Figuren ber Beit verftanbiicher ju merben. Diefe fombolifche Babrfagerei verbalt fich ungefahr ju ber Runftmabrbeit, wie bie Rarrifatur gum Charafter.

Bisber ift nicht obne Borbebacht ansichließenb non bem Scheine die Debe gemefen, welcher bem Runftmabe ren infofern anbangt, als es bas Allgemeine auf bem Bege bed Befondern berftellt. Bei jeber Sunfibetrache tung tritt ber unvermeibliche Hebelftand ein, bag fie Dinge trenuen muß, die unmitteibar jufammengeboren und nur in ihrer vollfommenen Gintracht richtig aufgefaßt werben tonnen. Go mochte bann leicht jeuer Chein. fur fich genommen, ben Berbacht eines fliegenben Dbantadma erregen, welches, nachbem es lange genug in ber Theorie berumgefpudt babe, fur bie Unterhaltung enblich ju alt, in gran geworben fen, 11m einer folden Ctime mung nach Rraften entgegengumirten, wird es nothmen dig, die Ginbeit ber Unicaunug gis vermittelide Sulfe. macht nadruden ju laffen , auf welcher jener Schein in allen Buntten feines Dafenne berubt. Menn ed frei ffebt, bon ber Birtung auf bie Urfache gurudunichlieffen. fo ift bie Ginbeit ber Unichauung bas urfprungliche Richtmaß alles Runftmabren, mithin auch jenes Scheine. woburd fic baffelbe fo munderbar von ber Dreffe eines blogen Rachbrude unterfceibet. Buvorderft wirft bie Ginbeit ber Aufdauung auf jede Cheilporftellung bes Gangen mit ber Enticiebenbeit einer lenfenben Rraft, wobei fur jest noch von allen Begugen einer umfaffenden Berbindung abgefeben werben mag. Un und fur fic

ift biefe Unnahme freilich unftatthaft, ba jede Theilvor: 1 ftellung, wie verschieden ihr Umfaug fep, von bem Bufammenhange bed Bangen eigene bedingt wirb. Dag fie aber, fobalb fie irgent, etwas Bufammengeboriges unter fic begreift, bas ja ibre gebachte Bereinzelung feinesmeges aufbebt, auf feine andere Beife ausgeführt merben fann, ale wenn bie Ginbeit ber Unichauung bem Runft= ler fortmabrend bie Saud fubrt, ift fonnenflar, folgt nothmenbig aus ber Cade felbft. Es gibt inbeffen leis tenbe Anficten, benen gwar in ibrer Urt bie Ginbeit ber Anfdauung nicht abgebt, befto mebr bingegen bie Gulle ber Mahrheit; fie gleichen nedifchen Irrlichtern. bie pon bem rechten Wege in Cumpf und Door abfub: ren. Boburd unterideibet fic nun bie rechte Ginbeit ber Unichauung von jener faliden? Durch bas ofter: mabnte Milaemeine, auf beffen abgeichloffenem Grunde fie fic übereinftimmend bewegt, wie ber Spiralaug einer ftillen Dothwendigfeit. Sat fie es lediglich mit einem beffimmten Gegenffanbe ber Birflichfeit an thun, fo faugt fie ibm bad Mart feines Dafenne fo pollftanbig aus, baf fein Allgemeines in einem vertorperten Bebautenbilbe baftebt. Bill fie benfelben gu einer Transfigu: ration bes Ueberfinuliden brauden, fo formt fie ben rein aufgefaßten Beffant feines Wefens bergeftalt um. bağ er auch in bem Ueberguffe ber geiftigen Unglogie noch irbifd fortlebt. Dan erfeunt barin, fo an fagen, mit bem einen Muge bas Schattenbild bes Berfules, wie es in ber Unterwelt fdwebt, und mit bem anbern feine periconte Beftalt im Rreife ber unfterblichen Gotter. Die Bugabe bes Befonberen ift eben bas Menichliche. worin fic bad Allgemeine fundtbut; ed beift auch ber

Beift bed Abnifilers, eine eben se einfache als treffende Begeichung für die Ratur bed Aunstwadern. Es verifett sich von seibst, das die Theilvorstellung ibressisch auch wieder in eigene Gliederungen ausgeben fanu, wo dann das seinubare Berfaderen ebenfalls statisthet. Berwandt mit den Ebeilvorstellungen und in genissen Bertade auch wieder von ihnen verschieden sind die genissen der Bertade und wieder von ihnen verschieden sind die genissen ihn die gun flande des Lichts, des Schattung, der Jarbe. Laffen wir ihr Jinsteden zum Ganzen vor der Jand wieder und ihne der die Auflichtstatist innerhalb besonderer Beragen ein. Bei ihnen außer sich die Einstelle der Ausstaumg am bertickt, der ihne der Einstelle der Empfindung; lehtere macht gewisserungen das stehende Schältnis aus, worin jene die mannichaltigsten Wilglungen werdern berbeitet.

## (Die Fortfennig folgt.)

### Aunstausstellungen.

#### Berichtigung.

In ber Angeige bes Aunftvereins in Januover, Dr. 87 bes Aunftblatts, ift flatt 24. Januar gu lefen: 24, Fer bruar, als an welchem Tage die Runfausfiellung bafeibft eröffnet werben wird.

Berautwortlicher Rebafteur: Dr. Coorn.

#### [679] Aunst-Angeige.

In ber Prageauftalt von M. D. Wilfens in Bremen find in ber leuten gelt sofenbe Medaillen gu Tage gestrebert: 1) Medaille auf ben Abswiede bes Bischofs Dr. Drafcete (jest in Magbeburg) von Bremen am 20. Mai 1852,

in Bremen am 16. Anguft 1875, in feinem Gilber per Erempfar 5 Miffr. Gotb.

in feinem Gilber per Exemplar 51/2 Rtbfr. Golb.

Der ansgebreitet Auf, begrandet burd literarifche Arbeiten und anderweitige Berbleufte. beffen fic Mainer wie Orafgede, geine fen, Olberte und Menfer jede in seiner Art zu erfreuen baben, gab bem Künfter bie Theen ble Dand, ben abfreichen Meruben und Merefvern

berfelben ein Erinnerungszeichen zu bieten, was um fo mehr feine Zwecke erfüllen wird. da feber biefer Mebaillen bas wohlgetroffen e Bruftbilb mit entickt.

Der alleinige Debit fur Auswarts in der Buchands fung von W. Ralfer in Brunen fertragen und ber auch imbglich gemacht ift, gu oben beunerten Prefige is Befletungen (die burch jede Buchhandlung geschene fonnen) abulliefern.

[714] Durch alle soliden Buchhandlungen ist zu beziehen:

## Bilder

...

## Griechenland.

Ein Beitrag zur Länderkunde, zugleich als Hülfsmittel zum bessern Verständnisse der Schriftsteller.

Erstes Heft: 28 Abbildungen in Stahlstich.

in feiner Art gu erfreuen baben, gab bem Runfter Die Brankfurt am Main bei Siegmund Schmerber.

## Kunst-Blatt.

Dienftag, 9. December 1834.

Meber die öffentlichen Bauten in Paris.

Ben Chnarb Collow.

(Bortfepung und Schluß von Dro. 95.)

Werfolgen wir pon ber Mabeleine an bie Boulevarbs bie ba, mo bie Strafe Laffitte einmundet, fo gelangen wir nach ber Rirde Dotre: Dame: be: Lorette, beren Bau, feit neun ober gebn Sabren begonnen , im Laufe biefes und bes nachften Sabres gewiß geendigt fenn mirb. Gie wurde auf Roften ber Ctabt Paris und nach bem von Lebas entworfenen Plane erbant; bie Leitung bed Baues hatte Domen übernommen. 3bre Bauart ift wie bie ber meiften romifden Rirden; von außen bat fie die Beftalt eines langlichen Biereds; bas Innere berfelben ift abgetheilt in 3 Schiffe, ein Sauptidiff und gwei Seitenschiffe, und geht an bem ber Gingangetbur entgegengefesten Enbe in einen Salbfreis aus, ber fur ben Sauptaltar bestimmt ift. Der Schmud biefer Rirche foll in einer Urt von Delgemalben befteben, beren Unds fubrung fich unmittelbar auf ber Mauer bewertstelligt und wie fie Grod guerft im Pantbeon verfucht bat. Sinfictlich ber außeren Bollendung fteben biefe Gemalbe ben Frestobilbern bei meitem nach, und baf fie bie Daner biefer letteren nicht erreichen, ift mobl feinem Smeifel unterworfen. Die Dabl der Runftler , welche biefe Ur: beiten übernehmen follen, ift auch nicht die gludlichfte gemefen. Mit ber Ausführung ber Gemaibe, welche gu beiben Geiten bes Thore angebracht werben follen, find Seim und Drolling beauftragt; gur Linfen über bem Gingang wird Erfterer bie Darftellung Seju im Tempel und gur Rechten Letterer Befus im Tempei unter ben Schriftgelehrten malen. Die Malereien ber Sauptfup: pel und ihrer vier überbangenden Bogen find Delorme anvertraut, melder jum Gegenstand feiner Darftellung bie vier Evangeliften und die Winnderlegende von der Loret: totapelle gemablt bat. Smolf andere Gemalbe bat man für

von benen vier, Propheten bes alten Teftaments vorftellend, pon Sones gemalt merben follen. Außerbem merben noch ausgeführt: ble Geburt Mariene von Monvoifin, bie Borftellung im Tempel von Bindon, ble Berio: bung ber Jungfrau Maria von Langloie, bie Ber: fundigung ber Geburt Chrifti von Duboie, ber eban: gelifde Gruß pon Caminabe, bie Unbetung ber Sirten pon Berfe, bie Untetung ber Magier von Grange und ble Simmelfahrt Chrifti von Juinne. 3ch fann nicht fagen, wie meit alle biefe Bemalbe fcon ansgeführt ober ber Queführung nabe find, und ein nur fluchtiger Unblid von einigen berfelben gestattet mir nicht, ein genauer begrundetes Urtheil au fallen. 3m Allgemeinen, muß ich gefteben, find mir bie Rompofitionen fdmad vorgefommen, unter ben angefaitenen babe ich feine Gele: genbeit gehabt, eine fraftige Beidnung und Auffaffung gu bemerten, und ich furchte febr , bag, menn bie Dede ber Rirde noch mit Meliefs und Bergoldeten Bierrathen ausgeschmidt werben foll, wie man bie Ablicht bat. ble Gemalbe nicht ble erminichte Wirfnng bervorbringen mos gen. Doch lagt fich, wie icon gefagt, nach einem erften Entwurf und einer feichthin angelegten Beidnung fein vollgultiges Urtheit fallen. Ein abnliches Spitem ber Berglerupa will man and

ver geronner verten nach erreichen, ift wolt feinem sweiset in beiter löhreren nicht erreichen, ift wolt einem sweiset interworsen. Die Wahd der Kinstler, welche diese Errychn weben. Die Wahd der Kinstler, welche diese Errychn weben. Dinschtlich der Gegenschabe dat man beiten Getten der Konstennen sellen, sie auch nicht die gludetlichte verschen weben. Dinschtlich der Gegenschabe dat man ber Wahl und Phantasse der Gegenschabe dat man der Must der Verschen weben. Dinschtlich der Gegenschabe dat man der Must der Konstennen Sellen nicht der der Verschen weben. Dinschtlich der Gegenschabe dat man der Ausptellen und die Kinstler, den eine Erdesten könnerteaut, welche zu mie Genschlich der Hauftel der Hauftel der Hauftel der Konstennen und der Must kinstleren und der Must kinstleren und der Must kinstleren der Konstennen und der Must kinstleren der Kinstleren und der Kinstleren und der Kinstleren der Konsten und der Kinstleren der Kinstleren und der Kinstleren der Kins

bevorstebende Abreise aus Paris, um die Stelle als Direttor ber fraugofischen Alabemie in Rom angutreten, wird mahrscheinlich die Rirche ber Arbeiten biefes Meiftere fir immer berauben.

Das Acupere der Kirche fainbigt fich bald fonderbar bald großerig durch einen Portifus von a Saulen fortuntissischer Ordnung an, melde ein mit den Statuen bei Glaubens, der Liebe und hoffnung geglerted Fronton iderragt. Im Brechtlinig in der Ausbedung der fichte ist die fer Portifus viel zu greß und harmonirt durch and nicht mit dem Gaugen, melder liebessland und Ganfallenber Dervortritt, da gleichfalls das Gestind ber Geiten Seitenstägel mit dem hauptschift nicht zusammenstimmt. Den entgegengeschen Sebler bat der binter dem Jaupstatar sich erbebende Shurm, welcher im Bergleich zu den ibm als Grundnuter bienenden Maffen unwerdlinismäßis flein und bintlat ercheint.

3m Junern ift ber Charafter bes Gebaubes feiner Bestimmung nicht entfprechend. Das Licht bringt gn reidlich in die fleinen Raume und perbreitet über bas Sange eine au beitere Belle, welche bier febr übel anges bracht ift. Es mag fenn, bag blefe Urt ber Lichtvertheis lung ben religiofen Beburfniffen ber Gegenwart anpaf: fend ift, welche fic nicht fo weit erheben tann, bag fie bie Ginnenwelt mit ihren Umgebungen auf einen Augen: blid vergage: nichts befto meniger bat aber ber Urchi: tett gefehit, welcher bei feinem Rirdenbau auf bie Mudbebnung bes neueren Glaubene Rudficht nabm. 36 sweifte nicht, bag, um wit.lich ju fprechen, biefe Rirche bei ben Glaubigen von ber Chauffee b'Antin febr in Boque fommen mirb, benn bie Sombolit bes Gemuthe gilt ihnen fur eine Dichterfabel ans pergangenen Beiten. melde man bentigen Cage nur noch anwendet, um ben unwiffenben Pobel ju jugeln , und die weibliche Belt liebt nicht mehr bas gebeimnisvolle Onntel eines gothis ichen Domes, weil fie weniger ibre Bergen, ale ben Dus uber ibrem Bergen in's Gottesbaus an tragen gewobnt find. Wenn bie Aufflarung unfere Jahrhunderte in bem Mage wie bidber fortichreitet, werben bie Enfel ber nieblichen Pariferinnen in ber Motre:Dame:be:Lorette. wie ibre Boreltern Im Sarbin Enre auf Die neuen Dpern= arien borden und ein Teuilletonift ober fonft ein ertravaganter Coongeift mirb auf bie Rangel treten und eine gefdriebene Abhandlung uber's Theater und bie neuchen Moben ablefen.

Derfolgen wir unfern Weg und wenden und neiter gegen Weiten, is fiogen wir auf bie Kirche St. Bincent- de grant in Men Lagnette. Der Bau biefer Kirche wurde gleichfalls auf Koften der Stadt Paris unternommen, und die Arbeiten baran folienen eine Zeitlang eiftig betrieben zu werben, find aber aggenwärtig faft gang eingestiellt. Die Architelten, weiche obbei augestellt find, heißen

Lepdre und hittors. Die Kirche ist zwar in einem bem vorigen abnlichen Banflite angefangen, doch ist der Plan erweitert und läßt mehr hossen. Die Mauern und der Perifol sind beendigt; mit dem Bauen des Bach de kontrol en mehr au gemacht.

In bemielben Staditheile, am Ufer bes Annals Cainte Martin, ift ein neues En tre po t gebaut worben, nach bem Plan ber von Appoleon ausgeführten Beinhalle, mie die fer überhaupt zuerst für bie Einrichtung von bergleichen, für Varis fo nothwendigen Gebauben forgte. Bon außen beben biefe Maarennieberlagen das Ansehn von Magenschoppen und find im Innern gang vortrefflich für übern Gebrauch eingerichtet. Das neue Entrepol ist von Groon.

Muf bem Baftilleplas bat man Berufte aufgerichtet. um bie Juliusfaule jum Unbenten ber .. glorreichen brei Tage" ju bauen. Gie foll nach bem Plane von Mlas voine audgeführt merben und wird in mander Sinfict mit ber Benbomefaule übereinftimmen. Ble Diefe, foll fie rundum bis an ibre Gpite mit Bilbmerten balb erhabener Arbeit bebedt merben, melde bie Siege bes Bolle im Jahr 1830 verberrlichen. Die Gpise ber Ganle wird eine Ruppel fronen, auf melde ble Oppositiones blatter bie Statue Lafapette's geftellt wiffen wollen. Geit langerer Reit bat man bie an blefer Gaule angefangenen Arbeiten unterbrochen, und viele Leute meinen, bag fie baffelbe Soldfal mie ber Arc do l'Etoile unter bet Meftauration baben merbe. Der in ibrer Dabe befind. liche Elephant, ben Rapoleon ale Gppemobell gießen lief, um ibn ale Kontaine ju benuten, ift feinem ganglichen Berfalle nabe.

Inmitten ber Stadt bat man an ber t. Bibliothet Beranderungen vorgenommen; eine neue Treppe ift ans gelegt morben und ble Arbeiten geben noch immer fort, mad glauben machen fonnte, baß ber Dlan gontain e'd, melder burd eine Quergalerie bad Louvre und bie Euis lerien perbinden und biefe jum Bibliothetgebaube be: fimmt miffen wollte , aufgegeben fen; benn in biefem Salle maren bie gegenwartigen Arbeiten gang unnug. Much weiß ich nicht, ob die Journale gut unterrichtet find, wenn fie von einer nenen Strafe fprechen, welche nom Poupre aud nach ber Barriere bu Erone bin geoffnet werben foll. Den Plan biefer Strafe bat guerft Derrault, ber Banmeifter von ber Façabe bed Louvre, angegeben, und an bie Ausführung beffelben murde fpater unter Napoleon gebacht, melder Sontaine bamit beauftragte. Die jefige frangofiico Regierung icheint wieder. um ble Bermirflichung biefes Bauplans gu beabfichtigen.

Muf dem linten Seineufer haben wir nicht viel gu pagmen und ju besprechen. Sehr wohl bigt man darau, bag man im Jordin des Plantes nene Gebaube fur bie verschieren Sammlungen aufführen lagt. Mehrere Gemachshäufer find im Werte, welche burch Dampf gewarmt werben follen nach bem englicon Soften, webglab ble 3,6, be Mirbel und 66, bofault nach . England geschielt worden find. Das größte Erhaube wird für ble mineralsische Sammlung gemach; de ift son Kus fann und fauft finns ber dier Suffon bin.

Ofm Mantheon bat man fcon lange ununterbroden gearbeitet und es von aufen ber mit einem gufetfernen Gitter umgeben, an beffen vier Eden weißmar: morne Canbelaber aufgestellt merben follen. Dan ift gegenmartig hamit beichaftigt, bie Stiege au legen unb ben Boben innerhalb bee Gittere mit Quaberfteinen gu pflaffern. Die Badreliefe auf bem Kronton find noch nicht angefangen, bie bereits feit einiger Beit angebrach: ten Gerufte beuten barauf, bag man im Begriffe ftebt, fie audguführen. Der Bilbhaner David ift bamit be: auftragt. Die Arbeiten in ben unterirbifden Gangen find geenbet; bie Grabiteine Manuel's, gop's und gamar: que's fiebt man inbeffen noch nicht, fo mie auch ber obere Raum bes Pantheone bis jest noch aller bafur bestimm: ten Statuen entbebet. Muf bie oberfte Ruppel bes Bebanbes beablichtigt man eine toloffgle Statue ber Rama, in ber einen Sand bie Mofaune, in ber anberen eine Palme ober Rrone haltend, an ftellen. Gin gu ble: fem Bebuf verfertigtes bolgernes Probebilb fcheint bei einem angeftellten Berfuch Beifall gefunden zu baben. Der Architett Destoudes leitet biefe Arbeiten.

Sad Palais auf bem Qua's b'Orfav, welches jum Banbeldministerium, bestimmt ift und beffem Arbeiten lange unterbrochen waren, schreitet jete rafeb voran, und ber Architett Lacornee hat ben Auftrag, bas Gebaube un vollenben.

Damit fchließen wit die Aufghlung der öffentlichen Werte der Baufunft, welche ju Baris im Laufe bes verwicheum und des gegenätrigen Jahrs theils im Interesse des öffentlichen Wohls, theils im Interesse des Schenklichen Wohls, wie im Interesse sich in Wissentlichen in der Verlieden der Verlieden find, und boffen, früterhin noch einige ergängende Nachträge zu worstehenden Verwertungen geben gut fonne den

## Meber den scheinbaren Widerstreit gwischen Gunst- und Naturmahrheit.

(Fortfenung.)

Das fünflerifet Berfabren ift im ermönten Rale abermals, ein boppeltes; entweber batt es fich semiffen-baft an bie Farberungen ber Wifflichtet ober es giebt fic auf einem Rebenpfabe in bie Welt Der Elibiblung jurid, wohl me fiebe, erf wabybaft gelangen fann,

wenn ed überall auf bie Puntte feines urfprunglichen Mudaange burd unverfennbare 3mifchenfignale jurud= weist. Wieberum ift bas Allgemeine nach beiben Begiebungen mit ben Grunbbebingungen ber barguftellenben Buffanbe vollig baffelbe, wie benn auch bas Befonbere in ber Auffaffung ebenfalls ber eigenthumliche Beitrag von menfolicher Gelte ift. Denn wie tonnte je ein berre fchenber Buftanb burch objeftive Dadpunftelei wiebergegeben werben? Weil jener Beitrag eine ungewöhnliche Reinheit ber Empfinbung vorausfest, gumal bei Gemach. fen, beren Gruchte ju ihrer Beltigung bie milbefte Connenmarme verlangen, fo ift er vorzugeweife geeignet, bas Unmögliche möglich in machen. In ibm verfiost fic bas Allgemeine mit bem Befonbern fo unaufloslid, baß alle Beugniffe einer jufammengetragenen Erfahrung bavor veridwinden; ed funbigt fic barin eine unbebingte herrichermacht an, ber Reig bes Runftwahren im Strome ber Geele. Goethe bat barüber in feiner Karbenlebre Entdedungen niebergefdrieben, bie es mobl verbienten, eifriger benutt gu merben; benn bleibt auch in Diefen Dingen gulett feber Gingelne ben Beifungen feis nes Gefühle überlaffen, fo ift boch gewiß por allen Beit. genoffen bie Erflarung eines Mannes reiflich ju ermas gen, ber feinen geringen Ebeil feines Lebens baran feste, jenes Gefühl gur Diffenfchaft gu erheben, babei an Tiefe eines burchgangigen Naturfinne unter ben beutigen Runft. lern fowerlich feines Gleichen bat.

Run werbe bas einzelne Ebeil: und Buftanbemefen aus feinen unnatftrlichen Geffeln befreit und gebe pon allen Geiten in ben Gluß ber Berbindung über, Damit Die Ginbeit ber Unichauung in ibren fortgefesten Comin. gungen ben Gieg bes Runftmabren vollende. Je mehr bie Betrachtung fich erweitert, befto flarer wird ber Unterfcied gwifden ber unverfalfcten Gleichniffdrift bes Beiftes und bem ftarren Alphabet, ber erfonnenen Sieros glopbit, worin bie Ohnmacht fich gefallt. Je nachdem bie Bedeutung bed Gegenftanbed, bie Grundlage feiner Befimmungen fic andert, wird ibr die Runftmabrbeit treulich nachfolgen; lettere verftebt ihren Bortbeil gu gut, um veridrumpfte Gulfen mit aberglaubifder Soffnung auszufaen ober in ben Wolfen eines verblafenen 3bealienine bingufchweben, fie ift umgefehrt überall barauf bedacht, und zwar aus Grundfat, allen Spuren eines gleichformigen Bwange vorzubengen, um neuen Bemeifen ihrer ewig jungen Freiheit Plat gu maden. 3bre Freibeit ift barum nicht ohne Befes, fie bat es bem fuchen: ben Blide im Gingelnen vorgewiefen, ale er genothiat mar, ihr Wert gu gerftuden, um fic baffelbe einigermaßen naber in erflaren ; fie forbert ibn gulegt auf, mas er bei bem Berfuchen der Theilung gefunden bat, gu fam. meln, bemfelben bas Recht feiner vollen Begiebung aus rudjugeben, fo von einer Unicauung gur andern über

gugeben und in allen bie einmuthige Lebendregung, ben Beift bed Bangen, Die Ginbeit ber Ginbeiten mabrauneb. men. Dann gestaltet fich bas Allgemeine, ergriffen in feinen fleineren Raumen, umfaßt von ben Banben ber Umgebung, gehoben von den Fortidritten bes Bufammen: bange in bad Bilb einer bochbegunftigten Organifation, worin bie vericiebenen Gufteme ber Wirtfamfeit, finfen: meife auffteigend, in medfelmeitigem Berfebr einen Bau ber Orbnung barftellen. Es tragt babei nichts ans, ob ber Runfter fic barauf befdraufte, in bas Muge ber reinen Birflichfeit au bliden, ober ob er an ihrer Sanb. wenn auch nicht in ihrem unbebingten Dienft, eine freiere Richtung nahm, ba er ihr folechterbinge nicht entrinnen tanu, wobin er fich wende, benn überall umfanat fie ibn mit bem Dete bed gefüllten Raums und erhebt von ba aus Rragen, die er beautworten muß. Unmöglich fonnte aber bas Allgemeine eine fo feine Organifation annehmen, fprace nicht in ibr ber Menfchengeift feine elgentbum: lice Schopferfraft aus, und bicomal, am Biele feiner Laufbabn gur Befraftigung aller aufgezahlten Thaten in ber ftariften Poteng. Darum tonnen felbit leife Abmeis dungen von ber Diichtfchnur ber Datur, feven fie unbemußt ober geftiffentlich eingemifcht, ben Borgug bes Runftmabren nicht aufbeben; tiefer wohnt im Gangen. Bernehmen wir bier fein Wefen, fo gelingt es feiner tupfelnben Berglieberung, ben Anhauch feiner Gegenwart verbadtig ju maden. Ja, feibft jene einzelnen Abmeidungen burften in ihrer Berbinbung, an ber Stelle, wo fie gerabe vortommen, auf eine verfteete Megel bes Rothmenbigen binmeifen, bie fu ber icheinbaren Mudnahme eine mefentliche Beftatigung findet. Die Streis tigleiten bes Miebern und Sobern muffen im Geifte ber Confequens gefdlichtet werben; bafür tragt bie Runft: mahrheit Corge, fubem fie bas Unbedeutenbe, Salbgufal: lige aufopfert, bamit bas Bebeutenbe reicher werbe, bas Allgemeine im Befonbern obficge. Gie ift berech: tigt, babet bie Befchaffenheit bes Begenftanbes um Rath gu fragen und nach biefem ihr Berhalten eingurichten. Denn in bem Dafe, als ber Gehalt bes Dargeftellten madet, feine ausgebreiteten Schafe foftlicher werben, biefe bad Mugerorbentliche, ja bie ferniten Epigen ber Dinge hervorzuheben fuchen, erweitert fich nothwendig auch ber Spielraum ber Runftmabrbeit; fie fann bei ber Gewißheit ihres Borfprunge von bem Magitabe ber Birflichfeit meniger genau erreicht merben; fie beruft fich zuverfichtlicher auf die Gelbftmacht ihrer Wefetgebung.

(Die Fortfepung folgt.)

#### Ahademien und Vereine.

Salle. Der touringifo fachfiche Berein far Erfor: foung bes vaterlanbifden Alterthums feierte am 'is, Det.

das Esburtssest des Aronprinzen durch eine Generalvers fammlung. Es wurden darin die von der thnigl. Dereduit Depugnion zu Derettt erbetenen, von dem Bausenhetteun Bed angeserigten tressinden Ichanisch der Dittellen des Bedaugen Richtes auf dem Pietreberge de Jaglie vonge legt. Auch wurde über die Bermebrung der Sammlungen des Bereins Berich erflatett.

Petersburg. Mm 9. Det, hielt bie faiferl. Mabemie ber Runfte ibre feierliche Jahresverfainmling. Dachdem ber Ronferengfetretar ben Bericht über bie vorfahrigen Leiftuns gen ber Meabemie, and welchem fich unter Unberem ergibt, bağ bie Bahl ber Couler von 147 auf 270 gefliegen ift, verlefen batte, wurden bie Ramen ber ausermabiten Ditts glieber publicirt. Bu Ehrenfunftfreunben murben ernannt: ber General Graf D. von Enchtelen, ber Beneral Garft D. Golieun, ber wirflice Gebeimerath Romoffilgoff und ber General Graf G. Canerin; ju Ghrenmitglicbern ber Burft IB. Ernbegeoi und fr. M. Demiboff. 3m Mustante wurben ale freie Chrentbeilnebmer ermablt: Coins fel in Berlin . Matthat in Dresten, Cornelins und Rlenge in Manchen, Sorace Bernet und Granet in Plaris und ber englifche Rupferftemer Robinfon. Mußer: bem bat bie Mtabemie befchloffen, bem Raifer vorzuschlagen, bağ far ben ausgezeichneten rufufden Dater Brutoff eine befonbere atabemijche Barbe freirt werbe.

### Ausgrabungen.

Bei Warsus, juvicher Chartres und Chateanbut. bat man ein Musiat von 40 guß Linne und 54 guß Prine gefunden, weichte die Agus Linne und 54 guß Prine gefunden, weichte die Agust eines Genius, der eine Angelein bafte Informit eine Angelein der Geschleit eine Angelein der Geschleit eine Angelein der Geschleit in der Angelein der Geschleit in der Geschleit g

Der Raptika Cautev, Infperter bet Dobbtaufa in Bengatie, bat big Timmer einer Stadt aufgefunden, weiche fic is Tuß unter ber gegenwörtigen allgemeinen Dberfläce bet Bobens und 25 fing unter bem Birean einer in ber Riche gefegnen Cabb befinden. Man bat underer linifer fyrbifige und einige andere gang unbefannte Mangen bar feift andegrachen,

## Diastik.

Der Bithfauter David in Paris hat bat Mobell jut ber Etatus vollendet, weiche dem versicheren Eus ier in Mönurchard, seinem Gesorthorte, errichtet werben fod. Die sigust ist in nachetistigere Tettling, in nor einen Spaal ben Bicfpitit, in ber andren ein Blatt Papier battend, auf weichem bas Manfabed in feiner agung effent und als Effetzt gezeichnet ift. Auf einem nebensteinden Eippus leggt bis Kinnlage ber Liviers, auf weicher Eupus fingt bis Kinnlage ber Liviers, auf weicher Euwer ben gaugen Dan biefes anteiliusianischen Gefohyfre eineiter. Der Kinstler das biefe Wortfellung gewährt, um den Mafang ber unbmeulen Laufsahn bes großen Naturrforsperes zu der

## Kunst-Blatt.

Donnerftag, 11. December 1834.

Meber Marc - Antonio Raimondi von Bologna.

Der interefantefie unter ben früheften Aubferichern Italien, der allen Reuern in bem iconem Stule ber Zeichnung, ber gedigenung Gesigleit ib der Fabrung bes Grabsflictes und vorzüglich in bem einsachen und wahren Ausbruck-überlegen sew durfte, ist Marc-Antonio, wie er mit Weglassung seines Geschlichtsnammen gewöhnlich genannt wird und wie er sich is seinen Molongrammen mit den Anfangsbuchflaben NF (fecht) ober bem bestannten Leftlichen beziehnet.

Digleich bie febr feltenen Blatter biefes Mei: ftere verzuglich nach ben zu biefem Amede verfertigten eigenhandigen Beidnungen Mafael's geftochen find, fo fprict fic bod barin, außer bem Beifte bes Erfinberd. eine unverfennbare eigene Rraft und Gelbfiffanbigfeit aus, welche ben Uebertragungen, unter ber forgfaltigen Leitung und ber unmittelbaren, felbit, mie man glanbt. bandanlegenden Ginmirtung Mafael's auf bie Aupferplat: ten, ben gangen Werth und Reis ber Drigingle geben. Diefe Runftwerte, im mabren und gangen Ginne bes 2Bortes. find feit ibrer Entflehung gu allen Beiten gefcast, gefuct, gesammelt und theuer bezahlt worben, wie fie beun fcom bei Rafael's Lebzeiten burd ben Unterbanbler Bapiera und Marc. Antonio felbft, gewiß in ben volltommenften Abbruden, vertauft murben, bis fie fpater aufgeftochen und retoudirt in bie Sande ber Runfthanbler Galamanta, Doffi u. f. w. tamen und bis jest noch in gang fcma: den abgenutten Abbruden einen Sanbeleartitet ber pabitliden Druderei ju Dom ausmaden. Runftler, Renner und Liebhaber brachten fie von ihren italienifchen Reifen in alle Lanber Curopa's gurud, und fribe fcon fam man auf die 3dee, vollftandige Cammlungen von Marc-Unton's und feiner Couler Berfen angulegen, wogu ber fenntnifreiche Martette febr Dieles beitrug.

Die gange Soonhoit und der volle Werth biefer vereinten Sobpfungen Majael's und Marcinton's laft fic aber auch nur nach ben alteften guten Abbriden vor ben Betouchen und ben Abreffen Salamanka's gang empfinden und berrethein.

Diele der altern Kunfler fludirten blefe mit dem großartigen Geiste Rafael's erfüllten Walter, und die beiden vorziglichen franzosischen Rünfler, der Maler Enfage is Sueur und der Zeichner Raimond is Sage dantlen ihmen ihre Audibliung, wodurch is Sueur, oden Intelien bestucht zu haben, doch der französische Rasfael wurde.

Doch iest ift bem Biftorienmaler, nach ber Datur und ben Untiten, tein befferes Studium gu empfehlen, und wenn ber Lebrer mit wenigen Worten bem Schuler einbringlich machen wollte, wie ein Rarton ju einem biftorifden Bilbe gu behandeln mare, fo burfte er nur auf ben Rinbermord von Marc: Unton nach Rafael beuten und fagen: in biefem Beift, fo nur mit ber Saurtiade, ber reinen Beidnung und bem tiefen Mus: brud ber Charaftere erfult, obne au viel Werth auf Rebendinge ober einen glangenben geledten Bortrag gu legen, zeichne beine vorber wohl burchbachte und flar vor bie Phantaffe geführte Sauptibee ale Rarton, und alebann wirft bu, wenn bie außern Kormen feitfteben, mit Leich: tigfeit, Giderheit und Luft andführen. Unftatt bes emis gen falten Beidnene nach Gopeabguffen und ben oft un: finnig geftellten, burd Urbeiten und Ausfdweifungen verborbenen Modellen, ohne Musmahl und Goonbeit, wie es auf Alabemien bergebrachte Gitte ift, laffe man nach ben fleinen, aber bochft genauen und firengen Blattern Marc: Unton's großere Beidnungen ober Rars tone quefubren, und ber Duten eines folden Ctubiume wird bald fictbar fenn. Gin talentvoller Schuler geich: nete nach bem Aberud von Marc: Unton: "Maria bemeint ben tobten Chriftus," Die beiben fleinen Ropfs den toloffal, brachte Beidnungen von einer berrlichen Birtung berpor und batte febr viel babei gelernt. 3n

biefem Bwede mare folgende Auswahl von Arbeiten Marc- Untonio's nach flafael vorgutgitich zu empfehrlen, obgleich fich and in vielen anbern Blattern einzeine biest gefanete Klauren und Gruppen befinden.

(Nach ben Rummern und ber Foige bes Peintregraveur pon a. Bartid.)

Rro. 3. Gott beffebit bem Roa, bie Arche gu bauen.

- 10. David und Goilath.
- 18. Der Rinbermord (mit bem Baumden).
- 20. Die Wiederholung beffelben Biattes (ohne Baumden).
- 26. Das Abenbmabl.
- 52. Die Rreugabnehmung.
- 53. Die brei Frauen. Dad Didel Angelo Buo: naroti.
- 34. Maria beweint ben tobten Chriftus.
- 55. Die Bieberhoinng beffelben Biatted.
- 43. Paulus predigt gu Uthen.
- 57. Die Mabonna mit bem langen Schenfel.
- 62. Die Mabonna vom Palmbaum.
- 63. Die Mabonna von ber Biege.
- 64 bis 76. Chriftus und bie gwolf Apoftel.
- 113. Das Blatt mit ben funf Seiligen.
- 116. Die beilige Cacilia.
- 207. Aleranber laft bie Bucher bes homer ver-
- 245. Das Urtheil bes Paris.
- 247. Der Parnag.
- 250. Die Gaiathea.
- 361. Das Basrelief bes Erajan.
- 417. Die Peft (il morbette).

Die tonnen einfade und ebie Gemanter, icone Formen, Ausbrund ber Robje, Komposition und vor Allem
ber großartigste Stpl ber historienmalerei in weifer Guirdabeit und mit Weglassung alles Ueberstüffigen und Ungebörjam beffer flubirt werben, als in biefen Ueberbleib'ein echter Sunft, in benen Bafac 16 auch nicht ausgefährte ober in größeren Gemälden geänderte Gebanten entbalten sind. Sewiß ist es wieder an der Beit, auf den großen Werth dieser erfen Entwürfe des größe ten Malter wiedertoft aufmertfam zu machen.

Man ift bei ber Antegung von Gemalbe und Aupfer finmulungen daufig von der Aufläck ausgegangen, nur Bieles und aus allen Schulen und Maniteren zu haben, wober die Menge des Mittelmäßigen und felbf bes Trebels in so manchen Aumfammlungen befer Art; wogegen es fir das Studium und far bem Genuß bester mare, nur wenige, ober auskertefene bedrutende Aunsteuerte au bestoen.

Dan mufte pon ben Die ilo's und ben erften Unfangen ber Runft bis auf Durer. Dare: Unton, Rembrandt u. f. m., fowie von ben neuern und ben neueften guten Ericeinungen in ber Rupferftederei, mit einer gemiffen Ginidrantung, nur bas Bortrefflichfte und Motbigfte anfchaffen und bie gange Menge bes bagmifden tiegenben Mittelmäßigen und Schlechten bem Untiquar und bem Privatbefit iberlaffen. Reine Bibliothet, feine Rupferfammlung tann alles Gebrudte befiben; aber eine Musmabl bes Beffern und Beften zu erbalten, mare mog-Ild ju maden. Da biebei auf die Gute bes Abbrude fo febr viel antommt, indem fich oft der eine gum ans bern wie 1 au 1000 perbalt ober gar feinen Bergleich guiaft, fo mußte jebes Eremplar, mas noch gu munichen übrig ließe , burch ein befferes erfest und eingetaufct werben tonnen, mogu bie Ginftimmung von 3 Sach: unb Runftverftanbigen, nicht bioß Gelehrten, binreichend mare.

Gigen ift bie Bemertung, bag bad Sinten ber Runft nach ben großen itglienischen Deiftern mit ber oft irr: thimlich fo genannten Bervolltommnung ber Rupferftederfunft beinabe gleichen Schritt balt. Cobalb man aufing Beidnungen und Aupferftiche nicht ale bloge Gulfemittet, ale bie reine Mueiprache einer 3bee in ber form, fonbern ale fur fic beftebende Runftwerte gu betrachten, nabmen biefe Beftrebungen eine gang andere Richtung, und anftatt blog auf reine Beichnung und Ausbrud gu feben, murben biefe Sauptzwede andern untergeordnet, man ftrebte nach gefünfteiten Saillen und allen möglichen Berirrungen einer manierirten Darftellungoweife, wogu fcon frube Golgius, Gabeler und fo viele andere meniger ausgezeichnete Arbeiter bad Beifpiel gaben, bis und in ber neueften Beit bie vielen Almanad : und Bus dervergierungen, womit bie beutiden Runftler faft allein beidaftigt find, und die übertrieben fleinen, geledten Stablfliche bas Mufgeben aller ernften Manier und ben Berfall und bie Berffacung biefer Ruuft erft recht geigten.

Die großen Meifter ihrer Runft, Ebelind, Gerb. Mubran, Die herrlichen Dieberlander Boldwert, Borftermann und fo manche andere gaben bas glan: gende und lobenswerthe Borbild, Farbe und Effett ber Gemalbe ohne Bernachlaffigung ber Beidnung und bed Charaftere nachzuahmen. In ben Arbeiten ber Genann: ten ift bie fcoue moblverftanbene Beidnung und bas Biebergeben bes Driginale bie Sauptfache, und bie Schraf: firungen und bas Streben nach Effett find noch immer mit vieler Moberation bem Charafter und Ausbrud un: tergeordnet. Edelind, Maffon, Drevet, Robert Rantueil find in ihrer Beife noch nicht übertroffen wor: ben. Bon biefer Beit an machten fic bie Rupferfliche unter Glad und Rahmen ale Bimmerverzierungen geltenb und verbrangten bie Malereien und ben Gefdmad baran aus den Wohnungen ber Runftliebenden, mas jedeufalls einen bebeutenben Ginfluß auf bie bilbenben Runfte gehabt bat. Dach biefer Periode war aber auch bie Berbreitung bes Glangenben, Manierirten und Schlechten bis in unfere Beit binein grengenlos, und neben und unter ben größten Berirrungen fab man felten eine gute Erfcheinung, melde an bie beften Dufter erinnerte, jum Boricein fommen. Rafael Morghen, Die Rrone ber neuern Rupferftecher, batte ben Bortrag bis gur bochften Elegang, Bartheit, Beichbeit und Lieblichfeit ausgebilbet, nur bie Beich: nung und ber mabre Muebrud liegen in manchen feiner Blatter Buniche übrig.

In der neuesten Zeit fingen die Franzosen nach dem Betspiele Da vi d's guerft wieder an, einen ftrengeren Sivl und eine steller Zeidonung auch in des Musperschechtungli wieder einzuschere. Wiele Produttionen vou Denopere, Richomme, Massand von der beftegendeit und seder wedennag an die der besterne früherer Zeit. Miller der Sohn unter den Deutschen vereinigte eine glingende funftreiche Bedanntag mit einer guten Zeichnung, obgleich bie Madonna dei Sisto doch dem Driginale nicht arenn antipriche.

Die Lofung ber Frage, ob fic neten Auffagung ber Birlung ber Gemalbe im Aupferstide nicht auch fir dam geeignete Gegenfande bie Urt und Weise Marc. Unt on's anmenben ließe, ift theoretisch und praftisch icon unterfiedt und preftisch worben.

Amgler, Ruscheweih und Barth baben barin lobendwerthe Berfude gemacht; lubem sie offender barn nach ftebten, bie Manier Natere Ant en be nach geben, erreichten sie den haupteindruck besselben nicht, sofern Marce unten mit ben einschaften Mitteln, mit wenigen siedern und teftigen Eulen ber größen Spirtung gewiß siedern und freitigen Eulen ber größen Spirtung erwiß ist und man in den Blattern seiner neuesten Nachamer, beim reblichen Alley und Bolden, oft nur ängliche, mit dunnen und zu engen Kallen überladen, metr ber

flachen und falten Behandlungeart bes Lucas von Lepben entiprechenbe, ben neueren oft beliebten Bleiftiftgeichnun: gen abnliche Stiche bemerft. Doch find manche Arbeis ten biefer gefchidten Dauner febr verbienftlich; es ift febr ju munichen, baf fie bamit fortfabren und noch mehr perfuden mochten, gant in ben Geift Marc: Unton's einzubringen. Der oft genannte große Runftler fannte bie Bemittel und andere Runftgriffe ber neueren Beit nicht, er mar genothigt, auf ber polirten Platte nach ber Uebertragung ber Umriffe gleich ben Stabl ju gebraus den; aber mit welcher Siderbeit, Ribnbeit und Gebie: genbeit gefcab biefes, bie Geele, bas Befubl ber Beich= nung und bad Berftanbnif bes Drigingis batte er in ber Gemalt feiner feften , funftgeubten Sand. Dur eine folde fich felbit bemußte Gemanbtheit , welche alle Schwierigfeiten ber Tednit ficher und frielend beffegt. ift Runftfertigfeit ju nennen, alles Beledte, mubfam Bebrechfelte, burd Dreben und Schieben Ergielte bagegen Madwert.

(Die Fortfenung folgt.)

## Meber den scheinbaren Widerstreit zwischen Kunst- und Naturwahrheit.

#### (Wortfennna.)

Bu ihrem Glud vereluigen fic noch swei Umffanbe: jeber einzelne ift michtig genng, um eine nabere Beach: tung ju verblenen. Buvorberft leiftet ber Runftmabrbeit bie Gleichzeitigfeit ihrer Wirfungen einen Beiftand, um ben die Runfte ber Rebe fie beneiben burfen, fo fcmerte lich fie es oft empfindet, baf fie innerhalb eines und beffelben Berte auf Die Enge bes Angenblide befchranttift, woruber fie nur burch geiftreiche ober gewagte Un:beutungen einigermaßen binaustommen fann. Dafür gemabrt ibr inbeffen ber Blisftral bes Ginbrude, unter beffen leuchtenben Rlugeln ibre Schopfung bem Muge ploBlich und von allen Geiten entgegentritt , vollfommeuen Erfas. Durch ibn entfteht hauptfachlich, nad Boes the's Ausbrud, bas Bilb einer fleinen Belt, beren Gebiete einander ibr Beftes aubringen, mabrend fie, permittelft ibrer ungetheilten , überichaulichen Allgegenwart, fpottenb aber ben tragen Bang ber Beit, ben Schein ber Runftwahrheit auf eine Sobe treis ben, bag er bas leben, man mochte beinabe fagen, bie Subftang bes Menfchengeiftes in feinen Gebitben unmiberfteblich bartbut. In gewiffer Begiebung erinnert jene fleine Belt an eine froftallene Rugel, aus beren Rern, wie aus bem Gibe einer entfernten Entaunbung, ein voller Glangftrom bervorbringt, bie Dberflache mit fprabenben

Kunten, bie Zwifdenraume mit rubigen Fiammen erfullt | theils offen, theils inegeheim berbeigezogen, die vielfale und bem Schimmer bed Tages jur Beichamung feine bobere Gint entgegenhalt; allein biefe Mebnlichfeit ift boch nur ein Streiflicht, abgleitend an ben Borgugen bes Mannichfaltigen, morin bie Runftmabrbeit fich mieber eigene in ein Ganges gufammeufaft. Defibalb ift benn auch jedes ibrer vollendeten Werfe ber Beidreibung un: erreichbar, ba berfelben weber ein bestimmter Anfang noch ein bestimmtes Ende, überhaupt feine fefte Richtnng por: liegt: jur Rettung ihrer QBurbe feht ihr ber einzige Beg offen, mit ihrem Gebanten bie Stelle bes verbor: genen Berbes aufgufuchen , von bem bas Reuer ber Babrbeit ausgebt, und bemfelben ibre permandten Stra-Ien nadgufenden. Unftreitig liegt in ber Gleichzeitigfeit fammtlicher Birfungen, von benen bie Aufchauung un: mittelbar überfallen und in einem bestimmten Raume gleichmäßig umftridt wirb, bie machtigfte Ungiebunge: fraft fur ben Deig bes Runftwahren. Denn mas erft nach und nach, unter ben Ginidranfingen eines langern. fcarfern Beitverlaufe in feinen Bollmerth übergebt, tann Die Seele auf ber Stelle nicht fo gewaltla ergreifen, fo gang ausfullen, ale ein Unbered, mas fie angenblidlich von feinen portheilhafteften Geiten gn umfaffen vermag. Daraus erflart fich, warum ber erfte Ginbrud fur bie Erfenntnig bed Runftmabren von fo großem Belang ift. Dicht ale ob er an und fur fic binreichte, baffelbe gu ergrunden, aber fcwerlich wird es fpaterbin je in feiner Gigenheit lebendig empfunden werden, wofern es fic nicht gleich anfanglich in biefem Ginne anfundigte, Die rechte Empfanglichfeit bafür vorauegefest.

Deben ber Gleichzeitigfeit ihrer Wirfungen tommt ber Runftmabrheit noch ein anderer Bortheil gu Statten, biefer namlid , bag ibr Beift fic auf eine frembartigere Beife mittbeilt, ale bei ben übrigen Genuffen bed Cob: nen ber Rall ift. Gine fluchtige Bergleichung wird bas Ratbfel gwar nicht lofen, aber boch vielleicht geigen, bag eines vorhanden ift. In ben rebenden Runften trifft ber Beift unmittelbar auf Beift, fein Giement ift bad Bort, bad gefdriebene ober geborte. Go wenig und bie Gemobnbeit an bem Gprachvermogen überbaupt etwas Außerordentliches mabrnehmen last, fo menig erftannen wir baraber, bag ber Beift ber Menichbeit unter ber Beftait ber Runft und unmitteibar im Borte gnrebet; mir ermibern fofort Gleides mit Gleidem. ba all un: fer Denten auf ein beimliches Gprechen binanstanft. Diefes gemeinichaftliche Beifterleben fommt und fo na: turlich por, ale bas Athmen. Singegen bringt bie DRufit, fo ftart fie bie Empfindung erregt, icon auf einem merfs fichen Ummege in Die Geele, lange nicht fo gerabeaue, als Poefie und Beredfamteit, indem fie fur bie Berftand: lidfeit ibrer Eone amifdenburd eine barmonifde Ueber: febung verlangt, ju melder bie Riangfiguren ber Sprache | Jahren aus Difruberg gesogen mar.

tige Inftrumentation ber außern Ratur, babei abgefeben von allen malerifden Befonderbeiten, bas einfallende Gaitenfplei bed herzens, aufgezogen pon ben Stimmungen ber Affette, vielleicht auch verichlebene Buffufterungen unfere forperlichen Organismus, bie vorbilblichen Schrift: guge bergeben. Rurg, es gebt babei eine verbedte Umicaffung vor fic, unter welcher ber Beift ber Dufit erft mabrhaft lebendig mirb. Da berfelbe beftanbig im Aluge fortidreitet, nach einem Gefebe unbefannter Dothmen: Digfeit, worin augleich bas Bemußtfenn ber Rreibeit in feiner aangen Unericopflichfeit berportritt ; fo maltet bie Mufit in einem Sellbunfel, aut beffen munberfame Reite . bie Runffe ber Debe in ibrer lichten Richtung Bergicht leiften muffen. Darin wird fie aber wieber pon bem Beifte ber bilbenben Runft weit übertroffen; feine raumliche Berforperung ift ungleich garter, finniger und tros aller außern Rlarbeit gurudgezogener ale jene Umfchaffung, wobei fich bas Materiai von felbit und im Ueberffuß auf: brangt. Den Geift ber Runftmabrbeit in ben Grengen einer bestimmten Unidanung ausfpreden, bat Mebnlichfeit mit einer Beifterbefdworung ; es ift, ale ob bie inmobnende Geele ber Kormen und Ruffande germungen werben follte, fich gu verfichtbaren, über ihr Ibun und Laffen Rechenicaft an geben, ibr mangellofes Dafenn offentlich zu verfaubigen. Dies Berbaltnig icheint von ber einen Geite etwas Unmefibares in fic au tragen, wobei bie finnliche Bezugnabme nicht audreiden will, bas gemiffermaßen ibren Coranten miberfpricht, mogegen auf ber anbern Geite wieber eine fichere Burgidaft aus: fagt, bag ber 3meifelefnoten gludlich gelost ift. Die Plafiff gibt baruber nabern Mufichiuf. Bermoge ibrer volltommenen Maumerfüllung fteht fie ber Wirflichfeit naber ale bie Malerei; eben barum muß fie fich aber auch mieber gefiffentlich pon ibr entfernen , bamit fie ibren Merten nicht bie Ereue bes Larvenhaften ertbeile. Chen iene gehaltene Entfernung ift ber mabre Beifterbann, die ebelfte Offenbarung ber Runftmabrheit. Daraus ergibt fic beutlid, wie febr fie ihren übernaturliden Schein verftarft burd bie Gigenthumlichfeit ihrer Mittheilung, verglichen mit Doefie, Berebfamteit und Mufit.

(Die Bortfeunna folat.)

#### nekrolog.

Um 16. Inni ift gu Modfan ber Architett, Colleglen: rath Jofeph Beanvale geftorben; fobann am 17. Geve tember gn Paris ber Bitbbaner Marin, 7: Jahre all; am 12. Oftober gu Maing ber Biograph Rafaet's, Profeffor De. Georg Chrift. Braun, und am 3. Rovember ber rabmticht befannte Rupferftecher Friedrich fleifdmann im siften Lebensiabre in Danden, wobin er por menigen

## Kunst-Blatt.

Dienftag, 16. December 1834.

Meher Marc - Antonio Raimondi von Bologna.

(Wortfenung.)

3n ben Entwafren und Beidenungen ber großen alten Meister ber Ruuft, von benen wir nur leiber eine ju geringe mobierbaltene Ungabl framen und movom bad Bebeutenhfte und bie Mebrabl wohl unwiederbringlich vertrorn fenn dufte, ist me Gegenfage zu benen ber fehre tru und ber neueften Beit eine große Berichiebenbeit wachzundenen.

Die Gliggen und Entwurfe ber bervorragenben beften alten Runftler tragen faft alle einen gans anfpruchelofen Charafter, fie bienten nur ale Mittel gu bem Smede, por ber Muefibrung bes Gemaldes bie Sauptidee beffel: ben auf bie einfachfte Beife auszufprechen, bagegen bie ber fpatern und neueren Runftler, befonbere pon ber Beit bes Dafael Menge anfaugenb, umgefebrt meiftens als etwas fur fic Beftebenbes gelten wollen und auf ben Bortrag oft eine gefuchte Manier, viel Rleif, Beit und Elegang verwenden, mas bei ben Alten felten ber Fall mar. Gle verfdleuberten ibre gange Rraft nicht an bie Stubien. fonbern fie fparten biefelbe mebr fur bas barguftellenbe Werf auf, bagegen manche jetige Runftler fich mit Dar: ftellung einer 3bee bis jum Ueberdruß abgequalt baben. ebe fie bis jur Mudführung bed Gemalbes gelangen, mo: burd immer Bieles von ber augenblidlichen, fonell gu be: nubenben Begeifterung verloren gebt. Much burfte man mit großerem Rugen bie Datur unmittelbar mehr bei ber Ausführung ber Gemalbe, als bei ben Entmir: fen und Rartone gebrauchen; fie infpirirt augenblidlich in ber Fubrung bes Pinfele, wie benn 3. B. erfundene Saarpartien nie jene Bufalligfeiten und bie Dabrheit ber nach ber Ratur gemalten erhalten ; und fo burfte es mit ben meiften Gegenftanben und Bormurfen ber Malerei ber gall fenn. Daber fieht man im Durchichnitt !

mehr gelungene Milbniffe als erfundene Ropfe in biftoris (dern Milberun dur manden Botingemalben ift außer ben Bilbniffen ber Donatarten faft Alles (diedet oder mitte telmäßig, indem diefe oft bloß ausnahmsweise nach bem Leben gemach find. In der finnvollen Ausburd und ber geitreichen Auffalim und Anwendung der Jaturgegenstände liegt eine große Runft, welche fast immer anspricht und sich gur bloßen Maniter wie bad Leben gum Tobe verhält.

Bir baben , befondere in Deutschland , geift : unb talentnolle Runftler, melde fic aber eine, nach ibren afa: bemifden Stubien gebilbete Danier im folimmen Ginne bed Borted fo ein: und feftgearbeitet baben, baß fie bei ibren Erfindungen bie Ratur entbebren gu tonnen glauben, ja biefe ju gebrauchen und angumenden nicht einmal im Stande find, baber ibre Berte, menn auch pon manden Geiten betrachtet noch fo fcabbar, in einem boben Grabe manierirt, bes mahren innern Lebens und ber Geele entbehren. Rafael, ber burch bie innigfte Muffaffung im Cinne ber Datur au erfinden und au fcaffen wußte, brauchte lebenbe Dobelle bei vielen feiner Arbeiten, wie es und in manchen übrig gebliebenen Beidnungen gang flar bewiesen ift. In bem Werte von Erozat find folde Stubien nach ben Drigingleichnungen nachgeabmt; man fiebt g. B. aus ber Schule von Mthen und aus ber fconen Composition: Alexander ber Rorane bie Groue überreichent, gange Gruppen nadt gezeichnet, morin er ju ben meiften Ctellungen ein und baffelbe Mobell gebraucht bat; eben fo ertennt man in ausgeführ: ten Bilbern bie Fornarina wieber.

Das viele nubefimmte Zeichnen nach ben ohne beeinmte Zwede, "in's Blauei" gestellten alabemichen Utten, wie bad zu lange übichreiben ber Gopsäguffe, fübrt häufig zu manierirten Darfellungen. Befer wäre es, baf folche Stubten nach bem Leben eine Sandlung auffpachen und zu fleinen Aufgaben in ber Aunft bienten, auch baß man dabei mit mehr Muspadl auf Gobnheiti, Gharatter und Nannichfalitigfeit ber Mobelle fabe. Go hat man in einigen Schulen außer ber gewöhnlichen Alffeldung noch irgende einen beitrigen Quben außertrieben, der aber auch ju allen möglichen Darflellungen, Propheten, Seiben, Zuteln und Ehriften Jahrelans berbalten muß, und wie man geschen bat aud Mangel auberer bedarteten Jahre ter auf eine Leinwand mehrere Male angefracht wurde, Wa die Albeitungen bes Altere in beiben Geslockeren, vom Sanglinge bis durch alle Annacen hindurch, bentt man nicht, und in biefer, hinsified wird einem Kopfe gemalt und uach dem Herthommenschaften.

Gemiffe Arten im Bortrage feelenvoller Beidnungen, wie bie altern Maler fie leicht und mit menigen Mitteln oft wie bingebaucht, gewohnlich in Rothftein und mit ber Reber, mit und ohne Lichterbobungen verfertigten . find beinabe gang verloren gegangen. Dan übertreibt jest bie Undfubrung ber Reichnungen bis in's Beiedte unb Befucte, ober macht Rartone, nach einer gewiffen über: lieferten Mauier, mit übertriebener affettirter, Albrecht Durer überbietenber Sarte und Bestimmtbeit ber Um: riffe, bie fich in ber Muffaffung und Bebanbinng alle abnlich feben und morin oft altbeutide Sarte und Unfunbe mit dinefifder Comade und Rlachbeit gefunftelt und aufammengequait mirb. In ben emfigen Dachahmungen und Hebertreibungen ber Rebler und Unvollfommeubeis ten ber alten Runftler por Rafael bat bie neuere Runftgefdicte bie größten, oft laderlichen Berirrungen aufauweifen, wenn gleich bie Dindtebr jum Ernften und Gebiegenen and jugleich bie Bieberberftellung ber Runft: Biuthe bemirft bat.

Der bier und ba aufgefrifchte Rarton ber Soule von Athen in ber Ambroffanifden Bibliothet in Mailand ift fur ben ftrebenben Runftler in bochftem Grabe lebr: reich. Mit Roble und fdmarger Rreibe und wenigen Lidtbliden auf einem gelblichen Cone bes Papiers find Die Gruppen mit Leichtigfeit und Gragie fluchtig binge: worfen, jum 3mede ber Undführung in Fredto ift in ber Bebandiung nicht ju weuig ober gu viel gethan und nur einige Stellen, welche beffer bem fluchtig gufalligen Spiele bes Dinfele überiaffen werben fonnten, Saarpartien u. a. m. find ibergangen. \*) Golde Reliquien, mit einbringenbem Ginn, Gemuth und Berftand betrach: tet, find fur ben Runftler belehrenber als bie gu großen Sammlungen, mo oft Gind bad Unbere fort burch eine Die verfchiebenartigften Gegenftanbe und Bebanblungen verwirrende Bufammenftellung.

In ber ermahnten Bibliothet befindet fich noch ein Heiner Reft bes Kartons von ber Schlacht bes Konftantin ans ben Stangen im pabflichen Palafte, von ber

Behandlung bes den erwähnten aber so verschieden und abweichend, daß er most eber den ber Jand bes Gintio Roman o nach einer Reinen Zeichaung Rafael's ausgeschieder ich einen Zeichaung Rafael's ausgeschieder fedeint. Mebrere Zeichaungen ebendeselbt, von Michel Angelo, da Binci, Luini und anderen seiner Schiller, in schwarzer Areide und Wobsstiffik, find besten eine Bedlerend, sowie einige Studien in Del in ber der lombarbiffien Schule ange Guitaben Gebardlung.

Graf Capius, Preftel, Die Duffeldorfer und Mungner Atabemie unter Dierter Arabe und Langer b. a. baben icon frühe Zeichnungen alter Weifer, durch meiftens in Aufer rabirte und einige in holg geschnittene Nadadmungen befannt gemacht, und es wäre zu winfchen, daß man nur mit besterer Ausnuch und genauerer Wicherzebung ber verschiebenen eigenthumlichen Darstellungsweisen barin fortiabre, indem bie Lichographie wie dazu geschaffen erscheint, um bermittelft der Tomplatten die Lichterhöhungen mit allen Feinheiten wiebergugeben.

Die anziebend, lehr und genufreich mare nicht bie herausgabe einer folden Sammlung ber vorziglichfen in Europa gerftreiten Anabechnungen von Rafael, Michael Magelo, da Binci, Ohrer, furz ben ersten Reinfen vor in wie viel mehr Ebelinahme werben Kenner und Berebrer baran, als an ben Ueber sowmungen vor fabesten Wodenerzeugnisse ber Liche arabbie keeunen.

Der Befdluß folat.)

Aeber den scheinbaren Widerstreit gwischen Sunst- und Naturmahrheit.

(Sortfegung.)

Obne inbeffen ein gemiffes Entgegentommen ber Stimmung und eine baraus entfpringende Mitmirfung pon Geiten bes Unichquenben porauszufeben, wird es aud bem begabteften Runftler unmöglich fepn, jene Ctufe gu erreichen, mo bas Runftmabre in feinen vollen Borgigen ertennbar mirb. Goon um feinen eigenen, barauf ge. richteren Unforberungen gn genugen, fublt er fic gegwungen, bie gefelligen Attorbe ber Menfcheit in feinen Berfen nachtonen au laffen; noch viel weulger ift er im Ctande, hartnadig auf fic felbft befdrantt, eine Uner: tennung an finben, wie fie ibm am Bergen liegt. Um jebe Coopfung Des Runfimabren ift ein unfictbarer Rreis gezogen, worin bie nabere Berftanbigung mit bem Ungefchauten auf mannichfaitige Beife betrieben wirb. Lebe teres entfpricht nach ben borgeftellten Bebingungen fete ner Ratur irgend einem gegebenen Duufte ber menfch-

<sup>&</sup>quot;) Sieher und jur Bergleichung geboren die Febergeiche nungen im Berfe Erogat's.

lichen Entmidelung in biefer ober jener Begiebung; baber perianat es von bem Genie genden eine vermandte Em: pfanglichfeit, eine Urt von ftiller Uebereinfunft, bie befto nothwendiger wird und fich um fo ftarter außert, je mehr Die Bedeutung bed Gegenstandes und beffen Behandlunge: weife ben tiefern Behalt unfered Wefeus auffchlieft. Muthet und ber Runftler eine Sinneigung gu, melde aber bie rechtmäßige Ordnung bed gegenseitigen Wechfel: perfebre binausgeht, fo beftraft ibn bafur bie falte Muf: nahme feines verfehiten Wertes; barum ift jeboch bas Wefen jenes urfprunglichen Bertrage, von ben Befchaffen: beiten bes Maunis und ber Beit vielfach gefarbt, feined: meges aufgehoben, weil bie Runft fonft aufhoren mußte, ein Gemeingut ber Menfcheit ju fepn. Gerabe bad Größte in ihr ift unter bem Beiftanbe jener burdgan= gigen Bermittelung bervorgebracht morben; gemabrt es nebenber auch eine Mugenluft, die fich mobifeiler abgufin: ben weiß, fo fteht eine fo oberflachliche Theilnahme boch meit binter bem Intereffe jurud, meided ben Werth bed Beleifteten gang nachzuempfinden fucht. Wenn bie moblbefannte Forberung, baf jeber Gegenfiand ber Runft fic felbft vollftanbig audfprechen muffe, in einem Ginne ge nommen mirb, wornach jebe Sinmeifung auf Die Dit= bilfe eines voraufgebenben Ginverftandniffes als eine ileber: fdreitung handgreiflicher Rlarbeit rund abzuweifen ift, bann burfte eine Ungahl vorzüglicher Werte auf ber Grundlage einer fo fnappen Begrengung nicht minber fdmer au rechtfertigen fenn, aie bie gange Lebre bom Runftmahren. Die Stufen ber nothwendigen Mitmir: tung find fo verfchieben, fie bedingen ben Ginu ber auf: geftellten Forberung fo mannichfaltig, baf bie Unerlag: lichteit ber Debenbestimmungen bie Allgemeinheit ber Regel giemiich verbachtig macht, obwohl fie unter billigen Ginfdrantungen jebergeit ihr Decht behaupten wird.

Mus ber Mrt und Beife, wie bie Betrachtung ibre verwandte Mitwirfung bereit bait, bie in einem vollfom: menen Bieberflange bed Ungeschauten bis gu ber Sobe einer geiftigen Rachfchopfung fleigen fann, lagt fich bann auch allein die Pefugnif erflaren, von bem Uebernatur: liden ber Sunftwahrheit mit bem Befühle fatthafter Uebergeugung reben ju burfen. In Abficht ouf ben Betrachtenden bat ber Runfiler meiftene bie lebenbige Er: tenntniß ber Natur voraus; bas Bermogen, biefelbe geiftig ju berforpern, macht ibn ju bem, mas er ift, mo: burd er fich von feinen Genoffen eigenthumlich, von ben Michttunftlern burdaus mefentlich unterfcheibet. Deffen: ungeachtet verbanft er, genan erwogen, nicht bem befons bern Grabe feiner Meifterichaft bie Rabigfeit, ben Reis bes Uebernaturlichen barguftellen, fonbern einer Graft bes Bewußtfeund, die in allen mobientwidelten Geelen lebt und die fich in ber feinigen mit ber Babe ber Dro: buftion bergeftalt verbindet, bag fie ben Mudichlag bes

Belingens sidert. Es fragt sid jetz, worin bas urfprungliche Band ber Bereinigung besteht, welches ben Kunfel ler bei bem Entwurse, ber Aussubrung seines Werts in ben himmel ber Wahrheit erhebt und die Betrachtung ermächtzt, ihm ist dolpn zu sofigen.

28as ift julest alled Hebernaturliche andere als ein Unfaflices, beffen Dafen in bem unvertigbaren Begenfate bes Endlichen und Umenblichen liegt? 3m metaphpfifden Ginne burfte biefer ungefahren Ertlarung nichts Conberlides entgegenfteben , befto anftogiger mag es auf ben erften Blid icheinen, bie biibliche Bezeich. nung bes liebernaturlichen in eine abnliche Gebantens verbindung hinubergieben ju wollen. Wenn aber bie bilbliche Rebeweife, infofern fie fic auf bem Swifdenge. biete bes Enblichen und Unenblichen bewegt, Die gebortgen Schranten beobachtet, obne uber bie Berbaltniffe bes Runftwahren nachweislich binauszugeben, fo tann ein folder Berfuch an und fur fich teine Bedentlichteiten erweden. Gin allegorifder Gdein haftet nun einmal ber Runftmabrheit ungertrennlich an, fobalb fie auf bie fict. bare Welt bezogen wirb; fie ftellt gleichfam eine gweite Matur in ber erften bar, worauf, naber befeben, auch Goethe's Borte binfubren, mofern man nicht annehmen will, er babe blog mit einer Blume bes Musbrude mußig getanbelt und babei nichte Reftes im Ginne gebabt. Seine figurliche Borftellungemeife ift barum beibebaiten morben, meil fie einen allgemeinen Saltpuntt barbietet und nicht leicht gemifbeutet merben tann, bat man fic überhaupt mit ibr naber befreundet.

Um fie auf bie obige Frage angumenben, reicht ce bin, auf ben Buftand bes Gemuthe zu achten, in bem bas Gefühl bes Runfimabren fich entwidelt. Wie bas Erba. bene nicht in ber Unermeglichteit bes Raumes mobnt. weun er es gleich mit ben Ericeinungen feiner Serr. lichteit von außen in Bewegung fest, fonbern in ber Macht ber Borftellung, bie bem Heberbrange ber finnlicen Babrnebmung ben Dafftab einer bobern umfaffenben Ginbeit entgegenhalt, an ibm fich innerlich aufrichtet und mit vorüberfliebenben Bliden bie grengen. lofen Tiefen ber Bebanfenwelt ermißt; fo leiftet bie Phan: taffe, ericuttert von bem Bauber ber Runft, mabrenb bie Erfahrung meder ibn noch fich felbft ju faffen meiß, Diefer einen abnlichen Dienft, inbem fie mit ihrem Schlufe fel bad Reich bes Unenblichen eröffnet, um von bort bie Bormurfe gu entnehmen, in benen fie bie Umriffe bes Endlichen ausgeprägt fieht. Es murbe leicht fenn , ben beidriebenen Progeg laderlich gu maden, fprace nicht für ibn eine innere Beglaubigung, bie eine blofe Berechnung außerer Thatfachen weber geben noch nehmen fann. Bene Bormurfe, ober wie man fie fonft nennen will, benn ber Rame ließe fich auf Berlangen leicht andern, find begreife lichermeife feine bestimmten Abblatterungen bes Unenbe

liden, bie in angeborenen Bertiefungen ber Geele icids tenweife eingeflemmt finb, mo fie fo lange unthatig ruben, bis fie unverfebens aufgeschuttelt werden und nun ploBlid nad ihrem Urfprunge jurudverlangen; geber: beten fie fich wirflich fo feitfam, bann thaten fie mobi, im Googe bes Enbliden fortgufdlummern. Es mirb aber in und mit ihnen nichts weiter ausgefagt, als baß bie Phantofie, getroffen von einer großen Berührung, unaufhaltfam in ein geiftiges All verfest wirb, worin bad angefdaute Wert eine befonbere Stelle einnimmt. fo bağ ed fichibar ten Uebergang babnt au allen Runfts erfdeinungen, bie in einem abutiden Ginne entweber mirtlich besteben ober vorstellungeweise besteben tounten. Da ber gegebene Gegenftanb fich in ber Phantalie gu einem Borbiibe abibet, bas bie vollbrachte Berforpernna wieder vergeiftigt, fo fuct bie Geele im 2Bege ber 3deeu; affociation baffelbe Beidaft fortsufeBen, beller ober bunt: ler, nach Mafgabe ibred Bermogend. Inbem ffe biefem innern Bilbungebrange foigt, ibm bad Befammtreich bes Runflmabren untermirft, gieichviel, ob in einer binbligenben Uhnung ober in einer nachbaltigen Stimmung, ermacht in ihr bad Bewußtfepn einer allgemeinen Regel: maßigfeit, eines tanouifden Bufammenbangs, fraft beffen fie nicht umbin tann, gewiffe Borbifber anzunehmen, bie Birffices und Moglides unter fic befaffen , follten es auch nur beuriftifche Bovothefen fenn, in benen fie bie BefeBlidfeit ber erfannten Ordnung andeutet. Die Einwurfe, Fragen, Spottereien ber außern Erfahrung maden fie nicht irre; jestere ift biog Richterin auf ihrem eigenen Gebiete und tann barüber nicht binaus. Der Austen ber Entideibung ideint gang anberemogn liegen, in ber gebeimen Bufammenwirtung ber Bernunft und Phantafie. Bene gibt bie fpftematifchen gaben gu bem Bewebe ber, biefe überfpinnt fie mit ihrer icaffenben ober nachahmenben Rraft.

(Der Beichtus folat.)

## Aphorismen.

Menn von Cinfalt, Marbe, bochfter Tlefe bie Mebe ift, jo bente, bas fie ben berühmteften Meilen einer fpatren Zeit niedt gugeflanden werben will, bas felbt ein Raphael, batte er idnager geiebt, biefen boben Korberungen mobriccheinfte unteru geworden mere.

Delde forgfaltige Unterfudung gebort alfo bagu, biefe tunftericen Eigenfcaften aufgufinden, ju murbigen; — welche Strenge gegen fich feibft, fie fich angutionen?

Rur in ben allerschonften, Werfen ift von Stoff werfen geichnete. Soon Seichnung gerabe nur bas Erforberliche, Rothwendigfte ange: Souo bavon find gestochen worben.

wantt, und biefes auf's moglichfte burch bie Runft vergeiftigt.

Coldem firebe Jeber an feinem Theile-nad.

In allen bebeutenben Lanbichaftgemalben und bistorifden Bilbern fab ich flets beim Borgrund bie ftarfie Araft und martigste Liefe angewandt, bei ben Ubhlusungen ber Ferne aber bie belitätelte, saustelben Erschmels Jung gleichgem bingebaudere Edne.

Bei bem, was viele Reinere bieten, ift es umgefehrt. Sie trauen fich mit ihrer Riche nicht in tiefes hellbum tel binein; bagegen find ihre Fernen, ihre Edfer erech bandpreffied, fo, bag bie Phontaffe burch berbe Farben gang außer Eddiafelt gefeht wieb.

#### Bildnerei. "

Der Bitbhauer Davib bat im Muguft gu Paris bie Ctatue eines jungen griechiften Dlabchens, welches am Grabe bes Marfos Boggaris tranert, ansgeftellt unb bas , Bert fobann nach Griechentanb abgefenbet, wo es auf bem Grabe bes Gelben feinen Dlas finben foll. . Dr. Davib bes fanb fic im Detober gu Berlin, wo er bie toloffate Biffe Rauch's mobellirte. Gie ift etwas fleiner ale bie por mely reren Jahren von ibm in Beimar gearbeitete Bafte Goerbe's. welche in Marmor ansgeführt als ein Befwent bes Runfters in ber bortigen großberg. Bibliothet aufgeftellt ift. Bon Beriin ift Sr. Davib nach Dreeben gegangen, wo er bie Rolofs falbufte von Lubwig Tied mobellirt bat. Dit fettener Gewandtheit in ber Portratbilbnerei bat er auch feit Ians gerer Beit eine große Ungabi Debaillone von 5 bie 6 Boll im Durchmeffer gefertigt, welche bie berabmteften feiner frangofficen und auswartigen Beitgenoffen auf eine fehr geifts volle Beife barftellen.

Ju Ariantower (Dep. be la Meufe) bat man bem verflorbenen Remalte, herandseber der Camminun fatelnit foer Rlaffler, ein Dentinal errichtet, welches aus feiner Bifte unter einer von vier Saltet gebesgenen Bebadung beflett. Die Soffs bes Monuments bilbet einen Brunnen, Die Zeichnung ist von bem Kroitetlen Peyre und bie Ausfahrung im Janeme von Dervick.

#### Mehrolog.

Mm 27. April 6. 3. faar ju Bendon ber englisse Kanstree Teibart, im ersten Jahre. Er war 1755 in Bondon gedoren und gebort ju den Beisstern, die fig aus der Liefe berachteriten under inten. Im viergeichten Indere fann er ju einem Kaltundruder' in die Leber, und die dach dem Arbe de Weisperfe die der Mitter, der er jum Spaß Achdnungen machte, weiche sie auf dem Karmin ausstellen. Dies sie einem Bestager der Fabril auf, und von da an befam Eriohart Mittage von dem Bachhalde fern, derne er Maneten und Anderes werfen zichen bet der wieren bet er Engenten und Anderes werfen zichmete. Soon Zeichnungen dat er gefreitigt, und Soon daven sind gestoorden.

## Kunst-Blatt.

## Donnerftag, 18. December 1834.

Meher Marc - Antonio Raimondi von Bologna.

#### (Befding.)

Bon ben Beidetungen Rafgel's, melde bem Marc-Unton ale Borbilber bienten , haben fich noch mehrere, fowie retouchirte Probeabbrude erhalten. Dan fieht auch aus ibnen , bag eine gant eigenthumliche Art bes Bortrage, melde man mobl Stol nennen fonnte und worin er bie Gebanten Dafael's übertrug, bem Darc. Mutonio elgen mar. Marc: Anton batte fich feine gang eigene Urt und Weife, nachbem er erft bei bem Maler und Golbichmib Francesco Rrancia Mais bolini burd Arbeiten in Diello eine gemiff frenge und ante Soule burdgemacht batte, aus ber glidlichen Rad: abmung ber Solsichnitte und Rupferfliche von M. Dierer und Lucas von Leiben gebilbet, und als Dafael biefes große Calent erfannte und es fich aneignend in feine belebrende und bodft einflugreiche Dabe gog. ents ftanben unter feiner unmittelbaren, vielleicht felbft banb: anlegenden Leitung nnb Ginwirfung jene berrlichen, von bem Geifte bes "Bottlichen" erfüllten Blatter. welche noch immer bie Bewunderung aller mabren Runft: fenner ermeden und unterhalten.

Die Trabition fagt uns, daß Wafael oft eleft bie umisse auf den Platten Marce-Anton's verbesserte und seine nach eine Benteilt weichen er an der Werbreitung seiner eigenen Schöpungen nachm, auch wahrscheinlich; gleine baß Marce-Antonio in seinen Leiftungen groß und selbsschändig war, ist daraus unersen, das er auch nach dem Tode Kafael's meiskerbeite Werte lieferte. Ein Beleg biezu ist das große Blatt, die Marterung des hell. Laurentins nach aracio Band int. 11, wovon man beinade mit Gewisset bester mitten fann, daß die Ariginaleischnung war, wenn man auch Babst

Elemend VII. nicht ale entscheibenden Runftlenner gelten taffeit will, \*)

Die beiden vorzüglichfen Schiller Marcantonto's, Huguftin Benetus und Marco di Ravenna, scheinen nur unter seinem Augen ansögseichnet güt gearbeitet zu baben, und man tann der Meinung bes geiftreichen Kennere Bartis in steinen Peintre graveur, da Marcana die Mieberdebung bes Kindermordes ohne Baumchen gemacht habe, T. XIV. Nro. 20. Repetition de Nro. 18, p. 21, im Bergleich mit seinen abergen Uteitern niedt

\*) Anmerenng ju ber Befdreibung bes erwainten Blat-tes nach B. Banbinelli im Pointee geaveur von 21. Bartich, T. XIV. Nro. 104, p. 89. Le martyre de St. Laurent. Diefes Blatt ift eine von benen, worin Marc: Antonio gezeigt bat, wogn er in feiner größten Rraft fabig war. Es war nach bem Tobe Rafael's, ale er baffelbe far ben Capalier Bace eio Banbinelli mit foldem Erfolge flach, bag, als biefer Bitobauer fich beim Pabft Clemens VII. aber ben Rupferftecher beffagte, inbem er piele Rebler ges macht und fich nicht treu an fein Borbilb gehalten batte, ber Pabft ale Renner, nachbem er bie Beichnung mit bem Ruvferfliche verglichen batte, urtheifte : baf Marcelinionio nicht allein feine Rebler gemacht. fonbern bag er mit vieler Umficht beren verfchiebene und nicht unbebentente Banbinelli's verbeffert und bağ er im Gangen bie Driginglieidnung übertroffen batte. (G. Vasari vita di Marc-Antonio. T. VII. p. 450.)

theilen. Beibe Matter bes Kinbermorbes, fo verichieben wie geiftreich behandelt und jebes unübertrefflich in feiner Att, milfeln von Marcantonion genochen fenn, indem Marcantonion in feinen befannten, ihm gang angefebriebenen Arbeiten biefe Bortrefflichfeit nitraeubwo erreicht bat.

In Mainden befand fich ein Abbrud von dem Kinbermord mit dem Baumchen (Bartsch, p. gravour, T. XIV. Nro. 18, p. 19) in Privathaben, melder auf eine so bölliche Art mit Bisser ausgetricht und in der Licht partien mit Buefig gehöbt nar, daß man wohl darin die hand Mafael's oder Marc: Antonio's vermuthen fonnte. Zweiselofft schen es nur zu sen, ob der mit Alifich etwas matigchaltene Abbrud von der noch unvollendeten oder sehr oft abgrogenen Platte genomunen wer. Erkeres murde gang für die obige Aunahme ge sprochen haben, sowie dafür, daß diese hulfdmittel dem Marc- untonio gur Bollendung seiner Platte gedient babe. \*)

Die verziglichfein, vollftanbigften Cammlungen von Marci-Antonio's und fieiner Coditer Borten, wogu noch Jatob Caragiio, Julius Bonafone, ber Meifter vom Waftel (au de), Mifolaus Deartiget, Annach Bifig gedben fcheinen, mögen wohl in Wien und Paris fepn. Bom Marci-Antonio und feinen vortglaftichen Schlern, Benetus und Ravenna, beidreite Bartis im P. gr. T. XIV. 632 Bister hie bei einen brigatigkeine Gediern, Benetus und Barten bei bei bei verfach oft vortemmenben verschieben Kopfen aberer gleichgeitigen Aupfersecher ungerechnet. Bon ben übrigen mahrschnich um Marten fallegieitgerenden Meistern webrschnich um Marten feine der in der

9 Minnerfung von A. Bartifd, Peintergrever, T. XIV, Nro. 580, p. 282, Galathée. Diefe Blati fin Ang. Rafaef von Wareellaton is gestogen und eine ber sodien und einen Aufre und gestogen und eine Aufreigen in feinem Werte. Das Täfeigen ohne die Bundfladen Af befindet fig unten

Die faiferliche Bibliothet in Bien befigt einen Mbs brud von biefein Stiche von unschanbarem Berthe. Rafael bat ibn mit ber Feber und einer munbers baren Gebufb retondirt; es ift nicht eine Stelle bas rin, worin er nicht gearbeitet batte, vorgaglich in ben Uebergangen vom Chatten in's Licht. Er bat fic bier ber Punfte bebient, um bie Schatten mehr vers laufen su machen und jugleich bem Begenftanbe mehr Rundnng ju geben. Wenn man von ber antern Geite bie Umriffe untersucht, fo findet man nicht einen eine gigen, ben er nicht forrigirt batte; einige find erweis tert, anbere verengert, fo wie es nothig fdien, fie eles ganter und richtiger ju machen. Dach bein Berichte Dariette's fam biefer Abbrud ans einer Camminna, welche von Franfreich nach Cpanien gefoimmen mar, und man vermuthete , baß er ein Gefdent Rafgel's an einen Großen biefes Szofes war.

in T. XV. bem 3afob Caraglio 64, Bonafone 55, bem Meifer vom Wiffel 85, Beatriget 108, Menead Wicus 491, ben Gulf 266, Anonymen 87 und wertiger Ausgezeichneten 153, in Summa 1619 Blätter gugefchrieben, fo baß bie gange jusammenbängende Schule 2619 Blätter obne bie Jopien umfafen wich. 3m Minden, Drechben, Franfurt bei Jen, Brentano field man fichne Gammlungen mit mauchen ausgezeichneten Eremplaten, doch felt an ber Bollgasi noch Bieles. Das Meife ist im Kuntupflande und in Priesthöhnen gerftreut.

Semiß mare auch in Berlin, wie in ben andern beutichen Jaupflabten, wo fich fo viele barauf Begug babende Aunstwerte befinden, eine ausgegeichnete Aupfresamming von ben altesten Aunstheftrebungen bis gur neuelfen Beit für Kennen, Künftler und Liebbaber' gun wünichen, wogu auch gewiß icon viele Materialien vorsbanden find.

Gin großer Uebelftanb, befanbers bei unerfestichen Eremplaren, ift bas viele Unfaffen und Uebereinanber: ichieben berfelben von unfundigen und ungeschieten Sone ben, woburd icon fo mandes icone Blatt ruinirt worben ift. Gine nach ber Runftgefdichte fofematifc und dronologifd geordnete, nadeinander burd mebrere Bimmer fortgefeste Folge bed Mudgezeichnetften aus jeber Souie und allen Beiten, unter Glas und Rabmen ande geftellt, murbe ben Befudenben einer folden Sammlung eben fo unterrichtend als angenehm fepn, und manchen Ungeweibten von bem Durchfeben ber Mappen abhalten. auch bas befte Mittel gur Erbaltung gang vorzuglicher Berte fepn. Die gange Gefdichte ber Rupferftederfunft. mit ihren Borgigen und Berirrungen, ließe fich auf Die Beife beffer und obne Luden ale wie in Gemalben bare ftellen und überfeben. Babrideinlich ift biefer Borichiag noch nirgendmo im Großen und Bangen ausgeführt more ben, und bie gefdmadvolle Realifirung beffeiben mirbe gewiß einen ungemein angenehmen Ginbrud bervorbringen. Bei gang porguglich garten alten Sandzeichnungen, wo oft eine matte Bleiftiftfpur einen Entwurf verftanb: lich macht, mare eine folche Urt ber Aufbewahrung noch mebr zu empfebien.

Unferer Beit ift es mehr wie jeder andern gegeben, in der Anlage folder Sammlungen mit Riarbeit und Umfict zu verfabren, um Mitfebende und Nachsommen baburch zu erfreuen und zu befehren.

Mogen biefe flichtigen, wohlmeinenden Gedanten bie und ba Antlang und Uebereinftimmung und eine wohlwollenbe Aufnahme finden!

Frang Rubien.

Meber den scheinbaren Widerstreit zwischen Kunst- und Naturwahrheit.

(Befclug.)

Ihr Berfahren bat infofern ben Beftand ber Babrbeit, weil ihr ber Unftog bagu von ber Dacht eines ems pfundenen Birtlichen tommt, beffen Werth fie in ibre überirbifden Beiden umfdreibt. Da fie bies mit bem Bewußtfepn innerer Dothwenbigfeit thut, fo erhalt jener Berth von ibr ben Stempel ber Bestimmtheit, er ift nur eine abgefchloffene Große, bie fich baburch genau ab: mißt, daß es ihr überhaupt moglich mar, bie Buerten: nung eines fo for nen Preifes gu erringen. 2Bas bas unterlaufende Spiel ber Taufdung betrifft, fo verbiente es mobl einen unverbachtigeren Namen, mußten mir nicht. wie gut er ibr anftebt, wie gludlich wir und babei befin: ben. Jebermann ift mit einer Caufdung gufrieben, beren Det ihn fo leife umfaßt, bag er es im augenbiid: licen Genug überficht, beren Ginwirfung fo naturiic erfoigt, bag ibr Deig fogar bie Ralte ber Unterfuchung überbauert, burd bie Ginfict in ben Grund ibred Ent: febens noch gewinnt, anftatt ju verlieren. Gie manbelt fceinbar am Simmel baber wie bie Conne, erwarmt geiftig mit ahniicher Rraft, gebort in ben Rreis ber Runft fo nothwendig, ale jene jum Spfteme ber Welt; fo ift es ja mohl billig angunehmen, baß fie ebenfalls gu Dem Bunde ber erfahrungemäßigen Wahrheiten gehort, bie gu ihrer Ginfaffung bie Unnehmlichfeiten eines ge: miffen Scheine unumganglich bedurfen.

Bie bem nun auch fepn mag, foviel erbellt unumftoflich, bag jeber Berfuch, bad Dafenn, bie Guttigfeit bed Runftmahren lediglich aus ben Befchaffenheiten bes an: gefchauten Gegenftanbes erflaren ju wollen, ohne babei auf irgend eine Beife ber Phantafie in ihren eingeleg: ten Begigen auf bas Unenbliche nachzubliden, an ber Unmöglichfeit ber Mufgabe fcheitern muß. Rebe Ent: fceibung über ben Gehalt bes Runftmabren, bie ibn eingig und allein aus bem Inbegriffe und Bufammenhange ber außern Dinge an bem Leitfaben eines fummarifden Ueberfdlage entwideln will, fest eine volltommene Er: teuntniß ber augenfälligen Erfcheinungen poraus; ift biefe nun mangelhaft, wie fie es in ben Greugen ber Menfcheit immer bieiben wird, fo flellt fich bie Un: maßung ein, etwas über bas Birfliche gu erheben, bas vielleicht nicht einmalan baffeibe binunreicht; bie Befdrantt: beit magt einen beroifden Mudfall und ertheilt fich eigen: madtig auf bem Belbe ber Unebre ben Mitterfchiag ber Biffenicaft. Mithin ift jenes objettive Bufammentlauben, bas trodne Erbfen gablt, um grune Schoten baraus gu machen, eigentlich eine fille Schwarmerei, fo gutes Unfeben fie auch bei ben Liebhabern eines bausbactenen Berftanbes genießt, Gefest, fie wollten bie Appellation an ben Befammtumfaug ber außern Dinge umfcleichen mit ber befcheibenern Berficherung, bag nach ihrer Meis nung bas Runftwahre in bem Durchfcnitte bes natur: lichen Mitteigutes beftebe, allenfalls auch, mo biefes nicht ju baben fen, in ber treuffeifigen Darftellung einzelner Raturlichfeiten; tonnen fie mit biefen Rrummungen, biefen Bindungen ber felbftgelegten Schlinge entgeben ? Unmöglich; benn bas Gine wie bas Aubere fest ein Mudideiben und Bufammeufaffen bes Sauptfachlichen nach ben Grunbfaten ber naturlichen Ginbeit porque, und fo fdwimmen wieber mitten im breiten Siuffe ber Cadlid giten bie ibeellen Lichtftreifen vor ihren Mugen. Den barteften Stand haben fie enblich mit ben ibeailichen Beiftedgeburten; ebrenhalber, fcon aus Chrfurcht por bem Alterthume, tonnen fie biefeiben nicht gerabesu por ben Ropf ftogen, ebenfowenig mit ibnen auf einem freund. fcaftlichen guß leben. Mus Schonung murben biefe verrufenen Gefpenfter bieber nicht vorgelaben; es mar einige hoffnung vorhanden, fie unter bem meiten Dedmantel bes lebernaturlichen nebenber unerfaunt burdgubringen: jest mogen fie getroft aus ben Raiten bervorfchauen, um ibre faliden Freunde und beimlichen Feinde ein menig ju neden. Bad follen bie naturlichen Rinder ber Theorie mit ben 3bealen beginnen? Ginestheils febit es ihnen an Muth, lettere folechthin ju vermerfen, anderntheils an Plat, fie unter bem Obbach ihred Spfteme in irgenb einem burdregneten Bintel aufzuftellen. Das 3beal erfordert ein Maximum jum Bielpunft, mare es auch nur auf bem Wege ber Unnaberung. hier ift bie unbeime lice Stelle, au melder bas bioge Umbertappen ber ause foliegenden Sandiangerei ber Erfahrung norhwendig an Chanben mirb.

Die vorangeftellte Unfict fann beffalls nicht in's Stoden gerathen, weil es ihr überall gar nicht beitommt. ibre Urtheile von ber Bagichale bes Birtlichen banbe greiflichermaßen abzunehmen; felbft da, mo fie von bem Befen eines fichtbaren Gingelnen im Zone ber Buververläffigfeit rebet, meint fie nicht beffen finnlich befchrants ten Abbrud, fondern ben Rervenfaft feines geiftigen Dafepus, wie er in ben Gefagen bes Endlichen freifend umberfließt. Chaute fie in folden bestimmten Rallen nicht auf etwas Unenbliches jurud, bas aus ber gulle bes aufgeschioffenen Gegenstandes bervorquillt , wie ber Duft einer Biuthe im Augenblide ihred fconften Cepus, fo batte fie ihre Unfpruche auf bas Runfimabre in ihrem Sinne vollig veriderst; und wollte fie bavou nicht abfteben, fo mußte fie wiffentlich ihre Rraft an bas verlebrte Beidaft fegen, Lugen ju erfinden, an welche fie gern glauben mochte, wenn fie tonnte.

, ....er.

## Aphorismen.

Drei Worte nenn' ich bir inhaltefcmer: Rraft! Mannichfaltigfeit! harmonie! -

Wie oft bente ich bei neuerer Musit an Malereil Sind benn Reihen von Thenen, Accorden, Mecorden, Oblauten som Musit? In benn nicht in all bieste Leper doch eine Wonotonie, so baß und nichts im Gedächniß bleiben will? 30, wenn uns eine neidbliche Zwergung erfeuern will , bringt und nicht ber unerwartet eintretende ause untdenbe Accord einer beterogenen Modulation um das eben erwerke Geschlöt und in Berzweislung.

Co mit Gemalben. Gange Farben find feine Rraft; Buntheit ift feine Mannichsaltigfeit, und ein ohne richtigen Ginn bingesehter Don ferrit aus bem Bild beraus und bringt und um ben Genuf.

[743]

## Ungeige.

## Chorwaldsen's Alexandergug.

In ber Unterzeichneten wird nächstens ersteinen:
Meranders des Großen Einzug in Babwlon, Marmofries im fibigle dunichen Schloffe Schiffiansburg, von Werrel Abormaldfen, Mach Zeichnungen von Fr. Doerbeck u. M. getflochen von Samuel Amster, Mitterfluterungen von Indwig Schorn, XXII Aupfertaften mit Zert in groß Querrschiff.

Befanntlich mar bas Refief bes Mirranberguges, mels des Thormatbfen im Jahr 1811 fur ben pabftlichen Dalaft auf bem Quirinal verfertigte, bas erfte Wert biefer Urt, welches ben reinen Gipl ber Untite, in Sinficht auf Unorb: nung und gefdmactvolle Behandlung ber Figuren in bie nenere Plafit einfabrte. Man mar fo allgemein uber bie bobe Schönbeit bes in ber furgen Beit von brei Monaten eniftanbenen Wertes erftaunt, bas ein fcon bamais ausge: geichneter benticher Runftler, Gr. Dver bed, fich fury nach Bollenbung beffetben enticolog, ausgeführte Beichnungen bar von ju machen, und es erfchien nach benfelben ein 2Bert. geflochen von gwei Italienern. Bettefini unb Darchetti, welche biefe Gruppen be leichtschattirten Dachbilbungen por Mugen ftellen. Beboch manfchte Thormatofen fpater felbit, bag ein beuticher Runfter, weicher fic burd vortreffliche Rupferfliche nach inebreren feiner Catuen einen großen Rubm erworben batte, Sr. Camnel Umbler, eine nach: malige Unegabe bes Mieranderzuges unternehmen mochte, in welcher bas plaftifche Berbienft feines Werfe mit größter Erene wiebergegeben marbe. Sr. Amsler untergeg, fich, im Ginverftanbniß mit ber unterzeichneten Berlagepanblung, biefer Arbeit um fo lieber, ba indeffen von Ropenbagen aus an Thorwalbfen ber Unftrag ergangen mar, biefes Bleitef in Marinor für bas Cofes Chriftiansonra quentführen. und bie Brofe bes gur Mufnahme beffelben beftimmten Gaas les eine bebeutenbe Erweiterung bes Bangen burch Ginichals tung mehrerer gang neuen Gruppen und Siguren nothig

## Plastik.

Dbeffa. Rr. Krutoff, unter beffen Seinung in ber Krimm bie Borreditin um Bobrumg arteitiger Brunnen ausgefährt werben, einbechte im verlem Jahre in ben birgen biefer, Sedtinfel unter aubern Einberte nam graue grünen Borphyr, aus werdem auf Befehl bes Enneaigens verneuts von Bleutzischen im Bestandten jurch Agfen verstreuts von Bleutzischen im Bestandten jurch Agfen verfertigt wurden, die man nach Et. Peterdburg schiftet. Der Kalfer befahl fein ihr Er Gentungs ausgehenderen.

## Personliches.

Der Arditett Stier gu Berlin ift gum Brofeffor bei ber tonigt, allgemeinen Banioule bafele ernanut worben.

Berantwortlicher Rebafteur: Dr. Cooru.

gemacht hatte. Bmar bienten aich Grn. Umeler bie por trefflicen Dverbed'fcen, Beidnungen als BorbitSer für die atteren Theile, und nnr nach ben neuen wurben einige Beidnungen von italienifchen Runfttern gefertigt; er wußte aber, nach vertranter Befanntichaft mit bem plaftifchen Drif ginale, ben Charafter beffelben aus ben jarteften Unbeni tungen aufzufinden, und burch ben Grabflichel vor Mugen gu bringen. Wie befannt, ift feine Bebandlung einfach, aber booft forgfattig und fraftig, ftreng auf Form und Charats ter bee Gegenftanbes und bie ausgeführtefte Dobellirung bes Bingelnen gerichtet; lanter Gigenfchaften, welche an biefen Blattern auf eine fo ausgezeichnete Beife bervortreten, bağ ber erfte Blid bes Renners fur die Bortrefflichfeit ber Leiftung entimeiben wirb. Bir barfen baber wohl fagen. bağ wir bier bem Runftfrennb ein Werf barbieten, meldes eine ehrenvolle Stelle unter ten beften einnehmen und gleich febr bem Meifter ber bagn Berantaffting gab, wie bem, ber es gefertigt, gur Gbre gereichen wirb, ale Gricheinung im Bebiete ber bentigen Runftleiftungen aber von bem glude licen Bortibreiten einer in Deutschland verhaltnigmäßig nnr wenig unterflatien Rnnft gewiß ein booft erfrenliches Beugniß gibt. Gur genügenbe Erlauterungen in verfchiebes nen Eprachen, fowie fur angemeffene topographifche Mus: flattung ift ebenfalls Corge getragen worben.

Mangen, im December. 1854. Literarifceartiftifce Anflate ber 3. G. Cotta'foen Buchanblung.

[729] Im Berfage ber Anton Deberichen Buchands Inng (3. Baver) in Manden ift erschienen und burch alle Buchs und Runftbanblungen gu beziehen:

Bilbniß Ceiner Roniglichen Sobeit

Erang Ganfelangel.

Penbant zu ben bisber erschienenen Familien Portraten, Gusferiptionspreis: din, Pap. 1 Ribir. 8.Br. ob. 4 fl. 48 fr. veiß Pap. 1 Ribir. — ob. 4 fl. 24 fr.

# Kunst-Blatt.

## Dienstag, 23. December 1834

Allgemeiner Ueberblick des Standes der bildenden Künste in München im Jahr

(Fortfegung von Dro. 69.)

### Der neue Ronigebau.

Bu ben bebeutenbften neuern Bauten in Munchen gebort bie boppelte Ermeiterung bes alten Schloffes. Rach ber Morbfeite mirb ber Blugel, ber in tleines Beban audging , ju einem Palaft im fratremifden Dracht: Stol umgemanbelt. Gin großer Theil bavon ift unter Dach und wird bereits im Innern ansgebant, beffen große Gemader porgugemeife fir Refilidfeiten beftimmt finb. Sobe Bogenhallen bilben ben Gingang und tragen einen breiten Goller mit jonifder Caulenitellung, bereu Befims toloffale Statuen tragen wirb. Das Gange ift von eblem Geprage und imponirt fcon fest burch bie außerft gludliden Berhaltniffe ber Theile jum Gangen und untereinander. Da es indeffen noch gu meit in ber Mudführung gurud ift, menben wir und gu bem anbern an ber Gubfeite angebauten Theil bed Coloffes, ber unter bem Damen bed neuen Rouigebaues befannt ift. Derfelbe erhebt fic, in einer Langenausbehnung von 430', 150' bod in ber Mitte über ben Boben, bat bad Theater jur Linfen und wird als Gegenüber bas nene Pofigebaube erhalten, ju beffen Aufführung bereits bie nothigen Unftalten getroffen merben.

Mer in floreng war, dem wird der unserem neuen Schless seglich ber Palasst bed dortigen Großerzaged (Polazzo Pitt) einsalen; jebech beruht die Uednischteit nur in der allgemeinen Uedereinstimmung beider Facaden, an denen das Charafterchische das über der Mitte bed, ersten Stadwerts besindiche zweite, in einer Längenausschung von nur dem britten Deil tee Changen, und das flarte Kniftico der außeren Verfreibung in. Uedrigens weicht nicht nur die gange innere Edirichtung, sondern

foon abgetich Form und Werbaltnis ber Fenfter, Portale ir, von ben bei storentinichen Polaiere ab, und wenn bort bie an ber Fronte vor ben Jenstern bes erste Stodwertes fortlaufende offene Galette (Balton) etwas febr Erfenilisches fenn mag, so nehmen wir site ben Rubm unseres Schoffes die geöfere Eindeit und Konfequeng in Angruch, im weider baffelbe in allen feinen Debilen von feinem Baumeister, hen. Geh, Oberbaurath von Klenne, burdosessibet bei

Drei hobe Thore nebeneinanber bilben ben Gingang: Caulen von granitabnlichem Marmor mit Ravitellen von cararifdem tragen bas Tonnengewollte beffelben. Bur Pinten führt eine breite Stiege in bie obern Stodwerte, Die Stufen find von Granit, Die Stiegenfelber mit femara und meifem Marmor mufipifc audgelegt. Die vorbere Unficht bes Gebaubes beutet nur auf zwei Stod: werte, ba aber nur ber vorbere Ebeil ju Wohnungen für bie bochten Berrichaften bestimmt ift, fo blieb bem Arditeften bie Rreibeit, an ber Soffeite Die gange Sobe in vier Theile gu theilen, um die fir ben Sofdienft und hofftaat notbigen Bimmer zu gewinnen. Das Erbaes fcof gur Rechten vom Gingang enthatt bie Ruchen und alles babin Geborige. Bur Linten nehmen uns fogleich bie ausschließlich ber Rnuft geweibten Raume auf, bie funt Gale, welche nach bes Ronigs Bestimmung ber Drofeffor Julius Sonorr von Rarolefeld mit Darftellungen au bem Ribelungentiebe al Kreeto ansmalt. Sonorr arbeitet gegenwartig am britten großen Bilbe bes zweiten Saales. In Betreff feiner Werte aber ver: ) meifen mir auf frubere Muffabe im Runftblatt und auf bas, mas noch jungit (Dir. 81 ff.) barüber in bemielben mitgetheilt worben, und wenben und fogleich nach bem reichen Bilberfomud bes obern Stodwerte, ju ben Bobngimmern bes Ronigs und ber Ronigin. Bei ber 1 Ruche porbei gebt man ju einer fleinen Ereppe, bie nad einem Gange führt, bon mo aus man gum Practe Stiegenhaus bes Palaftes gelangt. Da bie 20-22 Rug breite Treppe beffelben nur ben genannten febr fcmalen

burd bie Bimmer bes alten Schloffes bat, fo ift gu permuthen, baf fie nur ber Theil eines großern Gangen ift, beffen Mudführung ber Bufunft porbehalten fenn burfte. Bon ba aus fommt man gu ben Borgimmern bes Ronigs, und ber uninterbrochenen Solge von (im Gangen) 16 großern und fleinern Appartemente, beren bobe und toftbare Fenfter fammtlich nach bem Schlofplat und ber Strafe feben. Diefen Raumen einen nicht nur glangenben, ober bloß beitern, fondern jugleich finnret: den Somud ju geben, verorduete ber Ronig, baß ftatt ber üblichen Capeten ober fonfligen Banbbefleibungen bilblide Darftellungen aus griedifden und beutiden Dictern bie Banbe gieren follten, und gwar fo, bag auf je ein Bimmer ober einen Gal nur eines Dich: tere Berte tamen. Rur bie Wohnung ber Ronigin wurden bie beutiden, fur die bes Ronigs bie griechifden Dicter bestimmt. Done meitlanfige Ertlarung leuchtet ce beutlich bervor, wie febr biefer Bebante mit bem Beift ber neuern beutiden Runft, wie wir ibn fraber bezeichnet baben, in Werbindung ftebe. Wenn irgend, fo gilt es bier, ben Gegenftand in feiner Totalitat er: faffen, wo eine Reibenfolge von Dentmalern errichtet werden foll fur die ausgezeichnetften Beifter zweier großen Rationen, und smar mit Gulfe ber Aufchauungen ibred eigenen Beiftes. Bon ber einen Geite follte bie Botter: und heroenwelt ber Griechen, wie fie und burch Drobeus, Befiod, Somer, Pindar, Mefcholos, Cophofles, und fie felbit, wie fie und burch Mriftophanes und Theofrit überliefert morben, gefdilbert, von ber andern bie poetifchen Unichauungen bes Watther von ber Wogel: meibe, Bolfram von Efchenbad, Birger, Rlopflod, Bieland, Goethe, Schiller und Lied wiedergegeben, und fomit ein Werf bergeftellt werben, bas an Reichbaltigfeit und Intereffe faum feines Gleichen haben fonnte.

Bugang und einen zweiten, nicht breitern (verichioffenen)

Inguifden tritt bei biefem Wert ein Umftanb ein, ber baffelbe and bem Bebiet, wo es bie burch unfere Gewohnheiten bestimmte Phantafie fuchen wurbe, in ein anderes verfest. Ramlic, wenn in ben Galen bes Erbgefcofee bei bem Dibelungenlieb, ber Bwed im Runfte wert felbft gu fuchen ift, und biefes alfo felbftftanbig fic geltend macht, fo baf man fieht, um feinetwillen find bie Raume ba, fo liegt bagegen im obern Stodwert ber Smed außerhalb bed Runftwerte; biefes bient nur mit andern Dingen jum Gomud von Bobngimmern, und swar in Berbinbung mit arditeffonifden, ber Untite permanbten Ornamenten. Bier bleiben ber Runft nur. fleine; oft febr unbequeme Raume, fie befinbet fich in fteter Rudfichtnahme auf bie (fur fie eigentlich) gang anfallige Racbaricaft von bunten und mannichfaltigen Arabeefen, und muß auf die freie Meußerung ibrer Arafte Bergicht: leiften. Diefer Umftand, bag fie bier

im Dienftverhaltniß fic an bie Arditeftur anfchließt, fdreibt ihr ihre Befege vor. Geben mir und um, mo auf abnliche Beife bie Ornamente in's Gebiet ber bobern Runft bereinreichen , fo ift es vornamlich bas Relief. welches biefen 3weden bient. In ihm alfo haben mir Die Borfdriften fur gleichartige malerifche Arbeiten gu fuden. Das Saupterforberniß ift gang plane Darftels lung in ber Flache, weil jebe Tiefe bad Bilb aus ber arditettonifden Berbindung reißen murbe; ebenfo größt: mogliofte Ginfachheit ber Auffaffung, aus bemfelben Grunde. Bu biefem Bebuf merben bie Geftalten auf periciebenfarbige (felbit febr brillante, bellblaue, ginno: berrothe ober gradgrune ic.) Grunbe gemalt, gleichfam nur wie Bergierungen, fo bag felbft ihre Bafie nicht immer mit bem Rand bes Rabmens in Berbinbung ftebt. Offenbar ift biefe Gattung von Gemalben, bie man ale bunte Reliefe bezeichnen tonnte, in nur gerin: ger Berbinbung mit ber Malerei ale felbftftanbiger Runft, wie mir fie in ber romantifden Beit vollenbet und in neuerer wieber angefangen fchen. Der eine Bereinigungepunft ift bie großt moglich fte Rlar: beit ber Darftellung und Abel und Goonbeit ber Korm, bagegen bleibt faft gang andgefcloffen Reich: thum ber Bebanten, Fulle von Unfcauungen aus bem Leben und ber Matur, mannichfaltige Begiebungen und por Allem bie Tiefe einer barmonifchen Karbenftimmung. an beren Stelle Lieblichfeit, Beiterfelt, Leichtigfelt, Un: muth und alles Bermandte fich geltend machen. Die Rabigfeit, in ben angezeigten Grengen fich frei und leicht und ficher ju bewegen, fonnte man nicht bei allen Runfts lern vorausfegen, beren Rrafte man in Unfpruch gut nebmen gebachte. Borgualid ericien es munidenemertb. bag alle Bilber ju griedifden Dichtern ftreng in bezeichneter Beife aufgefaßt murben. Dan manbte fic befbalb an bie Sculptur, und es murbe einem Bilbhauer, über beffen Gemanbtheit fein Smeifel moglich . Lubmig Edwanthaler, ber Muftrag, bie Rompofitionen gu fammtliden griedifden Dichtern (mit Audnahme pon greien, melde man ben 56. Profefforen Sonorr und Beg übertrug) ju maden. Die Mudführung mit Rarbe und Pinfel blieb fodann größtentheils ber Malerei, Bei ben beutiden Dictern mar eine Abmeidung nach bem Romantifden binuber faft nicht ju vermeiben, und murbe auch geftattet. Bier bat Bilbelm Raulbad fein befonderes Talent, bad ibn gwiften ber Untife und bem Romantifchen fich frei bewegen laft, gezeigt, in Bear: beitung pon Rlopftod, Grethe und Ginigem von Bieland. Beniger an bie obengenannten Sculpturgefese baben fic Baffen, Bermann und Denreuther gebunden bei ihrem Bilberfreis aus Baltber pon ber Bogelmeibe. Wolfram von Efdenbach und bem Oberon von Wieland. und endlich gar nicht Lin benfchmitt und Rols bei ben Darfteflungen ans Schiller, und vorzuglich Letterer bei benen aus Burger, wobei burchaus bas Malerifche erftrebt worden ift. Rach biefem allgeneinen Ueberblick, aus bem man

Dach biefem allgeneinen Ueberbliet, aus bem man bereits auf ben Reichthum funftlerifcher Probuttionen ichließen tann, wenden wir und zu biefen felbft.

Das Prachtstigenbaus femilden außer ben gewöhnlich araberitiden Ornamenten in Entle die ad Lreife bes Minigreich, allegorifder figuren in moberurm Rofitme, und einer Bavarie, nach 2. Gedmanthalers Brichungen von C. Me ver ein Gwys audgeführt, den Eingaus gum erften Worzimmer aber wei folofalt farvatibiede Gestalten ber Diet apteres und ber Premefis (benfalls von Schwantbalter in Goph) als die Bezeichnungen vom Babflyreich bes Koiles

"Gerecht und beharrlich!"
(Die Wortfepung folgt.)

## Pariser Kunst-Arabesken.

Bon Chuarb Collow.

(Fortsenung von Nummer 87.)

4

Das in ber Dabe von Paris gelegene. Colof von Meudon wird jest baufig von Fremden und Runfi: frennden befucht. Rach ber Rronung Rarl's X. find bie toftbaren Teppiche, welche, ehemale ju Rheime fa ber Ratbebrale aufbemabrt, fur biefe Reierlichfeit bienten, in ben Simmern biefes Schloffes angebracht morben. In manden Galen bemertt man auch Berte ber Gculptur, und bie Bemalbegabl in ben verschiebenen Bimmern belauft fich leicht auf 300, unter denen mehrere gute Teniere, fowie einige Urbeiten ber neueften frangofifden Maler fic befinden. - Die gablreiden Gale bes Golof: fes in Gaint : Cloud find gehauft voll von Runfige: genftanden ber verfchiedenften Mrt, die obne Ordnung burdeinander und untereinanber gerftreut berumffegen und umberbangen. Malereien, Berte ber Geulptur, Teppide, Tapeten, Bafen, Luftred, Canbelaber, fury Bierrath aller und jeber Art liegt in bunter, babplonis ider Bermirrung in ben Gemadern biefes tonigliden Schloffes. Man tonnte bamit gebn Cammlungen fullen. und es lobnte fic mobl ber Dibe, Ordnung in biefen Birrmarr gu bringen. Beder Runfiftpl bat bier eines ober mehrere feiner Probutte niebergelegt; ber eapptis fce, ber orientalifde, ber romantifche, ber flaffifde, ber mittelalterliche und endlich auch ber go.fgeitliche und zwar in reicher gulle. Ungebliche Dichel Ungelo,

Raphat, Titian, Mubens, Teuters, Mignard, gebran, Griuer, Dabi und noch Muter liegen bie friedig bei efnander. Man fagt, der Konig beabschifge eine bistorliche Galerie in Saint-Cloud, wie eine bergeleichen im Palaist vong arfisite, annulgean, welche besonder auf Benathern, bie geschäftlichen Sezignisse bes Scholffes das fletchen follower bei Benathe bei Bellen be Mard und ber Galerie Apolio's und Dianen's liedt man die alte Deusse bes, haufest Orleans auf einem himmelbiauen Grunde mit fliepenen Auchstaben:

#### Alter post fulmina terror.

Geit ber letten Anwefenheit bes Königs in gontaineble au bat man auch an bem bortigen Schoffe neue Abelten worgenmenn, welche fer iefig betriebn zu werden seinen. Architetten sind beauftragt, namentlich bie alte Schofstavelle wieber in ibren frührern Stand zu feben; auch im Janern bes Schoffes wird voll ausgebeffert, und Maur und einige andere junge Maler baben Muftrag, die atten Dedengemathe aufzurflichen, neue zu machen, und bie verwichten Mrabesten wieber zu ergaingen. Das bistorische Mufeum in Berfalle sigt, fo viel ich weiß, noch nicht erfoffnet worben

.

Die frangofiiche Regierung laft bebeutenbe Arbeiten im Depôt des marbres, auf bem Quai d'Orsay, in ber -Diabe bom Champ de Mare ausführen. Dan bat große, geraumige Ateliere fur Bilbbauer gemacht und mebrere frangofiiche Runftler find gegenmartig barin beicaftigt. Unter andern ift ber Bilbhauer Dumont von ber Dies gierung beauftragt, bie Musfubrung ber Statue, welche bie Julifaule auf bem Baftilleplat fronen foll , an über: nehmen. Diefe Statue foll ben Benius ber Freibeit. in ber rechten Sand eine gerbrochene Rette und in ber linten eine Radel baltenb, porftellen. Muffer biefen Mteliere fur Cculpturarbeiten fieht man in bem Depot des marbres viele Erummer von alteren Runftwerfen. unter andern bas alte Fronton vem Pantbeen, ferner noch vericiebene Badreliefe, Mobelle zc. Der Marmor vom Diebeftal bes Dbeliefen pon guror ift auch bier beponirt.

0

Man (defint beschoffen ju baben, — benn fast alle Journale versichern es — ben Selist von Luror nicht in die Mitte des Place de la Concorde ju stellen, son dern ihn auf dem in der Mitte der Champs-Lysses befindlichen sonvollen ausgischen, wo er die doppelte Perspektive von den Tuilerien und dem Triumpbogen weniger beeinträchtigen und überdies im Areien zwischen weniger beeinträchtigen und überdies im Areien zwischen den Triumpbogen weniger beeinträchtigen und überdies im Areien zwischen den weniger beeinträchtigen und überdies im Areien zwischen den wenigen den die hohe wird.

als auf einem öffentlichen Plate winichen fanter Dentmaltern ber ueuren Runft. — Die zwolf Statten vom Pont de la Concorde, welche im Berhaltnis zu ber Brudet viel zu tolosial sind und bie Deputirtentammer gleichjam verbeden und erbrüden, sollen in bie große Brenne von Reuiliy zwischen bem Ronbell und ben Teulierien aufgestellt werben, und endlich beabsichtigt mau, die an ben äußersten Gartenmauern bes Concorbe-Plated besindichen Eräben ausgufüllen und an ihrer Statt liefen Errusssen ausgundlern.

7

Muf-ben Triumphbogen bes, Sarrouffelplates bat man in jüngfen Togen gwei figuren in übergolbeter Bronge zu beiben Getten bes Seigerdmagens gestellt, welche die Pferbe in ibrem Seigerslauf zu zigeni foeisen. Der Gebante fü ungslidtlich, doch die Wirtung ber beiben figuren für's Auge erfreulich. Es find biefelben figuren, fast men, neche ebemals bie berühmten Pfetbe bed Luftpuls von vergolbeter Aronge auf bem Portal ber Martusfirche zu Benedig begitieren, die währeld ber Martusfirche zu Benedig begitieren, die währeld ber fallerlichen "Derrichaft auf eben diefem Triumpbegen fanden und ber Siegesgöttin bom Bran-benburger Der in Berlin zur Seife feber follten.

8.

Die brongene Statue Jean-Jacques Monffeau's von Prabler, für einen ber öffentlichen Bliche von Rouffeau's Baterftadt, Genf, bestimmt, war mehrere Tage lang im Eingangsbofe des Institut, war mehrere Tage lang im Eingangsbofe des Institut, befeinen Theilen vorgügliche Godenbeiten bar und bat viel Würde. Nouffeau ift für gend, mit Gerieben befodirte, bie Beine mit einem Mentel überbedt, ben Derfeid bloß mit bem hemde betieber, dargesfellt.

a

Ein Aunfliebaber in Balenciennes bat, wie es bifft, ein Gemalde von Aubens, bit Befreiung Andromed's burd Perfeus batfellend, aufgefunden. Denn ber sognannte Chapeau de paille von Bubens feinem Catbecer vor einigen Jahren Go,von Kranten eine getragen bat, wie viel wird erst biefer wichtige Fund actten?

10.

3mei ueur Briden find in biefem Jahre iber bie Seine gebaut worben: Pont Louis-Philippe und Pont du Caronssel. Die erstere gebt über zwei Erme ber Seine und verbindet ben Quai vom Greveplah mit ber Ibe St.-Louis und ber Otte.

#### Aunetliteratur.

Numismata antiqua înedite. Commenteriis se tabulis illustravit M. Pinder. Perticula prima. 410. 1 Thir.

Naues allgemeines Künstler-Lexicon, oder Nechrichten von dem Leben und den Werkon der Maken, Bildhaver, Baumeister, Hupferläterber, Formschueider, Medallburt, Zeichner, Lithtographen ste. Unter Mitvirkung von Gelehrten, Künstlern, Runstkennern und Runstfrag von Gelehrten, Künstlern, Runstkennern und Runstfrag von Gelehrten, Künstlern, Bunstkennern und Runstfrag hebt hönogrammen. München, Fleschmann, 1851 erste Lieferung. Dissem Beiträg gesumsellen Werks sind sahlreiche biographische Beiträg zu wünstchen, besonders werden die Runstler selbst zu gefälliger Mitheltung ihrer Lebensbeschreibungen aufgefordert, ohne welche Irribiaser nicht zu verneiden sind.

### Binkographie.

Die Lithographie bat burch bie finnreiche Erfindung eines Frangofen , Sr. Breugnot, eine geführliche Debens bublerin erhalten. Die Platten, bie er bereitet, befteben aus einer Metallfompofition, von welcher Bint bie Bafis bilbet, und es lagt fich auf ihnen nicht nur eben fo leicht. wo nicht feichter, ale auf Stein geichnen und foreiben, fonbern man fann fich auch berfelben Juftrumeute wie gur Litboaraphie bebienen, por welcher bie Bintographie noch mehrere weitere Bortbeile poraus haben foll. Giner ben erften ift bie großere Leichtigfeit und Bobifeilheit ber Bintplatten gegen bie theureren und plumperen Steine, und man faun fie fo bunn und flein berftellen, bag fie in eis ner Brieftafce Play finben. Die Erfindung bat bie Cante tion ber thuiglichen Mfabemie an Paris erbatten und Serr Breugnot bat, wie englifche Blatter berichten, bas Das tent feiner Erfindung, fur Grofbrittanien, einem Serrn Chapman in Cornbill überlaffen, ber biefelbe auf feben Bweig ber Gravireunft angumenben gebenft. Ge follen auch Berfiede gemacht worben fenn, fic biefer Platten jur Geis bens und Rattunbruderei gu bebienen. (Wie verhalt fich biefe Erfindung gu ber icon feit gmbif Sahren befannten Benunung ber Bintplatten ju abnilden 3meden? Befannte lich find bie bet Leste in Darmfladt ericienenen beutichen Musgaben von Giuart's Mierthamern von Alben, ber Mis terthumer von Milifa und Joulen, bes Museum Worslevanum . alle auf Bint gravirt.)

#### Akademie.

Praffel. Der Regierungsvath in Latetig fiet eint schieben, bas bort eine Nadomie ber Macerei, ber Bitb bauerel, ber Baufunft und ber Aupfreitgebertunft errögete werben foll. Un bie Koffen, welche eider bertachtlich fetun maßen, zu bestreiten, bat die Wertwaltung sich an die Regierung um Unterschieben gewendet.

#### Reues Denkmal.

London. Eine Cubfcription ift erbfinet, bem Schaus fpieler Rean ein Dentmal in ber Beftminferballe ju fegsgen. Er foll bargeftell werben als hamlet, Boride Schabet betrachtenb. Dies Berr ift bem Bilbauer Care m fiertragen.

# Kunst-Blatt

Donnerstag, 25. December 1834.

## Archaologie.

The Elgin and Phigaleian Marbles. Vol. II. London 1833. 271 S. 8. \*)

Die Bericiebenbeit ber Meinungen ber Alterthums: forfcher über bie Riguren, melde bie beiben Giebelfelber - asrol - bes Parthenone fullten, ift befannt. Mie Jacques Carren auf Beraniaffung bes Marquis von Mointei, meider 1674-78 Ronftantinopel und Die Le: pante befucte, bie Beidnungen entwarf, welche fic ge: genwartig in ber tonigliden Bibliothet ju Paris befin: ben und fur und immer einen großen Werth behalten, obgleich die menige Genauigfeit ber einzelnen Theile von Manden, namentlich von Coderell, unwiberruflich nachgewiesen worden ift: mar der Giebel ber bitlichen Seite, die fpater von Stuart mit Recht ale bie Borbers Seite bes Tempeis, bezeichnet wurde, foon febr beicha: bigt; beffer erhalten mar bie meftliche. Quatremere be Quincy \*\*) und Codereil baben bie Bieberber: ftellung ber Statuen und Gruppen versucht, melde die Biebelfelber gierten; Die Darftellung bes Lettern mochte mobi ben Borgug verbienen, obgleich fie großentheils auch nur auf Conjefturen berubt. Millingen lieferte neben febr fcabbaren Bemertungen über diefe Sculptu: ren \*\*\*) eine Bufammenftellung ber Ertlarungen ber ein: gelnen Bilbfaulen burch Bieconti (1816), ben Dber: ften Leafe (1821), Quatremere be Quinco (1825), R. D. Muller (1827), Bronbfteb (1830) und Coderell (in bem von biefem beforgten IV. Theile ber Ancient marbles of the British Museum. 1850). Der

Lettere bezeichnet bie verfchiebenen Figuren folgenders magen: I. Deftlicher Giebel (Geburt ber Di: nerva): Soperion, Sprerion's Roffe, Thefeus ober Berfules. Proferpina, Ceres, 3ris, ber Gieg (bie αγαθή τύχη bei Brondfted), bie Pargen, ber Bagen ber Ract. II. Beflicher Giebel (Rampf Minervens mit Reptun): Thefens (ber 3liffus bes Bisconti, Qua: tremere, Muller und Bronbfted, Thefeus bei Leafe), Cecrops, Panbrofes (Benus bei Disconti, Aglauros bei Leate, Bebe bei Quatremere, Berfe bei Duffer und Brondfted), Cered, Jacoud, Proferpina, Biftoria, Grechtbeus, Minervens Roffe, Minerva, Reptnn, Meet: gottin, Amphitrite; Latona mit Apoll und Diana (bie yn nouporpo Cos bei Bronbfteb), Benus und Thaiaffa, Thetis, Mars ober Cephifus, Befta ober Ralirrhoe. -Der por und liegende Band liefert die Abbitbungen ber Bildfaulen und Fragmente (Dr. 91-106, 256 ber Elgin Rooms) nach ben Rupferftiden bes Mufeumd: Bertes, melde von S. Corbould febr forgfaltig gezeichnet murben ; bie Soigfdnitte mit Schattirungen find meniger lobenes: merth ale bie beutlicher gebaltenen Umriffe bes erften Theiles. Bru, 2Beft macet t's Erlauterungen, fomie ber die Abbilbungen begleitenbe Tert, find gendgenb. Die Serie ber Monumente ber Afropolis wird befchiof: fen burch Rotigen über die von Lord Elgin erworbenen (Mrditeftur:) Rragmente vom Gredtheium und Danbro: fium (eine ber Carpatiben), von ben Proppiden (Capitell einer borifden Saule und Bruchftude bes Gefinifes) unb von dem icon vor Stuart's Beit verschwundenen fleinen jonifden Tempel ber ungeflügelten Siegesgottin (Nixy антерос), melden Stuart, Chandler, Bieconti u. A. fur bas Malaurium bieiten - eine Meinung, beren Un: baltbarteit Leafe ermiejen, - von meldem E. R. Code: rell ben Plan entwarf, und beffen Fries Rampfe ber Athener gegen bie Derfer und gegen griedifde Bolter: icaften barftellt, movon vier anfebnliche aber bebrutenb beidabigte Gragmente (Dr. 158-161) vorhanden find.

Bom Thefeium, Der jeBigen St. Georgelirde, tonnte

") Ueber ben erften Band vergleiche Runfiblatt, 1834.

<sup>\*\*).</sup> Rostitution des doux frontons du temple de Minerve, in feinen Wieberberftellungen flafficer Bauwerte.

<sup>\*\*\*)</sup> Annali. dell' Instituto di corrispondenza archeologica T. IV. (1852) pag. 198.

Borb Clain nur Gopdabauffe ber Refte bed Friefes und ! eines Theiles ber Metopen erlangen, welche mehr gelitten als bie bes Partbenon, und bie Rampfe bes Berfules und Thefeud jum Gegenstande baben. Gie find in 21 Abbilbungen bargeftellt (Dr. 136 n. ff. ber Elgin Rooms). Bunadft folgen : ein Bastelief vom bionpfifden Theater (Bacous mit mit' swei Faunen und ber Gottin ber Trunfenbeit, Dr. 193, ju Stuart's Beit in ber 2006: nung bes englifden Ronfule); Gopsabauffe von bem eleganten und phantaftifden Friefe bes doragifden Monu: mente bes Lufifrates (Dhanari bed Demoftbenes), welcher ben Gieg bed Bacdus über bie torrbenifden Geerauber barftellt und von Stuart und Revett in ihrem großen Berte befannt gemacht murbe (Dr. 352-360); bie folof: fale Statue vom doragifden Monumente bes Thrafpllus (Dr. 111), gewöhnlich fur Bacous gehalten, Ctuart's Meinung gufolge Deceleia, nach Chanbler Diobe tc.; bie Botivopfer von ber Onpr, bie Connenubr bes Pha: brus, und bie vielen Fragmente, Grabfteine, Urnen, Infdriften (barunter bie Gigeifde und bie von Potibaa) :c., welche Lord Elgin gu Athen, Cleufis, Rhamnus, Mp: cena und an anbern Orten fammelte. Die Erlauterungen find amar, namentlid in philologifder Sinfict, nicht ericopfenb genug, aber fie reichen boch bin, eine Unbeu: tung bes Begenftanbes und einen Begriff von bem un: fcabbaren Reichthum ju geben, ben bas britifde Du: feum in biefer einzigen Cammlung befist.

Ueber den Tempel des Apollo Epicurius auf bem Berge Cotplium bei Baffa in Artadien, beffen Befdreibung ben ameiten Saupttheil bes Werfes ausmacht, find wir burd bie graphifden Berte J. DR. Bagner's (1814) und bes Freiherrn von Stadelberg (1826) und ben britten Theil ber Description of the Marbles of the British Museum, fowie burd bie Bemerfungen bes Oberften Leate (Travels in the Morea. Vol. I.) vollftanbig unterrichtet. Die Basreliefe bes Friefes, in amei Abtheilungen ben Rampf ber Centauren unb Lapi: then, und jenen ber Athener mit ben Amagonen barftelleub, murben 1812 pon einer Befellichaft englifder und beuticher Reifenben unter bem Coutt gefunden und im Jahr 1814 burch ben Pring : Regenten fur bie Gumme von 19,000 Pfund angetauft. Sie finben fich feitbem im britifchen Mufeum, wo fpater (1816 unb 1824) brei anbere Fragmente burch 3. Spencer, Stanbope unb Bronbiteb ber urfprungliden Cammlung beigefügt mur: ben. Der Stol Diefer aus braunlichem Raltftein gear: beiteten Badreliefe nabert fic befanntlich febr bem ber Sculpturen bes Barthenon (bas, wie man weiß, von bemfelben Architeften - Setinus - erbaut murbe), obne inbeg bie Bollenbung biefer letteren, melde überbies ben Bortheil bes bei meitem iconern Materials, bes bertifcen pentelischen Marmors haben, zu erreichen. Der Fried ist in 23 Stiden bargesellt, wovon elf ber ersten, bie übrigen ber zweiten Ubtbeliung angedbern, außer melden bas Museum noch gebn Fragmente ber Metopen bes. Portifins bes Pronaos und einiges Erdiftelbuische enthält.

Gerne wird der Lefer mit dem engliscen Geraudgeber in seiner Unfate von bem unberechenderaren Einfinste
übereinstimmen, melden das Studium biefer unübertrefiilch iconen Biefte ber blibendfen und reinften AunsteGpoche auf die Mudtebr jum Bein nub Wabren in den
geichnenden Rinften geildt baben; und mit ibm die hoffnung begen, daß sie ferner noch immer mehr dazu beie
tragen werben, jede Spur bed verderben and unsschweifeuden Geschwards eines artiflichertwahrlosten Beitalters
in ben hervordringungen unserer mie ber sommenden
Lage zu verwichgen.

MIfr. Reumont.

Allgemeiner Ueberblick des Standes der bildenden Künste in München im Jahr 1834.

(Fortfegung.)

Das erfte Borgimmer bes Ronige

ift gefdmudt mit einem Rriefe, auf welchem ber Argo: nautengug nach bem Bebicht bes (angeblichen) Orpheus in monodromatifder Deife abgebilbet ift. Moran febt bier, wie im Gebicht, Apollo, ber Gott bes Befanges, und neben ihm der Ganger Orpheus, ben Befang ans ftimmenb, beffen Inbalt meiterbin folgt: wie namlich Belias bem Jafon bie Rabrt nach Roldis aufaibt. mie Diefem bie Gotter nub vorziglich Athene gunftig. Mit Bulfe bes Beratles und ber andern theilnehmenben Bel: ben wird bie Urgo in's Meer gezogen; über ibnen find bie gunftigen Winbe angebentet. Dun feben mir bie Argonauten bei Chiron und beffen Bettgefang mit Dr: pheus; nachftbem auf Lemnos (beren mannermorbende Frauen fich ihnen ergeben), Sppfivile in ben Armen 3a: fond. Daran folieft fic bad Gaftmabl bei Engitod unb der Rampf mit ben Dolopern, in welchem heratles ben Eprifos tobtet, ber Tob von beffen Gattin am Strang. fein Begrabnig und bie Entfuhnung der bnrch ben Rampf beleibigten Mbeia. Dach biefem feben wir Berafles ber Ragb nachgeben, und Splas von ben Dompben in ble Quelle gezogen; ferner ben Rauftampf zwifden Umpfos und Polpbenfes und mit ben Bebrofern überhaupt; barnach die Seilnug ber beiben von ihrem Bater geblenbeten ! Cobne bed Phineus, ben Borcas in die Walber jagt, bie Schiffabrt burd bie coaneifchen Relfen und bie Untunft in Roldie. Jafon pflugt mit ben feuerfcnaubenben Rof fen, tobtet die aud ber Drachenfaat aufgegangenen Streis ter und nimmt bas Blief, nachbem guvor Orrbeus bie Gronnien mit Befate und Pandora und bem Gotte bes Schlafe .. ber bem Dracen bie Mugen folieft, aus ber Unterwelt beraufbefdworen. Dach biefer Gcene feben mir bie Brannauten auf ber Rudfebr an ber Infel ber Girce poruberfdiffen, aus bem Schlunde ber Charubbis (bie ais ein großer mafferfprubeinber Ropf aus bem Meere ragt) errettet, burd Orpbeud por bem Befang ber Girenen geidust, sum Phagfentonig Alfinood fommen und bafelbft auf bem Schiff ibr Beilager balten. Das Bange foliest mit bem Gubnopfer, burd meldes fie bie burch Die Ermordung bes Abfortus erbitterten Gotter beftims men , ihnen bie Beimfebr ju gemabren.

Die Composition ift außerft lebenbig, obicon febr einfach gehalten, die Riguren fund nicht gang halbe Lebensgröße; die Ausschützung geschaft in ber sogenannten entauflischen Beife.

Smeites Borgimmer bes Ronige.

Der Bilberidmud murbe bier aus bed Seffobod Berten entnommen. Unter ber Soblfeble lauft obne Unterbre: dung ein ungefahr 4 Ruft bober Eried, auf meldem bie Sauptpunfte ber Ebeogonie einfach bargeftellt finb. Die im vorbergebenden Gedicht bat ber Runftler, 2. Coman: thaler, fic an ben Bedantengang bes Cangere gehals ten, und bie plerifden Dufen mit dem Aluggott Parmefod, wie fie bem Befiodos beilige Gefange lebren, porausgeftellt. Dach biefem folgt die Darftellung bes Chaos, aus meldem Grod Feftes und Fluffiges fdeibet, Simmel und Erbe mit Mether und Bemerg, und ben unterledicen Gottbeiten Cartaros, Erebos und ber Mact. Mis alteftes Gotter : Serricherrage fiebt man bann an biefem Griefe Uranos und Gaa mit ben Sefatondirn, ben in die Tiefe verbannten Chronos und feine am Bater genommene blutige Rache, nebft ben Biefer That folgen: ben Ericeinungen ber Cumeniben. Der melifchen Doms phen und ber ichaungebornen Aphrobite, welche lettere von Grod und Simeros begleitet jum Dipmp getra: gen mirb.

Der Fried der zweiten Wand sie mit der Litanenwelt ausgesülft. Weram sehet, um das Seitalter zu bezichnen, Ebronos, doch in dem Mement, wo seine Herchaft ihre höhe überschreitet, nämlich wo er den eingemindelten Erien statt des neugebornen Zeus zum Werschlingen anniumst, der in der Ferne mit den Aureten und der Jiege Mmalidea vorgesselfelt ist. Auf eine bidft überrassende, ortsjanste nub wir durfen wohl sagen

Inflige Beife fubrt ber Runfter bie Gat, von ber bie gegen Chronod angemanbte Lift fammte, auf. namlich ald erdiges, monftrofes Ropf = Chattenbilb. Sinter, über und unter einander folgen fic Dfeanos und Ebetis, Derens mit Dorid. Thaumas mit Glettra, Die harnnen. Irid und alle titanifden Grauelgeburten, meift nur - megen ber Menge und auch mobl ber Abideulichfeit berfelben - bloß angebeutet. Bir lauguen nicht, baf es und paffenber ericbienen mare, biefe gange Befellichaft in bie Ede gerudt, Ebronos bagegen, abulid wie Uranos an ber erften Manb, ale Berricher in ber Mitte fibenb an feben. Aber fen ed, baf ber Runftler bad leicht laffige Elnerlei ber Bieberbolung vermeiben ober-mit ben nun folgenben milben und iconen Gestalten eine mobitbuenbe Birtung erreichen wollte, er bat bier fic nicht ftreng an ben Gang bes Driginale gehalten. Die Schluffiguren biefer Gelte find Boperion und Theia, Japetos und Ripmene, Roios Dhobe , Leto, Miteria , Befate, Minemofone und Ebemis, in einzeine Gruppen fcon und lebenbia geftellt.

Die Bilber am Fried ber britten Manb fellen ben Ampf ber jungern Gotter gegen bie Litanen vor, Darstellungen, in welchen fich bie eigenthamiliche Araft bes Kinftieres am siehersten bewegt. Um Schulb berfels wir in noch gene Platone. von feinen Tabeiten ausenwehn bargeftelt. Die gange vierte Seite endlich geigt die Perrichaft ber jungeren Gotter, das Gefoldech ver Dimmier. Atchnich wie Gaa mebrmals burch eine bled Riefenstloweite ist dier Attach ber die beide Riefenstloweite ist dier Attach ver feine beiden gewaltigen Jahnb en belben Seiten bes Ariefes angedeute.

An ben Wanben unterhalb ber Friefe find noch mehrere Bilber aus Eppu was äpleign und aus bem Schild bed Arcalies augsbracht, aus ben erstern die Schopling ber Handora und ihr verderbildes Deffinen ber Wäche, eine Che, ein Deffer, die Weltalter und bie Japerseglein; aus bem Schild bed Heralies aber, die Erzengung beffelben und feines Salbeburder Sphilfes, und beim Tonden.

Diefe gerannten Bilder find größtentbeits polychromatisch durch Silten sperger und Streidel und awar in entausischer Weise ausgesübrt.

obne Unterbrechung bis zu Eude fortmalen und alfo prima ganz aussiühren fann. Das Unangenebme ift der fehr farte Glang, woburd ibre Annendung im Großen in Verbindung mit der Architeftur bis jeht noch unzureichen ift, und der Treefsmalerei ihr großes Worrecht ungeschmälert bleibt.

### Gervice: Gaal bes Ronigs.

Die Bilber für biefen Saal waren bem Pref. Julius Schnorr übertragen; als Unterlage waren die Home richen. Domnen festgesielt. Bollauf beschäftigt mit ben Ribblumgen, biteb dem Kinfier nur Zeit zur ben Entwürfen, die sobaun unter seinem sormabrenden Einfulfe von dem jüngern Olivier (Friedrich), von hit ern herrzeit, Schulz (aus Wien) und Streibel ausgesicht wurden. Und bier wurde hauptschild der Fried zur Aufnahme der Bilber bestimmt; doch ist auch die Decte, sowie jede der untern Mauerstäden noch mit Gemalden geschadt.

Un der Dede sub (und zwar al Freete, wie durch geben bie De et nibber im neuen Konigsbau) die Auget gesthörten, an welche bie Hommen gerichter sich dagegibet, und zwar bioß satuarich: Zeus, here, Hollas und Wides, dagegen handelnd eingesüberr Voleidon, Artemis (auf der Jayd), Diomylos (die falldeut Schiffer im wise wermandelnd) und hephälos (in seiner Schwiede mit den Eglieben). Die Kriefe num (höher als bie der vorderzeichenden Zimmer) saffein nicht fortgebende, iondern in einzelne Radmen abgeschossen Viller und zwar immer beie Politer und zwar immer beie Politer und bei Walde.

An der erften feben wir, aus dem Homans an die Apdrodite, den Zeus vole er Eros bestimmt, das Hors, von iener einem Strebichen gujumenden; dam Ahrebile von den Grezien geschmidt ju Andlies ger bend und die Geburt des Kieness, Bie gweite Wand sichmidt der Geburt des Kieness, Bie gweite Wand schwied der Geburt des Kieness, Die die Auffindung berielben. Die denen und Liegen und die Auffindung berielben. Die dreite Wand enthält den hommus an Menischen als ihr Kebere des dettilden Veretes und des Gesangs, als Gedlangemuniger, Gründer des Tempels und Orteles ju Deltybi.

3n ben Nilbern bed Kriefes feben wir and ber Mothe bes hermes die Geburt bestelben, sowie feine erften Aunftlude und Spischibenfreiche, die Ersnbung ber bra, ben Raub ber gebeiligten Riuder und feine Ausschiedung mit Avollo.

Die untern flaume werden noch einige auf bie obern Bilber bezugliche Darftellungen erbalten, ale bie Geburt ber Aubrodtte, Apoll unter ben hirten u. f. m.

Das eigenthimliche Geprage biefer Bilber ift, baß fie fich gwifden ber antiten Allgemeinbeit (in Form;

Bemegung, Sharatter, Affett int if m ber Geftalten), bie Schwanthaler bebachtet, und ber burdgerichnen Im- bieibualität, ble wir an Genellus wabrnehmen, in der Mitte balten, ohne die oben angedeuteten Beziehungen jur Deforation zu verlegen. Die Aussthütung ift nicht wie bei dem vorbergebenben Salen, jene alte, einfach Belfe fümninitrer Kventure, sonbern bie gewöhnliche. Borgustich gludtlich coloriet find mehrere Bilder an ber Oche,

. in a" til in Wer Befatus folgt.) tind if . 4 . . .

The Control of the property of

or 1970 for 110 110 Lot

1 1570 551 1

## Plastik.

Stuttgart. Gin funftreicher Pofal, von bem Siftor riemmaler von Sichniger entworfen unb von Seren. Griebrich Gid in Gilber ausgeführt wifft bem Abgeorbe. neten Ubland von hiefigen Mirgern verehrt worben. Muf einem gierlich gearbeiteten , mit ber Infdrift, ben Damen ber Geber und bes Tages ber Ueberreichnng, verfebenen Rubaeftell erhebt fith eine mannliche Geftalt' mit Schilb unb entblogiem Comert; fie lebnt fic an einen Gicenftamm, woran; bie leper aufgebangt ift, und uber ibr molbe fich eine reiche, fcone Gidentrone, aus welcher Bweige und Blatter fic erbeben, um die Erintichale ju tragen, an beren Geiten Badreliefe in Debaillenform, Die Runfte, Biffenfchaften und Gewerbe barftellend, swiften Gidenlaub berportreten. Den Dectel umgibt ein reicher Beinfrang, und um ben oberen Rnopf, ben eine geschmartvolle Lora giert, folingt fich ein golbener Lorbeer. Das Gange mamt einen überand gefälligen Ginbrud, ber fowohl anf ber finnvollen Mannichfaltigfeit als auf ber weifen Unorbnung, und nicht minber auf ber meifterhaften Musführung ber Composition berubt.

#### Baumerke.

#### Reues Denkmal ..

- hatte. Der buringitos fachliche Munifereini fordert gur freiwilligen Beltelgen auf, aum mit deren Sicht in einem fänstleriidene Leiftungen gewöhnteren Gebäube eine tolopfalt Nachilbung der Setzefluben dalle der Welmungkrachtel in Kondon mit dem Ewenbenfmate habet der der Mellers band derfelten zu lassen.

# Kunst-Blatt.

Dienftag, 30. December 1834.

Allgemeiner Meberblick des Standes der bildenden Künste in München im Jahr 1834.

(Befdfuß.)

Der Ehronfaal bes Ronias,

mit Ausnahme der Alahmen und Pitafter von weisem stucco lustro, gang vergoldet, ist mit bilblichen Darftelfungen in Melief geschmidt, derem Stoff aus dem Pindar entschnt ist, hier baben wir Gelegenheit, k. Schwantig alter näber fennen zu lernen und unst an seinem Geist und feinem Geist und feinem Sunst zu erfreuen, da alles bier Vorfommende von ihm seich ober unter seiner eitung (in Gops) ausgesährt worden ist. Pindar bietet nicht irgend einen einzehen zusämmenhängenden Groff, der sich vollich unterschlieben ließe. Dier galt es also allgemein interessante Vesiedungen derausgussen, von deren wenigkens einen unter ich zusammen gederen, von deren wenigkens eines unter ich zusammen gederen.

für den Fries boten fich als der geeignetfte Ctoff bie Rampfipiele felbit bar, mit ber Preispertheilung.

In der Mitter, oberhalb bes Ehrones, feben mir pindar vor bem versammelten Wolf feine Gefange mit Lean-Begleitung vortragen; rechts bavon erscheint der Betflireit in der Dichtlung, lints in der Aunst des Gelauges ober ber Muft überbaupt. Dagwischen seben einzelne sombolische Gestalten, durch werde die olumpischen und potblichen Spiele bezeichnet werben, Olympias und Wotblack

Daran reibet fic an ber oftlichen Maud das Wagenrenneu und ber Metflauf ju Buß, an ber iddlichen bas
Ringen und ber Aufflauff, an ber welfichen ber Bettlauf mit Maulthieren und bas Pferderennen. Dazwichen wiederholt fic noch niehmals Preibertbeitung
und ben beiben Mitgorien gegendber zwei dhnilde, Jibmias und Nemas. In allen Borftellungen, wo es auf
handlung antommt, berricht eine ungemeine ebenbigfeit
und Manuschaftigfeit ber Bewegungen; bas Rennen,

gehlen, Sturgen, das Siegen und Bestegtwerden und alles Bermandte ift auf eine Beise bargestellt, die und das Annitwert vergessen madt; es ift überall ber Moment ergriffen, ber bie That bezeichnet. Nach unserer Minficht besteht bierin die Charte des Alunstere.

Die Bandbilder tonnen wir ale eine eigene Gattung betrachten. Das Relief bient gewohnlich nur ale Somud eines architettonifden Gliebes; Die Banbe blieben fonft ber Malerei. Bie mir aber bei ben genannten und noch anguführenben Gemalben gefeben baben. baß fie fich auf die Bafie bee Reliefe geftellt, fo feben mir bier umgefebrt biefes fich in malerifche Raume einschließen, Grof: fere und fleinere Dabmen an ben Manben faffen auf vergoldetem Grunde verichiedene Darftellungen aus dem Mothos der Beroen Beratles, Adilleus, Jafon und ber Dlodfuren, und andere, ble mit benfelben in Berbindung fteben. Bir feben Beratles, wie er ale Rind gur Ber: munderung der Eltern und gur. Mettung bes Brubers Die Schlangen erbroffelt, feinen Rampf mit Antaud, und bann ausrubend von feinen Thaten. Dies an ber einen . Geite bed Ehrones; an ber andern Achilleus, feine Ber: funft von Deleus und Thetis, melde lettere burch allerband Bermandlungen fic ben Umarmungen ibred Gatten gu entziehen ftrebte, und feine Freundicaft mit Patroflod. Außerdem ift noch bie Erbauung Thebend und ber Cob ber Mebufa, ferner bie Richtung ber olpmpifden Spiele burd heratles, und Bellerophon den Pegafus gabmend an biefer Wand abgebilbet.

Die zweite Wand gibt eine größere Worftellung der Sere Jithpla, die (nach Bilbar) mit ben Pargen in Berbindung gebracht ift; darüber bie Mufen mit Der phoins, ferner Alptemneftraf Ech durch Dreftes, Nigab Echfimord, Gulon Giron und Sprene, und bee Rooptolemos Tod durch Gaararus.

An der dritten Band folgen fic wieder in einzelnen Rabmen Jason und Mebea, Jason, mit dem einen verhängnisvollen Souh betleibet, vor Pelias, und dann derfelbe mit ben feurigen Stieren; ferner Kaftor und Polybeutes, biefelben als Moffebandiger und Raftor's Tob burch 3bas und Lynceus.

Auf ber vierten Band enblich ift bie Wiedergeburt bes Menschengeschlechtes burch Deutalion und Pprebaferner bad Leben im Elpsium, die Horen, die Errichtung
eines Apollotempels, die Grazien und die Bewirtstung
ber Diebftern vorgeschlet.

Die Abficht, auf die einfachfte Weife das Geprage einer heitern Pracht biefem Caal zu geben, ift vollfommen erreicht, und fimmt bagu auch die caffettirte Dede mit ben veraufbeten Waffenbundeln.

### Der Gpeifefaal,

welcher nicht in der Rethenfolge der ibrigen Gemacher liegt, sondern seine Tenfer nach dem hof din hat, ift durch Peof, 3 im merm ann lund nach seinen Zeich unngen burch Englich und Mitsch in die und Mitsch mit Gemälden und Matterok Gebickten gefeindieft worden. Inneretnne der fi bier die Absicht, den Eindruck der Freblichtelt zu machen, vom darzestellten Stoff bis gur vorderrichen den Buntfelt der Farben, vorziglich in der Teckration

3m Gangen find 34 Bilber an ber Dede und ben Banben angebracht, movou ein Theil nur bem allgemei: nen Thema bes Dichtere, Bein, Liebe und Befang, ent: fpricht, ein anberer aus ben Bebichten felbft entlebnt ift. Un ber Dede ift Ungfreon abgebilbet ale Ganger ber Liebesaotter , bann Umor permunbet, bann wieber feine Taube futternb. Un ben Wanben fiebt man querft Unafreon am Altare bed Becdus, Die Lever fpielenb. baneben benfelben als Ronig bed Comaufes, fein Rel: terlieb, Umor von einer Biene geftochen, ferner Una: freon's Traum, in welchem ibn Mabden foppen, unb Benus und Abonis; bie Aufforberung gur Freude, Amor's Bettftreit mit Mars, ber magige Erinter und bie Aufnahme bes burdnagten und frierenben Umor, enblich ber Dichter noch einmal unter fcbergenben Dab: den. fein Sandel mit einem Dorer um einen machfernen Amor und Bacdus und Arigone.

#### Das Empfangzimmer bes Ronige.

Die Kompositionen zu biefem, wie zu ben folgenden Zibigs (mit Ausnahme bes Schafgemachs) sind mieder vom Sab na fib aler. So fehr um ber derin berrichende Geist, die Lebendigfelt, Leichtigfelt um Wannichtligfelt ber Darfeltung anstrovern, nöber auf des Einziene einzugeden, so mussen, und begnügen um den Geiter in den angegedenne Breigen daten, und begnügen ums mit der allgemeinen Aufgählung des Indalts. Die 22 Bilder zu Arfehols Trageden in diesem Simmer find von. Schaffe in geren, den den der Geite der die der Bilder aus Erchern; nämlich der Traum des Atlose.

Darunter folgen 3 Bilber aus ben Gieben por Thes ben, ber Somnr ber belagernben Felbheren, Eteofled' Born gegen bie jammernben Thebanerinnen, und ber gegenseitige Morb ber beiben Bruber. Dem gegenüber ift aus ben Soungenoffinnen bie Unfunft bes Danaos mit feinen Tochtern in Argos, ber Cob bes bundertaugigen Sutere ber 30, und bed Delaggod an ben Danaiben ermiefenes Coulberrecht gegen bed Meanns tod Abgefandte abgebilbet. Das ameite Bilb fteht mit ber eigentlichen Gefdichte nur in entfernter Beglebung, infofern Argos die Beimath ber 30, ber Großmutter bes Danaos, ift. Diefe Bilber find auf grunem und rothem Grunde gemalt; biejenigen an ben Banben aber auf lichtgelbem. Lettere, von gang leichten Bergierungen, bie auf bemfelben Grunbe fteben, eingefaßt', find aus Mgamemnon, bem Cobtenopfer und ben Gume: niben.

Muf bem erftern feben mir guerft bie Rudfebr bes Mgamemnon (Alptemneftra empfangt ihn mit erfunftelter Rreube, Raffanbra bleibt im Wagen gurud); bann bie Prophezeiung ber letteren über bas bem Mgamemnon nabe Chidfal, bie Ermordung beffelben, und Riptem: neftra's Rechtfertigung por bem Bolt (bem Chor) über ben Leichen ihres Gemable und ber Raffanbra. Mus bem Tobtenopfer ift abgebilbet, wie Dreftes und Ppladed auf bas Grab bes Algamemnon Saarloden freuen, ferner wie iener ben Mord feines Baters an feiner Mutter und Begiftbos geracht bat. Mus ben Eumeniden endlich ift Dreftes abgebilbet, ben Cout bes belphifchen Upollo anrufend, bann ber Schatten Alptemneftra's, bie Furien gur Berfolgung bes Dreft anrufend, ferner bie Berfolgung felbit, und die Ents fühuung burd Apollon und Athene. Ueber bem Kenfter baben bie Gumeniden noch einen befondern Plat erhalten, gleichfam bie Bieberholung ber Gunft, die ihnen am Schluß ber Eragobie jugeftanden wird. Doch brei fleinere Bilber aus Prometheus werben bie Wanbe fcmuden, find aber bis jest noch nicht gemalt; aber ber Ebure fiebt man ben Dicter am Ufer bes Meeres, bem Gefauge ber tragifchen Dufe auborenb.

Das Schreibsimmer des Königs, ausgemalt mir 21 Bilbern aus den Tragsbein des Sopbottes, nach Schwarbalter von W. Noderl. An ber Ocke ist in zwölf Gilbern die Geschichte des Delipus und feiges Estammes nach von der Trauerspielen König Ochipus de Delipus in Kolonos und Bartigone durchgesibet. Den Unfaug mach die von Apollo über Ebeben verschaufe Best, dann wird und Zehipus als, Kind gazeigt, wie er von einem Anechte des Leides dem ferintbischen zirten der wird; die erntbischen zirten der der Gelbstwein der Delipus als Delipus die Delipus die Delipus die Delipus die Ochipus in Kolonos ist guerft Insure aus Delipus die Ochipus in Kolonos ist guerft Insure aus Delipus den Kolonos ist guerft Insure des Kinkust aus

Theben beim Water abgebilbet, sobann Kreon, ber demissiben die Todter entreisen will, serner ber flerbende Deschupt, wie er bem Thefeus seine Tedeter enuffelht, und sein wunderbarer Ted; endlich aus der Untigone sehen wir dies ibrem ersolagenen Pendere Polonieise Gebe der Beredigung erweisen, serner Tierstadem Kreon Unbeil verkündend, die sich im der Kelsflichen untigone, die sich in der Kelsflichen untigone, die sich in der Kelsflich und eigenen Schlieben Untigone, die sich in der Kelsflich und kreon's Alage über dem Werluft des Schnes und der Gattin Eurybite, die sich im Jammer bad herz gerschlagen.

Un ben Banben find guerft zwei Bilber aus ben Eradinierinnen, wie Dejanira bem Lichas bas verhangniß: volle Semb für Beratles gibt , und bes Lettern felbfige: mabiter Tob auf bem Scheiterhaufen; ferner zwei Bilber and Cleftra, bie Erfennungefcene gwifden biefer und Drefted, und bes lettern Gewaltthat an Megifthos nes ben ber Leiche ber Mutter. Mus Philoftet ift abgebilbet, wie biefer, von Reoptolemos und Dopffend bintergangen, bem lettern bie jur Eroberung Eroja's notbi: gen Pfeile bes Beratles gibt, und bann, wie er auf Bureben von biefem, ber als Beift erfcheint, mit nach Eroja gebt. Endlich aus bem rafenden Mjas ift beffen gegen bie Bode und Schafe ausbrechenbe Buth und fein Gelbfimord porgefiellt. Mußerbem ift ber Dichter felbft noch, in Begleitung ber tragifden Dufe, über ber Thure abgebilbet. Geds Spruche ber griechifden Beifen, und gwar in griechifder Sprace mit großen vergolbeten Let: tern auf blauem Grunde in rnubem Rabmen, bilben einen weiteren finnreichen Schmud biefes Arbeitzimmers bes bentenben Gurften.

#### Das Untleidegimmer bes Ronigs,

mit 27 Bilbern aus bem Ariftophanes nach Coman: thaler gemalt von B. Siltensperger. Die Sowie: rigfeit ber Aufgabe, welche Schwanthaler gu lofen batte, in wenigen Darftellungen von geringem Umfange bie inbaltreiden Dichtungen ber Alten vorzutragen, madet in's Unglaublide bei ben Luftfrielen bes Ariftorbanes, beren fornige Catore entweder gar nicht ober menigftend nicht an biefem Orte barguftellen ift. Bei Cophofles und Meichplos bat ber Runftler unpertennbar allemal ben entideitenben Puntt getroffen, bei Uriftophanes tonnen wir ibm bies nicht unbebingt gugefteben; nichts befto meniger aber geboren biefe Rompositionen gu bem Werthvollften in ber gangen Reiheufolge. Dazu tragt aber bie Mudfibrung mefentlich bei. Siltensperger ift es gelungen, frembe Rompositionen gu eignen gn machen, obne ber eigentlichen Geele berfelben im minbeften gu nabe gu treten. Alled, was Cowanthaler nur angebeutet, bat Siltensperger fraftig ausgesprochen und bie tomifden Charaftere mit bewundernemurbiger Freiheit

und Leichtigfeit burcheftibert. Dazu fommt, baf biefe Bider, jamentlich bie Freden darunter, binfichtlich bes Sider, jamentlich bie Freden Bertfen neuerer Aunft zu rechnen find, so daß und vor ihnen die behaglichte Freude erfüllt, der wir am wenigsten da gewärtig find, wo Erfindung und Musfelbrung verfalben bagtellen faben.

Die Dette bes simmers, ein cassettietes Connengewöbte, ist mit vier Bilbern aus bem Frieden geschmidtt. Das erfte ist bei Wingers Trygdos abenteuerlicke Simmelschrt auf einem burch Erisbred gemisteten
fosfäser; bas gweite zest beniesten, wie er mit hermes Julie bie vergrabene Friedenschstitt ausscharet;
bas britte ben Dyserpriester hierostied, ber von Arygdos
beim Friedeussmäble gerönfelt wirth; das bierte bie Wasfenschmiede, wie sie, durch ben Frieden brobled gemacht,
bem Trygdos Dorwufer machen.

Unter bem Frieden sind an ber einen Mand brei Dilber aus ber Lpfifrata; erstlich die Werschwörung ber Frauen wider ihre Manner; zweitend ihr offenbarer Kampf (mit Kiddens und Handseschirren) gegen dieselben, und brittend bie Werschwungsseiere. Darunter sommen nach brei Bilber aus den Kittern. Im ersten begrüfsch Mital und Demofbened den Burschandter als Kleon mit senn wor den Demos gesüber, um veisten wird Kleon mit senn wor den Demos gesüber, um beisen Wunst beide bussen; im britten wird der Burschwänder wom Demos mit dem dem Kleon entrigenen Krange getröut.

Diefen fede Bilbern egemiber find erfliich brei aus ben Bollen: bie Schule bes Sofrates, ber aus einem Rotbe berad ben Pierbehander Strepflades bei lebrt; ferner bie Einführung vom Sohne bed lezitern, Pheibippibes, hei Sofrates, und endich bie Beriagung des Strepflades burch feineu Sohn, als bas Refultat philosophischer Studien; zweitens ber Bilber aus ben Adarnen: im erften fieht man Lamados vor Olfalopolis feine Baffen ablegar; im zweiten bringt ber arme Mann aus Mrgara feine beiben Tochter als Schweinden zu Martt; im briten ift ber Gegenig zwischen bem verwunderen Lamados und bem schmausfen ben Litaspolis vorgeftelt.

Ueber dem Fenfere sind der Geenen aus dem Frefiden, nämlich guerst die von Mearus an Kanthias und Dianysied vorgenommene Prügelprode, dann das literarische Gericht in der Unterwelt über Arscholos und Euripbed, und derittend bie Rückleber des Dionysos nach
Atden in Begleitung des Arscholos. Darunter fommen zwei Bilder aus dem Bogeln: erstich die Vertreibung
der Menschon aus der neuerkauten Wogsfladt, und weitens der Friedensschmans der Wögel mit den Göteren.
Endlich unter biese werden noch zwei Bilder aus den Beschon mannt werden, guerst, wie der alle Philossen abgehaften mirb. nach bem Bupr ju geben, und bann fein bausliches Gericht über Die beiben Sunbe.

Der Kenftermand gegenüber ift guoberft ein Bilb aus Plutos: linte fist ber von feiner Blinbbeit gebeilte Gott, neben ibm ber burd ibn reichgemachte Chremplos; rechts binbet fein Anecht Rarion bem armgeworbenen Muffaurer bie gerriffenen Rleiber eines Gerechten an. Deben biefem Bilbe, unterhalb, ift eine Darftellung aus ben Theemophorien, Die Befreinng bes Mnefilodes burd Guripibes, und baneben noch eine aus ber Deis berberricaft, wo bie in Manner verfleibeten Rrauen befdließen, in bie Bolteverfammlung zu geben. Ueber ber Ebure biefer Band ift Ariftophaned felbit, in Begleitung bes mit Burft und ber Alafche bebangten Demos, mit ber tomifden Dufe tangenb abgebilbet. Siltendperger arbeitet noch an ben am weiteften unten angebrachten Gemalben, wird fie aber bis gegen April bes nachften Sabres alle beenbigt haben.

## Das Schlafgemach bes Ronigs

mit Bilbern aus bem Theofrit. Die Rompositionen gu Diefem Saal find jum Theil von Profesor S. Beff, jum großern Theil aber von Souls aus Bien und Brud: mann aus Seilbronn; an ber Mudführung bat überbied noch Rodel einigen Theil.

Un ber Dede ber Kenfterwand find brei Bilber aus ber Bauberin, Simatha bereitet mit Theftolis ben Lies bestrant, Theftplis bringt ben Delphis au ibr, fie geigt ibr benfelben im Urm eines anbern Dabdens. Darun: ter Splas von ben Romphen in bie Quelle gezogen und bann von ihnen getroftet.

Un ber Dede ber zweiten Band ift oben Polophem auf ber Sprint um Galatea flagend, ferner aus ben Rifdern ber Traum vom goldenen Rifd in zwei Bilbern. Diefen gegenuber find brei Bilber aus bem Gentefeit, ber Bang bes Theofrit ju Saleus und bem Demeterfeft, fein Bettgefang mit Lofibas und bas Refts gelag. Darunter find an beiben Danben, außer vier fleinern unbebeutenbern Bilboen, smei großere Darftel: lungen aus ben Diosfuren, namlich ber Rampf bes Raffor mit Lonfeus ant Grabmale bes Aphareus, und bem gegenüber ber Tauftwettfampf swifden Polybeutes und bem Bebroter Anwfod. Daneben finden fich noch pier Bilber aus bem tleinen Berafles, wie er bie Schlangen murgt, mie Tirefias über ibn prophezeit, wie er die Leper friefen und ben Bogen führen ternt. Un ber Dede ber britten Wand ift guoberft ein Bild aus ber Mertraulichteit, mo Daphnis um bie Birtin wirbt, linte bavon aus ben Balbbirten ber Wettgefang bed Romatas und Laton, und rechts aus bem Rinberbirt Die vergebliche Werbung bei ber Stadterin. Darunter find brei Bilder aus bem Brautlied ber Belena, die | Radgrabungen au.

Ronfain mit ihrem Gemabl im Brautgemache, su beiben Seiten tangende und Rrange minbende Jungfrauen.

Mußer ben genannten Bilbern find noch vier mono: dromatifde aus ben Spratuferinnen in biefem Simmer

### Bauhunst.

Deft b. Der Giun far Fortfdritte in ber Baufunft. ben wir in beu legtern Sabren fich in Ungarn an febr bes benteuben architettonifchen Unternehmungen, wie's. B. bem Bau ber Domfirche ju Gran, bes Luboviceums, beuen bes Batriarchen Ergbifchofe von Erlau, ber Borfe, bes Chaus fpiethaufes in Defth, ale an bffentlichen Gebauben beurtung ben faben, bat fich in ber neueften Beit in einer, angleich tem Menfchenfreunde erfreulichen Ericheinung geaußert. Ein ungarifder Daguat. Baron Ferbinand Talotfab. ber ben beutiden Armiteften Dr. Bauth gur Anffabrung einer Billa auf feinen Befignugen unweit Pefit berufen batte, beauftragte biefen Runfiter jugleich mit ber neuen Untage jum Bieberaufbane feines burch ben Braub gerfiors ten Marttfledens Palotfa, Echarofder Romitate in Dber-Ungarn, welcher auf Roften bes Grunbberrn ausgeführt wirb, ber babei por Muem bie moglichfte Berbefferung ber phofifden und moratifden Exifteng feiner Unterthanen beabs fichtigte. Bon diefem Grumbgebanten ausgebend, bat ber Arditett . bein Bimide bes Bauberrn eutfprechenb, feinen Plan nach bem Sufferne bes Connenbaues angeorbnet, burch welchen fammtliche Wohnungen gegen Gaben gerichtet finb und folgtich in einem icon rauben Rlima bie gefunbefte Lage erhatten. Außerbem ift burch zwectmäßige Mulage ber Saupt: und Debenftragen fur Coonheit und Rejulichteit geforat worben, mit fleter Berudfichtigung ber Birthichaftes bequemlichfeit jebes Bewohners. welche durch bronomifche. angleich Teueregefahr inbglichft verminbernbe Stellung ber Schennen und Stallungen geforbert wirb, mafrent bie mit gleicher Rudficht gwifden ben Gruppen ber einfachen, aber freunblichen Saufer vertheilten Garten nub Baumpffanguns gen biefe verschiebenen, nicht burchaus afthetifchen Glemente ju einem gefälligen, bie Laubichaft gierenben Gaugen geftals ten belfen. Es ift bies um fo mehr intercifant, ale ber bier in ben mobernflen Bebarfniffen und Anfordmen bes bauerlichen Lebens einfichtevoll thatige Baumeifter berfetbe ift, beffen verbffentlichte Ctubien bes tlaffifcen Atterthums ifim bereits einen bebeutenven Ruf erworben haben.

BIBLIOTHEC REG1A MONACENSIS Ausgrabung.

Lurembnita. Gin Bauer aus ber Gemeine Soldeib. im Begirte Arton, fant auf einem Gtad Lant, bas er bes flellte, ein fleines tupfernes Raftchen von einem balben fing Bange, 3" Sobe und 5 - 6" Breite, in bem fich einige golbene Dannen befanben, bie auf ber einen Geite ein Brufibilb, bas man fur basjenige bes Julius Cafar falt, und auf ber anbern einen Glephauten mit einer Rroue unb bie Buchflaben P. F. X. R. 56. jeigen. Man ftellt weitere

## Alphabetisches Register

Die erfte Sahl bebeutet die Mummer bes Blattes, die zweite bie Seite. Wo nur eine febt, ift die Aummer und bei erfte Seite bes bereffinden Blattes bezeichnet. 3a dies Perzeichniß find and die Aunt T. Dilettanten auf-genommen, berem Bereft zur öffentlichen Kenntnig gefommen find, fo wie die in biefem Indepange ernebatten

| Schriftfteller.                                                        | - Jul vijennice otenini je                                                 |                                                                               | ***(**************************                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a.                                                                     | Mitmann, Maler, 79,                                                        | 23.                                                                           | Beaume, Maler, 16, 62.<br>Beauvais, Architeft, 99,                          |
| Mbbema, Maler, 72, 287.                                                | Mmadeus von Mailand,<br>Medailleut, 66, 261.                               | Babington, Dafer, 46,                                                         | Bed, Baucondutteur , 98,                                                    |
| Mchenbach, Maler, 72,<br>286 82, 326.                                  | Umbroid, Dr., 44, 176.                                                     | Badhunfen, Maler, 37,<br>147.<br>Baier, Maler, 67, 264.                       | 392.<br>Beder, Maler, 11, 42.                                               |
| Mdermann, R., Runft:<br>handler, 35, 140.<br>Ubam, A., Maler, 52,      | 294. — 77, 308. — 84,<br>355. — 85, 338. — 86,                             | Balbini, Baccio, Rupfer-<br>fteder, 75, 297.                                  | Beder, Lith., 79, 315.<br>Begas, Maler, 16, 62.<br>25, 89. — 70, 277.       |
| 206.<br>Abam, S., Maler, 59,                                           | 312 95, 580.<br>21 mpad, v., Dombert, 65,                                  | Balduccio, Bilbhauer,                                                         | Beger, 37, 148.<br>Behnes, Bilbhauer, 46,                                   |
| 235.<br>Abam, B., Maler, 17, 66.                                       | 260.<br>Umster, Rupferftecher,                                             | Balbung, Sans, Maler, 38, 152.                                                | 284.<br>Bellange, Maler, 16,62.                                             |
| Ubemollo, Maler, 84,<br>585.<br>b'Agincourt, 23, 91.                   | Mnberloni, Fauftino, Ru-                                                   | Baltard, Biftor, Archi-<br>teft, 2, 8.<br>Bamberger, Maler, 82.               | - 44, 176.<br>Bellino, Gentile, Maler,<br>56, 222.                          |
| Mgricola, Maler, 40,                                                   | pferstecher, 35, 140.<br>André, J., Maler, 51,<br>202.                     | 326.<br>Bandel, Ernft v., Bild:                                               | Bellino, Giam., Maler,                                                      |
| Mhlborn, Maler, 11, 42.<br>- 43, 169 44, 176.                          | Mndread von Eremona,<br>Medailleur, 66, 261.                               | Bandine Ili, B., Maler,                                                       | 36, 142 50, 198.<br>Belger, Steinmes, 27,                                   |
| - 47, 188 82, 327.<br>238.<br>Uin muller, Glasmaler,                   | Andrieu, Medailleur, 66,<br>262.<br>Unious, Maler, 19, 76.                 | 74, 296 101, 401.<br>Barberini, Maler, 85,                                    | 108 65, 258. 259.<br>Benard, Steindruder,                                   |
| 29, 115.<br>Wlaur, 3. P., Maler, 17,                                   | - 101, 414.<br>Aretino, 79, 313.                                           | 357.<br>Barre, b. J., Bilbhauer,<br>60, 237.                                  | 53, 210.<br>Bendemann, Ed., Mae<br>ler, 9, 53. — 11, 41. 42.                |
| 65. 66. — 83, 332. —<br>102, 407.                                      | Arnolfo, Architett, 27,                                                    | Barth, E., Rupferftecher,<br>25, 99.                                          | $\frac{-19}{278}$ , $\frac{76}{-71}$ , $\frac{70}{281}$ , $\frac{277}{-79}$ |
| Mlavoine, Arditett, 98,                                                | b'arpino, Giufeppe Ce-<br>fari, Maler, 33, 131.                            | Bartoli, Tabbeo, Maler,                                                       | 315 96, 382.<br>Benebetti, Rupferftecher,                                   |
| Mlbano, Maler, 15, 57.<br>— 83, 332.<br>Alberti, Fr., 65, 260.         | Arfene, E. C., 3, 12.<br>Artaud, Archaolog, 9,36.<br>Afpertini, Buonamico, | Bartid, 47, 187. — 75,<br>297. — 88, 350. 352. —<br>99, 594. — 101, 401, 402. | 77, 308. — 84, 335.<br>Bentifer, Medailleur, 30,                            |
| MIbertinelli, Mariotto,<br>Maler 77, 308 84,                           | Maler, 27, 107.<br>b'afiffi, Luigt, gen, l'In-                             | Barne, Bildhaner, 17, 66 36, 143.                                             | Benvenuti, Maler, 84,                                                       |
| Albertolli, Giac., Ardi:                                               | gegno, 33, 131.<br>Mubry, Maler, 17, 66.                                   | Baffano , Maler, 15, 58.                                                      | Berd, Brengegießer, 89,                                                     |
| teft, 33, 132.<br>Albrecht, Maler, 56, 222.<br>Aligno, Maler, 51, 201. | Aubro, Lecomte, Lith.,<br>17. 66.<br>Aubran, Gerb., Rupfer:                | Battoni, Maler, 15, 57.  — 33, 131.  Bauer, Ch., Maler, 81,                   | Berenbt, Maler, 72,285,<br>Bergeret, Maler, 59,233,<br>- 87, 348.           |
| - 52, 207 87,<br>518.                                                  | fteder, 99, 395.<br>Muguftin, Mad., Malerin,                               | 323.<br>Baumeifter, Maler, 67,                                                | Berghem, Maler, 50, 199.<br>Bertin, M., Maler, 17,                          |
| Alfoniere, Maler, 85,                                                  | 17, 66.<br>Urmann, Rupferftecher,                                          | 265.<br>Baumgartner, 74, 295.                                                 | 65 51, 202.<br>Bertin, B., Maler, 87,                                       |
| All, Maler, 85, 337.<br>Allier, Bildhauer, 60,                         | 84. 335.<br>Ugeglio, Marquis, Ga-<br>teriebirettor in Turin,               | Baufe, Aurferfieder, 74,<br>293: - 76, 302.<br>Beatriget, Nicol., Rus         | 318.<br>Bartolini, Bildhauer, 84,<br>535.                                   |
| Mllori, Maler, 33, 132.                                                | 15, 57.                                                                    | pferftecher, 101, 402.                                                        | Bertram, 16, 63.                                                            |

Beffon, frangofifcher Ma: rineoffizier, 28, 109. Betti, Calvator, 21, 84.

Beurné, Bildbauer, 17, Bewid, Thomas u. John,

Bebr., Solgichneiber, 43, 172. Binrd, Daler, 2, 8, -12, 48. - 16, 62.

Bibanlt, Maler, 17, 65. Binder, Maler, 68, 271. Binbesbull, Arditelt, 2.

Bionbi, Marchefe, 76, 304.

Blanc, Maler, 45, 177. 72, 285. 23 lery, Maler, 52, 207. 28 lon bel, Maler, 47, 186.

- 52, 208, Blouet, Architett, 18, 72. - 61, 242.

Вофі, Benvenuto, 21, 81. Воф, Maler, 79, 316. Bobinier, Daler, 51, 202.

Bobmer, E., Lithograph, 23, 92. - 38, 151. 152. - 79, 316.

Boilly, Bater und Gobn, Maler, 16, 62. Boiffelier, Daler, 17,

Boifferee, Gebruber, 16,

Bolbu. Debailleur, 66.

261. Bolgiane, Runfthandler,

52, 205. Bolowert, Aupferftecher,

99, 395. Bonafone, Julius, Rupferfteder, 101, 402. Bordone, Paris, Daler,

15, 57. - 35, 139. Borgia, Rardinal, 58,

231. Borum, Lithograph, 5, 20. - 20, 79. - 23, 92. - 58, 151.

Both, Maler, 50, 199. Botti, Maler, 15, 58. Bougron, Bildhauer, 60, 237

Bouillarb, Maler, 17.

Boulanger, C., Maler, 16, 62.

Boulanger, Louis, Da: ler, 2, 8. - 12, 48. -52, 208.

Bourgeois, Maler, 17, 65.

Bourguignon, Maler, 15, 58. Bourjot, Architeft, 74, 296.

Boutermed, Maler, 24, 93. - 44, 175. 176. Bouton, Maler, 16, 62. - 51, 202.

Boblinger, Matthaus, Naumeifter, 92, 366. 367. 28 dab, 21, 84. - 43, 172. Bonifd, Maler, 43, 169. Bottider, Architeft, 67,

268. Bra, Bilbhauer, 11. 41.

- 24, 96. Brandes, B., Daler, 82, 326, 328

Brant, Chriftian, Maler, 37, 148,

Brand, Cacilie, Beiduerin, 24, 95. Branbt, Medailleur, 56,

224. Bramante, Arditett, 41, 174-

Bracaffat, Mlr., 17, 65. Braffeur, Graveur, 56, 224. - 60, 240.

Braun, Rafpar, Maler, 39, 154. Braun, Prof., 99, 396. Braunlich, Brongegießer,

42, 168. Bremond, Maler, 49,

195. - 52, 207. Brenet, Debailleur, 66, 262.

Brentano, 101, 402. Brefang, Rupferftecher u. Solgfoneiber, 88, 350. Bredlauer, Daler, 11, 42. - 72, 287.

Brengbel, Maler, 15, 57.

Breugnot, Lithograph, 102, 408.

Broc, Maler, 16, 61. Brofamer, Sand, Mas ler, Aupferftederu. Form: fcneiber, 45, 180. - 88, 351.

Bronbftebt, P. D., 2, 8. - 68, 272. - 103, 409. Brudmaan, Maler, 67, 265. - 104, 416.

Brulliot, Frang, 88, 350. Brun, Friedrife, 25, 90.

- 24, 94. Brung, bella, Bincengo, Rupferft., 77, 308.

Brune, Maler, 17, 65.

- 51, 202. - 53, 211. - 63, 252.

Brunel, 2rd., 86, 344. Brunellesco, Philipp, Bilbner und Architeft, 27, 106. - 91, 373. -

- 95, 379. Bruloff, Rarl, Maler, 17, 68. - 19, 76. -42, 166. - 80, 320. -

98, 392. Bruloff, Mler., Architett,

32, 128. Buchborn, Maler, 80, 318.

Bunfen, 24, 95. - 50, 197. Buongrroti, Michel Mn:

gelo, Maler, 21, 81, -22, 86. - 41, 161. 162. 42, 166, 167. - 43, 170. 44, 173. - 45, 179. -46, 181. - 56, 221, 222. 223. - 75, 298. - 87, 348. - 99, 394.

100, 397. - 102, 407. Ban ber Burd, Lith., 17, 66,

Burggraf, Maler, 79, 315. Burgmaier, Maler, 93,

570. Burned, Lieutenant, 50,

Burton, Reifenber, 51, 201. Bilau, Theobor, 63, 250.

251. Burfel, Maler, 39, 154. -- 46, 181. - 79, 316.

- 82, 328. Buttgen, Maler, 67, 365. Bufd, Maler, 72, 288.

Œ.

Cabat, Maler, 17, 65. -63, 252, Cagnacci, Guibo, Maler, 54, 136.

Cagnola, Marquis B., Arditett, 9, 36 Calamatti, Rupferfte:

der, 77, 507. Calcar, Johann v., Ma-ler, 37, 146. Cambiafi, Luca, Maler,

77, 308. Camelo, Bifter, Stem: pelichneider, 66, 261.

aminade, Maler, 16. 61. - 46, 183. - 98, 389.

Cammuccini, Mitter, Maler, 7, 28, - 40, 160.

Campanari, 33, 132. Campione, Bouino ba, Bilbbauer, 30, 119. Canaletto, Maler, 15, 57. 58. - 87. 547.

Cancrin, G., Graf. 98, 392.

Canova, Bilbhauer, 24, Cantlev, Capitan, 98,

392. Cantu, Cefare, 3, 12. Cangi, Maler, 49, 196.

- 32, 207. Caprannier, Maler, 81, 324.

Caputi, Stempelfoneiber, 94, 375.

Caracci, Maler, 50, 199. - 74, 293. - 83, 332. Caraglio, Jal., Rupferfteder, 101, 402.

Caravaggio, Maler, 15, 57. - 58, 230. Carem, Bilbhauer, 102,

408. Carotto, Johann, Debailleur, 47, 188. - 66,

Carren, Jacques, Beiche ner, 103, 409. Carrier, Maler, 17, 66. Carrot, Maler, 51, 202. Carus, Daler, 86, 344. Caftiglione, Maler, 13, 51. - 79, 313, 314.

Catel, Maler, 40, 160-Catena, Bincengio , Das ler, 37, 147. Cauer, Bilbb., 86, 344.

Cavebone, Maler, 34, 136. Cellini, Beuv., Bilbb. 45, 179. - 49, 195. -

75, 298, Cerbara, 3of., Debail: lenr, 94, 375. - 95, 380. Cerbara, Dit., DRebails

leur, 94, 375. - 95, 380. Chalgrin, Architett, 61, 241. 242. Champagne, Philipp be,

Maler, 61 , 244. - 83, 552. Champin, Maler und Li-

thograph, 17, 66. Champmartin, Maler, 17, 66.

Champmartin, Malerin, 49, 196. Champollion = Rigeac, 20, 80.

Champollion, ber 3ungere, Archaolog, 27, 108. Chanbler, 17, 67. -103, 409, 410, Chanuel, Bilbb. 29, 116. Chantrep, Bilbb., 72, 288. - 80, 320. - 88, 552. Chapman, Lithogr., 102. 408. Chaponiere, Bilbhauer, 97, 385, Chapup, 20, 80. Charpentier, C., Das ler, 49, 195. Chatillon, 23, 92. Chaubet, Bilbh., 59, 233. Chemant, Maler, 73, 291. Chenavard, Architeft, 44, Chevemart, Goldichmieb, 36, 143. Chiari, M., Rurferftecher, 84. 336. Chobowiedi, Rupfer: ftecher, 60, 240. Chriftenfen, Maler, 39, 156. Ciampi, Cebaft., 26, 103. - 42, 166, 167. Cibot, Maler, 16, 61. Cicognara, Graf Leo: pold, 39, 156. - 94, 373. Eignant, Carto, Maler, 34, 136. Eima ba Conegliano, Maler, 31, 84. Cimabue, Maler, 58, 218. Claiffend, Rupferfteder, 95, 380, Claubius, Bilbhauer, 28, 112. -Claus, 75, 297. Elemene, Debailleur, 66, 261, Coderell, Arditett, 17, 67. - 103. 409. Cogniet, Mbme, Dale: rin, 16, 62. Coignet, 3., Daler, 17, Colin, Maler, 2, 8. -12. 48. - 16, 61, 62, Collas, Moille, Supfer: ftecher, 65, 257. - 76,

Comairas, Mir., 46, 183.

Conrabt, Maler, 80, 319.

Conftantin, Maler, 15,

57. 58. - 97, 586.

Conbini, 41, 162.

Coques, Gongales, Da: ler, 74, 294. Corrabint, Francedco, Medailleur, 66, 261. Corbould, Beichner, 103, 400 Cornelius, Maler, 26, 102. - 27, 107. - 29, 115. - 50, 199, 200, -54, 215. - 59, 235. 236. - 66, 264. - 98. 392. Correggio, Maler, 21, 81. - 34, 136. - 37, 146. - 42, 168. - 56, 222. - 71. 282. - 77. 308. - 82, 527. - 83, 332. - 97, 386. Cortona, Pietro ba, Ma: ler, 15, 57. - 21, 81. - 33, 131, Cortot, Bilbhauer, 11, 44. - 45. 180. - 56. 224. Cottreau, Mir., 16, 62. Couber, M., Maler, 16, Conber, Maler, 39, 153. Coubere, Mir, 19, 76. Coubrap, Architeft, 86, 344. Cougny, be, Rupferft., 68, 272. Court, Maler, 17, 66. - 42, 168. Courtois, Philipp, Ma: ler, 19, 76. Eranad, Lucas, Maler, 76, 392. Craper, Cafpar be, Ma: ler, 54, 214. Erespi, Daniel, Maler, 35, 138 Greeni, il Spagnuolo, Maler, 35, 138. Cripelli, Maler, 20, 78. Eroce, Santa, Maler, 21, 84. Erola, Maler, 46, 181. - 82, 526. - 86, 341. Eroll, Maler, 19, 76. Erosat, Mir., 100, 397. Erogatier, Erggieger, 60, 237. 238. Cupp, Maler, 50, 199. D. Dage, Maler, 23, 90. Dager, Maler, 79, 315. Dagnan, Maler, 51, 202. Daguerre, Maler, 51, 202. Dabl, Daler, 72, 287 .-

82, 326, 327, - 86, 344.

Dabling, Maler, 79, 315. Danhaufer, 3., Daler, 81, 335, - 85, 338, -86. 342. Danneder, Bilbb., 11, 44, - 67, 267. Danner, Maler, 67.265. Dantan, Bilbb., 57, 227. Dathe, 74, 293. Dausat, Maler, 16, 62. 51, 202. - 52, 208. Davib, Maler, 83, 332. 102, 407, David, Bildhauer, 11, 41. 56, 244. - 92, 368. -98, 391, 392, - 99, 395, - 100, 400. Debacq, F. 3., Maler, 2, 8. - 49, 195. Debois, Maler, 46. 183. Decaiene, Mir., 47, 66. Decampe, Mir., 41, 163. 164. - 42, 165, - 52, 208. - 63, 252. Debergin, Mabme, Da: lerin, 46, 183. Dejuinne, Maler, 16, Delaberge, Mir., 17, 65. Delacroir, Maler, 17, 66. - 42, 165, 166. Delarode, Paul, Maler, 10, 40. - 17, 66. - 24, 93. — 34, 133. 135. — 55, 137. — 36, 141. — - 37, 146, - 38, 149. 42, 166, - 44, 176, -52, 208. - 53, 210. -63, 252. - 73, 289. -76, 502, - 77, 307, -93, 371, - 98, 389, Deleftre, 3. 8., 3, 12. Delbier, 12, 48. Delorme, Mir., 47, 186. 187. - 98, 389. Denon, Bivant, 59, 233. Dednoperd, Rupferit. 99, 395. Depaulis, Graveur, 26, 104. Deride, Bilbb., 100, 400. Desboeufs, Bilbb., 12, 48. - 17. 66. - 56, 224. Desportes, Mir, 87, 347. Despreg, Bilbhauer, 60. 257. - 83, 552. Destouches, Maler, 16, 62. - 52, 208. Destondes, Arditet, 98, 391, Detmolb, Aboofat, 68, 271. Deveria, Moille, Das ler, 14, 55. - 52, 208.

Dialer, 3., Bilbhauer, 87, 317. Diban, Maler, 97, 386. Dielmann, Mir, 68, 272. Dietrid. Maler. 11.41. - 15, 57. - 40, 160. -- 67, 265, 267, - 74, 294 .-- 75, 297, -93, 372, Dobin, Maler, 49, 196. Dobwell, Archaolog, 12, 48. - 17. 67. Dobler, Elfenbeinarb., 92, 368. Dorr, Maler, 67, 265. Dorrien, Runftfammler, 74, 295 Dolce, Carlo, Maler, 15, 57. - 35, 139. Domenicino, Mir., 15, 57. - 50, 199. -83, 332, Domen, 21rd , 98, 589. Donatel Io, Bilbb. 94,373. Dorner, Maler, 82, 327. - 86, 344. Doffo Doffi, Maler, 34, 136. Douce, F., Alterthumefor: fder, 45, 180. - 82, 328. Dow, Gerbard, Maler, 15. 58. - 83. 382. Drafe, Bilbhauer, 11, 44. - 15, 59, 60, - 20, 80, - 56, 224. Drevet, Maler, 75, 297. - 99, 395. Driolet, Mrd., 26, 104. Drolling, Maler, 17, 66. - 98, 589. Drog, Bilbb., 60, 237. Dros, Mebailleur, 66, 262. Duban, Arditett, 26, 104. 80, 320, Dubois, Maler, 98, 389. Dubreuil, 2rd., 58, 152. Dubufe, Maler, 17, 66. - 52, 207. - 49, 196. Duchaiene, Lithograph, 79, 316, Dufour, Runftfammler, 74, 293. Du pon t, Rupferft., 76,302. Dupré, F., Mir., 51, 202. Dupré, Medailleur, 66, 261. 262. Dupré, Xaver, Maler, 49, 196 - 63, 252. Direr, Albrecht, Maler, 15, 57, 58, - 25, 99, -37, 151. - 50, 198. -56, 223. - 58, 239. -74, 296. - 75, 297. - 88, 351. - 93, 370· - 99, 394. - 100, 398. - 101, 401.

406.

Duret, Bilbb. , 17, 66. 68. - 60, 237. Durt, Maler, 66, 263.

Dumont, Bilbh., 60, 237. - 102, 407. Durupt, Maler, 49, 196.

Dufeignenr, Bilbhauer, 56, 224. - 60, 237. Dunglile: Camus, Da.

ler, 16, 62. - 65, 210. Dupipier, Debailleur, 66, 262,

Du 1: Dalu, Urd., 32, 128. Dot, Ban, Maler, 37, 148. 54. 214. - 74. 295. - 85. 532. - 87, 347.

Cherbardt, Conr., Bilb: bauer, 5, 47, - 26, 102, - 30, 117. - 47, 18S. - 68, 269.

Edert, Dialer, 39, 154-- 79, 316. - 82, 52S. Chbelin, Maler, 2, 8. Ebelind, Rupferfteder, 87, 348. - 99, 395.

Pagers, E., Milr., 65, 260. Egloffftein, Grafin, 3u: Ile, v., Malerin, 22, 87.

- 86, 344. Cichens, Maler, 67, 268.

- 79, 315. Eigner, Gr. , Solgfoneis

ber. 84, 355. Ellenrieber, Maria,

Malerin, 27, 107. Elfager, Maler, 42,168. Eleboet, Bilbb., 60, 237.

@166014, Mir., 43, 170. 80, 319, @mbbe, 21., Mir., 80, 319.

@mminger, Dilr., 67, 266. Enber, 3., Mir., 85, 538. Enber, Eb., Mir., 85, 337. Engelmann, Steinbr., 39, 156. - 53, 210. -

76, 302. Endlin, Dioramift, 76,

\$09 Erarb, Runftfammler, 87,

Eichenlobr, Cifeleur, 21,

Eter, Bilbhauer, 17, 66. **— 57, 227.** 

Epen s, Maler, 81, 323. - 80, 319,

Enbel, Dialer, 85, 338.

End, Johann van, Maler, 147.

86, .543. 54, 214. 216. - 87, gabris, M., Stempel: fcneiber, 84, 336. Racius, Angelifa, Stem:

fcneibertn. 22 . 88. -86, 314. La Rage, Raimond, Beich:

ner, 99, 393. Rearnle p(lies fo ftatt Rea: fulen). Maler, 82, 327. Reib. Maler, 85, 337. Reiftenberger, Maler,

37, 147. Felfing, Rupferft. 19, 76. - 55, 140. - 72, 287. Rendi, P., Maler, 86,343.

Rouquet, Maler, 16, 62. Kernow, 23, 91. - 24, 91, 95, Feron, Maler, 16, 61.

Rerrari, G., Wir., 15, 57. Rerrario, 2, 8. Ferreri, Cefare, Supfer: ftecher, 28, 111. - 20,

115. - 30, 118. 119. Ferreri, Giovanni, Rupferfteder, 30, 119. Rerret, Maler, 49, 195. Reffard, Bilbb., 60, 237. Rielgraf, Maler, 72, 285.

- 81, 323. Fiefole, Fra Giovanni Angelico ba, Maler, 20. 78. - 21, 84. - 56, 221. - 95, 378.

Rinelli, Bilbb., 41, 164. Rinianerra, Mafo, Golbe fdmieb, 75, 297,

Rinn Dagnuffen, 39, 136. - 78, 312. Rioroni, Maler, 46, 181. Rifchbach, Maler, 85, 337. Fifder, Ard. , 26 , 104. Fifder, b. Me., Steinfchneis

ber, 50, 197. Rifder, Peter u. Jobann, Bilbhaner, 47, 188. Rlattere, Bilbb., 57, 227. Tleifdmann, Friedrich, Rupferfteder, 99, 396.

Aleurn, R., Mir., 16, 62. - 17, 66, - 49, 195, - 52, 208. - 87, 348.

Blint, Govaert, Maler, 37, 147. - 74, 291. Aloriani (lies fo ftatt Alor: uani), Francesco, Maler,

55, 138. Rorfter, C., Daler, 21, 95. - 77. 308. - 96, 584. Robr, Maler, 11, 42. -

40, 157. - 66, 263. Roll, Philipp, Maler, 23, Roor, Maler, 82. 326. Kontaine, Ard., 98, 390.

Kontana, Ard., 28, 109. - 51, 203. be Forbin, Maler, 16,

62. - 51, 201. Rordbammer, Dr., St. 121. - 39, 156.

Kourau, Maler, 51, 202. Kopatier, Bildhauer, 41, 176. - 60, 257. - 55, 220. Erabel, Maler, 52, 207.

Francesco, 3ob., Dies bailleur. 66, 261. Francia, Franc., Maler, 15, 57. - 27, 107. -

53, 152, - 56, 225, -74, 293. Francia, Giacomo, Das

ler, 21, 84. Francis, Maler, 2, 8. Arangnelin, Mir., 16, 62. Frege, Sunftfammler, 74,

295, 294, Freund, Bilbbauer, 58, 232. - 75, 300.

Friedlanber, Dr., 12,48. Friebrid, Mlr., 82, 327. Griedrich, Milbb., 95, 380. Fries, Maler, 11, 42. -40, 157, 158, - 70, 277, - 82, 327.

Frommel, C., Rupfer: fleder, 18, 72. Ruger, Maler, 38, 451. Funt, Maler, 11, 42.

72, 287. Rug, Dr., 33, 132. be gpt, Maler, 15, 57.

633. Gabbi, Manolo, 29, 115.

Gabbi, Tabbeo, Maler, 29, 115, Gabon, 2rd., 13, 52. Gail, 28., Maler, 59, 235.

- 86. 344. 6 alle, Debailleur, 66,262. Gandolfi, Mauro, Rupferftecher , 13, 52.

Garavaglia, Rupfer: ftecher, 35, 139. Barbeille, Bildb., 11,41.

Garbo, Maffaellino del, Maler, 15, 57. Garnier, Maler, 50, 200.

- 87, 317. Garofalo, Benvennto, Maler, 15, 57.

Baffen , Maler, 102, 406. Gatteaur, Meb., 66, 262. Gau, Arditeft, 16, 64.

92. - 58, 151. - 102, Gauermann, Fris, Das ler, 57, 228. - 85, 337. Gaprard, Deb., 66, 262. Gartner, Arditett, 30,

117. - 49, 193. Gartner, Maler, 43, 170. Gedter, Bilbb., 17, 66. Gell, 17, 67. - 18, 72.

Gennari, 2., Graveur, 94, 576. Gentileschi, Malerin, 15, 57,

Gerarb, Maler, 17, 66. - 38, 119, - 52, 208, - 77, 306.

Gierard, Malerin, 49, 196. Gerard, Rupferft., 73, 289. Gericault, Maler, 42, 165.

Gerte, Maler, 52, 205. Gerftmaper, Maler, 85. 337.

Gentebrud, Arditeft. 53, 211. Genfer, Runftfammler.

74, 293 Gbiberti, Bilbner, 22, 86. - 93, 569. - 94,

373. - 95, 378. Bhifi, Johann, Georg, Aldam und Diana, Rupferftecher , 101, 402. Giebert, Maler, 51, 202. Gipour, Maler, 12, 48.

- 17, 66, Giorbano, Luca, genannt Ra Drefto, Maler, 21,

81. - 38, 150. Giorgino, Maler, 15, 57. - 35, 138, 139, Giotto, Maler, 26, 103. - 29, 115. - 55, 218-

68, 269, - 79, 313, -95, 578, Birard, 70, 280.

Giraud, Bilbb., 17, 68. Birometti, P., Debails leur, 94, 375. - 95, 379. Gironr, Maler, 17, 65.

- 51, 202. Bifor, Urchiteft, 22, 88. Omelin, Rupferft., 24, 95. Gobel, Maler, 38, 151. Gorgel, Archit., 63, 250. Gofer, Maler, 67, 265.

Goethe, 47, 185. - 95, 577. - 98, 391. - 99, 595. - 100, 400. Gotting, Maler, 11. 42. - 71, 282. - 96, 382.

Bogenberger, Maler, 24, 95. - 77, 308. Bois, Bilbb., 60, 237.

Goldftein, Mir., 82, 327.

Golicon, Rurft, 98, 392. Golbius, Rupferfteder, 99, 391.

Goujon, Jean, Bilbhauer, 49, 195.

Goupil, Runftbanbler , 76, 302.

Gourdel, Bilbb., 87. 348. Gourp, DR., Arditeft, 20, 80. - 30, 120.

Bouft, Ard., 61, 242. 46, 183,

Gonoli, Benoggo, Maler, 26, 103.

Grabau, Maler, 73, 291. - 82, 327· Grafle, Maler, 80, 319. Graff, Unton, Maler, 76,

302. Granaro, Rupferftecher, 77, 368.

Granbfeegne, be, Migfs fon, 26, 101. Granet, Maler, 16, 62.

- 35, 137. - 42, 166. - 51, 201. - 54, 216. - 98, 392. Grange, Mir., 98, 589.

Granger, Mir., 50, 200.-Gradboff, Mir., 72, 285. Graffe, Bilbb. , 60, 237. Gretoff, Solgioneiber,

43, 172. Grenier, Maler, 16, 62. - 52, 208

Greven, Maler, 72, 285. - 81, 323. Griffier, Mir., 45, 58. Griffoult Dorval,

Bilbbauer, 43, 52, Gros, Maler, 17, 66. -

27, 108. - 38, 149. -- 98, 489, Grod: Claube, Maler, 16, 62. - 97, 386.

Groß, Maler, 67, 265. Grote, Dr., 94, 376. Grothe, Maler, 43, 170.

- 80, 319. Sand Balbung, Grin,

Maler, 88, 550. 351. 352. Gruneifen, Dr. Rarl, 5, 20.

Grunemald, S., Maler, 88, 350. Grpon, Ard., 98, 390.

Suaccarini, Filippo, Bildhauer , 45, 180. Suarbo, Franc., Maler,

35, 138. Suadvre, Mir., 50, 199.

Gubin, Maler, 17, 65. - 51, 202. - 52, 208.

Bué, Maler, 16, 62. 51, 202. - 52, 208. Buenepin, Architett, 26, 104.

Gnercino, Maler, 15, 57. - 34. 136. - 35. 139. - 74, 295. - 83, 352.

Guerin, Maler, 12, 48. - 65, 260. @uerfant, Bilbh., 60,237.

Guidarb, 3of., DRaler, 7, 28.

Buibin, Maler, 19, 76. Buibo, Maler, 15, 57. — 50, 198.

Buigon, Maler, 97, 386. Guillemot, Dir., 87,347. Guife, Lith., 38, 152. Gutefun ft, Mir., 67, 265.

Saas, Meno, Rupferft., 52, 208,

Sartel, Dr., 75, 298. Safelid, Maler, 82, 326. Såvel, Baumeifter, 24, 96. Sagen, Dr. Muguft, 93, 369. 370.

Sagen, Arditett, 65, 260. Sagen, von ber, Drof., 21, 84. - 63, 252. Samel, 43, 172.

Samerani, Medailleur, 94, 375. Sanfftangl, Lith., 38,

152. - 39, 151. Sanfon, Maler, 39, 153. Sansid, Mir., 86, 341. Sartmann, Dr., 37, 148. Sartman n. Dir. 80, 318. Safenclever, Maler, 11. 41. - 72, 285. - 80, 318. Safenpflug, C., Maler,

82, 327, 328, Saufdilb, Mir., 82, 327. Sauftein, Mir., 80, 319. Seem . De, Maler, 15, 57.

58. Beibeloff, E., Arditeft,

63, 260. Seim, Maler, 17, 66. -40, 159. - 50, 200. -

98, 389. Seine, Maler, 72, 285. — 80, 318.

Seinede; 47, 187. -75, 297, - 76, 301, -88, 352.

Seinlein, Maler, 46, 181. - 82, 526. Seinzmann, Maler, 67,

966.

Selfft, Mrd., 33, 132. Seller, 27, 187. 188.

Belmle, Bladmaler, 65, 258. Selmeborff, Maler, 82.

327, 328, Belft, ban ber, Maler, 71, 291.

Bemling, Maler, 54, 214. - 87. 347. Benning, Bilbb , 66,262. Senriquet = Dupont, Rupferfteder. 65, 257.

Senidel, Bilbh., 82,327. Benfel, Maler, 21, 94. - 45, 177. Serrmann, 21rd., 75,298.

Berrmann, Maler, 21, 81. - 24. 95. - 77, 308. - 102, 406. Berfe, Maler, 98, 389.

Berfent, Maler, 2, 8. - 17, 66. - 97, 385. 5 ef, David, 60, 239. Seg, C., Rupferftecher, 71, 281.

Beg, Peter, Maler, 7, 28. - 62, 245· 246. - 63, 249. - 61. 243. 254. 255. Seg, Beinrich, Profeffor, 26, 102, - 29, 115, -

68, 269, 271, - 102, 406. - 101. 416. Ses, R., Maler, 39, 154.

Bes. Sieroupnus, Maler, 38. 152. Selle, M., Mlr., 16, 62. Selle, S.3., Mlr., 17, 66. Beffe, Urciteft, 19, 73.

Seffemer, Urd., 19, 73. 74. - 20, 78, 79, -21, 85, Setich, Maler, 24, 95. Seunert, Maler, 72, 287. - 82, 526, 528,

Seug, Sans, Coloffer, 93 . 371. Silbebrand, Maler, 10,

37. - 11. 41. 42. -41, 175. - 70, 277. -71, 281. - 73, 291. -79, 315. - 82, 328. Siltensperger, G.,

Maler, 103, 411, 412, - 104, 415, 416, Sirid, Steinschneiber, 67, 266,

Sittorff, Arditeft, 28, 110. 111. - 50, 200. - 98, 590. Bofel, Solgidneiber, 84,

335. Spfer, Unbread, Canb: wirth, 64, 254. 256. Soffmann, D. 3., Mr= diteft, 83, 332. Sogarth, Mir., 60, 240. Sogftraeten, Maler, 37, 147.

Solbein, B., Maler, 25, 99. — 43, 172. — 56, 223. — 74, 296. — 82, 328. — 83. 352. Solber. Maler, 90, 360.

Solthaufen, Maler, 11. 41. - 72. 285. Maler . Sonbetoeter. 37, 147. - 74, 291. Sonthorft, Gerb., Maler, 54, 214. - 74, 291.

Sopfaarten, Erigieger, 61, 256. Sopfgarten, Maler, 23. 90. - 45, 170. - 72,

285- - 79, 315-Sopfmann, Bilbhauer, 86, 341.

hornemann, Maler, 58, 252 Sornung, Maler, 97.

385. 386. 50femann, Mir., 43,470. Doper, Maler, 85, 337. Suber, 75, 297.

Subert, Maler, 17, 66. Subner, Maler, 11, 41. 42. - 70, 277. 278. -71, 281. - 79, 315. -

80, 318, - 82, 328, Suet, Landidaftmaler, 2, 8. - 12, 48. - 51, 202. - 63. 252. Bughtenburg, Maler, 15, 58,

Sugo, Bictor, 52, 208. Sullmann, C., 3, 12. Sumboldt, Frau v., 24, 95.

Summel, Gugen, Maler, 86, 342. Sumphries, Maler, 51.

Sunbertpfund, Maler, 66, 262. Suve, Arditeft, 93, 372. Supot. Arditeft, 61, 242.

243. Sunfum, pan, Maler. 15, 58. Spril, Anpferft., 84, 335.

z. 3adtmann, Bilbb., 50, 497.

Jacquot, Bilbb., 29, 116. 3abin, Maler, 51, 201. - 63, 252. 3 alep, Bilbh., 17, 68. 3amefon, Dre, 84, 333. Jaquotot, Mome, Dalerin, 17, 66.

Jaget, Rupferft., 52, 208. Befi, Camuel , Rupferit.,

84, 536. 3ngres, Mir., 2, 8. -7, 28. - 17, 65. 66. -19, 76. - 36, 141. -- 37, 145. 146. - 38, 149. - 39. 156. - 46, 184. - 50, 200. - 53, 210. 211. - 68, 272. -97, 585. - 98, 389.

Tobin, Maler, 52, 208. Johannot, Alfr., Rupfer= fecher, 52, 208, - 77,306. Johannot, Tonp, Ru=

pferftecher, 48, 192. 30 bn . Rupferit., 81, 335. Bolivard, Maler, 17,65. - 87, 348.

Torban, Maler, 72, 285. 3 orbaeus, Mir., 37, 147. - 85, 382.

3ofi, Gr., Runfimafler, 96, 384. 30ft, Dr., 27, 108.

Bouffron, Bildhauer, 60, 937. 3 ouffrop, Medailleur, 66,

262. Soup, Ralligraph, 14, 55. Mfabeau, 37, 148. Ifaben, C., Mir., 17, 65. - 51, 202, - 52, 208,

- 65, 252. Juine, Maler, 98, 389. Julius, Griebr., Archi:

teft, 52, 208.

Radel, Stempelichneiber,

65, 259. Radlia, Fr., Maler, 86, 342.

Raifer, 21., Daler, 22, 87. - 86, 311.

Raifer . C. , Maler , 40, 157.

Raifer, &., Maler, 52, 206.

Rallmeper, Maler, 82, 327.

Raltenmofer, Daler, 39, 153, 154. - 52, 206. Ranngieger, Prof., 33,

132. Rantian, Urd., 57, 228. Raramfin, Siftoriograph,

64, 256, Raufmann, Angelica, Malerin, 21, 95.

Rauffmann, Maler, 39,

Raulbad, Bilhelm, Da:

ler, 19, 76. - 59, 235.

236. - 79, 313, 314. - 102, 406. Raulbach, C., Bilbhauer,

59, 235. Reil, Sofrath, 74, 293. Reller, Bilbb., 24, 95. Reller, 3of., Rupferft., 24, 95, - 77, 308,

Reller, Maler, 49, 195. Remmer, Mir., 82, 528. Reppel, 10, 40.

Rerfbam, 10, 40. Rinfon, Maler, 17, 66. Rirner, Maler, 23, 92. - 39, 154, - 80, 320,

Rleanthes, Architett, 66, 264. - 90, 358. Rlengel, Maler, 67, 266. Rlenge, v., 21rd., 5, 20. - 12, 45, - 48, 192, -

54, 213. - 59, 235. -66, 264, - 68, 269, -69, 273. - 79, 313, 314. - 89, 353, - 90, 357, 358. - 96, 384. - 98,

392. - 102, 405. Klober, Hug. v., Maler, 83, 332. Aneifel, Muguft, Lith.,

24, 95, Rnorr, Rupferft., 47, 187. Roch, 3. M., Maler, 22,

87. - 27, 108. - 39, 153. - 66, 263. Roch, Maler in Duffels borf, 72, 287. - 82, 326,

528. Rod, Maler u. Lithogr., 23, 91. - 68, 271. Robler, Maler, 70, 277.

Robler, v., Ctaaterath, 83, 332. Ronig, Solgfdn., 43, 172.

Ronig, Fr., Medailleur, 7, 28. - 56, 224. Roppen, von, Archaolog,

(lies fo flatt Rappen) 43, 172. - 68. 272. Rofter, C., Mir., 69, 275. Rolbe, Maler, 24, 93, -

81, 323. Ropp, Geb. Rabineterath, Palaograph, 45, 180.

Ropp, Juftud, Architett, 63, 250. Rraft, Deter, Maler, 38,

151. - 63, 250. Rraft, Abam, Bilbb., 92, 365, - 93, 370, 571, Rramer, Frang, Dialer, 86, 341. Araufe, Maler, 43, 169.

**—** 82, 327.

Rrepp, Rupferft., 84, 335.

Rretichmar, Daler, 11. 41. 42. - 72. 585. Rrieg bon Sochfelben. Beichner, 65, 258, 259. Rrieger, Daler, 43, 170. Aroner, Gilberarbeiter.

24, 96. Rruger, Epbr. G., Ru: pferfteder, 28, 112. Rruger, Maler, 80, 319. Rrutoff, Bergmerfebeam: ter, 36, 113. 144. -

101, 404. Rrummader, Dr. Frieb. 21belpb, 52, 126.

Rrumpigl, Lanbichaft: maler, 40, 157.

Rugelgen, Bilb. pon, Rupferfteder, 32, 126. Ruftner, Lith , 67, 266. - 57, 225, 226,

Rummer, Maler, 82, 327.

Lacornée, Ard., 98, 391. Lacroir, Maler, 63, 252. **-** 97, 385. Laffitte, Bang., Gamm: ler, 61, 241.

Lafoffe, Lith., 17, 66. Laint, Maler, 52, 207. Lamare : Diquot, Samm: ler, 11. 43.

Lampe, Cammler, 74, 293. Landolt, G., 60, 259. Landon, Maler, 4, 16. Landriani, Paolo, 4, 16.

Lanbfeer, Maler, 77, Lanneau, Bilbhauer, 80. 390.

Lange, C., Beidn., 5, 20. Lange, L., Urd., 20, 79. Langer, Diob. p., Daler, 71, 281, Langlois, Maler, 17, 66.

- 50, 200, - 87, 547. - 98, 389, Lapito, Maler, 17, 65.

51, 208. Lapo, Arnolfo, Arditett,

94, 373 La falle, Cammler, 58,230. Lafinio, G. P., Rupfer: flecher, 26, 103. - 41, 164. Lafinio, Carlo, Rupferft., 26, 103. - 81, 336.

Lafineto, Maler, 72, 285. - 81, 325. - 82, 328. Latil, Maler, 46, 183. --

47, 186,

Laurati, Maler, 26, 103. Laure, 3., Daler, 49, 196. Lamrence, Maler, 74. 291. - 77, 308. - 79,

316. Leafe, Archaolog, 17, 67. - 103, 409, 410.

Lebas, Ard., 28, 109. 110. - 92, 367, - 98, 389. Lebrun, Maler, 83, 332.

- 102, 407. Lebrun, Mbme, Malerin, 5, 20,

Peclerc. 23., 21. 84. Lecurieur, Malerin, 49, 196. Leeb. Bilbhauer, 32, 128.

Lebner, Maler, 11, 42. - 73, 291. -82, 227, 328, Leisnier, Rupferftecher, 44, 176, Leiter, R., Lithograph,

19, 75, - 39, 151. Libm ann, Dumismatifer, 94, 576. Pelemel. Mumiematifer.

26, 104. Lemaire, Bilbbauer, 93, 372.

Lemercier, Steinbruder, 53, 210. Lenormant, Cb., Ardas log, 65, 257.

Leon : Doel, Lithograph, 53, 210, Lepaulle, Mir., 17, 66. Lepaulle, Malerin, 49, 196.

Lepel, Graf, 47, 187. Lepère, 21rd., 98, 390. Lepoitterin, Maler, 63, 252.

Leprince, Maler, 63, 252. Pepfiue, Panbrath, 12,48. Lequeutre, Malerin, 52, 207.

Ledcorné, Bilbb., 56,224. Leffing, Mafer, 73, 290. 81, 323, - 82, 526, Lefueur, Maler, 83, 332. - 102, 407,

Levejow, Archaolog, 21, 84. - 43, 172. - 81, 324. Lepben, Lucas pon, Da= ler, 51, 214. - 74, 296.

- 101, 401. Lenbold, G., Rupferft., 81, 535.

Lephold, v., Maler, 82, 327. 528. Lindau, Maler, 86, 344. Linbenfdmitt. Maler,

81, 324. - 102, 406.

Lippi, Filippo, Maler, 94, 373. 374. Livens, 3., Maler, 96, 384.

Lobbauer, Rubolph, Das let, 67, 267. 2 bbr, Maler, 74, 293. Londonio, Cav. C. G.,

3, 12. Longbena, 51, 203. Loos, Gr., Stempelichneis

ber, 93, 372. Loquepffie, Frau von, Malerin, 86, 341. Lordon, M., Mir., 46, 183. Lorme, be, Maler, 74, 294.

Lorrain, Claude, Mir., 15, 58. - 50, 199. -56, 225. - 58, 230. -

83, 332. Lotid, Bilbhauer, 19, 74. Lotto, Lorengo, Maler,

37, 147. Loge, Maler, 39, 154. -40, 157.

Lugarbon, Maler, 49, 196. - 97, 385, 386. Quini, Bernarbin, Daler, 15, 57. - 100, 398. Lus, D., Rupferftecher, 71, 282, 281, - 82, 327,

LuBelburger, G., Form: foneiber, 82, 328. Lunnes, Duc be, Archao: log, 2, 8.

Mabufe, Job. v., Maler, 51, 214, Racfartane, C., 11, 44. Dad, L., Bilbhauer, 67,

266. 267. Macrino b'Mlba, eig. Giangiacomo Rava, Ma:

ler, 15, 57. Maes, Maler, 52, 205. Maillot, 61, 243. Maled, Maler, 86, 543. Manfrebini, Erggießer, 9, 36.

Manglard, Mir., 15, 58. Mantegna, Maler, 35, 138.

Danucci, Rupferftecher, 11, 43. Marc: Unton, f. Rai: monbi.

Mardefi, Pompeo, Bilb: bauer, 21, 84. - 94, 376. Marco ba Mavenna, Rupferft., 101, 401. 402. Maredcoti, Medailleur,

66, 261.

Mariette, 99, 393.

85, 338. Marlet, Bilbb., 60, 237. Maron, v., Mir., 32, 127.

Marquis, Mir., 43, 183. Marteus, Rupferftecher. 68, 272,

Martignac, v., 61, 242. Martinegui, Architett, 72, 288-

Martin: Laviane, Lith., 17, 66. - 43, 210. Mafaccio, bi G., Gio-

panni, Maler, 33, 131. 56, 221. - 91, 374. Maffard, Rupferftecher,

99, 395. Maffon, Rupferftecher,

99, 395. Matthai, Mir., 20, 80. - 21, 84. - 49, 196.

- 98, 392. DR ausaiffe, Daler, 52, 208.

Maver, E., Bildhauer, 54, 213, 214. - 102, 407. Maper, Maler, 67, 265. Da ver, R., Daler, 86, 341. 542.

Mège, bu, 23, 92. Meter, Maler, 82, 328. Memmi, Simon, Maler,

26, 103, Menbe, Maler, 39, 154. Mengs, Raph., Maler, 33, 131. - 100, 397. Menichel, Maler, 43,170. Mercandetti, Diebail:

leur, 94, 375. Mercuri, Rupferftecher, 73, 289. - 77, 307. Merlieur, Bilbb., 60,237.

Meenare, 37, 148. Meenel, Bilbb., 59, 234. Deffpe, Quintin, Mir.,

54, 214. Meuleu, van ber, Mir., 15, 58,

Meuret, Maler, 17, 66. Meper, C., 25, 99. Mener, Fried. v., 4, 15. Meper, Beint., Archao:

Deperbeim, Maler, 5, 20. - 45, 169. - 57, 225. Micheline, Dom., Mir.,

50, 197, 198, Didelfon, Maler, 80, 318.

Mieris, Maler, 15, 58. - 83, 332. Mignard, Maler, 33,

132. - 83, 332. - 87, 347. - 102, 407.

Marto, Rarl, Maler, - Mignon, Maler, 15, 58. Millingen, Archaolog, 103, 409.

Mirbel, be, 98, 391. Mirbel, Malerin, 17,66. - 52, 207.

Mitelli, G. M., Rupfer: fteder, 71, 284. Moller, Bildh. 42, 168. Dogner, 3., Maler, 85, 337.

Dolbed, Juftigrath, 39, 156. - 78, 312. Molobneit, Bilbgieger,

17, 66. - 57, 227. -60, 237.

Molinari, Mir., 15, 57. Dromper, Maler, 37, 147. Montabert, 83, 332. Mouten, Maler, 39, 151.

80, 519. Donti, Bilbb., 50, 419. Monticoui, 53, 210. Dontferrand, Ardi:

teft, 89, 356. Montfort, Dumismatifer, 7, 28.

Monvoifier, Mir., 16, 61. - 49, 195. - 87,

348. - 98, 389. Moor, Maler, 15, 58 Moosbrugger, Maler, 27, 108. - 65, 258. Moreau, D., Maler, 86, 342. 343. Morf, Maler, 19, 76.

Diorgenftern, Cb., Da: ler, 40, 157. - 52, 206. - 82, 326.

Morghen, Unt., Rupfers fteder, 35, 140. Morghen, Rafael, Ru: pferfteder, 35, 139.

99, 395. Moft, Maler, 45, 170. Dotte : Delaunois. Steindruder, 53, 210. Moudo, 49, 196.

Mourlan, Maler, 17, 66. Muller, Galeriebireftor . 78, 314. Muller, Bifcof, 75, 300. Muller in Coburg, Das

ler, 86, 344. Miller in Gifenach, Das ler, 86, 341.

Duller aus bem Mlagu. Maler, 68, 271.

Duller, Fr., Rupferft., 99, 395. Muller and Miga, Mir., 67, 265.

Miller, M., Maler, 52, 206.

Muller, Johann Jatob, Lanbicaftmaler, 67, 266.

Muller, E. D., Archao, log, 18, 70. - 103, 409. Munter, Dr. Friebrich, Bifcof von Geeland, 58, 231, 232,

Murillo, Maler, 15, 57. - 31, 156. - 56, 223. - 74, 293.

v. Murr, 88, 352. Muffini, Cafar, 84, 335. Donfter, Dr. 3. P., 58, 231.

Magler, Dr. G. R., 102,

408. Raigeon, Maler, 16, 62. Danteuil, Robert, Ru: pferfteder, 99, 395. Demes, Daler, 53, 211. 54, 215.

Debel, Baumeifter, 25, 100. Debelong, Urditett, 2,8.

Meber , Maler, 86, 343. Deer, ban ber, 74, 291. Def, Deter, Maler, 15, 58. Deber, Maler, 30, 117. - 59, 154. - 82, 327.

328. Metider, Maler, 71, 291. - 80, 319. - 83, 352.

Meureuther, Maler, 102, 406. Ricole, Architett, 26, 104. Micoftratus, Runftler, 28, 412.

Miebubr, 58, 231. Milfon, E. M., 75, 300. Milfon, Maler, 104, 414, v. Dormann, Maler, 72, 287.

Domofilgoff, Geb. Rath. 98, 392.

D. .

D'Brien, 76, 304. Dbier, Maler. 16, 62. Der, Maler, 80, 318. Defer, Dialer, 47, 185. - 74, 293.

Defterlev, Carl, Rupfer: fteder, 18, 70. Dhimuller, Architett, 29, 114,

Dhmacht, Lanbolin, Bilb: bauer, 35, 140. Dlivier, Maler, 11, 42.

- 70, 277. - 103, 412. Dpie, Rupferftecher, 53, 211.

Oppenbeimer, Maler, 95, 380. Dreagna, Andr. bi Cione, Baumeifter, 26, 103. -49, 193. Drigonte, Maler, 37, 147. Drlen, Bernat Bernard von, Driomsip, Bilbbauer, 89, 356. Drfel, Maler, 16, 62. -98, 389. Drfi, Lelio, Maler, 35, 138. Ortlieb. Maler, 66, 263. Dttlep, 11, 41. - 88, 352. Dtto, Maler, 74, 293. -75, 297. - 79, 315. Duvrie, 3., Maler, 17, 66. - 51, 202. Overbed, &., Maler, 23, 91. - 27, 107. -38, 152. - 40, 160. -66, 264. - 74, 296. Paelina, Maler, 19, 76. Palma, Maler, 36, 142. 113. Pampaloni, Bilbhauer, 27, 106, 107, Dannini, Maler, 15, 58. - 87, 347, Paolo, Fra, ba Piftoja, Dialer, 34, 135. Parmentier, Bilbhauer, 36, 141, - 41, 164, Paffavant, Maler, 75, 300. Daffini, Rupferftecher, 84, 335. Dafti, Matteo be, De= bailleur, 66, 261. Patenier, Joachim, Da= ler, 88, 352. Daulin : Guerin, Ma: ler, 46, 183. - 47, 168. Deliffon, Ctempelfdnej: ber, 59, 233. Perfetti, Rupferflecher, 35, 139. - 84, 336. Derger, Unt. D., Daler, 86, 312. Perranit, Banmeifter, 98, 390. Perrin, Maler, 98, 389. Derngino, Maler, 21, 84. - 32, 128. - 33, 131. - 56, 223. Deidel, Maler, 75, 298. Detit, 3., Daler, 54,

215.

Petitot, Bilbhauer, 24, Prabier, Bilbbauer, 17, 66. - 55, 219. 220. -Detri, Micolo , Maler. — 56, 224. — 87, 348. 7, 27. - 97. 385. - 102, 408. Detter, Dr. M., Maler, Preister, Rupferflecher, 86, 341. 342. 58, 231. Pettigrem, 52, 208. Preller, Maler, 22, 87. Dest, Jofeph, Maler, 19, - 75, 298. - 86, 344. 75. - 39, 154. - 70, 277. Prevorft, Rupferftecher, Pepre, Arbiteft, 100, 52, 208. 400. Preper, Maler, 11, 42. Pflug, Maler, 67, 265. - 73, 291. - 82, 327. Dicot, Maler. 17, 66. -Prienr, Ctienne Gabriel, 83, 332. Maler, 2, 8. Dietro, Mebailleur, 66. Primaticcio, Maler, 45, 261. 179. - 83, 332. Digalle, Maler, 49, 196. Driug, Maler, 80, 349. Piligotti, Maler, 74, Prudbomme, Rupfer: 296. fteder, 73, 289. Piloty, Ferbinand, 77, Pujol, Abel be, Maler, 308. 16, 61. - 68, 272. -Pingrav, Maler, 52, 207. 83, 332, Pingret, Co., Maler, Duttrid, Dr., 75, 198. 49, 196, - 53, 210, -Piombo bel, Cebaftian, Maler, 35, 138. - 58, Quaglio, Dominit, Ma: 150. Dipi, Ginlio, genannt Moler, 26, 102. - 39, 154. — 82, 327, 328. mano, Maler, 15, 57. -Quaglio, 2., Mater, 79, 32, 128. - 33, 131. -74, 295. - 83, 332. -316. - 81, 324. Quanbt, v., 58, 230. 100, 389. Quartremere Direbeimer, 93, 370. Quinco, 12, 48. -Pifanello, Bittore, Ma: ler nud Stempelichneiber, — 103, 409. Quecq, Maler, 49, 196. 66, 261. Diftorius, Maler, 80, R. 319. - 82, 328. Rabe, Profeffor, 47, 188. Pittafis, Archaolog, 30, Dabi, Cart, Daler , 19, 76. - 88, 338. - 86, Pizzati, Dr., 17, 68. -341. 342. 83, 332. Dabl, Rupferftecher, 64, Poelemburgh, Maler, 355. 15, 58, Raibolini, Francesco Francia, Goldschnied, Pogge, Cammier, 33, 132. Poll, van, Direttor ber 101, 401, Raimondi, Marc:Anto: Alabemie ju Umfterbam, nio , Kupferft., 99, 393. 2, 8, Poltamgeff, Dicolaus, 394. 395. - 400, 397. Cifelenr, 29, 116. — 101, 401, 402. Pomedello, Johann Ma: Ramberg, Maler, 40, ria, Mebailleur, 66, 261. 160. Dambour, Maler, 41, Porbue, Maler, 87, 347. Pofe, Maler, 72, 286. -176. Damen, Bilbhauer, 12, 82, 326. Potter, P., Maler, 15, 48. - 24, 96. Damus, Bilbhauer, 56, 57. 58. Dongens, 21, 84. 224. - 57, 227. Douffin, Micolans, Maler, Ranbel, Maler, 80, 318. Manfte, 3. DR., Maler, 15, 58. - 35, 137. 138. 50, 199, - 51, 216, 86, 343. Dafael, Maler, 15, 57. 76, 501. - 83, 332. - 32, 127. 128. - 37, Doggi, Bilbhauer, 84, 335.

128. 185. 394. 81, 323. 332. 11, 42. 235. 15, 58, 293 99, 395.

146. - 44, 174. 175-- 50, 198. - 56, 221. 223. - 74, 295. - 75, 298. - 83, 352. - 99, 393. 394. - 100, 397. 398. - 101, 401. 402. 102, 407. Raud, Bilbhauer, 11, 44. - 15, 59. - 21, 81. - 41, 161. - 42, 168. - 48, 192. - 57, 228. - 400. 400. Raufer, Bilbhauer, 27, 108. - 65, 259. Mault, Maler, 17, 66. Dapmond, Architelt, 61, Maggi, Maler, 33, 132. Mebell, Maler, 38, 151. Regnault, Maler, 52, Regnier, Maler, 87, 548. Regny, Maler, 63, 252. Reich, Buchandler, 47, Membrandt, Maler, 15, 57. - 37, 148. - 54, 214. - 58, 230. - 74, 296. - 75, 297. - 85, 352. - 96, 381. - 99, Rembe, Maler, 22, 87. - 86, 344. Remond, Maler, 17,65. - 44, 176-Dem p, Maler, 17, 65 .-Meni, Guibo, Maler, 25, 99. -34, 136. -83,Menour, Maler, 16, 62. - 17, 65. - 51, 202. Retbel, Alfred, Maler Mebid, Moris, Maler und Rupferfteder, 34. 121. 122. 124. - 84, 333. - 85, 338. Reufd, Maler, 82, 327, Deveil, Rupferfleder, 61, Revett, Arditeft, 17, 67. Demich, Erbardt, Maler, 78, 311. Doben, v., Maler, 58. 230. 231. Mibera, Maler, 15, 57. Richter, Sammter, 74, Ridomme, Rupferfteder, Ricois, Maler, 17, 65.

Ribinger, Thiermaler, 74, 295. - 82, 328. Ribolfi, Michele, Maler, 27, 107. Riepenbaufen, G., Das ler . 18 . 69. Rietidel, Bilbhauer, 76. 301. - 86, 344. Riegel, Brongegießer, 12, 168. Rigaub, Maler, 87, 347. Rioult, Rupferftecher, 17, Ripfel, Steinmet, 5. 20. - 26, 104. Rittner, Runftbanbler, 76 . 302. Robert, Maler, 77, 307. Robbia, Luca bella, Bilb: bauer, 22, 86. - 94, 373. Robinfon, Rupferfteder, 98, 392. Mocca, Runfthanbler, 76,

3 02. Rodlis, 74, 295. Rodel, Maler, 104, 414. Robler, Maler, 85, 337. Roedner, E. Rarl, Mr=

ditelt, 84, 335. Roger, Gugen, Maler, 2, 8. - 16, 62. - 98, 389. Robault, Ch., 98, 391.

96. Rood, S., Maler 74, 294. Philipp, Maler, Roos,

32. 127. Rogneplan, Maler, 16, 62. - 17, 66. - 48, 192. - 51, 202. - 52,

208. - 63, 252. Rofa, Galvator, Maler, 15, 57. - 32, 128. -53, 131. - 55, 138. -50, 199. - 83, 332.

Rofellini, Archaolog. 41, 165. Rofenegger, 18. 72.

Rog, Dr., Archaolog, 90, 358. Roffi, G., Maler, 26,

103. - 84. 336. Roffo, Maler, 45, 179. Mottmann, Maler, 7, 28. - 69, 273, 274, - 81,

324. - 82, 526. Ronget, Maler, 16, 61.

- 17, 66. Rouillard, Malerin, 49, 196.

Roule, bu, Erggießer, 60, 237. Rouffeau, Daler, 17.65. Ruben, Maler, 29, 115.

- 54, 214. - 56, 223. - 58, 230, - 62, 248, - 74, 296. - 77, 308.

- 83, 332. - 87, 348. - 102, 407. Rube. Bilbbauer, 17, 66.

- 17, 68. - 57, 227. - 60, 237.

Mnge, Arnold, 48, 189. 190 Rugenbas, Maler, 74,

295. Rubierre, Rupferftecher, 52 . 208.

Ruppredt, Maler, 23, 92. Rufdemenb, Supferit. 11, 42. - 19, 76. Ruthart, Maler, 74.

294. - 79, 316. Rund baal, Maler, 37. 147. - 50. 199. - 74.

294. - 81, 324.

Sacci, Unbreg, Maler, 32 . 128. - 74, 295. Sachi, Defendente, 28, 111. - 29, 115. - 30, 118.

Sadfe, 2., 57, 225. Sabeler, Rupferftecher, 99, 394,

Sagftatter, Maler, 39, 153. 154. Saint, Maler, 17, 66.

Gaint: Epre, Maler, 46, 183. Salaino, Mir., 74, 293.

Sainte Marie Eglife, Baron v., Sammiler, 62, 248

Caint : Caupeur, bon. - 6, 24. Salucci, Arditeft, 63, 252.

Saluggo, Cefare, Ritter. 53, 210.

Salvi, Ritter, 76, 301. Sanber, Daler, 66, 262. Sanbrart, Roadim, Da= ler, 61, 241. - 88, 352. Sanfovino, Giacomo,

Bilbbauer, 37, 147. Sansio, Giovanni, Mafer. 44, 176.

Sangio, f. Raphael. Sarto, Unbrea bel, Ma: ler, 35, 140. - 45, 179. - 74, 295,

Saffoferrato, Maler. 15, 57, - 35, 139, Saunder, Arditeft. 77.

305. - 84, 336. & dabom . Bilbb., 50, 197. Chabow, Maler, 11, 41. - 65, 260. - 70, 277.

- 74, 294. Challer, Bilbhauer, 41, 164. - 46, 184. - 87, 347.

Sogller, jun., Bilbb., 54, 214. Shablberger, Maler.

38, 151, Shaffer, C., Rupferfte:

der, 50, 200. Soaufelin, Sans, Da: ler, 93, 370.

Chaubert, Arditeft, 90, 358. Sheffer b. Melt., 16, 62. - 17, 66. - 63, 252.

- 87, 348. - 97, 386. Sheffer, M., 52, 207. Sheffer, S., 16, 62. -

17, 66. - 52, 207. Sheudger, Maler, 52,

Scheuren, Maler 11, 42. 72, 286, - 81, 323, -82, 326.

Shiavoni, Matale, Da= ler, 86, 342. Schiapone, Maler, 35.

138. - 56, 143. Chid, Maler, 23, 91. Cotbone, Maler, 53,132. Chilbad, S., Maler,

18, 72. Shinbler, Albert, Da= ler. 86, 343. Soinbler, Job., Maler,

86, 343. Chindel, Arditett, 37, 118. - 53, 211. - 57, 228. - 64, 256. - 96, 384. - 98, 392.

Sting, Maler, 38, 152. Schirfel, Maler, 14, 54. Chirmer, Maler, 11, 42. - 72, 285, 286, - 81,

323. - 82, 326. 328. Solegel, 3r., 38, 149. Soleid, Maler, 82, 326. Solotthauer, Maler, 26, 102,

Schmid, Maler, 67, 265. Schmidt, Mir., 75, 297. Schmiel, F., Porzellan: maler, 27, 108. -50, 197. Somis, Maler, 17, 66. Comuter, G., Maler, 86, 342,

Soneiber, 21, 84. Schneiber, Lieutenant,

Cones , Dialer, 42, 166. - 50, 200, - 87, 348, - 98, 389,

ConiBer, v., Maler, 103, 412. Conorr, Juliue v., Dro-

feffor, 21, 84. - 26, 102. - 65, 260, - 75, 298. — 102, 405, 406, — 103, 412.

Schnorr, & v., Maler, 38, 151. - 86. 341. Correel, Sand, Maler. 54. 214.

Coorn, Carl, Maler, 45, 177. - 66, 262. Chot el , Maler, 73, 290.

Shoblberger, Maler, 85, 537. Soon, Martin, Maler, 56, 223. - 74, 296.

Soonberger, Maler, 38, 151. Schoner, Mir., 80, 318. Soon laub, F., Maler,

52, 206. Schraubolph, Maler, 68, 271,

Soreiber, Beinrich, 38, 152.

Sdrotter, Maler, 72, 285. Coulten, Maler, 72,

287. - 82, 326. Souls, Digler, 80, 348. - 82, 327. 328. - 103, 412. - 101, 416.

Soula und Cobne au Meiningen, Bilbner, 82, 299

Soilgen, Maler, 104, 414. S dus, Maler, 43, 170.

- 80, 319. Somanthaler, 2., Bilb: hauer, 19, 76. - 49, 194. - 54, 213. - 56, 223. - 102, 406, 407. 103, 411. - 104, 413.

414. 415. Comemminger, b. Maler, 86, 342. Comemminger, 3. Maler , 85 , 337.

Ccorgini, Luigi, Bilbb., 46, 184. Geeger, Maler, 40, 157.

- 52, 205. - 66, 263. Gegbere, Maler, 38, 151. Seauin, Gebruber, Mr: diteften. 72, 288.

Seibler, Pouife, Malerin. 22, 87. - 86, 514. Seiffarth, Drofeffor, 6.

Semper, Architett, 25,

100. - 89, 356. Genefelber, Lithograph, 22. 83. Gerra bi Ralco, Bergon

von, 61, 256. Cettegaft, Maler, 11,

Seurre, Bilbhauer, 60.

Genffer, Rupferfteder, 19, 76, Sepffer, Maler, 67, 266.

Chee, Maler, 19, 76. -27, 108.

Gid, Friedrid, Gilberar: beiter, 103, 412. Siebert, M., Daler, 79, 315.

Giea. Maler, 80, 318. Eiegel, Sammler, 74, 293. Sigalon, Maler, 7, 28. Gignol, Maler, 46, 183. Sillig, 3., 27, 108. Simart, Pierre Charles,

Bilbhauer, 2, 8. Gimmler, Maler, 73,

Simplicius, Bilbbauer, 28, 112.

Glameneto, Solafdneiber , 45, 172.

Smargiaffi, Maler, 51, 202. Smirte, Supferfteder,

53, 211, Snpers, Frang, Maler,

51, 211, Sobn, Maler , 45, 177. 178. - 50, 200. - 71,

281. - 79, 315. Colimeua, Maler, 15, 58. - 35, 139.

Conbertanb, Maler, 11, 41.

Connnenfdein, Bilb: bauer , 60, 239.

Cophonisbe, Anguid: cola, Malerin, 34, 136.

Softegno, Alfieri bi, Marquis, 55, 210. Spagna, Maler, 51, 203.

Sped : Sternburg, 29a: ron von, Sammler, 74, 295.

Spedter, E., Maler, 67, 267.

Speranbio, Mebaiffeur, 65, 261.

Spieg, Mrditeft, 89, 353.

Spinbler, Maler, 16, 62. Spinello, Maler, 26, 103. Spiro, C., Maler, 86, 342. Spon, 17, 67. Stadelberg, von, Ar.

chaolog, 103, 410. Stadel, Friedrich, 21, 83. Steinbrid, Maler, 10. 37. - - 11, 41, -72, 215.

Steinfeld, Fr., Maler, 85, 537,

Steintopf, Daler. 10.

40. - 67, 266. Steinmuller, Rupfer: ftecher, 81, 335.

Steuben, Daler, 7, 28, - 17, 66. - 38, 151. Steuerwald, Dialer.

82. 328. Ctewart, James, Rupfer=

fteder, 77, 507. Stieglis, Sammler, 74,

Stieglig, Dr. Chriftian Ludwig, Probit, 66, 264. - 75. 298.

Stielde, Maler, 11, 41. 42. - 71, 281. Stieler, Maler, 80, 320.

- 88, 151. Stier, Ardifelt, 101, 404. Stiglmapr, Bubbauer und Erggießer, 5, 20. -

12, 45 Ciprelli, Maler, 17, 65.

Stort, 28., Maler, 79. 316. Stofd, 37, 148. Stof, Beit, Bilbhauer,

93, 370, Stotbard, Thomas, Ma-

ler, 43, 172. - 53, 211. - 100, 400. Stober, Stupferftecher, 81,

555. Strad, Urchitett, 5, 20.

- 57, 225. Strange, Rupferftecher,

75, 297. Straube, Mobellenr und Etfeleur, 14, 56. - 22, 88. - 86, 344.

Streibel, Daler, 109, 411. 412. Stroggi, Maler, 34, 136.

Strutt, 88, 352. Strp, Abraham van, Das

ler, 74, 294. Stuart, 17, 67. - 103, 409.

Sturmer, Maler, 81, 523.

Gudtelen, Graf v., 98,

Gubre, Lithograph, 7, 28. - 39, 1.6. - 53, 210. Le Gueur, Cuftade, Das ler, 99, 393. Somforonian, Runftler, 28, 112.

T.

Tanuenr. Maler, 17,65. - 44, 176, - 51, 202.

- 87, 348. Raffaert, Maler. 49. 195. - 63, 252. Tempefta, Maler, 38, 151.

Lenerani, Bilbhauer, 41, 164. Teniere, Maler, 15, 58.

- 37, 148. - 54, 214. - 83, 332, - 102, 407. Teodcopeli, Domentco, gen. Greco, Maler, 37, 147.

Terburg, Gerhard, Das ler, 54, 214. - 80, 319. Cernite, Maler, 66, 264. Eeffter ober Eerter, Mrs

ditett, 4, 16. Ebelott, Maler, 40, 157. 158. Chevenin, Maler, 16,

62. — 49, 196. Thomas, Maler, 8, 32. Thomas, Johannes, Mo: belirer, 20, 79. Thomas, Bilbbaner, 60.

237. Thorwaldfen, Bild: bauer, 11, 44. - 16, 64. - 24, 95. - 41, 164. - 75, 300. - 82, 327.

Copfer, Maler, 97, 386. Ehumeloup, Urditeft. 26, 104.

Ehunberg, Profeffor, 92, 568. Thurp, Bericart be, 59,

234. Eburmer, Jofeph, Mrs diteft. 8, 32. - 89, 356.

Eibaldi, Pellegrino, Maler, 34, 135. Ered. Bilbbauer, 15, 59.

Eintoretto, Maler, 36, 142, 143, - 83, 332, Eigian, Maier, 15, 57. - 35, 139. - 56, 142.

- 37, 147. - 50, 198. 199. - 56, 222. 223. -83, 352. - 102, 407. Ebilen, Archaolog, 37,

148. - 50, 197. - 55, 220.

Tofanelli, Auguftin, Maler, 50, 197. - 81, 324. Romliefen, 35, 140. Eorre, Julio bella, Mebailleur, 66, 261.

Eorre e Balfaffing. Graf Michele bella, Dis reftor bes Mufeums au Cividale, 21, 84. 140. - 67. 268. - 82.

327. Cofti, Monfignor, 76, 304. Eremblap, P. F., 3, 12. Eripier : Lefranc, Da-Dame. Malerin, 5, 20. Eroisvaur, Maler, 17,

66. Erofchel, Bilbhauer, 42, 168. Erubegtoi, Gurft, 98, 502

Euddi, Aleffanbro . Mae ler. 35, 138.

Uccello, Paul, Maler. 94, 373. Ubine, Giovanni, 21, 84. - 75, 298. Ubben, Archaolog, 21, 84. Ulrid, Caroline, Males rin, 67, 265. Untereberger, Maler, 38, 151.

11 fer,, Paul, 60, 239. 240. ufteri. Tob. Dichter und Maler, 60, 239. 210.

M.

Balabier . Arditett. 30. 120.

Balbes, Maler, 74, 293. Ballot, Rupferftecher, 27, 108. Balois, Bilbhauer, 60,

237. Bandael, -Maler, 17, 65. Banbenbergh, 21., Das ler, 16, 62.

Banni, Francesco, Da ler, 35, 139. Ban=Spaenbond, Das ler, 17, 63. Mleffanbro,

Barotari, Maler , 37, 147. Bafari, Maler, 41, 162. - 42, 167. - 56, 222.

93, 569, - 94, 373, Mandelet, Daler, 16,

62. - 46, 185. - 49, 196. - 65, 260-Beccia, Pietrobella, Das ler, 35, 139. Beit, Maler, 19, 73.75. - 20, 79. - 21, 82. 83. 84. Beladques, Daler, 56, 225. - 87, 347. Belten , Runfthanbler, 38, 152. - 76, 302. Benetus, Muguftin, Rupferftecher, 101, 401. Benegiano, Antonio, Maler, 26, 103. Benufti, Marcello, Maler, 33, 131. Berboethoven, Maler, 10. 40. Bernet, Maler, 16, 62. - 17, 66, - 39, 154. 155. 156. - 40, 158. 160. - 98, 392. Bernet, Jofeph, Maler, 83. 332. Beronefe, Paul, Maler, 15, 57. - 35, 139. -37, 147. - 39, 155. -83, 532. - 87, 347. Bicus, Meneas, Rupfer: fteder, 101, 402. Bignerou, Maler, 16, Billeret, Maler, 51, 202. Bindon, Maler, 98, 389. Binci, Leonardo ba, Da= ler, 45, 179. - 50, 189. - 56, 221, 222, 223, -

- 59, 210. - 74, 295. - 83, 332. - 87, 348. - 95, 379. - 100, 398. Bifcher, Deter, Bilbbauer, 93, 370. Bi sconti, Archaolog, 103, 409.

Bolfer, Maler, 46, 169. 82, 327. Bortel, Maler, 16, 63. Bogel von Bogelftein, Drofeffor . 19. 76. - 65. 260. — 69, 276. — 74, 296. — 86, 314. Dogel, 2., Maler, 97, 386. Bogel, Director, 75, 298.

Boigt, Mebailleur, 48, 192. Boigt, S., Medailleur, 95, 379. 380.

Bolterra, ba, Daniel, Maler, 15, 57. Borftermann, Rupfer: fteder, 99, 395.

M. Bangen, Dr., 50, 197. 198. - 51, 203. - 57, 300.

2Bad, Maler, 23, 90 -47, 188. Bagner, Theobor, Bilb: bauer, 9, 36. - 11, 44. - 67, 266. - 88, 352. Bagner, Friedrich, Rus

pferftecher , 25, 99. Bagner in Beilbronn. Maler, 67, 265. Bagner aus Stuttgart, Maler, 67, 265. Bagner, Dtto, Maler,

75, 298. Bagner, 3. M., Ma-ler, 103, 410. Bachter, Cherhard, Das ler, 19, 76. - 67, 265. 266.

Balbmuller, g. G., Maler, 85, 338. - 86, 343. Barin, Stempelfcneiber, 66, 261.

Battean, Malet, 16, 62. Batelet, Maler, 17, 65. 66.

Batteville, Maler, 52, 207. Beber, Lith., 17, 66. 2Beber, Dr., 12, 48.

Beigel, Rubolph, Runft: handler , 75 , 297. Meitbredt, Conrab, Bilbhauer, 18, 69. -

67, 266. Beller, Maler, 39, 153. - 80, 319. - 82, 328. Benbelftabt, Maler, 20, 79.

Werf, van ber, Maler, 15, 58. Berner, Maler, 86, 344. Beftermann,

fomied, 75, 298. 2Beftin, Direttor ber Mfas bemie in Stodholm, 69, 276. Beftmacott, Bilbbauer.

46, 184. - 103, 409. Bbeler, 17, 67. Bicar, Maler, 39, 156. - 62, 248. Bidmann, Bilbhauer,

15, 60. - 56, 224. Biegner, Rupferftecher. 75, 290. Biggert, 12, 48. 2Bilb, Charles, Rupfers

fteder, 37, 148. Bilba, Profeffor, 12, 48. Bilber, Beidner . 47. 188.

2Bilbelm, Maler, 54, 214. 28 ilfie, Maler, 77, 307. 308.

Billine, Arditett, 3, 12. Billinfon, 18, 72. -38, 152, - 52, 208,

Bille, Rupferfteder, 60, 240. - 75, 297. Bimmel, Steinmehmeis

64, 256. Bindelmann, 57, 148. - 97, 387. Bindler, Sammler, 74,

293. Binterhalber, Litho: graph, 58, 152. Mittich, Maler, 72, 285. Bolff, Emil, Bilbhauer,

21 , 164. Bolffle, Lithograph, 39, 151. - 67, 266. - 77, 508.

2Boollett, Rupferftecher, 75, 297. Bouvermann, Maler, 15, 57. 58. - 83, 332. 2Butt p, Maler, 38, 151. 2B patt, Architeft, 77, 305. 2Bpnants, Maler, 50,199.

Banth, Dr., Arditeft,

104, 416. 3id, Maler, 11, 42. Biebland, Architeft, (lies fo ftatt Sibland), 63, 251. 3merger, Bilbhauer, 19,

73. 74. - 20, 79. -21, 83, Biegler, Maler, 16, 61.

62. - 40, 157. 158. -46, 183, 184, Bimmermann, Maler, 19, 76. - 51, 215. -80, 319. - 94, 375. - 104, 414.

30 ega, Archaolog, 23,91. 24, 94. 95. - 58, 231. Bollner, Louis, Lithogr., 79. 316.

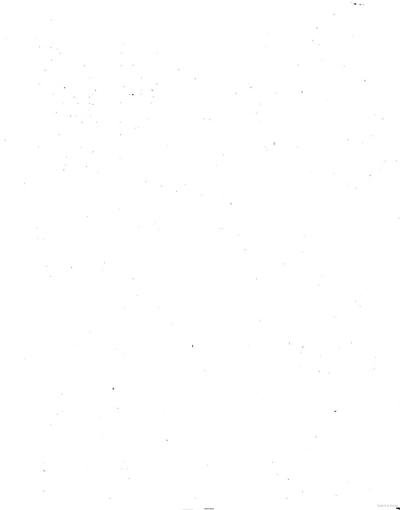

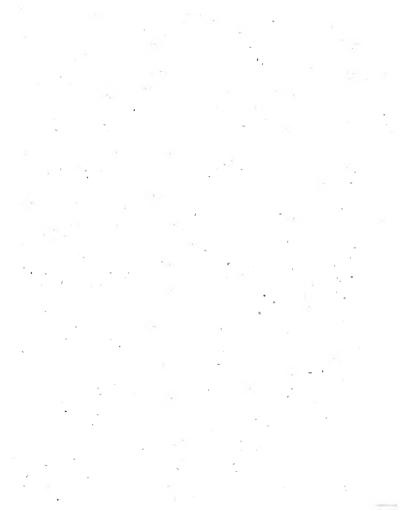





